

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



.

. .

. .

,·· \_



n

CO LINE CONTROL OF THE CONTROL OF TH

iI

nblung 1783.



Germany – Laws, statutes Johann Heinrich Ludwig Bergius

Sammlunng außerlesener teutschen

# Landesgeseße

welche bas

Policey= und Cameralwesen

zum Gegenstande haben

fortgefest

v o u

# Johann Beckmann

orbentlichem Professor der Dekonomie, Mitgliede der Gettingischen Konigl. Gesellichaft der Wiffenschaften, ber Raifert. Atademie der Naturforscher, der Konigl. Norwegischen und der Churmainzischen Akademie der Wiffenschaften, der Phipfiographischen in Lund, der Braunschweig-Lunchurgischen, der Krainischen, der Schlesischen, der Baperischen, der Churpfalzischen, der Berner und der Amsterdamer Landwirthschaftegesellschaft, der Oberlausiger Bienengesellschaft, der Berlinischen und Sallischen Naturforschenden, und der Carleruber Lateinischen Gesellschaft



fünftes Alphabet

Frankfurt am Main ber Andredischen Buchhandlung 1783.

## 3 o h a n nor sufficient m as n n

orbentlichen Professor der Dekonomie, Mitgliede det Botingische Konigt. Gescuschaft der Wiffenschaften, der Raisert. Akademie der Naturforscher, der Konigt. Norwegischen und ber Churmainzischen Akademie der Wiffenschaften, der Physiographischen in Lund, der Braunschweig Luneburgischen, der Krainischen, der Schlesischen, der Baperischen, der Churpfalzischen, der Berner und der Amsterdamer Landwirthschaftsgesellschaft, der Derlausiger Bienengesellschaft, der Berlinischen und Hausischen Naturforschenden, und der Carleruber Lateinischen Gesellschaft

anserlesener Außerlesener Laubertscher

welche bas

Policey= und Cameralwesen

zum Gegenstande haben.





Etster Theil

Frankfurt am Main in der Andredischen Buchhandlung 1783 KF 213 (5-6)

BANVARD COLLÉGE LIBRANT
OFF OFF ARTHEUT OF ECONOMICS
JUNE 17, 1933

Clini

Clini



1103323

្រក់ ស្រែក្រុង មន្ទ្រីក្រុមមិន ក្រុម ស្រុក្ស ស្រុក្ស ស្រុក្ស បានស្រែក្រុម ស្រុក្ស បានស្រុក្ស បានស្រុក្ស បានស្រុក្ស បានស្រុក្ស បានស្រុក្ស ស្រ



94. The Till many of the more countries and the countries of the countries

chon im Jahre 1769 wunschte ich in der Warrede zur ersten Ausgabe meiner Grundsätze der teutschen Landwirthschaft, daß jemand die Gesese über die Gegenstände der Policep und des Cameralwesens sammlen und dum allgemeinen Gebrauche zusammen drucken lassen mögte; also war mir die Sammlung, welche Berr Cammerrath Bergius im Jahre, 1781 ansing, ungemein augenehm, und der Nusen, den sie verbreitet hat, ist bekannt, auch könnte man zum Mehren Bergius aber starb, nachdem er zween Theile, die er Alphabete nannte, herausgegeben, und zu den benden folgenden den nöthigen Worrath dem Herrn Verleger überliefert hatte. Dieser wunschte nun, daß ich die Fortsezung übernehmen mögte, und ich entschloß mich dazu, theils um ein so nüsliches Werk, desse will ich doch ohnehin Ursache habe, Verordnungen über diese Gegenstände zu sammlen und mir bekannt zu machen.

MAR SECTION

Ich liefre dennach nun den ersten Theil, von dem ich wenig zu sagen habe, indem die von Herrn Bergius beliebte Ordnung benbehalten ist, weil sie bequem genug zu senn scheint, und weil der Verleger für gut gefunden hat, diesen idelie!

| • |   |   |
|---|---|---|
|   | ; |   |
|   |   | · |
|   | · |   |
|   |   |   |
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |



<u>.</u>

ស្នានិក្សា ស្នាត់ស្នានិងសេសស្នា ។ ខេត្ត ខេត្ត ។ ខេត្ត

Johann Heinrich Ludwig Bergius

Sammlung außerlesener teutschen

# Landesgeseße

welche bas

Policey= und Cameralwesen

zum Gegenstande haben

fortgefest

v o n

# Johann Beckmann

orbentlichem Professor ber Dekonomie, Mitgliebe ber Gettingischen Kenigl. Gesellichaft ber Biffenschaften, ber Raifert. Atabemie ber Naturforscher, ber Ronigl. Norwegischen und ber Churmainzischen Akademie ber Wiffenschaften, ber Phpfiographischen in Lund, ber Braunschweig-Luneburgischen, ber Krainischen, ber Schlesischen, ber Baperischen, ber Churpfalzischen, ber Berner und ber Amsterbamer Landwirthschaftegesellschaft, ber Oberlausiger Bienengesellschaft, ber Berlinischen und Sallischen Naturforschenden, und ber Carleruber Lateinischen Gesellschaft



fünftes Alphabet

Frankfurt am Main in der Andredischen Buchhandlung 1783.

## To han he sa Historia maen n

orbentliden Professor der Dekonomie, Mitgliede bet Gortingischen Konigt. Gesellschaft ber Wiffenschaften, der Raifert Akademie der Naturforscher, ber Ronigl. Norwegischen und ber Churmainzischen Akademie der Biffenschaften, der Physiographischen in Lund, der Braunschweig-Luneburgischen, der Rrainischen, der Schlesischen, der Baperischen, der Churpfalzisichen, der Berner und der Amsterdamer Landwirthschaftsgesellschaft, der Berlaufiger Bienengesellschaft, der Berlinischen und Sallischen Naturforschenden, und der Carlsruber Lateinischen Gesellschaft

Sammluy gauserlesener

# Landesgeseße

welche bas

Policey= und Cameralwesen

zum Gegenstande haben.





Erster Theil

Frankfurt am Main in der Andredischen Buchhandlung 1783. KF 213 (5-6)

BANVARDICOLLÉGE LIBRARY
GIFT OF THE
DEPARTMENT OF ECONOMICS
JUNE 17, 1933

stlation costs of mus

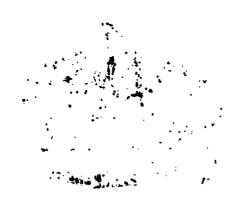

### ましゅう スコッチサツ

ត្រូវ ហើយ មាន និងស្នាតិស្រី ( Co C )

. ខេក្ខ ខុខ១៩១១៤ ខ្លែង ដែលសី ១៣ បង្គេសី ខេម្មី សេរ



er un Thibien di la contra Collega duns de Colf de Colf de de Colf de

934 Des Eller State British Compared to the Compared State British Compared to the Compared Compared to the Compared Com

chon im Jahre 1769 wunschte ich in der Narrede zur ersten Ausgabe meiner Grundsätze der teutschen Landwirthschaft, daß jemand die Gesese über die Gegenstände ber Policep und des Cameralwesens sammlen und dum allgemeinen Gebrauche zusammen drucken lassen mogte; also war mir die Sammlung, welche Herr Cammerrath Bergius im Jahre, 1781 ansing, ungemein augenehm, und der Nusen, den sie verbreitet hat, ist bekannt, auch könnte man dum Neberstuß den Bepfall, den sie erhalten hat, mit ihrem guten Abgange deweisen. Herr Bergius aber starb, nachdem er zween Theile, die er Alphabete nannte, herausgegeben, und zu den benden folgenden den nothigen Borrath dem Herrn Verleger überliefert hatte. Dieser wünschte nun, daß ich die Fortsetzung übernehmen mögte, und ich entschloß mich dazu, theils um ein so nüsliches Werk, desse will ich doch ohnehin Ursache habe, Verordnungen über diese Gegenstände zu sammlen und mir bekannt zu machen.

nas Signer

Ich liefre bennach nun ben ersten Theil, von bem ich wenig zu sagen habe, indem die von Herrn Bergius beliebte Ordnung benbehalten ist, weil sie bequem genug zu senn scheint, und weil der Verleger für gut gefunden hat, diesen neuen

neuen Theilen einen doppelten Titel zu geben, so daß sie entweder als eine eigene und neue Sammlung, oder auch als eine Fortsetzung der Bergiusschen angesehen werden können.

Ich werde mich bemühen, die merkwürdigsten und khrreichsten Gesetze zu liesern, und zwar nicht allein diejenigen, welche bereits in bekannten Sanims lungen abgedruckt sind, sondern auch solche, die man, da sie nur noch einzeln gedruckt sind, als Seltenheiten ansehn kann. Ich werde mich also nicht an Ein Land allein halten, sondern diese Sammlung so allgemein nünlich, als möglich, zu machen suchen. In dieser Absicht wage ich meine Gönner, Freunde und die Räufer dieses Werks um gutige Benträge zu bitten. Denn wie schwert, kostbar und oft unmöglich es sen, einzelne Abdrücke mancher Gesetze, oder auch nur Abschriften derselben, zu erhalten, weiß ich schon aus einer vielzährigen Ersahrung. Mit Vergnügen werde ich den Bestörderern meiner Bemühung in der Vorrede zum nächsteh Theile öffentlich danken. Um den Gebrauch dieset Sammlung zu erleichtern, sollen dereinst über einige Theile allgemeine vollständige Register folgen. Söttingen den 14ten April 1783.

Johann Bedmann.

Delta Commission of the Commis

Inhalt

### Inhalt des erften Theils.

Die vorgesetten romischen Bablen beuten bie Ordnung an, nach welcher bier die Berordnungen abgedruckt find.

### Accisordnung.

the side of an burief of the record

XII. Buefil. Balbectifche erneuerte Accisorbaung, vom 30ffen May 1742.

**3.** 141

### Unis.

4 .

XXXVIII. Churmannzische Berordnung wegen bes handels mit Anis und Saftor, vom 9tem Septemb. 1756.

### Armenanstalten.

1. Armenanstalten für bie vorberofterreichische Stadt Freyburg im Breisgan, 1781.

T

### Mussteuer.

VIII. Hilbesheimische Berordnung wegen der Aussteuer der Kinder von Mayerhofen, vom gen April 1781.

### Bildhauer.

V. Privilegium für die Bildhauergesellschaft zu Potsbam, vom iften Septemb. 1775. 55 Cameralwissenschaft.

XXXIV. Churmannzisches Ausschreiben wegen grundlicher Erlernung ber Cameralwiffens schaften, vom zten April 1765.

### Dienstordnung.

XIII. Fürstlich Walbedische Dienstorbnung, vom 23sten May 1742.

171

### Ertrunfene.

X. Churfurfil. Braunschweigische Verordnung wegen Aufhebung und Rettung ber Ertruns tenen, Ersticken, Erfeornen u. f. w. vom 24sten Octob. 1780.

|          | •                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>-</u> | Inhalt bes ersten Theils.                                                                                                                                                            |
| 30       | lbbesichtigung.                                                                                                                                                                      |
|          | IX. hilbesheimische Verordnung wegen der Feldbesichtigung nebst Instruction für die Lan geschwornen, vom 17tin Mary 1780.                                                            |
| 36       | euerordnung.                                                                                                                                                                         |
| •        | IV. Erneuerte Feuerordnung fur bie Ctabt Caffel vom Jahre 1775.                                                                                                                      |
| F        | orstordnungen.                                                                                                                                                                       |
|          | XXIII. Heffen: Caffelisches Regulativ, nach welchem bie Anlegung ber Gichelgarten ur<br>beren Besamung und die Pflanzung überhaupt vorgenommen werden soll, vom 10te<br>Octob. 1764. |
|          | XXIV. Deffens Caffelifde Metorbung megen Erfparung Des Baubolges, vom 4ten Apr<br>1766.                                                                                              |
|          | XXV. Einschränfung ber vorhergehenben Berordnung, vom 26sten Novemb. 1773. 25                                                                                                        |
|          | 3 XXVI. heffen Caffelisches Ausschreiben wegen Abstellung einiger Misbrauche benm Form wegen, vom 25sten Novemb. 1775.                                                               |
|          | MXVII. heffen Caffelisches Ausschreiben wegen Anpflanzung ber Bakme, ibom 27fte Rovemb. 1775.                                                                                        |
|          | XXVIII. Seffen Caffelisches Ausschreiben wider Diebrauche benm Forftwefen, vom 25fte Jul. 1777.                                                                                      |
|          | XXIX. Forftordnung fur bie Schlefifchen Geburgeforften, vom 8ten Septemb. 1777. 25                                                                                                   |
|          | XXX, Seffen : Caffelisches Reglement wegen Benugung ber Bucheder, und Gichelmaf vom 18ten Ceptemb. 1779.                                                                             |
| Y        | arnspinneren.                                                                                                                                                                        |
|          | XVII. Churmanngifche Berordnung megen ber Garnfpinneren, vom 12ten Cept. 1753. 20                                                                                                    |
| Þ        | andwerksordnung.                                                                                                                                                                     |
|          | VII. Churfurfil. Mannzische Berordnung für die Stadt Erfurt wegen Beobachtung be Sandwertsordnungen und Einrichtung der Sandwertsrichnungen, vom 10ten De 1751.                      |
| ::       | XXII. Ordnung fur bie Gilden im Derzogthum Braunfchmaig, und Fürsteuthum Blanker burg, vom 4ten Darg 1765.                                                                           |
| ก        | austrer.                                                                                                                                                                             |
|          |                                                                                                                                                                                      |

17.15

. Pebammen=

# Inhalt des ersten Theils:

| Debammenordnung.                                                  | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iona und die Graffchaft Range                                     | rhogthum Solftein, bie Derrichaft Pinneberg, Stadt Als<br>au, vom 18ten Febr. 1765.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 111. Rabere Berordnung megen ein Puncte, vom 13ten Novemb.        | niger das Hebammenwesen in Holstein u. f. w. angehende<br>1769.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Polihandlungsgesellschaft.                                        | n de Carlos y secondadas (C. 99.19ffmähr (C. 17.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XXXI. Octroi ber Kon. Preußisch<br>Decemb. 1765.                  | en Holzhandlungerund Schiffbancompagnie, vom 23ten<br>306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Subgrardnung.                                                     | er en en en jour d'anne en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                   | Churf. Sachfische Refibensflabt Dresben, vom 15ten 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kindermord.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| heimlichung unehelicher Schn                                      | ung zur Berhütung bes Kindermordes, wider die Bers<br>vangerschaft und Niederkunft, wie auch über Ernichtung<br>esem Zwecke, vom zten Januar. 1780-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Leibzücht.                                                        | n Nord Court ophics Baseling my physic Boni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VIII. hildesheimische Verordnung<br>wegen der Leibzuchten, vom 9t | wegen ber Anssteuer ber Kinder von Mayerhofen und<br>en April 1781.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Leinenweberen.                                                    | A STATE OF THE PROPERTY OF THE STATE OF THE  |
| XVII. Churf. Mayngische Verordnu                                  | nng wegen der Garnspinneren, vom 12ten Sept. 1753. 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| XVIII. Churmannzische Verordum<br>ben, vom zien Jul. 1780.        | ig für die Leinwandfabriken in den Eichstelbischen kans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XIX. Seffens Caffelische Berordnun<br>1765.                       | ig wegen des Garm und Leinenhandels, vom 29ten Jun-<br>214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Marktordnung.                                                     | and the second s |
|                                                                   | ng der Refibemfadt Eisenach, vom 12ten Jan-1757. 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Medicinalordnung.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VI. Hilbesheimische Medicinasoron                                 | ung von 1782. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ·                                                                 | er Pfuscheren in ber Argrenfunft, nebit Tare für Aergte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beckmanns Gefene I. Theil.                                        | <b>b</b> Policeys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Finhall bus enfiend Theiles.

| Policepordnung.                                                                                                       | ·            | out that h  | . '               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|
| XXI. Policepordnung für die Gtabt Gieffen, vom 15ten Marg 1776                                                        | ;            | 1 22        | 23                |
| Salzwesen.                                                                                                            |              |             |                   |
| XV. Churfachlifches Mandat wegen Ginrichtung bes Calgwefens, v                                                        | om Iften D   | cf. 1777- I | 85                |
| XVI. Churfacfifches Mandat, Die gangliche Einrichtung bes, Salg<br>sten Gept. 1778.                                   | weseus bet   | • •         | M18.<br>94        |
| Schifferen.                                                                                                           |              | •           |                   |
| XXXII. Kon. Preußisches Reglement jum Verhalten ber Schifffne burg nach Berlin und jurucksuhren, vom 14ten Jul. 1777. | dete, welc   |             | m)<br>16          |
| Sperlinge.                                                                                                            | ••           |             |                   |
| XXXIX. Churmanngisches Ausschreiben wegen der Berminderung<br>26sten May 1758.                                        | 3 der Spe    |             | <b>itts</b><br>36 |
| Spielcharten.                                                                                                         | •            | 100         |                   |
| XXXVI. Churmayngifche Berordnung wegen Stempelung ber Spapril 1768.                                                   | ielcharten , |             | (H<br>32          |
| Basenmeisteren.                                                                                                       |              |             |                   |
| XL. Churmannzische Verordnung wegen der Wasenmeisteren zu Er<br>1747.                                                 | furt, bom    |             | эг.,<br>37        |
| Zehendordnung.                                                                                                        | •            | i           |                   |
| XIV. Fürfil. Walbectische Zehenbordnung, vom 18ten Jul. 1742.                                                         | • . •        | 1           | 78                |
|                                                                                                                       | ••           |             |                   |
|                                                                                                                       |              | #1.1 F      |                   |
|                                                                                                                       |              |             |                   |



James J. J. Sec. 10.

thu (Tidentil thing Projection Consideration Consideration (Transform Consideration) with the second consideration of the second consideration

# Armenanstalten für die Vorderösterreichische Stadt

ir N. N. zur Kaiserl. Königlichen Regierung und Kammer ber Vorberösterreichischen Fürstenthumer und Landen allergnabigst verordnete Rathe geben anmit zu vernehmen:

### Ş. 1.

### Beranlaffung biefer Armenanftalten.

Wasmassen Wir mit Bedauren wahrgenommen haben, daß seit einigen Jahren ein beträchtlicher Theil der Innwohnerschaft der hiesigen K. K. B. Desterr. Stadt Frendurg wegen Zersall des Gewerbes in die außerste Noth und wirkliche Armuth verseset worden. Da sich aber diesen wirklich Mitleidenswürdigen keuten annoch eine große Rotte Myßigs ganger und muthwilliger Menschen benderlen Geschlechte zugesellet: so hat das Betteln, sowohl auf öffentlichen Strassen, als auch in den Hausern und Kirchen solchergestalten überhand genommen, daß es endlich ganz unleidentlich geworden ist. Diesem eingerissen nen Uebel abzuhelsen, hat uns zwar der hiesige Stadtrath verschiedene Vorschläge einges reichet. Wir haben uns aber bewogen gefunden, mit dessen Benzug solgende standhafte; den dermaligen Umständen angemessene Maßregeln vorzuschreiben, wodurch der wahren Dürftigkeit gesteuret, und dem zügellosen Mußiggange Schranken geseset werden.

### §. 2,

### Eintheilung ber Urmen.

Damit aber dieses wirksam erzielet werbe, so find kunftig die Armen der hiesigen Innwohnerschaft in 3 Rlassen genau zu unterscheiden und abzutheilen.

Bedmanne Befege I. Cheil.

2

Erstens. Urme Presthafte, welche Alterse over Leibesgebrechen balber mang auffer Stand gefenet find. burch Arbeit ihren Lebengunterhalf zu verdies nen. Bur diefe wird hauptfachliche Borforge getragen merben, ihnen ans den allgemeinen Allmoseneinkungen so vieles abzutreichen, bof fie an allem gur Dabrung, Rleibung und Wohnung Nothwendigen feinen Mangel teiben.

### Urme Urbeitenbe.

Amentens. Arme, welchen ihr taulicher Verdienst nicht hinreicht, sich und die Thrine daraus zu ernahren. Diefe, wenn fie einer Profession tundig, felbe aber aus Abgang der Mittel zu treiben, auffer Stand find, oder wenn ibre erlernte Profestion und Arbeit von folder Art ift, daß sie nicht zu allen Zeiten bee Rabre ausgeübt. obet aertieben untoben tann, follen'entweber, wentr andert bie Albnofegeinfunfte ergiebig genng ausfallen, wieberum in Stand gefret werben, ihre Profestion muglich uninemel ben, oder mit andrer Arbeit verfeben, und bis ju Ermerbung bielanglichen Berbienftes mit einer Aushulfe an Geld, fo fange fie es benothigt find, unterfluget werden.

Dintens. Arme Muthwilligen die aus lasterhaftem Zange, 3pm, Litap finnanne, und zu einer ausschweifenden Lebensart zum Arbeiten zu. trane-find und auch nichte erlernet baben, wodurch fie fich ihren Unterhalt verdienen tone nen. Diese werden gur Urbeit angehalten; nur fo lange, bis fie etwas erlernet haben, aus Allmofengelbern unterflugt; uachbin aber, wenn fie auf bem Betteln ferner betret n werben, mit empfindlichen, nach 3 Graben ju verscharfenden Leibesftraten belegt, und endlich ben verfputenber Unverbefferlichteit in bas Buchthaus nach Altbreifach überführet werben.

Stiftungen, frepwilliges Allmojen und Arbeit find bie Unterhaltungsmittel fur Urme.

Beil auffer ben Spielern, welche bereits icon ihre Bestimmung haben, und meniaftens bermalen ugch nicht zur allgemeinen Unterftugung angewendet werden tonnen, Die übrigen armen Stiftungen, tremmilliges Allmofen und Anschaffung der Arbeit die eine sigen Quellen find, woraus die Bulfe fur die Urme genommen werden muß; fo ift in Ber tracht bes trenwilligen Allmofens vorzuglich barauf ju feben, bag es ergiebig eingebe, ficher und verläßig gesammelt, ohne Mufwand fur Beamtung und Auffeber verwaltet, rein und treu nur fur Bedurftige verwendet werde.

### · . . . §• 7•

11:17 - 119 ..... Riemand, wird fich weigern nach feinen Rraften beplutragen.

"Wir hoffen juverläßig, es werbe fich Riemand, deffen Umftande es julaffen, dies fer gemeinnuglichen, und jedem Chriften mit gleicher Berbindlichkeit aufliegenden milden Benfteuer entziehen; indem berjenige, der seinen armen Mitbruber verläßt, niemal von Gott in feinem Staftde; Gewerbe und Rabrung, Formang ind Segen zu höffen baben wird. Es wird auch einem seben angenehmer fent, burch einem wochentlichen Gefffigen Bentrag des unerträglichen Erpressen ungestümmer Bettler entledigt zu werden, als dens selben noch ferner ausgesetzt zu fenn.

. Aue Saufer inner und auffer ber Stadt follen in Begirfe und Dachbarichaften abgetheilet werben.

In dieser Boraussetzung dann, daß icher Innwohner nach Kraften einen Inschuß milbthatig abieiche, ift fordersamst nothwendig, daß alle Hauser inner und ausser der Stadt herum ohne Ausnahm abgetheilet; 52. nach der wirklich schon bestehenden Ruines riring derselben in fortlausender Zahl jeweils zu einem Bezirke gerechnet, dieser Bezirk aber zu 13 Hauser, wieder in 4 Theile, oder Nachbarschaften abgetheilt werde, über welche sodann ein besonderer Bezirks oder Viertelscommissaus aufgestellt wird. Wo aber wes gen der tage der Gassen die Abtheilung der Hauser nicht so genau bevbächtet werden kann, wird durch andere Maßregeln abgeholsen werden.

# Sammlungsbucher.

Ueber jede Nachbarschaft wird ein Sammlungsbuch verfertigt werden, worinn die Hauser nach ihren Numern, die Eigenthumer und Junwohner derselben genau angesubrt und verzeichnet sind.

### \$ TO.

### Die und mann bie Sammlung gefcheben foll?

Mit diesem Sammlungsbuche soll in jeder Nachbarschaft einer nach der Reibe, der darinn verzeichneten Saufer alle Sonntage nach geendigtem Gottesdienste in der Jaupts oder Münsterkirche, von einem Urmen des Bezirks begleitet, herumgehen, das Buch den Eigenthümern und Innwohnern vorlegen, das empfangende Allmosen, in Gegenwart bes Gebers, oder von dem Geber selbst eigenhändig darinn genan angemerkt, und verzeichnet werden; damit man gesichert sen, daß die Sammler fleißig ben jedem das Allmosen ansuschen, und das Empfangene nicht verzutzeuen konnen.

### §. 11

### Much in ben Wirthehaufern.

In den offentlichen Wirthshaufern haben die Wirthe den ben ihnen logirenden Fremden von dem guten Endzwecke dieser Sammlung hinlangliche Nachricht zu ertheilen, ihnen das Sammlungshuch, welches ichon dazu eingerichtet senn wird, vorzuweisen, und das erhaltende Allmosen von ihnen hinein verzeichnen zu lassen.

### §. 12.

Die Sammler follen nicht aufgehalten, felbft befprochen, und nicht übel behandelt werden.

Anben wird jedermanniglich ernstlich anbefohlen, baf man Die Collecteurs oder Sammler,, wo moglich, felbst fprechen, ihnen wahl begegven, fie nicht lange umften fat

### Armenanstalten

fen, vielweniger mit Ungestum abweisen, ober eine andere Zeit zu ihrer Wieberfunft bestummen foll, als wodurch die Leute verdruftlich und mifmuthig gemacht werden.

g. 13.

In Abmefenheit foll bas Allmofen jemanden Bertrauten aus bem haufe gegeben, und nache

Da jedwedem Junwohner die Stunden bewußt sind, wenn die Sammler kommen: so komen die Maßregeln darnach genommen, und wenn einer zu selber Zeit sich nicht zu Sause besinden könnte, jemanden Vertrauten aus dem Hause das Allmosengeld zu Behand digung an den Sammler übergeben werden. Falls aber auch Jemand darauf vergeffen sollte, kann das Geld entweder noch vor 12 Uhr dem Sammler, ober noch vor 2 Uhr dem Bezirkscommissario zur Eintragung in das Sammlungsbuch geschiekt werden: Jedoch ist hieraus und besonders aus lesterem Falle kein wiederholter Gebrauch oder Angewohnheit zu machen, sondern sich nach der getrosseuen Borschrift zu achten.

### **6.** 14.

Das Gesammelte foll bis um 12 Uhr bem Begirtecommiffario eingeliefert werben.

Das gesammelte Gelb soll langstens bis 12-Uhr Mittags samt dem Sammlungssbuche von dem Sammler selbst, oder durch eine glaubhafte Person petschiert, dem Bezirkssoder Viertelscommissario überbracht, von selbem das Gelb genau gezehlt, und der Empfang in dem Sammlungsbuche richtig angemerkt werden.

### §. 15.

### Strafe bee Saumseligen.

Wer fich in folder Sammlung und Einlieferung biefer Vorschrift zuwider saums felig finden laßt, hat ohne einiges Nachsehen einen Conventionsthaler oder 2 fl. 24 fr. Strafe in die Armenkasse zu erlegen, und wird solche Strafe nach Verfluß von 8 Tagen unnachsichtlich executive eingetrieben werden.

### **4.** 16.

the first first beautiful to the first

### In welcher Debnung gefammelt werben foff.

Die in einer Nachbarschaft eigenthumlich ober miethweise wohnende Sauswirthe verrichten dieses Umt nacheinander, so, wie ihre Namen in dem Buche verzeichnet sind, und wenn der Lestere den Beschluß gemacht bat, so bat der Erstere wieder anzusangen.

# Miemand wird fich biefer Cammlung weigern.

Es wird sich hoffentlich Niemand bengeben lassen, daß sein Stand oder Bebles nung zu ansehnlich sen, zur Shre Gottes, und zur schuldigen Benhulfe seines armen Nichs feus die alle Quartal ihn treffende geringe Muhewaltung zu übernehmen. Eben so ift sich auch nicht darüber aufzuhalten, daß seder Sonntag zu Emsammlung des Allmosens auges seit ist indem dieß Gott gefällige Werk der Barmberzigkeit aus keinen Tag füglicher ausgestlicht werden, und sich keiner mit seinem aufhabenden Anne, oder Arbeit hierwegen ente

entschilbigen tann; und werden besondere bie Gempte, und jene von bem Rafferliche Konder glichen Regierungs ereinmali erinnert, andern mie gutem Berffriele vorzugehen, und wontt'ife gegen Berhoffen die Sinsammung nicht sebst vorundnen wollen, bennoch unt aller Sorgfalt dahin sehen, daß solche auf eine gute Urt in ihrem Namen geschehen, auch ihr Benspiel und Betragen andere ermuntern moge.

§. 18.

Wittmen und minberjährige Erben find Babon ausgenommen.

Benn Wittmen ober minderjahrige Erben ein Saus besiten, follen felbe von dem Gerumgang oder Sammlung losgezehle, dagegen aber gehalten fenn, andere glaubhafte Dersonen zu bestellen, die selbes jur fie perrichten.

### S. 19.

Richt aber jene, fo Diensthäuser bewohnen.

Diejenigen, welche eines tragenden Umts wegen zu ihrer Amtirung bestimmte Saufer bewohnen, haben die Cammlungsschuldigkeit auf fich gleich einem Eigenthumer.

### §. 20.

Miethleuten ganger Saufer ift die Sammlung einzudingen. Steafe jener, fo es unterlaffen.

Falls aber Jemand sein ganzes Haus an mehrere vermiethete, und nicht selbst bee wohnte, bat er einem derfelben die vorschriftmäßige Sammlung in seinem Mietheontract, einzudingen; widrigenfalls, wenn der Hauseigenthumer hierunter was versaumte, soll er bie Strafe eines Conventionsthalers auf jeden Fall, wo durch seinen Saumfall Jerung entstehet, in die Armenkasse zu erlegen baben.

### 6. 21.

, Beber Sauseigenthumer hat feine Sausinnwohner anzuzeigen.

Damit die Cammlungsbucher richtig verfaßt werden konnen, hat jeder Bauseis genthamer mit der Rumer seines Sanses nicht nur seinen Ramen, sondern auch die Namen derzeuigen, an die er einen Theil seines Sauses, oder auch nur eine Stube oder Rammer ausgemiethet, mir der Bemerkung des Stockwerks, in welchem er sie ausgemiethet, an den Bezirkscommissarium in einem genquen Verzeichnisse einzureichen.

### §. 22.

Beldes 8 Tage vor Beihnachten und vor Johanni ju geschehen hat. Strafe ber Unterlaffing.

Und weil nach hiestger Gewohnheit die Miethzeiten hannsachten um Weihnachten, und Johanni zu wechseln pflegen: so find diese Verzeichnisse jemeils auf den Sonntag vor der Wache, in welcher der 24. Junius seinställt, einzweichen, damit die Sammlungsbucher noch in Zeiten gehörig eingerichtet werden können; wersich hierinnfalls saumig sinden läße, und Aufenthale verwescht, oder nicht getreulich alle Innwohner, an die er einen Theil seines Hauses vermiethet, angiebt,

foll gleichfalls mie einer Strafe von einem Conventionsthaler belegt werden. Bieben ift aber auch noch zu merten, daß, wenn die Miethleute auf das folgende halbe Jahr ihr Quartier verwechseln follten, nicht mehr diese, sondern jene, die Lünftig einziehen merden, und bemerten find.

§. 23.

Melbung ber Eins und Ausziehenden unter bem balben Jahre

Geschieht aber unter dem halben Jahre eine Beranderung des Hauseigenthumers, ober der Miethleute: so ift selbe jeweils von demjenigen welcher ein Haus abhanden laßt, oder ben welchem Miethleute aussoder einziehen, sogleich ben dem Bezirkscommissario ansuzeigen; indem am Ende des Gammlungsbuches sich ein Anhang sur Zwachs und Absgang befindet, worinn das Nothige eingetragen wird.

### §. 24.

Alle Bierteljahre merben neue Cammlungebucher verfertiget.

Alle Bierteljahre werden neue Sammlungsbucher verfertiget und ausgetheilt; Die alten aber jur Direction des Armenwesens eingeliefert und aufbehalten.

### §. 25.

Fruchten und Brod wird burch ben Armenfarren abgeholt merben.

Sollen sich einige unter der hiesig gutthatigen Innwohnerschaft finden, welche ihre milbe Benhulfe an Brod oder Früchten, wie bisher, den Armen abzureichen gesinnet maten: so mogen diese es nur ben dem Bezirkscommissario melden, wo sodenn ben selbem durch den Armenkarven, wie bisher dieses Allmosen mit gleichsalliger Ueberreichung eines Sammlungsbuches wird abgeholt werden.

### §. 26.

Rleibungsftude und leinenzeug find ben Begirtecommiffarite jugufchiden.

Sofern auch Jemand brauchbare Kleidungsstücke, Bettsoder keinenzeug, ober auch hanf und anderes Gestinnst, daraus keinenzeug zur weitern Austheilung zu versers eigen, ben Armen zukommen zu lassen, gesinnet ware: so mag dieses nur dem Bezirkso commissario, oder der Direction zugeschickt werden, und kann man daben versichert senn, daß es die Bedurftigsten unverweilt erhalten.

### §. 27.

Austheilung ber Bentelfappe vor ben Rioftern gang abgeftellt.

Die Austheilung der sogenanmen Bettelsuppe ben den Alostern muß aber kunftig aus erheblichen Ursachen ganz unterbleiben. Es wird für die klösterliche Wirthschaft bester senn, nicht mehreres zu kochen, als ihre Conventer verzehren mögen, und den Armen wird besser geholfen werden, wenn die Aloster von ihrem Ueberstuffe, oder selbst gesammeltem ihren Bentrag zu Unterstühung der Armen un Geld, Brod, oder Früchten abreichen.

### 6. 28.

Und nur fur arme Reifende, unter gemiffer Ginfchrantung jugelaffen.

Doch leidet diese Berordnung einen Abfall in Betreff der armen Durchreisenden, welche burch die Polizendiener nach einer anderweit getroffenen Anorditung an Die vers ichiebenen Alofter werden angewiesen werden.

Errichtung ber Opferftode in ber Munfterfirche. Die biefe beforget merben. tricht jur Ausflicht bienen, jur fonntaglichen Sammlung bepfutragen.

Damit aber ber beimlichen Wohlthatigfeit, welche unerfannt und unbemertt ber leibenden Urmuth bulfreiche Benfieuer, auch auffer ber Abgabe jur fonntaglichen Gamme Jung juffießen ju laffen, ben rubmlichen Borfat bat, feine Schranten gefeht werben, fo follen an den untern 3 Saupttburen der Dunfterfirche Opferflocke mit det Aufichrift: Rue Die Armen, errichtet werben, in welche ju allen Grunden bes Tages bie milbe Benfteuern eingeleget werden tonnen. Jeder Diefer Opferftoche wird mit bren Schloffern verfeben, Davon Die Direction einen, und zween Begirfscommiffarit Die andern beiben Schluffel bas ben fallen. Die Opferflocke werden monatlich einmal in aller breven Begemwart erofnet. Dos Beld gezehlt, in ein besonderes Buch eingetragen, und benn fogleich bem Kaffenvermalter übergeben werben. Wollte fich aber Temand unter bem Bormande, bag er feit Allmofen in den Opferftock einzulegen gefinnet fen, von dem Bentrage gur fonntaglichen Sammlung loswinden: fo murde Jedermann von felbft einfeben, daß man durch bergleis den eitle Ausflüchten einer chriftlichen Benfteuer fich nur gam zu entziehen trachte.

reform made on the .... Da fremvilliges Allmofen nicht hinreichen wird, werben Arbeitsverbienfte fur bie Arme angeschaffet merben. 3.1 £

Dbaleich nun mit biefen getroffenen Beranstaltungen bafür geforgt ift, bag burd Die in allen Saufern, und ben allen Innwohnern wochentlich ju geschehende Sammlung Das Mmofen reichlich, wie Wir nicht zweifeln, eingebracht, und burch die baben ges brauchende Magregeln ficher und verläßig gesammelt werde: fo ift bennoch mobl vorzufes hen. Tak es niemals binreichen murbe, die dermal und funtig wirklich unvermogenbe Prefibafte, und die nur aus Abgang ber Arbeit ober Sange jum Mußiggange murbwife figen Arme alle gut erhalten: babero Wir bann ben Bebacht barauf genommen, bag bene ienigen, welche durch Arbeit fich einen Berbienft ju ichaffen, im Canbe find, biergu niche nur Belegenheit gemacht, fondern die boshaften Mußigganger auch ernftlich mit Gewalt bazu angebalten werden.

Die Urmen fonnen fich bie Arbeiten felbft ausmahlen.

Bieben wird aber voraus angemertt, daß teine arme Perfon zu einer gewiffen bes nimmten Arbeit gegwungen werden wird, wenn fie fich nur felbft eine folde ausmable, wodurch sie sich einen beständigen Verdienst erwerben kann.

، ن

### Ser 32;

### Taglohuer und Taglohnerinnen-

Gleichwie fich aber unter ben Armen benderlen Geschlechts viele finden werden, die nur durch sogenanntes Taglobnen ober Arbeiten in Garten und Feldern, Bandlangen ben Gebauden, Solhacken und bergleichen ihren Berdienst suchen: so haben sich diese, wentt sie binlanglichen Korperstrafte hiezu haben, als Taglobner ben dem Bezirkscommissien auszeichnen zu lassen;

§. 33.

Ronnen ben ben Begirtecommiffariis bestellt werben. Und follen fich nicht ber angetragenen Arbeit weigern.

Und wenn jemand von der hiesigen Innwohnerschaft dergleichen Taglobner oder Taglohnerinn zu verschiedenen Gartene Felde und audern Arbeiten benothigt ware, und selbst keine kennete, hat er sich nur Tages zuvor ben dem Bezirkscommissario zu melden; welcher ihm dergleichen Derson, deren er zu seiner Arbeit benothigt ist, zuschieren wirde. Dagegen soll der Taglohner aber auch, wenn er nicht bereits schon in anderer Arbeit stunde, gezen den bestimmten Taglohn sich zu der ihm angewiesenen Arbeit gebrauchen lassen, und selbe fleißig und getreu verrichten, widrigenfalls, wenn er ben guter Gesundheit und teibeskräften sich um den bestimmten tohn zu arbeiten weigerte, oder nachläßig und untreu seine Arbeit verrichtete, und deswegen gegen ihn geklagt wurde, soll er unter die dritte Klasse der muthwilligen Armen gerechnet, und zum Arbeiten mit Gewalt angehalten, oder nach Besund bestraft werden.

### §• 34•

### Wie boch ber Taglohn ju bejahlen fen ?

Für schwere Arbeit im Felde, Garten, und dergleichen werden einem starken Manne von Josephi bis Gallus 24 fr. taglich, sür minder schwere Arbeit und solche Leute, die nicht wie ein ander starker Mann Arbeiten zu verrichten im Stande sind, 20 fr. täglich bezahlt. Dagegen sollen sie gehalten senn, des Morgens 5, und Nachmittags 6 Stunden Reißig zu arbeiten. Vom Gallustage bis wieder auf Josephi soll aber der ersten Gattung mur 20 bis 22, und der zwenten nur 16 bis 18 fr. bestimmt senn, je nachdem die Täge immer abnehmen, und solgsam die Zahl der Arbeitsstunden sich verringert. Den Tage schnerinnen soll aber von Josephi bis Gallustage 15, und von Gallustag bis wieder auf Josephi 12 fr. sür den Taglohn bezahlt werden. Doch bleibt jedem andern Taglohner und Arbeiter, welcher von der Armenanstalt keinen Bentrag verlangt, fren, sich einen kohn mit zenem, dem er arbeitet, zu bedingen, welchen er sür hinreichend erachtet; und versteht sich diese Verordnung nur von Leuten, die unter dem Vorwande an Mangel von Arbeit dem Müßiggange nachziehen, und auf Kösten der Allmosensammlung erhalten senn, oder einen Vertrag geniesen wollen.

§• 35•

Die Stunden über die bestimmte Zeit follen bem Taglohner auch bezahlt merben.

Soferne einer auf Geheiß besjenigen, so ibn jur Arbeit gedungen, mehrere Stunden, als gewöhnlich vorgeschrieben find, arbeitet, soll er dafür, wie billig, auch nach Befund eine Ausbesterung seines Lobus erbalten.

**§**. 36.

### 6. 36.

### Branatenarbeiter.

Debft den Taglobnern befinden fich dabier auch viele Grangtengrbeiter. welche weil ibre Profestion in das Stecken gerathen, auffer Mabrimgeverdienft gefett find. Es aiebt aber auch mehrere Liebhaber, welche bie große und fogenannte fleine Baare gar gern verarbeiten ließen, und dafur einen billigen tobn bezahlten; diese bieber auffer Urbeit ges fekten Profestioniften baben fich baber ben ben Begirtscommistariis, ober ber Armenans staltebirection zu melden, wornach ibiten, fo viel moalich, binichalicher Berdienst wird verfchafft werden, wenn man gesichert ift, daß ihnen die Waare ohne Gefahr anvertraut merben tonne. March 1 of Arabi Class Co. Care

### Einführung von Baumwolles Schafwolles und Sanffpinnerenen.

Da aber sowohl die Taglobner und Taglobnerinnen, als auch die Granatenars beiter nicht immer, befonders jur Winterszeit, Arbeit finden, oder diefelbe verrichten tone nen, indeffen aber diefelbe auffer Stande find, ibre oft gablreiche Ramilien zu ernahren : Go baben Wir bas beste Ausbulfsmittel gefunden, durch den biefigen Stadtmagistrat Die Spinnerenen, sowohl von Banf, Baumwolle, als auch Schafwolle einführen zu laffen-Man hat von dem benachbarten Schwarzwalde das aureigende Bepfpiel, baß fich von Diefer Gattung Urbeit febr gablreiche Ramilien nicht nur allein alle ihre Bedurfniffe in Rleis bung, Wohnung und Rabrung hinreichend anschaffen, und fich gut erhalten, sondern auch noch sogar beträchtliche Gelosumme vorschlagen konnen, und zwar um so mehr, als auch Rinder, Die nur gund 6 Sabre alt find, fich taglich ichon einen fleinen Berdienft bas ben machen, und fo gu'fagen, fich felbft erhalten tonnen. The fact of the control of the control of San Spiritariti

### Leute jum Unterrichte in biefer Spinneren find bereits angestellt.

Damit nun diefes fo bochft nugliche Wert der Spinnerenen eingeführt werde, ift bereits die Borforge getroffen worden, von dlen 3 Gattungen der Spinneren, und mas Damit verbunden ut, wohl unterrichtete Derfonen aufzustellen, welche bierinnfalle unente 

### \$ 39.

Rinber, fo feine Profeffionen erlernen fonnen, find borguglich baju angubalten.

Es werben baber alle beburftige Eltern, welche ichon in etwas erwachsene Rinder baben, die fie eine eigentliche Profession erlernen ju laffen auffer Stande find, ernftlich erinnert, biefelbe ju biefer nublichen Arbeit aninbaken; Befondere aber werben bie Bee girkecommiffarien ihr vorzugliches Augenmert barauf richten, daß unbeschäftigte Arme fod wohl manuliche als weiblichen Geschlechts, vorzuglich aber die Rinder, in eine oder anderer Gattung Spinneren, und dazu weiters geboriger Arbeit mohl unterrichtet, und zu diesem Unterrichte ernstlich angehalten werden;

### Armenanstalten

### §. 40.

### Den Bleifigsten merben Gefchente ausgetheilet.

Um aber dieselbe auch dazu aufzumuntern, werden unter diejenigen, die sich in Bleiß und Geschicklichleit hervorthun, nubliche Geschente von Rleidungsstucken oder ang derm Nothwendigleiten von Zeit ju Zeit ausgetheilt werden.

### §. 41.

### Spinnmerfzeuge merben ihnen angeschaft.

Auch wird der allhiesige Magistrat nicht abgeneigt senn, jenen, die es bochst bes durftig find, die Rader und Spinnwertzeuge anzuschaffen.

### §. 42.

### Berbleiben aber ein Eigenthum bes Ctabtifchen Befens;

Diese den Bedurftigsten angeschafte Spinnrader und übriges Werkzeng werden aber immerbin als ein dem Stadtwesen zustandiges Eigenthum betrachtet werden; daber jene, so es empfangen, darauf Sorge zu tragen, und wenn sie es selbst nicht mehr brauden sollten, wieder an die Beborde abzuliefern haben, daß andern Bedurstigen damit ausgeholfen werden tonne.

### §. 43.

### Die fie muthwillig verderben, und von Sanden fommen laffen, merben bestraft merben.

Diejenigen aber, welche einen bergleichen ihnen angeschaften Wertzeug muthwils tig zu Grunde richten, oder gar verlaufen, oder sonft strafticher Weise von Janden kome men laffen, werden ben schmaler Uhung so lange eingesperrt, und zu einem tagtichen Vergbienst durch Arbeit angestrenger werden, bis hieraus der zugesügte Schaden ersett wers den kann.

### § 44.

### Saugliche Arbeiter und Arbeiterinnen bekommen bas Materiale ju Saufe zu verarbeiten.

Sobald Jemand den nothigen Unterricht in der Spinneren erhalten, und durch feine eingelieferten Proben gezeigt bat, daß er tuchtige Arbeit zu liefern im Stande sen, werden ibm, unter Butsprechung der Armenkasse, ein oder mehrere Psund Baums oder Schaswolle, oder auch hanf von dem Verwalter des Materlalis anvertrauer werden.

### §. 45.

### Und empfangen für die Arbeit unaufhaltlich ben billigen Bohn.

Sobald diese verarbeitet sind, empfängt man unaushaltlich den verdienten tohn, woben besonders Sorge dafür getragen werden wird, daß selber nach dem Maage der Beinheit des Gespinustes so ausgemessen werde, daß jede arbeitende Person wohl baben bestehen tonne.

### **§.** 46.

### Berfälfcher bes Befpinnftes merben beftraft.

Wer sich aber erkuhnet, das Gespinnst zu verfalschen, oder das empfangene Meeriale rob oder verarbeiteter gar zu verdussern, wird sp lauge in dem Spinnhause dabier eingesperrt, und jeweils über den andern Tag jur Strafe nur mit Waffer und Brod ges nahret werden, bis dem Eigenthumer des Materialis halber aus dem Arbeitslohn der Ers faß des Entfremdeten gemacht werden kann.

### §. 47.

Ber ein Werf, wozu er mehrere Arbeiter braucht, unternehmen will, tann ber Direction und ben Bezirkscommissaries babon Angeige machen.

Sollte aber Jemand von hiesiger Innwohnerschaft hanf ober Flache jum Spinnen ausgeben, oder ein Geschaft unternehmen wollen, wozu er mehrere Arbeiter benothigt ift, kann selber nur seinem Bezirkscommissario, oder auch der Armenanstaltsdirektion das von Nachricht geben; so wird unverzüglich alle Anstalt getroffen werden, ihm solche Leute anzuschaffen, deren er zu seinem Vorhaben benothigt senn mag.

### §. 48.

Armen Innwohnern ift ebenber, ale gremben, ein Berbienft jujumittela.

Wir verhoffen auch, es werden die Bemittelten gerührt von dem Glende und nahe rungslosen Justande der hiesigen Urmen von selbsten geneigt senn, lieber den hiesigen bes durftigen Mittinnwohnern, als Fremden, einen Berdienst zukommen zu lassen, nachdem alle Borsorge gebraucht werden wird, daß sie ihre Arbeit treu und fleißig verrichten.

### S. 49.

Denen der Arbeitsverdienft nicht hinreicht, wird aus ber Armentaffe Benbulfe verabfolgt.

Ben allen den Veranstaltungen, wegen Anschaffung der Arbeit für jene Arme, die annoch Krafte haben, sich etwas zu verdienen, ift aber dennoch wohl vorzuschen, daß mehrere, die entweder mit einer großen Anzahl kleiner Kinder beladen, oder mit Krankheiten, und anderm Unglücke betroffen worden, sich auch durch alle angewandte Mühe nicht so viel erwerben können, als zu Erhaltung ihrer, und der Ihrigen hochst nothwendig ist, sone dern, daß mehrere davon, wenn sie sich auch ihre tägliche Nahrung wirklich verdienen, dennoch einer Unterstügung zu Kleidung, Holz, Hauszins, Arznen und dergleichen hochst bedürftig senn werden. Daher dann ihrem Nothstande eben so gut, als jenen, welche ganz ausser Stande sind, wegen Presthaftigkeit etwas zu erwerben, nach allen Kräften abs zuhelsen, die christliche Liebe ersordert; weßwegen dann eben die Eingangs bemeldte 3 Klasssen unter den Armen entworsen worden.

### §. 50.

Bu Bestimmung ber 3 Rlaffen werden Begirtscommiffarii aufgeftellt.

Um aber genau nach der Billigkeit bestimmen zu konnen, in welche diefer Rlaffen jede arme Person gesetzt zu werden verdiene: so ist fordersamst nothwendig, von sammtlischen Urmen ein genaues Kenntniß einzuziehen, welches auf keine Urt leichter erlangt werden kann, als wenn, wie oben §. 8. schon erwähnet worden, die ganze Stadt nach den schon bestehenden Numern der Häuser in mehrere Bezirke abgetheilt, wo möglich, 52 Häuser zu einem Bezirk gerechnet, und über jeden Bezirk ein besonderer Urmens Commissarius aus dem hiesigen Magistrat und den Zunftmeistern ausgestellt wird.

### 6. 51.

### Worinn bas Amt eines Bezirtscommiffarit beftebe.

Die Sauptverrichtungen der Bezirkscommiffarien haben aber darinn ju besteben:

### §. 52.

- a) Bon ben Armen feines Begirts genaue Rundschaft einzuziehen, und in ein besonbered Duch einzutragen.
- a) Daß fie nach eingezogener genauer Kundschaft über die in ihrem Bezirk wohnenden Armen, worüber die Hauseigenthümer, wo diese Arme wohnen, ihnen auf Verstangen ohnweigerlich, ben Vermeidung gemeßenster Uhndung, die nothige reine Auskunft zu geben haben, in einem ihnen zuzustellenden Buche, die Wohnung, Namen, Stand, Alter, Kinder, Ursache des Unvermögens, sittliches Betragen, Arbeit, und aus diesem zusammen genommen, die Klasse, in welche jeder gesetzt zu werden verdiener, verzeichnen, und ben den abzuhaltenden Verathschlagungen, oder wo es sonst ersorderlich senn wird, vorslegen. Sollte einem oder dem andern aber die Versassing dieses Verzeichnisses beschwerzlich sallen; so wird ihm mit einer nothigen Aushülse zur Schreiberen an Handen gegangen werden.

### **§.** 53.

- b) Sonntäglich bie Sammlungebucher auszntheilen, und bas gefammelte Belb zu empfangen, auch weiters einzuliefern.
- b) Haben die Bezirkscommissarien jeden Sonntag des Morgens vor dem Gouess dienste im Münster durch dazu bestellte Arme ihres Bezirks die Sammlungsbucher ihrer 4 Nachbarschaften an jene, an welchen die Reihe zum Sammlen stehet, übertragen, sich von ihnen vor 12 Uhr die Sammlungsbucher wieder zurück mit dem einzegangenen Allmos sengeld einliesern zu lassen, welche sie sodann lanzstens dies 2 Uhr Nachmittags dem Bers walter der Armencasse entweder selbst zu überbringen, oder durch eine vertraute Person zu überschiesen haben, wogsgen ihnen von dem Verwalter der Empfang statt einer Quittung in dem Sammlungsbuch angemerkt wird.

### \$ 54.

- c) Bur bie Brobachtung ber Armenanstalten ju forgen, und in biefer Berorduung erkanute Etrafen ju verhangen.
- c) In Fallen, wo dieser gegenwärtigen Vetordnung, wie bereite angeführt worden, und unten noch weiters vorkommt, zuwider gehandlet wird, haben sie in ihrem Bes zirk nicht nur die nothige Erkundigung einzusiehen, sondern Wir geben ihnen auch die Macht und Gewalt, die in dieser Verordnung ansgedruckten Strafen zu erkeinen, und zu verschängen; doch haben sie von diesen letzteren, so bald es möglich, der Hauptdirektion in Ursmenanstalten Nachricht zu geben, damit selbe, wenn hieruber Veschwerde an sie gesührt wird, sich nach Umpanden zu benehmen wisse.

d) Muthwillige Bettler verfanglich gur Arbeit anguhalten.

and Morgligfich aber wird ihnen die Gewalt eingerdunt, die muchwilligen, trigeit, und mußigen Urme ihres Bezirks, welche einen Verdienst fich zu verschaffen annoch fahla

find, jum Gleiß und Arbeitsamkeit verfänglich, und mit Gewalt anzuhalten; wie fie bans bieruber auch noch besonders geheimen Unterricht und Anweisung erhalten werden.

### S. 56.

- e) Den Berathschlagungen benzuwohnen, und Vorschläge zur Abhelfe bes Nothstandes an handen zu geben.
- e) Da sie in gewisser Maaß die wahren Bater der Armen ihres Bezirks sind: so versehen Wir Uns zu ihrer gutthatigen Denkensart, daß sie nicht nur ben den über das Armenwesen abzuhaltenden Berathschlagungen, welche, wo möglich, nur auf Sonnsoder Fenertage abgesehen werden, wenn es ihnen Tages vorher angesagt werden wird, sleißig erscheinen, sondern auch nach bestem Wissen und Gewissen dem Nothstande der in ihrem Bezirke sich besindenden Armen, durch Allmosen, oder Arbeit abzuhelsen, Mittel und Borschlage an Handen geben werden.

### §. 57.

- f) Die Urme jum Arbeiteverdienft vorzüglich anmeifen.
- f) Besonders aber werden sie ben arbeitenden Armen, nach der Anleitung, die ihnen von der Hauptdirection gegeben werden wird, die Weisung geben, wie sie sich einen Berdienst verschaffen, und vorzüglich in Ansehung der Spinneren zu benehmen haben. Auch werden sie es sich nicht zu beschwerlich senn lassen, von Zeit zu Zeit über den Fleiß und das Betragen dieser armen Arbeitenden Kundschaft einzuziehen, und sodann wegen ihres nothigen Unterhaltes das Erforderliche an Handen zu geben. Sollten aber in einem Bezirke so viele Arme wohnen, daß ein Mann selbe nicht wohl übersehen, oder genugsame Erkundigung von ihnen einziehen könnte: so stehet ihm fren, ein oder mehrere Subjecta zu seiner Aushüssen, oder selbst auszuwählen, welche ihn in seinem Amte unsterstüßen.

### §. 58.

2 Durch bie Polizendiener den Armen bie Arbeit anfagen ju laffen.

Durch Polizendiener, welche in die Bezirke eingetheilt, und von dem Magistrate angewiesen werden, sich des Morgens und Abends alltäglich ben den Commissarien zu erstundigen, haben sie den Armen ihres Bezirkes die Ansagungen machen zu lassen, wenn ein oder andrer zur Arbeit gesodert, zur Verantwortung gezogen, oder sonft eine Ausrichtung oder Bestellung an selbe zu machen ist.

### S. 59.

Die Arme haben thre Umftanbe bem Bezirkscommiffarto, und ber Armendirection anzuzeigen.

Aus allen bisherigen ift von selbst ersichtlich, daß diese heilsame Veranstaltungen in Betreff der schuldigen Vorsorge für die verlassene Arme ihre keitung sowohl von der Hauptdirection, als den Bezirkscommissarien erhalten mussen. Es haben sich daher alle Bes durftige, nicht nur diejenigen, so wegen Alterss oder keibesgebrechen ihren Unterhalt sur sich, und die Ihrigen zu verdienen ausser Stande sind, an den Bezirkscommissarium, oder an die Direction zu wenden, alloa ihre Wohming, Namen, Stand, Alter, Zahl der Kinder, Arbeit, womit sie sich zu ernahren wunschen, amugeben, und ihre Bedrängnisse, nebst der allensalligen Anhandgebung, wie ihrem Nothstande abgeholsen werden kome, fren

und ungeschent zu entdecken, und sich gesichert zu halten, daß, wenn sie fich anders ges buhrend betragen, ihnen nicht nur allein nicht ubel, sondern vaterlich werde begegnet, und so viel thunlich, ihnen wieder werde aufgeholsen werden.

### §. 60.

Leute, fo ben guten Rraften find, und teine fleine Rinder haben, erhalten nichts aus ber Urmencaffe.

Leute aber, die noch ben guten Rraften find, sie mogen ledigen oder verheurathee ten Standes sonn, und die mit kleinen Kindern nicht überladen sind, sondern solche hab ben, die sie schon zur Arbeit brauchen konnen, und die hiemit zur Sommers und andern gusten Zeit sich durch Taglohnen einen Verdienst haben erwerben konnen, wovon sie auf die Winterszeit was zuruck zu legen im Stande gewesen waren, diesen wird gar nichts abges reicht, sondern nur Gelegenheit verschaft werden, daß sie sich mit Spinnen im Winter, oder wenn sie sonst keine ergiebigere Arbeit haben, ernahren konnen.

### §. 61.

### Borforge fur Baifen.

Für Vaters und Mutterlose Waisen ift bereits schon die ganz besondere Vorsorge getroffen, daß selben nicht nur allein an dem Nothigen nichts ermangle, sondern, daß sie auch eine christliche und anftdudige Erziehung erhalten, und in Stand gesetzt werden, ihr Brod tunftig selbst zu verdienen, und nicht sich und andern durch Betteln zur Last zu fallen.

### **§.** 62.

Bie mit muthwilligen Bettlern verfahren merbe.

Mutwilligen Bettler der dritten Classe, die ben guten leibeskraften, nur um dem schandlichen Müßiggange nachzusiehen, nichts, womit sie sich ernahren konnten, erlernet haben, wird die ganze Unterhaltung abgereicht werden, bis daß sie in Stand gesehet sind, durch eine erlernte Arbeit sich selbst durchzubringen. Damit aber ihre Unterhaltung zum Nachstande der wahren Bedürftigen nicht allzulange zur kast, und sie über ihren auzuwens denden Fleiß auch beobachtet werden konnen: so werden sie den notigigen Unterricht, Wohnung und Nahrung einsweilen in dem hiesigen Spinnhause bekommen, woraus sie aber sogleich wieder werden entlassen werden, alsbald sie Proben abgelegt haben, daß sie sich durch Arbeit selbst ernahren konnen.

### **§.** 63.

Das Allmofen ber erften Claffe wird modentlich ausgetheilt.

Gleichwie nun wochentlich die Sammlung vorgenommen wird, so wird auch woschentlich die Austheilung des Allmosens an jene der ersten Classe, welche ein bestimmtes bekommen, geschehen. Es werden die Armen darüber noch besonders angewiesen werden, wo sie es abzulangen haben.

### **§**. 64.

Den Armen ber zwenten Claffe aber nach ber Beit ber Beburfnif.

Die Arbeitende der zwenten Claffe aber, welche nur eine Aushulfe zu einem ges wiffen Biel und Ende bekommen, werden felbe erhalten, wenn fie es nach der Zeit und Umflanden bedürftig find:

### §. 65.

### Auf Allmofengelber fann tein Urreft gefchlagen merben.

Gleichwie diese Geldaushusse aber einzig dazu, wozu sie abgereicht wird, zu vers wenden, und darüber sich alleufalls auch auszuweisen ist; so kann auf diese, so, wie auf das wöchentliche Allmosengeld von keinem Creditore ein Arrest geschlagen werden, wenn auch gleich der Arme selbes zu überlassen versprochen hatte, sondern solche Creditores, es mögen die Schulden schon von alteren Zeiten herrühren, oder erst nach dieser Verordnung gemacht worden senn, haben anderwarts nachzusehen, wie sie durch Abverdienen oder ans dere Art von armen Bedürstigen bezahlt werden; indem das Allmosen, so ihnen abgereicht wird, nach ihrer wirklichen Bedürstigkeit und Nothstand zu ihrer Erhaltung abgemesen sist.

§. 66.

Bu Beforgung ber Armenanstalten wird fein Beamter befonbers befolbet.

Damit aber, wie Eingangs &. 6. erwähnet worden, die Allmosen ohne Aufwand für Beamtung und Aufseher verwaltet, rein und treu für die Bedürftige verwendet werden: so wird keinem einzigen, der zu diesem Armenanstaltengeschäfte gebraucht wird, etwas abs gereicht werden, sondern zur Verrechnung werden die ohnehin schon besoldete Stistungssschaffner und Spitalverwalter angewendet werden.

### §. 67.

Auf jene aber, fo fich baju verwenden, wird befondere Rucficht getragen werden.

Es wird aber sowohl von Uns in ergebenden Jallen, als auch von dem hiesigen Magistrate alle Rucksicht auf diejenigen genommen werden, die sich zu diesen Armenaus falten entweder als Bezirkscommissari, oder in anderer Urt unentgeltlich haben gebrauschen lassen, und wenn sie ihrem frenwillig aus Barmberzigkrit für die Armen übernomst meinem Amte einige Zeit vorgestanden sind: so erfordert die Billigkeit, daß ben Zunftmelssterwahlen, Nathsbesagengen, und andern Dienstvergebungen auf solche um das allges meine Beste sowohl verdiente Manner der vorzügliche Bedacht genommen werde.

### §. 68.

Am Schluffe bes Jahres follen bem Publita furje Nechnungsausjuge von ben eingegangenem ?

Damit sodaun aber auch ein jeder von dem frengebigen Publiko sowohl, als dem bedürftigen Urmen überzeugt werde, baß das gesammelte Allmosen rein sur die Bedürftige verwendet werde; so wird benm Schlusse eines jeden Jahrs ein kurzer Rechnungsaust zug abgedruckt, ben Gelegenheit der sonntäglichen Sammlung in jedem Hause ausgesheilt werden, worinn summarisch augemerkt senn wird, wie viel aus jedem Bezirke oder Vierstell eingegangen, und wieder theils auf hestandiges Allmosen, theils auf Aushülfe, Werkzieuge zur Arbeit, Arznepen und dergleichen ausgegeben worden ist.

S- 69-

und ifebem frem feben, die Rechnungebucher felbft einzusehem.

Much siehet einem jeden, der einen vernünftigen Anstand gehoben wisser will, und es nicht nur ans Muthwillen, um ben bamit Beschäftigten Mus jumachen, verlanger, frey,

fren, ben Ende des Jahres die Hauptrechnungsbucher der Ginnahme und Ausgabe einzus seben, und fich darüber durch die nothigen Benlagen die Aufflärung geben zu laffen.

### §. 70.

Die bieber berührten Berforgungsanstalten erftreden fich nur auf biefige Innwohner.

Alle diese bisher berührten Berforgungsanstalten haben sich nur auf iningebohrne hiesige Urme, auf Burger, sogenannte hindersaffen, die inngesessene hiesige verarmte Discasterianten, und ihre Kinder, keineswegs aber auf Fremde, ausgenommen, wenn felbe in Diensten dabier eraltet, und in ihren Geburtsorte megen Gebrechlichkeit nicht mehr wohl zurud zu bringen waren, zu erstrecken.

### §• 71.

Frembe Bettler follen in Beit 8 Tagen ausgeschaft merben.

Alle übrige fremde Bettler, die sich hier, ober in dem städtischen Bahn herum aufhalten, sind von hier in Zeit & Tagen ohne weiters auszuschaffen, und in ihre Gesburtsorte zu verweisen. Auch wird der Stadtmagistrat tunftig alle Objorge tragen, daß dergleichen fremden Bettlern, die nur den innheimischen das Allmosen schmalern, kein bes findiger Ausenhalt mehr gestattet werde.

### §. 72.

Weil für alle Gattungen hiefiger Armen geforgt wird: fo ift bas Privatallmofengeben unnothig, und fogar schablich.

Nach solchergestalten genommenen Maagregeln, wie den wahrhaft bedurftigen Prest baften ihre ganze Unterhaltung angeschaft; jenen aber, welchezu arbeiten im Stande sind, Gelegenheit an Handen gegeben wird, sich Verdienst zu verschaffen; und wo dieser: zu ihrer, und der Ihrigen Erhaltung nicht ganzlich hinreichen sollte, übnen auch noch durch Bensteuer Aushülfe gegeben wird; so kann nichts als Muchwillen, Ausschweisungen, und Verägheit einen Armen der hiesigen Stadt kunstig mehr zum Bettein verleiten. Es wurde also kein Wert der Barmherzigteit mehr senn, solchen muthwilligen, boshaften keuten eis niges Allmosen abzureichen, sondern dergleichen unzeitiges Mitseiden, wenn es anders so genannt werden kann, wurde nur dahin zielen, alle gute Ordnung zu vereiteln, die obrigskeitlichen Beschlich und unwirksam zu machen, Muthwillen, Ausschweifung, und den Mußiggang zu unterhalten, und in der Hartnackigkeit zu steisen, so, daß nimmermehr dem Unwesen des murhwilligen Bettelns abzuhelsen ware.

### **§.** 73.

befhalben bas Privatallmofengeben auf ben Straffen, in ben Rirchen und Saufern ben Strafe verbotten wirb.

Daber Wir dann jedermanniglich von hiesig Unserer Jurisdiction unterstehenden Innwohnerschaft schärfest, und auf das gemessenste verbieten, weder auf den Strassen, noch heimlich Jemanden ein Allmosen abzureichen. Wer aber dieser Unserer Verordnung ungeachtet sich dennoch bengeben lassen sollte, Allmosen privat, und für sich in den Hausern aber auf den Strassen auszutheilen, der soll das erstemal 30 fr., das zwentemal 1 fl., und das drittemal 1 fl., zur Strasse in die Armencasse zu erlegen haben, welche. Strasse

Strafe jeber Bezirkscommissarius, wenn die Denuntiation noch von einem glaubhaften Zeugen unterstüßt wird, oder der Arme des erhaltenen Allmosens selbst geständig, oder der Bezirkscommissarius es selbst gesehen batte, zu erkennen, und einzusordern berechtigt ist. Auf den Weigerungsfall wird selbe auch von der Direction ohne Rucksicht der Person executive eingetrieben werden. Und wenn nach dropmaliger angesuberter Masen geringen Bestrafung Jemand dennoch fortsabren sollte, privatim Allmosen auszutheilen, soll dieses Und zur weitern unausbeiblichen Straferksnntniß angezeigt werden.

6. 74.

Desgleichen biejenigen, fo auf bem Betteln fich betreten laffen, empfindlich geftrafet mat

Saferne sich aber hiesige Arme, welche entweder als Presthafte ihre gange Unterhaltung bekommen; oder durch Arbeit mit voor ohne einem Alimofenbentrage felbe feld fetbst berschaffen tonnen, auf dem Betteln in den Hausern, Kirchen oder auf den Strassen sernet betreten lassen, werden sie diesen aus purem hange zum Mußiggange, und anges wöhnter Zügellosigkeit entspringenden Frevel das erstemal mit ztägiger Einsperrung ben hare ter Arbeit und schnialer Ahung, das zwentemal auf die nämliche Art mit Lädgiger Sinssertung in dem hiesigen Spinnhause abbuffen, das drittemal aber an sinen Karren geschlossen, und durch die Hauptstrassen der Stadt geführt, 4 Wochen lang an den Strassen sen Etrassen Gewohnheit, wohlten sie sich aber nach dieser drenfachen Bestrasung dennoch noch ihrer als dem Gewohnheit, w betteln überlassen; so soll ihre Widerspenstigkeit ben dem Foro, dem sie unterstehen, zur Erkennmiß gebracht, und sie mindest auf 3 Monate in das Zuchthaus nach Allebrei ach abgesühret werden.

§ 75.

Die allenfällige Beschwerben ber Armen fonnen bem Begirtecommiffario, ober ber innerfage und Direction gur Abbulfe angegeiget werben.

Wenn aber ein und andere Arme durch Vorgebung, daß ihnen das abgereichte Allmosen, oder ihr Verdienst und empfangende Anshulfe zu ihrer, und der Jhrigen Unsterhaltung nicht zureiche, das Mitleiden der Bemittelten erregen wollten: so kann sich für dergleichen Versonen nur an die betreffende Bezirkscommissarien, der die Direction selbst gewendet werden, wo sodann entweder diesen Beschwerden abgeholsen, oder die Auskunft aber den wahren Besund der Sache willig wird gegeben werden.

S. 76

Auf Schwelgeren und Duffiggang ber Urmen wird befonbre Dbachtfamteit getragen merben.

Der größesten Urmuch ungeachtet, sind aber viele von diesen armen keuten der Schwelgeren und dem Trunke so ergeben, daß fle alles, was fle auf und andringen, in den Schenkhausern gleich wieder verzehren, wenn sie auch gleich nachhin an Reidern und übrigen Bedürsnissen den außersten Mangel leiden mussen. Der Stadtmagistrat wird deß halben in den Schenk und Wirthshausern, besonders an Werktagen, steißig nachsehen laffen, ob sich dergleichen liederliche Personen darinn befinden, welche dan't sogleich ausgesschaft, und dem Bezirkscommissario, wo sie wohnen, zu seinem weitern Benehmen wers den angezeiget werden. Deßgleichen sollen auch arme Personen benderlen Geschlechts, und besonders Kinder, an den Werktagen auf den Gassen und Straffen, wie auch auf öffentlichen Beckmanns Gesege I. Theil.

16 1 6

Platen, als dem Schulgenhause, Regelplaten und bergleichen mußig nicht geduldet, fone bern durch die Polizendiener zur Arbeit in ihre Wohnungen geschaffet werden.

§: 77.

Frembe auswärtige Bettler werden ben ben, Thoren und Gingangen ber Stadt burd Polis jendlener abgehalten , und auf exfolgeube Berachtung ber Ermahnung fcarf bestraft.

Auswartigen fremben Bettlern: wird gleichfalls alles Betumlaufen und Bettell in und um der Stadt berum biemit durchaus, und alles Ernftes ganglich verbotten, und unterfagt; damit aber diefe Berordnung ben geborigen Rachdruck befomme; fo wird ben ben 4 Thoren ber Stadt beflandie nich ein Dolienbiener aufhalten ; welcher Die lieberlichen nur im lande berumvagirenden Bettler gleich juffud ju weifen, und nicht in Die Stadt ju Jaffen hat. Sollten fle fich aber nach bereits erhaltener Ermabming beminch beimlich bereinschloichen, und auf bem Betteln betreten werben : fo follen fie burch bie Poligenbienet aufgefangen, und bem Begirtscommiffario, wo fie ergriffen worden, sugeführet werden, welcher fobanu, nach genommener Ertundigung ber Werhaltuiffe ber Gache, ohne Nache Acht Dieselben das eritemal auf einen Sag, mr Arbeit im Schaltfarren unter Aufficht, eines Dolizendieners, jedoch ungefchloffen, zu verfallen bat. Muf das zwepte Betreten follen Sie mit athaiger Urbeit, jedoch an Schaltfarren angeschlossen, und bas brittenul mit Athe giger barter Arbeit, wie Vorbin, jedesmal aber mit femaler Ahma abaemandelt, baben ibnen bas brittemal die Baare rein von bem Kopfe abarichnitten werden. - Collte fich for bann einer erfuhnen, nach brevfach wiederholter Zuchtigung fich annoch auf dem Betteln betreten zu laffen, wieder ohne weiters, minbolt auf I Jahr in das Zuchthaus abgeführt, und mit ibm, wie mit andern bosbaften Buchtfingen, verfahren werden.

Danbwertepuriche erhalten auf ihrem. Derbergem: einen ergiebigen Zehrpfenning.

Sandwerkspursche werden an den Thoren von den Polizendienern auf ihre versschiedene Berbergen gewiesen, wo ihnen, wem fie es verlangen, von den sogenannten Berbergevatern um Urbeit umgesehen wird. Soferne sie aber keine erhalten, oder dahier keine ansuchen, wird ihnen zu Fortjetung ihrer Reise nach Verschiedenheit der handwerker zuehr oder weniger, jedoch allzeit für alle ein ergiebiger Zehrptenning abgereicht, des weitern aber werden sie von den an den Thoren sich besindenden Polizeptienen, und den Herbergevatern von allem Betteln oder Sammeln abgemahnet werden.

§. 79.

Urme Reifende erhalten ihren ergiebigen Zehrpfenning in bem großen Spitale, und fonnen auch in ben Aloftern mas ju effen befommen.

Da es auser den handwerkspunschen auch noch andere nittellose keute giebt, welche nothwendige Reisen zu machen haben, und nicht mit genugsamen Gelbe zur Zehrung verssehen sind: so wird diesen, wenn sie sich mit Vassen genüglich legitimiren, oder sonst von ihnen nicht zu vermuthen ist, daß sie Bagabunden, und nur herumstreichende Bettler sehen, in dem großen Spitale auf der Kaiserstraße ein Zehrpfenning von etwelchen Kreugern nach Verschiedenheit des Besundes, unter der Warnung nicht zu betteln, verabreichet werden. Diesenige, so auch was Warmes zu esten werlangen, erhalten au den Thoren

von ben Polizendienern ein Blech mit einem Beschen, an welches Klofter fie angewiesen, und gegen Abgabe biefes Zeichens etwas zu effen bekommen weithen.

**6.** 80.

Arme Reifende von dem gelehrten Fache erhalten von bem Rectore Magnifico ein Vinticum.

Es ergiebt sich auch nicht selten, daß Leute, die, dem aufferlichen Ansehen nachigkt beurtheilen, für keine Bettler geachtet, folgsam ben den Thoren nicht angehalten, und bes fraget werden, nachhin ober sich besonders in herrschaftliche und vermögliche Hauser eins schleichen, sich für entlassen Beaunten; Secretairs; Schreiber, oder absolvirte Dienstsuchende Studenten und dergleichen ausgeben. Bon dergleichen sur gelehrt oder studiert sich ausgebenden Leuten ist gleichfalls das Betteln in den Hausern uicht zu gedulten, sondern dergleichen Personen sind an den Rectorem Magnificum der haben Schule, sich dort über ihr Angeben zu legitimiren, zu vermeisen; monach ihnen von selbem ein ankländiges Vinzicum nach Besund der Sache und seinem Erachten bey der Oberschaffnung der hohen Schule, wird angewiesen werden.

§. 81.

Wenn aber Sandwertspuriche, ober Reifende bennoch betteln, werben fie bestraft.

Soferne aber Handwerkspursche, oder arme Reisende, und keute von der eben benannten Alasse, der erhaltenen Warnung zuwider, bennoch auf dem Betteln beteten werden, sollen sie das erstemal durch die Polizendiemer gutiglich zur Stadt hindus, das zwente und folgendemal aber nach dem §.75. von vagirenden Bettlern, behandelt werden. Es kann auch Jedermann, wenn dergleichen des Bettelns verdachtige keute in den Straffen und Hausern herumstreichen, nur den nachsten Bester Polizendiener erinnern, auf sie ein wachtsames Aug tragen, oder hierwegen dem nachsten Bezirkscommissario Meldung thun.

5. 82. The State of the State o

Ber einen Polizendiener in Andubung feines Antes hindert ober miffhandelt, wird mit 4wochiger Ginthurmung ober Buchthausstrafe belegt.

Man hat aber bereits vielsattig mahrgenommen, daß, wenn die disherige Bettel vogte und Polizendiener nach ihrem aufhabenden Amte und Schuldigkeit muthwillige Betteller, oder boshafte teute in das Spinnhaus haben abführen wollen, nicht nur allein muths willige Pursche, sollbernauch Manner und Weiber sich zusammenrottiret, die Bettelvogte mit Worten und Thaten gröblich beschimpft, ja sogar mit Schlägen mishandelt, und gewaltsam abgerrieben haben. Gloichuste und den Polizendienern schärfest verbotten, die Arme sowohl inniheimische, alls fremde, ohne ausserrotenkliche Widerschlichkeit mit Schlägen zu beschandeln: so verordnen Wir auch alles Ernstes anmit, daß Niemand sich erfreche, einen Polizendiener in Ausübung seines Amtes zu hindern, und wer einen solchem nur die zerringste Scheltung zuwisen, oder Beschimpfung ausbun wurde, soll ohne weiters auf ihren in dem Spinnhause oder Thurme eingesperrt werden: diesenigen aber, welche an die Polizendiener gar Hand anlegen, und die einzusüberenden Versonen ihnen entreisen stelle nebst einer gemessenen Geldstrase in die Armenkasse auf ein Jahr in das Zuchthaus abser sieher werden.

: W

1110

### Benn aber bie BBittenbiener bie Schranten übertreten find fie fantnteinen :

Sofern aber Jemand beglaubt senn sollte, daß die Polizendiener in ihrem Eifer zu weit geben, oder die Grenzen ihres Umtes überschreiten, kann hierwegen gegen fie ents weder ben bem Burgermeister, Schultheissenamt, ben den Bezitkommissarie, oder ben der Armenanstaltedirection die Anzeige gemacht werden.

## Direction ber Armenanstalten.

Da aber zur Aussuhrung und Aufrechthaltung dieser gemeinnußlichen Anstalten bie unumgängliche Nothwendigkeit erfodert, eine beständige und anhaltende Aussicht zu tragen: so ernennen Wir, um allen der Erempten wegen sich ergeben mogenden Unstänzigen zuvorzukonnnen, einen unserer herren Miträthen als Commissarium, und die 4 ersten Magistratsglieder der hiesigen Stadt zur Direction dieser Armenanstalten, welche dann nach ihrem Besind mit Benzug der Bezirkscommissarien alles dahin einschlagende genati in Erzullung zu bringen bat.

§. 85.

Gegenwärtige Berordnung foll mit Anfang des funftigen Jahres 1782. in unfehlbare Ausübung gefest werben.

Gleichwie aber nothig falle, vorläufig noch verschiedene Anstalten und Erfordernisse in Ordnung und Richtigkeit zu setzen: so soll diese Unsere, gegenwartige Verordnung erst mit dem eintretenden neuen Jahre ihren Ansang nehmen, somit auf den ersten Tag des kunftig 1782sten Jahres alles Betteln und Privatallmosengeben ganzlich eingestellt senn, auch die offentliche vorgeschriebene Sammlung auf den ersten Sonntag des solgenden Jans ners in der vorgeschriebenen guten Ordnung ihren Ansang nehmen. Wonach sich also Jes dermann genau zu achten, und vor Strase und Ahndung zu hüten hat.

Freyburg im Breisgau ben 27ften Wintermonat 1781.

Joh. Nepom. Frenherr von Wittenbach. Bermann von Greiffenegg.

3. von Zwergern.

## Fortsetzung der Nachricht von den Armenanstalten zu Freyburg.

figen Armenanstaltendirection gengu erheben laffen, wie viel dermalen von ben bies figen Armen an Haussins jahrlich bezahlt werden muffe? Aus dieser Untersuchung hat fich gezeigt, daß die jährlichen Hauszinse ber Armen, obgleich selbe in allen Rucksichten bocht etend untergebracht find, auf eine unglaublich bobe Gumme sich belaufen, welch; man nebit dem wochenlichen Unterhalt und Bentrage, für eine so große Anzahl Armer ben aller bieber beseigten Mildthatigkeit der hiesigen frengebigen Innwohnerschaft, zu bestreiten

gani

ganz auffer Stande ware. Biel minder murde ben fo großen Ausgaben die Armentaffe jes male in die glucklichen Umstande gesetzt werden, den bedrängten, noch nicht erarmten Burgern im Nothfalle mit einem unverzindlichen geringen Anleihen auf einige Zeit lang beps zuspringen, und sie dadurch von der sie bedrohenden Armuth zu retten; welches doch einer der angelegentlichsten Wunsche der Armendirection von jeher war.

Man ift daber von Directionswegen genothiget, einsweisen in einigen, dem stade tischen Wesen zuständischen Häusern etwelche Zimmer so einrichten zu lassen, daß zwötf oder mehrere bequem, und von einander abgesondert schlasen, und unter Tages bensammen in einem warmen Zimmer arbeiten können.

Gleichwie es aber scheint, bag viele Jauseigenthamer von den Armen nur der Urssachen halber große hauszinse gesobert, daß sie baran boch wenigstens etwas bekommen, weil ihre Mierhleute das billige geringe zu zahlen, sonst gar ju sorglos gewesen waren: so erklaret die Direction anmit, daß benjenigen, welche eine arme; in ganzer Berpflegung stehende Person in eine unbeizdare, der Gesundheit nicht nachtheilige Wohnung ausnehmen, 6 fl jührlich, und damit sie selbe zur Winterszeit unter Lages in einer ihrer warmen Stube gedulten, noch 2 fl. weiters, hiemit 8 fl. abreichen wolle.

In Betreff berjenigen Urmen aber, die felbst, ober auch etwan durch ihre Kinder, annoch mit Arbeit etwas zu verdienen im Stande find, und nur einen Bentrag genießen, wird man erniessen, ob und wie weit die Krafte der Urmenkasse zu Bezahlung des hause zinfes ganz, oder zum Theile, für einzelne Personen, oder ganze Jamilien, so geheizte Zimmer und Kuchel nothig haben, hinreichen moge?

Niemals aber wird ben Urmen, welchen Die gange Begahlung des handzinfes, ober nur ein Theil davon zugesichert worden, die Betragniß in Sanben gegeben, sondern von dem betreffenden frn. Bezirkscommissario bem hauseigenthumer abgereicht werben.

Diejenigen hauseigenthumer, welche also an Arme Quartiere wirklich verlehnet haben, ober kunftig zu vermiethen gedenken, und ihrer Bezahlung halber gesichert fenn wollen, mogen ihren betreffenden Bezirkscommissarien davon in Zeiten die Erosnung maschen, um nit ihren ihre kunftige Bezahlung sicher ftellen zu konnen.

Die Urme aber, welche um einen leidentlichen, und den Kraften der Urmentaffe angemeffenen Bins keine Quartiere bekommen, haben sich gleichfalls bald zu melden, damit nach der Unzahl dieser mitleidenswurdigen teute eine genugsame Menge gemeinschaftlicher Bimmer und Schlafquartiere eingerichtet werden konne.

Weil sich sodann auch viele Urme beschweren, daß sie mit demjenigen, was man ihnen von der Armenkasse abreichet, sich nicht genüglich ernahren konnen; so werden einse weilen allgemeine Frentische für die, so in ganzer Verpflegung stehen, errichtet, wohin sie zu Erhaltung ihrer Nahrung werden angewiesen werden. Diese werden auf die Fleischetage eine gute Suppe, für dren Personen ein Pfund Fleisch, und noch eine Mehlspeise werden.

ober Bugemus, welches aus Gerften, Reis, oder bergleichen bestehen solle, erhalten und nur zwen einzigemale die Woche hindurch auch Bohnen, Linsen, Erbsen oder Erdschofel bekommen, weil sich die meisten Arme felbst in dem Spitale weigern, diese Speisen zu effen.

Diejenige Urme, so in der ganzen Verpflegung sind, erhalten auch ju Machts eine gute Suppe, und bekommen noch täglich 2 fr. für das Brod, oder 3 fr. wenn sie Beine Suppe zu Nachts verlaugen. Die aber, so noch was verdienen konnen, wenn davon einige an diese Frentische angewiesen werden sollten, mogen sich um ihre Nachtskoft selbst forgen.

Das gesammte Publikum wird durch diese Austalten überzeugt senn, daß man von Beiten der Direction nichts ermangeln lasse, auf die möglichste Urt das Schicksal der leis denden Armund zu erleichtern, und von der frengedigen Barmberzigkeit einer mitleidigen Innwohnerschaft den best, möglichsten Gebrauch zu macher. Es haben sich also die armie Presthafte, welche sich mit dem erhaltenden Allmosen nicht ernahren zu konnen glauben, und jene, welche den Armen die Kost gegen billige Bedingnisse abzureichen gedenken, noch vor Oftern ben ihren betreffenden Hrn. Bezirtscommissarien zu melden; indem man diese Anstalten gleich mit Oftern einführen zu können wunschet.

Daher man dann auch hoffet, es werde den Berlaumbungen derjenigen boshaften, voter leichesinnigen tente, welche aus Geiz aber andern Absüchten dem Armen Institut nicht geneigt sind, und verschiedene, den Armenanstalten nachtheilige Unwahrheiten ausstreuen, so wenig, als den Klagen der unbegnügsamen Armen serner nicht Gehor gegeben werden. Besonders aber wird von der Armenanstalt manniglichen zugesichert, daß die allgemein ausgestreute Sage, als werden die Polizepdiener aus den Armenanstaltsgeldern besoldet und gelleidet, und daß vermögliche Wittwen verdienter städtischer Beamten beträchtliche Ponsionen aus den Sammlungsgeldern beziehen, grundfalsch und erdichtet sein und daß man von Seiten des Stadtmagistrats die Urheber oder weitere Verbreiter dieser borbasten Unwahrheiten, so serne sie in kadtischer Jurisdiction stehen: so sie aber einer andern Justisdiction untergeden senn selbe in städtischer Jurisdiction stehen: so sie aber einer andern Justisdiction untergeben senn sollten; wird an selbe das gezienende Unsuchen erlassen werden, dergleichen dem Urmen-Inklieut nachtheilige Ausstreuungen nicht ungeahndet zu belassen. Gegeben von Armenanstaltendirections wegen Frendung den 12ten Marz 1782.

| zu Frenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | W.c.        |                  | 43        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ramen<br>und<br>Sand. |             | 3                |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 %                  |             | -                |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cohne.                |             |                  |           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 12                 | 3           | <b>)</b>         | 3         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ice, Socher.          | Kinder.     |                  | සු        |   |
| en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 5                  | 100         | . 5 4<br>        | 4         |   |
| entropie de la fille de la<br>Sur pagnicio de la fille d<br>Sur pagnicio de la fille d<br>En la fille de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unvermögens.          | bes         | 1160             | eldnis al | • |
| 2. Company Strong and the common of the control of the strong flow of the strong st    | <u> </u>              | Betragen,   |                  | ler grn   |   |
| en egy men difference en littere en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | Arbeit.     | <br><u>116</u> 1 | men.      |   |
| A SHALL BURGER OF THE SHAL | Pr                    | Sia.        | 1 I              |           |   |
| - 1 12 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in Gelb               | mo          |                  |           |   |
| Financial Control of the Control of  | 120                   | wochentlich | e m p            |           | • |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Beptrag.    | Empfangt         | 20        | , |
| neg la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l                     | - 1         | Seb              | enpo      |   |

2.

## Hebammenordnung für das Herzogthum Folstein Königl. Antheils, die Herrschaft Pinneberg, Stadt Altona

und Grafschaft Ranzau. De dato Christiansburg zu Copenhagen den 18ten Kebr. 1765.

Dir -Kriedrich-ber-Fünfte, - von Gottes-Gnaden, - Ronig gu-Dannemark, Morwegen, ber Wenben und Gothen, Bergog zu Schleswig, Bolifein, Stormarn und ber Ditmarichen, Graf zu Oldenburg und Dels menhorft 20. 20. Thun fund hiemit: bag bie bisberige fast allgemeine Rtagen über bie Schlechte Beichaffenheit ber Bebammen in bem Bergogthum Solftein, Unfere Antheile, wie auch in Unferer Berrichaft Pinneberg, Stadt Altona und Grafichaft Rangau, und aber bas große Unbeil, welches fie burch ihre Unwiffenheit anrichten, Unfere landespaters liche Aufmertfamteit erwecket und Une bewogen baben, einem der Woblfahrt Unferer ges kiebten und treuen Unterthanen, und dem gemeinen Wefen überhaupt, in vielerlen Betrache tung fo nachtheiligen Dangel aus bem Grunde abzuhelfen. In diefer Absicht baben Wir fcon por einiger Beit ben allerandbiaften Entschluß acfallet. Tur besagtes Bergachum und ubrige tanbe in Unferer Stadt Altona eine ordentliche, jur practifchen Unfubrung ber Lebrlinge infonderbeit mit eingerichtete Bebammenschule angulegen, und baben Unfere Arme rerund innoffnaften in mehrgebachtem Bergogthume ze. in gewiffe Bebammenbiftricte, mos von ein jeder ftete mit einer in Altona informirten Wehmutter ju verfeben mare, abzutheilen. Machdem es auch mit den biegu nothig gewesenen vorlaufigen Maasregeln nunniehr nim Stande getommen'ift; fo nehmen Wir teinen langern Anstand, Die Berbefferung bes Bebammenwesens in oftermabntem Bergogthume und tanden jur volligen Burtlichkeit ju beingen und auf die Butunft festzustellen, mithin baselbft

- I. wegen der Unterweisung angehender Hebammen, auch der zu diesem Zwecke in Antona angeordneten Bedammenschille und barüber die Aufsicht führenden bes sondern Commission;
- II. wegen der Anjahl, wie auch ber Annehmung und Bestellung ber Sebammen; ...
- III. wegen ber Rechte, Bortheile und Ginkunfte berfelben, und
- IV. wegen ihrer Pflichten, und wie fie zu beren Erfullung anzuhalten fenn, bas Nothige folgendermaffen zu verordnen.

### material of the albebeilung. The month dansfied a

Won der Unterweisung angehender Hebammen, auch der zu diesem Zwecke in Altona angeordneten Bebammenschule und parüber die Aufsicht führenden besondern Commission.

าง ประชาชาว (เดรารักษ์ จัง จัง รักษ์ ว่า คุณการการการ เริ่มสุดเลย (ประมาณ คุณที่ ผู้ผลที่ปลุดการกรุงการการการท การทราที (เกราราวารกรุงการการทราทารการกรรม 🏡 📭 เมืองการการการการการการทาง (ประมาณ ประมาณ ประมาณ ประกันที่ เป

besonders practische Unierweisung der Bebammenwesens hauptsächlich auf die grundliche und besonders practische Unierweisung der dieser Profesion sich widmenden Frauensperschenen ankönnnt; so haben Wir nicht nur in Unserer Stadt Altona eine von dem jederzeitigen Demonstratore ordinario ben dasigem Theatro anatomico, als Vorsteber und tehrer, zu haltende allgemeine Hebammenschule sur das Berzogihum Holften Uners Andells ic. an geordnet, sondern auch, damit ben Lehrlingen Gelegenheit verschussen und in der würklichen Geburtshusse, unter gehöriger Aussicht, zu üben, zugleich die Vorschung gestellt unter Anzahl armer Kindberterinnen ein frenes Wochenbert, aus dem der Jedammenschule von inns bengelegene Einkommen, genießen, und zu dem Ende die nordige Zummer und Gelegenheit zum Kochen für solche Wochnerinnen und ihre Wärterin, nebst einem zaumlichen Gebährsale, in diesem Gebäude miverzüglich eingerichtet werden sollen:

6. hing. in mien of a modern, with a bounder

Die Schwangeren, die in besagtes Gebahrhaus ausgenommen werden, bekome men, ausser unentgeltlicher Auswartung und Versorgung mit den nothigen Arzenenen, wie auch mit Fener und Lichte, wochentlich 24½ Schilling oder taglich sieben Schistig Danisch; woster sie sich, nach Vorschrift des Vorstehers der Jebammenschute, selbst zu bette stigen haben. Reine ist eher, als in den letzen Wochen ihrer Schwangerschaft auszunche mien. Nach der Niederkunft bleibe eine solche Kindbetterin, wie es ihr Justand ersordert, noch vierzehn Tage, dren oder längstens vier Wochen in dem Sause; sollte sie aber mirterweile erkrausen; so wire sie im La areth unterzubringen und zu verpflegen. Ihr Kind muß sie, wenn sie das Haus verläßt, mit sich nehmen.

**§.** 3.

In der von Une angevenneten Hebammenschule; und dem Bankt verknüpsten Ges
bahrhause haben alle und febe angehende Welfnütter ans dem Berzogishund Jostein Ansers
Antheits, bei innter Unserer alleinigen Johrir gehörige abeliche und Caustengutte inds
derrontte Roge einbegeissen,) wie auch aus Unsere Herrschaft Pinneberg, Stadt Alronit
und Grasschaft Ranzau, freisen Unterridit; ohne Erlegung einiger Insormationsgebilde
und ohne Beburdung Unserer Unterthanen mit dem Gehalt des Lehrers, zu gemessen. Mue
bekomme dieser; ausser dem ihm von Uns bengelegten Fixo, sie zebe Schilerin fom Inte
tritt i Riblr. und den Hebammen in Altona und Ottensen wird, wegen ihrer Hilpeistung
ben der Anstalt, gleichfalls i Riblr. sur jede antretende Schülerin entrichtet; welche
2 Artilt: sowohl, als die einer jeglichen Schülerin, wihrender Impermation zu ihrem
Unterhalt wochentlich zu reichende 16 Lübschschill. von dem Ort; und District, aus word
Beckmanns Gesege I. Cheil.

chem sie nach Altona geschicklwird; an die Jebammenkasse vorunebezahler werden mussen. Sollte eine Schülerin vor geendigter Lehrzeit sterben; so kommen die aledaum noch übrige Unierstallungsgelder dem Ort und District, der sie zur Gedammenschule gesender hat, billig zu gute. Wie indessen verschiedene, zur hebammenprosession ausgelegte Versonen, besonders wenn sie sich ohnedies zu Altona oder in der Nahe besinden, es für zuträglich achten dürsten, den Unterricht in der Hebammenschule, in Nospung kunstiger guten Beforderung, mit zu genießen; so wollen Wir, daß ihnen, zu Erleichterung ihrer löblichen Abssicht, nichts zum Antritt abgesordert; dagegen aber, wenn sie nachmals zu Hebammen bestellet werden, von dem District oder Ort, wohin sie kommen, ihrentwegen dem Lehren, anstatt des i Richte. 2 Richte. und den Altonaer und Ottenser Hebammen auch 2 Richte, bestallser werden sollen.

Reine Frquensperson wird ben der Bebammenschule zur Unterweisung angenommen, fie sen dann eine verbenrathete Frau oder Wittwe, zwischen zwanzig und dreißig oder nicht viel über dreißig Jahre alt, nach der Beschaffenheit ihres Körpers und besonderschier Sande zur Geburtshulfe bequem, von guter natürlichen Fahigkeit, im Lesen und, wenn es senn kann, auch etwas im Schreiben geubt, und wegen des zureichenden Erkenutnisses, das sie von den Grundwahrheiten des Christenthums hat, wie auch wegen ihrer Nüchternheit und unbeschpltenen Wandels, mit einem guten Zeugnisse ihres Beichtvaters versehen. Sollte indessen an einem Ort keine Frau von dem bestimmten Alter tüchtig und willig zur Erkeruung der Gebammenkunst gefunden werden, und hergegen eine altere da senn, die noch besondere tust und Kabigkeit dazu hatte; so ware sie auch nicht zu verwerfen.

### **§.** 5.

Die Information nummt gleich nach Oftern dieses Jahres ihren Anfang und geht his Michaelis 1766 in einem fort. Nachgebends aber wird nur im Sommer von Oftern bis Michaelis, informirt. Und hat der Lehrer an der Hebammenschule sich hieben, im Ansehung der Informationsmethode und sonst überhaupt, nach der für ihn versaßten und dieser Berordnung sub Lit, A. bengefügten Instruction zu richten.

### §. 6.

Damit die Lehrlinge auch ausser dem Gebahrsaale Gelegenheit finden, in dem, was zur Bebammenkunft gehoret, sich in üben; so sollen die Wehmutter in Altona und Ottensen schuldig sepn, wenn fie zu einer Kreissenden gesordert werden, oder dieselbe sich ben ihnen im Hause besindet, wemigstens eine Schulerin, die ihnen Jandreichung thue, daben zuzure, ben, sie auch, ben leichten Geburten, den Gebahrenden, die es gestatten wollen, selbst; unter ihrer Anführung, Hulfe leisten zu lassen. Zu einiger Vergeltung der von ihnen in solchen Fallen, wie auch ben Bedienung der Kindbetterinnen und benm Angriffe auf, dem Gebahrsaale, den Lehrlingen zu gebenden Anleitung, haben sie für jede Schulerin, obbes sogermassen, z, und in gewissen Fallen 2 Athlr. zu genießen, und diese Erkenztlichkeit u.is zer sich zu theilen.

S. 7.

Die Auffiche über biese Anstalt wird von einer besondern Commision geführt, zu welcher Wir hiemit ben p. L. Patron des Buchthauses zu Altona, den p. t. Patron des das sigen

on sinn value out to

figen Armenwesens, den p. t. Physicum des Orts, einen von den andern Medicis daselbit, und den p. t. Borsteber der Hebammenschule ernennen, jedoch den benden Nathsgliedern nur insbesondere die Concurrenz zu den Anweisungen auf die Casse, und zu der Aufnehmung der Rechnungen, auch überhaupt zu den vorsallenden deonomischen Verfügungen, ausgeben. Diese Commission, oder eigentlich die kunstwerständige Mitglieder derselben, hat die aus dem Berzogthum Holstein Unsers Antheils ze. sich angebende Schulerinnen, wenn sie dieselbe gehörig qualificiret findet, anzunehmen, sie, nach geendigter kernzeit, zu prüfen und ihnen, ihrer Geschicklichseit wegen, ein Zeugnis unentgeltlich und auf ungestempeltom Papier zu ertheilen. Und hieben sowohl, als sonst in allem, was dieses Institutum angehet, sollen die Mitglieder der Commission, so weit ein jedes au den ihr obliegenden Verrichtungen Theil nimmt, sich nach der, dieser Verordnung sub Lie. B. angefügten Instruction versbalten. Die Occonomica den der Anstalt werden durch zween aus der Vürgerschaft zu bestellende besondere Provisores, die jährlich vor der Commission von ihrer Verwaltung Rechnung abzulegen haben, unter Direction berselben besorget. Und die Oberaussicht über die Hedammenschule und das damit verknüpste Gebährhaus, wie über alle andere Altonaische Anstalten, hat Unser p. t. Oberpräsident zu führen.

### 3 weyte Abtheilung.

# Von der Anzahl, wie auch der Annehmung und Bestellung

...§. 1.

formirter Bebammen, besonders auf dem kande, nicht verhater werden könnte, wenn nicht die Anzahl der daselbst erforderlichen Wehmutter bestimmt und einer jeden ihr District angewiesen wurde; so ist zugleich; auf Unsern Befehl, die Eintheilung der samt lichen Aemter und Laudschaften im Herzogthum Holstein Unsers Antheilu, wie auch Unsers Amts Pinneberg und Unserre Grafschaft Ranjau, in gewisse Bebammendistricte, von welschen ein jeglicher nach diesen seine ordentlich informirte Wehmutter haben soll, zur Hand genommen, und, nach dem dieser Verordnung sub Lit. C. angehängten Verzeichnisse, bes werkstelliget worden.

6. 2.

Die in jedem Amte oder Landschaft jest vorhandene Hebammen foll ber Oberbeamte sofort, nach ihrem Namen, Wohnort, Alter, Leibes und Gemuthstraften, guten ober schlechten Ruse und Betragen, mit Bemerkung des Umstandes, ob sie ordentlich bestellet und in Sid genommen senn oder nicht, in eine Liste bringen, und dieses Verzeichnis dem Physico zustellen lassen, auch hierauf mit den darin angesührten Versonen so versahren, haß zwar die schon bestellte und beeidigte Wehmutter, dafern der Physicus, ben nochmaliger Prusung derselben, gewissenhaft besinden sollte, daß es ohne Nachtheil des Publici ges schen könnte, auf sein schriftliches und unentgeltliches Zeugnis, benbehalten, also nur, mit Unweisung ihres kunstigen Districts, ihrer Einkunste und Pflichten wegen, auf den aum

action and the second of the contraction of the contraction

um Behuf der Hebammen versertigten Auszug dieser Berordning, und überhaupt auf den Anhang des ihnen jugustellenden Soffenchen kurzen Unterrichts für die Wehmutter, vers wiesen und daben ihres vorbin geleisteten Sides erinnert werden; diesenige Frauenspersonen hingegen, die sich, ohne dazu bestellt zu senn, bisher zu Behmuttern haben gebrauchen sassen, den Besehl erhalten, die Hebammenschule in Altona noch zu besuchen, wenn ste sich aber biezu nich bequemen wollten, oder etwa einer Unterweisung nicht mehr fähig wäten, ber Drosesion, ohne Austand, oder sowa einer Unterweisung nicht mehr fähig wäten, bei Drosesion, die Austand, oder so best in der folgenden Absteilung bestimmten Ahre dann der Schutzsbutt gänzlich zu enthälten. Sollte indessen Absteilung bestimmten Ahre dem pflichten Schutzsbutt gänzlich zu eines weitern Unterrichts nicht bedurfte; so gestatten und nie des Physici, eines weitern Unterrichts nicht bedurfte; so gestatten Unter Jebammenschule zu besuchen, zur Districtswehmutter ordentlich bestellt werde.

S. 3.

Sollten unter ben jegigen ordentlich beftellten Wehmuttern einige, wegen Alters ober Schwachbeit, unvermogend befunden werden, ihrem Umte langer allein vorzusteben; so follen die Prediger, Beamfent, und Borfteber ober Bevollmachtigten bes Diftricts anges wiesen werden, mit dem ebesten eine Person von der vorhin I. Abtheil. S. 4. erforderten D'Abeldoffettert queffthoia ju machen, und zwifchen ibr und ber Bebamme eine Bereiniauna. wornach fie diefer, gegen die bloje Unwartung auf den Dienft, ober, wie fie fonft am bee ften eine werben tonnen, Bulfe feiften foll; ju vermitteln, fie auch barauf bem Phylico Darzustellen, und, mit Genehmigung beffelben, jur Bebammenschule ju fenden, damit fie, nach ihrer Rucktunft, ber Bebamme, als Umesgehulfin, obrigkeitlich jugeordnet und jur abiungirten Wehnutter bes Diftriets bestellt werben tonne. Bare ibo in einem Diftriete gar feine tudige Debamme; fo mußte irgend eine von den Frauen, die fich dafelbit au Bebienung ber Webahrenden bisher batte gebrauchen laffen, oder, wenn feine von ibnen Unterrichts fabig ware und bagu tuft bezeigte, eine andere bequeme Perfon, ofine Bergug von den Dredigern, Benmten und Borftebern Des Diftricts, mit Genehmigung des Phyfici, jur Bebammenichule gefandt, und, nach ihrer Burudtunft, jur Diftrictemehmuter abrigfeitlich bestellt, bis dabin aber, und nicht langer, den bisberigen uninformirten Bebe ammen nachgelaffen werben, die Gebabrende in dem Diftrict noch jerner zu bedienen.

S. 4.

Auf gleiche Weise ist auch kunstighin, wenn eine Districtshebamme unschig wird, wir Amt langer allein zu verwalten, ober gar unvermuthet mit Tode abgeht, zu versahren; nur daß in benden Fallen auf die schon im voraus zu Altona insormirte Hebammen, wosern fie die Station annehmen wollten, das Abschen vorzüglich zu richten ware, und im lettern Fall der District keine uninsormirte Hebamme, sondern bles die ordentlich bestellte Wehmutter dus den umliegenden Districten und Orten, dis zur Besehung der Vacanz, gebraus wen durste. Es hat demunach der Physicus eines jeden Orts darauf sorgsältig Acht zu geschen, daß keine Hebbinimenstelle in seinem Physicatoistrict ledig bleibe, noch eine von der Obeigkeit nicht verwedert oder gar uninsormirte Person sich dazu einschleiche, wie auch daß keine Wehmutter, die spren Dienst nicht nieht allein vereichten kann, ohne Amesgebillen

gefassen werde: in welchem Ende er die ihm nach dem vorherstehenden zten h. juzustellende Hebammenliste beständig fortzusehen hat. Und weil dem Physico nach diesem das Unversmögen oder der Abgang einer Hebamme nicht allemal sofort bekannt werden möchte; so wird den Predigern, Beamten und Vorstehern oder Bevollmächtigten des Districts, in welchem sich der Fall begäbe, und zwar den letzteren ben einer Geldbusse von 20 Rthlr. and befohlen, ihm davon ohne Verzögerung Nachricht zu ertheilen.

### S. 5

Ein jeber Bebammenbiftrict, ber iko ober funftiglin eine Schilerin nach Altona fendet, muß fur fie, nach Inbalt ber I. Abtheil. S. 2. Die baselbst gebachte mochentliche 16 lft. ju ihrem Unterhalte am Lehrorte, nebit ben, halb bem lehrer, und halb den Altos naer und Ottenfer Bebanunen zufommenden 2 Riblir, an Die Bebammencaffe voraus bezahe len. Und weil der von tuchtigen Bebammen in erwartende Ruken allgemein ift: fo follen .. alle unt jede Gingefeffene des Bebammenbiffricts, obne Unterfibied ber Aurisdiction, verbunden fenn, das Ihrige zu diefer Ausgabe bengutragen. Bu foldem Ente haben die Beamten und Borficher in jedem Diffrict eine Repartition besagter Gelber über alle Eine geseffene ju verfertigen, die Boblbabende auf zwen Drittel .. und die Mittelmäßige auf ein Drittel in Anichlag ju bringen. unvermagende Leute aber aus ber Repartition ju laffen, diefe auch dabin, daß ue nach ihrem besten Biffen und Gewissen verfertigt fen, zu atteftiren. · Wornachft sie dem Oberbeauten zur Approbation zu überreichen, auch barauf die repartirte , Summe zu erheben und wider die Saumige mit der Pfanbung zu verfahren ift. Und fine ben Wir es übrigens ber Billigfeit genidf, baf feine Wehmutter ihren Diftrict verlaffe und andere Dieuste nehme, es fen bann bicfem vorber bie fur fie bezahlte Gelder von dem Diftrict oder Ort, wohin fie berufen wird, doch ohne Zinsen, vergutet.

### §. 6.

Bevor eine Schamme obrigkeitlich bestellt wird, miß sie vorifo in dem gu Gibe des &. 2. gedachten Falle, ben dem Phylico des Orts ein Zeugnig ihrer Geschicklichkeit ause wurten, nach diesem aber allemal ibm bas erhaltene Atteffatum ber Bebammencommision: ju Altona, oder, wenn fie etwa ju Rleusburg ober auch in Unferer Refidengstadt Copens bagenlunerwiesen mare, bas ihr baselbst ertheilte Anelbarum, perfonlich vorzeigen, damit es von bemfelben, wenn er feines Orts wider ihre Unitehmung nichts einzuwenden bat. mit dem Producto bezeichnet werde. Dicht minder pat fie fich zu ihrem Beichtvater zu bes geben, der ihre noch fortwihrende Ruchternheit und unbescholtenen Wandel schriftlich bee zeugen und ihr den abzulegenden Gid einscharfen, fie auch, nach der, dem Boffelfchen fure r zen Umerrichte für die Webmutter bengedruckten Borfcbrift und Anleitung, in der Robe taufe, und wie fie den Kreiffenden, ben mislichen Umftanden aus dem Worte Gottes Eroft Jufprechen, und ben Befchmachten, ihrer ju thuenden Aussage wegen, bas Bewiffen ichate fen folle, unterrichten muß. Die wurtliche Bestellung ber Bebammen gefchiehet berfes falt, daß fie fich mit dem Zengniffe des Physici, oder dem von ihm contrafignirten Atteftato der Bebammencommision, und mit dem Scheine ibres Beichtvaters, ju ber Dorige Leit begeben, und von derfelben, ihren Rechte und Pflichten megen, auf den dem Boffele fichen furgen Unterrichte angebruckten Auszug diefer Unferer Berordnung verwiefen, auch nranf, por dem Protocolle, folgendermassen in Gid genommen merden:

Ich N. N. schwore hiemit zu Gott dem Allmachtigen und Allwissen einen leiflichen Eid, daß ich, nach bestem Wissen und Vermögen, der Königl. Gebammienordnung nachleben, alles und jedes, was sie den Wehmuttern vorschreibt, zu thun und zu beobachten mich bestreben, und hingegen alles, was daselbst verboten ist, meiden und unterlassen, auch überhaupt, bey Ausübung meiner Kunst, wich so verhalten wolle, wie ich es gegen Gott, die Obrigseit und jederman mit gutem Gewissen zu verantworten gedenke. Go wahr mir Gott helfe durch seinen Gobn Jesim Ebristum.

Mach Ablegung dieses Sides wird ihr ein Protocollertract, durch den fie fich an dem Ort ihrer Bestimmung als ordentlich bestellte Hebamme legitimiren tonne, auf und gestempeltem Papier und ohne Entrichtung einiger Gebuhr, ertheilt.

### 6. 7.

In den Stadten sollen die Magistrate, mit Zuziehung des Physici, die Anzahl der fürs kunftige benzubehaltenden Hebammen dergestalt, wie es die Grosse und Beschaffenheit des Orts erheischen wird, (doch ohne jeder Wehmutter ein besonderes Kirchsteil oder Quartier der Stadt benzulegen,) sestellen, auch, in Absicht der Annehmung, Bestellung und Beeidigung der Hebammen obige, auf die Aemter und kandschaften gerichtete Vorschrift mit beobachten. Und wie Unser allergnadigster Wunsch und Wille ist, daß auch den Unserer alleinigen Hoheit unterworsenen abelichen und Canzlengutern und octronirten Kögen die gesmachte Anstalt zum freyen Unterricht derer Hebammen zu Statten und Nußen komme; so zweiseln Wir nicht, daß die p. t. Besther solcher Guter und Köge das Röthige zu dem Ende willigst besorgen und vorkehren werden, besehlen auch hiemit, daß die Untergehörige mehrs gedachter Guter, die unter Unsern Amtsunterthanen zerstreuet wohnen, und mit ihnen einnen Hebammendistrict ausmachen, nach Maasgebung des vorstehenden 5. J. zu den daselbst gedachten Ausgaben Beytrag leisten sollen.

### Dritte Abtheilung.

## Von den Rechten, Vortheilen und Einkunften ber Hebammen.

### §. 1.

Gine Hebamme erhalt durch ihre obrigkeitliche Bestellung die Besugniß, die ihr verstattete bffentliche Lebung ihrer Kunst, besonders in den Stadten und Flecken, durch Aushangung eines Schildes anzudeuten. Und ob Wir zwar hiemit gestatten, das eine sede ore dentlich bestellte Wehmutter, auch in den nachstumliegenden Hebammendistricten, den Kreissenden, ohne daß diese sich mit der Hebamme des Orts absuden dursen, benstehe, und besonders, in Ansehung der Stadtwehmutter und der benachbarten Bedammen auf dem Lande, eine solche wechselseitige Besugniß ebenfalls festsehen; so soll doch dieses nicht weiter, als auf die nachste unmittelbar angranzende Bedammendistricte erstreckt werden, mithin die Bebahrenden, die eine weiter entsernte Wehnutter gebrauchen wollen, schuldig senn, dens

noch der Hebamme oder den Hebammen der Orts ihre Gebuhr zu entrichten. Dagegen darf keine zwanzurschen gelein noch nicht zur Bebamme bestellte Person, ben einer der ordentlichen Wehmutter zuzuwendenden Geldbusse von funf Reichsthaler, ihr zum Nochet theil, eine Kreissende bedienen, und sollte gar eine uninformirte Person sich dessen annahmen sein; so ist sie mit zwen monatlicher Zuchthausstrase zu belegen. Auswartige, Unserer ab leinigen Soheit nicht unterworfene Hebanimen konnen einer Schwangern in Unserm Ges biete ben ihrer Niederkanft benstehen, wenn diese zu dem Ende einen Erlaudnissschein des Physici erbatten hat, und die ordentliche Wehmutter das Ihrige bekömmt. Würde einer anviodrige Frauensperson sich, ohne einen solchen Schein der Geburtshüsse in Unserm Ges biete anmassen; so ware sie das erstemal zu verwarnen, und, ben dennoch wiederholter Uebertretung, in eine empfindliche Gelostrase, der Hebanme des Orts zum Besten, zur nehmen, in Mangel des Geloss aber am Leibe zu strasen.

### S. 2.

Eine jede wurkliche Hebanime soll, für ihre eigene Perfon, von allen ordentlichen und ausserordentlichen Personalauslagen, Dieusten und Beschwerden fren senn, mithin die jetige ausserordentliche Steuer, so lange sie dauren wird, von der Stadt oder dem District für sie, (nicht aber zugleich für ihren Shemann und Kinder,) abgehalten werden. Ift sie an einen heuerling verhenrathet; so bleibt ihr Mann, so lange sie lebet, und ihr Amt behalt, mit der Entrichtung des Schules oder Instengeldes verschout.

### §. 3.

Auf Hochzeiten und Kindraufen mag die Bebamme ben den Gasten einen Teller berumgeben lassen, worauf fur sie ein Beliebiges gelegt wird. Vornehmere geben ben ibe reu Hochzeiten, austatt dieses umgehenden Tellers, wenigstens 4 Mtl.

### §. 4.

In Schwängerungsfällen foll jede Person, die fich des kastere der Unjucht schuldig gemacht hat, nach diesem i Rthlr. an die Hebamme oder Hebammen des Orts entrichten, und die Mannsperson, ben kundbarer Armuth der Geschwächten, für sie mit bezahlen. Bon Speleuten, die wegen anticipirten Benschlaft straffallig find, wird nur die Halfte erlegt.

\$ ......

In den Stadten und Marschgegenden bleibt es ben dem bisherigen hebammens tohne, welchen ein jeder seinen Umstanden nach, eher zu verbessern, als zu schmalern suschen wird: Auf der Geest sind nach diesem der Wehmutter, sur jedes Kind, ben dessen Ges burt sie Hulfe leistet, von einem Husener wenigstens zwen Markt. von einem Adhtner ein Mkl. und von einem Insten zwolf ihl. zu entrichten; doch daß der Wehmutter ihre aussers ordentliche Muhe ben harren Kindesnothen, oder die der Wochnerin und dem neugebohrnen Kinde etwa angediehene langere Pflege und Wartung, reichlicher belohnt und überhaupt diese Bestimmung nicht weiter, als auf den Baurenstand erstreckt werde. Für die Kinde detterinnen, die den Hebammenlohn nicht ausbringen konnen, wird er durchgehends mit al tiel, aus der Urmencasse bezahlt.

### Debammen bronung'

6. 6. person of 14 to the out of the

Den Wehmuttern foll zu ihrer Bebammengebuhr, wie auch zu Beit; was ihnenfonft, bem Obigen nach, zutommt, ohne Rechtsproces und ohne einige; von ihnen aufzubendende Koften, verholfen werben.

S. 7.

Hebrigens bleibt es ben Stadten und andern Communen, die ihre Hebamine presentlich besolden, billig erlaubt, sich mit derselben, ben ihrer Annehrung anders, als es bier vorgeschrieben ift, zu vereinigen, und sie etwa zu unentgeklicher Bedienung der Armen anzuweisen, oder sich in dem Gebrauche anderer, in Unsern kanden bestellten Wehmitter, grössere Frenheit, als der vorherstehende iste g. verstattet, zu bedingen. Wie es dann auch an solchen Orten in Unsehung der jesigen Hedammen ben ihrer Bestallung oder dem mit ihe nen errichteten Contract lediglich gelassen wird.

### Dierte Abtheilung.

Von den Pflichten der Wehmutter, und wie sie zu Erfüllung derfelben anzuhalten fenn.

§. 1.

Deberhaupt sollen die Bedammen sich christlich, gewissenhaft, keusch und sittsam betragen, der Obrigkeit und dem p. t. Physico den ichuldigen Gehorsam und Folge teisten, ihrer theuren Sidespflicht, und daß auf sie oft zweener Menschen Leben und Gefundheit beruhe, jederzeit eingedent und in ihren Berufsgeschaften behutsau, tren, verschwiegen, emig und unverdroßen senn. Besonders haben sie sich der Nüchternheit zu besleißigen und starter Getranke zu enthalten, oder doch nur mäßig, und unter der Geburtshulfe gar nicht zu bestenen. Kann eine Bedamme überführt werden, daß sie daben betrunken gewesen sen, so ift sie, ohne Nachsicht, ihres Dienstes zu emsehen.

§. 2.

Unter fich follen die Wehmutter in Frieden und Einigkeit leben, einander nicht vete fleinern oder die Kunden entziehen, sondern vielmehr, ben schweren und gesährlichen Ges burten, einander, auf Werlangen, treulich bepfleben.

S. .3.

Eine jede Debamme muß sich sters in Bereitschaft halten, ben Kreissenden, in dem ihr angewiesenen Bezirke, es siep ben Tage oder ben Nacht, ohne Berzug zu Gutst' zu kommen, und sich nie aus dem Sause begeben, ohne gemugsame Nachricht, wo sie anzus reessen sen, zurüstzulassen. Und ob ihr gleich, wenn sie Umts halber abkommen kann, fres stehet, sich nach dem nachstamtiegenden Districten und Orten zu Bedienung der Gebährens den zu begeben; so darf sie sich doch keineswegs, ahne ausdrückliche Erlaubuis der Obelgs keit, weiter entsernen. Thate sie es nichtsdessoweniger; so ware sie mit dreptagiger Ges sangnisstrafe auf Wasser und Brod zu belegen, und diese Zeit, dasern aus ihrer Abwes senbeit

senheit ein Nachtheil entstanden ware, wie auch ben wiederholter Ucbertretung, nach obrige keitlichem Ermessen, zu verlangern.

Reine Bebamme foll einer Creissenden in ihrem Bezirte, sie sen arm ober reich, gering ober vornehm, ben Sag ober ben Nacht, die verlangte Huse versagen, oder solche zur Ungebuhr verzögern, vielweniger dieselbe in Ambesnöthen wider ihren Willen verlassen, und etwa, aus schnöder Gewinnsucht, von der Armen, ehe sie entbunden wordenl, zu der Reichen gehen. Ja, wenn es sich fügte, daß sie nach zwenen Dertern gleich auf einander gefordert wurde, soll sie dem erstern Berufe solgen. Alles ben willtührlicher Ahns dung.

Die Wehmutter sollen vor der Micderkunft alle Umstände sorgfältig untersuchen, und ben der Niederkunft und Geburtshusse selbst fich gegen die Gebahrende sorgfältig, liebreich, saufmuthig und dienstsertig bezeigen, derselben, dem erhaltenen Unterricht ges maß, nach Beschaffenheit der Umstände und Jusülle, aus götzlichem Wort Trost zuspreschen, sie, ben willtührlicher Strafe, keineswegs zu frühzeitig zur Geburtsarbeit anstrene gen, sondern, wenn gleich die Niederkunst einer andern kevorstünde, in Geduld die rechte Zeit und Stunde, und die wahren Kennzeichen der obhandenen würklichen Geburt, mit und ben ihnen abwarten, auch, nach der Entbindung, sich nicht eher hinwegbegeben, als Mutter und Kind von ihnen gehörig verpsteget worden; sie möchten dami anderswo zu eie ner Kreissenden gefordert, und entweder die Umstände alle gut, oder doch eine andere Hebe amme, der sie die noch ersorderliche Verpstegung austragen könnten, zur Stelle senu.

§. 6.

1. 1. A. M.

In ungewöhnlichen Geburtsfällen sollen die Wehmutter, sie mogen mit den ersternten Hulfsmitteln und Handgriffen felbst fortzukommen sich getrauen, oder nicht, die Mitzuziehung eines Geburtshelfers, oder, in Mangel desselben, einer andern ersahrneu Hebamme zeitig veranlassen, und überhaupt, so bald sie es aus den Umständen abnehmen, daß ein solcher Fall obhanden sen, die Sache dem das Haus bedienenden Urzt und Presdiger, oder sonst einem Berwändten und Freunde desselben entdecken, keinesweges aber bis zur letzten Stunde verschweizen und verheclen. Würde eine Bedamme hiewider handeln, und darans sut Mutter über Kind nachtheilige Folgen entstehen; so soll sie ihren Dienst verbrochen haben, und ausserdem, nach Beschaffenheit des Falles, ernstlich bestraft werden.

**§.** 7

Sollte die Wehmutter es wahrscheinlich vernuthen, daß die Arcissende unter der Geburt versterben durfte, so soll sie, ben gleicher Uhndung, wenn kein Geburtsbelfer zur Stelle ift, im voraus den nachsten Chirurgum, und, wo möglich, zugleich einen Medicum, holen lassen, damit, sobald man von dem wurklich erfolgten Tod der Mutter durch zuverläßige Zeichen versichert senn wird, ihr entselter Körper, allenfalls auch wider der Verwaudten Willen, schleunig geösnet, und das Kind noch benm teben erhalten werden möge.

### §. 8.

Kame ein Kind so schwach und krank zur Welt, daß es beforglich dem Tode nahe ware; so soll die Wehnutter gleich den Prediger zur Berrichtung der Tause holen laffen, wenn aber seine Unkunft nicht abgewartet werden konnte, die Tause, nach der dem Lehre buche angedruckten Vorschrift, selbst verrichten, und dem Prediger von solcher bewerkstele ligten Nothtause soson Nachricht ertheilen.

### 6. 9.

Misgeburten sollen so wenig von der Bebamme, als von den Unverwandten, ges todtet werden, sondern jene, wenn die Misgeburt nicht gleich wieder flirbt, den Ball der Obrigfeit anzeigen, auch, in Absicht der Nothtause, mit einer solchen Misgeburt, das fern fich an derselben die vornehmsten Stude ber menschlichen Gestalt befinden, wie mit andern Kindern, verfahren.

### §. 10.

Den Wehmuttern wird alles Ernstes anbesohlen, sich in den Schranken ihrer Prosession zu halten, und so wenig den Medicis und Chirurgis Eingrif zu thun, als dem, was sie verordnen, heimlich zu widersprechen und entgegen zu handeln. Auf dem lande aber kann die Hebaume, salls kein Arzt zur Stelle ist, ben Schwangeren, Gebahrenden, Wochnerinnen und neugebohrnen Kindern diejenige innerliche Medicamenta, die ihr in der Hebammenschule vorgeschrieben sind, und keine andere, gebrauchen; doch daß sie solche auf der Apothek nehme und in keinem Falle selbst zubereite. Insonderheit soll sie, ben schwerer Berantwortung, sich aller starkwurkenden Medicin, als Brechmittel, purgirender, Geblut treibender oder Schlaf bringender Arzenenen, ganzlich enthalten, und alle abere glaubische und unchristliche Mittel flieben und meiden, auch die Patienten, deren Zusälle ihr zu schwer sind, nicht für sich allein tractiren, sondern sie an einen Urzt verweisen. Zusgleich wird den Hebanmen, wie sonst allen und jeden, ernstlich verboten, den Kindern vor der össentlichen Tause starte Getranke einzustössen, um durch Betäubung derselben das Weis nen zu verhüten.

### §. 11.

Am wenigsten sollen die Wehmutter, ben Berlust ihres Dienstes und anderer schweseren Strafe, sich unterfangen, einer Schwangern, sie sen verheprathet oder nicht, zu versmeinter Abtreibung der Frucht, Arzenepen zu geben oder anzuzeigen. Bielmehr muffen fie diejenige, die einen solchen unzuläßigen Rath, für sich oder andere, von ihnen verlangen mochten, dem Prediger, und, auf sein weiteres Veranlassen, der Obrigkeit kund thun.

### §. 12.

Gleichergestalt versteht es sich von selbst, daß keine Hebamme einer Schwangeren, die ihren Justand zu verheelen und heimlich zu gebahren sucht, dazu beforderlich sene, oder die Niederkunft selbst, und wohl gar die Todung oder vorsehliche Verwahrlosung des Kindes, auf einige Art verbergen helsen, oder auch zu Wegsehung, Unterschiedung, Entowendung und Verwechselung eines Kindes einigen Vorschub thun darf, so lieb es ihr ist, dem Versuste ihres Dienstes, auch der Zuchthaus und anderer schweren Leibesstrafe zu entgehen.

### 6. 12.

Die anffer ber Che gebahrende Dersonen soll bie Bebanime, unter ben Beburts fdmerten (boch obne fie burch Borenthaltung ber Bulfe zum Beftandniffe zu zwingen,) auf ifr Gewiffen , mit nothiger Scharfung beffelben, befragen: Bon wem und an welchem Drie fie geschmachet worden, auch wo ber Thater fich aufhalte? Und ift solches Befragen. anch wenn die Bebamme erft nach ber Entbindung tame, von ibr nicht zu unterlaffen. Worauf fie benn bendes die Dieberkunft felbft, und die Aussage ber Kindbetterin, der Obrige feit ober bem Bedienten, der bas Bruchregister balt, wie auch bem Prediger bes Orts. fofort anzuzeigen bat. Ben Berichweigung eines folchen Schwangerungsfalles, ober ben geflissentlich verzögerter Unzeige beffelben, mird fie (wenn teine, nach dem vorigen Spho einer icharferen Abndung murdige Umftande bingutreten,) bas erftemal mit zehntagigem Befangniffe auf Waffer und Brod, das mentemal mit drenwochigem Gefangniffe und bas brittemal mit bem Berluft ibrer Bedienung bestraft.

Benn von Webmiltern eine Frauensperfon, wegen andedebenet Schwangerichaft. nenlichen Entbindung, Unvermogens jum Gebahren ic. ju beficheigen ift, fo follen fie fole des mit aller Gorafalt verrichten, auch bie befundene Umftande der Obrigfeit ober bem Berichte, ju weiterer, nach eingezogener etwaniger Epicrifi des Physici jur Sand ju nebe menden Berfügung, oder, nach Beschaffenbeit des Falles, denjenigen, die es fouft angebet, auf ihr Bewiffen und geleifteten Gib entbecken, gegen andere aber gebubrlich vers fchwiegen balten. "

6. 15.

Die Bebammen follen mit bem Musgange eines jeden Jahres fich perfonlich ben bemi Prediger einfinden, und ibm eine ichriftliche nachricht von der Aniabl der Rinder, ben beren Beburt fie Bulfe geleiftet haben, von dem, mas baben merkwurdiges vorgetommen. und ob auch eine Rrau ober Rind in der Bebirt gestorben fen, übergeben, damit er dieselbe atteffire, und bem Pflyfico jusende, dieser aber besonders in Absicht der julektgedachten Ralle, das Berbalten ber Webmitter, und wie fie ber Borfchrift bes vorberftebenden Gten und iten Sphi nachgefommen febn, geborig unterfliche. Gine Bebanmie bie eima niche schreiben konnte, mußte fich zu solcher Nachricht einer fremden Sand bedienen. Sollte der Prediger wider den Inbalt etwas einzuwenden baben, fo batte er foldes in feiner Atteftas tion nicht zu verschweigelt. Und liegt ibm übrigens ob, wenn bie Bebannie fich nach obie ger Borfcbrift ben ibm einftellet. fle ibrer Pflicheen beroeglich zu erinnern ; und flit ibr eine Drufung vorzunehment; ob fie auch etwa bes erhaltenen Untertiches, wie fie'ben Areiffenben aus gottlichem Bort Eroft jufprecheit folle ac; vergeffen. gajisti agera gara met mesali selih sera

Aufferdem baben auch die Beamten und die Borfteber, oder Reprafentanten einer ieben Commune auf das Berbalten ber Wehmutten genan ju feben, und wenn fich ben bens felben eine Machlabialeit, unordentfiches leben, und übrthamt einige Binfaufegung obiger. ibnen obliceenden Pflichten, fouren liege, es ungestumt bem Phylico ober ber Obrigfeit annueinemiliamit fie, nach Beschaffenheit bes Balles, gutebiggewiesen, verwarnet, ober gebubrend bestrafet werben mogen. Saite eine Weshnutter; biefer Aluferer Befordnung 3. 3 zufolge, aufolge, ibren Dienft verbrochen, ober fie tonnte, ibres ichlechten Betragens megen, nicht fliglich langer im Umte bleiben; fo wollen Bir Die Dbrigfejt biemit bemachtiget baben, Diefelbe, nach genuasam untersuchter Gache, fofort, obne, emige procegmagige, Deitlaufe rigfeit abiufeken. Bornach fich manniglich, deu es angebet, allerunterthanigft ju achten bat. Urfundlich unter Unferm Roniglichen Sandzeichen und vorgedruckten Inflegel. Ges geben auf Unferer Konigl. Refident Chriftiansburg zu Copenhagen den 18ten Febr. 1765.

( L. S. ) Friderich R. I. H. Bernstorff.

### Lit. A.

Instruction für den p. t. Demonstratorem ordinarium benm Theatro anatomico zu Altona, als Borficher und Lehrer an ber Dafelbst errichteten Debammenschule.

Coll er fich überhaupt babin bestreben, daß Unfere beilfame Abficht ben ber veranstaltes ten Unterweifung ber Debammen bestermaffen erfullet werde, und mas, feines Erache tens, ber Unftalt jum Bortheil gereichen fann, in ber Bebammencommifion ju naberer gemeinschaftlichen Beurtheilung und Ermagung, vortragen.

Sat er teine Coulerin aus bem Bergogthum Solltein Uniers, Unibeils, wie auch aus Unseret Berrichaft Dinneberg, Stadt Alfona und Graffchaft Manjau, in Information ju nehmen, ehe fie der Bebammencommission vorgestellt, und von berfelben, nach Anleis rung und Borfdrift ber vorberflebenben Berordnung erfte Abtheilung S. 4. gepruft morben.

Soll er die Lehrlinge aus dem Berzogebum Solftein, Unfera Antheils u. ohne: Entgelt informigen, und foldermegen weiten fichte, als für jede Schulerin das in der Berordnung bestimmte Ileibente unter einigem Mormende fordern aber nehmen; bagegen ftebet es ibm fren, von andern Lehrlingen gibig unter Unferer alleinigen Dobeit nicht gebos ren, fich eine billige Bergeltung auszubedingen.

Die in der vorherflebenden Verordnung 1. Abebeil. f. 5. jur Information beffinnnte Jahreszeit bat en gebuhrend zu beobachten , und biefe Beit aber jeben Werkelang zu infore miren. Die Grundiche ber Bebammentunft erdat er Rachmittage von zwer bie bier Uhr vor; an ben Tagen aber, da auf bem Gebabeftale im Angrif, wer in ber wirflichen Ges burtshulfe Unterricht gegeben wird, werben biefe Lehrstunden eingestellet.

5. Die

5.

Die ordentliche lehrstunden werden im Theatro anatomico, oder, wenn die Anstahl der Schülerinnen es gestattet, nach Gutsinden des Lehrers, in seinem Sause gehalten. Die practische Unterweisung hingegen wird schon gedachtermaffen auf dem Gebahrsale ertheilt.

6.

Ben dem Vortrag in den lehrstunden hat der Vorsteher der Schule D. Bossels kurzen Unterricht für die Wehmutter (welcher zu dem Ende, mit bergefügtem, für die Hebammen verfertigten Auszuge dieser Verordnung zc. zc. auf Unsere Kosten gedrucke wird,) zu gebrauchen, und jeder angehenden Schulerin ein Eremplar davon unentgeltlicht zuzustellen.

7•

Scinen Vortrag selbst soll er nach dem schwachen und ungeübten Begrif der lebre finge einrichten, mit ihnen alleinal, ebe er eine neue tection anfängt, eine catechetische Prustung, ob sie auch die vorige tection recht begriffen und behalten haben, vornehmen, und in Zurechtweisung derselben und Veantwortung ihrer Fragen alle Sanstmuth und Gedult eines treuen tehrers beweisen. Ben Beschreibung und Erklärung der weiblichen Geburtstheile soll er sie den Schülerinnen an frischen Körpern oder Præparatis &c. vor Augen legen, und nicht weniger alle Mittel, welche seine Geschicklichkeit und Erfahrung ihm an die Hand geben wird, dazu anwenden, daß er ihnen seinen Unterricht von der ordentlichen und verskehren tage des Kindes, von ber Gestalt des Kopse und seinem Verhahnisse zum Vecken, von den ben der Geburtshusse zu gebrauchenden Handgriffen ze, durch sinnliche Vorstelluns gen sassich mache.

8.

Damit die Lehrlinge ausserdem auch durch den wirklichen Angrif ben schwangern Bersonen die wahre und faliche Schwangerschaft, die Zeit der zu gewarrenden Niederkunft und die Lage des Kindes erkennen und bestimmen lernen; so soll er arme Weiber durch eine uns der Hebanmentasse abzuhaltende kleine Belohnung vermögen, sich, sobald sie ihrer Schwangerschaft interverden, monatlich, bis zu ihrer Embindung, auf dem Gebährsale sinzusinden, und den Angriff Inter seiner und einer Hebanme Aussicht, an sich verrichten zu lassen.

Und wie es insonderheit unumgateglich ronnothen ift, daß die lehrlinge, wenn sie die Grundsige der Aunst gesasset haben, zur wirklichen Geburtshusse durch die Ersahrung beperzt gestacht verden; so sell er fich, der hiezu eingetichteten Anftaltstur arme Aindebetterinnen bestens bedienen, mithin so ost eine von ihnen niederkommt, mit Jusiehung einer Hebamme des Orts, die Schulcrinnen zu allem dem, was vor, ben und nach der Entbindung zu verrichten und in Acht zu nehmen ist, ausühren, und sie wechselsweis selbst sand anlegen kasser; wenn aber auf dem Gebahrsaale sich der Fall einer erforderlichen Wendung des Kindes erangnet, eine von deh besten Schulerinnen dazu ausersehen, daß fe, in Bensen der auf dergleichen selbenrehisse, unter seiner und der Wehmutter Aussicht, verrichte. Und wie auf dergleichen selwere Falle das Hauptwert der Geburtshusse ber; so muß er, wenn ben armen Weibern, durch den Angris auf dem Gebährsaale oder sonst, wenn ben armen Weibern, durch den Angris auf dem Gebährsaale oder

sonft, eine verlehrte lage des Kindes entdeckt wird, es nothigenfalls ben der Sebammens commission bewirken, daß eine solche Person mit Geld dazu vermocht werde, sich unter gehöriger Direction von einer dazu fähigen Schulerin im oder auser bem Bebahrhause accouchiren zu lassen. In ordentlichen Geburtsfallen hat er es mit zu veranlassen, das, ben Ausnehmung armer Schwangeren ins Gebahrhaus, auf Erstgebahrende vorzuglich gesehen werde.

#### 10

Die, auf seinen Vorschlag und Gutstuden der Commission, in bas Gebahrhaus aufgenommene Kindbetterinnen soll er als Arzt bedienen, ihnen die zu haltende Diat vorsschreiben, und die nothige Arzenenen verordnen, auch die Zeit, wenn sie aus dem Jausé wieder zu entlassen sind, nach naherer Vorschrift der vorherstehenden Verordnung i. Abe theil. §. 2. bestimmen.

#### II.

So hat er auch darauf zu feben, daß die Hebammen des Orts, nach Inhalt der vorherstebenden Berordnung I. Abtheil. S. 6. wenigstens eine Schülerin zu den Kreissenden mit nehmen und die daben zu beobachtende Ordnung und Abwechselung unter den Schulerinnen zu bestimmen, nicht minder, wenn er selbst zu einer Gebahrenden gefordert wird, bierinn den Wehmuttern mit seinem Bepipiel vorzugehen.

### 12.

Nach vollbrachter Information foll er die Lehrlinge der Bebammencommission, zur Prufung und zu einem ihnen zu ertheilenden Zeugnisse, darstelleu. Auswartigen Schwerinnen hingegen, die nicht unter Unserer alleinigen Botmaßigkeit geboren, taun er selbst das nothige Attestatum ertheilen.

### 13.

Endlich hat er sein Augenmert dabin zu richten, daß beständig eine Angahl won Frauen und Wittwen, die ohnedies zu Altona oder in der Nahe wohnen, sich, in hof nung kunftiger Beforderung, und zwar, falls ihre Umstände es immer gestatten wollen, langer als einen Sommer, mit zur hebammenschule halten, damit diese Schülerinnen zu unverzögerter Besehung der Vacanzen, wozu sie Neigung haben und qualisieiret sind, ges brauchet werden konnen.

### Lit. B.

### Instruction für die Hebammencommision zu Altona.

I.

1 eberhaupt soll diese Commission sich besten Fleises angelegen senn lassen, die Erfüllung Unserer gemeinnüßigen Absicht ben dem angeordneten Unterrichte der Gebammen zu befordern und was hiezu auf einige Art gereichen kann, behufigen Falls beym Ober Præsigeio, wie auch ben Unserer teutschen Canzley in Borschlag bringen.

. .. . .

Ben Untersuchung der fich angebenden Lebrlinge baben die funftverfidndige Mitaliae ber ber Commifion die vorberftebende Berordnung I. Abtheil. 6. 4. gengu ju beobachten und nicht zu gestatten, daß, diefer Borfchrift entgegen, eine zur Bebammemprofefion nicht aufaelegte Derfon ben ber Bebammenschule angenommen merbe.

In bem mit ben Schulerinnen, nach geendigtem Unterricht anzustellenden Examine haben fie ben geborigen Ernft und Sorgfalt zu beweifen, und feiner, der es an der nothigen Biffenfchaft und Geschicklichteit fehlet, ein Zeugniß zu ertheilen, vielmehr eine folche Schilerin in befferem Rleife umd jum fernern Befuche der Bebammenfchule anzuweisen, fonft aber, wie billig, ihr Zeugniß, nach dem Daage ber befundenen Tuchtigkeit eines feben Subjecti einzurichten.

Obichon es nachworberftebender Berordnung 2 Abtheil. 6. 4. eigentlich den Phylicis oblieget, dafür gebuhrenbe Gorge ju tragen, bag jeber Bebammenbiffrict ftete mit einer informirten Webmutter verseben fen; fo follen boch mehrgebachte Mitalieder der Commite Son gleichfalle verbunden fenn, wenn fie irgend eine auffer Ucht gelaffene Bacam in Erfahrung bringen, oder überhaupt bemerken, daß aus einem Umte oder Landichaft zu wenige Lebrlinge nach Altong tommen. folderhalben ben bem Phylico, oder bem Dberbeamten Anregung ju thun, auch bavon, nach Erbeischung ber Umftanbe, an Unfere teutsche Canje len , jur notbigen Berfugung zu berichten.

Die in das Gebahrhaus aufzunehmende arme Rrauensperfonen werden von der gangen Commifion ernannt, und der Borfcblag des Borftebers der Bebammenschule daben in billige Betrachtung gezogen.

6.

Den aus ber Burgerichaft zu bestellenden benden Provisoren bat die Commision jahrlich unausgesett ibre Rechnung abzunehmen, und jede von ihr aufgenommene Jahres rechnung Unferm p. r. Oberprafidenten ju feiner ichriftlichen Approbation vorzulegen. In Kallen, da es auf eine nicht schon regulirte Ausgabe ankommt, stellt sie jedesmal eine besons bere Unweisung auf die Casse aus, damit folde von den Provisoren ihrer Rechnung bens geleget werden tonne. Endlich

Soll die Bebammencommission, fo oft in Altona und Ottenfen eine Wehmutter abgebet, anstatt berfelben eine tuchtige, und ben ber Unstalt mit Rugen zu gebrauchenbe Perfon der Obrigfeit vorichlagen, auch fonft auf das Betragen der Bebammen in Altona und Ottensen ein aufmerksames Mug haben, fie nothigenfalls vorfordern und verwarnen, und, nach Beschaffenheit der Umftande, die Bestrafung oder Absehung derfelben ben der Obrialeit veranlaffen.

### Debammenordnung

### Lit. C.

# Berzeichniß der Hebammendistricte in den Alemtern und Land, schaften des Herzogthums Holstein Königl. Antheils, wie auch im Amte Dinnieberg und in der Grafschaft Ranzau.

Ben biefem Bergeichniffe ift im voraus ju bemerten, bag

- 1. Es mit dem jeder Hebamme angewiesenen Wohnort nur die Mennung habe, daß sie, ordentlicher Weise, und wenn ihre oder ihres Shemannes Umstande es gestatten, sich daselbst niederlassen solle;
- 2. Daß, wo zwo Districtshebammen gemeinschaftlich zu bestellen sind, bende die Frenheit von Personalaustagen zc. zu genießen haben, auch, wenn eine von ihnen abgehet, der ganze District die mit der Unterweisung ihrer Nachfolgerin verstrupfte Kosten übernehmen muffe; und
- 3. Daß unter den, die nach specificirte Hebammendistricte ausmachenden Kirchspielen ober Dorfern nicht blos die darinn wohnende Untergehörige des Umts oder der Landschaft, sondern nach Maasgebung der vorherstehenden Verordnung 2te Abth. 5. 2. und 7. auch die Eingepfarreten und Dorfschaftsinteressenten fremder Jurisdiction, sofern sie namlich der Königl. alleinigen Votmäßigkeit unterworfen sind, zu verstehen senn; wogegen es, in Ansehung der gemeinschaftlichen und auswärtigen Unterthanen, lediglich darauf beruhet, ob sie an den mit dieser Einrichtung verknüpsten Vortheilen Theil nehmen, und sich zu dem Ende mit den Königl. privativen Unterthanen associeren wollen, oder nicht.

Dbiges vorausgefest, folgt nun das Bergeichniß felbst \*.



3. Mabere

\* Diefes Bergeichniß murbe bier unnut fenn.

3.

Rähere Anordnung, wegen einiger, das Hebams menwesen im Herzogthum Polstein, Königl. Antheils, wie auch in der Herrschaft Pinneberg, Stadt Altona und Grafschaft Nanzau angehender Puncte. Sub dato Christiansburg den 13ten November 1769.

ir Christian der Siebende, von Gottes Gnaden Konig zu Dannes mark, Norwegen, der Wenden und Gothen; Herzog zu Schleswig, holstein, Stormarn und der Dithmarschen; Graf zu Oldenburg und Dellmens dorst ze. Thun kund hiemit: daß die ben Vollspreckung der von Unsers in Gott Hochstelle ruhenden Herrn Vaters, Konigs Friderichs des Junken Majestät gl. G. untern Isten Febr. 1765 im Herzogthum Holstein, Unsers Untheils, wie auch in Unserer Hern Vehaft Vanzau ausgelassenen Pedammens ordnung von Zeit zu Zeit entstandene Zweisel und Schwierigkeiten und dadurch beranlasset Ansragen Uns bewogen haben, diese Verardnung, zu besto besseren Fortgange einer so heilsamen und nothwendigen Anstalt, in solgenden Stucken zu erganzen und näher zu bestimmen.

L Da fich ber Rall begeben tann, bag eine, auf bem im aten &. ber erften Abtheilung porgefchriebenen Rufe, in bas Bebahrhaus aufgenommene Verfon in Rindens nothen, ober im Bochenbette fterbe, und ein ober niehrere Kinder binterlaffe. ober, daß eine folche Person fich nach der Geburt, mit Burucklassung eines oder mehrerer Auder, beimlich davon schleiche; so wollen und befehlen Bir biemit, daß diese Rinder von dem Rirchfriel oder Ort, wo die Mintter fich. por ibrer Aufnahme in das Gebahrhaus, juleft aufgehalten, unweigerlich ans genommen werden follen, und baferne die Gingefessene vermennen nichten, bak eine andere Commune die Rinder ju unterhalten pflichtig mare, fie foldes mit derfelben auszumachen haben, ohne, daß fie darum fich entlegen konnen. Die Rinder ad interim und bis jum Austrag der Sache unterzubringen und ju verpflegen. Bu welchem Ende dann eine jede Schwangere, Die im Gebahrhause Rindbett zu halten gedenket, von dem Prediger des Pres, wo fie fich zuleft aute gehalten, einen Schein, daß fie zu feiner Gemeine gebore, mit bengedrucktem Pettschaft nehmen, und folden dem p. t. Borfteber ber Bebammenfchule eine bandigen muß.

II. Anstatt der im zien & der ersten, und zien & der zwenten Abtheilung, den Schullerinnen zu ihrem Unterhalte wochentlich bengelegten 16 tgl., wovon die Stu-Beckmanne Gesetze I. Theil. bens und Betthauer wenigstens die Belfte wegnimmt, follen denfelben mochente lich 24 bis 32 ift., wie der Diftrie mit ihnen am besten eine werden kann, nach biefem gereichet werden.

- III. Die, wegen Vertheitung ver Sebammentosten im sten & der groepten Abtheilung enthaltene Vorschrift: daß die wohlhabende Singesessen auf zwen Vrittel und die mittelmäßige auf ein Vrittel in Anschlag zu bringen, wollen Wir nicht von dem ganzen Complexu der Wohlhabenden und Mittelmäßigen, soudern von der istein sieden Wohlhabenden und Mittelmäßigen insonderheit; folglich bahin, daß der Mohlhabende zu bezahlen habe, vers ständen wissen; wiewohl überhaupt die Vertheilung dieser Kosten, wenn nur der Zweck mit allerseitiger Zufriedenheit erreicht wird, dem gewissenhaften Bessinden der Beamten und Vorsteher in jedem District süglich überlassen werden kann.
- IV. Den Schwierigkeiten, die sich, wie Wir ungerne vernehmen, in Rücksicht auf Den britten Gober britten Abibeilung, ofters hervoribun, fürs kunftige zu begege nen, verordnen Wir in Ansehung aller Angehörigen eines Gebanutendistricts ohne Unterschied: daß ben Hochzeiten der Schaffer den Teller sur die Wehmuteter den angehenden Speleuten und den Gasten prasentiren, und wenn ben eines Insten Hochzeit nicht wenigstens 12 lfl., ben eines Katheners Hochzeit nicht wenigstens 1 Mel., und ben eines Huseners Hochzeit nicht wenigstens 2 Melle auf den Teller geleget worden, derjenige, der die Jochzeit gustichter, das Febe.

Ben Kindeausen nuß des Kindes Buter für die Jebamme des Difteites den Teller-prasentiren, und zwar, wenn sie ben der Entbindung Hulse geleistet hat, ohne für ein gewisses Quantum einzustehen. Ware sie hingegen dazu nicht gefordert; so hatte ein Huseuer, was an 12 thl., ein Kathener, was an alfil., und ein Inste, was au 4 thl. auf dem Teller sehlte, selbst zuzulegen, oder auch, nach Gutstuden, dieses Quantum, anstatt des umgehenden Tellers, an sie zu entrichten.

V. Da, dem Berichte nach, in den Marschgegenden bin und wieder der bisherige Bebammenlohn geringer, als berjenige ist, den der 5te &. der dritten Abtheilung in Absicht auf die Geestdistricte bestimmet; so wollen Wir, daß an dergleichen Marschortern, wie auf der Geest., der Wehmutter für jedes Kind, ben dessen Geburt sie Hulfe leistet, von einem Volle oder andern Husener zwen Mell., von einem Kathener ein Mell., und von einem Insten zwolf ist. aufs wenigste entrichtet werden sollen.

Was den von Fleckenseinwohnern zu erlegenden Hebammenlohn betrift, hat ein Kramer, Schiffer, Brauer, oder anderer Nahrungtreibender, gleich einem Hathener, 2 Mtl., ein Handwerker, gleich einem Kathener, 1 Mtl., und ein Tagelohner, gleich einem Insten, 12 lfl. in Entbindungsfällen zu entrichten. Welcher Bestimmung auch in Unsehung der Hebammengebuhr ben den in den Flecken vorfallenden Hochzeiten und Kindtausen nachzugehen ist.

- VI Damit die Wehmutter, nach dem bten faderselben Abrikeliung zu dem, was istisch gebühret, ohne Verwendung einiger Kosten, gelangen; so sollen die Obeiseinsten, Magistrate und andere Obrigkeiten, auf mundliche Vorstellung berselben, das Nothige veranlassen, sie auch in keinen Schristwechsel verwiekeln, sonberft über die ihnen entgegen gesehte Gründe blos mundlich vernehmen. Micht mitster die ihnen entgegen gesehte Gründe blos mundlich vernehmen. Micht mitster Gemeine der Prediger hiedurch angewiesen haben, den Hebnimmen in ihrer Gemeine ben jeder Gelegenheitibehulstich und besorberlich zu vertreten; welsches auch den Phylicis, soweit die Entsernung es gestatter, in Ansehung der sit ihrem Physicatolistict besindlichen Hebammen, obliegen soll.
- VII. Wie es nach dem letten h. der dritten Abtheilung nur den Communen, die ihre Hebamme ordentlich besolden, erlaubt ist, fich init derselben, ihrer Gebühren und übrigen Sinkuste wegen, anders, als die Verordnung es vorschreibet, zu vereinigen; so wollen Wir dagegen die sonst etwa an kinigen Orten mit der Wehe mutter des Districts, vor oder nach Absendung derselben zur Sebammenschule, anuahlich geschlossen, oder nach zu schließende, von der Vorschrift dieser Versordnung abweichende Contracte hiemit für nichtig und unverdindlich erklaret, und allen und jeden Districtogenossen ein solches Unernehmen surs künftige ber wills kufrlicher Strafe verboten haben.
- VIII. Da, bem Vernehmen nach, die Wehmutter, wenn sie, dem Sten & der viersten Abtheilung zu Folge, in ungestohnlichen Geburtsfällen auf eine Gulse antragen, gemeiniglich zu vielen Widerstand finden; so soll eine jede Hebamme in Fällen dieser Urt bengächtigt und schuldig senn, allensalls selbst einen Boten an eine andere vroentlich bestellte erfahrne Hebamme, auf Kosten der Areissenden, oder, wenn sie unvermögend ware, der Commune, zu seuden.
- IX. Wann, nach dem koten & der vierten Abtheilung die Bedammen, die es verdies nen, zwar so fort, ohne einige procesmäßige Weitläustigkeit, aber doch nicht anders, als nach genugsam untersuchter Sache, abgesehet werden konnen; so hat es damit die Absicht, daß eines Theils zu ebengedachter Untersuchung, bes sonders in Fallen, da es auf die Wissenschaft und eigentliche Amtosubrung der Beschuldigten ankömmt, der Physicus des Districts mit zuzuziehen, und andern Theils eine Bebamme, wie unläugdar auch ihr Vergeben senn möchte, vor ihrer Absesung zur Verautwortung zu lässen, und ihr zu dem Ende dassenige, was ihr zu Schulden gelegt wird, von der Obrigkeit bekannt zu machen, auch, falls sie sich blos mündlich darauf erkläret, über ihr Andringen eine zusängliche Regisstratur zu halten sen.

Wir wollen und befehlen demnach, daß, wie der ergangenen Hebammenordnung selbst, so auch dieser Unserer acheren Anordnung punctlich nachgelebt und dawider nichts unternommen, oder von den Obrigkeiten und Beamten gestattet werden solle. Und da Wir bisher missallig mahrnehmen mussen, daß zwarden Theil Unserer gestebten und treuen Unserthanen, in Erinnerung des Uns schuldigen Gehorstung innt in dunkbarer Erkennung der wahren landesvaterlichen liebe und Fursorge, worauf die, mit einer fortwahrenden Ausgabe für Unsere Casse verknüpste bestere Einrichung des Hebammenwesens einzig und allein F 2

gegründet ift, sich die Wohlthat, die ihnen diese Anstalt darbietet, gerne zu Rugen machen, dagegen aber an anderen Orten ben diesem heilsamen Wert so mannigsaltige und unerhebliche Einwendungen und Schwierigkeiten erreget und recht hervor gesuchet werden, daß ein gesaßter Worsaß, sich der ordentlich bestellten tüchtigen Wehmütter zu entledigen, und Unsere bestigemeinte Absicht zu vereiteln, nicht undeutlich vor Augen liegt; so wollen Wir hiemit auss neue, um den Weg der Milde und Gelindigkeit noch nicht zu verlassen, einen zeden verwarnet haben, sich keinen Ungehorsam in diesem Stücke zu Schulden kommen zu lassen, weil Wir die so erspriesliche Hebanmenanstalt kräftigst zu unterstüßen entschlossen sind, mithin auf eine solche Widerseslichkeit unsehlbar eine ernstliche Strafe solgen würde. Wornach sich manniglich zu achten. Urkundlich unter Unserm Königlichen Handeichen und vorgedruckten Insiegel. Gegeben auf Unserer Königlichen Residenz Christiansburg zu Copenhagen den 13ten November 1769.

(L. S. )

Christian.

Bernstorff.



4.

# Erneuerte Feuerordnung für die Stadt Cassel, welche des Herrn Landgrafen Durchl. 1775 publiciren lassen.

I.

ollen zu benenjenigen zwen Thurnhutern, die auf dem Frenheiter Thurn allhier sowohl Tage als Machts die Wacht zu haben pflegen, tuchtige Leute genommen werden, welche nicht durch ihre Kinder oder Gesinde, sondern selbst ihre Wachten auss treulichste balten und alle Viertelstunden zu Nachts durch eine Trompete oder sonst ein Justrument, welches durch die ganze Stadt gehöret werden kann, auf allen vier Seiten ausserhalb auf dem zwenten Umgang ein Zeichen geben, damit man heren konne, daß seldige auf ihrer Hut stehen.

II.

Wofern nun in einem Hause, welches der liebe Gott in Gnaden abwenden wolle, Feuersgesahr vorhanden; so soll sogleich von den Nachbarn oder denjenigen, so es am ersten gewahr werden, ein Feuergeschren und term gemacht werden, und sich niemand ben hundert Cammergulden Strafe untersteben, das haus zu verschließen, oder das Jeuer heimlich

beimlich zu loschen und zu verschweigen, sondern es sollen vielmehr diejenigen, in deren Sawsern oder in deren Nachbarschaft das Feuer eutstanden, selbst, sobald sie nur gewahr werden, daß Feuersgefahr vorhanden, sogleich term machen, damit man bezieiten und ehe das Feuer überhand nimmt, solchem steuren konne; wie dann auch die Nachtwächter auf den Straffen, wann sie einen ungewöhnlichen Rauch oder Geruch vermerken, demselben nachsgeben sollen, die sie, wo solcher entstanden, erfahren, und wann sie in einem Hause Brand besorgen oder vermuthen, anklopfen, auch wo Noth vorhanden, in Zeiten ein Feuerges schren machen, und die Nachbarn ermuntern konnen. Sobald auch solches geschehen und die Gefahr sich geäußert, sollen sie zeitig den Beamten, Burgermeister und dem nachsten commandirenden Officier von dem bevorstehenden Unglück Nachricht geben. Wann nun ein Wächter solchergestalt zum ersten den Brand entdeckt und meldet, auch dadurch dem Uebel vorbauet, soll ihm ein Recompens von fünf Richte, gegeben werden.

### III.

Unf den Fall nun die Thurnwächter einen verdächtigen Rauch in der Stadt gewahr werden, sollen sie sogleich in dieselbe Gegend, woselbst sie den Rauch vermerken, jemand von ihren keuten hinschiefen und Nachfrage thun lassen, und falls die Gesahr vorhanden, muß dieser Abgeschiefte sofort durch ein Feuergeschren kerm machen, und dadurch sowohl den Rachbarn, als den Thurnwächtern davon Nachricht geben, welche dann sogleich, oder auch, wann das Feuer ausschlägt, an die große Glocke schlagen und surmen, auch nachdem die Feuersgesahr groß, mit dem Sturmen continuiren und ben Tage die Feuerssahne, ben Nacht aber eine breinende katerne nach der Gegend zu, wo das Feuer ist, ausshängen, daben auch zugleich mit dem Sprachrohr den Ort und Gegend der Feuersgesahr anzeigen sollen, damit alle Unordnung vermieden werde und ein jeder betzeiten wissen konne, wo das Feuer anzutressen. Falls aber der Thurnwächter ausserhalb der Stadt Feuer gewahr werden wird, worauf er auch Acht haben soll; so hat er solches gehörigen Orts zu melden, wovon alsdam das weitere verfügt werden wird.

### IV.

Wann aber an zween Orten zugleich Feuer aufgienge; so sollen die Thurnhuter neben dem Sturmen auch zugleich in die Trompeten blasen, und sowohl durch die ausges stedte Jahne oder katerne, als auch durch das Sprachrohr die Gegenden der Feuersgesahr anzeigen, alles übrige Sturmen aber an audern Glocken in der Stadt soll ganzlich verboten schn, es ware dann, daß entweder auf der Obers oder Unter-Nenstadt Jeuer entstunde, welchenfalls auch zugleich daselbst mit der Hauptglocke gestürmt werden nuß, damit die keute nicht herum laufen, sondern sobald, wo die Gesahr vorhanden, wissen mogen.

### V.

Desgleichen follen die Schildwachten auf ihren Posten, sobald sie einen verdachte gen Rauch in der Stadt vermerken, den übrigen Posten solches zurufen, damit es benzeisten der machthabende Officier gehörigen Orts anmelden lassen könne. Inzwischen aber bat bieser sogleich durch eine ausgeschieste Patrouille visitiren zu lassen, ob Fenersgesahr wirklich vorhanden, auf solchen Fall dann derselbe durch den Tambour Lerm schlagen, inzwischen aber die Wacht ins Gewehr treten, die Thore sperrep und niemand zwar hinaus ohne F 3

Specialbefehl, die Burger und andere bekannte Perfonen aber, fo auffer der Stadt find, in die Stadt paffiren laffen foll.

### VI.

Sodann follen, sobald gestürmt wird oder kerm entstehet, alle und jede Officiers von den in Garnison allbier liegenden Regimentern nebst den Regimentern selbst fich nach den ihnen angewiesenen Allarmplagen versügen, ins Gewehr treten und die Edmpagnien verlesen lassen, die ben den Regimentern besindliche Zimmerleute aber sind nur allein mit ihren Aerten sogleich nach dem Feuer zu schicken, um alle mögliche Usistenz zu leisten, zu deren Aussicht fogleich ein Officier commandirt werden muß, und hat der commandirende Officier keute von den Regimertern, wann solche erfordert werden, absolgen und davon gehorigen Rapport thun zu lassen.

### VII.

Die Artilleries und Zeughausbediente haben ben entstandenem term mit ihrem Ges wehr hinterm Zeughause auf dem grunen Plage sich einzusinden und auf fernere Ordre parat zu halten.

### VIII.

Der Stadtmachtmeister nebst feinen Untergebenen aber bat fich sogleich ben ente fandenem term auf feinen Doften mit dem Gewehr zu verfügen, und mit einem Theil bavon das Saus und Gegend, worinn die Krucregefahr vorhanden, unverzuglich ju beles Ben und mobl Achtung ju geben, daß nicht ohne Unterschied alle und jede Versonen jum Keuer gelaffen, und bas Austragen nur burch befannte und fonft treue Berfonen verrichtet merbe. Much baben ermelbter Stadtmachtmeifter und beffen Untergebene babin ju feben. Daß, ebe und bevor bas Reuer ganglich gelofcht, feine leberne Ennier jemand verabfolget merben. Damit auch übrigens er, der Stadtwachtmeifter, hierunter fein Umt jedesmal achoria verrichten tonne: fo foll berfelbe von ber Soldatesque weber bevoffebirt, noch geitos ret, vielweniger jemand von ber Reuercompagnie, fo fein beboriges Reuerzeichen bat ben Bermeidung eremplarischer Bestrafung angegriffen oder geschlagen werden. Und weil Die unter dem Stadtwachtmeister ftebende ordinaire Burgermache nicht fart genug ift; fo foll folde mit funfria Dann von den Burgercompagnien foldergestalt vermehrt werden, bak fofort biefe Uniabl tuchtiger leute ausgezogen, und bamit eine für allemai beordert und ben nachbrucklicher Strafe angewiesen werden follen, fobald geuerlerm entfiehet, fich von felbit und ohne ein weiteres Commando abzuwarten, ben dem Rathbaufe einzufinden, und des Stadtwachtmeisters Orbre und Anweisung ju erwarten und ohne Widersehung ju befolgen.

### IX.

Die Thorschließer und welche diejenige Pforten, so auf die Fulda geben, auf, und juschließen, sollen sogleich die Schlussel an gehörigem Orte abholen und die Wasserpforten erofnen, damit es insonderheit in der Neustadt an keinem Wasser sehlen moge.

#### X.

Die Canzlepbediente, wie auch die Archivarii und andere zu ben Corporibus gehde rige Diener haben sich sofort auf die Canzleven und Registraturen zu verfügen, um, falls das Feuer in der Rabe, Unstalt zu machen, damit die porhandene Briefschaften benzeiten in Sicherheit gebracht werden mogen, wie dann auch ein Unterofficier mit funfzehen Mann in den Renthof commandirt werden soll, um auf alles ein machsanes Auge, besonders auf die Kriegocasse, zu haben, und wann selbige im Fall der Noth transportirt werden sollte, solche binlanglich escortiren zu lassen.

### XI.

Der Pro Consul, oder wer von den Scabinis in der Ordnung folgt, ingleichem der Stadtbaumeister, haben sich sogleich nach dem Lederhause zu begeben und wegen der das selbst besindlichen Feuerinstrumenten und sonst gehörige Unstalt zu nachen. Und weil der Unitsssührende Burgermeister jederzeit der toschung des Feners personlich benwohnen nuß; so sollen inzwischen die übrige Scabini, sodann der Stadt-Secretarius und Achuarius, auch einige Nathsverwandte, sich sodald auf dem Nathhause einsinden, und daselbst nach Indalt des nächstworstehenden Sphi das nothige beobachten. Auch sollen die Commissaires de Quarrier beständige Fenerdeputirte sonn, und nebst dem Stadtbaumeister alle und jede Fenerinstrumente beständig und wenigstens alle vierzehn Tage visitiren, von den sich dassern den geringsten Mangeln und Gebrechen sosert ben dem Burgermeister Anzeige thun, und mit dassir sorgen helsen, daß solchen alsobald abgeholsen und alles in behörigem und gutem brauchbarem Stande erhalten werde. Wann Fener auskommt; so mussen die Deputirte sosort in dem Lederhause, wozu jeglicher einen Schussel erhalt, sich einsinden und die nothige Unordnung thun. Jedoch bleiben die Fenerherren nach wie vor ben ihrem Umte, und sind ebigen Deputatis subordinier.

### XII.

Der zeitige Feuercapitain aber und übrige Jeuerofficiers und sogenannte acht Feuers berren nebst der ganzen Feuercompagnie sollen sogleich ben entstandenem term auf ihren afignirten Plagen ohnschlbar mit ihren Feuerinstrumenten erscheinen und der ihnen gegebes nen Ordre in allem genich sich bezeigen, die Jeuercompagnie auch weiße Bleche an den Huten haben, damit dieselbe besonders bemerkt und niemand, als diese und die Sandwerkstleute in das Haus, worinnen es brennt, gelossen werden.

#### XIII.

Die Schügencompagnien versammeln sich allezeit nebst ihren Officiers, wann Garsnison in der Stadt ist, ohne, sonst aber mit ihrem Gewehr auf dem Markte, wo sie Fronce nach dem Rathhause machen, und warten fernern Besehl ab. Die übrige Burger, in so weit eins oder andere in dieser Verordnung nicht bereits auf besondere Plage angewiesen sind, mussen sich sogleich nach dem Tuchhause, den Enmern und andern Feuergeräthschaften begeben, und damit an den Ort, wo das Feuer ist, zur Husse und Wissen eiligst einfinden. Und damit zu dem Ende alles in desso mehrerer Ordnung zugehe; so sind die Sprüßen zu numeriren, und zu jeder Sprüße die Manuschaft zu ertrahiren, welche sich dann ben einer entstehenden Feuersbrunst mit ihrer angewiesenen Sprüße sogleich nach dem Brand machen mussen, um solche nothigermassen bedienen zu können. Ein gleiches soll anch in Unsehung der Feuerleitern und Haken geschehen, und damit nach dem Brand geeilt werden, ohne zu erwarten, ob solche nothig oder nicht.

### XIV.

Die vier Feuertambours follen fofort ihren gewöhnlichen Lerm schlagen, und fo tang das Feuer anhalt, damit continuiren.

### XV.

Ben loschung des Feuers soll nicht jedermann ohne Unterscheid herzu lausen und einer den andern verhindern, sondern es sollen die Weibsleute, Kinder und andere zum Feuerloschen Alters oder Unvermögens halber unbequemliche Personen in ihren Hausern bleiben, auf das Fluffeuer gute Achtung geben; und Wasser in die Hauser und auf die Boden tragen; gestalten dann diejenigen, welche nur um der Curiosität willen zuschauen und den Feuerloschenden im Wege stehen, scharf zurück getrieben werden mussen; wie dann die Policepwachtmeister mit den Policepknechten auch mit dahin sehen sollen, daßi die im Wege stehende Leute entweder zur hufslichen Handleistung ans oder ganzlich weggewiesen werden.

### XVI.

An allen Saufern foll, sobald gestürmt wird, ein jeder Ginwohner ben fünf Cammergulden Strafe ben Nachtszeit eine brennende tenchte auszuhängen schultig senn, damit das Bolt ben finsterer Nacht fortkommen und desto bessere Anstalt gemacht werden konne.

### XVII.

Die Waffers und Brunnenleiter follen gleichfalls nebst den übrigen Bersonen, die hierzu bestellet find, sich zu den Teichen und Wasserlochern verfügen und mit allem Fleiß babin sehen, daß mit dem Wasser behutsam versahren und nicht auf einmal solches abges lassen werde.

### XVIII.

Diejenige Leute aber, so in den Echansern oder nahe daben wohnen, sollen sofort an den Orten, wo fich das Wasser wechselt, Strob oder Mist herben schaffen, damit das Wasser füglich an den Ort, wo das Feuer ist, geleitet werden konne.

### XIX.

Damit auch keine Unordnung und Consusion entstehen moge; so sollen nebst den Feuerherren und übrigen von der Feuercompagnie an jeden Posten bestellten teuten in jeder Gemeinde die Braumeister und Brauknechte sich nach dem Wasser und denjenigen Orten, wo sich solches wechselt, die Schuhmacher und tohgerber nebst ihren Gesellen und tehrjungen nach den sebernen Enmern, die Schmiede, Schlosser und was im Feuer arbeitet, zu den eisernen Haken und teitern, die Drecheler, Schreiner, Botticher und Wagener nebst ihren Gesellen zu den Feuersprüßen, die Sciler aber zu Herbenschaffung der nothigen Stricke und Sciler zu den teitern versügen, und keiner den andern in demjenigen, wozu er bestellt ist, irre machen, sondern dasjenige, was ihm zu thun oblieget, und wozu er von den Feuerossiers oder Feuerherren angehalten wird, williglich ausrichten, alle übrige Dachdecker, Jimmermeister, Maurer und Schornsteinseger aber, sosen diese nicht bereits ben der Feuercompagnie stehen, sollen sogleich mit ihren Feuerinstrumenten nach dem Feuer zu eilen und an schleuniger Husse und sleißiger Urbeit nichts ermangeln lassen.

### XX.

Ben bem Brand sollen die Feuerherren mit allem Fleiß babin seben, damit die tente ordentlich in zwen Reihen vom Wasser an bis an das Feuer gestellet, und in einer Reihe die Enmer mit Wasser, in der andern Reihe aber die ledigen Symer wieder zuruck nach dem Wasser gereichet werden mogen.

### XXI.

Es foll auch ein jedweder, der eigenes Geschirr hat, unverzüglich in der Gemeinde, woselbst er wohnet, sich nach den Schleifbutten oder Kubeln begeben, selbige bespannen und damit nach dem Wasser, und, wann sie gefüllet, nach dem Feuer zueilen, und damit die Knechte desto steiftiger hierben senn; so sollen diejenige, so die erste Butte mit dem Wasser an' das Feuer bringen, nach Proportion recompensiret, die aber muthwillig zurück bleiben, um fünf Cammergulden gestrafet werden.

### XXII

Dieweil auch ben bergleichen Fallen einige Leute sich find at, so unter dem Schein ber Sulfe die Leute bestehlen; so soll derselbe, so darüber ertappt wird, ohne alle Gnade an Leib und Leben gestraft werden; wie dann auch diejenige Personen, welche Dieberen, balber verdachtig, und ben Benerloschen sich mit in die Hauser schleichen, sobald arrestiet werden muffen.

### XXIII.

Alle fremde und unbekannte Personen sollen sich ben dergleichen Fallen in ihren togimentern inhalten, und haben die Wirthe selbige deskalls zu warnen, widrigenfalls und da einem solchen Fremden darüber Schimpf oder Ungelegenheit begegnen wurde, hat er sich bessen nicht zu beklagen, wie dann auch jederzeit die Wirthe wohl Achtung auf ihre Baste geben sollen, und solche, falls sie etwa fremd und unbekannt sind, unvermerkt eras miniren, wer, und von wannen sie sind, wo sie hin wollen, und was ihre Verrichtung allbier sen, und falls sie einigen Verdacht auf sie legen, solches sogleich behörigen Orts anzuzeigen schuldig senn sollen.

#### XXIV.

Die Handwerkspursche und andere Leute, so nicht loschen, sollen sich ben das Rathe haus verfügen und daselbst der Obrigkeit Befehl und Ordre abwarten, und nicht, wie bise ber geschehen, mit ihrem Gewehr in der Stadt herum laufen.

### XXV.

Es soll auch niemand ben entstandener Feuersbrunft, insonberheit die zur Feuerscompagnie gehörige Personen und Feuerherren ben funf Cammergulden Strafe zu Hause bleiben, sondern an demjenigen Orte, wohin ein jed." beschieden ist, sich unverzüglich sins den lassen, ausgenommen diejenigen, denen das Feuer auf 3, 4 oder 6 Hauser auf der Seiten oder sonst in ihrer Nachbarschaft ware.

### XXVL

· · ·

Was aus ben Biufern, darinnen das Feuer entstanden, oder andern, so der Gefahr nabe sind, an Todten und Lebendigen, Haab und Gutern gerettet wird, soll, wenn Beckmanns Gefene I. Theil.

diejenige, benen es zustehet, keinen andern Ort dazu bestimmen, etwa in die am nachst gestegene Kirchen, des Endes die Opfermanner und Kirchenvögte sich ben der Kirche mit den Schlusseln ohngestumt einfinden sollen, oder ausser den Markttagen auf das Tuchhaus, oder auch einen andern vom Burgermeister und Rath vorzuschlagenden Ort gebracht, Wachten von Burgern, solches zu verwahren, daben gestellet, und niemand ohne Erlaubnis vorges sester Obrigkeit etwas wieder davon abzuholen verstattet werden. Nach gedampstem Feuer aber sollen alle diejenigen, deren Guter dahin getragen worden, zusammenkommen, und in Bensenn der Obrigkeit oder derer, welche dazu verordnet, einem jeden das Seinige in derer andern Gegenwart ordentlich wieder wegzunehmen und in sein Gewahrsam bringen zu lassen wiedergegeben werden. Würde sich aber Streit oder Irrung zwischen denselben erresgen, und unterschiedene einerlen Guter für das Ihrige ansprechen, sollen solche Guter sosort auf das Nathhaus gebracht, wer eins und das andere am besten sur das Seinige bekrästigen könne, vernommen, und dem es gehört, abgesolgt werden.

#### XXVII

Und weil sich auch oft zuträgt, daß man ohne Abbrechung und Niederreissung berer benm Feuer nachstgelegenen Saufer nicht wohl zum Feuer kommen kann; als soll ein jeder zwar schuldig senn, ben dergleichen Gelegenheit sich nicht zu weigern, sein Haus oder Dach abbrechen zu lassen, jedoch aber daß ibm der dadurch zuwachsende Schade von demjenigen, durch dessen Schuld die Feuersbrunft entstanden, oder aber, falls dieser nichts im Vermdegen hatte, von der Brandassecurationssocietät, wenn der Beschädigte anders in derselben ftebet, ordnungsmäßig vergutet werbe.

### XXVIII.

Wie dann auch allen denjenigen Personen, die ben dem Wehren und toschen bes Feuers an ihren Leibern oder sonst Schaden empfangen, gleichfalls durch die Stadt Eresehung geschehen soll, damit die Burger desto williger zum Feuer laufen und loschen belesen, wie dann auch Beamten samt Burgermeister und Rath vor allen Dingen dahin sehen sollen, daß diejenigen, so auf beschehene Anzeige des zeitigen Feuercapitains und sonst vor andern fleißig sich benm Feuer erwiesen und sonst gute Hulse gethan, remuneriret werden mogen.

#### XXIX.

Und nachdem man auch wahrgenommen, daß zu Sommerszeit und wenn ohnedem wegen trockenen Jahrs die Drufel abnimmt, die Dorfichaften Wahlershausen und Wehls beiden die Drufel abs und in ihre Wiesen dergestalt eindrehen, daß bisweilen, bevor zu Nachtszeiten, wenig oder gar kein Wasser in die Stadt laufen kann; so sollsolches Abdrehen ganzlich und jedesmal ben zehen Cammergulden Strafe verboten senn, und haben die Beamten alsdann dahin zu sehen, daß auf beschehen Unzeige vom Feuercapitain dieses Verbrechen also gestraft werde.

### XXX.

Wie dann auch dem zeitigen Brunnenleiter ebenfalls ben ohnfehlbarer Cassation vers boten sein soll, gegen Unnehmung eines Geschenks dieser teute das Wasser ihnen einzus dreben.

XXXI Go

#### · XXXI.

So foll auch ben trockenen Jahren sowohl, als im Winter, wenn es ftark frieret, win jeder Burget und hausvater ein Sag mit Wasser in seinem hause bereit haben, damit man im Sall der Noth sich dessen Sgleich bedienen konne.

#### XXXII.

Miemand, wer der auch sen, soll verstattet werden, in der Stadt ein Gewehr lose puschießen ben zehen Athle. Strafe und Confiscation des Gewehrs.

#### XXXIII.

Reference States and

۹ì.

Desgleichen follen die Eltern mit Fleiß babin seben, daß ihre Kinder mit keinem Pulver umgeben, sondern fich dergleichen und andern Feuerwerks ganzlich ben zwanzig Cammergulden Strafe enthalten.

#### XXXIV.

Alle Kramer aber und welche Pulver feil haben, sollen solches ebenfalls an mobil verwahrten und solchen Orten, und zwar unter dem Dache liegen haben, da kein Licht oder Reuer hinkommt.

#### XXXV.

Alle und jede Flache und Hanfarbeit, als Hecheln, Schwingen, Brechen und bergleichen ben ticht, insonderheit aber den Seilern, wie auch alles Dreschen ben Nacht soll verboten senn, wie dann auch sich niemand unterstehen soll, mit lichtern auf Flachesams mern, Strohe oder Heuboden zu gehen, noch mit Strohe oder andern Fackeln an denen Hausern herum zu laufen. Loh aber in der Stadt in den Hausern zu haben, soll ben zwanzig Cammergulden Strafe verboten senn. Hierunter gehört auch Spiritus und Mahlerstrausse unter den Rauchstagen zu kochen. Und sollen diejenigen, durch deren Schuld eine Feuersbrunft entstehet, nehst Ersehung des Schadens, so viel ihr Vermögen anreicht, mit Landesverweisung, oder soust nach Besinden scharf bestraft werden.

#### XXXVI.

Nachdem auch eine Zeit her die bose Gewohnheit ben den Braumeistern und Braus knechten eingeriffen, daß dieselbe gluende Braukohlen entweder durch ihre Beiber und Gesinde in groffen Topfen in ihre Hauser tragen laffen, oder solche gleich in den Brauhaussern verkaufen, wodurch dann, weil solche oftmals unausgeloscht an gefährliche Orte ges legt werden, leichtlich Schaden entitehen kann; So soll solches Austragen der brennenden Kohlen aus den Brauhausern ganzlich und ben zwanzig Cammergulden Strafe oder viers wochiger Jucarceration verboten senn.

#### XXXVII.

Desgleichen sollen auch diejenigen Leute, die Steinkohlen brennen, auf die Usche fleißig Uchrung geben, und solche in keine Fasse ober an gefährliche Orte schütten, sondern in grossen eisern oder blechernen Gefässen sogleich vor die Stadt tragen lassen.

#### XXXVIII. -

Ein ieber Sausvater und Sausmutter foll ben Tag fowohl, als bes Machte auf fein Licht und Reuer fleifig Uchtung geben, insonderheit auch ben zwanzig Cammergutben Gerafe nicht gestatten, bak bie Dagbe fleines Bol, ober sogenannte Kliebern jum Angunden bes Reuers entweder in ben Stuben des Machts um die Dfen ftellen, ober ausmarts por Die Dfen nabe an die Schornfteine legen und Durre machen; des Ends dann bas Befinde gleich ben Untretung des Dienits von der Brodberrichaft bellen allen gu bedeuten und zu Beobe achtung feiner allenthalbigen Schuldigfeit bierunter deutlich anzumeisen, ift. : iIm Rall wher Das Gefinde bem obngeachtet eine Dachlagigfeit fich ju Schulden tommen liefe: Co foll baffelbe nach Befinden mit Gefangnif, auch an Leib und leben geftraft werden. Die Schorns fteine foll sonften ein jeder Bausvater jum wenigsten des Sabre zweie oder Drenmal, nache bem darinn oft Reuer gehalten wird, rein machen und austebren laffen, und in folden ober um diefilbe weber Strob, Beu, Roblen, Boli, Spanemert, Rlachs und bergleichen fich leicht entundende Materien legen, auch des Nachts sowohl das zugeschorene Reuer und Afchen auf den Berden mit einer Sturge judeden, und die Dienlocher mit nothigen eifernen Thuren verseben. Hebrigens foll der Schorusteinfeger ein Buchlein balten, und barin die Damen berienigen, welche bie Schornsteine fegen laffen, wie auch berienigen, welche foldes unterlaffen, mir Rleiß aufzeichnen, und fotbanes Buchlein bes Jahrs einmal bem regierenden Burgermeifter erbibiren, Diefer aber ohne alles Rachseben über ber Ordnung balten.

#### XXXIX.

Ben Sochzeiten, Kindtaufen, Sandwerkszechen und Gastgeboten soll ein jedet Sausvater und Sausmutter jemand besonders in sein Saus bestellen, welcher auf Feuer und licht in den Gemachern, wo deren find, dergestaltige Beobachtung haben moge.

#### XL.

Alle gefährliche Schornsteine, Rauchsange, Schlunde und Malzdorren, insbes sondere die von Windosen in die Winkel geführte Rohren, sollen ganzlich abgeschaft, und so deren ben gehaltener Pisite von dem Feuercapitain und andern dazu verordneten Soms missarien einige angetroffen werden, sollen dieselbige sogleich und unverzüglich eingeschnissen werden, wie dann auch jederman schuldig und gehalten senn soll, seine Schornsteine aber das Dach, aussühren, und nicht, wie in vielen Hausern gebrauchlich, solche oben auf den Boden liegen zu lassen; Ingleichen dann anch in die Winkel zwischen denen Haussern Holz zu legen, jederman ben funfzig Cammergulden Strase untersagt wird. Auf den Heus und Strohboden aber sollen die offene Locher mit Schaltern verwahret werden, damit ben entstehender Feuersbrunst das Flugseuer nicht hinein sliegen, und das heu oder Stroh sobald anzunden moge.

#### XLI.

Und weil auch oftmals in die Schornsteine Speck gehangt und daselbst gerauchere pu werden pfleget, welcher sich dann ben entstandener Feuersbrunft gar leicht entzünden, und daburch das Feuer vergrössert werden kann; so soll solches Speckeinhäugen in die Schornsteine und Rauchsange ganzlich abgeschaft und jederman schuldig senn, an Schornsteine in denen Sauchkannern were nur immer practicabel, wohlverwahrte Nauchkammern versetzt

fertigen, und bie Thiben, fo aus ben Schornfteinen in biefe Rauchkammer deben bon eie fernem Bleche mit einem eifernen ober fteinernen Gevierte machen au laffen. 

to kilo title med in title

And there is not been an in the first to

Go follen auch ben gehaltener Bifite bielenigen Bachofen, Reuer, und Brandmaus ren, und mas fonft als gefahrlich erkannt wird, ebenfalls fogleich abgeschaft und geandert, oder aber dem Befinden nach ohne ferveres Anfragen abgebrochen, und diejenige Mauren Die Dergleichen verfertigen , ju gebubrender Strafe in funf Cammergulden gezogen wenden.

#### 6. XLHI.

Alles Tobackschmauchen in Scheuren, Stallen ober auch in ben Stuben auf ber Streu und Betten foll ben ohnnachläßiger und zwar jedesmal funf Cammergulden Strafe ober achttagiger Incarceration verboten fenn.

## Target of the XLIV has an ideal of the fire

Und weil das Gefinde jum oftern mit den lichtern unachtsam umzugeben pftegt, und baraus vielmals groß Unglud entstanden : fo foll niemand ben funf Cammeraulden Strafe ober achttadiaer Mucarceration erlaubt fenn, mit brennendem Lichte in Scheuren ober andere Drte, wo Ben, Strob ober Rlachs lieget, ju geben noch Rutter für das Bieb beg Racht au bolen , fondern foldes ben Tage unzuschaffen fchulbig fenn. In dem Stalle aber foll eint jeder Bausvater fowohl, als alle Wirthe mohlvermahrte taterneu. hangen baben, woben bant jugleich bem Beuercapitain und andern Reuerguffebern, wie auch bem Stadtmachtmeifter befoblen fenn foll, die Stalle fleißig viftiren ju laffen, und bafern etwa teine wohlverwahrte Zenchte barin gefunden , oder fonft nachtagig init lichtern umgegangen wird, foldes gebos rigen Orts anjuzeigen, bannit Die Berbrecher ju gebubrenber Strafe gezogen werden mogen."

#### XLV.

Und aleichwie Strobbacher oder Beu- find Strobschoppen in biefiger Stadt vorjego nicht antutreffen find; alfo follen burch beren teine vors fünftige gebuldet, fondern, wo bere gleichen aufgeführet murden, felbige fogleich demoliret werden.

S. Lift har his roll of his fire Und weil auch an Anschaffung berer Reverinftrumente viel gelegen; so soll ein jeder. ber Burger allbier werden will, sobald er ben Burgereid abgelegt, fogleich einen guten tuchtigen ledernen Enmer in natura aufe Rathbaus liefern, folden vorber aber dem geis rigen Reuereapitain profentiren, welcher Diefen, falls er tuchtig befunden wieb, mit dem Stadtwaven und Jabriabl zeichnen und aufe Rathbaus liefern laffen, auch fahrlich eine richtige Specification, wie viel Enmer einkommen, übergeben muß, und foll die bisberige üble Gewohnheit, daß die Kammerer solche Enmer unter dem Vorwand, daß sie selbst folde anschaffen wollten, mit Gelde bezahlen laffen, ganglieb abgefchaft und ben funfzig Cammergulden Strafe perboten fenn.

#### XLVII.

Singeber Burger aber ober Bengefeffener, welcher jur Micthe ficht, foll in feis nem togiment gum wenigsten einen guten lobernen Enmer, ber Gigenthumsbem aber bom Bause . .

Saufe zween lederne Enmer und nebft dem noch eine tuchtige Sandfreuße, fo fimtlich mit seinem Namen unterzeichnet ist, fich anschaffen, und, falls bep jederzeitiger Bifite jemand bierin saumhaftig erfunden wird, soll er desfalls in funf Cammergulden Strafe gezogen werden.

#### XI.VIII

Desgleichen foll die Stadt schuldig senn, jederzeit groffe, mittelmäßige und kleine Feuersprüßen, die tuchtig und nicht wandelbar, anzuschaffen, und deren nebst darzu erfote derkichen Butten genugsam in Vorrath haben. Die Sprüßen aber sollen ausser der h. XI. verordneten gewöhnlichen Visitation alle Vierteljahre probiret und die Fasser dazu voll Wasser gehalten werden.

#### XLIX.

Feuerleitern, Zeuerhaken und Gabeln von verschiedener Gattung nebst gehörigen Sornickels, Aerten, Schuppen und Areughacken sollen ebenfalls, so viel nothig, angeschaft und in der Stadt und in den Gemeinden bin und wieder, wo es sich am füglichsten schieft, pertheilet werden.

#### L

Winterszeit und wenn die Julba zugefroren, sollen vor jedem Schlachthor so wohl, als auch vor den übrigen Pfarten, insonderheit aber in der Neustadt, stets zieme liche tocher ins Sis gehauen und solche taglich offen gehalten werden, damit man an Wasser keinen Mangel habe.

#### LT.

Die Drufel soll ein jeder zu Winterzeit vor seiner Thur offen halten, damit solche nicht einfriere, an denjenigen Orten aber, wo kein Wasser hersließt, soll dennoch ein Kanal einen und einen halben guten Schuh breit und einen Schuh tief gehauen und offen gehalten werden.

#### LII.

Wenn ben entstandenem Brand durch Gottes Gnade bas Zeuer geloscht, und man vermennet, ausser Gefahr zu senn, sallen einige Tage nach einander gewisse Manne schaften von der Burgerschaft verordnet werden, so die Wacht auf den Brandstatten has ben, und die nothige Feuerinstrumenta so lang ben sich behalten, damit auf den Fall das Feuer sich wieder entzunden sollte, solches sogleich wieder gedampft werden konne.

#### LIII.

Ware aber das Feuer ganzlich geloscht und keine Gesahr mehr vorhanden; so sollen die Sprüßen, Leitern, Haken, Emmer und dergleichen Instruments durch gewisse darzu verordnete Leute an gehörige Orte wieder gebracht, dassenige, was zerbrochen, ungesaumt erganzt, und wenn von solchen Instrumenten in wahrender Brunft etwas verkommen oder vertauscht ware, solches sogleich ben Vermeidung zehen Cammergulden Strafe angezeigt werden.

#### LIV.

Des folgenden Tages nach der Jeuersbrunft foll Burgermeister und Rath die Feuersberen und andere Befehlsbaber, wie auch die zu denen Sprützen, Gaten, Leitern und sonft

1:

fonst anderer Auflicht Berordnete vor sich fordern und von ihnen allerseits vernehmen, ob ein jeder seinen anvertraueten Posten wohl in Ucht genommen und sein Devoir gethan, oder aber dieser Ordnung entgegen gehandelt, oder gar aus und zurückgeblieben, desgleichen ob etwas sonsten versehen oder Nachläßigkeit ben einem oder dem andern vorgegangen, und barauf nicht allein auf dessen Remedir- und Berbesserung bedacht sepn, sondern auch nach Besinden Unster Regierung davon Nachricht geben, damit die Uebertreter ordnungsmäßig zu gehöriger Strafe gezogen werden, denen aber, welche besondern Fleiß angewendet, eine Belohnung angedeihen möge.

ïv

Und damit diese Ordnung besto mehr zu jedermans Notig komme; so soll solche nicht allein jahrlich zum wenigsten viermal unter offentlichem Glodenschlag publicirt, sons dern auch ben jeder Gilbe in Gegenwart des obeigkeitlichen Deputirten ben voller Vers sammlung deutlich verlesen werden; wie dann auch ein jeder Hausvater oder Hausmutten ohne Unterschied diese Ordnung anschaffen und mit den Seinigen sich wohl bekannt machen, solche auch ben den gewöhnlichen Feuervisitationen ben zwen Rible. Strafe vorzeigen soll. :::



5.

# Privilegium für die Bildhauergesellschaft zu Potsdam, den Isten Sept. 1775.

## Frieberich

bun kund und sügen hiermit jedermanniglich zu wissen: daß, da die zu Potsdam etablirte Bildhauer zu Abstellung der, unter ihnen die anhero eingerissenen Unordnungen, Streitigkeiten und überhand genommenen Piuscherenen, woben theils deren Nahrungsstand gelitten, theils aber auch das Publicum mit schlechter Arbeit versehen worden, um Ertheilung eines Privilegii allerunterthänigst angetragen, Wir gut gefunden haben, das mit eine bessere Ordnung unter denselben eingeführt, und diese Kunst zu einem grössern Flor und Volkommenheit gebracht werden moge, solchem Gesuch allergnädigst zu deferiren, zu dem Ende Wir vermöge Cabinetsordre d. d. Potsdam den 26sten Jebr. 1774 diese Sache nebst denen sestzusehenen Urtikuln in nähere Untersuchung nehmen, Uns davon nicht nur Vericht erstatten, und umständlichen Vortrag thun lassen, sondern auch Unsere hierunter begende höchste Intention in gegenwärtigen Guldebrief denen impsorirenden Vildhauern zur Vorschrift und kunstiger genauen Vefolgung bringen, und bekannt machen wollen. Dems nach verordnen und wollen Wir

Commence of the

Daß zwar die Anzahl der Sildhauergesellschaft zu Potsdam auf die anjest daselbst etablirte zwolf Familien, als — uls geschlossen anzusehen, jedoch uns vorbehalten bleibe, diese Jahl aus kandesherrlicher Macht und Gewalt, den Umstanden und Besinden nach, zu vermehren oder zu vermindern. Und da die Bildhauer — und — in diese Gestischaft nicht eintreten wollen, und selbige, die auf Unsern weitern höchsten immediaten Besehl, dazu nicht gezwungen werden mogen; so soll es vor der Hand ben der Jahl der erst benannten neun Aunstmeister, welche sich zu Unnehmung des Guldebrieses verstanden, und darum Ansuchung gethan, belassen werden. Ben dieser Gesellschaft von Bildhauerdecoras seurs können auch noch die Bildhauersiguristen, wenn sie sich derselben afforiren wollen, enregistrirt, und der Bildhauer — als Ertraordinarius recipirt, nicht weniger dem — zwar nachgelassen werden, das Innungsrecht zu gewinnen, jedoch daß er als ein Ertraneus, keinen Antheil an Unsern Potsdamschen Arbeiten verlangen, wohl aber odle von Unserer höchsten Person an ihn geschehende Specialbestellungen daselbst aussühren möge.

II.

It Unfere bochfte Intention nicht babin gerichtet: benen Bilbbauern, welche foe mobl bier, als in andern tanden, bis anbero als frene Runftler angeseben und gehalten morben biefe Drarogative zu entrieben, noch biefelben ben blofen Sandwertern und aubern Profesionen gleich ju ftellen, fondern fie follen vielmehr, in fo ferne Ordnung und qute Berfaffung barunter nicht leiben, auch nicht burch gegenwartiges Privilegium in einem ober anderm Dunkt folderhalb ausbruckliche Berfügungen geschehen, nach wie vor ben ibren Freiheiten ungestort verbleiben und geschüget werden. Damit aber nicht ein jeder Gefelle, sobald er die Lehrjahre vollendet, um die Reception fich melden, sondern zuvor die nothige Beididlichkeit zu erlangen bemubet fenn moge; fo feben wir ohne Unterschied, ber Befelle fen von einlandischen Eltern gebohren, ober ein Frember, eines Bildhauers Gobn ober nicht, und moge eines Vildhauers Witwe ober Tochter erbenrathen, feche Gesellen- und Reiseighre bierdurch fest; und zwar in Betracht, daß biefe Kunftler niebr ale blose Sande me rfer feben und lernen muffen, wollen auch gestatten, bag berfelbe in fremde lander. mo Die Runft am meiften floriret, reifen moge, jedoch muß diefes nicht anders, als mit fpecieller Dermiftion geschehen, auch Une bierben vorbehalten bleiben, ber befundener ober bereits befannter Capacitat des Subjecti, demfelben aus toniglicher Guld und Ungde, ber etma feblenden Reifejahre balber, Difpensation zu ertbeilen.

Wenn nun aber, ben ereignender Vacanz, solchergestalt ein Geselle mit Beibrins gung hinreichender Bescheinigung, daß er sechs Jahre als Geselle gearbeitet und gereiset habe, sich ben dem Affessore und der Bildhauergesellschaft melden, und um das Innungse recht bewerben wurde; so soll ihm zum Probestud:

Gine Zeichnung, und Gine in Wachs oder Thon poufirte Piece,

so unter den Augen eines oder zwener recipirten Bildhauer, und in einer von deren Behaus fung, von dem neu angehenden eigenhandig anzusertigen, ausgegeben, ausserdem aber ein mehreres unter keinerlen Vorwand zugemuthet werden. Sobald erwähntes doppeltes Probeftud fertia, bat auf bie geldebene Ameige bie Societat, unter Borfik bes Mielforis. melden fie ben jedesmaligem Abgang aus bem Magiftrat zu mablen berechtiget fenn foll. fich Bu versammeln, die gefertigte Stude zu eraminiren und baruber zu erkennen. Kanben Daran fich Mangel, foll ber Berfertiger mit feinem Befuch ichtechthin abe und mehrere Bee Schicklichteit, durch feinen Rleiß im Metier ju erhalten angewiesen werden, im Rall aber nur Dubig obwalten, ober Die Mennungen ber Societat bergestalt getheilt fenn mochten. daß das um das Innungerecht fich bewerbeude Subject eben to viel Stimmen wiber fich. als für fich, batte, alsbann mag ein Architect abhibirt, bas Drobeftuct von felbigem bes fichtiget und ein Gutachten barüber ertheilet. ober fonft auf einen ober mehrere Runftverflandige compromittirt merden; ben biefer Entideibung foll es fein Bewenden baben, und Die Sache barnach abgemacht, bas Drobefind entweder fur tuchtig ober verwerflich erflare Im lettern Kalle erfolget die Abmeifung des jur Reception fich gemeldeten Bilbe bauergesellens, und ift teinesmeges zu verftatten, daß wirfliche Rebler am Probestuck durch Bezahlung eines Gelbauanti abgeholfen und gehoben werben tonnen. Dabingegen im ere ftern Ralle, ba bas Stud fur untabelbaft und tauglich erkannt worben, bem Recipiendo ein Utteft, daß er Praftanda praffirt babe, und von ber Gesellschaft aufgenommen worden. ertheilt; an Gebuhren aber von demfelben erleget werden follen:

|   | 1) an die Societatscaff                                                 |               |            |            |            | <b>9</b> . | . 4   | Rthlr. |
|---|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-------|--------|
|   | 2) dem Uffessori                                                        | • '           |            | . 🦸        | 4          | •          | ' 1   |        |
|   | 3) der Societat pro T                                                   | ermino de     | r Zusamm   | enkunft    | •          |            | I     | -      |
|   | 4) dem Bilbhauer, be                                                    | r die Auffid  | ht ben Uns | ertigung b | er Probes  | túcke gef  | abt 1 | -      |
|   | 5) dem Architect, der                                                   | selbiges bese | eben       |            |            | ,          | 1     | -      |
|   | 6) der Stadtcammeren                                                    |               |            |            | <b>ø</b> . | •          | . 2   |        |
|   | wie auch                                                                |               |            |            | •          |            |       |        |
|   | 7) ju Auschaffung nuglicher Bucher, Modelle und Zeichnungen in die baju |               |            |            |            |            |       |        |
|   | bestimmte besonde                                                       | re Casse      | •          |            | •          | •          | 10    |        |
| ~ | a C. W is i Lan C                                                       |               | ₹          |            | in Gi      | imma a     | (O 20 | Reble. |

aufferdem foll weiter nichts bezahlt werden,

MŦ.

So viel die Bestimmung der Arbeiten anbetrift, welche den Bildhauern privative zuständig seyn sollen: so ist Unser allergnadigster Wille, daß die mit denenselben verwandte Kunstler und ihnen zur Hulfe arbeitende Handwerker ben ihren Privilegiis, und, wenn sie mit dergleichen nicht versehen, ben der wohl hergebrachten Observanz und ihren Gerechtsas men geschüßt, und ihnen in so fern allbier solcherwegen keine ausdrückliche Bestimmung geschehe, davon nichts entzogen werden solle. Dieses vorausgesetzt, bleibt Unserer Dispossition überlassen, nach Gutbesinden Unsere höchst eigene Arbeiten austheilen, und sowohl ben den Bildhauern, als andern Metiers, davon specielle Bestellungen verfügen zu lassen. Wit denen gewöhnlichen Arbeiten aber, so durch das Baucomtoir besorget werden, soll es vachstehendermassen gehalten werden.

a) In Ansehung der Stuffateurs, so lange Kunftstuffateurs zu Potsdam vorhandent fenn werden, soll denselben ihre bisherige Arbeit verbleiben, wenn aber einst Beckmans Gefene I. Cheil.

bergleichen nicht sepn mochten, solche den Bildhauern mit zusiehen, jedoch behalten Se. Königliche Majestat sich vor, über Dero hochst eigene Arbeit nach Gefallen zu disponiren, im übrigen behalt es ben dem Privilegio der Stuffateurs und der den Bildhauern darin zugelassenen cumulativen Arbeit sein Bes wenden, und hat der Bildhauer sich aller sonstigen Stuffaturarbeit in Gips und Kalch an Wanden und Decken mit Spatel, Kelle und Kraseisen zu enthalten.

- Dit den Mahlern ift es so zu nehmen, wie Unsere Declaration vom 7ten Febr.
  1770 ausdrucklich besaget, zufolge welcher die Bildhauer ihre Arbeit in Hosz, nebst den Verzierungen, die Mahler aber die Vergoldung ansertigen sollen; erfolgen hingegen ausser der ordinairen Arbeit, welche durch das Baucomptoir veranstaltet wird, an die Bildhauer gewisse und besondere Bestellungen von Unserer allerhochsten Person; so ist kurz vorhin das Nothige zur Nichtschunr vorgeschrieben, und die Bildhauer mogen in diesen Fallen, wie bisher gescheshen, auch serner der Vergoldungen sich mit unterziehen, Vahingegen ben den Privatarbeiten die Vergoldung den Mahlern verbleiben nuß, so wie es in der Art allbier in Verlin bisher gehalten worden, und bis jest noch Observantiæ ist.
- c) Ratione der Steinmeger, welche nach ihrem Gewerksprivilegio dem Bildhauer einen Gefellen leiben naiffen, wenn felbiger deffen benothigt ift, bat es daben fein Berbleiben, desgleichen
- d) konnen auch die Tischler, dem Bildhauer den Gesellen zu leihen, sich nicht ente brechen. Sonft aber soll samtliche Bildhauerarbeit, welche Particuliers und Privatpersonen fertigen lassen, sie gehore zum Exterieur oder Interieur der Gestäude, und werde in Marmor, Alabaster, Stein, Metall und Holz auchesüheret, nebst den incrustirten Grotten und Fußboden, den recipirten Bildhauern privative verbleiben, und alle bisherige Psuscheren, wodurch das Publicum bintergangen und mit schlechter Arbeit versehen worden, abgestellet werden.

IV.

Die Societat versammlet sich gewöhnlicher Weise alle halbe Jahre, auch aufferdem, wenn es von derselben, oder deren Aeltermann fur nothig erachtet wird. Diese Zussammenkunfte aber sollen nicht anders, als mit Vorwissen und Bewilligung des Magistrates benführer, und in dessen Begenwart, gehalten werden, die Berufung durch einen dazu bes ftellten Amtsboten, oder durch schriftliche Convocation, so ein Mitglied dem andern zuzus senden, geschehen, und ben solcher Versammlung, alle vorkommende Streitigkeiten ges horet, nach naturlicher Villigkeit und vernünstigen Principiis, ohne Weitlauftigkeit ents schrechen oder verglichen und bengelegt werden.

V.

Den Bensiker des Magistrats und den Aeltermann sollen die Mitglieder der Gestallchaft ben den Bersammlungen gebührend respectiven, unnothige Ceremonien aber, Ges brauche, so ben handwerkern eingeführet, desgleichen die Gelostrasen wegen geringer Bersschungen, und nicht beobachteter an sich ungeveinner Gewohnheiten, wollen Wir ganzeichebzeschaft wissen, und ist zes ben der Zusummenkunft der Bildhauergesellschaft anders

nosse, als ben ben Jusammenkunften anderer gestiteter leute, zu halten; derjenige Mitges nosse, so auf Erfordern ben der Zusammenkunt nicht zu rechter Zeit erscheinet, oder gar aussen bleibet, soll anstatt der Strafe pro Consentiente geachtet werden, und sich allem dempu unterwersen schuldig senn, was in seiner Abwesenheit von der Gesellschaft durch Mehrheits der Stimmen besthlossen werden, auch im Weigerungsfall die zu leistenden Bentrage von ihm durch richterliche Hulse bengetwieden werden.

#### VI

Bur Vermahrung der Briefschaften, Rechnungen und Gelber, wollen Wir allergnabigst verstatten, daß die Gesellschaft sich eines Kastens bediene, welcher in der Behanssung des Aeltesten der Gesellschaft stehen, und mit drenen unterschiedenen Schlösern verschen seyn soll, wozu der Bepliker, der Melteste und noch einer von der Gesellschaft, jeder einen Schlüssel, damit keiner ohne die andern solche erdnen konne, haben sollen, Jumi Aeltesten muß ohne erhebliche Ursachen kein anderer, als der Aelteste der Bildhauergesellsschaft, und der, so derselben in Sachen, welche die Nothdurft erfordert, am nüglichsten senn kann, genommen werden. Wenn aber Ursachen vorhanden, warum der alteste Bildhauer das Amt eines Aeltermanns nicht übernehmen konnte, oder wollte; so muß der Beyster mit der Gesellschaft sich der Wahl wegen vereinigen, allenfalls aber, da sie nicht überzeinkommen konnten, an das Magistratscollegium davon reseriren, welches sodann einem Aeltermann benennen muß.

#### VII.

Die Rechnung über Sinnahme und Ausgabe aller zur gemeinen Caffe gehörigen Gelber soll der erwählte Aeltermann führen, und alljährlich am Lucastage im Octobermos mat, oder in der Woche, worim solcher fällt, in Gegenwart des Benfihers und der Gesellschaft justisseinen, und dieselben ihn darüber quittiren. Ben dieser Zusammenkunst soll ein jeder Bildhauer sein jährliches Bentrugsgeld mit i Rihle. 8 Gr. erlegen, dem Bensiher für Ahnahme der Rechnung 2 Athle., den ausserordentlichen Convocationen der Gesellschafts aber, so auf eines Mitglieds Instanz veranlasset werden möchte, demselben nicht mehr, als ukthe. 8 Gr. gereicht werden, welcher insbesondere keine andere, als nothige, und der Societät nühliche Ausgaben pasiren zu lassen, augewiesen wird.

#### VIII

Do nun zwar die einkommende Gelder zu den gemeinen Angelegenheiten solcherges ftalt hinreichend finn werden, immassen nichts bedeutende Processe vermieden werden, und unnuge Schmauserenen und Ausgaben cesiren sollen; so mag dennoch, wenn wider Bersmuthen eine unentbehrliche Ausgabe zu bestreiten, und es die Nothdurft erforderte, eine ausserrichten Aulage zu machen, die Societät desfalls ben dem Magistrat sich melden, und wenn dieser darin williget, solche in Gegenwart bestelben geraacht, und darunter die Gleichheit in Acht genommen werden, daß einem jeden Bentragenden nur so viel, als nach Proportion ihn treffen kann, zugeschrieben werde.

#### IX.

Die Wittroe eines Bilbhauers foll zwar berechtigt fenn, fich Gefellen zu halten, fie hat aber ben Berluft dieser Freiheit bichin zu feben, daß die Goften nicht für fich selbste Do arbeis

: .

arbeiten, und Pfuscheren treiben; berfelben soll auch fren fleben, went fle feinen inchagen Befellen hatte, noch zu erhalten wußte, sich von der Befellschaft damit verfeben zu laffen; oder sich einen bereits in Arbeit stehenden Gesellen zu choistren, welcher ihr ohne Weintanf zigkeit zu verabsolgen, in so fern nicht ganz erhebliche Ursachen, die der Magistrat zu decis diren, abwalten, und es verhindern mochten; dabingegen soll sie gleich andern Bitshauern; jedoch mit Vorbehalt des Regresses wider den Gesellen, der die Arbeit verdorben, ohnes Ausnahme für alle Arbeit zu haften, und dafür einzustehen gehalten senn, und so viel Unssere Königliche Arbeiten anbetrift, soll dieselbe davon gleich den übrigen Vildhauern ihr Untheil erhalten, die Arbeit aber durch einen zuverlässigen Asistenten beforzt, der davon einkommende Vortheil gewissenbaft berechnet, und ihr überlassen werden.

Wenn aber dieselbe ausser dem Metier fich anderweitig verhenrathen mochte; fo verstehet sich von selbst, daß sie sich aller Bildhauerarbeit enthalten, und sodann von der Rahrung ihres andern Chemannes leben musse.

X.

Wenn ein Knabe ben einem Bildhauer, um das Metier zu erletten, sich angiebe, so soll derselbe nicht eber angenommen werden, die derselbe im Christenthum gegründet, Sesen, Schreiben und Rechnen gelernt, auch darüber dergestalt mit Nachdruck gehalten werden, daß der Benstiger ben der Lossprechung sich jedesmal darnach genau erkundigen, den Lehrling eraminiren, ihn eine Probe schreiben und rechnen lassen, dasern aber selbiger nicht bestehen mochte, den Lehrmeister in sechs Thalet Strafe ad pias causas nicht nur condemn niren, sondern auch den Lehrling nicht eher tossprechen lassen soll, die er solches grundlich erlernet hat.

Der Lehrherr soll mit des Burschen Eltern, oder Bormundern, solcherwegen einem schriftlichen Contract, worin die Lehrzeit auf fieben Jahr festulegen, schließen, den Lehra burschen vor der convocirten Societat fistiren, und die Ausuehmung desselben ins Buch eine tragen lassen. Ben solchem Einschreiben bezahlt der Lehrbursche 4 Richte. zur Caffe, 1 Rible; dem Affessori, und 16 Gr. an Wachsaeldern.

XI.

Der lehrherr soll seinen kehrburschen gemissenhaft, grundlich und mit allem Fleiß unterrichten, mit demselben christlich und vernünftig umgehen, nicht aber mit übermäßigen, nach weisger unverkalten Selegenheit geben, noch auch solchen Burschen mit übermäßiger Haus, und handarbeil alle belegen, daß er an tüchtiger Erlernung des Metiers gehindert werde, vielweniger aber seis ner Spestauen und Gesellen dergleichen zu thun gestatten, gestalt denn der Magistrat, wenn dieserwegen Klage geführt wird, darunter gehöriges Einsehen au haben, und den schuldig bestindenen tehrherrn, oder die Gesellen, bewandten Umständen nach darüber zu bestrasen, such da der tehrsigs durch solch alluhartes Trassament auszutreten genöthiget som sollte, den tehrherrn ihn wieder auzunehmen und zu einem bescheidentlichen Verfahren auzuweisen hat. Wann aber ein tehrbursche muthwillig aus der tehre entlausen, und über vierzehen Tage wegbleiben sollte, soll er vor die Gesellschaft gestellt und auf eine zu seiner Correction diensame Urz bestrass werden. Bliebe er aber über vier Wochen oder ganzlich aussen, soll ein dem lesten Kall seiner kehrgelbes verfusig geben, in dem erstern Kall aber, er möge

fich' bu Bemfelben, obet einem andern Lehrheren begeben, feine Lehrjahre wiederum angue fangen febulbig fenn.

Wann ein tehrherr verstirbt und hinterlaßt einen Burschen, so nicht ausgelernt, foll ihm von der Societat, immassen eine Wittwe keinen Lehrling annehmen, noch lossprechen lassen kann, ein anderer tehrherr, um ben selbigem auszulernen, ausgemacht, keis nesweges aber eine längere Zeit, als die gesetze Jahre, dem Burschen ausgeburdet wetden.

#### YIY

Mit Aufbebung des sogenannten Verbunds zwischen den Tischler- und Steinmeggesellen, mit den Gefellen der Bildhauer, wird hierdurch verordnet und sestgestellt, daß,
wann von den zwen erst erwähnten Profesionen ein Geselle die Bildhauerkunst zu erlernen
sich entschließen möchte, demselben in Betracht, daß, er bereits einige Begriffe erhalten,
welche ihm ben dieser Kunst zu statten kommen können, zwen Jahre erlassen, mithin ein
solcher Geselle fünf Lehrjahre ben einem Bildhauer auszuhalten verpflichtet senn.

#### XIIL

Wann nun aber ein Lehrling foldergestalt feine respective fleben und funf Lehriabre überftanden, und juruckgelegt bat, foll ber Lehrherr ibn wiederum vor die Societat, woju Die Gesellen mit vorzufordern, gestellen und anzeigen, wie derfelbe fich in feinen lebrjahren verhalten, oder worinn er gefehlet; bierben eine Zeichnung und ein Modell von Bache, welches beides ben der Societat ju afferviren, und ohne jemandes Beibulfe von dem Lebrs linge felbit verfertigt werden muß, produciret werden; worauf dann der Uffeffor nebit dent Aeltesten, wie Urt. X. gedacht, ibn in Absicht des Christenthums, Lefens, Schreibens und Rechnens nicht nur zu eraminiren, sondern auch boffen Probezeichnung und Dlobell Dabin zu untersuchen bat, ob er in allen Diefen fo viel gefasset und erlernet bat, als einent tuchtigen Gesellen ju wiffen und ju verfteben vonnothen ift, und ba er bierinn bestanden, foll er ben ubrigen Gefeffen vorgestellt; und ibm bie Vermahnung gegeben werben, bag er in feinem nunmehrigen Bejelleuftande Bott fürchten, fich chriftlich und vernunftig auf führen, vor luberlicher Gesellschaft, Spielen, Saufen, Buren und andern Laftern buten, in den funftigen Conditionen getreu und fleißig arbeiten, und feinem jedesmaligen Princis palen ben gebuhrenben Respect erweisen folle, auch anben ihm angebeutet merben, baß er, wie sub Art II, verführ, nummebro feche Jahre lang an vornehme Derter in, und auffer Landes reifen und arbeiten, ju feiner Reife auffer Landes aber fpecielle Bermifion ju erlans gen suchen muffe.

Wann nun der Lehrling, foldem allem nachzuleben, dem Assessori und dem Aeltes sten mit einem Handschlage angelobet bat, soll er sofort, ohne sonst einige Ceremonien und Handwerkspossen losgesprochen, ins Protocoll als Geselle eingeschrieben, und ihm ein Attest, daß er ausgelernet, ertheilt werden. Vor diese tossprechung zahlet der Geselle zur Easse vier Thaler, dem Assessoriennen Thaler, und für die Erpedition des Attestati einen Thaler.

#### XIV.

Was die Bildhauergesellen anbetrift; so sollen dieselben alle bishero ihnen verstate tete Freiheiten auch fernerhin zu genießen haben, und keinesweges den Gesellen von Sande werkern

mertern und Profestionen aleitbaeftellet werben, benfelben gud nachgelaffen fenn ... ben bien fem ober ienem Bilbbauer fich Urbeit ju fuchen, von bemfelben ohne vorbergegangene Aufe fundigung wiederum ihren Abichied ju nehmen, oder fich geben ju laffen, wenn nicht beide auf eine gewiffe Beit einig geworden; jedoch muß fich ber Befelle in allem ben Policenvere faffungen und andern Befegen unterwerfen, für Erceffe buten, einet chriftlichen, permutte eigen und ben Runftlern mobl auftebenden Aufführung fich befleißigen , wibrigenfalls blei felbe, ben jebesmaligen Contraventionen und Bergebungen nach Botichtift ber Beieke ind emanirten Cbicte, gleich andern Uebertretern angeseben und gestrafet werden follen. Reit Gefelle foll fich unterfteben Pfuideren ju treiben, Beitellungen anzunehmen, vor fich obne Morwiffen feines Brodberren Arbeit zu verfertigen, noch folde zu bebitiren und zu verigue fen: anderergestalt foll deraleichen Arbeit nicht nur ichlechtbin confiscirt, fondern auch die Sache an ben Magiftrat denunciirt, und ber Befelle jur gebubrenden Strafe gezogen were ben. In foferne Bildbauergefellen unter ben Soldaten ju finden; fo ift denfelben fren in laffen, ob fie ben einem Bilbhauer in Arbeit ereten, ober für fich arbeiten wollen, im erftern Ralle aber baben fich felbige Diefem Privilegio, und ber ben der Societat eingeführten Bos mobuleit, in alle Bege zu untermerfen, und im lektern bloß mit den Informationen im Beichnen und berjenigen Arbeit, fo fie mit eigener Sand fertigen tonnen, ju begnugen, feis nesmeges aber fich baben Sulfe annmehmen, noch weniger Besellen zu balten.

Durchreisende, arme, auch franke und durch Alter in Unvermögen gerathene Bilds hauergesellen sollen aus der gemeinen Casse verpfleget werden, und wann darinn kein Bestand vorhanden ware, das, was zu deren Unterhalt ersorderlich, von der Gesellschaft und mittelbar aufgebracht und hergegeben, auf keine Weise aber solchen Gesellen verstattet werden, sich selbst Collecten zu machen, und hier oder da Allmosen zu sammeln, widrigenfalls se aufgegriffen und ohne einige Nachsicht, gleich andern Bettlern, mit Zuchthausstraße Beleget werden sollen.

XV.

Wegen des Gesellen Lohns, deren Speisung, oder Verdingung der Arbeit, laffen Wir es daben bewenden, wie es bishero üblich gewesen, so daß einem jeden Bildhauer von der Gesellschaft fren verbleibet, mit seinem Gesellen sich, so gut wie er kann, zu vers gleichen, jedoch wird denen Gesellen die Uebertheurung sowohl, als den privilegirten Bilde hauern die Austreibung, durch Steigerung des Lohns, oder die Abspanstigmachung der Gesellen auf andere Weise, ben Vermeidung nachdrucklicher Strafe untersagt.

#### XVI.

Berftehet sich denn endlich auch von selbst, daß die Bildhauer — und — im Fall sie auf ihrer Abneigung, der Societat benzutreten, fernerhin beharren sollten, an Ung ferer der Bildhauercommune übertragenen Arbeit einigen Antheil zu nehmen, sich teine Rechnung machen konnen.

#### XVII.

Gleichwie nun die Bilbhauersocietat zu Potsbam sich nach diesen Innungsartifuln, welche Wir ben vorkommenden Umftanden zu vermehren und zu verändern Uns in alle Wege vorbehalten wissen wollen, allergehorfamst zu achten, und dagegen Unsers machtigen Schubes zu erfreuen hat; als besehlen Wir auch Unserer Arieges und Domainencampur, wie

Much Unferm Cammergeriche, hiernachft dem Magiftrat und Stadtgericht, darkber mit allem Ernft und Machdeuck zu halten, und wider die Uebertreter berfelben auf die hierinn vorgesichriebene Weise ohne Rachseben zu verfahren.

Urkundlich haben Wir gegenwartige Innungsartikul bochsteigenhandig unterschries ben und mit Unferm Koniglichen Insiegel bedrucken lassen. So geschehen und gegeben zu Berlin ben rften September 1775.

Friederich.

v. Maffow. v. Derschau



# Hochfürstlich - Hildesheimische Medicinalordnung von 1782.

on Gottes Gnaden Wir Friderich Wilhelm, Bischof zu hildes heim, Coadintor zu Paderborn, des heiligen Romischen Reichs Fürst 2c. 2c. Thun kund, und sügen hiemit zu wissen: Demnach die tägliche Etsahrung zeiget, wie hin und wieder, sowohl in Stadten als auf dem kande, mit der Zurichte und Austheilung der Arzeneven, Heilung der Kranten, und auch besonders ben dem Hedammenwesen, in dieser dem ganzen menschlichen Geschlecht und dessen Fortdaurung so wichtigen Sache, mannigs saltige und höchst gefährliche Misbrauche, Sorglosigkeit und Fehler eingeschlichen, wodurch nicht nur die edle Arzeichung und Wissenschung gefüllen, sondern auch viele Patienten, und ben den Geburten Mutter und Kind, den Verlust der Gesundheit und selbst des Lebens erleiden:

Und denn zwar von Unsern Vorsahren an der Regierung, auch von Uns selbst, in ein und abderm Theile dieser allgemeinen Nothdurft, zuweilen, einige Verorduungen und Vatentenerlassen worden, diese gleichwal theils ihrer einenen Unzulänglichseit halber , haupte sächlich aber deswegen, daß diesem so weitlauftigen und wichtigen Jache. nicht zwisich die zu Beobachtung der ergangenen Gesetze und guter Ordnung nothige besondere Einrichtung, beständige Aussicht und Wachsamseit werschafft worden, zu Erreichung der vorgehabten beilsamen Absicht saft überall unwirksam geblieben sind;

So haben Mir, one unermudeter Sorgfalt für das Wohlsen Unferer getreuen Unterthanen, für nothig erachtet, dieser Pfuscheren, schablichem Migbranch und daraus erwachsenden Unwesen, mit heilsamen Gesehen und dienlicher Verordnung entgegen zu gest.

hen, und zu foldem Ende, nach vorherzegängener von Uns beliebeer Communication mie Unferen getreuen Standen, nicht nur nachfolgende allgemeine Medicinalordnung und Wood schrift, nach welcher sich sammtliche tande und Stadte Physici, Doctores und Medicina Practici, Chirurgi, Apothefer, Bader, Otulisten, Bruche und Steinschneider, auch Bebammen, eigentlich zu richten haben, absasse, sondern auch zu gewisser Erreichung die ses Unsers heilsamen Zweckes, ein Collegium Medicum & Sanitatis unter Direction eines Unser wirklichen Rathe, als beständigen zu diesen Sachen deputirten Commissarii, und alleiniger Oberaussicht Unser Fürstlichen Regierung, ansehen und errichten zu lassen.

Segen, ordnen und wollen demnach juforderst, was dieses Unser Collegium Medicum anbelangt,

## Erftes Capitel.

# Von der Einrichtung und Besetzung des Collegii Medici, dessen Obliegenheit und Besugnis.

# Sesegung bes Collegii Medici.

Das dasselbe mit einem perpetuirsichen Commissario, welcher aus der Zahl Unster wirklichen Hof- und Regierungsrathe genommen werden soll, dann mit vier geschickten, in Theoria & Praxi wohlgeubten Medicis, und einem in allen Theilen der Wundarznen, und besonders der Entbindungskunft wohl studirten und ersahrnen Practico, besetzt senn sollen.

## §. 2.

Die beiben gand Physici find beständige Mitglieber beffelben.

Gleichwie Wir dann Unsere beiden kand Physicos für jest, als auch kunftig die, welche in diesem Amte folgen werden, als ordentliche Glieder des Collegii hiermit gnadigkt ernennen und bestätigen; auch darauf zu sehen, vorzüglich geneigt senn werden, daß best Erledigung eines kandphysicats der Aelteste in der Ordnung der Medicorum dieses Collegiig in Rücksicht seiner Uns und dem Publico bereits geleisteten Dienste, zu der erledigten Stelle von Uns wieder ernennt werde.

## **§.** 3.

Anordnung eines Secretarii und Pedell.

Bu Fuhrung des Protocolls, Besorgung der Expeditionen und der Registratus foll dem Collegio ein Secretarius oder Kanzelist, und den übrigen Bestellungen ein Pedell oder Bote bengefügt werden.

#### 9. 4.

Beetbigung ber jum Collegio gehörigen Berfonen.

Sammtliche Glieder dieses Collegii sollen auf genaueste Befolgung dieser Berordenung, wie auch der Secretarius und Pedell auf die jedem dieser Aemter anklebenden Gesschäften und Berrichtungen, verpflichtet werden.

## S. 5.

#### Mon ben gemöhnlichen und aufferorbentlichen Gefionen.

Das Collegium kommt gewöhnlich und ohne weitere Ansage, monatlich zwenmal, als nämlich den isten und isten jeden Monats, salls aber ein oder andrer dieser Tagen ein Sonne oder Kenertag ware, den darauf folgenden Tag Morgens 9 Uhr, auf der hiesigen Karthaus, als ben dazu besonders angewiesenen Ort, (wohin auch alle Acten, Reposituren und darzu gehörige Schränke zu bringen sind) zusammen; es bleibt jedoch dem Commissario, oder wenn er Krankheit oder Abwesenheit halber behindert, dem ersten Mitgliede des Collegii, fren und heimgegeben, ob er dasselbe nach Erforderniß der Umstände ausserordenkelich convociren lassen wolle, in welchem Falle das Collegium sich sodann nicht minder ges bührlich zu versammlen hat. So wie denn auch in dem Fall: wenn blos medicinische Gesgenstände vorkommen, deren Erdrerung private Deliberationen erfordert, dem Seniori Medicorum nicht minder hieralte verstattet ist, auch sur sich, wenn, und wie ers sinder, etwa in seinem Hause, ausserordentliche Convocation denen Medicis ansagen zu lassen, und diese sodann, sich gehörig einzusinden, in gkeicher Maaße verbunden sind.

## §. 6.

#### Der Commissarius bat bie Direction ber collegialischen Geschäfte.

Gleichergestalt hat der Commissarius des Collegii medici, oder im Jall der Beschinderung der Nachfolgende in der Ordnung, alle an dasselbe einlaufende Schreiben zu erbrechen, den Inhalt derselben in Umfrage zu bringen, und den hierinn sowol, als in and deren vorkommenden Sachen und Deliberationen, nach Mehrheit der Stimmen gemachten ober vereinigten Schluß, zur Aussertigung und Vollsührung sofort zu besorgen.

Gleichwie dann der Commissarius auch, das dem Collegio um mehrerer Auctoristat und Ansehens willen, zum Gebrauch gnadigst verleihende Instegel zu verwahren, auf gute Ordnung allenthalben genau zu sehen, auch alle Aussertigungen, Erlaubnisscheine und Patente ze. nebst dem Seniore Medicorum zu unterzeichnen hat.

## §. 7·

#### Bebührliches Betragen ber Glieber unter fich.

Sollen die Glieder des Collegiums unter sich selbst, in und ausser dem Collegio in guter Verträglichkeit und Freundschaft leben, sich alles Haders, Jalousse und Unfreundslichkeit enthalten; falls jedoch, wider Unser Vermuthen, ein oder anders Mitglied solchers gestalt sich nicht betragen, und seiner Schuldigkeit nicht gebührend nachleben sollte; so ist davon an Unsere Fürstliche Regierung, auch an Uns unmittelbar, zur weitern Versügung, der geziemende Bericht zu erstatten.

So viel nun die Amtsverrichtungen, Befugniß und Obliegenheiten dieses Unsers Collegii medici & Sanitatis betrift; so ordnen und wollen Wir ferners

#### **§.** 8

#### Allgemeine Obliegenheit bes Collegiums.

Das überhaupt dasselle auf ganzliche Abstellung und Verbesserung aller in dem Mes dicinalwesen eingeschlichenen, oder in Zukunft sich hervorthuenden Mangel, Misbrauche Beckmanns Gesene I. Cheil. und Unordnung, wie dieselben Namen haben, oder beschaffen senn mögen, nicht minder auch darauf sein Angenmerk richten soll; damit alle contagieuse und ünstedende Krankheisten unter Menschen und Wieh, sobald sich solche dussern, durch heilsame und dienliche Urzsneymittel-gehoben, auch solche Maaßregeln und Vorkehrungen genommen werden mögen, daß das Uebel nicht weiter um sich greise, vielmehr sofort in der Wurzel erstickt werde; zu diesem Ende dann gedachtes Unser Collegium medicum & Sanitatis von solchem allem durch eigene Bemühung sowol; als die in denen Nemtern und Städten zu bestellende Physicos und Medicos sleißige Nachricht einzuziehen, dieselbe nach gepflogener Untersuchung gründlich abzustellen, und daß geschehener Abstellung gemäß, das Uebel unterdrückt bleibe, Sorge zu tragen, daben auch nicht ausser Acht zu lassen hat, daß ben bergleichen wichtigen Vorsällen von demselben an Unser Jürtliche Regierung, um die mit gemeinsamen Rath beschlossene Husberwahrungsmittel desto allgemeiner und nachdrücklicher in die Ausssührung zu bringen, zu gleicher Zeit die ungesäumte Anzeige gethan werde. Und da Wir

## §. 9.

Allgemeine Bestimmung bes politifden Berhaltniffes und ber übertragenen Gewalt.

Gedachtem Collegio in dieser Medicinalordnung weiter solche Vorschriften ertheilen werden, deren Unwendung und Bollgiehung in vortommenden Rallen boffentlich, fo viel moglich ift, allen Sisberigen Misbrauchen ein Ende machen follen; fo baben Wir ferner für aut befunden, demfelben zu Ausführung alles deffen, was durch diefe Medicinalordnung bestimmet ift, frene Gewalt in der Maaffe ju ertheilen, daß gedachtes Collegium von nies manden, als von Une felbft, und von Unferer nachgefetten gurftlichen Regierung abband gen folle. Bir verstatten bemnach ferner bierdurch anabigft, bag alle bas Sanitatemefen angebende Sachen von biefem Collegio medico nach Inhalt Diefer Medicinalordnung, auf Unfer demfelben hiermit ertheiltes Specialmandat verfuget werden; befehlen zu dem Ende auch allen Unferen nachgesetten Juftige Collegiis Aemtern, auch jedes Orts Obrigkeiten und Bebienten biermit ernftlich, daß fie nicht nur fur die genaueste Befolgung alles beffen, was in diefer Medicinalordnung enthalten ift, Gorge tragen, fondern auch funftig alle, blos das Sanitatswesen in Unserm Sochstift angebende Sachen, an gedachtes Collegium zu deffelben eigener Berfugung verweifen, nicht minder auch, und fo oft in Polizene Cames ral und Auftigfachen eine Medicinalfrage, als ein Incidentpunft vortommt, von gedachtem Unsern Collegio medico eine genquere und kunstverstandigere Bestimmung und Entscheis dung dieses Incidentpunkte einholen sollen.

#### G. 10. Erläuterung bes Borigen.

Alle Nerzte, Lands Amtse und Stadts Physici, alle Lands Amtse Stadts Garnis sonds und Compagnies Chirurgi, wie auch alle andere gnädigst approbirte Chirurgi und Apotheker, alle Geburtshelfer und Hebammen, nicht weniger alle Bader und andere Perssonen, die sich in Unserm Hochstifte mit innerlichen und ausserlichen Curen, sie mögen Nasmen haben wie sie wollen, abgeben, sollen in Sachen, die ihre Kunst angehen, von nun an, allein diesem Collegio unterworsen senn.

## h. 11. Fortfehung.

## Es foll bemnach vor baffelbige funftig allein geboren:

- a) die Prufung und Untersuchung der Geschicklichkeit und Ginsicht eines jeden, der sich mit Beilung irgend einer Art menschlicher Gebrechen beschäftigen will. Gleichwie denn in Zukunft tein Physicus weder in Aemtern, noch in Stadten angenommen, auch kein Medicus ad Praxin, noch Chirurgus, Apotheter und Bader zur Treibung seiner Kunft, desgleichen keine Hebamme, es sen in Stadt ten oder Dorfern, zugelassen werden soll, es seven denn dieselben nach gepfloges nem genauestem Gramen von Unserm Collegio medico approbiret und für geschickt erkannt worden; als weshalb unten gehörigen Orts noch das nabere weiters angewiesen werden wird.
- b) Sollen allein durch daffelbe alle Patente in Sanitatsfachen, wie auch alle Erlaube niffcheine ju practiciren, ausgefertiget werben.
- c) Soll daffelbe kunftig die zu bestellende Amts-Physicos nach erfolgter Prufung ihrer Fahigsteit, Uns zur Approbation und Anstellung in denen Gegenden und Dertern, wo sie nothig find, unterthanigst vorschlagen.
- d) Soll daffelbe überhaupt Sorge tragen: daß es in teiner Gegend Unfers Soche ftifts an den nothigen Aerzten und Wundarzten, Apothefern, Geburtshelfern, oder Bebammen fehle.
- e) Soll dasselbe in allen blos das Medicinalwesen angehenden Rechtshändeln, welche über die Eur und das Sostrum zwischen den Patienten an einem Theil, und den Nerzten, Wundarzten, Geburtshelsern, Apothekern und Hebammen am andern Theil, wie auch über die Rechnungen der Apotheker, nicht weniger zwischen allen diesen und andern, die sich mit Heilung der Krankheiten und Gebrechen abzeben, in Sachen, die ihre Kunst angehen, entstehen mochten; serner in allen, diese Medicinalordnung angehenden Uebertretungssällen (insofern diese nicht in die Eriminalität schlagen, und sodann vor das ihnen eigene Forum vor wie nach verbleiben) allein die Untersuchung anzustellen, und nach Inhalt dieser Medicis nalordnung das Urtheil zu sprechen haben. Wie Wir denn hierdurch alle diese Sachen und Versonen, so weit solches ihre Kunst angehet, und vor das Erimis ind Forum, wie vorhin gesagt, nicht gehötet, ausbrücklich von der gemeinen Getichtsbarkeit erimiren, und ihnen ben Unsetm Collegio medico ihr Forum privilegiatum anweisen. Jedoch soll
- f) Das Collegium medicum in allen diesen Sachen ohne Weitlauftigkeit des Proseles, nach kurzen mundlichen, oder schriftlichen Andringen der Parthenen, summarisch versahren, auch zu Vermeidung aller Weitlauftigkeit, den Parthenen nicht verstattet senn, in solchen Sachen Advocaten anzunehmen und für sich spreschen zu lassen; es ware dann, daß der Sachen Wichtigkeit halber, solches, in vorkommendem besonderm Jake von Unserem Collegio erlaubet wurde.

12.

#### 6. 12.

## Beftrafung ber Uebertreter Diefer Berordnung.

Gleichwie es nun Unfre ernftliche Willensmennung ist: daß kunftig niemand in Unserem Sochstift mit innerlichen oder aufferlichen Euren, oder Ausgebung der Arzneymitztel, zu thun haben soll, als allein diejenigen, welche von Unserm Collegio medico desfalls geprüft und dazu auctoristret sind; so sollen alle diejenigen, welche sich ausser diesem Wege in die Heilung der Krankheiten und Gebrechen, oder Austheilung und den Verkauf der Arzneymittel mischen wollten, nach weiterm Inhalt dieser Wedicinalordnung, nachdrücklichst bestraft werden.

## 6. 13.

#### Legitimation ber jum Corpus medicum geborigen Berfonen und wie biefe gefcheben foll.

So viel aber die jest schon im Lande practicirende Aerzte, Bundarzte, Geburts belfer, Apotheler und Hebammen betrift, so lassen Wir zwar geschehen, daß solche bis zu weiterer Versügung ihre Kunst forttreiben; damit aber das Collegium medicum auch wes gen dieser nach und nach die notthigen Anordnungen tressen, und einem jeden den seiner Geschicklichkeit angemessenen Wirtungstreis anweisen konne; so verordnen Wir hierdurch weiter, daß alle wirklich vorhandene Aerzte, Wundarzte, Geburtshelser, Apotheler und Hebammen innerhalb sechs Wochen nach Publication dieser Medicinalordnung, ihre in Handen habende Privilegia, Patente, Lehrbriese und Attestate, sowol in Original, als Absschrift, an jedes Orts Obrigkeit oder Beamten, unter welchen sie die dahin gestanden, eins Wesern; worauf der Beamte, wenn er die Abschrift den Originalien gleichlantend befunden, lehtere an die Eigenthumer zurück geben, erstere aber vidimiren, und nehst einer Nachricht von dem Orte des Ausenthalts solcher Personen, von ihrem Alter, und wie lange sie bereits in dieser Qualität gedienet, auch von der Beschässsenbeit ihrer sonstigen Ausschung, an das Collegium medicum unentgeltlich einschiesen soll.

## §. 14.

## Die bas Collegium bierauf verfahren foll.

Das Collegium medicum hat hierauf alle diese von den Beamten und Orts Obrige keiten eingeschickte Nachrichten, tehrbriese und Patente zu untersuchen, denmachst aber nicht allein diejenige, welche vorhin noch keine ausdrückliche Erlaubniß zu practiciren, oder Arznen auszugeben erhalten haben, sondern auch jene, welche bereits vorhin auf irgend eine Art dazu autorisiret sind, und das Collegium es dennoch für nothig oder nühlich erachten sollte, von neuem vorzuladen, und ihre Beschicklichkeit, samt der Beschassenheit ihrer biss herigen Ausstührung zu prüsen, und nach Besinden ihre in Handen habende Erlaubniß zu bestätzigen, einzuschräufen, oder ganz auszuheben.

## **§.** 15.

#### Strafe ber Ungehorfamen.

In dieser Absicht befehlen Wir allen und jeden, welche sich mit vorgemeldeten Kunfts geschäften auf irgend eine Art abgeben, auf Erfordern Unsers Collegii medici sich gehors samlich einzustellen, sich der nothigen Prufung zu unterwerfen, und den ihnen darauf ertheilten Borschriften genan nachzuleben, auf den Uebertretungsfall aber der, in den biers

. .

nach angefügten Medicinalgeseten ihnen angebiobeten Strafe, auch nach Befinden der Umftande, der Suspension oder Remotion ab Officio und Praxi, zu gewärtigen. Gleiche wie Wir denn

#### §. 16.

Beamte und Obrigfeiten follen bem Collegio allen Borfchub und Bulfe leiften.

Unserm Collegio medico hiermit überhaupt die Macht und Gewalt ertheilen, die Widerspenstigen und Contumaces durch Ponalbefehle und wirkliche Poen zu coerciren, und allen Obrigkeiten und Beamten ernstlich anbesehlen, sowol hierinn, als wegen andrer Unstersuchungen, dem Collegio medico, auf dessen Requisition und Anschreiben, allen Borsschub und schleunige Husseischung zu erweisen; allerniassen Wir denn auf beschehene Anzeige Unsers Collegii medici an Unsere hochste Person, oder Unsere nachgesehte Fürstl. Regieserung die Saungesigen, ober gat Widerspenstigen mit Geld, oder anderer Strafe zur gezies menden Befolgung dieser Unserer gnadigsten Willenbniernung anhalten zu lassen werden.

# \$ 17. TO

#### Die Strafgelber geboren ber Mebteinatraffe.

Die von dem Collegio in vorkonunenden, und unten an gehörigen Orten zum Theit naher bestimmten Uebertretungsfallen erkannte Strafen follen sofort bengetrieben werden, und Wir widmen selbige von nun an hiermit gnadigst zur Benhulfe der Errichtung einer Medicinalcasse, in der Maaß und Absicht, wie solches bereits in dem bro Memoria von Unster Fürstl. Landtagscommision unterm i zeen Rovember vorigen Jahrs lobt Standen vorgeleget worden, und worüber zu seiner Zeit das nahere der Ginrichtung halber verfüsget werden soll.

## S. 18.

Bann und wie ber Recurs bon bem Collegio jur Furfil. Regierung genommen werben fann und foll.

Ob nun gleich gegen alle diese Berfügungen und rechtliche Entscheidungen des Collegii medici, der Regel nach, keine Rechtsmittel zugelassen sein sollen; so verstatten Wir doch gnädigst, daß dasern die Sache eine 20 Athlr. übersteigende Summe, es sen an Gelbstrase ober Kostenerseigung, oder eine mehr, als ein Jahr lange Supension, oder gar Remotion a Praxi betrase, in solchen Fällen demjenigen, so etwa gravirt zu senn vermennen wöchte, den Recitis zu Unster nachgeseigten Registung tanquam a Commissario ad Committentem, dergestalt bevoebleibe, daß er sein vermeintes Gravamen in Zeit von 14 Tagen als einer hiermit angeseigten legalen und peremtorischen Frist nach Publication des Ursteils, ben besagter Regierung vordringe und justiscire, wordus diese dann ohne weitere Frisverzstattung, Acta mit Bericht, den das Collegium medicum binnen acht Tagen ohnschlbar und unentgestlich erstatten soll, abinsordern, und solchennach entweder den genommenen Recurs sosze absuschlagen, oder auf nachzulassenden Gegenbericht die Sache ungesäumt, endlich und rechtlich zu engspriden hat.

## 3weites Capitel.

# Von den Amts, und Stadt, Physicis, auch andern

Medicinæ Practicis, und beren Berbinblichfeit.

## §. I.

Bon Unordnung ber Umtes und Stadt : Physicorum.

In jedem Unserer Aemtern, wenigstens der grofferen, oder in einem District von zwen bis dren kleineren, soll ein Physicus angestellet, und das Subject dazu Uns von Uns serm Collegio medico vorgeschlagen werden. Auch erlauben Wir Unsern vier schriftsäßigen groffern tandstadten, so wie bisher geschehen, auch ferner einen Stadts Physicum zu ernens nen und anzustellen, jedoch daß dieser sich nicht minder gleich andern Ames Physicis und Medicinæ Practicis dieser Verordnung und der Direction des Collegii medici in allen unterwerfe.

# S. 2. Eigenschaften Berfelben.

Sowol der Amts- als Stadt - Physicus muß ein ehrlicher, geschickter, gottesfürchtiger, und seines guten Wandels halber bekannter Medicinæ Practicus und benebst auf einer Universität in dieser Wissenschaft legitime promotus senn, nicht gar zu jung, und so viel möglich, wenigstens fünf bis sechs Jahr in Praxi begriffen gewesen senn.

## §. 3.

## Drufung und Beeibigung ber Amtes und Stadt : Physicorom.

So wie alle diejenigen, welche in Unserm Hochstifte Praxin medicam üben wollen, sich dem Examini und der Approbation des Collegii medici unterwersen, und solchennach auf diese Berordnung, und die ihrem Beruse anklebende Geschaste verpflichtet werden mußsen; (Siehe Cap. I. §. 10. 11.) So ist auch in Ansehung des Eramens der Amts, und Stadt, Physicorum hierunter keine Ausnahme, auch in dem Falle nicht, wenn selbige bes reits in diesem Amte gestanden, und das Collegium bennoch aus gewissen Ursachen das Eras men für nothig sinden mochte, nur in Ansehung der Verpflichtung der von Unsern schrifts säsigen vier kandstädten angestellten, oder kunstig anzustellenden Stadt, Physicorum lassen Wir geschehen, daß diese, wenn sie bereits vor dem Magistrat in Sid und Pslicht genommen, sich gleichwol berm Collegio medico sistiren, um ihr Beeidigungsprotocoll samt der von ihnen beschwornen Formul zu prasentieren, und mittelst Handgeldbuisses, sowohl die demselben zu leistende Parition, als genaueste Besolgung Unserer Medicinalordnung zu stipuliren.

## ` **§.** 4

## Physici follen in befdriebenen Fallen Bericht erftatten.

Wie nun Physici ratione ihres Officit unter specialer Aufficht Unfers Collegii medici steben, von demselben dependiren, an selbiges in allen zweifelhaften Fallen, auch ben contagieusen Krankheiten, als z. E. Ruhren, Jaul, und Flecksiebern, bosartigen Blattern und dergleichen, ihre Berichte abstatten und von dannen Berhaltungsmaaße erhalten; fo sollen dieselbe auch

#### 6. 5.

#### Sollen auf genque Befolgung biefer Orbnung machen.

Mach Anweisung dieser Unserer Medicinalordnung überhaupt, denen in ihrem Die firict, Amt oder Stadt fich hervorthuenden Migbrauchen, Mangeln und Gebrechen abzus helfen suchen, gute Ordnung in allen Stucken herstellen und unterhalten, auserften Fleißes aber dabin sehen, daß auch Chirurgi, Apotheler, Bader und hebammen der Medicinals ordnung allenthalben nachleben, alle Pfuscherenen hingegen unterdrucket werden.

#### **§.** 6.

#### Rur Erhaltung ber Gefunbbeit forgen, und Bericht erstatten.

Insbesondere aber sollen Physici durch erlangte grundliche Wissenschaft und Ersaherung in allen Theilen der Arznenkunft, die in ihrem Umte oder Districte befindliche Mensichen an ihrer Gesundheit zu beschützen, ihre pflichtmäßige Sorgsalt senn lassen, nicht mind der gegen einschleichende Seuchen sowohl ben Menschen, als nublichem Vieh, mögliche Hulfsmittel zu ersinden, und dienliche Veranstaltung vorzukehren, fähig und schuldig senn, damit solchem Uebel ben Zeiten gesteuret werde, und es nicht weiter um sich greifen moge;

Wie denn Physici überhaupt auf alles, was Storung in Oeconomia animali vers ursachen kann, fleißig achten, davon ben Unserm Collegio medico & Sanitatis Anzeige thun, und wenigstens alle Vierteljahr einen allgemeinen Bericht über den Zustand der ihnen untergebenen Aemter und Besirken abstatten sollen.

## **§.** 7.

#### Ihre Pflicht ben gerichtlichen Disquifitionen.

Ben Disquisitionen, welche entweder per cultrum anatomicum, oder durch andere zwerläßige Data determiniret werden mussen, soll der Amts- oder Stadt-Physicus, in des sen District oder Stadt die Disquisition anzustellen, adhibiret werden, und diese, wie sich ohnehin verstehet, auf ihrem geleisteten Eide verbunden senn, alle gewissenhafte Vorsichtigkeit zu gebrauchen, und über gesundene kasson oder Umstande ihr Visum Repertum und grundlichen Bericht ad Forum competens, so wie auch dem Collegio medico ein Eremplar davon zur Nachricht einzusenden.

## §. 8

Physici follen in vorfommenden Rallen Reitpferde ober Borfpann unentgeltlich, auch billige Belohnung haben.

Wenn sich in einem Umte oder Diftricte austeckende Krankheiten. Seuchen, oder andere dergleichen Vorfalle begaben, weshalben der Physicus Pflichten halber reisen, und sich an Orten, wo es nothig, begeben mußte, so soll das Amt oder der District die nothis gen Pferde zum Reiten, oder Vorspann geben, der Physicus aber für seine Muhe nebst den Kosten, eine billige Vergeltung aus der zu errichtenden Medicinalcasse eunpfangen.

## **§.** 9.

## Aufsicht ber Physicorum auf die Apothefeu-

Auch follen Amts, und Stadt. Physici in Ansehung der in ihrem Bezirk sich findens ben Apotheten sich bemuben, daß diese der unten naber bestimmten, den Apothetern voraeschries geschriebenen Verordnung und Tare allenthalben aufs gennueste einfolgen und dieselben im geringsten nicht überschreiten, alle die in dem durch diese Verordnung approbirten Dispensatorio verzeichnete Waaren und Species aber allstets in quantitate & qualitate vorrathig haben; wannenhere denn Physici die Apothesen vor sich allein, und ausser denen a Collegio medico zu versügenden gewöhnlichen Visitationen ofters bestichen, auch denen Apothestern und Gesellen mit gutem Rath und nublicher Vorschrift an Hand geben sollen.

## **5.** 10.

Bon ihrer Abwefenheit und wie fie fich jur Zeit graffrenber Rrantheiten ju verhalten baben.

Gleichergestalt sollen Amts . Physici ohne Borbewußt Unsere Collegii medici sich

nie über vier Tage auffer ihrem Umtebezirt aufhalten.

Bu Zeiten graßirender Krankheiten aber mussen sie sich beständig in demen damit bes hasteten Gegenden sinden lassen, jedoch im Fall der Noth, oder wenn sie selbst krank was ren, auf beschehene Unzeige an das Collegium medicum & Saniratis und von dannen ers solgter Approbation ihnen verstattet senn, einen audern geschickten Medicum an ihrer statt zu substituiren. Gleichwie dann, und wie schon vorhin erinnert, in solchem Fall der gestingsten Auzeige von Contagion, Seuche oder epidemischen Krankheit, Physici ohne Untersschied verbunden sind, nicht allein an das Collegium medicum & Saniratis schleunigen Besricht zu erlassen, sondern auch mit des Orts Obrigkeit die besten Verwahrunges und Hulfssmittel vor der Hand sosort concertiren und anzuwenden zu suchen, sodann wochenelich von dem Zunehmen, oder Verminderung des Uebels zu referiren, und die adhibirten Mittel und Methodum curandi anzuzeigen.

## S. 116 3 4 5

## Obforge fur bie Befundheit bes nutlichen Biebes.

Legtlich liegt benen Physicis ob, sich auf gute und leicht applicable Mittel zu bes fleißigen, welche benen Seuchen und Sterben des Wiehes abhelfen konnen, wie fie benn, im Fall sie gewisse praservativische Mittel für das Wieh wüßten, schuldig find, folche benen herrschaften und Unterthauen in ihrem Bezirk zu erofnen und zu communiciren, damit solche bavon zu Verhütung bes Sterbens unterm Wieh Gebrauch machen konnen.

## §. 12.

## Der Medicorum Legitimation, Eramen und Approbation.

So viel nun die Medicos und Medicinæ Practicos überhaupt anlangt; so wieders bolen Wir andero, was in Unsehung derselben Legitimation, Erlangung der Facultat zur Prari und Verpflichtung oben §. 3. ferner Cap. 1. §. 13. verordnet worden; als woven auch ein auf Universitäten graduirter Doctor, wenn er im hiesigen Lande sich niederlassen und seine Kunst ausüben will, nicht bestrepet senn soll.

## §. 13.

#### Die bas Eramen anzustellen.

Das Gramen felbft gefchiehet auf nachstebende Weife;

a) daß dem Eraminando ein oder mehrere Gabe nach Ermeffen des Collegii jur ichristlichen Ausarbeitung vorgegeben werden.

b) Dies

c) das Zimmer nicht eher als nach geendigter und versiegelter Arbeit von dem in Prüsting fung sependen Arzt verlassen, mithin dadurch aller Berdacht fremder Huse verse mieden werde.

Plathdem die verflegelte Ausarbeitung dem Collegio Abergeben ift; so wird sie in beinfelben offenellich eitestellt, und dem Membro, in dessen Mohnung der Probeaufiat gesnicht, sur Recension jugestellt, welches dahn betnach seine Meinung darüber schriftlich absasse und vorbringer.

absasser und vordringet.

Das Tentainen orale geschiebet bierauf vor versammeltem Collegio, und zwaren dergestalt, daß sowohl die Fragen, als Linworten, deutlich und umfichedich zum Protocoll filedergeschrieben werden.

\$ 16, Pflichten bes Collegii ben Ertheilung ber Approbation gur Praris.

Nach bem sich findenden Maaß der Geschieklichkeit ist sodann die Erlaubniß jum Practititen entweder allgemein zu ertheilen, oder auf eine gewisse bestimmte Weise vorerst; und bis zu weiterer Qualification zu beschränken, oder ganz abzuschlagen; und Wir verses hen Uns zu der Rechtschaffenheit der Mitglieder Unsers Collegii und herselben Uns geseistes ten Sid und Pflichten, das sie hierunter keinem zu Liebe oder Leide aus irgend einem Grunde zu handlen, sich je zur kast kommen lassen werden.

municipal (17.10) (18.10)

Borgugliche Gigenfchaffen ju einem Lande Amter ober Stabtphyficafe.

Wer sich aber kunftig zu einem tand Amts oder Stadtphysicate Hosnung machen soll, der inug ein gestilcher Arze sein, und hierneben noch, die gehörige Kenntniß in der Bergliederungskunft, der grichtlichen Arznenkunde der Wundarznen und Apothekerkunsk err worben haben. Die Kenntniß der Medicinæ legalis ist ihm den der Bersertigung eines Visi Reperti, die Apothekerkunst ben der Visitation der Apotheken, die Chirurgie zum Benstande der Mundarzuse nathingen Dat er sich derneben mir dem Theile der Windarzuschlich, welcher die Geburtsbulse betrift, gut bekannt gemacht; so soll ihm dieses ben Unserm Collegio medico zu einer vorzüglichen Empsehlung dienen.

Einrichtung ber Patente jur Praris, berfeiben Production und Infinuation.

Damit auch das Publicum ben bet Belfchiebenen Sabigleit seiner Aerzte einigere maffen; unterrichtet werber fo. soll eine jeder Argt, wie vorhin gestaft, mit einem Patente versehen werden; welches seiner. Geschicklichkeit angemessen ift, und das ber Erlalibe niß der Praxis enthaltet.

Beckmanns Gefene I. Cheil.

: Diefes Parent num foll feriner des apprecivite Alex der Obrigitet. and dem Physics des Umts, wo er wohnet, vorzeigen, und die Copie davon in bas Gerichespratocoll eine tragen lassen.

6. 19.

Burgara Bring Carlot Carlo Anführung junger Mergte gur Prapis.

Alle Merite, melde von Unferm Collegeo obne Ginfcbranfung approbiret, burfen einen jungen Arit anführen, ju ihren Kranten, jedoch suf ihre Befahr und Berantmore tung, icbicken, und fich beffelben bedienen, obne daß ber junge Arit nothig batte, fich stroor vor dent Collegio ju ftellen. Benn et aber demnachft felbft, ohne Unführung prace ticiren will; fo muß er bie Prafung ausstehen, und wie juvor gemelbet ift, fein Patent er-Balten baben an an die die der Genter der 23: 10.00 Sec. 25: 25: 50

Bon ausmartigen Mergien, und berfelben Practiciren.

Merite, welche nicht in diefem Dochftifte mobnen, dabin aber von ben Rranten berufen werden, tonnen zwar fen und obne bag fie fich beffalls ben bem Collegio melben. praeticiten, fie muffen jeboch im Ruf ber Befchicklichteit fleben, und von ihrer Landes obrigfeit approbiret fenn.

Die Ginbeimifiben bleiben in ihrer bieberigen Prari. Die ein anbree verordnet.

"Bas aber Unfre jegigen Aerger anlange; fo practiciren und handeln fie, wie fie bise ber gewohnt gewesen find, und bie fie von dem Collegio werden vorgeladen werden, um ibre Delfungen ausunfteben. Benn fie aber werben vorgeforbert merben; fo muffen fie enweber erfcheinen, ober binlangliche Urfachen ihres Richterfcheinens auzeigen.

.6. 22. (a) 11 m 2.

Strafe ber Ungeborfamen.

Wer teine binlangliche Urfache feines Ausbleibens angezeigt bat, und auch nicht

erschienen ift, gibt das erstemal 10 Rtblr. Strafe.

Wenn er das zwentemal, ohne binlangliche Urfachen jurud bleibt, zahlt er 20 Deble, und wenn er auf die dritte Borladung nicht erfcheinet; fo ift ibm fo fort alle Prarie To lange verboten, bis er Rich gefügt bat. P. A. S. S. St. W. Prop. . J. Benediction of the Asset of

er fille fra fragig grown 👀 🕰 🗗 ood goll ar dat elektrophe ild gebrogebert. 🕈 🗸 Cin Medicon, ber jugleich bie: Strumgie treifen will, muß biergn Befendere Etfaubutf biebeit.

· Merzte, welche fich auf die Bundarznen gelegt haben, und biefe auszuhlben verland gen, muffen fich beswegen ben bem Collegio metben. Wenn es ihnen an ber erforbetilden Sabigfeit nicht fehlet; fo foll bierzu die Erlaubnig in das Patent eingeruckt werden.

> mailtenaftel dus nation dang nation 24. hag all all bei bei bei bei bei bei Control in the fart ferfeinfeinen, bed Borigen, fichte to fein mit I

Eben fo foll es gehalten werben, wenn fich ein Arge nur auf einen ober anbern Ebet ber Bunbarinen, ; B. auf bas Smarftechen, Die Gebuttsbulfe ic. mit befonderm Rleiffe gelegt bat.

Britis in the country at 18 Ches.

## soften Medicinglordnung. 6.5 C.

#### .6. 28.

Allgemeine und befondere Pfiltheit und Eigenftaffen eines approbirten Medicus.

Sollen alle foldergestalt von Unserm Collegio medico eraminirte, approbirte, und mit Eid und Pflicht belegte Medicina Practici fich jederteit eines guten, fittfomen und gotresfürchtigen Lebensmandels befleißigen; gegen jedermann fomobl, als unter einander bes fcbeiben und eintrachtig aufführen; feiner bem andern fo wenig in Unfebung Des Leumuths, und Geschicklichkeit, ale ber babenben Prarie nachtheilig fenn, ober die Datienten mit Berfleinerung des andern Berdienften an fich gieben, nach ihrer Patienten Buftand und Bee Schaffenbeit fich genau erkundigen, die ihnen entbectte beimliche Dangel und Bebrechen Mienranden offenbaren, ben Concurrent und Conferentien über eines Datienten Krantheit. ohne Uffect und Parteilichteit beffelben Wohlfart und Genesung mit gemeinschaftlichem Rath und Rraften zu beferdern fuchen, dem Patjepten nicht etwan beimlich, ohne bes andern Medici Wiffen und Willen, etwas verordnen, oder felbst praparirte i bem unbern Medico unbekannte Medicin reichen; und überhaupt in Werrichtung ihres Amts fich besielben Wirth tialeit. augleich auch dieses erinnern follen; wie ihre etwanige Sahrlagigteit allemal eine Urt des Mordes in fich faffe, wovon fie Gott bem Allmachtigen demnachft ichwere Rechens fchaft zu geben baben; immaffen benn fotbane ibre Rabridftigleit, wenn fie erweislich zu Machen ills und ben Unferdt Collegio medico & Sanitatis attaebracht wird , auch vom ge-Andren Collinio mie Remotion :a Praxi ober auf anbere nachbrildliche Art pro gradu veenligentimooder: gar, culpur gegindet merden foll. 1 at the sea of the control of the Car of the contract with angles that they have that

# §. 26.

#### Berhalten ber Medicarum in imeifelhaften Ballen.

Sinder fich Inderfelhafte Falle, worin ihre Erfahrung nicht zureicht; so mogen fie folche dem Collegio medico fchriftlich oder mindlich vartragen, und fich ben folchem Rathe erholen. Das Collegium medicum aber soll dergleichen Casus, samt dem Gutachten sammlen, damit solche in folgenden Zeisen zu einiger Erlauterung und Nugen dienen konnen.

# 

## Derfelben Auffich auf bie Berfelben Aufflicht auf bie Apotheten. wir . be bei be beite bie

Dit Christigie, Aborhetern, Babern und hobammen follen Medici gwar wohl bekannt und in Vernehmen fenn', fich aber aller Collusion mit felbigen junt Rachtheil ber Patienten enthalten.

Wie benn Niedici barunf: daß die Apotheter die Recepte der Borschrift gem sie, genan machen, wicht minder auch durunfridagl diefelbe die Lape der Wedicameinen nicht aberschreiten, und ihre Medicameinen abynnkan Ercompulia, nach dem von Uns gistligft approbinen allerzagl. Braunschw. Dispensacion wederigen, and genaueste Acht haben, und Falls sie solches nicht fündenz dem Collegio miedico davon Beriche und Anzeigd thun sollen.

• •

#### .S. 28.

Rein Argt foll Arzenenen ausgeben, oder damit bandlen burfen, ausgereit weit er biern von bem Collegio die Erfaubnik erhaften bar:0 als movon bemnacht, wenn von vben Upothetern bie Rede , bus weitere vorkonimen wird; 'Unter bie Recepten, welche bet Etrit verbronet, foll feln Damen und ber Dame Beffen, far ben es verfchrieben worden, angetroffen werben. Der Apotheter fest fobanu Bas Dabum barger, ba'er es verfertigt, und gud, ba er es repetirt, William Bleichmohl ben foldien Rrantfeiten Wellbe ber Batietit Wellitikain! Vabeit will. ifties bem Arge ertauber fatt best'ibabreit Ruffen bes Reanten; effen Woldfielen barun der an ichteiben, zu bing binge bingbiegen bereichte bei geber bie bei die ber beit bin bei beit bereichte beit neis la compression de la compacta del la compacta de la compacta del la compacta de la compacta del la compacta de la compact **60** Erlauferung bes Borigen. Benn bie Merste ben Apothefern. Wunbargten ober anbern ein Merent bittirent & als wenn fie der Argt von Wort ju Wort. beschrieben battet an Int bentalint sober mittes schrieben bat, fällt daber alle Berantwortung. Der Mente heineinfchaftliche Bulffeiftimg in ihren Beruftgeichaften. . . . . . Mienn ein Arztzgusworts berufen wird iz sp soll ein jeder andrer Arztz der dazu bee gehor wird, feine Rranken, bis jup Burucktunkt be beforgen fculoig feque in mit ichlig note by the contract of the contract of the magnetic contract the second erbei. tropeid teglied fine generatud in bigene Ser 8200 fredere bei bet fie fant. fananien. Bon bem Ralle, wenn ber Batient einen anbern Arit annimmt. Unterweilen geschiebt es, bag ein Kranker mit seinem Arzte unzufrieden ift, und ftatt beffelben einen andern begebrt, in biefem Rall foll ber erfte Arit, wenn er gegiemenb barum ersucht wird, bem folkeitbeit von bont Berlaufe ber Rantheit bie geborige Rache richt ohne alle Ausnahme und Ginmendung geben biefer bingegen in gleicher Magbe fouls Mig Tenn, Den Patienten, Der es verlangt bat, ju beforgen. and the second second ٥. 33. .... Bour bem Berhalten, wenn mehrere Merite einen Pranten fesuchen. ..... Chenfalls ift es dem Kranten ofe felle putifiglicht, womn mehr Horge, fein Wolfe for forgen; went daben ein andrer Arzt. zu einem Kranton mitbarufen wird; fo follen beiderben Arapten gemeinschaftlich und gewiffenhaft beforgen, fungegen aller Zänterenen, und word neutlich in Gegenwertides Rranten, fich auf alle Weife enthalten. ί

1331 6 44.11 13

Cortfenung bes Borigen.

Wenn benfach mehrere Mergte einen Rranten beforgen; fo foll feiner allein , aufer im Mothfalle, ein Recept verfchreiben. Wenn biefes aber gefcheben ift; fo foll bas Res cept dem andern Arzte, fobald es fich thun lagt, jur Ginficht überliefert merden, Damit beibe im Stande bleiben. Die Cur in der gehörigen Ordnung zu verfolgen. Surph section in

6. : 35.

V a

Committee of the commit

Mom Aratlobn.

Ben angetretenen Curen follen Medici die Rrantheiten nicht gefährlicher angeben. als fie an fich find, noch weniger aber um ein aufferordentliches Aritlobn tranfigiren. fone bern fich mir billaet Bergefrung begnugen laffen; von Armen aber, ale welchen fie fowohl, wie Abrieben mit Rath und Bulle benjufpringen ichulbig find, Die Belohnung nicht fo gee man abbeifchen, vielmehr beneufelberranch unentgeltlich mit Rath und Sulfe benfteben; bas gegen foll ihnen überall zu Erlangung billiger Bezahlung Die ichleunigfte Gulfe geleiftet werben.

Bflichten bes Argtes, befondere ben gefährlichen Rranten.

Befonbers werben Medici ben allen ihren Curen als geschickte Dogmatici verfabe ren, von jeder Krantbeit richtige Definitiones machen, die mabren Urfachen bestimmen, und barauf die bequemen Gulfsmittel fuchen und grunden; fobann den Ausgang ber Rrante beit mobl beurtheilen, den Datienten aber, oder dellen Angehorige, weder zur Bermegenbeit, noch allugroffer Zaghaftigkeit verleiten, gleichwohl fo bald fich einige, obgleich annoch entfernte Befahr zeiget, bie Seelenverforgung unablaftig zu erinnern nicht unterlaffen.

the object of the management of the state of

Die ihnen vortommende fundliche Anmuthungen follen fle ber Obrigfeit angeigen.

Rommen ibnen funbifche Annuthungen, unter Berfprechung vieles Geldes und mifferorbemlichen Lobns vor; fo follen fich biefelben ibres geleifteten Gibes erinnern, und darin nicht willfaen, vielinehr bavon der Obrigfeit gebilbrende Ungeige thun.

Sin hi traftill tour i i a com a color to con-nedisid south will the company of the south of the color midisid Sna warft

6 519

Der Mergte Berhalten ben epidemifchen Rrantheiten.

So wie'ben den Ames und Stadtponficis bereits verordnet; fo follen auch übrige Medicine Practivi, falle fie einige Zeichen von einsthleichenber Gunde, Contagion, ober epidemifther Reantheit bemerteng von doch in dem Amt ober Beziel augeftellten Phylico, and des Orts Obrigfeit für nothigen imbieben Bortebrung alfofort die Angeige thun, it beffen Unterbleibung aber ber nachbrucklichften Abnibing ausgestellt fenn.

> The second of the contract of the second of Drittes

## Dodfgrifich . Dilbesheimifde

**₹**8

d .:.

## Drittes Capitel.

# Von Chirurgis, oder Wundarzten und Badern, und beren Verbindlichken.

## Š. 1.

Wundarzte und Baber sollen von Unserm Collegio nach gleichen Gesetzen behandelt werden. Das Collegium soll daber nicht darauf seben, wo er gelernt bat, ob er ein Bader, oder Wundarzt beißt, sondern nur, in wie weit der Mann geschickt ist, und dem Oublico dienen kann.

#### §. 2.

#### Anordnung ber Amtechirurgen, berfelben Gigenfchaften und Pflichten.

Vorzüglich aber foll das Collegium babin sehen, daß in jedem Umte, wenigkens ben grössen Unsers Hochstifts, ein in allen Tbeilen der Spirurgie, so viet möglich, wohl err kahrner und geschiefter Wundarzt, der zugleich seines guten Wandels halber bekannt und rechtschaffen ist, angestellt werde. Diesem soll das Pradicat als Autschirurgus bengelegt und selbiger zu den vorfallenden Disquistionibus judicialibus, nach Maaß und Weise, wie Cap. 2. §. 7. von Antsphysicis verordner, statt des Landchirurgi zugezogen werden; wie denn auch derselbe ebensalls verbunden ist, auf die übrigen in dem Amte oder Bezirk bes sindlichen patentisirten Bader, Wundarzte und Hebammen, derenselben Ausschlung, und genauer Haltung dieser Medicinalordnung mit zu wachen, und in vorkommenden Fallen der Art sowohl, als auch von etwa sich dussernden epidemischen Krankheiten, dem Amtsphysice sosset die schuldige Anzeige zu thun.

## §. 3.

## Der Amtechirurgorum Prapis foll erweitert und begunfliger merben. . 10 12 110

Gine und zwar vornemliche Ursache ber Beschwerlichleit, geschickte Wunderzte in ben Nemtern und auf dem Lande zu haben, bat der bisherigen Ersahrung nach darin berus bet: daß die Umteborfer und Orischaften saft durchgehends mit umersahruen Badets und Barbierers überseht gewesen, welche, da sie das jahrlich sicher eingehende Geld für Barsbieren, Schreben und Aberlaffen ze. zu sich ziehen, jenen nicht so viel übrig fassen, daß is von ihrer Kunst und Wiffenschaft, wie sie es wohl verdienten, leben konnten.

Ein anders und eben so groffes Uebel, so aus diesem Umftand fließet, ift auch bas: baß geschieste Wundarzte wegen Mangel der Aunstgeschaften auffer Stand bleiben, Besellen und lehrlinge zu halten und anzunehmen, und folglich dadurch auch ein auf die Zukunft sich verhreitender gar wichtiger Schade veranlaßt und unterhalten werde.

Diesem nun abschierer, and kinftig vorzukonment, so wallen Wir ernstlich; das dem anzustellenden Amtschirurge, in seinem bequemern Unterhalt, und damit excina Grande, kron möge, Gefellen und Lehrlinge zu halten und duzuziehen, drep, vier; auch nicht fünf Dörfer, nach Berhaltniß ihren Gediffe und längte, (welche dem von dam Anuschiruiges zu wählenden, oder ihm anzuweisenden Wohnungsort am nächsten liegen,) untergegeben werden sollen, um die darin vorfallenden gewöhnlichen Kunstgeschäfte, als Sarbieren, Schröpfen, Aberlassen, allein und mit Ausschluß eines jeden andern Baders oder Barbiers, b. 1

jedoch wir fich von felbft verftebet, daß benen Sinwohnern fich unter einanber gu barbieren, badurch nicht benommen fen,) zu treiben, und durch Gefellen und Lehrunge, falls diefe bie nothige Geschicklichkeit dazu haben, ausüben zu laffen.

Wir befehlen demnach Unferm Collegio medico dabin zu sehen, daß die zu Ausschung dieses Gegenstandes nothige Mittel und Maagregeln ungestumt vorgekehrt, und die an den, dem Amtschirurgo, wie vor gedacht, anzuweisenden Orten anjego befindliche Barbierers oder stigenannte Baber in andere entlegenere Borfer verleget werden.

## § ... 4.

#### Alle Bunbargte follen geprüfet merben.

Bon dem Cramen, wie bereits mehrmalen gedacht, ist keiner fren, dasselbe soll vor versammelten Collegio geschehen und biefes genau erforschen, wie weit die Fahigkeit eis nes jeden Bunderztes gese, und deswegen find fie mit einander nach und nach vörzuladen. Bis das dieses geschiebet, mogen sie ihre Runft; wie sie dieber gewohnt gewehn, treibeit.

#### 6. ś.

Erlanterung bes Borigen, und besonders in Unfehung beren, Die fich fanftig nieberiaffen.

Die sich aber tunfrig in Unferm Sochstift feben wollen, follen fich zuvor ben bem Collegio angeben, und nicht eber practiciren durfen, bis fie ihr Eramen überstanden haben.

## anality of the latter of 😘 🙃 to the transfer to the 🕾

#### Wie bas Eramen anzuftellen.

Um das Maaß der Seschicklichkeit zu erfahren, sollen dieselbe über die Windarznen genan gepruft, die Fragen und Antworten, so viel möglich, zum Protocoll niedergeschrieben, und in teinkt Sigung mehr vorgenommen werden, als worüber hinlanglich eraminirt weite den kann.

#### S. 7.

## Abtheilung ber Bundarite in brep Claffen.

hernach nun bestimmt fich die zu ertheilende mehr oder minder eingeschränkte Ere laubnif jum Practiciren von felbst; und tonnen demnach füglich die Wundarzte in drep Classen abgetheilet werben.

Bu der ersten sind zu rechnen diejenigen, welche im allen Theisen der Chieurgie wohl erfahren, mithin nicht allein wissen, wie man verschiedene chirurgische Krantheiten durcht Arzunenen und mancherlen Kunftgriffe, ohne Operation heben konne, sondern sich noch dase, neben, mit den meistens vorkommenden Operationen selber bekannt und darzu brauchbar ges macht haben, und diesen soll eine allgemeine Erlaubniß ihre Kunst zu üben ertheilet, auch aus dieser Classe alle kunstig anzulkellende Amtschirurgi genonunen werden.

37 Bu bergmenten: diejenigen, welche fich nicht fewohlt der Manualchirurgie, als bes jenigen Theils der Wundarznen bestelßigen, der mittels Anwendung ausgerlicher medicinister Dinge, Pfiaster, Salben, Umschläge; u. d. Wunden, Geschwülste, Engündungen, Geschwüre und andere Schäben mehr, zu heilen sucher: daneben höchstens Beinbruche und Verrenkungen zu besorgen wissen.

٠.

allen, Schröpfen, obne andere weitere Runftwiffenschaft, bie, fich bloß mit Barbieren, Abere.

§. 8.

Die Erlaubniffcheine follen beftimmet, ertheilet, probuciret und infingfret werben.

In den Erlaubnificheinen zur Praris foll, so viel möglich, eines jeden Sabigtelt, und zu welcher Classe er gehoret, benannt und ausgedruckt, und ein jeder, so bald er fich in die Praris begibt, ben 5 Riblr. Strafe verbunden senn, ber Obrigteit und dem Phylico des Ames, wo er wohnet, das erhaltene Patent vorzuzeigen, und die Copen davon in das Gestichtsprotocoll eintragen zu lassen.

Wieberhalung bes Examinis, wenn es verlangt wirb.

Wenn bereits examinirte und in gemiffer Maafe sperabirte Chimugi fich nachbeer besteißigen, und ihre Wiffenschaft in; ein oder mehreren Ichen ber Aunst urweitern ; fo stehet ihnen fren, darüber ein wiederholtes Eramen vom Collegio medico zu erbitten, welches ihnen dann nicht allein, und zwar unentgeltlich, sofort die neue Prufung zugestehen, sondern auch, und wenn ber Examinatus sich einer hobern Classe wurdig bewiesen hat, dare nach die Erweiterung der Erlaubnis unentgeltlich aussetzigen soll.

§. 10

and the second second second

Berbot aller innerlichen Ruren, auffer ben bestimmten Rallen.

Der Regel nach darf tein Wundarzt mit innerlichen Arzenepen und deren Gebrauch fich abgeben, es fen dann, daß ben chirurgischen Krantheiten jene nothwendig, und er hierunter seiner Sache genugsom gewiß ware. Bang gewiß aber nuß es son, daß er jene innerliche Cur gut verstehet, gestalten souf der Fehler in dem Falle, daß er einen Arzt, den er haben tann, nicht zuziehet, ernftlich an ihm gestraft werden foll.

§. 11.

Desgleichen auffer bem Nothfall. Behutfamteit im Aberlaffen.

Bon jener Regel gibt anch noch ber Nothfall, und wenn ein Medicus nicht so fort zu haben, mithin Gefahr in dem Berzug ware, eine billige Ausnahme dar. Jedoch bat der Chirurgus genau zu achten, daß er die Granzen des Norhfalls nicht überschreiter, gleichwie dam auch felbst das Aberkissen, welches gar oft zur Unzeit geschieher, in bestenklichen hestigen und hisigen Biebern, oder ben Anzeigen einer andern noch unentwickelten Krankheit, ihnen hiermit ben nachdrucklicher Strafe unterjagt ist.

§. 12.

Ihr Berhalten ben gefährlichen ober tobtlichen Bermunbungen. 1613 : 4 aus

Bekommen fie gefährliche ober gar tobtliche Berwundungen jur Eury fo bilen fie es bald nach dem ersten Berband ber Obrigfeit des Ores anmelden, und die Beschaffenet heit der Berlegung anzeigen, damit ber Thater arretirt, und die That, wenn es mit demi Schaden übel ablaufen mochte, am demfelben gebuhrlich geahndes werden konne.

Calaboration of the second of the Control of the Co

## §. 13.

#### Fortfegung bes Borigen.

Wenn denn Chirurgi mit Medicis concurriren, muffen fle die Verwundung treus lich und genauest anzeigen, ihre Meinung deutlich entdecken, den Methodum und Kurart aber, welcher gemeinschaftlich concertirt wird, genau befolgen,

#### S. 14.

Endlich, ba die im zweiten Capitel, §. 28. 29. 31. 32. 33. 35. 36. und 37. gesegebene Borfchrift und Berordnungen in gewisser Maaße auch auf die Wundarzte und deres selben Pflichten anwendbar find; so wird berselben Inhalt dahier in so ferne wiederholt, und beren gleichmaßige Befolgung hiermit ausdrucklich anbesohlen.

## Viertes Capitel.

# Bon den Apothekern, und dem Verkaufe der Avothekerwagren.

#### **6.** 1.

#### Upotheten mit tuchtigen Mannern ju verfeben.

Des landes Bohl, der Patienten Leben und Gesundheit, auch der Medicorum Chre und Reputation hangt nicht minder groffen Theils von der Apotheter Fleiß, Wiffenschaft und Treue ab; Unser Collegium medicum hat dahero sehr genau darauf zu sen, daß wenigstens die in den groffern Stadten befindliche Apotheten mit tuchtigen Mannern, welche alles das wissen, was von einem geschieften Apotheter gesordert werden kann, besetzt werden.

## §. 2.

## Un welchen Orten Upothefen ju balten.

Es foll demnach kunftig an folchen Orten, wo ein Apotheker von seiner Apotheke und ben eingeschickten Recepten nicht leben kann, kein Apotheker hingesetzt und privilegirt werden.

## §- 3.

#### Strafe ber Apothefer.

Apotheker, die ihrem Amte und Pflichten kein Genügen thun, soll das Collegium querft, und wenn die Uebertretungen nicht gar zu grob, durch Strafen zu bessern suchen, wenn dieses aber nicht hilft, sollen sie ihres auch titulo oneroso erworbenen Privilegii vers lustig werden.

## **§•** 4•

Apothefer und Provifores follen examiniret, approbiret und beeidiget werden.

Alle, welche kunftig eine Apothete annehmen, und deren Provisores, sollen von dem Collegio medico ihrer Geschicklichkeit halber gepruset und patentistret werden. Auch die wirklich anjeho in praxischende Apotheter und Provisores sind davon nicht surp, es in Beckmanns Gesene I. Cheil.

fen dann, daß das Collegium medicum von eines oder des andern Geschicklichkeit bins Adnglich überzeugt mare. Den dieser Berordnung angehängten Apothekereid aber muffen fie alle, ohne Ausnahme, vor dem Collegio ablegen.

## 5. 5.

#### Done Privilegium barf teiner bifbenfiren,

Reinem ist erlaubt, eine Apothete, auch nicht eine kleine Winkelapothete, zu erriche ten, ausser wenn er hierzu von Uns ausbrücklich privilegirt wird; dahero Wir dann auch das Dispensiren der Medicamenten den Medicis sowohl, als Chirurgis hiermit um so mehr allgemein, und ben 5 Athle. Strafe auf jeden Uebertretungsfall verbieten, da saft durche gangig Unser Hochstift in nicht grossen Entsernungen mit Apotheten versehen, und folglich so leicht kein Grund zur Ausnahme von der Regel vorhanden senn kann.

#### S. 6.

### Braunfdweigifde Tare gur Richtichnur ber Preife.

Bur Richtschnur des Preißes im Berkauf der Apothekerwaaren wird ihnen die Hers zogl. Braunschw. Tare hiermit vorgeschrieben, woran sie sich dergestalt genau zu binden haben, daß im Fall der Uebertretung (es sen diese von ihnen selbst, oder ihren Officindes dienten geschehen) in funf, und nach Besinden in zehn und mehr Thaler Strase verfallen kenn sollen. Da jedoch der Einkauspreiß verschiedener Artikel in Zeiten merklich variitet; so ist dem Collegio medico nicht benommen, vielmehr dessen Obliegenheit, auf zeue Bors falle zu achten, und besindenden Umständen nach ben einem oder anderm Artikel die Taxe abs Judnbern, und den Preiß der Billigkeit nach zu bestimmen.

## **§.** 7.

# Apotheter follen fich aller Antarten enthalten, und nach bem Braunschweigischen Difpenfatorium richten.

Desgleichen sollen sie sich, falls sie von Unserm Collegio medico nicht ausdrücklich darzu patentistret, schlechterdings aller innerliche und ausserlichen Aurarten, eigenmachtigen Dispensation und Besuchung der Patienten, ben gleichmäßig oben benannter Strafe enthals ten, das herhogs. Braunschweigische Dispensatorium aber (so hiermit pro lege augenommen wird) sich allenthalben pro norma dienen Iassen, und gewärtigen, daß nach solchem ihre Apotheten (falls nicht einer oder andern derselben, nach Beschaffenheit der lage und Umständen ein besonderes Selekt aus jenem Dispensatorio vorgeschrieben und erlaubt worden) jederzeit werden visitiret werden.

Wie denn

## **§** 8.

## Fortsetung bes Borigen, und von der Bisitation ber Apotheten.

Die Apotheter (falls wegen der tage und Beschaffenheit eines oder andern Orts von Unserm Collegio, wie vorgesagt, eine besondere Ausnahme nicht vern illigt worden) dahin sehen und dafür responsable senn mussen: daß diejenigen Medicamenta, welche in ermeldetem Dispensarorio Brunsvicensi namentlich ausgeführet worden, in ihren Officinen sederzeit in geheriger Quamität und Qualität besindlich sind; zu welchem Ende denn dieselbe

**Schuldia** 

schuldig senn sollen, ihre Officin, so oft das Collegium medicum es verordnen mochte, durch einen ihres Mittels, oder andern darzu deputirten Kunftverständigen und unparthenis schen Medicus und Apotheler visitiren zu lassen.

# § - 9 -

#### Fernere Gefete ber Bifitation.

Wenn die Arzenenen nicht taugen, es rubre solches ber, woher es wolle; so sollen sie vor den Augen des Visitators weggeworfen werden, damit sie nicht zum Nachtheil der Kranken angewandt werden konnen; falls jedoch der Apotheker hierunter zu widersprechen sich berechtigt glauben wollte; so soll die für verwerslich geachtete Waare von beiden Theis len versiegelt und sodann dem Collegio zur weitern Beurtheilung und Verfügung vorges legt werden.

#### 6. 10.

#### Berhalten der Upotheter überhaupt, und befonbers

Mit allen jum Foro medico gehörigen Personen sollen Upotheler in gutem Bern nehmen leben, die Boten der Patienten aber mit gehöriger Auskunft und Nachricht verssehen, ihnen bescheidentlich begegnen, und mit Unterschied des Falles, sie so geschwind, wie möglich, absertigen.

#### §. 11.

#### Ben Berfertigung ber Recepte und Einfauf ber Bagren.

Ben Zusammensetz und Verfertigung der Recepten und Prascriptionen follen fie allen besondern Fleiß anwenden, damit dieselben nach allen Umstanden der Vorschrift gemaß gemacht werden. Und damit der Apotheter von der Gute seiner Waaren desto mehr verste chert, wenigstens davon genauere Rechenschaft zu geben im Stande sen; so soll er ein bes sonderes Buch, worinn nebst bengesetzem Dato verzeichnet: wann und von wem er ein jedes Simplex erhalten, imgleichen wo und von wem die Composita zubereitet und erkauset wors den, zu halten, und ben der Visitation vorzulegen verbunden senn.

## §. 12.

## Berbot eigenmächtiger Substitution ber Ingredientien.

Falls ein Ingrediens, welches verschrieben worden, nicht vorhanden senn sollte, sollen fie solches dem Medico, der das Necept verschrieben, anzeigen, damit derfelbe selbst an deffen Statt ein anderes von gleicher Eigenschaft substituiren tonne, der Apotheter aber nicht nach seinem Gutdunten was darunter menge, oder weglasse.

## §. 13.

Die Berfertigung ber Recepte ben Lehrpurschen fo leicht nicht anzubertraueu.

Finden fich heftig operirende Ingredientien; so follen solche Recepte nicht benen Lehrpurschen zu verfertigen anvertrauet werden, damit nicht etwan durch Unvorsichtigkeit auf eine oder andere Art gefehlt, und dem Patienten geschadet werde. Gleichwie dann auch überhaupt den Lehrpurschen die Verfertigung der Recepte so leicht nicht anzuverstrauen ift, und Apotheker hierauf genau zu sehen haben.

11 : . . .

#### 6. 14.

### Bergeichnung ber Preife auf bie Recepte.

Auf alle Recepte, sie mogen entweder sogleich bezahlet werden, ober auf Rechnung stehen, soll der Apotheker das Datum, da er die Arznen verfertigt hat, und den Preiß mit den gewöhnlichen Zahlen schreiben, was dafür bezahlt worden, oder noch bezahlt werden muß.

#### 6. IS.

#### Upothefer follen ein paginirtes Buch halten und

Die Apotheler follen, gleichwie die Raufleute, ein paginirtes Buch halten, und alle Recepte, welche verfertiget werden, nebft dem Preiß sogleich, oder doch wenigstens noch den nemlichen Tag, einschreiben, oder durch den Provisor einschreiben laffen. Aerzte und Wundarzte, welchen eine Apothele anvertrauet ift, find hieran gleichfalls gebunden.

Ben Wiederholung der Recepte ift es hinreichend, wenn nur unter dem geborigen Dato gemeldet wird: das Recept N. N. von jenem Dato sen repetirt worden.

## §. 16.

#### Daffelbe auf Erfordern vorlegen.

So oft das Collegium medicum verlangt, dieses Buch einzusehen, muß solches demfelben einzeschickt werden, damit das Collegium von der genauen haltung der vorges schriebenen Taxe desto mehr gesichert werde.

## §. 17.

## Behutfamfeit benm Verfauf giftiger ober ichablicher Materialien.

Besonders aber auch haben sich Apotheter mit Verkauf schädlicher Materialien, als Opio, Arsenico, Mercurio sublimato und andern Menschen und nugbarem Vieh schädlichen Corrosivis und Venenatis, starten Vomitoriis, Purgantibus und emmenagogis Medicamentis in Acht zu nehmen, damit den Menschen nicht dadurch geschadet werde, und nichts von dergleichen Sachen, wie auch keine sogenannte Universalmedicin, auch keine composita Medicamenta, sine præscripto oder censura Medici (siehe §. 7. —) zu geben und zu verkausen.

Jedoch bleibt ihnen fren, einige composita alterantia, auch gelinde Laxantia und Lenitiva ale: Mannam, Cassiam, Lamarinden, folia Sennæ, Rhabarbara und abführende, Salia, in gemäßiger Dosi ju vertaufen.

Wenn auch oben genannte, oder bergleichen starke Medicamente, und besonders diesenigen, welche giftig sind, oder andere sogenannte abortiva, von unbekanuten Mensschen, oder verdächtigen Weibspersonen begehret werden sollten; so sollen Apotheker solches dem nachsten Umts oder Stadt Physico anzeigen und nicht verabsolgen lassen, auch übers haupt nicht anders, als an Personen guten Russ und Namens, und auf derselben eigenshandigen bestegelten Schein, worinn zugleich zu bestimmen, zu welchem Bebrauch solche sollen angewendet werden, ben Vermeidung unnachbleiblicher Strase verkausen. So wie, denn auch Apotheker darauf zu achten haben: daß die Venena und Corrosiva, imgleichen

ш

ju beren Abwagung, Bermifchung und übrigen Bubereitungen geborige eigene Befage, Gemichte, Baagen und Inftrumente in einem besondern Behaltniffe aufbewahret werden.

#### §. 18.

#### Allgemeines Gebot wider die Quadfalber.

Da nun ferner in diesem und den vorhergehenden zten und zten Capitel umständlich umd bestimmt verordnet worden, wer mit innerlichen und ausserlichen Euren, auch mit dem Berfauf und Dispensiren der Medicin sich abgeben darf; so solget daraus von selbsten, daß das Ausstehen der Quackfalber und Marktschrener, desgleichen alle heimliche Pfuscherenen ohne Ausnahme der Sache und der Person, nicht minder alle Arznenkrameren in öffentlischen Buden und Privathausern, in und ausser den Markten, ganzlich und ben Vermeidung nachdrücklicher Strafe und Consiscation der Waare, verboten sen.

Gleichwie Wir denn den Juhalt der unterm Isten December 1779 bereits erlaßsenen hiebin gehörigen Verordnung hiermit ausdrücklich wiederholen, und allen Obrigkeis ten und Beamten, den kande Amte Stadts Physicis, Medicis, Chirurgis, und allen übris gen jum Corpus medicum gehörigen Personen nochmals ernstlich erinnern, auf dergleichen scholiche keute genaue Acht zu haben, und in vorkommendem Uebertretungsfall Unserm Collegio medico davon die ungesaumte Anzeige zu thun.

## Sunftes Capitel.

# Von Geburtshelfern, Hebammen und deren Verbindlichkeit.

## S. 1. ..

## Eramen und Berpflichtung ber Bebammen.

Soll keine Frauensperson zu einer offentlichen Sebamme sich gebrauchen lassen, welche nicht von Unserm Collegio medico gehörig geprüft und verpflichtet worden.

## §. 2.

## Auch anberer, bie fich mit biefer Runft abgeben wollen.

So foll sich auch kein ungelehrter Chirurgus, noch sonft jemand hinführd einen Geburtsbelfer nennen, vielweniger diese Runft ausüben, er sen denn nach Maaß des vorsstehenden sphs nicht nur ordeutlich in theoreticis eraminirt, und habe von seiner practissen Fähigkeit hinlangliche Proben abgelegt, sondern er sen auch zuforderst auf diese Unsere Medicinalordnung, und besonders auf dieses das Hebammenwesen betreffende Capitel gehorig verpflichtet,

## §. 3.

## Fortschung bes Vorigen.

Auch die bereits in Praxi senonde Hebarunen und Chirurgi, die sich mit der Ges burtshulfe abgeben, sollen, wenn es noch nicht geschehen, nach und nach von Unserm Collegio legio medico vorgefordert, eraminiret, und wenn fie besteben tonnen, verpflichtet, und mit einem Erlaubnisichein verfeben werden.

#### §. 4.

Infinuation und Production bes Erlaubniffdeins.

Diesen Erlaubnissichein haben fie fofort ihres Orts Obrigkeit und dem Pastor, und zwar zu dem Ende vorzuzeigen: daß jene den Erlaubnissichein in das Gerichtsprotocoll eine trage; dieser aber in Ansehung der Nothtause den gehörigen Unterricht gebe.

Wie Wir Uns benn zu beiden nicht minder guddigft verfeben, es werden dieselben bic leiber! in einer der ganzen menschlichen Gesellschaft so sehr anliegenden Sache hier und da noch herrschende alte ungereimte Vorurtheile auf alle Weise zu unterdrucken, und den Bebammen zur Achtung und Shre ihrer Berufsgeschäfte allen nuglichen Benstand und guten Willess zu erweisen von selbst geneigt und bemubet seyn.

## §. 5.

Belder Orten Bebammen ju balten, und wie biefe vorzuschlagen.

Jede Gemeinde, besonders wenn sie von einer andern ein wenig entsernet fent sollte, muß ihre eigene Bebamme halten; wenn die, welche die Gemeinde bisher gehabe, stirbt, oder alt und unvermögend wird; so stehet derselben fren, eine in der vorigen Plat in Worschlag zu bringen, selbige sodaun mit einem von dem Amte, oder des Orts Obrigkeit unentgeltlich auszusertigenden Zeugniffe, ihrer Sitten, Wandels und Betragens versehen zu laffen, und dem Collegio zur Prufung und weitern Anordnung zu prasentiren.

## §. 6.

## Eramen unentgeltlich fur bie Sebammen.

Das Eramen der Bebammen foll das Collegium unentgeltlich verrichten, auch felbst fir die Erpedition des Erlaubnisscheins nichts genommen werden.

## S. 7.

## Eigenschaften ber Bebammen.

Bu Bebammen find keine andere Personen anzunehmen, als biefenigen, welche von mittelmäßigem Alter, mit einem naturlichen guten Berstand, mit gesunden dauers haften teibeskräften, insonderheit mit reinen, geraden und gelenken Handen begabt, und von allen dufferlichen Gebrechen befrenet sind. Ferner sollen diejenigen, welche zu obgee bachten Aentern gelangen wollen, lesen konnen, und von des Orts Obrigkeit und Pastoren Scugniffe eines ordentlichen und christlichen Lebenswandels haben.

## §. 8.

### Bon fogenannten Lebrtochtern oder Barmefrauen.

Geschworne Schammen, besonders die in Stadten und groffern Orten, sollen fich bemuben, sogenannte Lehrtochter, oder Warmefrauen zu halten, jedoch so, daß fie deren niemals mehr als eine auf einmal, damit fie ihr besto zahlreichere Gelegenheit zur Erlere nung und Uebung der Aunst verschaffen tonne, annehme. Diese Lehrtochter oder Warmen

frauen follen fobann, und wenn fonftige erforderliche Eigenschaften ba find, vorzäglich Sofonung haben, ben Erledigung einer Sebammenftelle wieder angenommen zu werden.

#### §. 9.

#### Fortfegung bes Vorigen.

Indeffen soll keine Bebamme ihrer Lehrtochter, oder sogenannten Wickelfrau eine Beburt ausser dem Nothe und Behinderungsfalle allein überlassen, immassen sonst, und falls sich nach Inhalt folgender sphen etwas Ordnungswidriges daben zutragen sollte, sie die Hebamme, als Lehrfrau einzig und allein dafür haften, angesehen und gestraft wers den soll.

#### §. 10.

#### Bon bem zu ertheilenden Unterricht bet Bebammen.

So viel nun den bessern Unterricht der Hebammen fürs künstige betrift; so haben Wir bereits gnädigst dahin gesorget, daß ein in der Wundarznen, und besonders der Entsbindungskunft ganz geschickter Practicus anher berusen, und gegen das von Unsern getreuen Standen ben letzterm Landtage so löblich bewilligte Behalt, zu den den Hebammen nach und nach zu gebenden uneutgeltlichen Unterricht angestellt, mithin Unsere, auf Verbesserung des Hebammenwesens gerichtete wohlgemennte Landeassürstliche Absicht, so viel möglich, besore dert und erreicht werde. Als weshalb Wir Uns dann das nabere zu seiner Zeit noch perfügen vorbehalten.

#### €. II.

#### Pflichten ber Bebammen.

Der angestellten Hebammen Pflicht ift ferner: fich eines untadelhaften Lebenswaus bels zu befleißigen, und aller hißigen Getrante, wodurch sie zu Verrichtung ihrer Geschafte untuchtig gemacht werden, zu enthalten. Es ist ferner ihre Pflicht, denen armen und reischen Rindbetterinnen mit gleicher Bereitwilligkeit benzustehen.

Es soll bemnach keine Hebamme, wenn sie zu einer in Rindesnothen liegenden Prau berufen worden, solche in dem Zustande aus der Ursache verlassen, weil sie zu einer Reichern oder Vornehmern gefordert, sondern ben jener bis nach vollbrachter Geburd verbleiben.

# §. 12.

Sie sollen verschwiegen und auffer ber vorgeschriebenen Maaß und Weise nicht abwesend senn.

Soll jede Bebamme ihre Berufsarbeit mit gehöriger Berschwiegenheit verrichten, und die ben einer Wochnerin etwa besonders vorgefallene Umstande Leinem, Den es nicht angehet, bekannt machen.

Ferner soll auch keiner Hebamme verstattet senn, sich von ihrem Wohnort ohne ausbruckliche ohrigkeitliche Erlaubniß auf 24 Stunden, und wenn grob Schwangere an dem Ort vorhanden sind, gar nicht zu entfernen; und hat daben auch; wenn sie sonst zu ihren Verrichtungen ausgehet, in ihrem Hause jedesmal die Nachricht, wo sie zu finden ift, zu hinterlassen.

#### §. 13.

Ihr Berhalten ben mahrnehmenben Berbacht einer fcmeren Geburt.

Wenn eine Bebamme zu einer Niederkunft berufen wird, und alebenn Umfiande bemerket, welche auch nur einen Verdacht von schwerer Geburt, geschweige benn eine wirke liche, die gewöhnliche Hulfe übersteigende Gefahr verrathen; so hat dieselbe folches sofort ben Vermeibung der schweresten Verantwortung und Strafe benen ben der Kindbetterin anwesenden Versonen mit Behutfamkeit zu erofnen und dahin zu sorgen, damit der nachft wohnende Medicus, oder ein sachverständiger Chirurgus, oder auch eine mehr unterrichtete Jebamme, sogleich herbengeholt und schleunige Hulfe verschafft werden tonne.

# **§.** 14

#### Rortfesung bes Borigen.

Und damit dergleichen Berwahrlosung und Nachläfigleit besto ficherer borgetome men, wenigstens die Ausmerkamkeit, und hernachst die Gelegenheit zur Untersuchung: ob die Hebamme die ben einem solchen zweiselhaften Fall vorgeschriebene Schuldigkeit beoba achtet habe? vermehret werde: so soll die Hebamme jedesmal, und so oft ihr der Vorfall begegnet: daß, entweder das Kind todt zur Welt kommt, oder dasselbe, oder die Mutter binnen den ersten acht Tagen nach der Geburt, versterben, ben Vermeidung 5 Athle. Strafe verbunden senn, solches demjenigen Umts, oder Stadt-Physico, wo die Geburt geschehen, selbst soson binnen vier Tagen anzuzeigen, dieser aber nicht minder unter gleischer Strafe gehalten senn, die ausgenommene Unzeige wenigstens acht Tage darnach dem Collegio medico einzuschicken. Sine gleiche Pflicht der Berichtserstattung liegt auch dem jenigen Medico oder Chirurgo ob, welcher zur Husse einer schweren Geburt herbengerus sen worden.

# §. 15.

Die Riebertunft nicht ju übereilen. Beiteres Berhalten in befchriebenen Fallen.

Soll sich keine Hebamme unterstehen, wenn sie zu einer Schwangern gefordert wird, die Niederkunft ohne genugsame und sichere Zeichen, mit Uebereilung zu befordern, und dadurch der Mutter und dem Kinde Beschädigung zuzusügen; sondern sie soll, wenn sie an den genugsamen Anzeigen zweiselt, sich sosort ben einer andern erfahrnen Hedamme, oder dem nachsten erfahrnen Medico, oder einem der Sache kundigen Chirurgo sosort Nathe erholen; eine solche Ratheerholung ist auch in dem Falle nothwendig, und nicht zu verabsaumen, wenn die Kindswasser vor seche Stunden bereits verstossen; und die Geburt dennoch nicht erfolget ware. So wie denn auch ben dergleichen auch jeder andern Gelegens heit aller Darreichung und Gebrauch innerlich medicinischer oder sonstiger innerlicher hisiger Hausmittel ohne Benrath eines Arztes sie sich ganzlich zu enthalten hat.

# §. 16.

Bleiche Pflicht ben unverebelichten ober unbefannten Frauensperfonen.

Wird hiemit eine jede Hebamme ernstlich erinnert, ben denen ben unverehelichten ober unbekannten Frauenspersonen vorfallenden Miederkunften, mit gleicher Unverbroffens beit, wie ben andern sich gebrauchen zu lassen.

#### .6. 1.7.

Der Debammen Pflicht und Berhalten ju Rettung ber Mutter ober bes Kinbes in befchriebenen Kallen.

Wenn eine Bebamme benierkt, daß das Kind icon vor ber Beburt tobt, ober fole des bald zu befürchten ftebet; fo bat biefelbe auf die Rettung ber Mutter ihr vorzäglichftes Amgenmert zu richten, und bem nachsten Medico, ober erfahrnen Chirurgo fosort burch einen Boten ichleunige Dachricht zu ertheilen, bamit biefer zur nothigen Gulfeleiftung ohne Unitand berben eilen, und dem vorgangig dem Collegio medico ben ausführlichen Bericht iomol über den Borfall felbit, als über die von ibm jur Sand genommenen Rettungsmits tel abstatten tonne. Sollte hingegen die Mutter in der Geburtsarbeit verfterben, obne pon bem Rinde entbunden ju fenn; fo ift der nachfte Medicus ober Chirurgus eifigft berben ju bolen, um die Berftorbene, auch wider Willen der Anverwandten, ju ofnen, und bas ptelleicht noch lebende Rind burch einen vorsichtig angebrachten Schnitt zu retten, und an Tages Licht zu bringen. Die Brediger werden es fich von felbft zur Oflicht balten, Die Anwendung Diefes fur Die Menichheit unumganglich nothigen Rettungsmittels nach allen Rraften zu unterfluken. Gleichwie benn auch Geburtebelfern und Bebammen ben funf Athlr. Strafe hiermit geboten wird, am Schluffe des Jahrs ein richtiges Berzeichnift aller unter ihrer Gulfe gehobener Rinder, mit der nachricht: ob bas Rind todt geboren, ober bald gestorben, ober die Mutter in ober gleich nach der Geburt verftorben, ober was fonft daben Mertwurdiges vorgefommen, bem Amts, oder Stadt Phylico, in beffen Begirf bie Beburten gescheben, einzuliefern : Diefe aber bie empfangene Liften und Machrichten nicht minder unverweilt an das Collegium medicum einzuschicken haben.

#### §. 18.

#### Pflichten in Unsehung ber Rothtaufe.

Wird fantlichen Hebammen hiermit ernftlich aufgegeben, in vorkommenden Falsten, woben einem Kinde in oder nach der Geburt die Gefahr des Todes norhanden ift, die Nothtaufe ohne weitern Aufenthalt, nach dem ihnen von dem Pfarrer eines jeden Orts vorber zu ertheilenden aussuhrlichen Unterricht, vorzunehmen.

Sollte aber das Rind zwar nicht in volliger lebensgefahr, jedoch febr schwach seyn; so hat die Hebamme es gehörigen Orts zu melden, damlt die Taufe beschleuniget werde.

# §. 19.

Sorge mabrend bem Wochenbett. Berbot bes Unrathens ober Gebrauchs innerlicher Arzneymittel.

Coll jede Bebamme verbunden senn, die Kindbetterin in der ersten Woche ihrer Riederkunft täglich wenigstens einmal zu besuchen, hernach aber damit nach Beschaffenheit der Umstände bis zur völligen Gerstellung sortsahren, und alles treulich und behutsam beobachten, damit der Mutter und dem Kinde kein Schade zugefügt, und die Erhaltung der beis derseitigen Gesundheit auf die bestmöglichste Art befördert werde. Woben denn hierben nochmals, wie schon oben §. 15. geschehen, erinnert wird: daß die Hebammen auch waherend dem Wochenbett alles Anrathens und Verschreibens der zu ihrem Jache nicht gehörigen Arznegen und Kuren, sich ganzlich enthalten, und solches dem Medico überlassen sollen.

§. 20.

S. 20.

Debammen follen nicht mehr übernehmen, ale ihre Rrafte erlauben.

Sollte eine Sebamme durch die Arbeit ben einer schweren und langwierigen Geburt so sehr entkraftet senn, daß sie ben einer gleich wieder vorfallenden Niederkunft ihr Geschaft nicht ordentlich verrichten kann; so hat solche derjenigen Frau, welche ihre Hulfe verlangt, eine andere tüchtige Gebamme, wo es thunlich, und dergleichen noch vorhanden ist, vorzuschlagen, und aus Gewinnsucht keine Arbeit zu übernehmen, der sie aus Mangel der Krafte nicht mehr gewachsen ist.

**6.** 21.

Debammen follen nach bem ihnen ertheilten Unterricht und nicht nach Butbunten banbeln.

Ueberhaupt ist Unfer gnadigfter kandesberrlicher Wille, daß sich alle und jede genau nach dem ihnen von ihren kehrmeistern ertheilten Unterricht, in vorkommenden Fallen richten, nach eigenem Gutdunken, und ohne vernunftige kunstmäßige Grunde auf gerade wohl nichts unteruehmen, und in allem sich dergestalt betragen, wie es die Pflicht des Christensthums und der menschlichen Liebe erfordert; widrigenfalls dann auch ben vorkommenden Fallen alle die Vergehen auf das schärsste bestrafet werden sollen, deren sich eine Sebamme aus Vosheit, Unvorsichtigkeit, Gigensinn oder Gewinnsucht schuldig machen wird.

§. 22. Tare für bie Debammen.

Damit nun auch der Unbescheidenheit im Jordern auf der einen, und der Unbillige teit im Geben auf der andern Seite gehörige Schranken bestimmet werden; so ift Unfer gnabigster Befehl: daß von einer sowohl verehelichten, als unverehelichten Kindbetterin in gewöhnlichen Fallen, nicht mehr, als 24 Mgr. genommen werden sollen.

§. 23.

Allgemeine Richtschnur fur bas Collegium in Ansehung ber Bestrafung.

Enblich versehen Wir Uns zu bem von Uns gnabigst angeordneten Collegio medico & Sanitatis, es werde dasselbe, ben vorkommenden Uebertretungsfallen und besonders ben benen, wo in dieser Medicinalordnung keine Strafe namentlich ausgedruckt worden, mit aller Strenge darauf sehen: daß zwar die Strafe jedesmal gewiß und unausbleiblich, felbige jedoch den vorkommenden Umständen und der Billigkeit angemessen, mithin das Berbalten Unsers Collegii hierunter überall so beschaffen sen, wie es solches vor Gott und nach dem Uns geleisteten Eid und Psiichten zu verantworten sich getrauen moge.

Wir behalten Uns immittels ausdrucklich vor, diese Unsere gnabigste Verordnung vorkommenden Umftinden nach zu mindern, zu mehren, und abzundern; und dawit selb bige zu Jedermanns Wissenschaft gelangen, und aufs genaneste befolget werden moge; so besehlen Wir hiemit gnabigst, daß solche nicht nur zum Druck befordert, und an Unsere Dicasteria einzeschickt, sondern auch allen Orts Obrigkeiten und Beamten, und an welche es sonst nothig erachtet wird, hiervon ein Eremplar zugestellt werde.

Urkundlich Unserer eigenhandigen Unterschrift und nebengesehten Furftl. geheimen Kangleninstegele. Segeben in Unserer Stadt Gildesheim, den 13ten Man, 1782.

(L.S.) Friedrich Wilhelm, Bijchof und Fürft.

F. L. Kersting.

# Anhang einiger Sidesformein.

#### Nr. I.

# Eidesformel eines Physici, oder andern Medicinæ Practici.

Ich N. N. gelobe und schwore hiermit zu Gott dem Allmachtigen einen wahren Sid: daß nach Gr. Hochsurstlichen Gnaden, meines gnadigsten Herrns, ergangenen Medicinals ordnung, ben dem mir gnadigst aufgetragenen Physicate (NB im andern Fall ceßirt dieses) und Uebung der Arzneywissenschaft Inhalts des mir ertheilten Erlaubnissscheins in allen und jeden Puncten nach meinem Vermögen mich halten, und nichts darwider handeln, sondern alles, was darin verordnet, nach der Patienten Justand und Anleitung der Arznenkunstehm und verrichten will, wie ich es gegen Gott, die Obrigkeit, und manniglichen zu versantworten mir getraue, auch einem ehrlichen, aufrichtigen Physico und Medicinæ Practico zukömmt, und gebühret, und ich Amts halber zu thun schuldig bin.

Co mahr mir Gott helfe und fein heiliges Wort.

#### Nr. 2.

# Eidesformel der Chirurgorum und Bader.

John. N. schwore hiermit zu Gott dem Allmächtigen einen wahren Sid: daß nach Sr. Hochsürstlichen Gnaden, meines gnädigften herrns, ergangenen Medicinalordnung, ben Uebung meiner Kunft, Inhalts des mir ertheilten Erlaubnißscheins, in allen und seden Puncten, nach meinem Vermögen mich halten, und nichts dawider handeln, sondern alles, was darin verordnet, auch der Erlaubnißschein mir verstattet, nach Anleitung der Kunst thun und verrichten will, wie ich es gegen Gott, die Obrigseit, und männiglichen zu versantworten mir getraue, auch einem ehrlichen Chieurgo zusommt und gedührt, und ich Amts balber zu thun schuldig bin.

So wahr mir Gott belfe und fein beiliges Bort.

# Nr. 3.

# Eidesformel der Apotheker.

ich N. N. gelobe und schwore hiermit zu Gott dem Allmachtigen einen wahren Sid: daß ich die meinem Amt und Kunst obliegende Handlungen jederzeit treu sleißig verriche ten, die von Gr. Hochfürstlichen Gnaden, meinem gnadigsten Herrn, in der ergangenen Messicinalordnung mir vorgeschriebene Artikel samt der bestimmten Apothekertare halten, und die einkommende Necepte im Namen, Maaße, Gewicht und sonsten ohne einige Verander ung versertigen, nicht ein Stuck für das andere nehmen, auch mit Verkauf schäblicher, starker und componirter Medicamenten sine præseripto & censura Medici, behutsam verseschen.

fahren, des ordentlichen Curirens und Besuchens ber Patienten mich jenthalten, vielwes niger Gift an jemand unbekannten ohne genugsame Berficherung, ober wir fonten Cav. 4. §. 17. es mir vorgeschrieben ist, abfolgen lassen, und im übrigen, wie es einem ehrlichen und redlichen Apotheter gebühret und anftehet, mich selbst verhalten, auch zu allen diesen Berseichtungen meine Officinbediente gleicher maaßen anhalten will.

Co mabr mir Gott belfe und fein beitiges Wort.

## Nr. 4.

# Eidesformel eines Provisoris in den Apotheken.

in rechtmäßiger Vorsorge und Aussicht der mir anvertrauten Apothete treulich wahrs nehmen, Sr. Hochsurstichen Gnaden, meines gnädigsten Herrns, publicirter Medicinals ordnung und Apothetertare genau nachkommen, die verschriebene Medicamente und Recepte nicht im Namen, Gewichte, Maaße oder sonsten irgend worinnen andern, noch ein Studf für das andere nehmen, oder denen unter mir stehenden Gesellen und Jungen solches zu thun verstatten, und also die von den Medicis aufgesetzte Recepte treulich und sorgsältig versertigen lassen, auch des ordentlichen Eurirens und Besuchens der Patienten mich entshalten, insonderheit ohne der Medicorum Gutsinden und Vorwissen karte Purgantia, Vomiciva, oder sonst treitende Medicamenta oder Opiata, aus meiner unterhabenden Ofssichn verlausen, vielweniger Gift an Unbekannte, ohne genügsame Versicherung, und wie Cap. 4. 5. 17. vorgeschrieden ist, absolgen lassen, und im übrigen mich also verhalten will, wie es einem ehrlichen Provisor gebühret und anstehet.

Co mabr mir Gott belfe und fein beiliges Bort.

# Nr. 5.

# Eidesformel für die Hebammen.

Thr N. N. sollt geloben und schworen einen Eid zu Gott: daß ihr wollt eurem Umte treu und mit allem Fleiße', und nach Maaßgabe der von Gr. Hochfürstlichen Gnaden, Unserm gnädigsten Herrn, erlassenen Hebanimenverordnung, vorstehen, zu jeder Zeit, weum ihr gefordert, euch sofort dahin begeben, keine Kindbetterin versaumen, euch auch aller Bes scheidenheit gebrauchen, mit Mutter und Kind vorsichtig umgehen, ben Armen und Neischen ohne Umerschied gleichen Fleiß und Behutsamkeit anwenden, auch für die Beforderung der Kinder zur heiligen Tause sorgen, und alles anwenden, damit nichts durch euch vers stinder zur heiligen Tause sorgen, und alles anwenden, damit nichts durch euch vers stinder zur heiligen Tause sorgen, so ausser der Sebe schwanger geworden, gefors dert wurdet, alle Verwahrlosung der Mutter und des Kindes verhüten, und ben der Ges burt allen Fleiß anwenden, von niemanden ben schwerer Strase zu unzeitigen Geburten,

oder Abtreibung der Kinder such gebrauchen laffen; sodann übrigens \* von einer Kindbets terin in gewöhnlichen Fallen, nicht mehr als 24 Mgr. nehmen, ben schweren Geburten und zweiselhaften Vorfallen sogleich dem nachsten Medico, oder sachverständigen Chirurgo die Anzeige thun, und endlich den euch angewiesenen, vder einmal gewählten Wohnort, ohne ausdrückliche Erlaubniß des Collegii medici, nicht verandern.

So mabr euch Gott belfe und fein beiliges Wort.



7.

Churfürstl. Mannzische Verordnung für die Stadt Erfurt, wegen Beobachtung der Handwerksordnungen und Einrichtung der Handwerksrechnungen,

vom roten Decemb. 1751.

b zwar sowohl in altern als jungern Zeiten die Vorsicht dahin gebraucht worden, daß, wie in andern Policeps also und sonderlich auch Handwerksfachen durch Errichtung beilsamer', jedem Handwerk und Prosesion gemasser Innungsarticuln sowohl dem Publico, als den Handwerksgenossen selbst prospicirt, friedlicher Betrag gestiftet und unterhalten, auch Maaß und Ordnung vorgeschrieben worden; so hat man doch sowohl aus dem vor Und, als dem Stadtrath saft täglich eingebruchten Vorträgen, Klagen und Beschwerden, und denen ben Untersuchung und Revision ihrer Rechnungen ersundenen Ordnungswidris gen Administration gemeiner Handwerkseinkunsten wahrnehmen mussen, daß saft die mehresten Handwerker, wo nicht gar von ihren Innungsarticuln abgangen, doch durch anges maßte unerlaubte Autorität dieselbe zu ihren Absichten und Eigesnüßigkeiten ausgelegt, neue Gebühren, Dispensations-Diferetions und unmaßige Strasgelder angelegt, dieselbe durch Consciption ober Schenkungen, sonderlich von jungen Meistern erpresset, dieselbe gleichwohl nicht zu gemeinem Nußen des Handwerks, sondern zu Zechen und Schmausen mißbraucht, die gnädigster Herrschaft gebührende Untheile unter vielerlen Ersindungen und Vorwenduns geu, wo nicht gar unterschlagen, doch geschmäsert und verkürzet, wohlgestunte und gewissen.

<sup>\*</sup> Wenn ein Medicus, ober Chirurgus auf Begebren, und nach ausgehaltenem Eramen, auch insbesondere auf Urbung der Enthindungstunst mit approbirt wird, siehe Cap. 2. §. 24., so ist er ebenfalls mit vorstehendem Eide (jedoch baß sodann das wegen Zahlung der Ges duhr und folgends weiter Lisponiete wegfalle zu belegen. Gleichwie Wir dann einem dies ser Kunstverständigen Medi o ober Chirurgo, nach Vorsommenheit der Umstände ein mehr rers zu nehmen, biermit erlauben.

Benhafte Mitglieder verhaffet und verfolget, und baburch bestundides Diffraden, Baber mis Bant unter fich erreget und unterhalten ic. ic.

Welchem Unwesen dann vorzukommen, man vor nothig erachtet, durch nachgesekte Mericul nicht allein ble genauere Beobachtung ieden Sandwertsord- und Innung nochmals anzubefehlen, fondern auch alle Sandwertegenoffen zu verwarnen, daß im mibrigen Rall feiner fich einer Difpenfation, Eremtion bet anbern befonbern Gnabe ju gelbatten und zu genießen baben folle, und zwar

- 1) lagt man et ben ben Junungsarticulu; wie folde entweder vor Zeiten vom Stadtrath, ober von Chutfurftl. Landesherrichaft und Derd nachaeletten Reaierung ertheilet, und nicht nachbero durch das Kaiferl, in Unno 1721 ergans gene, von Ihro Churfurfil. Gnaden jur Observang in Druck beforderte und Anno 1723 publicirte Edict oder fonft geandert und verbeffert worden, oder bier nache gesehet, erlautert und ausgedeutet werden, noch jur Zeit bergeftalt bewenden, bak nicht dut die handwetter und ihre Obermeiller und Borminder fich barnach achten, fonbern auch Die Sandwerts Commillarii auf beren Beobachtung gen naue Aufficht baben follen. Bu dem Ende dann
- A Reine Busammentunft gehalten werden foll, es fepe bann ben Commisfariis porfin jum wenigsten barvon Ungeige geschehen und Mathritt gegeben worden. ob und mas barben vorzunehmen fen. Wenn es bann Cach mare, daß bies felbe allein zu der ordinairen Quartalauflage gefcheben; fo tounte zwar mit Biffen und Bewilligung berer Commisseriorum Damit verfahren, doch weiter nichts ben Bermeibung ber Mullitat vorgenommen werden, und biefes zwar allein aus ber Ursache und in der Absicht, daß die Commissarii, weilen nie Sandwerfer fast ju einer Zeit ihre Quartaljusammenkunfte ju balten pflegen, die Zeit und Stunde defto fuglicher barau bestimmen, und fo viel moglich, felbft barben ericheinen tonnen und follen.
  - a) Collen alle ertraordinaire Busammentunfte, so viel moglich, vermieden, fofort alle Sandwerksvorfalle, die in ben ordinaren Quartalusammentunften vorgenome men und abgethan werden tonnen, babin verwiesen und verschoben, mitbin auch Die darauf ju verwendende Roften somobl den Parthenen, als dem Sandwerk felbften ersparet, ober mibrigenfalls in ben Rechnungen ausgestrichen werben. am mindeften foften gemeine Borfalle geflissentlich um ausserordentlicher Gebube willen zu einer besondern Bufammentunft verwiesen werden.

Wenn jedoch unvorgesehener Umftande balber, oder auf eines oder andern wohlgegrundete Nothburft und Begehren eine aufferordentliche Zusammentunft

anzustellen ware; so solle solches

A) In erftern Sall ohne einige Roften bes Sandwerts, im andern Jall allein gegen Die gewohnliche Bebuhr, allezeit aber in Bensenn der Commissarien gescheben; Alles, was nun auf ein ober andere Beise vorgegangen, foll

5) In das Handwerksprotocoll treulich eingetragen, und was also vor qut und Orbe nungemäßig befunden worden, von keinem widersprochen, auch von dem gesammten Handwerk selbst ohne Wiffen und Gebeiß bes Stadtraths nicht geam - dert werden. Bey den Zusammenkunften solle sich

6). Ein

6). Gin ieber ehrbar und ftill aufführen, mas entweder von ben Commiffariis ober bem Obermeifter, Bormunde oder dem, der den Borfit bat, voractragen mird. mit Gelaffen, und Aufmertfamteit anboren, und nicht darein reden, bie die Ordnung an ihn tommt, fondern fodann feine Meinung modeft und ohne Ges ichren fagen. Wenn fich nun baben ein Zweifel oder Anftand erreget, foll barüber auforderft der Ordnungsgrticul eingeseben und nach demfelben der Schluß gefaßt merbent follte aber auch biefet etwa undeutlich fenn, die Sache ju des Stadte rathe Enticheidung angebracht werden. Wie nun oben ichon gestafter maffen ben einer feben Innung oder Sandwert die von Ihro Churfurfil. Bnaden oder Dero nachgefesten Regierung, oder auch von dem Stadtrath vor Beiten ertheilte und nicht abrogirte Ordnungen oder Specialbefehl und Erdrterungen jum Rundamene gefest fenn und bleiben follen: alfo bat fich

7) Sowohl ein feder, ber Deinem Sandwert ju gelangen gebentet, die nach bers felben erfotberte Qualification und Bebubt ju leiften, als auch die barin icon begriffen, fie fepen Lebrjungen, Befellen, Meister, Bormunder und Borfiker bergeftalt barnach ju achten, bag alles, was fie bargegen directe ober indirecte

thun, perhangen ober julaffen, ungultig, null und nichtig fenn foff.

In der Absicht bann alle beimliche Bestrafung, Dispensationes und Dache fichten, beren fich ein und anderer Sandwerter gegen die Ordnung angemaßt, nicht allein, verboten, fondern auch die Obermeifter, Bormunder, und wer oder welche fich beren unterfangen, das Duplum ber geheimen Strafen', Dupenfas tiones Discretionsgelber ober auberer Ordnungswidriger Baben anabigster Berrs schaft jur Berechnung erlegen, bas Simplum aber bemienigen, ber also übers nommen worden, wenn er es anzeigen wird, restituiren follen, und bleibt es übrigens ben der schon ergangenen Rathsvervednung, daß ebe und bevor einer jum Deifter gesprochen wird, dem Stadtrath ein Verzeichniß alles beffen, mas sowohl an Ordnungsmißigen Gebuhren, als auch allenfalls wegen bifpenfirten Bebrechen zu erlegen baben, specifice übergeben werden foll. ::

Wie fie nun Miemand gegen die Ordnungemäßige Gebuhr: idernehmen; 

alfo follen sie auch

8) Sonderlich jum Abbruch bes Berrichaftlichen Untheils baran nichts mindern, es betreffe nun Aufdinge Loszehle Meistere oder Strafgelder von handwerksgebres chen, welche lektere fie nach ben Ordnungscrikuln jedesmal in Benfenn und mit Ginsicht der Commissarien determiniren, den gnadigster Berrichaft bavon gebuhrenden Untheil denfelben auch fogleich juftellen follen.

Ueber grobe und offenbare Berbrechen, darunter auch fonderlich Chebruch, hureren und vorzeitiger Benfchlaf und Schwangerung allerdinge geboren, fole

3

¢

9) Weber Untersuchung, Erkenntnig, noch Bestrafung fich anmaffen, sonbern nach beren Beschaffenheit Churfurfil. Gerichten, und wenn von benselben darüber erkannt, dem Stadtrath zu weiterer Berfitaung anzeigen. Gie follen

10) Darauf feben, daß ein jeder, ber ju einem handwert gelangen will, feiner Ges burt und übrigen Qualität nach dazu zuläßig, auch Leibebeschaffenheit und Rrafŗ.

ť

. .

1:: ...

200

3 · . ·

. .

٠.

7

40

ten nach geschickt sen, und nicht, wie ben verschiedenen Sandwerten so ftraffich als migbrauchlich geschehen, erft nach ausgestandenen tehrjahren, sich darnach erkundigen, ben Vermeidung, daß der oder diejenige, die einen armen tehre buben also umführen, ihm alle Kosten und Schaden gut zu thun, augehalten werden sollen. Nicht minder sollen sie

Darauf fest halten, daß diejenige, die um die Meisterschaft ansuchen, ihre Lehrs jahre, Wanderschaft und Muthe richtig ausgehalten, ihre Meisterstuck verfertigt und alles das geleistet haben, was ein jeder zu leisten von der Ordnung anges wiesen wird, auch nicht ehender, als bis er das Burgerrecht erlangt, zum Meister erklaren.

Was nun hier vorgesett ift, betrift allein die Schuldigkeit der Obermeisfter, Bormunder und gesammte Meisterschaft eines jeden handwerks vor sich, die fie auch ohne Ausnahm zu beobachten und nicht darüber, noch darunter zu

thun baben.

Weilen fich aber Falle begeben, die entweder nicht vorgesehen, ober darübes sonft in der Ordnung nicht disponirt worden, gleichwohl Umstände und Ursachen sich vorfinden, warum die Strenge der Ordnung entweder nicht beobachtet, oder einem oder anderm aus besonderer Consideration, Gnade, Moderation oder Dispensation verliehen werden konne; Co bleiben

12) Alle biefe Falle ju gnabigster tandesherrschaft, und Dero nachgesehter Regierung ober nach Beschaffenheit ber Sache des Stadtraths Erkentniß dergestalt aussessest, daß, wie dieselbe allein Ordnung geben, mehren, mindern oder gar ausheben konnen, also alle Handwerker dassenige, was dieselbe præter oder auch contra ordinem zur Guade, Moderation oder Exemtion eines oder des andern besonders disponiren, ohne Widerrede, und ohne es in Consequence zu ziehen, mit schuldigstem Respect auzunchmen und gehorsamst zu besolgen haben.

Nachdem man auch beobachtet, daß ben Auflage und Zusammenkunften ber Gesellen, besonders dersenigen, welche von Alters ber besondere Ordenungen hergebracht, ofters vieler Unfug, jum Theil auch Unterschlag des gnädigester Herrschaft gebührenden Antheils vorzugehen pflege, ohne daß von den dazu deputirten Bensismeistern weder dem Handwert, noch dem Stadtrath davon Anzeige geschehen, ja wohl ofters von den Handwertern selbst ihnen darin gescheckt und aus eitler Furcht und Besorgniß, daß dieselbe Ausstand erregen oder Abschied nehmen mochten, verschwiegen und verborgen werden. Welches dann unter den Handwertern sowohl selbst vielen Verdung und Verwirrungen, als dem Stadtrath durch dergleichen östere Klagen viel zu schaffen zu geben pflegen; Als wird

13) Cowohl allen Sandwerksobermeistern, Vormundern, befonders aber den zu den Gesellenzusammenkunften deputirten Bensigern, mithin allen und jeden Alts und Junggesellen mit allem Ernst bedeutet, jenen zwar, daß sie keine Zusams menkunft, sie sen zur Austage oder zu besonderer Angelegenheit, ohne ihr Wissen und Genehmhaltung, und ohne daß die Versigmeister darzu ersordert werden und wirklich daben erscheinen, verstatten, diese lestere auch jedesmal alles, was daben

vorges

vorgegangen, ihren Obermeistern, oder nach Beschaffenheit der Sache, dem Stadtrath anzeigen, bevorab auch ben den Handwerkern, welche besondere Gesellenordnungen haben, von denjenigen Geldern, welche wegen nicht gesches hender Wanderschaft erlegt zu werden pflegen, die der Herrschaft gebührende Halbschied sogleich zu sich nehmen, und sofort der Zweyermannscammer einhandigen, oder gewartigen sollen, daß dieselbe von ihnen demnächst gefordert und erequiret werden.

Den Gesellen aber, daß sie, so oft sie Austage oder Zusammenkunft hals ten wollen, jedesmal dem Obermeister oder Vorsiger bavon Nachricht geben und deren Bewilligung erwarten, die Bensiger darzu einladen, und alles, was sie zu verrichten haben, in deren Bensen und deren Benrath schlichten und verstichten, sich daben ehrbar, still und bescheiden aufführen, allen Zank und Zwiestracht vermeiden, mithin auch wann und was der Herrschaft gehühret, den Benstymeistern sofort gleich einhandigen, darüber richtige Nechnung suhren, und dieselbe jedesmal der Zwepermannscammer, oder auch auf Verlangen dem Stadtrath vorzeigen sollen; Wornachst dann dieselbe auch

14) Treulich und ernstlich verwarnet werden, daß fie sich vor allen den Unfug und Migbrauch, welche in der von gesammten Romischen Reichsgesandschaft ergangenen, und auf Churfürstl. gnädigsten Besehl zur Befolgung Anno 1731 und 1733 publicirten Constitution verboten worden, wohl mahrnehmen, oder der stracklichen Execution der darauf gesehten Strasen ohnverbittlich zu gewarten has ben sollen.

So viel nun die Sinnahme, Ausgabe und Verwaltung der Handwerks, gelder betrift, hat sich ben den wenigsten Handwerkern gefunden, daß die Einsnahmen zu dem Ende und Bebrauch, worzu sie der Ordnung nach gewidmet, verwendet, sondern unter einander geworsen, zu Zechen und Schmausen, unsnöthigen Procesiren und anderm unverantwortlichem Auswand misbraucht worden, dergestalt zwar, daß über solche unnothige Kosten verschiedene Handwerker in considerable Pasivschulden gerathen, daraus sie ohne nachdrücklichen Einhalt und Remedur nicht leicht sich retten konnen; Welchemnach dann

15) Allen und jeden Sandwerkern zu kunftiger Bemeß, und Befolgung verordnet wird, daß, so viel die Sinnahme betrift, es ben dem, was jedens Ordnung an Aufding, fo viel die Sinnahme betrift, es ben dem, was jedens Ordnung an Aufding, loszehl-Muth Meister-Straf- und Austaggeldern determinirt, desgleichen, was zur Feuerrüftung, Handwerkszinn, Wachslichterir, Leidemanteln und and dern Handwerksnußen und Noth ausgeseßt ift, noch hinfort dergestalt sein Bes wenden habe, daß diese Gebühren weder vermehret, noch vermindert werden sollen.

Nicht weniger bleibt ihnen auch pro rata, was von Churfurstl. Regierung ober dem Stadtrath ben ausserordentlichen Fallen an Dispensations. Discretions, geldern oder Strafen determinirt wird, welches alles dann nach hiernachst anges sügtem Rechnungsmodell namentlich unter besondern Tituln in Nechnung gebracht werden sollen.

í

1.

Wie nun die vorsichtige Vorfahren und Ordnungeverfaffer wohlbedachtlich eingerichtet, was zu Nugen und Nothdurft eines jeden Handwerks erforderlich erachtet worden; Alls soll es

- 16) Auch darben bleiben, daß eine Sinnahme allein ju dem Ende und Gebrauch, wozu sie gewidmet, angewendet, und nicht, wie bishero mißbrauchlich gesches hen, unter andere oder gemeine Ausgaben, mit gebraucht werden, de gleichen dann nach Beschaffenheit und Vermögen eines jeden handwerks die Interesse von etwa habenden Activschulden, Pachts Erds und Standzinsen, Feuers Russtungs Jinns lichts leidemanteln und andere zu gewissem Gebrauch destinirte Gelder, als welche von einer Rechnung in die andere fortgesührt, erspart und zu Abtragung Herrschaftlicher Gebühr, Jinsen, Ungelder, Interesse, Capitalsschulden, auch ukunstigen unvorgesehenen Unglückssällen und anderer Nothsburst, auf vorherige Anzeig und erhaltene Bewilligung des Stadtraths nühlicher angewendet, und die bishero vorgegebene Eutschuldigung und Verwand, als wenn sie mit ein und andern Nothwendigkeiten schon genugsam versehen, nicht angenommen, sondern diezenige Obermeister, Vormünder oder Rechnungssührer, die hiergegen ungehorsanlich thun werden, zur Ersezung sträcklich angehalten werden sollen. Mit den übrigen Einnahmen sollen sie
- Dergestalt wirthschaften, daß ben den Zusammenkunften mehr nicht, als was entweder die Ordnung selbst, oder die Anno 1744. gemachte Rathsdisposition determinirt, aufgehe, um da mehr, als die Einnahmen nicht alle Jahr gleich senn, sofort ein Jahr das andere desto leichter übertragen kann, und Schulden zu machen nicht nothig sen, worben dann zu den extraordinairen Zusammenkunften, niemand als der besetze Tisch und die Nathsverwandten berusen und zuges lassen werden, und nicht eines jeden eigennüßigen importunes Geschren, sondern der Commissarien und übriger des gemeinen Nugens bestissener Obermeister, Wormunder und altesten Kath und Mennung befolgt werden soll.

Da man auch berichtet worden, daß nicht ben allen handwerkern bergleis chen besetzer Tisch eingeführt, sondern zu jeder ofters in Kleinigkeiten bestehens den Angelegenheit, als Aufdingen, toszehlen, geringen Scheltworten, ze. ze. die gesammte handwerksmeister zusammen berufen, dadurch nicht allein an ihrer Arbeit und Nahrung gehindert, soudern auch auf gemeine Handwerkskosten uns nothige Bech und Zehrung veranlagt werden: Alls soll

18) Ben jedem handwerk die Berantstaltung gemacht, und zu dem besetzen Tisch Obermeifter, Obers und Untervormund, und nobit den Rathsverwandten die Achtmanner gezogen, und von diesen in Benjenn der Commissarien alle Extras ordinairvorfalle, wenn sie nicht bis zu den Quartalzusammenkunften verschoben werden konnen; vorgenommen und erörtert werden.

Weil man auch ben Revidirung der bisherigen Sandwerkerchnungen beobachtet, daß ben verschiedenen Jandwerkern die Gebuhr an tehre toszehle Muthe Meistere und andern Geldern unter Borwaud veränderter Zeiten und Umstände, Passuschulden, Baus Process und andern Kosten eigenmachtig erhöhet, auch andere sonst ungewöhnliche Ausgaben an Discretionen, Auswars

si Y

٠.;

ز-

tungs Korberrund Kortichaffing ber Bandwerksmobilien; Reuerruftung und ans Derer Bebubren ic. ic. eingeführet, welche Berrichtungen fonft ein Meifter mie ber andere, besondere die Munameister obnentgeltlich übernehmen muffen : 216 foll

- Ein jedes Sandwert nach Empfang biefer Berordnung alle neu eingeführte, er höbete ober veranderte; in ihren Ordnungen nicht befindliche Ginnahmen und Ansgaben fpecificiren, die Urfachen, warum fie felbige eingeführt, erhobet und verandert, anzeigen, und dem Stadtrath übergeben, fofort gewarten, ob und mie diefelbe gang oder jum Theil approbirt oder verworfen und verboten werden. fich fobann nicht unterfangen, Jemanden auf einige Beise, ben Bermeidung der Art. 7. fcon determinirten Erfegung ju übernehmen, noch auch nene Ausgaben in Rechnung zu bringen, ober zu gewarten, daß der Rechnungsführer nebst der Meftitution noch besonders gestraft werbe, es murbe benn aus unvermutheten porber angezeigten Urfachen eines und das andere insbesondere vom Stadtrath aebilligt. Da man auch mabrnehmen muffen, daß ben einigen Sandwerten bie jungen Meifter, wenn fie auch mit der Geldgebuhr ben Berfertigung der Meis fterftuck und Deifterfprechung nicht übernommen worden, dennoch durch uns maffige Roft und Erauf, baju man ihnen fogar Ruchengettel jugeschickt, in unerlaubte. Roften geführt, und gleichsam jum Sandwert obumachtig gemacht worben: Als soll
- 20) Sinfort bergleichen Unfig gamlich verboten, und über bas, mas ette bie Orde nung oder die Rathediffosition de Anno 1749 bierinnen determinirt, kein Junige meifter mehr, ale er feinem Bermogen nach thun tann und will, jut geben und porzusegen, die Commissaril aber sowohl, als die bargu gehorige Sandwerkes obermeifter und Bormunder, und wer bargu fonft berechtigt, barmft vorlieb zu nehmen schuldig senn.

So bat man auch die übermäßige ein, zwen und mehr tägige Bech und Behrung ben einigen Sandwerkern als eine Urfach ihres Berfalls und Bers schuldung angemerkt, da fie nicht nur ben hauptquartalen über die darzu erlaubte Gelder, auch audere ihre Ginnahmen augreifen und darzu ntigbrauchen, sondern auch ben Ertraordinairzusammenkunften, ben Aufdingen, Loszehlen, Muchschreiben, Unweisung der Meisterftuck zc. zc. dafür fie doch Die Gebubr erhalten, unterm Bormand ihrer Berfamnig auf die Bandwertscaffa gebren, und dadurch nach und nach immer in Schulden gerathen; Alle follen.

21) Somohl Commissarii, ale Dbermeifter und Bormunder barauf feben, daß diese Migbrauche abgestellt, zu den hauptquartalzusammenkunften nicht mehr als ein Tag verstattet, jur Zehrung auch nichts über die Gebuhr bewilliget, ben ben Erragredinairzusammenkunften nur allein biejenige, die der Ordnung nach bargu gehoren, bernfen, Die vortommende Angelegenheiten fürglich erpediren, baben auch mehr nicht, als mas jur Gebuhr erlegt worden, verzehret werde, und verfiehet man fich ju jedem feines Rugens befliffenem Sandwerker, daß er lieber fich turz abfertigen und an feine Arbeit geben, als um eines Trunks wils len fein Sauswesen vernachläßigen wolle, alles ben Bermeidung, daß die übrige M 2 Roften 1

٨

Roften in den Rechnungen ausgestrichen, und die Ungehorfamen nicht allein zu Ersegung derselben angehalten, sondern darneben noch bestraft werden sollen.

Damit man auch sehen tonne, wie diefer zu allerseits Sandwerfer Beften abzielenden Berordnung nachgelebt werde; So follen

22) Die darüber ichrlich abzulegende Rechnungen nicht general und confus, sondern nach dem hier angestigten Modell eingerichtet, jede Art von Sinnahme und Ausgabe unter ihrem Titul besonders geführt, und was ben jedem Titul erinnert worden, wohl beobachtet werden, widrigenfalls dieselbe auf des Rechnungssubsters Gefahr und Kosten durchgestrichen und zurückgegeben, auch bewandten Umskanden nach derselbe zur Ersehung und Strafe angehalten werden soll.

Damit nun allem bem, mas vorftebet, um ba ficherer nachaelebt werde: to wird auforderft Obermeistern, Wormindern und samtlichen Sandwertsgenose fen bessen genaue Beobachtung, insonderhoit auch den Bandwerts Commisfariis hiermit allen Ernftes, und ben Bermeibung nachbrucklicher Abnbung ans befohlen, barauf fest ju balten, alles widrige, ober fonft verbachtige Bornebe men sowohl felbft ju verhindern, als bewandten Umftanden nach bem Stadtrath ober Uns felbften zur Remedur anzuzeigen, auf ben ordentlichen Bebrauch einges bender gemeiner Sandwerksgelber fowohl, als ben anddigfter Berrichaft julome menden Untheil genaue Aufficht zu haben, die darüber führende Rechnung nach Dem vorgeschriebenen Modell zu achöriger Zeit zu grafren, ben beren Ablea- und Abborung die verspurende Unrichtigfeiten ju abnden, moniren und beffern ju las En, und mas fie felbsten zu richten und zu schlichten oder zu hintertreiben nicht im Stand ju fenn vermennen, an ben Stadtrath ju bringen, welcher bann auf Die Observanz aller bieser Articul zu halten, und auf ber Handwerks Commiffariorum bierunter bezeigenden Bleiß zu feben, gleichfalls nachbrudlich erine nert wird. Damit auch diese Berordnung ju Jedermanns, befonders ber Bandwerter Wiffenschaft gelangen, und fie ben nun ablaufenbem Jahr ihre Rechnungen dem bengefügten Modell gemäß einrichten mogen; Ale haben Wir Diefelbe jum Druck befordern laffen, damit ein jedes Sandwert fich ju deffen Befolgung ein ober mehr Exemplaria anschaffen, in ben Sandwerksladen beples gen, und in den Bauptquartalen nebft den Innungsarticuln vorlefen laffen mogen zc. zc. Publicatum unter dem Uns anvertrauten Churfurfil. Regierungs. infiegel. Erfurt, den 10ten Decemb. 1751.

(L.S.) Derer hohen Erze und Dhomstifter Mannz, Erier und Speier respective Dhomprobst, Chorbischof und Capistularherr, Churfurstl. Mannz. Geheimter Rath, Statts halter, und Regierungsrathe hieselbst.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     | e Einnahme und                                                                                                          | -                                                                  |             |                 |          | men     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|---------|
| Sandwert                                                                  | der sichtmeß 17                                                                                                         |                                                                    | , ·         | führt i<br>urch | on       |         |
|                                                                           | <b>.</b> ពន៌ព                                                                                                           | Ŋ. N. N.                                                           | _           | •               | berm     | eister. |
|                                                                           | Einn                                                                                                                    | ahme.                                                              | ٠. :        |                 |          | •       |
|                                                                           | TIT. I.                                                                                                                 | $\mathbf{J}$                                                       | 1           | Rthlr.          | Gr.      | Wf.     |
| <b>Einn</b> e                                                             | ihme an Recep, de 1                                                                                                     | Amolay V                                                           |             |                 |          |         |
| und mir geliefert                                                         | r Nechnung page                                                                                                         |                                                                    | ben         |                 | yen<br>1 | .674    |
| Baran find einfomme                                                       | n Jahr schuldig verblie<br>N. N. &c. &c.<br>n                                                                           | ven N. N.                                                          | <u>.</u>    | •               |          | 1       |
|                                                                           | thig, auch niemand sch                                                                                                  | 4                                                                  | _           |                 |          |         |
| (thinn a him                                                              | TIT. II.                                                                                                                | Summa Tituli                                                       |             | •               |          | 177     |
| NB. Unter diesem Ein<br>ber Ungelber,<br>ur Rathscamme<br>rolligiet wird. | 34 Abyabe Serriche<br>nil wird in Sinnahme g<br>Ladens Gudens Aupfer<br>eren, Kuchenamt u. u.<br>dwerker, welche dergle | ebracht, was zu Abgi<br>o und Anderer Gebi<br>, von gesamten Meist | ern         |                 | , ,      |         |
|                                                                           | en Titul auslassen.                                                                                                     | Summa Tituli,                                                      |             | ٠               | -        | Ī       |
| <b>Ennahme</b>                                                            | an ausstehenden Ac                                                                                                      | tivcapitalien.                                                     | - 1         | ,               | \ i      |         |
| NB. Obschan die wen<br>dieser Litut auf geseigt werden.                   | igsten Handwerker derzute Johnnach                                                                                      | gleichen haben; so ko<br>ten und Vacat darun                       | inn<br>iter |                 |          |         |
| NB. Welche aber C                                                         | apitalia haben, musse<br>Batum ber Obligation                                                                           |                                                                    | die .       |                 |          |         |
|                                                                           | •                                                                                                                       | Summa Tituli.                                                      |             |                 |          |         |
|                                                                           | aufgenommenen P                                                                                                         |                                                                    |             | •               |          |         |
|                                                                           | rin Handwerk ohne Ur<br>Stadtraths bergleichen                                                                          |                                                                    |             |                 |          | wenn    |

| wenn es doch die Roth erfordert und ber Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nsens erhalten wors | Meble. | Ot.  | 0         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------|-----------|
| den, hierunter in Ginnahm gebracht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ·                   |        |      |           |
| 7 W W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Samma Dituli.       |        |      | 1         |
| TIT. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |        | 1    |           |
| Binnahin an Capitalzinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                   | l      |      |           |
| B. Wird gehalten wie ben vorigem Litul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | İ      | ٠.   | į .       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Summe Tituli.       |        | 1    |           |
| TIT. VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | l      | İ    |           |
| Einnahm an Pacht- und Mieth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sinsen. 🗀 📶:        | 141/28 | ŀ    |           |
| B. Welche Sandwerket bemifpithen: Gemeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Saufer, Mublen      | 1.1.1. |      |           |
| Laden, oder andere Grundswicke und Pachtg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | úter haben, konnen  | , ,    |      |           |
| Diesen Titul einführen, die andern aber über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | geben.              |        |      | •         |
| B. Die Pachtitute, Pachter, Termin und de benennet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | es Aachtlabt was    |        | ĺ    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Summa Tituli.       | 23. 6  |      | ١.,       |
| TIT. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jumme Inter.        | Vaca . | ن ي: | -         |
| Lingahm an Quartalauflagg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | elb.                |        |      | 1         |
| B. Hierunter ift, was ben jedem Quartal einkomn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | i      |      | )<br>     |
| Benn Quartal Reminiscere von Meistern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |        |      |           |
| und so weiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        | . 1  | ŀ         |
| Diejenige aber, welche ihre Gelber nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | anfgelegt, find am  | , .    | : r  |           |
| Enpe zu benjennen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |        |      |           |
| TIT. VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Summa Tituli.       |        |      | 7.5       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | ,      |      |           |
| Linnahme an Ausdinggebüh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |        |      |           |
| B. Hierunter mare Meister, Lehrjung und bar<br>nen, frem bie kehrzeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Datriti fif beueus  |        |      |           |
| inca / free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free and free | Summa Tituli.       |        | 10   |           |
| TIT. IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Julia Zituli.       |        | ; ;  | 1         |
| Linnahm an Loßzehlgebühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r                   |        |      |           |
| B. Ift zu halten wie ben vorigem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                   | ľ      |      | 42        |
| D. Die fin Ameren inen and aneralemis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Summa Tituli.       |        |      | ) ).<br>  |
| TIT. X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Summa I num.        |        |      |           |
| Kinnahme an Muthgeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |        |      |           |
| B. Eben also.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Summa Tituli,       |        | •    | <b></b> . |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |        |      |           |

| AND THE RESERVE OF THE WILL CONTROL OF THE PARTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rthlr. | ੴr. | Pf.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|
| Bundhme an Meiftergelbern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |      |
| NB. Die Meistergelder, wie auch andere Gebühren, woran die Herrschaft Antheil hat, sind ganz, ohne Abug dessen, was die Herrschaft davon bekommt, in Sinnahme zu bringen, und sich nach der Ordnung zu richten.                                                                                                                        | •      |     |      |
| Summa Tituli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |      |
| 2in Difpensationegeldern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |     | -    |
| NB. Den Handwerkern ist zwar nicht erlaubt in einiger Gebühr zu bispenstren; wann jedoch von Chursurst. Regierung oder dem Stadtbath aus Gnad oder guten Ursachen über Wanderjahre, Muthe oder einer andern Gebühr gegen Erlegung eines detets minirten Geldes dipenstret wied; so ist dasselbe gan; hierunter in Einnahme zu kringen. |        | ÷   |      |
| Summa Tituli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |      |
| TIT. XIII.<br>Linnahme an Strafen von Melsterstücken.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |      |
| NB. Alle Strafen muffen hierunter: gane in Einnahme kommen,<br>von dehjenigen aber, welche üben ein halb Pfund betragen,<br>hiernachst unter dem vierten Ausgabtimi guddigster Herrschaft<br>die Habschied verrechnet werden.                                                                                                          |        |     |      |
| TIT. XIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |     |      |
| Minnahme zur geuerruftung und vor lederne Eymer.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | i   |      |
| NB. Weil die dafür einkommenden Gelder nicht mehr unter übrige Einnahme gebracht, sondern jusammen gespart werden sollen; Als ist zu segen :                                                                                                                                                                                           |        |     | 4.13 |
| Bestag vorigiahriger Rechnung pag sind an Feuerrus<br>kungsgelbern vorrathig geblieben, so wieder in Ginnahme<br>kommen                                                                                                                                                                                                                |        |     | •    |
| Ferner find dieses Jahr einkommen von N. N. und so weiter.  Summa Tituli.                                                                                                                                                                                                                                                              | inte.  |     | •    |
| Einnahme vor Wache und Jinn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |     |      |
| NB. Weilt diese Ginnahme auch zu gewissen Gebrauch gewidmet; so soll auch diese, wie die vorherige, nicht unter die andere Einstahme gebracht; sondern weim die Handwerker bamit hinlange                                                                                                                                              |        |     | :    |

lich versehen, bis zu vorkommender Nothdurft erspart, und sonft zu Nugen des Handwerks, nicht aber zum Verzehren gebraucht werden.

Summa Tiruli.

Rible.

#### TIT. XVI.

## Linnahme an Leidemanteln.

NB. Weil diese Einnahme eine Species einer Strafe, davon gnas digster herrschaft die halbschied gebühret; so ift dieselbe zwar bier ganz in Einnahme, in der Ausgabe aber die halbschied der herrschaft zu verrechnen.

Summa Timli.

#### TIT. XVII.

Linnabme an nemeinen Zandwerkestrafen.

NB. Jedens Sandwerksordnung besagt, was es für Sandwerks, verbrechen, und wie hoch es bestrafen kann und soll, wornacht es sich zu achten, und vor sich weder darüber, noch darunter zu strafen hat. Alle Strafen nun, sie seinen groß oder klein; sollen hierunter völlig in Einnahme kommen, von denen aber, die sich über ein halb Pfund belaufen, mussen in der Ausgab gnabigster Berrschaft die Halbschied berechnet werden, von den Strafen, die von dem Stadtrath dictiret werden, haben sie allein die Halbschied, wann sie das Verbrechen selbst denunciiret haben.

Summa Tiruli.

#### TIT. XVIII.

# Ginnahme zur Krankencaffe.

Weil ben einigen Sandwerkern allbereit eingeführt, daß ein jeder ju Versorgung armer kranker Handwerksgenoffener etwas gewistes jahrlich benträgt; so ware dasselbe hierunter ju verrechnen, und ware gut, daß ben einem jeden dergleichen eingeführt wurde.

NB. Wann ein ober anderes Handwert noch besondere Ginnahme hat, die unter vorherigen nicht begriffen; so kann es darüber auch noch einen besondern Titul einrücken.

Summa Tituli.

#### TIT. XIX.

# Einnahme inegemein.

NB. Unter diesem Titul wird endlich noch in Ginnahme gebracht, was mit denen vorherigen keinen Jusammenhang bat.

| And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s | Refle.    | Gr.           | Pf. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----|
| Dann werden die Titul nochmal wiederhole und in ganzen Summen ausgeworfen, sodann die Summa Summarum aller Sinnahme gezogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 m      | Ċ             | TIA |
| Hierauf folge die Ausgab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |               |     |
| Ausgab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |               |     |
| TIT, I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | .: ^          |     |
| Ausgabe an überwiesenem Zuschuß zu vorigjähriger<br>Rechnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -         | : : : <u></u> |     |
| NB. Wann ben ber vorigiafrigen Rechnung die Ginnahme nicht hinlanglich gewesen; so wird, was hier zugeschossen oder in Rest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | ,             |     |
| pi bezählen verblieben, in Ausgab gebracht, oder allenfalls<br>Vacat barunter gesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠, ,      |               |     |
| TIT. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |               | 1   |
| Ausgabe an Geschof, Steuer, Erbe und Bruckenzinsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |               |     |
| NB. Welche Sandwerter Grundstücke, wovon dergleichen zu geben, besigen, haben dieselbe bierunter zu berechnen, übrige aber ton-<br>nen diesen Titul übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | es que el | e save e či   |     |
| TIT. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •         |               |     |
| Ausgabe an Berrichaftlichen Gebühren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |               |     |
| NB. Sierunter werben verrechnet die Ungelder und andere Gebuh-<br>ren, melche Schmidte, Beder, Kurschner, Leineweber und<br>andere Handwerfer, zu den Stadtgerichten, Commeren, Ku-<br>denam und sonn zu entrichten haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |               |     |
| Summa Tituli,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |               | ,   |
| Ausgabe zur Zweyermannscammer an Zerrschaftlichen Antheil von den Sandwerksgebühren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |               |     |
| NB. Sierunter wird vetrechnet, was gnabigster Herrschaft von den Aufding- topgeble Meister. Strafe und Dispensationsgele dern zur Halbschied, oder wie es sonst der Ordnung nach disposnirt ist, gebühret, und mussen die Versonen specifice benenner merden, welche und warum sie es entrichtet haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |               | 2 - |
| Summe Tituli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | .             |     |

| TIT. V.                                                                                                                                                                               | Rthfr.   | Gr.  | Vf. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|
| Apogabe an anostehenden Activcapitalien.                                                                                                                                              |          | 3 25 |     |
| NB. So lange die Capitalia nicht abgelegt werden; so mussen für unter diesem Tiqul als ausstehend in Ausgabe gebrachtwerden.                                                          |          |      |     |
| Summa Tituli,                                                                                                                                                                         | 1        | }    | ].  |
| T1 1. V1.                                                                                                                                                                             | 1        |      |     |
| Ausgabe an Capitalzinsen von Paßivschulden.<br>NB. Diese Zinsen sollen alle Jahr vor allen Dingen richtig abge<br>tragen werden.                                                      |          |      |     |
| Summa Tituli.                                                                                                                                                                         | -  •     |      | 7.  |
| TIT. VII.                                                                                                                                                                             | 1 .      |      |     |
| Ausgabe an Bau- und Reparationskosten.                                                                                                                                                |          | ′ ′  |     |
| NB. Dieser Titul betrift nur diejenige Handwerker, welche gemein Sauser, Mublen, kaden und Grundstude haben; was nun g                                                                | u i      | ·    | 12  |
| veren Erhaltung angewendet wird, soll hierunter verrechnet un wit Quittung belegt werden.                                                                                             |          |      |     |
| Summa Timil.                                                                                                                                                                          |          |      | 2   |
| TIT. VIII.                                                                                                                                                                            |          |      | ĺ   |
| Ausgabe an Besoldungen.                                                                                                                                                               |          |      | ,   |
| NB. Hierunter find, allein diejenige Besoldungen, welche in de Ordnungen gegwindet, oder von dem Stadtrath vor billi erkannt, keine aber, welche Obermeister und Vormunder vo         | 9        |      | 32  |
| sich und andere aufgebracht, zu verrechnen, und sollen alle neuer lich aufgebrachte capitet und ausgestrichen werden.                                                                 | 2.1      |      | ,   |
| Summa Tituli.                                                                                                                                                                         |          |      |     |
| TIT. IX.                                                                                                                                                                              |          |      |     |
| Ausgabe an Sandwerksgebühren.                                                                                                                                                         | <b>.</b> |      |     |
| Hierumer sollen verrechnet werden, was ben einem jeden Handwerts<br>Alu den Commissarien, Obermeister, Bormundern, Achta<br>rio, Handwertsbieuer u. u. nach der Ordnung ausgesest ist | -        |      |     |
| mie nun alle diese Actus ben ber Ginnahme specificiret senn; als sollen sie auch mie Namen ber Lehrjungen, Junggesellen, Muth gesellen, neuen Deistern specificiret werden.           |          |      | :   |
| Summa Tituli.                                                                                                                                                                         |          |      |     |

Rtble.

#### TIT. X.

# Anegabe gur Seuerruftung.

NB. Wie ben der Einnahme Ichon gemeldet, so sollen die darzu entrichtete Gelder zu anders nichts, als zur Jenerrüftung felbst verwendet, wo aber dieselbe vorhin wohl bestellt und in gutem Stand ist, sollen dieselbe ersparet werden, doch soll ein jedes Handwert wohl darauf sehen, daß daran kein Mangel erscheine, und nothige Reparaturen ohngesaumt veranstaltet werden, und sollen die darzu nothige Rosten hierunter verrechnet werden.

Summa Tituli.

#### TIT. XI.

Ausgabe an Process und Gerichtekosten.

NB. Obschon ein jedes Sandwert sich vor dergleichen, so viel moglich, huten, und ohne vorher ben dem Stadtrath die Sache vorgutragen, weder selbst: Proces ansangen, noch sich darein einlassen soll, wanh es jedoch nicht zu vermeiden und die Sache das
gesamte Handwert, und nicht ein oder andern Meister insbesondere, angehet; so konnew die Kosten alsdann, worunter dann
quch Supplicationes, Berichte und andere Schreiberen zu vertehen, hierunter verrechnet werden.

Summa Tituli.

## TIT. XII.

Quegabe zur Ehr und Mothdurft des Zandwerks.

NB. Bierunter tonnen verrechnet werden diejenigen Prafente, Berschrungen, Deputaten z. welche einige handwerter dem herstommen nach auszutheilen pflegen, ben denen es doch nicht herstommens, die tonnen auch diefen Titul übergeben.

Summa Tituli.

#### TIT. XIII.

Ausgabe zur Beysteuer armen und franken Sandwerker genossenen.

NB. Was von bem, was ben einigen Handwerkern hierzu idhrlich gegeben wirb, ausgegeben worden, kann hierunter verrechnet werden, was jedoch davon etubrigt wird, kann erspart, und in die funftige Rechnung wieder in Sinnahme gebracht werden.

**.** 

Summa Tituli.

| TIT. XIV                                                                                                                                                                   | 7.                                                   |                                      | i                 | Rthle. | Gr. | 90f.       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|-----|------------|
| Ausgabe an Alln                                                                                                                                                            |                                                      |                                      | .                 | ,      |     |            |
| Diese find auf jedes Ausgebers Pflich<br>bringen.                                                                                                                          | •                                                    | in Ausgal                            | be zu             |        | 1.7 | ' :        |
| •                                                                                                                                                                          | Su                                                   | mma Tim                              | li.               | •      |     | ł          |
| TIT. XV.                                                                                                                                                                   |                                                      | • • •                                | i                 |        | i   | i          |
| Ausgabe vor allerhand Zan                                                                                                                                                  | dwerkenot                                            | bdurft.                              | l                 |        |     |            |
| Dierunter kann verrechnet werden, was mobilien abgehet, neu angeschaffet Binn, Wachs, Siegellack, Schre jedoch an der Zinn und Wachseinr kunftige Rechnung wieder jur Ginn | oder reparir<br>iberennothdu<br>iahme erf <b>phi</b> | et wird;<br>rft 1c. 1c.<br>f wird, f | item<br>Was       | ·      |     |            |
| TIT. XV                                                                                                                                                                    |                                                      | mma Tin                              | ıli.              |        |     |            |
| An Zehrung auf die Quartal : Zusammentun                                                                                                                                   |                                                      | dinairen                             |                   |        | -,  |            |
| Hierunter ift zu verrethnen, was fowohl auf benen ertraordinairen Zusan was nun etwa jede Ordnung, of                                                                      | imentünften<br>der die Rat                           | verzehrt<br>hsbispositio             | witt;<br>n de     |        |     |            |
| Anno 1749 hierzu determiniret, dar<br>auch ben ertraordinairen Zusamme<br>als was der oder diejenige, die selb                                                             | nkunften ein                                         | mehreres                             | nicht,            | • • •  |     |            |
| an Gebühren bezahlt, verzehrt un aber nicht paßist und auf des Re<br>Ersehung ausgestrichen werden.                                                                        |                                                      |                                      |                   |        | ,   |            |
| TIT. XVI                                                                                                                                                                   |                                                      | mma Tin                              | ali.              |        |     |            |
| Ausgabe inege                                                                                                                                                              | mein.                                                | response                             |                   |        |     | ŧ          |
| NB. Sierunter wird allein geführt, was gebracht werben tann.                                                                                                               |                                                      | , <i>j</i>                           |                   |        |     |            |
| Dann werden alle Titul wieder i<br>darunter Summa Sommarum aller<br>Endlich zum Schluß gesetht:                                                                            | n Summa w<br>Ausgabe gez                             | reverpolet,<br>oge <b>n.</b>         | unp               |        |     | . :        |
| Summa aller Ginnahme war pag.                                                                                                                                              | 00.44                                                | æ                                    |                   |        |     |            |
| Summe aller Ausgabe aber<br>Diese verglichen, bleibet vorrathig                                                                                                            | Nthir.<br>Athir,<br>Rthir,                           | Ør.<br>Ør.<br>Ør.                    | Pf.<br>Pf.<br>Pf. | , ,    |     | ŀ          |
| oder<br>Ift mehr ausgegeben, als einkommer                                                                                                                                 | •                                                    | Gr.                                  | D.                |        |     |            |
| St A D. Dearth and simplimits                                                                                                                                              |                                                      | ×11                                  | <b>&gt;</b> p'    | •      | •   | Die<br>Die |

Diese Rechnung muß wenigstens zwerfach gefertiget, sobann in Bensenn der Commissiorum vor Obermeistern, Obers und Untervormundern, Ratheverwande ten, Achtmannern z. zc. abgelesen, was dargegen erinnert wird, notiret, und von dem Rechnungssührer verantwortet, allenfalls gebessert, und der bleibende Borrath dem kunftigen Rechnungssührer eingehandiget, und sodann von Commissio und den Vormundern unterschrieden, und ein Eremplar der Zwepers mannscammer, von dieser aber dem Stadtrath jährlich übergeben; das andere aber in die Lade gelegt, allensalls auch ein drittes dem Rechnungssührer zurück gegebeit werden.

8

# Hildesheimische Verordnung wegen der Aussteuer der Kinder von Menerhöfen und wegen der Leibzuchten,

on Gottes Gnaben Bir Friberich Wilhelm, Bischof zu hilbesheim, Coadiutor zu Paderborn 20. 20. Fügen hiermit zu wiffen: Nachdem
es die tägliche Erfahrung vielsätig gezeigt, daß gegen den Inhalt der Vollzevordnung
Art. 84 und 85 die Aussteuren und Ablagen der Kinder von Menerhösen, sowohl als auch
die teibzuchten, bisher ganz willführlich gewesen, und oft und größtentheils so übertrieben
verlangt oder bestimmt worden, daß solche entweder gar nicht entrichtet, oder doch durch
die darüber ben den Obers und Untergerichten entstandene weitsausige Processe, der Unterg
ganz den Hofes, zum Schaben des Publicums und des Gutsherrn erfolget ist; so haben
Wir spraßt in Anschung der Ablagen, als Leibzuchten mit Beprach Unserer getreuen
Stande blos in Anschung der Menerguter, da gegenwärtiges Landesgeset die Menerdings
Grundstücke keinesweges bezielet, solgendes zu verordnen für nöthig erachtet. Und zwar

1. Von ber Ablage und Aussteuer.

6. 1.

eines ober nehreten erinderschrigen Kinder verstirbt; fo sollen sofort von der Obrigkeit nach Borschrift der von Uns unterm sten Januar 1780 erlassen Vormundschaftsververdnuts Bormundsche angeordnet, und ein Juventarium bes Machalles errichtet, die Schulden destagen auf bie beweglichen Sachen in einen obngesehrigen Auschlag gebracht werden.

40 1 1 1 1 Cd .

**D** 2

#### 6. 2

Sollte nun nachst dem die hinterlassene Wittwe jur zwenten She schreiten wollen, bber gleichfalls versterben, oder aber eins der Kinder sich verhenrathen, mithin der Jall eintreten, daß die Ablagen der Kinder bestimmet werden mußten; so soll das Inventarium amderweit nachgesehen, und nach den sich ergebenden Umständen rectificiret und abgeschlosen werden.

§. 3.

Ben Aufnehmung eines solchen, blos zur Aussindigmachung ber kindlichen Ablas gen abzweckenden Inventarii ist vorzüglich pro principio anzunehmen, daß berjenige, so den hof übernimmt, nicht alles zu bezahlen habe, auch die Tare des zu bezahlenden, nicht nach dem Höchsten, sondern nach dem Mittelpreise zu machen ses.

## §. 4

Solchemnach sollen die Gebaude eines Menerhofes, wann fie der Erblaffer selbst, aus bessen Allodio die Ablage bestimmt werden will, von Grund auf neu erbauet hat, nur gur Halfte, und zwar nach der Sunnne, wie das Gebaude in dem Brande Cataltro afferenriet worden, zum Ansaß tommen; die Summe der zwenten Halfte aber gar nicht ged rechnet, sondern bem neu antretenden Meper gang frey überlassen werden.

Warden jedoch entweder die abzulegende Erben, oder det antretende Colonus gegen die im Brand Cataltro enthaltene Tare der Gebauden etwas zu erinnern haben, und soloches soson ohne Ausschaft anzeigen, und eine neue Taration verlangen; so ist dieselbe auf des begehrenden Theils alleinige Rosten nicht zu versagen. Und wenn auf einem Bauers hose überstüßigere, weitlauftige und kostbarere Wohnhauser, als einem Bauer zustehen, oder dem zu dem Hose gehörigen Ackerban angemessen sind, sich besinden sollten; so wird eine jede Obrigkeit den Ueberstuß der Gebaude in seine gehörige Maaße zu reduciren, und also nicht mehr, als die norhwendige Gebaude und Gelegenheitett ud Taxam kommen zu kassen, hiemit angewiesen.

# S. 5.

Befinden fich aber auf dem Hofe alte Gebaude, ober zwar neue Gebaube, welche jedoch derjenige, aus dessen Machlassenschaft die Ablage jest bestimmet werden muß, nicht selbst gebauet hatte; so ist nur der dritte Theil des assecurirten Werthe auf die Rechnung der Ablage zu segen, und die übrige zwen Drittel dem angehenden Meyer sten zu laffen.

# §. 6.

In sofern jedoch wegen der Gebaude sich annoch einige erweisliche und von dem test verstorbenen Mener gemachte Bauschulden finden sollten; so ist das ganze Gebaude, weil es noch nicht bezahlt, mithin auch ad bona defuncti eigentlich nicht zu rechnen stehet, nach dem wahren Werth zu astimiren, die Bauschuld zuvoderst davon abzurechnen, und dem angehenden Mener allein zuzuweisen; wahn sodann von dem Æltimit andvich etwas übrig bleibt; so ist der Ueberschuß nach dem §. 4. zur Hälste respective zur Ablage und sur Weiser auszuseisen.

Da min auch in verschiedenen Stadten des Hochstifts fich Saufer und Gebaude best finden, welche nicht zu den daben cultivirenden Menergutern gehoren, fondern Theils zur

Deconomie und Theile auch jum burgerlichen Gewerbe eingerichtet find; fo follen folche Gebaude nicht nach ber Borichrift Dieser Berordnung beurtheilet, sondern damit nach Maafgabe der gemeinen Rechte verfahren werden.

\$. 7.

Ferner follen die Pflanken, Seden, Baune und Baume in die Ablage nicht mit gerechnet werden, sondern der neue Mener solche ebenfalls jum voraus haben.

§. 8.

Mit ber Geil und Gabre im lande, und Mist auf dem hofe ist es auf gleiche Weise zu balten.

§. 9.

In Ansehung der Einsaat und Früchte aber, wenn der Antritt des Hoses von Marstini dis zur Bestellung des Sommerfeldes geschiehet; so soll nur die geschehene Sinsaat zur Ablage mit computet werden. Tritt aber der Mener den Hof nach Bestellung des Soms merseldes bis vor Martini an; so fallt ein Drittel der gesammten Früchte in die Recht nung der Iblage.

§. 10.

Alles übrige, was sich auf dem Hose an Wieh, Ackergeschier, Instrumentis rustieis, Hans Handwerks und sonstigem Gerathe, an Leinen, Betten und wie es sonsten Ras
men haben mögest bestidet; gehörer zu dem Allodio und zur gemeinschaftlichen Theilung,
und dahin swische ben den besindliche, nicht dienstpslichtige und einen partem integrustem nicht mestachende Erbländerenen, auch, wie billig, zu rechnen; Dagegen aber
stad die einen wirklichen partem integrantem der Hose ausmachende dienstpslichtige Erbs
landeregen; nicht auf gleiche Weise, wie jene, zur Theilung mitzuziehen, sondern; da
diese Sauden zu prästirenden Dienstes halber, von den Hosen nicht separiret werden
konnen; so zu besticht werklichen Dienstes halber, von den Hosen nicht separiret werden
konnen; so zu besticht der Werth derselben zur Rechnung der Ablage zu sehen, und dieser
dersestalten zu bestichtmen, daß der Zinß, den dieselbe nach Gute des Grund und Vodens,
und nach zeden Orte Gelegenheit deductis oneribus an Gelde alhährlich aufbringen konnen,
hat 4 pro Earlb in Capital geschlagen, und dieses solchergestalten pro pretio dividendo
angenommen werde.

Was aber die ben den Hofen vorhandene und dazu gehörige Holztheilungen bes trift; fassellen solche mit alleiniger Schäkung des darin befindlichen Holzes zur Theilung mit geröfen, diejenige Holztheilungen aber, welche zu den Hofen nicht gehören, sondern sons stend dazuletwa acquirirt worden, sollen nach dem Werth des Grund und Boden geschäht ind nach diesem Jahr zur Theilung gezogen werden.

§: . 11?

Wenn solchemnach die ganze Nachlassenschaft nach diesen Principiis in Anschlag gesbracht worden, ist die sich daraus ergebende Summe jedoch mit Ausschluß dessen, was der Bater etwa an Capitalien sonsten acquirirt, und worüber er nach Maaßgabe der gemeinent Nechte zum Borobeil des einen oder des andern Kindes disponirt hat, nach Abzug der vors handenen Schulden und Menersinses Kückstände unter sämtliche abzulegende Kinder, bos

daß auch ber antretende Mener seinen Antheif gleich seinen Geschwistern bavon mit erhalte, gleich zu theilen, und jeder Theif macht sodann für einen jeden das Quantum seiner kinde lichen Ablage aus.

6. 12.

Damit jedoch die Inventirung und Schähung der Machlassenschaft, woben die Gutsberren, wenn sie wollen, jedoch unaushaltlich des Termini, und ohne Anforderung einer Defranrung und Abhotung auf ihre eigene Kosten, nachdem ihnen solches von dem Menern zeitig genug bekannt gemacht worden, sich einsinden konnen, keine unnöthige und übermäßige Kosten veranlasse; so ist zu der Aestimation derselben nur ein unparchenischer Achtsmann, welcher seines guten keimuther und Ersahrenheit halber bekannt ist, zu nehe men, auch die etwaige Vormunder mit zuzuziehen, der Unterbeamte aber, oder Gekückshall zer, so die Annotation besorget, soll ben einem Ackers oder Halbspannerhose langer nicht als zwen Lage, und ben einem Kothhose nur einen Lag zubringen, dustür die Gebühren nach der Untergerichtsordnung, und zwar von einem Ackers oder Halbspannerhose täglich. Athle. 9 Gr., von einem Kothhose aber täglich i Richte. ausschließlich der Reises und missigen Zehrungskosten mehmen, sodann das Inventacium, dem Amte. oder Gerichte eines liesern, auch eine Abschrift desselben dem Gutsberrn zustellen, und samtliche Bebührent und Kosten jedesmal mit unter das Inventacium)sezen.

§. i3.

She mm alles dieses nicht in seine gehörige Richtigkeit gebrache warden, soll keiner Obrigkeit den neuen Mener autreten, oder einen Bedemundsschein aussettigen, und nocht weniger eine Shestischung beschreiben lassen, sondern, wann das Toventarium von dem, Boigte gerichtlich übergeben worden, als welches ohnsehlbar binnen 8 Kogen geschehen soll; so ift von Gerichtswegen ein kurzer Terminus zu Ausnehmung der Shestistung amust feben, dazu samtliche Interessenten, auch die Braut in Derson vorzuladen, die Ablagen zu: reguliren, und der Shestistung mit einzuverleiben, vor deren Confirmation aber den Mener auzuweisen, dieselbe zur Ratibabition seinem Gutsberrn zu praseutienen, und sodenn dem Gerichte wieder einzuleisern. Woben es sich sodann von selbsten verstehet, daß die Construction und Ausnehmung der Shestistung vor dem Judice prædii geschehen musse, und sollen: unsere Beamte und übrige Gerichtspersonen dasur an Juribus ein mehreres nicht, als was, unsere Amts, und Untergerichtsordnung hierunter verordnet, zu nehmen besugt sen.

§. 14.

Es soll dahero auch niemanden, auch keinem Voigte oder Gogreven ferne gestate: tet merden, eine Shestiftung zu beschreiben, sondern dieses soll vor der vrdenklichen Obrige: keit geschehen, und dagegen den Voigten die Formirung der Anschläge und Inventurung allein überlassen werden.

§. 15.

Weil aber die Erfahrung gezeiget, wie wenig bieber ein Meder auf die zeitige und richtige Bezahlung der Ablagen bedacht gewesen, und daß solche von Zeit zu Zeit verschoben geblieben, mithin der Mener sich und den Hof durch die solchergestalt veranlaste. Vroeskeund Erceutionstosten nur noch mehr herunter gebracht; so wied hiemit verordner, das gleich hin Beschreibung der Shestistungen die Zahlungstermine entweder verglichen abert gerichte

gerichtlich festgesett werden sollen, dergestalt: daß der Mener das terminliche Quantum ohnsehlbar jahrlich vor Martini gegen Quittung an die Behorde entrichten, auch berjenige, welcher einen Ablagstermin zu empfangen hat, dem Mener durchaus keine Nachsicht ges ben, sondern wann er das bestimmte Quantum in Gute, oder zeitig nicht erhalt, sich darum gerichtlich vor Wenhnachten melden solle.

#### §. 16.

Wann mehrere Personen vorhanden, an welche dergleichen Ablagsgelder bezahles werden mussen; so sollen dieselbe ein Jahr um das andere einen Termin zu empfangen has den, mithin der Meyer jahrlich nicht mehr als ein Terminsquantum abzusühren schuldig sein; wann aber derjenige, an dem das Jahr die Reihe ist, ben Entstehnug der Befriedis ging sich vor Wenhnachten gerichtlich nicht gemeldet hat; so ist derselbe vor dasmal seines Rechts der Hebung verlustig, und soll den Uebrigen in ordine pro hac vice nachgesetz werden. Jedoch bleiht dem obrigkeitlichen billigen Ermessen anheim gestellt, ben etwaigen Baus oder Unglückssallen des Meyers demiselben ein Frenjahr in Ansehung der Ablage gestatten zu mogen.

§. 17.

Bon den Ablagegeldern aber follen fo wenig überhaupt, als von denen, fo etma

burch Unvermögenheit ruckstandig geblieben, Binfen gefodert und bezahlet werden.

Wann ein Bater ein Kind verhenrathen, und demfelben die Mitgift bestimmen will, soll diesem zwar solches mit Guteberrlicher Bewilligung zu thun nachgelassen, und berselbe auf den Fall auch mit der Aestimation seines Bermogens verschonet werden, jedoch aber ift der Bater diesem ohnerachtet vor Errichtung der Schliftung den Betrag seiner Sabselige teiten und Schulden seiner Obrigkeit nach obigen Principiis an Sidesstatt anzugeben schuldig.

Sollte aber demnachft und etwa ben Absterben des Baters fich außern, bag das abgelegte Rind mehr, und so viel erhalten, daß die Uebrige in ihren Pflichttheilen gefürzet

wurden; fo foll daffelbe bas Empfangene in conferiren verbunden fenn.

# **§.** 18.

Gelanget ein Stiefvater zu dem Besit des Menerhofes; so soll demselben der Jof nur auf so viel Jahre, als dem Kinde erster Ehe, so den hof dereinst zu erwarten hat, an der Großidhrigkeit abgehet, verschrieben werden konnen, jedoch bleibt der Obrigkeit, und zugleich dem Gutsherren überlassen, dem Stiesvater, aus etwa vorliegenden dringens den Ursachen, annoch einige Jahre über die ordinaire Zeit, wiewohl nicht über sünf Jahre, zulegen zu konnen, gleichwie dann auch bloß von den Gutsherren, und zwar wann mehe rere Gutsherren ben einem Hose concurriren, hauptsächlich und vorzüglich von demjenigen, welcher vom Hose den höchsten Zinß empfängt, abhangen soll, welches Kind derselbe zu seinem künstigen Mener am tüchtigsten halte, und dazu mittels unentgeltlich zu ertheilender Bersicherung annehmen wolle. Jedoch haben hierunter die Sohne, so lange welche vors handen, sur den Tochtern billig den Vorzug.

# §. 19.

Zeuget der Stiefvater ebenfalls Kinder; so empfangen diese zwar auch eine Mitegift aus dem Hofe, dieselbe ist aber nach der Mitgist der Kinder erster She keineswegs ab-Beckmanns Geseye I. Cheit. jumessen, sondern wann der Fall sich begiebt, daß ein Rind zwenter She sich verhenrathet, und also dessen Ablage zur Frage kommt; so ift des Stiefvaters Vermogen auf eben den Buk, wie §. 2. verordnet, gerichtlich in Anschlag zu bringen, die Schulden, worunter alse dann auch die noch unbezahlte Mitgiften der Kinder erster She gehoren, zu designiren, und darnach das Ablagsquantum aussindig zu machen.

## §. 20.

Benrathet aber der Stiefvater nach Absterben deffen Chofrau; fo haben die Kinder britter Epe mit den Kindern zwenter Ebe gleiches Recht.

#### §. 21.

Die uneheliche Kinder tonnen an die Menerstatt selbst teinen Anspruch machen, und es gebühret ihnen auch alsdann teine Ablage vom hofe, wenn gleich der hof von der Mutter herfommen sollte, und so haben auch die von den Leibzüchtern gebohrne Kinder, teine Ablage aus dem hofe zu erwarten. Den unehelich gebohrnen Kindern aber sindessen indessen die Alimenta proportionirtermaaßen nicht zu versagen.

#### §. 22.

Der Mener ift schuldig, seine Geschwister, oder Stieffinder, bis ins 14te Jahr ihres Alters vollig zu ernahren, ihnen Effen und Kleider zu geben, und zur Kirche und Schule zu halten, ohne dag dafur von ihrer Ablage etwas gekurzet werden darf.

#### §. 23.

Desgleichen hat auch ber Mener die gebrechliche und blodfinnige Geschwister und Stieffinder ben fich zu behalten, und zu verpflegen, dieselbe muffen aber dagegen, so viel ihre Umflande es zulassen wollen, zum Besten des hofes mit arbeiten.

## §. 24.

Von denjenigen aber, welche ohnverhenrathet in der Minderjährigkeit oder nach erreichter Großichrigkeit, ohne eine Disposition zu hinterlassen versterben, fallt die Ablage an den Hof zurück, wovon sie auch sodann zur Erde bestätiget werden mussen; wann aber dieselbe ausser der Ablage annoch einiges Erbland oder sonstige Acquisita hinterlassen, wird, darunter den gemeinen Rechten nachgegangen. Dahingegen aber sollen die ohnverheps tatheten nach zurückgelegtem 25sten Jahre ihres Alters über ihre Ablage zu disponiren bestrechtiget senn.

Und gleichwie nach obigen alles basjenige, was ein Riud jur Ablage mit Recht verlangen kann, ju Geld angeschlagen und festgesett wird; so folgt baraus von selbst, bag nunmehro alle übrige bisher üblich gewesene Rebenvermächtnisse an Wieh, Korn, Bette, Gewand, und andere dergleichen Sachen ganzlich wegfallen, und ohnentgeltlich nicht mehr prästiret werden durfen.

J. 26. Insonderheit wird ben willführlicher Strafe hiemit verboten, in allen Fallen, auch nicht einmal gegen Bezahlung, jenfanden ein Stud Mener, oder sonft zum hofe gehöriges land auf Abschlag des Brautschaßes abarndten zu laffen.

37.

6. 27.

Wann sonst der Meyer ein entbehrliches Pferd, Ruh, Rind, Schwein, ein Ehrenfteid, Bette und Bettgewand, Kiften und Kasten zum Brautschaß in natura mitgebet will; so soll ihm zwar solches ohnbenommen senn, jedoch alle die Sachen anders nicht, als gegen einen zu vereindarenden Preis und auszustellende Quittung, in solutum auf die bestsimmte Ablage weggegeben werden, es ware dann daß der Meyer oder der Bater, wies woht ohne Rachtheit der übrigen Kinder, etwas davon besonders schenken wollte, als wels thes in seiner Willsufr stehen, kein Kind aber solches zu sodern befugt senn soll.

## **§.** 28.

Was hingegen die Hochzeitskosten anbelangt, daß es nicht wohl zu andern, daß auf dem Hofe, wo die Braut, denen nachsten Blutsfreunden und Frenwerber eine Maht zeit gegeben werde; so hat zwar der bisherige Hauswirth der Braut, die Ausrichtung einer maßigen Mahlzeit für die Gaste, vor zwen Tische ohnweigerlich zu übernehmen; will aber der Hauswirth, es sene der Braut Stiefvater oder Bruder dafür einige Bezahlung haben, so soll solche zuvorderst, und zwar ben Errichtung der Spesiftung gerichtlich accordiret, sonk aber an der Ablage dafür nichts abgezogen werden.

Wollten aber die Brautleute annoch den zwenten Tag Gaste haben; so soll der Hanswirth sich damit abzugeben nicht schuldig, noch weniger aber den Wirthen, Krüger oder sonst jemanden, solche Hochzeitsmablzeit auf den zwenten Tag zu übernehmen erlaubt senn, und wollen Wir den Hauswirthen des Tages, den Hochzeitsgästen hochstens ein Frühstick zu geben hiemit verstatten. Zu einer solchen Hochzeit aber soll niemand als die Geschwister, Schwäger und nächste Blutsverwandte, als Bater und Mutter, Schwester und Bruder mit ihret respective Mannern und Weibern, nebst dem Pfarrer, Schulmeister und Freywerber eingeladen werden dursen, doch dergestalt, daß die Zahl der Personen ben winem Ackennann nicht über 30, ben einem Kalbspänner und Großtöther nicht über 20, und ben einem Kleinköther nicht über 12, ausschließlich der Musicanten, sich erstrecken. Un Spesch sein zum Trunk hiemit gänzlich verboten und abgeschaft senn. Gleichwie Wir auch zugleich hiemit nochmals alle ben Kindtausen und besonders ben Begrähnissen bisher geswöhnlich gewesene Gastnahle gänzlich und ben zwanzig Athler. Strase verbieten.

# §. 29.

Der Bater, Stiefvater oder Hauswirth, nebst Braut und Brautigam sollen für bie richtige Einhaltung dieser Berordnung einstehen, mithin, wann eine, der erstern den zwepten Tag eine Mahlzeit geben, oder den ersten Tag mehr, als die vorgeschriebene Zahl der Speisen aufgetragen wurde, sogleich auf zwanzig Riblr., Braut und Brautigam aber, wann mehrere Gaste, als oben erlaubet worden, eingeladen werden, sur jeden Ueberzahe ligen auf Junf Riblr. sofort erequirt werden, welcher Strase gleichmäßig diejenige, welche sich ungeladen einstellen, unterworfen senn sollen, jedoch bleibt ihnen unbenommen, bep dem Tauzen zu erscheinen.

Daß aber hierunter nichts verborgen bleibe; so werden die Bauermeister jeden Orts autoristret und befehliger, barauf genau Acht ju geben, und allenfalls selbst in das Doch

Bochzeitsbaus zu geben, und nachzuseben, auch obnaufichieblich ber Obrigleit zu melben. was fie daben gegen diese Berordnung befunden haben. In beffen Entstehung und mann obne Unmelbung chogs Ordnungswidriges gescheben ju fenn austommen murde, Die Bauermeister mit obnabbittlicher drentagiger Beborsamsstrafe ben Baffer und Brod belegt werden follen.

21.

Da auch bisweilen fich begeben, bag basjenige Rind, welchem bie Succefion in bem Bof ber Bewohnbeit nach jufommt, jum Abstand bewogen, und bemfelben banegen eine bobere Ablage, ale den übrigen Rindern bewilliget worden, Diefes aber nunnichro nach ber ickigen Ginrichtung ben übrigen Rindern jum nachtbeil gereichen murbe : fo foll zwar benicnigen von den Rindern, welches ber Guteberr tu feinem funftigen Dener ausermabit, und tuchtig findet, fren bleiben, fich feines Borgugerechte zu bedienen, ober fole des einem audern feiner Geschwifter, unter Butsberrlicher Bewilliaung, und gegen Ems pfang einer Erfenntlichfeit zu überlaffen; mas aber jenen fobann bievor besonders gegeben merben mochte, foll nicht von dem gangen Allodio des Meperhofes genommen, fondern von der Ablagsportion desjenigen, fo den Sof wirklich übernimmt, allein abgewaen were ben, mithin diefer von bem Allodio fo viel meniger baben, als jener vor ben Abstand mehr befommt.

# 2. Von der Leibzucht.

March 1967 Control 1969

Nachdem auch bieber vielfaltig vorgetommen, daß die vorbehaltene leibucht ber abgebenden Mener den Menerhofen ju febr groffem Bedruck gereichet, und mandiet fauler und ichlichter Mener fich vor der Zeit auf die Leibzucht zu begeben, nut ben Sof in ben flaglichften Umftanden jurudlaffe, damit er nur der fernern Dube und taft ausweichen, und defto gemachlichere Tage, obwohl mit dem Untergange feinen Dachfolgere neniegen moge; so wird hierunter nachfolgendes verordnet, und zwar: and wie die bei bei bei de 

Soll zur leibzucht allen leibzüchtern gereicht werben:

- a) frene Wohnung, namlich; wo fein besonderes Leibzuchtsbaus ift. eine Stube und Kammer.
- b) Der nothige Plat für die einzuschenernde Fruchte, Korn und Jutter, ingleichen fur eine Rub und fur ein Schwein.
- c) Die frene Feuerung, in fo ferne ber Bauswirth Binlangliche Boutbeilung befiget, fonften aber ber Leibzuchter bas Bolg fich aufchaffen, auch wann teine befondere Leibzuchtegelegenheit vorhanden, den Gik in des Sauswirtheftube behalten ning; fobaun
- d) Der britte Theil Grabeland im Garten und
- e) Der dritte Theil vom Obste.

Mann ben Uebergabe eines Meperhofes mehrere Rube porbanden find:-fo nimme ber leibzuchter eine davon, jedoch nicht die beste, auf die Leibzucht mit; und folches bat **4**u**d** 

# über Aussteuer ber Rinber und Leibzuchten.

117

auch in Unfehung der Schweine, fatt, in fo fern der Sauswirth mit mehreren verfe-

6. 4.

Die Leibzüchter von Ackersund Halbspannerhofen, wie auch von Kothhofen, wos ben 30 Morgen kandes oder darüber, haben jahrlich ein Dehlschwein von dem Hauswirthe esu empfangen.

Bas die Meyerlanderen anbelangt, follen

- a) von einem dienstfregen Ackerhofe, von 120 Morgen Landes acht Morgen.
- b) Won einem dienstpflichtigen Uckerhofe, ad 120 Morgen Landes 6 Morgen.
- c) Bon einem bienftfregen Balbfpannerhofe ad 60 Morgen tand 4 Morgen.
- d) Bon einem dienstpflichtigen Salbspannerhofe, 3 Morgen.
- e) Bon einem Hofe, woben etwa 20 bis 30 Morgen dienstfrenes land vorhanden, gleichfalls 3 Morgen.
- f) Bon emem dergleichen dienstpflichtigen Sofe 11 Morgen.
- g) Bon wenigerm tande als 30 Morgen aber gar kein tand in natura, sondern von jedem bestellten Morgen im Binter- und Sommerfelde ein Biertel bis. einen balben himbten Roggen jur teihaucht gegeben werden.

## **4.** 6.

Das Leibzuchtsland wird von dem Hauswirthe fren gepflüget, gedunget, bestet, und die Früchte davon eingefahren, die Einsaat aber hat der Leibzüchter selbst dazu anzuschaffen, auch das Mehen und Ausbinden der Früchte, so weit dessen keibestrafte es ans noch vermögen, mit verrichten zu belfen.

# \$ .2

Die Contributiones, Schahungen, Meyerzinß und samtliche Onera, so auf dem Lande haften, bat der Hauswirth allein zu entrichten, hingegen der Leibzuchter alle sonstüge Onera Personalia, wie auch das Hutelohn seines Wiebes selbst zu tragen.

# 6. 8

Das teibzuchtstand soll niemals vom Hofe weg, an einen Dritten verpächtet were ben konnen, sondern ber Hauswirth dast ber nächste sehn, welcher dann auch dafter ben bes Orts üblichen und nach Beschaffenbeit der Linderen billigen Pachtzinß an die Leibzucht zu geben bat, und ist der Leibzuchter nicht befingt, sein entbehrliches Stroh zu verkaufen, som dern schuldig, solches in dem Hose Behuf des Düngers zu lassen.

# subject to the established the first of the first of the subject to the subject to the subject to the subject to

Wann ein Menerhof mit hinlanglichem Wiesenwachs verseben ist; so soll so viel, als zu Aussutterung einer Rub erforderlich ist, zur Leibzucht verabsolgt werden, und ist der Leibzuchter verbunden, das Leu zur Erndtezeit, so viel er kann, mit zu verarbeiten, vom Pose

Hofe aber, woben ber Sauswirth nur fein nothwendiges Anstonnnen an Biefenwachs bar, foll ben teibzuchtern nur bochftens ein Schicht von der teiter bavon überlaffen, wohinger gen der Sauswirth felbst Mangel baran hatte, gar nichts an heu gegeben werben.

#### §. 10.

Wurde jemand einen Uder und Rothhof besigen; so soll nicht von beiben, sondern blog vom Uderhofe, nach obiger Borschrift, die Leibzucht bestimmt und gereicht werden.

# §. TI.

Es soll aber hinführe keinem Mener, den Hof abzutreten, und die Leibzucht zu beziehen gestattet werden, er habe dann zuverderft ben seiner Obrigkeit hinlangliche Bescheinigung bengebracht, daß er das boste Jahr seines Alters wirklich zuruck gelegt, oder solche Leibesgebrechen habe, welche ihn zur Fortsehung der Hauswirthschaft ganzlich unstüchtig machen, oder aber eine frühere Uebergabe dem Hose nühlich ware.

# 6. 12.

Hatte aber ber abgehende Meyer dem Sofe nicht gut vorgestanden, sondern ihn durch seine schlechte Wirthschaft, durch Jaulheit, Saufen und Schwelgen, Spielen und sonstiges Verschulden herunter, und in Schulden gebracht; so soll er für seine Verson seis erbibeils an dem Jose und keibzucht ganzlich verlustig senn, und dieselbe nur zur Balbicheid dessen Sebefrau, so lange sie lebe, gegeben werden.

## **§**. 13.

Murde auch ein Stiefvater die ihm verschriebene Jahre über schlecht wirthschaften, und ohne sonderbare Unglucksfälle gehabt zu haben, sein empfangenes Inventarium verschlimmern, und Schulden machen; so soll er gleichfalls für seine Person die Leibzucht verslieren, und aus seinem Eingebrachten den Schaden bezahlen.

# **§**. 14.

Wann aber ber Mener die Leibzucht beziehet, darf derfelbe das Sausgerathe nicht mitnehmen, sondern der Gebrauch desselben bleibt unter dem Sauswirth und Leibzuchter gemeinschaftlich.

# S. 15.

Wurden die leibzuchter auf dem Hofe sich nicht ruhig verhalten, sondern oftere Mishelligkeiten und Idnkeren anstiften; so soll der Hauswirth befugt senn, mit Vorwissen und Benehmigung der Obrigkeit sie auszumierhen, und ihnen die gewöhnliche Hausmiethe zu bezahlen, jedoch ohne Abbruch der übrigen Leibzuchtsstucke.

# **§.** 16.

Wann von den leibzuchtern einer firbt; fo fallt die Salbscheid der leibzucht wieder an den hof jurud.

S. 17. Concurriren ben einem Meyerhofe zwen Leibzuchtspartenen; fo bleiben die erflete Leibzuchter ben bem Genuß desjenigen, so ihnen einmat verfchrieben und festgefest worden, die Die lettere Leibzüchter aber haben nur Obdach im Hofe, und von ihrem Gingebrachten, wenn es jum Nugen des Hofes verwandt worden, ichrlich die Zinsen zu 5 pro Cento von dem Hauswirth zu genießen, die dahin die erstere Leibzucht entweder ganz, oder zur Halbschied, wieder an den Hof fallt, als worin diese sodann eintreten.

#### **6.** 18.

Wann ein Leibzuchter wegziehet; fo foll demfelben fur die Wohnung nichts gut ges than, sondern nur die lande und Graferenpacht, und etwaiges Korn verabfolgt werden; wurde aber derfelbe vom Hose wegfreyen; so bort deffen keibzucht ganzlich auf.

## §. 19.

Benrathet ein Leibzüchter wiederum, so hat dessen Frau nur Zeitlebens die Gene Wohnung im hofe paesen derauf erzeugte Auder aber wom hofe gar nichts zu gewärtigen, gleichwie bann auch, wann et jum zweizenmal auf der Leidzucht hehrathet, biefer zweizen Fran nicht einungl die frepe Wohnung im hofe nach dessen Tode in gestatten ist.

#### §. 20.

Wann die Leibzuchter verstorben; so fallt dasjenige, was sie auf der leibzucht ere worben, ihren Kindern oder Verwandten zu, das Hausgerathe aber, und das Korn auf dem Halme bleibt im Hofe, und hat dafür der Bauswirth nur die Ginsaat zu verguten.

#### §. 21.

Die Begrabniftoften eines Leibzuchters fallen nur in sublidium bem Sauswirthe jur Laft; wann aber diefer jenen auf seine Kosten beerdigen lassen muß, bat er auch besten' Berlassenschaft sich allein zu erfreuen, sonft aber, wer den Berstorbenen beerben will, muß bie Berdigungstoften erstatten.

Wir behalten Uns immittelst ausbrucklich bevor, diese Unsere gnädigste Berordsnung vorkommenden Umständen nach zu mindern, zu mehren und abzuändern; und besehs len hiemit manniglich sich hiernach auf das genaueste und umerihämigst zu achten, insons derheit aber Unsern Beamten und Gerichtsobrigkeiten die Vorschrift dieser Unserer gnädige fen Verordnung mit Nachdruck zu bewirken, und sich darunter ihrer Seits keine ungebuhre liche Nachstät der Kahrläsigkeit zu Schulden kommen zu lassen, übrigens auch darauf; zu sehen, daß diese Verordnung in den Gemeinheiten stets vorhanden, und offentlich, auch in den Krügern afsigirt bleibe.

beimen Cangleginstegels. Gegeben in Unferer Stadt Sidesheim ben gefehren April 1781.

# (L.S.) Friedrich Wilhelm, Bischof und Fürst zu Hildesheim.

&. L. Rerfting.



1, 3, 3

9.

# Hildesheimische Verordnung wegen der Feldbesichtigung, nebst Instruction für die Landgeschwornen, vom 17ten Marz 1780.

on Gottes Gnaden, Wir Friderich Wilhelm, Bischof zu hilbesheim, Coadjutor zu Paderborn, des Beil. Romischen Reichs Fürst 20.20.
Hügen hiermit zu wissen: Nachdem zwar zu hoffen gewesen, daß durch die der Feldbesiche wigung halber erlassene Landosberrliche Verordnungen vom 30sten August 1757, 20sten Junii 1766, und 25sten Man 1773 allen daben vorgetommenen Unordnungen, Unriche tigteiten und Mißbrauchen vorgebogen worden; dennoch aber die bisherige Ersahrung geselehrt hat, daß dieser Endzweck nicht erreicht, sondern theils diesenige, denen die Direction der Feldbesichtigungen anverträuet gewesen, es an ihrer Achtsankeit selbst ermangeln lassen, theils auch die bisherige Taratoren entweder gar nicht instruiret gewesen, oder nach ganz verschiedenen Grundsähen ihr Gutachten abgegeben, mithin die ganze Besichtigung mehr auf bloßer Willführ, als auf einer gründlichen Bestimmung beruhet hat;

So haben Wir, auf unterthänigstes Unfuchen Unferer getreuen Stande, nachftee bendes zu verordnen Uns bewogen gesehen; Wir fegen, ordnen und wollen bemach, daß:-

ı.

Damit hinführo die nothige Aufsicht und Direction ben einer Feldbesicheigung besto besser geschehen konne, Unsere Fürstliche Regierung dazu kunftig dem Ammann und Amtesschreiber, jedoch ohne Zuziehung der Unterbeamten, oder demjenigen, welcher in der gans gen Reldmark die Jurisdiction hat und ausübet, committiren solle.

2,

Soll in dem Fall, wenn die Gemeinden oder Unterthanen, welche eine Besichtis gung ihres Feldschabens verlangen, auch deshalber eine Remißion an den offentlichen Abergaben nachsuchen wollen, der Schakeinnehmer eines jeden Districts hinwieder zugezogen, und demselben dasur, was unten h. 11. bestimmt worden, gereicht werden; sollten es aber die Umstände erfordern, daß in dem District eines Schakeinnehmers, welchem der Beamte darüber jederzeit eine schriftliche Nachricht zu geben hat, an eben dem Tage mehrere Besichtigungen vorgenommen werden mußten; so soll solche an dem Orte, wo der Schakeinnehmer nicht sein kann oder will, seiner Abwesenheit ungeachtet, vollzogen werden.

า ให้สาย ของเลย เลย เลย ซึ่งเรียนเหติน รัยน

2.

Die bisherige Taxatores follen, wenn fie nicht anjego von neuem auserfeben weis ben, ju ben Besichtigungen nicht mehr gebraucht, sondern dazu aus jedem Ante und ver Domprobsten zwen tuchtige Manner ausgesucht und für beständig angenommen werden.

Diese weite Taratoren sollen den Namen der Landgeschwornen führen, und in And sehung ihrer ausserdertlichen Muhe und Wege, so ihnen nicht allemal vergutet werden können, benm Schlusse des Landtags 5 Riblr. als ein Douceur aus der offentlichen Casse, nach Beschaffenheit der Umstände und gehabter Muhe, zu hoffen haben.

Wenn einer dieser Taratoren abgehet; so wird dessen Stelle aus dem nemlichen Umte wiederum besett; es haben aber die Beamten hierzu keine andere Personen, als die von den größten Ackerleuten oder Halbspannern, und daben Schreibens ersahren, auch sonkt in gutem Ruf sind, auszumahlen, dieselbe jedoch nicht nach eigenem Gesallen, sondern alsdann erst, wenn sie von ihrer eigenen und zwenen benachbarten Gemeinden ein von den Bauermeistern unterschriebenes Attestat: daß sie des Ackerbaues vollkommen kundig und allezeit gute und fleißige Hauswirthe, auch niemals dem Trunk ergeben gewesen, benges bracht haben, Unserer Fürstlichen Regierung zu sistiren, um daselbst über ihre künstige Verrichtung instruiret und beeidiget zu werden.

5.

,r. :

Wenn sich nun ein anschnlicher Jelbschabe burch Sagelschlag, Mause, und Schneschenfraß, Ueberschwemmung ober Kriegesverheerung ereignet, und von einer Gemeinde eine Besichtigung verlangt wird; so soll derselben darunter nicht sogleich willfahrt werden, sondern dieselbe zuwörderst den Zehntmahler ihrer Jeldmark und zwen, wenn aber die Gesuwinde kein Zehntpachter ist, und keinen Zehntmahler hat, drey den startsten Ackerban has bende Deputirte vor Unsere Fürstliche Regierung zu stellen, und diese sodann mittels eines körperlichen Sides zu erharten schuldig senn:..

- #) Wie viel Morgen in ihrer Feldmark mit Waizen, Rocken, Gerste, Safer und Bohnen besaet?
- 2) Wie viel auf einen Morgen, zu zwen Braunschweigischen himbten Sinsat gerechnet, ben mittelmäßigen Jahren und gewöhnlicher Bestellung machsen konne? und haß fie
- 3) Mach diesem Grundsatz gewiß glaubten, daß der Abgang in ihrer Feldmart sich wenigstens auf die Salbichied erstrecke?

б.

Wenn dieses geschehen; so soll sogleich Unsere Fhrstliche Regierung auf die Beameten, oder auf denjenigen, welcher in der ganzen zu besichtigenden Feldmark die Jurisdiction erereirt, und auf zwen kandgeschworne aus einem andern Amte das Commissorium zur Besichtigung-mit ausbrucklicher Inserirung dessen, was die Deputati der Gemeinde bereits eidlich ad Protocollum ausgesagt, aussertigen, den Deputirten solches sosort mitgeben Beckmanns Geses I. Theil.

und ihnen daben bedeuten, folches der Commision zeitig zu behandigen, und mit derfelben ben Tag der eigentlichen Besichtigung frubzeitig zu verabreden, damit den Schubeinnehe mern und Guesherren die etwaige Machricht ertheilt werden tonne.

7.

Da die Probedroschung und Nachzählung der Stiege bisher kein zwerläßiges Mittel gewesen, den eigenklichen Abgang zu bestammen; so soll solche kunftig unterbleiben, und bie Feldfruchte von den Landgeschwornen auf dem Salm geschäßet werden.

8.

Ben der Besichtigung selbst haben die kandgeschworne die ganze Feldmark sorgfaltig burchzugehen und dahin zu sehen; daß nicht entweder der gan gute oder ganz schlechte Mork gen in Unichlag gebracht werde; dieselbe haben daben ferner sordoht die Beschaffenheit bet Feldsruchte, als auch des Bodens und die Ait und Weise, wie solcher bistellt worden, genan zu bemerken, damit sie Vadurch im Stande sind, ihr Gunachten desto zuverläßiget abgeben zu konnen.

Damit aber alles dieses desto besser und genauer beobachtet werde; so soll tunftig die Feldbesichtigungscommission beg dem Actu der Seschnigung von Ansang bis jum Ende im Felde gegenwartig sein, und bafür sorgen, daß von den Geschwernen ihre Schuldige feit der ihnen gegebenen Instruction gemäß beobachtet werde; zu welchem Endzweck es dann den Gutsherren allerdings fren stehet, der Besichtigung gleichsalls mit benzuwohnen, und von ihren Colonis frenes Suhrwert, und wo es hergebracht, frene Verpflegung zu fordern.

9.

Wann nun die Besichtigung auf diese Art vollzogen und samtliche aus dem Felde zurück gekommen; so sollen die Geschworne folgende Puncte zum Besichtigungsprotocoll einbringen:

- a) Wie viel Morgen in der gangen Reldmart von jeder Gattung Reldfruchte beftellet?
- b) Wie viel ein Morgen in der Feldmart, ju zwen Braunschweigischen himbten Gine faat gerechnet, in mittelmäßigen Jahren und gewohnlicher Bestellung tragen tome?
- c) Wie viel in diesem Jahr barauf wirtlich gewachsten? und"
- d) Woher der Abgang rubre? und ob und welcher Fehler ben der Bestellung etwa vorhanden fen?

Sodann ist in dem Gutachten der Geschwornen anzugeben: ob sich der Abgang auf ein Viertel, oder die Halbschied, oder dren Viertel erstrecke oder total sen? und wird denselben hierdurch ben ihrem geleisteten Side aufgegeben, den Abgang, so wie er sich in sedem Felde sindet, ohne Rucksicht auf die Besichnigunges oder andere Köften und Ursfachen getreulich anzugeben.

Das ben der Besichtigung abgehaltene Protocoll soll von den Landgeschwornen mit unterschrieben, und sogleich, wenn die Besichtigung vollendet, im Kruge offentlich ange-

schlagen, auch jedem, der es verlangt, gegen Erlegung der Schreibgebühren debon eine Abschrift gegeben werden, und ift sodann ferner gedachtes Protocoll brevi manu, und allenfalls ohne Bericht Unserer Fürstlichen Regierung zur weitern Verfügung zuzuschicken.

TT.

Damit nun auch die Besichtigungelosten jum Besten des Unterthanen auf eine keibliche Urt bestimmet sein mogen; so verordnen und wollen Wir, daß kunftig für eine Feldbesichtigung den Beamten und Schafeinnehmern, jedem i Athlr. 12 Mgr. nebst frenem Fuhrwerf und Effen und Trinken, oder für letteres I Athlr., einem Landgeschworf nen aber i Athlr. nehft Effen und Trinken gereicht werden solle.

Falls aber wider Verhoffen von der Commision mehr gefordert und genommen, oder sonft unrichtig versahren murde; so soll solches auf das nachdrucklichste geahndet, der kandgeschworne abet, wenn durch den Zehntertrag. Ausdrosschung der Stiege und sonstige Mittel, eine gestissentliche Unrichtigkeit seines Gutachtens klar erwiesen wurde, überdem noch vier Wochen nach Veine zum Geschungis geschieft werden.

12.

Da auch bisher von den Gutsherren über die gar schlechte Beschaffenheit des gelieferten Zinstorns verschiedentlich mit Grund geklagt worden; so wird samtlichen Colonis hiermit ernstlich andesohlen: ihren Gutsherren untadelhaftes, reines, markgangiges Worn zu liefern " widzigenfalls derselbe solches anzunehmen nicht verbunden, sondern nach bengebrachter glaubhaften Bescheinigung: das das Korn nicht marktgangig sen, der Colonus solches nach dem marktgangigen Preise, wie selbiger zur Zeit der Lieferung gewesen, zu bezahlen schuldig senn, und hierzu dem Gutsherrn von jeder Orts Obrigkeit ohne procestual lische Weitlauftigkeit verholsen werden soll.

Bleichwis Wir nun alles dasjenige, was in den vorherigen Berordnungen, und besonders in der vom 20sten Junii 1766 wegen Ablieferung des Zinskorns enthalten, und durch gegenwärzige nicht abgeandert worden, hiermit ausdrücklich erneuern; so behaten Wirlins auch vor, diese Unsere gnadigste Berordnung zu mindern und zu mehren, und nach Unserm Gutdurten und Beschaffenheit der Umstände zu veränderen. I Deffen zu Urstund haben Wir dieses eigenhandig unterschrieben und mit Unserm geheimen Canzleninstegel bedrucken lassen. Geben in Unserer Stadt Hilderheim den 17ten Martii 1780.

(L.S.) Friderich Wilhelm, Bischof und Fürst zu Silbesheim.

F. L. Kersting.

### Instruction für die Landgeschwornen.

I.

ger geleistete Gidschwur und bas eigene Gewissen ist bas erfte, woran ein jeder kande geschworner ben einer Feldbesichtigung und ben der Bestimmung des etwaigen Ube gangs an den Kornfruchten zu denken bat.

20

#### 524 Silbesheimifde Berordnung wegen ber 2c.

tin legteres besto sicherer angeben ju tonnen, bat ber landgeschworne sowohl bie guten, als die schlechten Durgen zu begeben, und jede Gattung der in der Feldmart befinde lichen Fruchte gegen einander zu halten und zu bemerken, ob auch die Bestellung gehörig geschehen, und von welcher Beschaffenheit der Boben sen.

Wenn nun der Geschworne die ganze Feldmark forgfaltig untersucht, und die guten and schlechten Fruchte gegen einander gehalten, auch auf die geschehene Bestellung des Ackers die notigige Rucksicht genommen; so hat derfelbe die 3. 9. der erlaffenen gnadigsten Berordnung enthaltene Puncte zum Besichtigungsprotocoll zu geben, nemlich

- a) Wie viel Morgen in der gangen Seldmart von jeder Battung gruchten bestellt?
- b) Wie viel auf einem Morgen in der Feldmart, ju zwen Brannschweigischen Simbten Sinfaat gerechnet, ben mittelmäßigen Jahren und gewohnlicher Bestellung zu wachsen pflege?
- c) Wie viel nunmehr wurflich auf einem Morgen, die guten gegen die schlechten ges rechnet, gewachsen sep?

Die Pflicht bes landgeschwornen ist hierben abermals: die Ursachen des Abganges auf sein Gemissen zum Protocoll mit anzugeben. Weder Freundschaft, noch Zeindschaft nuß hierben irgend einen Sinfluß haben, sondern alles so, wie es der Augenschein ergiebt, tapiet und angegeben werden, ohne auf die Besichtigungs, ober andere Kosten Rucklicht zu neht men. Diese gehen den landgeschwornen nicht an, sondern seine Schuldigkeit ist nur, das unparthenisch zu schähen, was auf dem lande an Kornfrüchten wurklich vorhanden ist.

Es wird demnach allen und jeden Landgeschwornen hiemit und mit Wiederholung ber gnabigsten Berordnung nachdrucklich aufgegeben, ihr Umr so zu verrichten, wie fie es vor dem Richter und ihrem eigenen Gewissen verantworten zu konnen glauben, und damit es der §. 11. bestimmten Bestrafung nicht bedurfe. Hildesheim den 17ten Mary 1780.

(L. S.) Friederich Wilhelm, Bischof und Fürst zu hildesheim.

S. 2. Rerfting.

The Standards 5

# Thurfürstl. Braunschweigische Verordnung wegen Aufhebung und Rettung der Ertrunkenen, Erstickten, Erfrornen u. f. w., vom 24sten October 1789.

e org der Dritte, von Gottes Gnaden König von Großbritannien te. Es haben die Untersuchungen der Aerzte und die darnach angestellten mannigsaltisen Grahrungen ergeben, daß diejenigen, welche durch ploglichen Zufall ertrunken, erdvoßelt, erhängt, durch schädliche Dunste erstickt, vom Blig getroffen, auch ben großer Kälte starr gefroren sind, und dadurch völlig leblos zu senn scheinen, dennoch vielfältig gerettet, wieder zum teben gebracht und daben erhalten sind, falls nur die erforderlichen Vorkehrungen ohne allen Ausenthalt getroffen, und die Verunglückten auf die gehörige, mit den Grundsähen der Arznenwissenschaft übereinstimmende Art behandelt worden.

Haneti gar sehr'am Herzen lieget, und Wir aus Landesväcerlicher Fürsorge dabin seben, baß nicht nur die Hinderniffe, welche bisher der allerschleunigsten Vorkehrung zu Rettung solcher Verunglückten entgegen gestanden, vollig aus dem Wege geräumet, sondern auch alle diejenigen, welche eben gedachten Verunglückten Amts, oder Pflichten halber benzus springen haben, gehörig unterrichtet werden, welchergestalt sie ihre Hulfleistung zweckmaßig einzuschen und auszusühren haben.

So fegen, ordnen und wollen Wir hiemit, nach gepflegener Communication inft

Wird das, der Religion eben so febr, als der gesunden Vernunft entgegen laufende, jedoch noch febr im Schwänge senende Vorurtheil, daß die Hulfeleistung und Handanles gung ben einem solchen Verungluckten ohrenrührig werden konne, hiemit vollig und solchers massen abgestellt, daß dadurch niemanden einiger Nachtheil an seiner Spre zuwachsen solle, wie dann jeder Vernünstiger von selbst erkennen wird, daß es vielmehr zu vorzüglicher Chre, als zu irgend einem Vorwurse gereiche, zur Nettung des tebens eines jeden Menschen, und vornemlich eines Mitunterthanen, nach allen Kräften beforderlich gewesen zu senn.

Bergegen befehlen Wir hiemit ernftlich, daß

Won nun an ein jeder, er sen wes Standes er wolle, welcher solche tootscheinende Korper antrift, ohne den mindesten Verzug, und ohne daß es in diesen Fallen einer geriche lichen Ausbebung oder Fenerlichkeit bedurfe, selbst gleich hulfliche Sand zu leisten, oder D. 2

wenn bieses von ihm allein nicht geschehen tonne, sich der Hulfe anderer auf das schleunigste berben zu rufender Menschen zu bedienen, und solchergestalt einen Ertrunkenen sogleich aus dem Wasser zu ziehen; einem Erdrosselten oder Erhangten sogleich die Bande loszuschneis den; einen Erstickten oder Erfrornen, oder vom Blig Getrossen-sogleich auszuschen, und sod nachste Haus oder Gemach zu schaffen, schuldig und gehalten sen solle.

3

Sobald dieses gesehen, muß der Borfall der nachsten Obrigseit des Ortes, wo der Berungluckte gesunden, oder wohin er gebracht worden, auch auf dem Lande, ben etwanis ger Entlegenheit des Amtes oder Gerichtshauses, vorerst dem nachten Amtes oder Ges richtsunterbedienten, allenfalls auch nur dem Dorsichulgen, Bauerrichter oder Borsteher von einem der Anwesenden unverzüglich angezeigt, unterdessen aber, ohne die Ankunft der Gerichtspersonen, oder der Aerzte und Wundarzte zu erwarten, mit Anwendung der in der Anlage vorgeschriebenen Rettungsmittel von den gegenwartigen Versonen sofort verfahren werden.

4

So wie nun in diesem Ralle die nachste oder auch die erfte Obrigfeit, welcher ber aleichen Borfall hinterbracht worden, wegen Berbenschaffung ber Herrte und alles beffeu. mas zur Rettung erforderlich fenn tann, die schleunigste Bortebrung zu treffen bat: fo muß felbige, falls ja die Aufhebung ober Abnehmung eines folden Berungluckten noch nicht eine mal geschehen senn follte; wenn gebachte nachste ober erfte Obrigteit von bem Borfalle Machricht erhalt; beshalb die schleunigfte Beranftaltung machen, auch, falls etwa ein Dritter der Urheber des Unglucks fenn und daben periculum in mora entweder zu Abbos rung des etwa wieder ju fich tommenden Berungluckten, oder Berfolgung des entwichenen Berbrechers eintreten follte, dieferwegen, jedoch nicht weiter als eben beftimmt worden. die gleichmäßig erforderliche fchleunige Berfugung treffen, obne barauf ju achten, ob der Berimaludte in ihrem ober einer andern Obrigfeit Jurisdictionsbezirk gefunden worben, indem Diefe Sandlung ber Jurisdiction derjenigen Obrigfeit, wo der Rorper gefunden und anftele hoben worden, ju feinem Rachtheil und Prajudig gereichen, noch als ein Gingrif in beren Berichtsbarkeit angesehen, oder als ein actus pollelforius gegen selbige iemals angeführt merben foll, maffen dann hiemit deshalb von hoher landesobrigfeit megen die ausdructie de Berficherung ertheilt wird.

5•

Demjenigen, welcher einen obgedachtermassen Berunglücken zuerst antrift, tind sofort an den nachstgelegnen dazu bequemen Ort zu weiterer Besorgung und Anwendung der in obbemerkter Anlage vorgeschriednen Holfsmittel schaffet; soll in dem Falle; wenn der Berunglückte dadurch und durch die demnachst angewandten Rettungsmittel wieder zum teben gebracht wird, ein Gratial von zwolf Rible.; salls aber die angestellten Versuche vergeblich gewesen, und das leben des Menschen nicht wieder erhalten worden, ein Gratial von sechs Rible., nach bengebrachter gratis zu ertheilender obrigkeitlichen Bescheinigung, aus Unserer Renteaumer ausgezahlt werden.

Die ben Aufhebung und vorgeschriebener Besorgung eines solchen Verungluckten aufgewandten Kosten aber werden in jedem Falle, es mag nemlich selbiger dadurch wieder jum teben gebracht senn ober nicht, nach erforderlicher Bescheinigung, daß die vorgeschries benen Mittel auch wurtlich gebraucht worden, und allenfalsiger Moderation, von derjenis gen Obrigkeit bezahlet, in deren Eriminaljurisdictionsbezirk der Korper gefunden worden, und wilcher folglich die Ausgabe für Ausgebung des Korpers und Untersuchung des Vorsfalles, als ein onus jurisdictionis incumbiren wurde. In Unsern Herzogthum Bremen und Verben abet werden ebengedachte Kosten solcheraestalt gestanden und aufgebracht, als

Es verstehet sich jedoch daben von selbst, daß, falls der Berunglückte, oder dessen nachste Angaborige, in auf und absteigender Linie des Vermögens sind, daß obgedachte Rosten von selbigen ohne merkliche Beschwerde erfolgen können, oder auch des Veruns glückten Rachlas, von welchem gedachte Kosten vorab genommen werden, hinreichend ist; der Jurisdictionsinnhaber unt veren Bezahlung verschonet werde; wie dann auch in solchem Falle, da gleich Ansangs erkannt wird, daß keine Mittel mehr helzen können, wenn nems lich z. E. die Person schon seit einigen Tagen verunglückt, oder wohl gar schon in die Verswesung getreten ist, die Hussenittel und folglich die Kosten von selbst cesiren.

es in ben verfchiebnen Diffricten ben den ordentlichen Criminalfosten bieber ublich gewesen.

7.

I was a stand of house

11.

Diejenigen, welche diefer Unferer Landesvoterlichen Intention guwider handeln, in bet anbefehlnen Bulfeleitung fich faumig finden laffen, oder fanft etwas vernachläßigen; wie nicht minder Diejenigen Sausbefiger und Ginwohner, welche, den Pflichten ber Religion und Menichlichkeit zuwider, einem foldergestalt verunglückten und zu ihnen gebrachten Menfchen die Aufnahme, und aufänglich nothige Darreichung an Linnen, Kenerung, Las gerftatte und übrigen in ihrem Bermogen femenben Rettungsmitteln, gegen beren ju bof fende billiamabine Bergunung, obne bochft erbebliche Urfachen verfagen; ferner auch diejes nigen, welche fich bengeben laffen follten, bem ober benjenigen, welche einen folchen Ers truntenen aus dem Waffer gezogen, einem Erwurgten ober Erbangten bas Band abges Schnitten, einen Erftickten oder Erfrornen aufgehoben, baruber ben mindeften Borwurf an ihrer Chre ju machen; follen, auf besfalls entweder von ber ordentlichen oder juerft bingigekommenen Obrigkeit, an Unfere Landesregierung erftatteten Bericht, und nach allenfalls darüber verfigter weitern Unterfuchung, von felbiger nach Befinden der Umftinde in empfindliche und schwere Gelde oder Leibesftrate genommen; auch, wann wiber Bermite then, Zünfte und Globen einem folthen Wohlthater eines Berunglucken, Den minbeften Botwur' deshalb machen wurden, follen felbige aller ihrer Privilegien, Rechte und Freis beiten verluftig erklaret, auch bie Aufwiegler und Anflifter, fie fepen Meifter, Gesellen, ader lehrlinge, ampos überdem mit nachdrücklicher Gelde oder Gefangniße auch dem Bes finder nach Reftungsbantrafe, unablittlich beleget merden.

Wir befehlen demnach allen Unfern Obrigkeiten und Gerichten, in den Städten und auf dem Laude, fich nach diefer Unferer Berordnung auf das genaucste zu achten, auf berein Befolgung int illem gehorigen Ernft und Machoruck zu halten, und hiefenigen, welche dawiver fanden, gehorigen Orts anzuzeigen und zur verdienten Bestrafung zu bringen.

Und damit sich auch niemand mit der Unwissenheit entschuldigen moge; so soll nicht nur diese Verordnung, jedoch ohne den bengefügten Unterricht, auf dem kande von den Kangeln offentlich verlesen, sondern auch den Stadten, Aennern und Gerichten eine binstangliche Angahl von Eremplarien nicht nur dieser Verdrung, sondern auch der bengefügde ten Unterrichts, sowohl zu gewöhnlichem Anschlage und Publication, als auch zu bsilichtmaßiger Vertheilung an die Aerzte, Wundarzte und einige andere Versonen, von deten die weitere zwecknichtige Veranntmachung und Anwendung der vorgeschriebenen Actungsmittel mit Grundezu hoffen stehet, zugestellet werden.

Urkundlich Unserer hochsteigenhandigen Unterschrift und bengelegten geheimden Canzleninstegels. Gegeben auf Unserm Palais zu St. James den 24sten October 1780, Unsers Reichs im zwanzigsten.

(L, S.)

GEORGE REX.

3. F. C. v. Alvendleben.

Unterricht, durch welche Mittel plotzlich Verunglückte, todtscheinende Personen in den meisten Fallen gerettet werden können.

ie Acrite sind aus oft wiederholten sichern Erfahrungen überzeugt, daß die meisten im Wasser verunglucte, erhangte, durch schabliche Dampse betaubte, oder vor Kalte erstarrete, auch auweilen vom Blis getroffene Personen ins teben zurückgebracht wers ben kounen, wenn ihnen schleunige, vernünstige und anhaltende hulfe geleistet wird.

Unwissende halten dergleichen Personen für todt, weil ste flicht mehr Athem holen, unempfindlich sind, wenn sie auch gerüttelt, mit Wasser oder ftark riechenden Feuchtigkeis ten angesprenget, gebrannt u. s. w. werden, und weil nicht der geringste Pulsschlag, weder in einer aussern Uder, noch am Herzen ben ihnen gespüret wird, auch wohl ben der ersten Uderlasse tein Blut kommt. Aber diese vermeinte Todeszeichen sind alle trüglich, und blos eine merkliche Faulnis oder Verwesung ist ein zuverläßiger Beweis vom Tode. Man hat also bewährte Hulfsmittel, wodurch der scheindar Todte, wenn auch die gedachten Unzeigen alle vorhanden waren, dennoch oft gerettet worden.

Enige diefer Hulfennittel kann nur ein Argt verordnen, poer ein Bundargt applieteren, weil Borficht oder besondere Runftgriffe erforderlich find, wenn fie nicht fcom den sollen.

Andere find von der Beschaffenheit, daß jeder Ungelehrte fie ganz leicht und ohne Bedenken anwenden kann. Bon diesen lettern foll gegenwartiger: Univericht handeln.

Dren allgemeine Unmerkungen find hier vorauszusegen:

Buftlich. Sobald ein scheinbar Todter gefunden wird, muß sogleich der Sicherheit wegen ein Arzt oder Wundarzt herbengerusen werden, weil man nicht weiß, ob nicht kunsimäßige Hulfe nothig senn mogte.

Indeffen verfahren die Umstehenden, ohne auf deren Ankunft zu warten, unabläßig mit den ben jedem Fall unten zu lehrenden Mitteln.

- Bweitens. Man muß nicht ablassen, wenn die angewandten Mittel keine schleunige Wirkung aussern, sondern dem ohngeachtet einige Zeit damit fortsahren; denn es ist oft bemerkt worden, daß alle Bemuhungen eine geraume Zeit vergebens geschienen, und am Ende doch geholfen haben, oder daß ein Mittel angeschlasgen, wenn alle übrige schon umsonst versucht waren.
- Drittens. Selbst dem Arzt oder Wundarzt muß nicht geglaubt werden, wenn er auf den bloßen Augenschein, oder nach ein paar flüchtigen Proben einen sols chen unglücklichen Menschen für todt erklaret. Denn in diesen Fallen kann auch der erfahrenste Arzt, ohne wiederholte Versuche, nicht mit Gewißheit wissen, ob ber Tod wirklich da, ober ob die Rettung noch möglich sen.

Sollten alle unten vorkommende Hulfsmittel in einem oder etlichen Fallen fruchtlos gewesen senn; so lasse sich ja niemand abschrecken. Alle diese Mittel sind von vielen gelehrten und sorgsältigen Aerzten so genau geprüset, und in den meisten Fallen so hulfreich gesunden worden, daß man sie sicher als die besten unter den bisher entdeckten empsehlen kann, ob sie gleich, wie jede Arznen, nicht Wunder thun, oder in allen Fallen ohne Ausnahme helsen konnen. Der mite leidende Freund der Unglücklichen wende sie mit Zutrauen immer an, wenn er einen solchen traurigen Jusall sindet. Denn er kann niemals urtheilen, ob nicht die Rettung möglich sen; und ist sie es nicht; so hat er die Beruhigung das keben eines Menschen nicht verwahrloset zu haben.

#### Erfter Abschnitt.

## Bulfemittel für Ertruntene.

1) Wenn ein leblofer Rorper im Baffer ober am Ufer geseben wird, muß schleunigft Unftalt gemacht werden, ibn behutsam aufe Trockne ju bringen, und vorerst ju bedecken. Die alte Bewohnheit, im Waffer verunglückte Perfonen auf den Ropf zu ftellen, ober über Raffer zu rollen, womit gemeiniglich die Gulfleiftung anfangt, ift von ben besten Merzten gefahrlich, wenigstens nicht nothwendig gefunden worden; weil die Ertrunkenen fast niemals Wasser verschlucket haben, bas auf diese Art mußte herausgebracht werden; man muß sie also burchaus vere meiden. Bielmehr wird der icheinbare Todte ohne Berjug in das nachfte Saus gebracht; ben marmer Witterung im Commer tann man auch unter frenem Dimmel bleiben, wenn ein haus zu weit entfernt, ift. Ift ein Ruhrwert zu erlangen; so muß man Strohmatten, Pferdedecken, oder sonst etwas weiches unterbreiten, auch den Korper, so viel möglich, mit dergleichen oder Kleidungsstus den bedecken. Man trage auch ben ber Fortbringung, fie geschebe nun auf welche Art fie wolle, Sorge, bag ber Ropf nicht niederhange, sondern etwas bober und feitwarts gelegt werbe. Daß bas Juhrwert langfam fahren muffe, verstehet sich von selbst.

٠

#### Churbraunschweigische Berordnung

) Wenn man au einem bequemen Ort angelangt ist; so wird der Verunglückte in ein nicht warmes Gemach gebracht, ganz von feiner naffen Kleidung befrenet, überall mit trockenen, wenn es senn kann, gewarmten Tüchern gerieben, und in ein gewarmtes Bett, oder sonst auf ein weiches tager, wie man es haben kann, gelegt. Das Reiben geschiehet ununterbrochen an den Handen, den Rüßen und dem Rucken, mit warmen Tüchern (am besten mit rauben wollenen) alleufalls mit einer weichen Burste. Man drücket zugleich und beweget auf eine gelinde Urt mit gewarmten Handen den Unterleib, besonders gegen die Herze grube, und schret mit diesem Reiben eine lange Zeit sort.

Bugleich find alle unthätige Buschauer, welche den Hulfeleistenden nicht nur ben der Behandlung beschwerlich werden, sondern durch das Gedränge und die dadurch entstehende Dige und Verderbniß der kuft dem Verunglückten selbst nachtheilig werden nuffen, zu entfernen.

- 1) Wenn ein Wundarzt zugegen ist; so muß er nicht unterlassen, sogleich eine Aber zu schlagen, und zwar vorzüglich die Drosselader am Halfe. Ift kein Wundarzt zu erlangen, oder ist kein Blut gekommen; so fähret man doch mit den andern Hulfsmitteln fort. Im letzen Fall aber (wenn kein Blut gekommen) muß bes ständig jemand nach der Definung der Aber sehen. Denn die Erfahrung hat gelehrt, daß während der sortgesehren Eur das Blut zu sließen aufängt; und dessen Berlust, wenn er über 10 bis 12 Unzen beträgt, könnte dem Kranken ges fährlich werden, wenn niemand acht darauf hatte.
- forner ning man, ohne jedoch mit dem Reiben nachzulassen, bemühet senn, warme tuft in die kinge zu bringen. Dieses geschiehet am kurzesten und wurksamsten, wenn ein gestinder starter Mensch seinen Mund auf den Mund des scheinbar Todten leger, und ihm zu wiederholtenmalen mit Nachdruck viel kuft einbläset, woben aber dem Kranken die Nase zugehalten werden muß, damit die kuft desto gewisser in die kunge dringe. Will dieses niemand thun, und den Kranken und mittelbar mit dem Munde berühren; so kann man eine etwa vorhandene Röhre brauchen, um dadurch warme kuft einzublasen, oder auch einen Blasebalg nehenen. Die Oesnung der Röhre wird mit nasser keinwand umwunden. Wenn sie in dem Mund des Stranken ist, drückt ein Mensch die Lippen desselben ringsum sest daran, und ein anderer bewegt den Blasebalg ein paarmal langsam auf und nieder, oder bläset langsam, jedoch mit Nachdruck in die Röhre. Man kann auch Tobaksrauch in den Mund einblasen, um die kunge zu reißen. Ben allen diesen Versuchen muß die Nase des Kranken soll zugehalten werden.
- 5) Ju gleicher Zeit nuß man dem Kranken so viel Tobakerauch, als möglich, durch den Masidarm in den Unterleib treiben. Es sind zu diesen sogenannten Tobaksselnstiren eigne bequeme Justrumente erfunden worden. Doch kann die Sache auch kurzer bewerkstelligt werden; auf zwenerlen Art. Man bestreicht das Ende eines Pfeiffenrohrs mit Del und bringt es in den Masidarm des Kranken, das andere Ende nimmt ein Mensch in den Mund, welcher zugleich aus einer andern Pfeiffe stark Tobak raucht. Den aus dieser ge ogenen Rauch nun blaset er in jenes Rohr, und treibt solchergestalt so viel Rauch, als er nur kann,

in ben Unterleib bes Kranken. Dber man zundet zwen Pfeiffen an, halt die Ropfe zusammen, bringt das mit Del bestrichne Ende des einen Stiels in den Mastdarm des Kranken, und durch das andere blafet ihm ein Mensch den aus beiden Pfeiffen gestoffenen Nauch ein. Knasker und Brasilientobak sind hiers ben am wurtsamsten. Doch thut auch schlechter im Nothfall gute Dienste.

- 6) Wahrend dieser Verrichtungen reibe man das Gesicht und besonders die Schläse des Kranken mit warmem Esig oder wohlriechenden Spiritus, halte ihm auch die stärksten stücktigen Wasser unter die Nase, z. E. den flüchtigen Hirschhorngeist, den flüchtigen Salmiacgeist, u. s. w. auch wohl, wenn nichts anders ben der hand ist, scharfen Ssig oder starten Branntewein. Man blase ihm ferner von Zeit zu Zeit Schnupstobal oder ein Niesepulver aus Violenwurzel, Majoran, Naute, Pfesser oder Niesewurz, jedoch in kleinen Prisen, und nicht allzuhestig in die Naseulocher. Dadurch werden die Nerven zur Bewegung gereißet.
- 7) Mit Diefen Bemubungen muß man einige Stunden nicht ermuden.
- 8) So lange tein Lebenszeichen mabrzunehmen ift, ware es nicht nur unnug, sondern auch gefährlich, dem Kranten Feuchtigkeiten einzustößen. Man muß sich sogar huten, ibm, wenn er auch wieder zu sich selbst kommt, sogleich einiges Getranke oder flüchtige Urzenen zu reichen. In diesen ersten Augenblicken sind alle Werke zeuge noch so schwach, daß er leicht unglücklich schlucken konnte.
- 9) Dagegen muß man ben ben geringsten Zeichen des lebens dem Korper einen starfern Grad der Warme zu verschaffen suchen, und dieses geschiehet nicht durch ein geheitztes Zimmer, sondern indem man ihn auf ein mit warmer Usche erwarmten Salz oder Sand, eine halbe Hand hoch bestreuctes Bettlacken legt, ihn mit eben dergleichen Dingen die an das Gesicht, auch eine halbe Hand hoch bedeckt, und immer von neuem, verschiedene Stunden nach einander, warm anslegt; alsdann reibt man ihn mit warmen Tüchern allmählig sanft ab. Wenn der Wiederausseheide dann vermögend ist zu schlucken; so gebe man ihm nach und nach jedesmal einen Theelossel voll warmen Thee, oder warmes Vier mit Meerzwiedelhonig vermischt, oder in dessen Ermanglung ein wenig warmes Wasser mit Esig oder Wein, und reibe ihm immersort die Fusse, Hande und den Rücken mit warmen Tüchern.
- 10) Wenn alle diese Hulfe geleistet ist; so überlasse man den Kranten der Vorsorge des Arztes, welcher das vollige zu seiner Wiederherstellung und zur Eur des Fieders, das gemeiniglich auf solche Zufalle folget, besorgen wird.
- 11) Jene Hulfe Nro. 9. findet oft alsdann auch statt, wenn alles andere schon vers gebens versucht worden, und die Hofnung zum Leben ganzlich zu verschwinden scheinet. Blos burch das Bedecken mit warmer Usche sind zuweilen Erttunkene gerettet worden.

#### 3weiter Abschnitt.

## Bulfsmittel für Erhängte oder Erwürgte.

Wenn ein Mensch am Salse bangend, oder durch irgend eine aussere Gewalt mite telst eines um den Sals geschnurten Bandes, erwurgt, ohne alle Lebenszeichen gesunden wird; so ist die schleunigste Hulfe nothig, sonst ist der Tod unvermeidlich. Hoffentlich wird niemand, wer er auch sen, aus falscher Schaam, albernem, durch das jetige Edict burgerticher Strafe unterworfenem Vorurtheil, oder aus kindischem Ekel Anstand nehmen, dem Unglücklichen unverzüglich zu helfen, wenn er bedenket, daß der gegenwärtige Augens blief der einzige ift, da das Leben eines Menschen gerettet werden kann.

#### Diese Rettung wird nun durch folgende Mittel versucht:

- 2) Das allererste allernothigste ist, daß derjenige, der zu einem so kläglichen Unblick kommt, ohne sich zu bedenken, ohne erst um Hulfe zu rusen, das Band, oder was es senn mag, abschneide, womit der Verunglückte aufgehangt oder gewürgt ist. Wenn der Fall einen Gehangten betrift; so wird jeden die Menschlichkeit erinnern, so viel möglich Sorge zu tragen, daß der Körper im herabfallen nicht Schaden leide.
- 2) Der Todscheinende wird bald mit Behutsamkeit in einem Gemach, worinnen wes der Dunft, noch viel Warme ist, auf ein bequemes tager ansgestreckt und so gelegt, daß der Kapf und die Brust aufrecht liegen und nicht geprest werden. Hierauf oder wenn die Fortbringung sich verzögert, noch eher; loset man zuerst die Kleidungsstücke, wodurch die Bewegung der innern Theile gehindert werden kann, als das Halsband, die engen Kleidungsstücke auf der Brust und dem Unterleibe, Strumpsbander, Handknopse u. s. w. und entkleidet ihn dann vollig.
- 3) Ist ein Wundarzt ben der Hand; so wird er bedacht senn, eiligst die groffe Alder am Halfe (Droffelader) zu ofnen, jedoch wenn Blut erfolget, sich huten, daß dessen nicht über 12 Unzen verlohren gehe. Diese Defnung der Aber ist sonst eines der vornehmsten Hulfsmittel, und es muß also dazu je eher je lieber Ansstalt gemacht werden.
- 4) Fließer das Blut nicht; so wird der ganze Körper, vornemlich aber ber hals und das Gesicht, mit warmen Tüchern, welche auch wohl mit warmem Eßig, anges feuchtet werden können, gerieben. Auch können Servietten in warmes, mit Eßig gemischtes Wasser eingetaucht, wohl ausgewunden, und um den Kopf und hals geschlagen werden. Die hande, Just und den Rückgrad reibe man mit Tuchern oder Bürsten, so wie oben ben dem ersten Ubschnitt Nro. 2. vorgeschries ben worden.
- 5) Das Einblasen in die Lunge, imgleichen Tobaleclystire, find bier hochft nothig, jedoch erft nach vorhergeschehenem Aberlassen zu versuchen. Wie mit beiden vers fahren werde, ist in dem ersten Abschnitt Nro. 4. und 5. gelehrt.

- 6) Man tann dem Kranken wohlriechende ftarte Spirirus, frischen Senf, geriebenen Merrettig ze, unter die Rase halten. Singegen ware es in diesem Fall schade lich, ihm diejenige reißende Mittel, welche in dem ersten Ubschnitt Nro. 6. beschrieben worden, in die Nase zu blasen, oder ein Erbrechen zu befordern. Beides muß ganzlich unterlassen werden.
- 7) Wenn der Kranke Merkmale des Lebens von sich giebt; so muß man ihm etwas warmen Thee mit Weinesig oder wenigem Wein vermischt, jedoch nur nach und nach und in geringer Menge, einzusichen bemubt senn.
- 8) Ohne alles Bebenken kann ihm auch ein Elnstier von Milch ober Habergrußschleim mit wenigem Salz gegeben werben.
- 9) Die weitern Genesungsmittel zu verordnen überlaffe man dem Arzt, welcher beurtheilen wird, ob eine wiederholte Uderlaffe nothig oder nutlich sen, auch Auweisung geben wird, was dem Kranken zur Erquidung gereicht werden darf.

#### Dritter Abschnitt.

## Hulfsmittel für Personen, welche von schädlichen Dampfen betäubt ober erstickt sind.

Man hat viele Beispiele, daß gewisse schabliche Dunste dem Menschen alles Beswußtsenn rauben, auch wohl genzlich ersticken konnen. Dergleichen Dunste sind unter ans dern in seit langer Zeit nicht eröfneten Gewölben, tiesen Kellern, in Kellern, worin eine Menge gabrendes Bier ober junger Wein, auch wohl Branntewein liegt. Dahin ges horet auch der Kohlendamps, Dampf von Dels oder Thranlampen, der Dampf vom Ofen, besonders weint er nit Rinde oder Gerberlohe geheißt wird. Einige von diesen Dunsten betäuben nur, welches man darau erkennet, daß der Mensch zwar ohne Lehenszeichen liegt, jedoch noch einiger Athen zu merken ist. Die Betäubung ist der erste Grad des Erstickens.

Undere ersticken ganzlich. Da ist der Mensch vollig einem Todten gleich, schopft nicht mehr Athem, bleibt ohne Gefühl, wenn man ihn gleich ruttelt, brennet n. s. w. und hat mehrentheils den Mund gesperrt, oft die Augen offen, die Junge ansgestreckt zc. In beiden Fallen besteht die erne Husse darin, daß man einen solchen Unglücklichen schleunigst an die frische Luft bringe, und ihn von allen engen oder drückenden Kleidungostücken, so wie im zweitem Wochmitt Nrozz, gelehrt warden, bestehe.

Die bloß Betaubten erholen fich oft bald, wenn fie mit kaltem Baffer besprußt, wenn ihnen scharfriechende Sachen unter die Rase gehalten, oder ein Paar Prisen Tobak nach und nach behutsam in die Nase geblasen werden.

Ift aber in boberem oder geringerm Grade eine wirkliche Erstickung vorhanden, alsbann wird mehr Bemuhung und Zeit erfordert. Die hewahrtesten und einfachestes Hulfsmittel in solchen Fallen sind kalte Luft, kalt Wasser, Aderlas und Luftein blasen.

1) Man bringt alfo den Verungluckten, welcher bereits der beschwerlichsten Kleis bungsstucke entledigt ift, entweder in einen Hof, auf die Straffe oder in ein Ra

tubles Gemach, worin, um einen Bug zu erhalten, die Fenster offen fenn muffen; die Witterung sen wie fie wolle. Man sehet ihn in eine Stellung, daß der Obersleib aufgerichtet ift, die Schenkel aber niederhangen, und sehet die Schenkel bis an die Anie in ein lauwarmes Jusbad, welches nach und nach mehr erwarmt werben kann.

- 2) Zugleich gießet man bem Berungluckten ganz taltes Wasser ins Gesicht und über ben ganzen Korper, und fahrt damit ununterbrochen Stunden lang fort. Sies von allein hat man oft die glucklichste Wirkung gesehen.
- 3) Wenn ein Bundarzt zu erlangen ist; so wird er unverzüglich eine Aber, und zwar wo möglich, am Halfe ofnen.
- 4) Die Umstehenden halten indeffen dem Kranken scharfriechende Sachen, als Weinsesig ze. unter die Nase. Gar zu flüchtige reißende Dinge, welche ein Niesen oder Erbrechen erregen konnten, muß man dagegen weglassen, weil sie leicht einen starkern Untried des Blutes nach dem Kopfe befordern.
- 5) Man muß ferner fich außerste Dube geben, den gewöhnlicher weise gesperrten Mund des Kranken zu ofnen, und ihm nach dem Unterricht im ersten Abschnitt Nro. 4. unausgesetzt kuft einblasen.
- 6) Den trockenen Tobalsclustiren find in diesem Fall die naffen, vornemlich mit vies lem Spig vorzuziehen, oder man kann auch dem Kranken ein anderes reigendes Elustier geben, aus einer Hand voll Rauchtobal, mit einem starken toffel Salz, in einem Rosel Wasser gelocht.
- 7) Aeussern sich Zeichen des lebens; so fahrt man mit jener Behandlung nicht nur fort, sondern sucht dem Kranken allmählig Thee, oder Wasser mit Weinesig, oder 12 Tropsen Salmiac. Spiritus, mit einem toffel voll Thee benzubringen, und läst ihn zulest mit Wasser und Esig gurgeln. Während dieser Bemühung bringt man ihn in ein Bett, zumal wenn ein Schlucksen bemerkt wird, und übers läst das übrige dem Arzt.

#### Anmerfung.

Personen, welche vom Bliz gerühret sind, konnen und mussen nie ohne Hulfe ger tassen werden, da sie nicht allezeit ohne Hofnung getodtet, sondern oft nur leblos geworden sind. Das Begießen mit kaltem Wasser ist, wie ben den vom Kohlendampf Erstickten, Nro. 2. eins der wichtigsten Hulfsmittel. Zugleich werden die Glieder und Jussohlen mit einer harten Burste start gerieben, man bringt Salmiacgeist unter die Nase, blaset kust in die kunge, wie oben erwähnt worden, man sucht überhaupt dusserlich so viel zu reißen, als möglich ist, verfährt übrigens auch nach der Erholung, wie ben den vom Kohlendamps Ersstickten. Nur kann man in diesem Fall, oder auch wenn jemand vom Kohlendamps ersstickt ist, nicht genug eilen, einen-Arzt oder Wundarzt herbenzuschaffen.

#### Dierter Abschnitt.

### Hulfsmittel für Erfrorne.

Jederman weiß, daß leuten, welche sich einige Zeit in strenger Kalte befinden, oft ein Glied erfrieret, ja daß sie oft auch ganzlich erstarren. Im erftern Fall ist die Eur unsehlhar und leicht, wenn der Leidende nicht damit saumet. Im andern Fall ist die Wies berherstellung meistentheils möglich, wenn die gehörigen Mittel angewendet werden, und man darf besto selmer an der Wiederbelebung zweifeln, du ein Mensch viele Stunden ers froren senn, und doch gerettet werden kann. hier ist der Ort zum Unterricht für beide Kalle.

Daß ein Glied erfroren sen, bemerket man daran, wenn es weiß, unempfindlich und unbeweglich ift.

Wer dieses wahrnimmt, bedecke und reibe den leidenden Theil mit Schnee oder tale tem Wasser, worin zerstossenes oder zerschabtes Siß liegt, so lang bis er darinnen eine Siße und ein brennendes Jucken empfinder. Alsbam find die innerlichen Lebensbewegungen wies der hergestellet. Jedoch nuß er sich nicht an einen warmen Dsen, oder an ein Feuer was gen, Wöllig erstarrete leblos scheinende Personen werden auf folgende Art in den meisten Kallen gerettet:

- 1) Man hute sich, den erfrornen Korper in ein warmes Gemach oder Bett zu bringen. Dieses wurde ihn ohne Hulfe todten; vielmehr leget man ihn an einen kalten Ort in den Schnee, und bedecket ihn damit ganz diek, dergestalt, daß nur der Mund und die Nasenlocher offen bleiben. Der Schnee wird überall fest angedrückt, und wenn an diesem oder jenem Theil der Schnee zu schmelzen anfängt; so legt man frischen Schnee auf.
- 2) Tragt sich der Zusall in einer trockenen Ralte zu, da kein Schnee liegt; so mache man leinene, zwen bis drenfach zusammen gelegte Tucher in eiskaltem Wasser, worin zerstossenes oder geschabtes Siß geworsen', sehr naß, und hülle damit den ganzen Körper so ein, wie es in der vorhergehenden Nummer beschrieben worse, den, trage auch Sorge, daß, wenn ein Fleck trockener, als die übrigen zu werden scheinet, die Stelle sogleich mit frischen Tuchern umhüllet werde. Daß man die Ticher, wenn auch keine Wirkung gemerkt wird, ofters von neuem eintales chen musse, verstehet sich von selbst.
- 3) Mit beiberlen in den vorstehenden Nummern angerathenen Mittel fahrt man nach Beschaffenheit der Umstaude fort, bis der Erstarrte vollige Merkmale des Les bens von sich gibt.
- 4) Hat man es so weit gebracht; so trockne man ihn mit gewarmten Tuchern und bringe ihn in ein gewarmtes Bett. Doch muß dieses in einem kalten Gemach stehen. Man gebe ihm auch, so bald er vermögend ist zu schlucken, allmablig eine Schaale Thee, welcher mit wenigem Wein oder etwas Efig vermischt ist.
- 5) Erfrorne Personen, wenn sie sich schon erholet haben, find noch immer einem Schlagflusse, oder andern üblen Zufallen ausgesetzt; um dieses zu verhuten, muß man

#### 136 Churbraunschweigische Verordnung x.

**:**::

man wahrend der ersten Salfsleistung einen Bundarzt herbepfchaffen, damit nach der Erholung bald eine Ader geofnet werden konne. Auch ift alsdenn ein Pulver sehr wirksam, welches bestehet aus gereinigtem Salpeter, viriolisitem Weinstein, oder an dessen Stelle diaphoretischen Antimonium, von jedem 8 Gran, Campfer z Gran. Hiervon kann man dem Kranken, wenn er aufängt sich zu erholen, alle drep Stunden etwa eine Messerspiese voll geben.

- 6) Im Fortgang der Befferung wird der Krante mit Suppen und leichten Speifen ges
  pflegt, auch tann das Bemach, worin er liegt, nach und nach gewarmt werden.
- 7) Sollte nach der Erholung noch ein einzelnes Blied fühllos bleiben; so wird es so lange mit Schnee oder genesten Tuchern nach der Vorschrift Nro. 1. und 2. bedeckt.
- a) Allen weitern Rath suche man ben dem Arzt, welcher auch die eigentliche Nacheur beforgen wird.
- 9) Ift jemand im Winter ertrunten, und wird unter dem Eis herausgeholt; fo ift er nicht leicht jugleich erfroren, sondern muß wie ein Ertruntener behandelt werden; es ware denn, daß man aus der Steifigkeit und Harte des Korpers das Begentheil vermuthete; in diesem Fall ware erst die ben Erfrornen vorges schriebene Hulfe zu leisten, und alsdenn erst allmablig die ben Ertrunkenen bes schriebene anwendbar.

#### Anmerkung.

Wer sich der Kalte aussehen muß, wird aufs bringendste gewarnet, sich hißiger Getrante, besonders des Brannteweins, zu enthalten; sonft sehet er sich der Gefahr aus von einer unüberwindlichen Neigung zum Schlaf überfallen zu werden, und alsdenn im Schlaf umzutommen. Auch ohne jene hißige Getrante wuß man sich in strenger Kalte nie dem Schlaf überlassen; sondern sich, um ihn zu verhüten, so angenehm er auch scheie nen mogte, Bewegungen zu machen suchen.

Sicherer ift es, wenn bergleichen Personen warmes, überall ju habendes Bier, mit etwas Ingwer jur Erwarmung ju fich nehmen.

#### II.

Firstlich-Waldestische Verordnung zur Verhütung des Kindermords, wider die Verheimlichung unehelicher Schwangerschaft und Niederkunft, wie auch über Errichtung einer milden Anstalt zu eben diesem Zweck, vom

artif de regen aten Januar 1780, con est menore

on Gottes Gnaben Friedrich, Fürst zu Walbeck, Graf zu Pormont, und Rappolistein, Herr zu Hohenack und Geroldseck am Wasigen zc. 26. Gestigebliche Anordnungen find nicht immer, noch weniger auf beständig mit dem guten Erfolge begleitet, welcher ben ihrer Veranlassung Absicht und Ived war.

Es entstehen vielmehr ofters, es sen aus Vorurtheil und Difverstand, ober aus, leibenschaftlicher Berkehrtheit, so widrige Burkungen daraus, daß die gesetzebende Ruge heit sich genothiget siehet, ihre Vorschriften mit geanderter Rraft zu beleben, wenn fie ihre wohlgemeinte Absicht zum Besten des gemeinen Wesens nicht verfehlen will.

Go war es gut gemeint, wenn in den frubern Zeiten des Christenthums, um der Unteuschheit und der hureren Ginhalt zu thun, die sogenannte Rirchenbuse in den meisten christichen Staaten eingeführt wurde. Bielleicht war fle auch gleich Anfangs, ba matt fie nach ihrer achten Absicht kannte und brauchte, mit den besten Kolgen verknupft.

Allein die Erfahrung hat gewiesen, daß ben diefer Rirchenzucht gar oft die Gefale lene ohne Besserung, und die Gemeinde ohne Gindruck geblieben sind; ja, nicht selten haben geschwachte Dirnen den Auftritt der offentlichen Buße aus irrigen Begriffen für so schandvoll gehalten, daß sie zu Berheimlichung ihrer Schwangerschaft und Geburt, leider! auch wohl gar zu Verbringung und Todtung ihres Kindes sich veranlaßet gefunden.

So war und ist es auch in christlichen Staaten erforderlich, der Unenthaltsamkeit durch burgerliche Strafen Einhalt zu thun; allein die Richtung dieser Bestrasung, und die unglücklichen Folgen, welche ausser dieser gesetlichen Uhndung, in Verachtung, Verstoßsung, Durftigkeit und mancherlen Elend über eine gefallene Dirne zusammeusließen, haben ebenfalls manchmal zur Unthat die gottlose Wuth gereizt, oder Mutter und Kind husstos babin sinken lassen.

Mit kandesvatterlicher Bekummerniß haben Wir diese jeweiligen traurigen Folgen ber Unenthaltsamkeit beherzigt, und selbst mit Ausopferung eines betrachtlichen Jugangs jum kandesherrlichen Fiscus, durch gegenwärtige Werordnung einen Wersuch ber Sicherung ges gen Todesverbrechen und Menschenverluft zu machen den ernstlichen Bedacht in der zwers Beckmanns Gesege I. Theil.

۸,

fichtlichen Sofnung genommen, daß Gott, der gewiffe Vergelter guter Absichten, ein fo Menschenfreundliches Werk mit den erwunfichten Folgen beglücken wolle.

Unsere liebe Unterthanen mogen aber aus dieser Berordnung und Anstalt einen neuen Beweis Unseret Sorge. für bas Beste bes Battelanden nehmen, und jugleich den Borfat fassen, durch christliche Bucht, Ordnung und gute Sitten derfelben sich immer wur-, big ju erhalten.

Wir wollen und vetordnen also biermit

#### Schamlofes Betragen und Luberlichfeit werben ohne Rachficht beftraft.

So viel das tafter der Sureren und schandlicher Unjucht betrift, worinnen ein les diges Weibsbild um tohn, oder ohne Geding, der ausgelassenen tust frohnet, in offentlichen Wirthshausern oder Gelagen sich herum ziehen lässen, oder sonst ich aufsubretz ober auch ein Mannsterl züchtige Madgens zu verleiten, und gute Sitten zu verderben sich ein Gewerbe, und zur Gewohnheit macht; so soll solchem Beragen mit Ernst gesteuret, und die leichtsertige Mehe mit Gefangniß, Strafarbeit, Grohtranztragen, offentlichem Pranger, und dergleichen, der liederliche Kerl aber ebenfalls mit Gefangniß, oder harter Strafarbeit, beide Verbrecher jedoch nach Bewandniß der Umstände scharfer oder gelinder, beleget werden.

§. 2.

Aus menschlicher Schwachheit gefallene Personen hingegen werben mit gelinberer Bucht gur Ordnung jurud geführet.

Dagegen sollen die Versonen, welche durch Versprechung der Che und andere' Reigungen verführet, aus menschlicher Schwachheit gefallen find, und ein Kind ausset der Che erzeuget haben, aus Singangs angeführten Bewegursachen, auf nachstehende Art gui, christlicher Zucht und Ordnung wieder zuruck geführet, und ihr begangener Fehler gebuffet werden.

**§.** 3.

: 4

3,1

#### Statt offentlicher Rirchenbufe legen fie privatim ihre Reue, ab.

Es sollen nemlich der Schwungerer und die Geschwangerte mit der dffenelichen Rire chenbuse verschont bleiben, fie sollen aber ben bem Pfarrer, in dessen Gemeinde fie den Fehltritt begangen haben, in seinem Hause privatim ihre Reue bezeugen, von ihm die Ersmahnung zur Buse und Besserung annehmen, und solchergestalt zur Communion zugelaffen werden, und haben sie dem Prediger den sogenannten Kirchbusthaler abzugeben.

**§.** 4

Strafe ber Mannspersonen beym erften Bergeben. Der Comangerer jahlt ben Taufthaler.

Die unverehlichte Mannsperson, welche einer Dirne uncrlaubterweise bengewohnt bat, soll, wenn sie von gemeinem Burgers ober Baurenstande ist, für das erste Bergeben gehn Reblen jur Cassa der milden Anstalt gablen, oder im Fall des Unvermögens, für das Banze,

Sanze, oder einen Theil des Betrags an offentlichen Straffenkesserungen so lange arbeisten, als die Straffumme oder ein Theil davon, Arbeitertagelohn in sich enthalt. Wenn sie aber sehr bemittelt ift; so zahlt sie zwanzig Rible. Der Vornehmer, wenn er gleich nicht reich iste zahlet für das erstemal zwanzig Rible zur milden Anstalt. Die Erdrterung der Frage, ab, im widersprochenen Fall, jemand für vornehm oder reich anzunehmen sen? bleibt Unserer Regierung vorbehalten.

Beibe, Bornehme und Geringe, geben aber ben Taufthaler wie vorhin, und wenn sie die Geschwächte ehelichen; so zahlen sie nur die Halfte ber in vorigem &, bestimmten Absgift zur milben Anstalt.

#### S. 5.

#### Strafe ber Mannsperfon benm zweiten Bergeben.

Wenn die Mannsperson sich nit der nemlichen Dirne zum zweitenmal vergeht, solche aber nicht ehelichen will; so zahlt sie ohne Unterschied, sie mag vornehm und unbes mittelt, oder geringen Standes und wohlbemittelt senn, das Quantum des erstmaligen Vergebens und noth einmal halb so viel. If sie zur She willig', so zahlt sie nut das politige Simplum.

Ift es nicht die vorige Geschwachte; so jablt fie die einfache Strafe, und gete, wenn fie gemeinen Standes ift, auf 3 Wochen jur Straffenarbeit, oder verdient folche ab. Die Bornehmere jablt aber das Simplum, so fie vorher gegeben hat, ein und ein halbmal.

## of which is the design to the Section .

#### Strafe ber Mannsperfon benm brittenmaligen Bergeben.

Bergeht fich die Mannsperson zum drittenmal, und zwar mit einer der vorigen Dirven, und die versuchte She sindet statt; so zahlet er das Simplum und noch halb so viel, oder er verdient solches ab. Will sie aber zur She sich nicht erklaren; so geht fie ausser dem auf 6 Wochen zur Strafarbeit.

Ift es nicht eine ber vorigen Geschwächten; so wird sie ausser eben gemeldeter Abs gift jur milden Unftalt mit dren monatlicher Straffenarbeit belegt.

Dem febr Bemittelten, oder dem Bornehmern, bestimmt die Regierung die Strafe, fiebe. §. 12. und 13.

#### 5. 7

#### Beftimmung ber Alimenten und Ergiebungetoffen.

Won welchem Stande und Mitteln aber der Schwängerer sen, wenn nur die Geschwächte gemeinen Standes ist: so soll er dem Kinde, mithin der Mutter für bas Kind
bis jum Ablauf des 14ten Jahres, und zwar:

| bas | Iste | Jahr |   |    |   | •( |   | •   |     | 1    | Reble. | 12 | Вr. | •          |
|-----|------|------|---|----|---|----|---|-----|-----|------|--------|----|-----|------------|
|     | 2te  |      |   | ,  | • |    |   | •   | :   | . 2  | ,      | •  | •   | <u>.</u> . |
|     | 3te  | •    | • | ٠. | ٠ |    | • | •   |     | : 3  |        | •  | •   | •          |
| •   | 4te  | •    |   | :  |   |    |   | •   |     | . 3  | •      | 24 |     |            |
|     | 5te  | ď    |   |    |   | •  |   | •   |     | 4    | ,      | 24 | •   |            |
|     | 6te  | •    |   |    |   | •  |   | •   |     | 5    | ,      | 12 | •   |            |
|     | 7te  | •    |   |    |   | •  |   | •   |     | 6    | ,      | •  | •   |            |
|     | 8te  | ,    |   |    |   |    |   | •   |     | 6    | •      | ,  | ,   |            |
|     | 9te  |      | 1 | •  |   | •  |   |     |     | . 6  | ,      |    | •   |            |
|     | Iote |      |   |    |   |    |   | •   |     | 7    | ,      | •  | •   |            |
|     | IIte | ? •  |   |    |   | •  | • | . • |     | 7    | ,      | •  | •   |            |
|     | 12t  | 2    |   |    |   | •  |   | •   |     | Š    | •      | 5  | •   |            |
|     | 13te | · •  |   |    |   | •  |   | •   |     | 9    | ,      | •  | •   |            |
|     | 14t  |      |   |    |   | •  |   | •   |     | 9    | ,      | •  | •   | ·          |
|     |      |      |   |    |   |    |   | S   | umm | a 78 | Rthlr. | ,  |     |            |

für Mahrung, Kleidung und Schulgeld, und zwar in Befolg gemeiner Rechte zu Anfang eines jeden Jahrs von Geburt des Kindes an zu rechnen, zahlen, auch wenn er es zu thun im Stande ift, dem Kind nachher und allenfalls zu Erlernung eines Handwerks behulfe lich fenn.

Und ware die Mutter das Kind felbst ju stillen ausser Stande; so versteht es sich von selbst, daß der Vater auch die nothigen Verammungskoften selbst ju tragen habe. Woben es dann dem naturlichen Vater (ren bleibt, nach vollendeten ersten vier Jahren das Kind selbst ju sich zu nehmen, wenn dagegen keine verhinderliche Umstände vorwalten. Ware aber die Geschwächte nicht gemeinen Standes; so soll die Vestimmung der Alimenten von Unserer Regierung erfolgen, welche die ben jedem Fall vorliegende besondere Umstände des Standes und des Vermögens beider Versonen zum Grund ihrer Vorschrift nehmen wird.

#### **§.** 8

Much ber Militairstand ift gur Abgift gur milben Anstalt und zu Reichung ber Alimenten verbunden.

Bon dieser Abgist zur milben Anstalt und Reichung der Allmenten ift tein Stand, auch der Militairstand nicht ausgenommen, sondern der Soldat bis zum Unterofficier eins geschlossen, zahler, wenn er auser seinem Sold etwas eignes hat, zehn Athle., oder wenn er diese nicht vermag, so viel er ausbringen kann. Ben wiederholten Bergehungen hat ben dem Militairstand das nemliche statt, was in den vorhergehenden Paragraphen versordnet stehet, nur daß die Etrase der Abgeneigtheit zur She hier wegfallt; indem die She nicht in des Soldaten Willsuhr stehet: Ja selbst auch in dem Fall wegfallt, wenn er die Erlaubnis zur Heirath von seinem Borgesetzen erhalten hatte, weil er vielleicht kein Mittel bor sich siebet, blos durch seinen Sold Frau und Kind zu ernähren. Auch kaun seines Dietits halber der Soldat zur Wegarbeit und sonstiger Zuchtstrase nicht gezogen werden, sondern soll statt deren auf andere Art bussen. Die höhern Kriegsbedienten zahlen in Ses masheit des im vorigen Paragraph gedachten höheren Ansakes.

#### 6. 9.

Die Weibeperson, welche fich jum erstenmal vergift, foll aus Mitteib fur ihren Buftanb und beffen Bolgen von aller Strafe frep fepn.

Die Dirne hingegen, welche durch verführerithe Reigungen verblendet, oder durch betrügliche Hofnung verführt fich jum erstenmal vergessen wird, soll aus Mitleid für ihren Zustand und dessen Folgen, und damit sie zu Beobachtung hiernach folgender Borfchrift wegen nicht Verheimlichung der Schwangerschaft einen desto einganglichern Beweggrund erhalte, von aller gesehlichen Uhndung, mithin auch von den sonst gebußten sogenannten Hurenbruchen befreyet senn.

#### §. 10.

#### Singegen wird fie bemm zweiten Bergehen bestraft,

Burde jedoch eine Dirne sich zum zweitenmal vergeben; so soll, wenn dieses mit der nemlichen Person erfolget, mit welcher sie zum erstenmal sich vergessen hat, und sie mit dieser gleiches Staudes ift; die She, in so ferne derselben nichts hauptsächliches im Wege stehet; unter ihnen versucht werden: Findet die She nicht statt; so zahlet sie, wenn sie der abgeneigte Theil ist, und sie ausser ihren nothigen Kleidungsstucken und bedürftigem Bette etwas besite, acht Richt. zum milden Institut oder verdient solche durch Arbeit ab. Ist sie aber zur Che willig; so gibt sie nur die Halfte davon; die She mag erfolgen oder uicht.

#### §. 11.

#### und benm brittenmaligen Bergeben ins Spinnhaus geschickt.

Benn eine Dirne sich jum drittenmal mit der nemlichen Person vergehet; so wird die She nochmals mit Ernst versicht, und im nicht plaggreisenden Fall wird sie, wenn sie der abgeneigte Theil ist, auf viet Monate ins Spinnhaus geschickt. Dasern sie aber zur She bereit ist, obgleich solche nicht erfolget, busset sie mit der Halbscheid. Ersolgte aber wirklich die She; so zahlet sie fünf Ather. oder verdienet solche ab. Ist dieses deittenmalige Vergehen aber nicht mir der nemlichen Person verübt; so gehet die Dirne auf sechs Monate ins Spinnhaus, wo ihr Verdienst, wie eben auch im Fall der vier monatlichen Spinns hausarbeit, dazu angewendet wird, das Kind mittler Zeit zu unterhalten, vorausgesetzt, daß durch die verordnungsmissigen Alimente, und der Dirne eignes Vermögen, dieses nicht geschen könnte: Denn widrigens kommt der Verdienst zum Besten des Spinnhauses.

#### §. 12.

Die Strafe bes brittenmaligen Bergehens wird jedoch nach Umftanden von ber Regierung jedesmal naher bestummt.

Jedoch follen diese Falle des drittenmaligen Vergehens, in so fern fie durch die Ums stande zur willführlichen Bestrafung gediehen, nicht ehre mit Strafe belegt werden, bis Unsere Regierung, an welche die Protocolle dieserhalb jedesmal mit Vericht einzusenden sind, solche dietirt habe; indem es deren Ermessen und Uribeil anheim gestellt ift, solche Strafe, Umständen nach, entweder zu mindern, zu erhöhen, oder in vorgeschriebener maße auszutheilen. Diesenigen Gerichte indessen, welche hierin die alleinige Cognition haben, sind hierunter in teine Verbindlichkeit gesetzt, die ihre Besugnis heschräufte.

**E** 3

#### € 13.

#### Die Strafarbeit fann aus bagn bewegenden Urfachen mit Gelb abgebuft werben-

Und sollte die Strafarbeit aus hinlanglichen Ursachen wirklich nicht abgeleistet were beit tonnen; so sollen die Berbrecher mit Erlegung einer Summe, welche ihrem Vermos genisstande angemessen ift, und zum geringsten genommen, nicht unter 10 Athle. senn darfi jur Casse der milden Unstalt, oder dafern ihre Umstande solches nicht erlitten, durch eine andere obigem Ausah gleichgehende willtubrliche Strafe buffen.

#### S. 14.

Es foll auf die geschwächte Dirne fein Schimpf fallen,

Es foll auch, wenn die geschwächte Dirnen der hiernach folgenden Vorschrift der Bekanntmachung ihrer Schwangerschaft wegen, sich ohne Zwang und hinterhalt zu ihrem eignen Besten fügen werden, jederman ben Vermeidung willtührlicher Strafe verbotten jenn, sie ihres begangenen Fehltritts wegen zu verunglimpfen, oder wohl gar zu schelten, und sie fur ehrlos auszugeben; sondern man soll sie mit bescheidener christlicher Liebe ere tragen.

#### 6. 15.

Sie foll aber ihre Schwangerichaft, fo balb fie folche vermerft, einer ehrbaren Perfon offenbaren,

Dagegen sollen aber die geschwächte Weibspersonen, so bald sie ihre Schwangers schaft bemerken, ihren Zustand ihren Eltern, oder denen, die ihnen an Eltern statt sind, oder ihrer Brodherrschaft, auch wohl einer verheiratheten, oder verheirathet gewesenen Bers wandtin; oder falls sie allzugrosse Jurcht und Scheu davon zuruck hielte, der Wehmutter des Orts, oder einer soust ehrbaren Frau oder Freundin, nebst dem Namen ihres Schwans gerers entdecken, welche Personen dieses Vertrauen nicht misbrauchen, sondern es nur dahin anwenden mussen, daß sie es in Stadten dem Stadte Commissario, und wo deren keiner wohnte, oder auch in dessen Abwesenheit dem Amtssührenden Vurgermeister, in den Ddrsern aber dem Dorfrichter, welcher es sosort ben Gericht oder Amt zu melden hat, aus Menerenen, Hosen, Muhlen, u. s. w. hingegen dem Amtmann, oder dem Gutsherrs lichen Gericht sosort anzeigen, welche Anzeige jene so wohl, als diese ben sich zu behalten, die obrigkeitliche Personen solche jedoch in ein absonderlich Buch glaubhaft einzutragen, sos dann den angegebenen Thater in der Stille darüber zu vernehmen, und falls er der, Sache nicht geständig, wie sonst in rechtlichem Wege die Vaterschaft zu erforschen haben.

#### §. 16.

Ruch bep herannahender Geburtszeit zu Erlangung Beiftandes ber Webemutter ober einer andern ehrbaren Frau bavon Nachricht geben.

Die Geschwangerte sollen auch, ben Berannafung der Geburtszeit, die bevorstebende Geburt ihrer Mutter oder Schwester oder Verwandtin, wenn diese beide selbst schon ges bohren baben, oder doch wenigstens in Ermangelung der Bademutter einer ehrbaren und verfidndigen Frau, die selbst Rinder gehabt hat, offenbaren, und durch selbige sich die zu ihrer Geburt nothige Husse zu verschaffen suchen.

§. 17.

tind bie ben ber Geburt jugegen gemefene Perfon foll, wenn bas Rind tobt jur Belt tame,

Meschahe es nun, daß das Kind, so unter dem Beistand einer solchen eben ber nannten Person, oder der Wehmutter gebohren wird, unter der Geburt, oder bald ber nach verstarbe; so soll die Wehmutter, oder die ben der Gebutte gewesene Person solches ohne Anstund dem Gericht anzeigen, damit solches allenfalls die Besichtigung des Kindes veranstaltest tonne; dasern die gemeldete Personen aber die alsbastige Anzeige unterlassen; fo sollen fie auf ein Jahr lang zum Zuchthaus gebracht werden.

**§.** 18

Strafe ber Weibsperson, welche ohne Meldung ber Berannahung ber Geburtszeit nies bergefommen ift.

Wurde aber eine geschwächte Weibsperson diese Entdedung ihrer Schwangerschaft, ober, wenn fie diese auch offenbart hatte, dennoch die Heraunahung ihrer Geburt zu melsten, unterlassen, und ohne Beistand niederkommen; so soll sie dieserhalb allein, wenn schon das Kind am teben bleibt, auf dren Jahre zum Zuchthaus, dasern das Kind aber furt nach der Geburt verstorten, oder todt auf die Welt gekommen ware, auf ewig und uns abbittlich zum Zuchthaus verdammt senn, und keine Ausstücht der etwa zu frühen Niederskunft, oder der übereilten Geburt iht helfen, weil sie ihre Schwängerschaft und herannas hende Entbindung entdecken sollen, und wenn sie ben der Geburt Husse gehabt hatte, das Kind wahrscheinlich gerettet sein wurde.

§. 19.

Dir Gefdmangerte foll auch in bem Sall um Bulfe rufen, wenn fie gleich von ber Geburtaberelle murde, und foll bas Rind gleich nach ber Geburt, es fen tobt ober lebendig, jum Borfchein bringen.

Selbst in dem Fall, wenn eine geschwächte Weibsperson, die ihre Schwangers schaft angezeigt, wirklich und wahrhaftig von der Geburt übereilt wurde; so soll dieselbe doch, ben Bermeibung dreijdhriger Zuchthausstrafe, so bald sie die Weben ergreisen, um Hulfe rufen, und der Geburd, so sie zur Welt gebracht hat, gleich nach der Geburt; es sen todt oder lebendig, zum Vorschein bringen, auch, im Fall es todt ist, so bald es nur ims mer geschwhen tann, den Gerichten des Orts den Vorfall bekannt machen lassen. Und sols sen teine Ausstüchte, als hatten sie die Herannahung der Geburt nicht gewußt, und vermusthet, oder sie hatten die Geburtswehen für andere Schmerzen gehalten, durchaus, und ganz und gar nicht dagegen, und zu Bestrenung von der gemeldeten Strafe statt sinden.

§. 20.

Eltern, Bormunder, herrschaften zc. follen die Tochter, Pflegbefohlne ober Magd, welche in feine Beifandniß ju bringen suchen, aber in teine Beife übel behandeln.

Wurden Eltern an ihrer Tochter, oder Bermandte an ihrer Bermandtin, Bors munder an ihren Pflegbefohlnen, auch herrschaften an ihren Magden, oder hausmutter

an benen, ben ihnen Mietheweise wohnenden einzelnen Weibeversonen eine Schwangerschaft zu vermerken glauben; so sollen fie solche ohne Anstand befragen, und fie liehreich jum Geständniß zu bewegen suchen; und mögen fie ben eingestandenem Vergehen foldes ihnen zwar sanftmuthig verweisen, sie haben ihnen aber auch wiederum Aufrichtung und Eroft eins giprechen.

Reinesweges sollen aber die Eltern, oder die an deren ftatt find, wie auch Die Bormunder und Geschwister, noch weniger aber weitlauftige Anverwandte, und die Brode herrschaften die troftlose Dirne übel behandeln, mit bittern Vorwürsen plagen, sie wohl gar treten und schlagen, oder sie in einem verlassenen Justande jum Sause hinaus stossen, bep Wermeidung scharfen Einsehens und willtübrlicher Strafe.

Sollte aber

§. 21.

Much wenn die Dirne ju teinem Geständniß ju bringen ift; fo follen fie ben Berbacht bem Pfarrer, und nothigen Kalls ber Obrigfeit anzeigen.

Das Madgen zu keinem Gestandniß zu bewegen senn; so haben sie es in der Stille dem Pfarrer oder Scelsorger ihres Orts zu offenbaren, welcher dann die Beargwohnte vors zunehmen hat; wurde sie auch diesem ihr Gestandniß versagen,, und es blieben die Bermne thungen gegen sie bennoch immersort da; so sollen die Eltern, Berwandte, Bormunder, oder Herrschaften es der Obrigkeit ben Zeiten anzeigen, welche auf abermaliges täugnen der Dirne, und dasern dennoch gegrundeter Berdacht gegen sie bliebe, sie durch die Wehmute ter besichtigen zu lassen, und sie alsdenn im Fall der Schwangerschaft, jedoch nicht eber, als die solche ganz unläugbar erscheint, vest zu halten, und den Fall an die Regierung zu berichten hat, welche sie zur ihr verstocktes täugnen mit dren monatlicher Zuchtarbeit bestrafen wird. Die Beamten und Magistrate mögen erst in diesem Gange zu herbeiholung einer Geschwangerten schreiten, und sollen kunstig nicht mehr, wie wohl geschehen ist, mit so fortiger Herbeisschung durch Schüßen versahren.

#### §. 22.

Das Weibsbild, welches ohngeachtet aller biefer Milbe und anerbotenen Beiftanbes bennoch fein Rind umbringen wird, foll ohne Snade, nach Borfchrift ber peinlichen Sefege gejact, bas beißt, schmalich im Waffer ju tobe gebracht werben.

Und wie durch die Errichtung der milden Anstalt, davon die Anordnung zugleich nebst diesem, durch den Druck und gewöhnliche Publication zu jedermanns Wissenschaft gen bracht wird, den allzudurstigen, oder von Beistand verlassenen geschwächten Personen, auch den unehlichen armen Kindern, die von ihren Vatern oder Muttern nicht hinlanglich ernahret oder versorget werden können, ausgeholsen werden soll; mithin einer geschwächten Person, da sie weder mit Jurcht vor offentlicher Schande, noch mit Kummer und Bes sorgniß sur sich und ihr Kind zu kampsen, noch sonst eine Strasse zu tragen hat, welche ihr das nothdurstigste Auskommen entrisse, nicht die allergeringste Entschuldigung für sich ans zuziehen übrig bleibt, warum sie die anbesohne Entdeckung nicht gemacht, und dann wohl gar an ihr eigenes Fleisch und Blut morderische Handezu legen, gottloser weise sich vers gessen habe; so bleibt eine solche vorsesliche freche Todsschlägerin der Schärse der Gesehe

ohne Barmbergigkeit überlaffen, welche der Kindermorderin den schmalichen Tod der Gattelle gefreichen.

Der Comangerer, welcher ber Gefcwachten ju Verheimlichung ber Comangerschaft, ober in Berbringung bes Kindes Anlag ober Rathfchlage gibt, foll mit lang, jabriger Zuchthausarbeit bestraft werben.

Wie man auch ofters erfahren, daß die Schwangerer ihren Geschwächten zu Berheimlichung der Schwangerschaft Anrath ertheilen, ja wohl gar zu Abtreibung der Frucht allerhand vermeintliche Mittel und Vorschub, oder zu Verbringung des Kindes gortlofe Anreizung geben; so sollen dergleichen gewissensofe Kerls, nach Befinden der Schuld, mit sechse auch zehnschriger Zuchtshausstrafe, ja wenn das Vergeben groß ift, mit Staus penschlag und ewiger Zuchtarbeit unabläßig belegt werden.

9. 24.

Bie bir Beamten und Magiftrate fich in Cognition und Beftrafung biefer Berbrechen.

Die Peanten follen in den Fallen, die für sie geboren, wie vorhin, die Untersies soung oder Cognition, auch die Eraction der Abgabe jum mitten Institut behaken, ihnem auch jusammen, im Fall da ein gemeiner sehr wohlhabender Mann der Stuprator ist, die Bestimmung, ob dieser Mann für sehr wohlhabend anzunehmen sen oder nicht? überlassem bleiben. Ju Stadten, wo der fandesheir die Strafe ganz oder jum Theil zu heben hat, wird sie, wie sonst, erhoben, nur daß sie an den Capiter der milden Anstalt abzugeben ist. Es verlicht sich bierben, daß die hierin enthaltene Vorschriften, in so weit sie die Bestichten, wie guch den Stadten, in der Maaße, worin sie in derzleichen Vergehungen die pleinige Cognition haben, an ihren hergebrachten Rechten keinen Eintrag thun, vielmehr deuselben, nach Zuständigkeit der ihnen zukommenden Jurisdiction, allerdings fren bleiben wie, darunter nach Vorschrift dieser Verordnung und herkommlicher Vessugniß zu cognoscieren. Wornach sich zu achten.

Machdud ju halten fle durch den Druck zu jedermanns Wissenschaft zu bringen, auch dutch bas Sonfiftorium zu veranstalten, daß sie an einem durch dasselbe zu ernennenden Kirchtage im genzen Lande und der Grafschaft Phrmont publiciert, und diese Publication jeden neunten Sonntag nach Trinitatis alljährlich wiederholt werde, und sonst denen Pfarrern zu ihrer Nachaftung das erforderliche durch die Inspectores zugehe.

Lindemie Wir zu besterm Verstandniß für den gemeinen Mann die angedruckte Summarken daraus zusammen ziehen lassen; so soll deren ein Eremplar an die Kirchthuren geschlagen, dren andere aber in jede Gemeinde, und zwar eins an den Psarrer, das zweite an den Schulmeister abgegeben werden, damit diese Bertonen selbst und jedermann sich daraus verstandlich belehren mogen.

Urkundlich Unserer eigenhandigen Unterschrift und bengedruckten Fürstl. Inflegete. Gegeben ben Unserer Regierung. Arolfen den gion Januar. 1780.

(L.S.) Friedrich, Fürst zu Balbeck.

Won

#### 136 Churbraunschweigische Berordnung n.

man wahrend der ersten Salfsleistung einen Bundarzt herbenschaffen, damit nach der Erholung bald eine Aber geofnet werden konne. Auch ift aledenn ein Pulver sehr wirksam, welches bestehet aus gereinigtem Salpeter, viriolistrem Weinstein, oder an dessen Stelle diaphoretischen Antimonium, von jedem 8 Gran, Campfer I Gran. Hiervon kann man dem Kranken, wenn er anfängt sich zu erholen, alle drep Stunden etwa eine Messerspie voll geben.

- 6) Im Fortgang der Befferung wird der Krante mit Suppen und leichten Speifen gee. pflegt, auch tann das Bemach, worin er liegt, nach und nach gewarmt werden.
- 7) Sollte nach der Erholung noch ein einzelnes Blied fühllos bleiben; so wird es so lange mit Schnee oder genetten Tuchern nach der Borschrift Nro. 1. und 2. bebeckt.
- a) Allen weitern Rath suche man ben dem Argt, welcher auch die eigentliche Nacheur beforgen wird.
- 9) Ift jemand im Winter ertrunten, und wird unter dem Eis herausgeholt; fo ift er nicht leicht jugleich erfroren, sondern muß wie ein Ertruntener behandelt werden; es ware denn, daß man aus der Steifigkeit und Harte des Korpers das Begentheil vermuthete; in diesem Fall ware erst die ben Erfrornen vorges schriebene Hulfe zu leisten, und aledenn erst allmablig die ben Ertruntenen bes schriebene anwendbar.

#### Unmerfung.

Wer sich ber Kalte aussehen muß, wird aufs bringenbste gewarnet, sich bisiger Getrante, besonders des Brannteweins, zu enthalten; sonft sebet er sich der Gesahr aus von einer unüberwindlichen Neigung zum Schlaf überfallen zu werden, und alsdenn im Schlaf umzulommen. Auch ohne jene hißige Getrante wuß man sich in strenger Kalte nie dem Schlaf überlassen; sondern sich, um ihn zu verhüten, so angenehm er auch scheis nen mögte, Bewegungen zu machen suchen.

Sicherer ift es, wenn bergleichen Personen warmes, überall ju habendes Bier, mit etwas Ingwer jur Erwarmung ju fich nehmen.

#### II.

Fürstlich-Waldeckische Verordnung zur Verhütung des Kindermords, wider die Verheimlichung unehelicher Schwangerschaft und Niederkunft, wie auch über Errichtung einer milden Anstalt zu eben diesem Zweck, vom

arche la march a 3ten Januar, 1780, core en un marche

on Gottes Gnaden Friedrich, Fürst zu Waldeck, Graf ju Pyrmont, und Rappolistein, Herr zu Hohenack und Geroldseck am Wasigen zc. 26. Gestigebliche Anordnungen find nicht immer, noch weniger auf beständig mit dem guten Erfolge begleitet, welcher ben ihrer Veranlassung Absicht und Ived war.

Es entstehen vielmehr ofters, es fen aus Vorurtheil und Difverstand, ober aus leidenschaftlicher Berkehrtheit, so midrige Burkungen daraus, daß die gesetzebende Ruge heit sich genothiget siehet, ihre Vorschriften mir geanderter Kraft zu beleben, wenn fie ihre wohlgemeinte Absicht zum Besten des gemeinen Wesens nicht verfehlen will.

So war es gut gemeint, wenn in den frühern Zeiten des Christenthums, um der Unkeuschheit und der hurrern Ginhalt zu thun, die sogenannte Kirchenbuffe in den meisten christlichen Staaten eingeführt wurde. Bielleicht war fie auch gleich Anfangs, da maff sie nach ihrer achten Absicht kannte und brauchte, mit den besten Folgen verknupft.

Allein die Erfahrung hat gewiesen, daß ben biefer Kirchenjucht gar oft die Gefale lene ohne Besserung, und die Gemeinde ohne Eindruck geblieben sind; ja, nicht selten haben geschwächte Dirnen den Austritt der öffentlichen Buße aus irrigen Begriffen für so schandvoll gehalten, daß sie zu Berheimlichung ihrer Schwangerschaft und Geburt, leider! auch wohl gar zu Verbringung und Tobtung ihres Kindes sich vergnlaßet gefunden.

So war und ist es auch in christlichen Staaten erforderlich, der Unenthaltsamkeit durch burgerliche Strafen Einhalt zu thun; allein die Richtung dieser Bestrafung, und die unglücklichen Folgen, welche ausser dieser gesehlichen Ahndung, in Verachtung, Verstoßsung, Durftigkeit und mancherlen Elend über eine gefallene Dirne zusammensließen, haben ebenfalls manchmal zur Unthat die gottlose Wuth gereizt, oder Mutter und Kind hüsslos bahin sinken lassen.

Mit kandesvatterlicher Bekummerniß haben Wir biefe jeweiligen traurigen Folgen ber Unenthaltsamkeit beberzigt, und selbst mit Ausopserung eines betrachtlichen Jugangs jum kandesherrlichen Fiscus, durch gegenwärtige Verordnung einen Versuch der Sicherung ges gen Todesverbrechen und Menschenverluft zu machen den ernstlichen Bedacht in der zwers Beckmanns Gesege I. Theil.

fichtlichen Sofnung genommen, daß Gott, der gewiffe Vergelter guter Absichten, ein fo Menschenfreundliches Wert mit den erwunfichten Folgen beglücken wolle.

Unsere liebe Unterthanen mogen aber aus dieser Berordnung und Anstalt einen neuen Beweis Unserer Sorge für bas Beste bes Battelanden nehmen, und uigleich ben Borfaß fassen, durch christliche Bucht, Ordnung und gute Sitten derfelben sich immer wur-, die ju erhalten.

Wir wollen und verordnen also hiermit

#### **6.** 1.

#### Schamlofes Betragen und Luberlichfeit werben ofne Rachficht beftraft.

So viel das lafter der Bureren und schandlicher Unjucht betrift, worinnen ein les diges Weibsbild um tohn, oder ohne Geding, der ausgelassenen tuft frohnet, in offentlichen Wirthebausern oder Gelagen sich herum ziehen lasset, oder sonst schandlos sich aufsuhretz oder auch ein Mannsterl zuchtige Madgens zu verleiten, und gute Sitten zu verderben sich ein Gewerbe, und zur Gewohnheit macht; so soll solchem Bet agen mit Ernst gesteuret, und die leichtfertige Mehe mit Gefangniß, Strafarbeit, Strohfranztragen, offentlichem Pranger, und dergleichen, der liederliche Kerl aber ebenfalls mit Gefangniß, oder harter Strafarbeit, beide Berbrecher jedoch nach Bewandniß der Umstande scharfer oder gelinder, beleget werden.

#### §. 2.

Aus menschlicher Schwachheit gefallene Personen hingegen werben mit gelinderer 3ucht jur Ordnung jurud geführet.

Dagegen sollen die Versonen, welche durch Versprechung der Che und anderet Reihungen versubret, aus menschlicher Schwachheit gefallen find, und ein Kind auffet der Che erzeuget haben, aus Singangs angesührten Bewegursachen, auf nachstehende Art pischristlicher Jucht und Ordnung wieder jurud geführet, und ihr begangener Fehler gebuffet werben.

#### §. 3.

: 1

- 7,+

#### Statt offentlicher Rirchenbufe legen fie privatim ihre Reue, ab.

Es sollen nemlich der Schwangerer und die Geschwangerte mir der defentlichen Kirdenbuße verschont bleiben, fie sollen aber ben dem Pfarrer, in dessen Gemeinde sie den Fehltritt begangen haben, in seinem Sause privatim ihre Reue bezeugen, von ihm die Ermahnung zur Buße und Besserung annehmen, und solchergestalt zur Communion zugelaffen werden, und haben sie dem Prediger den sogenannten Kirchbußthaler abzugeben.

#### §. 4.

Strafe ber Mannspersonen beym erften Bergeben. Der Comangerer jablt ben Taufthaler.

Die unverchlichte Mannsperson, welche einer Dirne unerlaubterweise bengewohnt bat, soll, wenn sie von gemeinem Burgers ober Baurenstande ist, für das erste Bergeben gehn Riblr. jur Cassa der milden Anstalt gablen, ader im Fall des Unvermögens, für das Banze.

Sanze, oder einen Theil des Betrags an offentlichen Strassenkesserungen so lange arbeis ten, als die Strassumme oder ein Theil davon, Arbeitertagelohn in sich enthalt. Wenn sie aber sehr bemittelt ist; so zahlt sie zwanzig Rthlr. Der Vornehmer, wenn er gleich nicht reich ist, zahlet für das erstemal zwanzig Rthlr. zur milden Unstalt. Die Erdrterung der Frage, ab, im widersprochenen Fall, jemand für vornehm oder reich anzunehmen sen? bleibt Unserer Regierung vorbehalten.

Beide, Bornehme und Geringe, geben aber den Taufthaler wie vorbin, und wenn sie die Geschwachte ehelichen; so zahlen sie nur die Halfte der in vorigem &, bestimmten Ube gift zur milden Anstalt.

#### S. 5.

#### Strafe ber Mannsperson benm zweiten Bergeben.

Wenn die Mannsperson sich nit der nemlichen Dirne zom zweitenmal vergeht, solche aber nicht ehelichen will; so zahlt sie ohne Unterschied, sie mag vornehm und unbes mittelt, oder geringen Standes und wohlbemittelt senn, das Quantum des erstmaligen Bergehens und noch einmal halb so viel. It sie zur She willig; so zahlt sie nut das vortige Simplum.

Ift es nicht die vorige Geschwächte; so jablt fie die einfache Strafe, und gebe, wenn fie gemeinen Standes ift, auf 3 Wochen jur Straffenarbeit, oder verdient solche ab. Die Bornehmere zahlt aber das Simplum, so fie vorher gegeben hat, ein und ein halbmal.

#### **S.** 6.

#### Strafe ber Mannsperfon bem brittenmaligen Bergeben.

Bergeht sich die Mannsperson zum drittenmal, und zwar mit einer der vorigen Dir nen, und die versuchte She findet statt; so zahlet er das Simplum und noch halb so viel, oder er verdient solches ab. Will sie aber zur She sich nicht erklären; so geht sie ausser dem auf 6 Wochen zur Strafarbeit.

Ift es nicht eine ber vorigen Geschwächten; so wird fie ausser eben gemelbeter Abs gift jur milben Unftalt mit dren monatlicher Straffenarbeit belegt.

Dem febr Bemittelten, oder dem Bornehmern, bestimmt die Regierung bie Strafe, fiebe. §. 12. und 13.

#### **5**: 7.

#### Beffimmung ber Alimenten unb. Ergiebungstoffen.

Bon welchem Stande und Mitteln aber der Schwangerer fen, wenn all die Des schwächte gemeinen Standes ift: fo foll et bem Kinde, mithin der Mutter fur bas Sind bis jum Ablauf des 14ten Jahres, und zwar:

| bas | 1 ste | Jahr |   |   | 1 |            | •  |      | 1   | Reble. | 12 | Gr. | •   |
|-----|-------|------|---|---|---|------------|----|------|-----|--------|----|-----|-----|
|     | 2te   | •    |   | • |   |            | •  | : .  | 2   | •      |    | •   | ١.  |
| ٠.  | 3te   | •    | • | • | • | ٠.         | •  |      | · 3 |        | •  |     | •   |
| ,   | 4te   | •    | : |   | • |            | •  | •    | 3   | •      | 24 |     | • : |
|     | 5te   | ø    |   |   |   |            |    | •    | 4   | •      | 24 | •   |     |
|     | 6te   | •    |   |   | • |            | •  |      | 5   | •      | 12 | •   |     |
|     | 7te   | •    |   |   | • |            | •  |      | 6   | •      |    | •   |     |
|     | Šte   | •    |   |   | • |            | •  |      | 6   | •      | •  | •   |     |
| •   | 9te   |      |   | • | • |            | •  |      | . 6 | •      | •  | •   |     |
|     | iote  | ? •  |   |   | • |            | •  |      | 7   | •      | Í  | Ö   |     |
|     | IIt   | 2 0  |   |   | 8 | . <b>-</b> |    |      | 7   | •      |    | •   |     |
|     | 12te  | 2 0  |   |   | • |            | •  |      | . 8 | •      | 5  | •   |     |
|     | 13t   |      |   |   | • |            | •  |      | 9   |        | •  |     |     |
|     | 141   |      |   |   | • |            | •  |      | 9   | •      | •  | •   | •   |
|     |       |      |   |   |   |            | -5 | umma | 78  | Rehlr. |    | •   |     |

für Rahrung., Kleidung und Schulgeld, und zwar in Befolg gemeiner Rechte zu Anfang eines jeden Jahrs von Beburt des Kindes an zu rechnen, zahlen, auch wenn er es zu thum im Stande ift, dem Kind nachher und allenfalls zu Erlernung eines Handwerks behulfkch senn.

Und ware die Mutter das Kind selbst ju stillen ausser Stande; so versteht es sich von selbst, daß der Bater auch die nothigen Berammungskoften selbst zu tragen habe. Woben es dann dem natürlichen Bater sren bleibt, nach vollendeten ersten vier Jahren das Kind selbst zu sich zu nehmen, wenn dagegen keine verhinderliche Umstände vorwalten. Ware aber die Geschwächte nicht gemeinen Standes; so soll die Bestimmung der Alimenten von Unserer Regierung erfolgen, welche die ben jedem Fall vorliegende besondere Umstände des Standes und des Vernögens beider Personen zum Grund ihrer Vorschrift nehmen wird.

**§.** 8

Much ber Militairftand ift jur Abgift jur milben Anstalt und zu Reichung ber Alimenten verbunden.

Bon dieser Abgist zur milben Anstalt und Reichung der Alimenten ift kein Stand, auch der Militairstand nicht ausgenommen, sondern der Soldat bis zum Unterospicier eins geschlossen, zahler, wenn er ausser seinem Sold etwas eignes hat, zehn Rihlr., oder wenn er diese nicht vermag, so viel er ausbringeu kann. Ben wiederholten Bergehungen hat ben dem Militairstand das nemliche statt, was in den vorhergehenden Paragraphen versordnet stehet, nur daß die Etrase der Abgeneigtheit zur She hier wegfällt; indem die She nicht in des Soldaten Willkubr stehet: Ja selbst auch in bem Fall wegfällt, wenn er die Erlaubniß zur heirath von seinem Borgesetzen erhalten hatte, weil er vielleicht kein Mittel por sich siebet, blos durch seinen Sold Frau und Kind zu ernähren. Auch kann seines Diensts halber der Soldat zur Wegarbeit und sonstiger Zuchtstrase nicht gezogen werden, sondern soll statt deren auf andere Art bussen. Die höhern Kriegsbedienten zahlen in Ses mäsheit des im vorigen Paragraph gedachten höheren Ansakes.

#### 5. 9.

Die Weibeperson, welche fich jum erstenmal vergift, foll aus Mitleib fut ihren Buftand und beffen Bolgen von aller Strafe frep fepn.

Die Dirne hingegen, welche durch verführeristhe Reigungen verblendet, oder durch betrügliche Hofnung verführt fich jum erstenmal vergessen wird, soll aus Mitleid für ihren Zustand und dessen Folgen, und damit sie zu Beobachtung hiernach folgender Worschrift wegen nicht Verheimlichung der Schwangerschaft einen besto einganglichern Beweggrund erhalte, von aller gesehlichen Uhndung, mithin auch von den sonst gebußten sogenannten Hurenbruchen befrepet senn.

#### §. 10.

#### Dingegen wird fie bemm zweiten Bergeben bestraft,

Wurde jedoch eine Dirne sich jum zweitenmal vergeben; so soll, wenn dieses mit der nemlichen Person erfolget, mit welcher sie zum erstenmal sich vergessen hat, und sie mit dieser gleiches Standes ift, die She, in so ferne derselben nichts hauptsächliches im Wege stehet, unter ihnen versucht werden: Findet die She nicht statt; so zahlet sie, wenn sie der abgeneigte Theil ist, und sie ausser ihren nothigen Kleidungsstucken und bedurftigem Bette etwas besitzt, acht Athlir. zum milden Institut oder verdient solche durch Arbeit ab. Ist sie aber zur She willig; so gibt sie nur die Halfte davon; die She mag ersolgen oder nicht.

#### ' . §. 11.

#### und benm brittenmaligen Bergeben ins Spinnhaus geschickt.

Wenn eine Dirne sich jum drittenmal mit der nemlichen Person vergehet; so wird die She nochmals mit Ernst versucht, und im nicht plaggreisenden Fall wird sie, wenn sie der abgeneigte Theil ist, auf vier Monate ins Spinnhaus geschickt. Dafern sie aber zur She bereit ist, obzleich solche nicht erfolget, busset sie mit der Halbscheid. Erfolgte aber wirklich die She; so jablet sie fünf Ath'r. oder verdienet solche ab. Ist dieses deittenmalige Vergehen aber nicht mir der nemlichen Person verübt; so gehet die Dirne auf sechs Monate ins Spinnhaus, wo ihr Verdienst, wie eben auch im Fall der vier monatlichen Spinnhausarbeit, dazu angewendet wird, das Kind mittler Zeit zu unterhalten, vorausgeseht, daß durch die verordnungsmäßigen Alimente, und der Dirne eignes Vermögen, dieses nicht zeschehen könnte: Denn widrigens kommt der Verdienst zum Besten des Spinnhauses.

#### §. 12.

Die Strafe bes brittenmaligen Vergehens wird jedoch nach Umftanden von der Regierung jedesmal naher bestimmt.

Jedoch sollen diese Falle des drittenmaligen Vergehens, in so fern fie durch die Umstande zur willführlichen Bestrafung gediehen, nicht eher mit Strafe belegt werden, bis Unsere Regierung, an welche die Protocolle dieserhalb sedesmal mit Vericht einzusenden sind, solche dictirt habe; indem es deren Ermessen und Uribeil anheim gestellt ift, solche Strafe, Umstanden nach, entweder zu mindern, zu erhöhen, oder in vorgeschriebener maße auszutheilen. Diesenigen Gerichte indessen, welche hierin die alleinige Cognition haben, sind hierunter in keine Verbindlichkeit gesetzt, die ihre Vesugnie heschränkte.

**E** 2

#### € 13.

#### Die Strafarbeit fann aus bagn bewegenden Urfachen mit Gelb abgebufft werben-

Und follte die Strafarbeit aus hinlanglichen Ursachen wirklich nicht abgeleistet were Beirkonnen; fo sollen die Berbrecher mit Erlegung einer Summe, welche ihrem Bermde genoftande angemessen ift, und zum geringften genommen, nicht unter 10 Riblr. senn darf jur Casse der milden Unstalt, oder dasern ihre Umstande folches nicht erlitten, durch eine andere obigem Ansat gleichgehende willkufrliche Strafe bussen.

#### S. 14.

Es foll auf die geschwächte Dirne fein Schimpf fallen,

Se foll auch, wenn die geschwichte Dirnen der hiernach folgenden Vorschrift der Bekanntmachung ihrer Schwangerschaft wegen, fich ohne Zwang und hinterhalt zu ihrem eignen Besten sugen werden, jederman ben Vermeidung willführlicher Strafe verbotten fenn, fie ihres begangenen Rehltritts wegen zu verunglimpfen, ober wohl gar zu schelten.

eignen Besten sugen werden, jederman ben Berniedung willtubrlicher Strafe verbotten fenn, fie ihres begangenen Fehltritts wegen zu verunglimpfen, oder wohl gar zu schelten, und fie fur ehrlos auszugeben; sondern man soll sie mit bescheidener christlicher Liebe ere tragen.

#### §. 15.

## Sie foll aber ihre Schwangerschaft, fo balb fie folche vermertt, einer ehrbaren Perfon offenbaren,

Dagegen sollen aber die geschwächte Weibspersonen, so bald sie ihre Schwangers schaft bemerken, ihren Zustand ihren Eltern, oder denen, die ihnen an Eltern statt sind, oder ihrer Brodherrschaft, auch wohl einer verheiratheten, oder verheivathet gewesenen Bers wandtin; oder falls sie allzugrosse Jurcht und Scheu davon zuruck hielte, der Wehmutter des Orts, oder einer sonst ehrbaren Frau oder Freundin, nebst dem Namen ihres Schwans gerers entdecken, welche Personen dieses Vertrauen nicht misbrauchen, sondern es nur dahin anwenden mussen, daß sie es in Stadten dem Stadte Commissario, und wo deren keiner wohnte, oder auch in dessen Abwesenheit dem Amtssührenden Vurgermeister, in den Borfern aber dem Dorfrichter, welcher es sosort ben Gericht oder Amt zu melden hat, aus Menerenen, Hosen, Mühlen, u. s. w. hingegen dem Antmann, oder dem Gutsherre lichen Gericht sofort anzeigen, welche Anzeige jene so wohl, als diese ben sich zu behalten, die obrigkeitliche Personen solche jedoch in ein absonderlich Buch glaubhaft einzutragen, sos dann den angegebenen Thater in der Stille darüber zu vernehmen, und falls er der, Sache nicht geständig, wie sonst in rechtlichem Wege die Vaterschaft zu erforschen haben.

#### §. 16.

Ruch ben herannahender Geburtszeit zu Erlangung Beiftandes ber Wehemutter ober einer andern ehrbaren Frau bavon Nachricht geben.

Die Geschwangerte sollen auch, ben Berannafung ber Geburtszeit, die bevorstebende Geburt ihrer Mutter oder Schwester oder Verwandtin, wenn diese beide selbst schon ges bohren haben, oder doch wenigstens in Ermangelung der Bademutter einer ehrbaren und verfidndigen Frau, die selbst Rinder gehabt bat, offenbaren, und durch selbige sich die zu ihrer Geburt nothige Hulfe zu verschaffen suchen.

§. 17.

#### §. 17.

tind bie ben ber Geburt jugegen gemefene Perfon foll, wenn bas Rind tobt jur Belt tame, over turg nach ber Geburt verfturbe, der Obrigfeit fofort die Angeige bavon thun-

Meschahe es nun, daß das Kind, so unter dem Beistand einer solchen eben bes nannten Person, oder der Wehmutter gebohren wird, unter der Geburt, oder bald bers nach versturbe; so soll die Wehmutter, oder die ben der Geburt gewesene Person solches ohne Unstand dem Gericht anzeigen, damit solches allenfalls die Besichtigung des Kindes veranstalten konne; dasern die gemeldete Personen aber die alsbasbige Anzeige unterlassen; boslen sie auf ein Jahr lang zum Zuchthaus gebracht werden.

#### **§.** 18

Strafe ber Meibsperson, welche ohne Melbung ber herannahung ber Geburtszeit nies bergefommen ift.

Wurde aber eine geschwächte Weibsperson diese Entdeckung ihrer Schwangerschaft, ober, wenn fie diese auch offenbart hatte, dennoch die Herannahung ihrer Geburt zu melsten, unterlassen, und ohne Beistand niederkommen; so soll sie dieserhalb allein, wenn schon das Kind am teben bleibt, auf dren Jahre zum Zuchthaus, dasern das Kind aber furt nach der Geburt verstorten, oder tot auf die Welt gekommen ware, auf ewig und uns abbittlich zum Zuchthaus verdammt senn, und keine Ausstucht der etwa zu frühen Niederskunft, oder der übereilten Geburt iht helsen, weil sie ihre Schwangerschaft und herannas hende Entbindung entdecken sollen, und wenn sie ben der Geburt Husse gehabt hatte, das Kind wahrscheinlich gerettet sehn wurde.

#### §. 19:

Dir Gefdmangerte foll auch in bem Hall um Bulfe rufen, wenn fie gleich von ber Geburt ubereilt murbe, und foll bas Rind gleich nach ber Geburt, es fen tobt ober lebenbig, jum Borfchein bringen.

Selbst in dem Fall, wenn eine geschwächte Weibsperson, die ihre Schwangerschaft angezeigt, wirklich und wahrhaftig von der Geburt übereilt wurde; so soll dieselbe doch, ben Vermeibung dreijdhriger Zuchthausstrafe, so bald sie die Webeit ergreisen, um Hulfe rusen, und das Kind, so sie zur Welt gebracht hat, gleich nach der Geburt, es sen todt oder lebeitdig, zum Vorschein bringen, auch, im Fall es todt ist, so bald es nur ims mer geschehen kann, den Gerichten des Orts den Vorsall bekannt machen lassen. Und sols sen keine Ausstüchte, als hatten sie die herannahung der Geburt nicht gewußt, noch vermusthet, oder sie hatten die Geburtsweben für andere Schmerzen gehalten, durchaus, und gan und gar nicht dagegen, und zu Befrenung von der gemeldeten Strafe statt sinden.

#### §. 20.

Eltern, Bormunder, herrschaften zc. follen bie Tochter, Pflegbefohlne oder Magd, welche fie fur schwanger halten, jum Geständniß zu bringen suchen, aber in teine Weise übel behandeln.

Wurden Eltern an ihrer Tochter, oder Verwandte an ihrer Verwandtin, Vors munder an ihren Pflegbefohlnen, auch Herrschaften an ihren Magden, oder Hausmutter

an denen, ben ihnen Mietheweise wohnenden einzelnen Weibepersonen eine Schwangerschaft zu vermerken glauben; so sollen fie solche ohne Anstand befragen, und fie liehreich jum Gestündniß zu bewegen suchen; und mogen fie ben eingestandenem Vergehen foldes ihnen zwar sanftmuthig verweisen, sie haben ihnen aber auch wiederum Aufrichtung und Eroft eins ginprechen.

Reinesweges sollen aber die Eltern, oder die an deren ftatt sind, wie auch Die Bormunder und Geschwister, noch weniger aber weitlauftige Anverwandte, und die Brode herrschaften die troftlose Dirne übel behandeln, mit bittern Vorwürsen plagen, sie wohl gar treten und schlagen, oder sie in einem verlassenen Zustande zum Sause hinaus stoffen, bep Vermeidung scharfen Einsehens und willkubrlicher Strafe.

Sollte aber

#### §. 21.

Much wenn die Dirne ju feinem Geständniß ju bringen ift; fo follen fie ben Berbacht bem Pfarrer, und nothigen Salls ber Obrigfeit anzeigen.

Das Madgen zu keinem Gestandniß zu bewegen senn; so haben sie es in der Stille dem Pfarrer oder Scelsorger ihres Orts zu offenbaren, welcher dann die Beargwohnte vors zunehmen hat; wurde sie auch diesem ihr Gestandniß versagen,, und es blieben die Bermus thungen gegen sie dennoch immersort da; so sollen die Eltern, Berwandte, Bormunder, oder Herrschaften es der Obrigkeit ben Zeiten anzeigen, welche auf abermaliges täugnen der Dirne, und dasern dennoch gegründeter Berbacht gegen sie bliebe, sie durch die Wehmute ter besichtigen zu lassen, und sie alsdenn im Fall der Schwangerschaft, jedoch nicht eber, als die solche ganz unläugdar erscheint, vest zu halten, und den Fall an die Regierung zu berichten hat, welche sie zur ihr verstocktes täugnen mit dren monatlicher Zuchtarbeit bestrassen wird. Die Beamten und Magistrate mogen erst in diesem Gange zu herbeiholung einer Geschwangerten schreiten, und sollen kunftig nicht mehr, wie wohl geschehen ist, mit so sortiger Herbeischrung durch Schüßen versahren.

#### §. 22.

Das Weibsbild, welches ohngeachtet aller biefer Milbe und anerbotenen Beiftandes bennoch fein Rind umbringen wird, foll ohne Snabe, nach Vorschrift der peinlichen Gefete gefact, das heißt, schmalich im Waffer zu tobe gebracht werden.

Und wie durch die Errichtung der milden Anstalt, davon die Anordnung zugleich nebst diesem, durch den Druck und gewöhnliche Publication zu jedermanns Wissenschaft gen bracht wird, den allzudurstigen, oder von Beistand verlassenen geschwächten Versonen; auch den unehlichen armen Kindern, die von ihren Vatern oder Muttern nicht hinlanglich ernahret oder versorget werden können, ausgeholsen werden soll; mithin einer geschwächten Verson, da sie weder mit Jurcht vor offentlicher Schande, noch mit Rummer und Bes sorgniß für sich und ihr Kind zu kampsen, noch sonst eine Strafe zu tragen hat, welche ihr das nothdurftigste Auskommen entrisse, nicht die allergeringste Entschuldigung für sich ans zuziehen übrig bleibt, warum sie die anbesohlne Entdeckung nicht gemacht, und dann wohl gar an ihr eigenes Fleisch und Blut morderische Handezu legen, gottloser weise sich vers gessen habe; so bleibt eine solche vorsesliche kandezu legen, gottloser weise sich vers gessen habe; so bleibt eine solche vorsesliche freche Todsschlägerin der Schärse der Gesehe

ohne Barmherzigkeit überlaffen, welche ber Kindermorderin den schmalichen Tod der Sattents zufviechen.

Die Comangerer, welcher ber Geschwächten ju Berbeimlichung ber Comangerschaft, ober in Berbringung bes Kinbes Anlag ober Rathfchlage gibt, foll mit lang, jahriger Zuchthausarbeit bestraft werben.

Bie man auch ofters erfahren, daß die Schwängerer ihren Geschwächten gut Berheimlichung der Schwangerschaft Anrath ertheilen, ja wohl gar zu Abtreibung der Frucht allerhand vermeintliche Mittel und Borschub, oder zu Berbringung des Kindes gontlose Unreigung geben; so sollen dergleichen gewissenlose Kerls, nach Besinden der Schuld, mit sechs auch zehnschriger Zuchtshausstrafe, ja wenn das Bergeben größ ist, mit Staus penschlag und ewiger Zuchtarbeit unabläßig belegt werden.

## Bieibir Beamten und Magiftrate fich in Cognition und Bestrafung biefer Berbrochen.

Die Beamten follen in den Fallen, die für sie gehoren, wie vorhin, die Unterfies hung oder Cognition, anch die Eraction der Abgabe jum milden Institut behaken, ihnem auch jusammen, im Fall da ein gemeiner sehr wohlhabender Mann der Stuprator ist, die Bestimmung, ob dieser Mann für sehr wohlhabend anzunchmen sen oder nicht? überlassem bleiben. In Stadten, wo der fandesbeir die Strase gang oder jum Theil zu heben hat, wird sie, wis sonst, erhoben, nur daß sie an den Capiter der milden Anstalt abzugeben ist. Es versteht sich bierben, daß die hierin enthaltene Borschriften, in so weit sie die Bestichtung des verübten Inverenverbrechens selbst berühren, den Gräflich und Adelichen Gestichten, wie auch den Stadten, in der Maaße, worin sie in dergleichen Bergehungen die alleinige Cognition haben, an ihren bergebrachten Rechten keinen Eintrag thun, vielnieht beuselben, nach Zuständigkeit der ihnen zukommenden Jurisdiction, allerdings fren bleiben welle, darunter nach Vorschrift dieser Verordnung und herkommlicher Besugnis zu cognoscieren. Wornach sich zu achten.

Unfere Regierung hat aber auf die Befolgung diefer Berordnung mit Ernst und Machduckzu halten, sie durch den Druck zu jedermanns Wissenschaft zu bringen, auch dutch das Consistorium zu veranstalten, daß sie an einem durch dasselbe zu ernennenden Kirchtage im ganzen Lande und der Grafschaft Pormont publiciert, und diese Publication jeden neunten Sonntag nach Trinitatis alljährlich wiederholt werde, und sonst denen Pfarrern zu ihrer Macha haung das erforderliche durch die Inspectores zugehe.

Und wie Wir zu besterm Verstandniß für den gemeinen Mann die angedruckte Summarken daraus zusammen ziehen lassen; so soll deren ein Eremplar an die Kirchthuren geschlagen, dren andere aber in jede Gemeinde, und zwar eins an den Pfarrer, das zweite an den Schulmeister abgegeben werden, damit diese Bersbuen selbst und jedermann sich daraus verstandlich belehren mogen.

Urkundlich Unserer eigenhandigen Unterfchrift und bengedruckten Furfil. Inflegete. Gegeben ben Unserer Regierung. Arolfen den gien Januar. 1780.

(L.S.) Friedrich, Fürst zu Balbeck.

on Gottes Gnaden Friedrich, Fürst zu Walded zc. 2c. In der Berprednung, welche Wir so eben gegen die Berheimlichung der Schwangerschaft, und zu Berhütung des Kindermords erlassen haben, ist der milden Anstalt schon erwehnet, durch welche Wir den menschenfreundlichen Zwed, die Erhaltung unglöcklicher Kinder und Dute ter desto gewisser zu erhalten verhoffen.

Im Fall nemlich der Bater oder die Mutter ganglich, oder ohne Unterstügung nicht im Stande maren, die Ernahrungs- und Erziehungefosten ihres unehlichen Kindes zu bestreiten; so sollen aus dieser Anstalt gedachte Koften genommen, und fur den Unterhalt und die Erziehung des Kindes Sorge getragen werden; des Ends fic dann das Weibsbild noch wahrend seiner Schwangerschaft, und zwar langstens einen Monat vor der Niederkunft, ben ben Beamten oder Magistraten, unter bellen Botmaßigseit fie fich befindet, zu melben bat.

Und dieser Beistand soll auch alsdann nicht ermangeln, wenn gleich die Großelstern des unehlichen Kindes vaterlicher Seite, oder in deren Ermangelung die nemliche von mutterlicher Seite zwar ben Bernidgen waren, das Kind zu unterhalten, aus bosom Willen oder ungegründeter Ursache aber sich dessen weigerten; indem die von Uns zu Direction der milden Anstalt eigens niedergesetze Commission gegen dergleichen Großeltern die ges horige rechtliche Wege einschlagen, und sie zu Abtragung ihrer Schuldigkeit anstrengen; mithin die Casse der milben Anstalt des etwaigen Vorschusses wegen schados halten wird und soll.

Bu diesem Ende find an Unsere Beamten, auch Magistrats und Gerichtspersonen die Befehle und Vorschriften ergangen, nach welchen sie diensamste Mittel zu ergreisen haben, wodurch Unsere gnadigste Absicht am schiedlichsten und wurksamsten erreicht werden kann; und haben die gefallene Dirnen selbst, oder ihre Verwandte und Bekannte, Namens und katt ihrer, sich ungescheuet, in den Stadten ben Unserm Commissarius oder dem Amtelsubrenden Vurgermeister, auch, in beider Abwesenheit ben dem Stadt Secretarius, auf dem Lande aber ben dem Landrichter, Ammann, oder Gerichtshalter zu melden, und das sern sie in dem obberührten Vedrängnißfalle sind, sich unausgehaltenen zuverläßigen Beis ftandes sofort zu gewärtigen.

Geschabe es aber, daß eine dieser Personen den Beistand der Obrigkeit in der Dlaaße nicht erhielte, als er ihr nach Unserer mildesten Absicht au statten kommen foll; so hat sie sich an obgedachte Unsere zu Direction der milden Anstalt gnadigst niedergesette Commission in Arolfen zu wenden, und von daher unverweilte Verfügung zu erholen. Dieran geschiebet Unser ernstlicher Wille.

Unserer Regierung befehlen Wir aber, ben Beamten, Magistraten und Gerichtse inhabern nicht allein die zweckbiensame Borschriften hierunter zu ertheilen, und daß diesem allem genau nachgelebt werde, Acht zu haben; sondern auch die zur Direction dieser milben Anstalt niedergeschte Commission mit nothiger Justruction nach Erheischung des abges zielten Zwecks zu versehen, die alliährigen ihr darin auszugebende Berichte, und von ihr abgehörte Rechnungen zur Revision anzunehmen, und Uns darans mit Abschluß jeden Jahres Bortrag zu thun. Gegeben Arolsen den zen Januar. 1780.

(L.S.) Friedrich, Fürst zu Walbed.

Sec. 11. 5

San Same

#### I 2.

# Filtstich Balbeckische erneuerte Accisordnung

#### CAPUT I.

## Accife von Getrant.

§. I.

#### Von Wein.

| fen thut die Ohm à 200 Maaß<br>fen und andern Abgang<br>Ein halb Ohm | nach Abzug     | 4 Maas vi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r Hei | Ehle. | Gr.  | Pf. |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-----|
| jen und andern Abgang                                                | <b>●</b> ,     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •     | 3     | I    | . 5 |
| Gin halb Ohm                                                         | •              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8     | I     | 18   | 6   |
| Ein viertel Ohnt                                                     | ta transfer    | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |       | -     | 27   | . 3 |
| Alater ein viertel Ohm wird jede Maas                                | i veraccifet w | rit •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | -     | انما | 8   |

#### §. 11.

#### Don Brantemein.

Aller-einlandische Brantewein wird nach bem Malze veraccifet.

| Auslandischen Hef     | ens oder Frucht<br>Abjug 4 Maak | branteweins<br>wegen Einz | , die Ohm<br>ehrens, Trie | à 100<br>fens und |   | Gr. | Pf. |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---|-----|-----|
| dergleichen           |                                 |                           | # 1                       | •                 | 6 | 1 3 | 3   |
| Kin halb Ohm          |                                 |                           | .♥                        | •                 | 3 | i   | 5   |
| Ein viertel Ohm-      | . •                             | <b>/</b> ·                | •                         | •                 | Ī | 18  | 6   |
| Ein achtel Ohm        |                                 |                           | •                         | •                 |   | 27  | 3   |
| ikhnter ein achtel Of | m jebe Maaf 2                   | Beffenalbus               | ober                      | •                 |   | 2   | 2   |

h. III. Von Bier.

Bu Mieder Wildungen, auch in allen Dorfern oder Flecken, so nicht Stadtrecht baben, wird die Accise nach dem Maly entrichtet. In den übrigen Stadten des landes aber wird die Accise nach der nassen Maaße entrichtet.

| Deffen, wie auch ausla  | ndischen, ins | Land gebr | achten Biers       | , thut die Oh | m Gr. | 1 90 f. |
|-------------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|-------|---------|
| nach Abrua 4 Mas        | vor Hefen     | •         |                    |               | 13    | . 5     |
| Ein halb Ohm            | •             | •         |                    |               | 16    | .6      |
| Ein viertel Ohm         | ,             |           | · / 1              | · .           | 3.    | 3       |
| Unter einem viertel Ohm | , jede Maaß   |           | g<br>Santa a a a d |               |       | Į, Į    |
|                         | • • • •       |           | 2                  | •             |       | & IV    |

## Eroctene Accife ber Ctabte betreffenb.

Als indeffen weit richtiger ware, mann alles einlandiche Bier nach der Melunoche bernetifet mirete Und man laut Berordnung de Ao. 1720, Cap. H. G. IV. Capal bandis ju famtlichen Stadten das Bertrauen gebabt, daß fie fatt des Ucciepfennige von jeder Maaf Bier, den Schroteaceis, nemiich von jedem Mutte Mat, 24 Mar. ju geben übers nehmen wurden, folches aber bis biebin fruchtlos geblieben; fo merden gesamte Stabte bes Landes fernerweit gnadigft erinnert, befagten trockenen Uccis forderfamft ju übernehmen.

## 

Einerlen Maag foll im Lande gehalten werden, nemlich einerlen Weine und Brans teweinmaaß, und auch einerlen Biermaaß, beten 100 Maag auf ein Ohm geben; jedoch bleibt die Bein- und Brantemeineiche nach wie vor etwas geringer, als die Biereiche: Bu Dieder Bildungen aber wird es ben bafelbit gewohnlicher groffen Maage noch jur Die verbleiben.

Unmelbung bes von auffen ins gant fommenben Getranten . ....

Alles, was von Bein', Brantewein ober Bier von auffelt tils tant gebracht wirb, foll an dem ersten Grenzort dem Acciseinnehmer angemeldet, darüber ein Pagirzettel ges nommen, und in folchem die Qualitat des Getrants, die Anjahl und Groffe der Faffer, daß es obnveraccifet, und wohin es verfahren werden folle, richtig vergeichnet werden.

Untommendes Setrant foll nicht ehender abgelaben, noch eingekellert werden, bie es augemelbet, viurt, ic.

Wann foldes Betrant an dem Ort der Riederlage angefommen, ober auch, want bon Erimirten bergleichen an andere Befrenete ober Donbefrenete transportirt wird, foll baffelbe fofort bem Acciseinnehmer, auch Burgermeifter und Rath in Statten, ober ben Richtern und Borftebern auf den Dorfern angezeigt, und nicht ebenber abgelaben, am wenigsten aber eingekellert werden, bis der Acciscinnehmer in Begenwart einer von bes melbten Personen die Faffer mit dem Bifirftab eiche, auch sowohl dem Consumenten ober Bergapfer in fein Accisquitanzbuch, als auch vor fich die befundene Magke verzeichne.

#### 6. VIII.

#### Wie mit ben Bifirftaben umzugeben.

Bu welchem Ende dann ein jeder Accideinnehmer oder Schreiber mit einer richte gen Bifirruthe verfeben fenn muß. Und damit in der Maage fein Jerthum vorgeben moge; fo ift ju wiffen: daß allemal die Bistruthe von der Mitte des Spundes bis allerunterft an den Boden reichen muß. Und weilen oftets die Spundlocher nicht accurat mitten im Raf, fo ift das Bifiren auch nach der andern Seite zu verrichten, und von beiden am Bifirftab marquirten Maaßen das Mittel zu nehmen. Belches, wo anders der Bisirstab richtig, der ohntriegliche Einhalt des Fasse ist. Wann nun etwa das Fass nicht voll; so ist billig das sehlende zuruck zu schlagen; es kann aber am Bisirstab keineswegs erkannt werden, wie dielburgn sehlerz schlobern es muß das Fass mie anseen dergleichen sehan Veraciseten Gertank gefüllt, und die eingegossehe Maaße weit bew Behale des Fasses abgezogen werden.

# Strafe ber Contrapententen.

Brantewein und ausländisches Bier, oder auch von einem Accisseven dergleichen, so noch ohnveracciset bekommt, und solches abladen und einkellern lässet, ebe ers dem Accisschreis ber, wie auch Burgermeistern und Rath in Stadten, auch den Richtern und Borstebern in Dorfern-ungezeigt; und ehreund bevor der, ober defelbe es anigestanteben, soll er jedes mal, wenn es ein beeldigter Wirth oder Krüger ist, desfalls arbitrarie, als ein Meineis diger gestraft werden, ware es aber ein anderer, hat er von jeder Ohn Wein dren Rihlt., von jeder Ohn Brantewein fünf Athle, nud von jeder Ohn Bier einen Athle. Strafe zu erlegen. Würde er aber die Anzeige dren Lage lang nach dem Einkellern gar unterlassen und still schweigen, soll das Getrank, es sen eines Wirths oder eines andern, noch darzu gnädigster Laudesberrschaft versallen sonn und consisiert, mithin zum Herrschaftschen Ruhen, sogur man kann, verkauft werden: so er aber innerhalb drenen Lagen die Anzeige thun, aber nicht getreulich, sondern etwas verschweigen, und an heimliche Orte bringen wurde, soll dasselbe gleichfalls, nehst vorgemeldter Strafe versallen senn, und deswegen jedesmasten im Haufe sleipig vistit werden.

# S. X.

# " Accife folt fofort berechnet und begable werben- in be-

Wann das Villen geschehen; so muß der Wirth, ober wer sonsten ohnveraccisetes Getrant empfangen, sich nach des Acciseinnehmers Wohnung verfügen, mit demselben sich der Accise halber berechnen, und was er geben muß, in sein Buch schreiben lassen. Da dann der Acciseinnehmer auch ohne Betzug die Accise nach der befundenen Qualität und Quantität des Geriants in seinem Manual berechnen, und die Accisegesver einfordern muß, maßen wegen deren Bezahlung gar keine Dilation verstatter werden soll.

# §., XI.

# Wie im gall faumfeliger Bezahlung ju verfahren.

Falls der Accisant mit Bezahlung der Accise stumig senn sollte, hat der Accisent nehmer solches der Obrigkeit in Zeiten, ehe zu viel ausgezopft, anzuzeigen; welche, want kein fertiges Subjectum executionis vorhanden, so viel im Getrante, als zu Bezahlung der Accise nöthig, nach dem Werth des Sinkunfs wognehnen und verkaufen zu lassen, wovom die Accise zu bezahlen. Der Accisant soll üben dem zu willführlicher Bestrafung, weil er der Ordnung sich nicht gemäß bezeiget, annotiet werden.

:•:.

#### . IIX . 31.

#### Beldermaffen Accife auf Abrechnung ju ftellen.

Falls jemand Wein ober Brantemein in groffer Quantitat, nemlich über 5 Dom winkellerte, da es manchem schwer sallen wurde, die Accise auf einmal sogleich zu bezahlen; so ist zwar mit Visiren und Verechnen obgedachter maßen zu versahren; wegen der Bes zahlung aber ein Theil auf Abrechnung zu stellen, und als restirend zu Ende des Acciseigs sters wieder abzuziehen: die auf Abrechnung gestellte Fasser aber sollen von dem Acciseins nehmer, auch Burgermeister in Stadten oder Vorsteher in Vorfern am Zapfen und Spunde verstegelt, auch nicht ehender resignirt werden, die Accise davon gleichfalls bezahlt worden.

#### 6. XIII.

#### Ciumobner in Dorfern follen bon ben Rrugern und Wirthen faufen.

Den Sinwohnern auf den Dorfern, wenn es keine privilegirte fenn, ift nicht etlaubt, wie ihnen denn hiemit nachdrucklich verboten wird, Wein, Bier oder Brantes wein ausserhalb Landes zu ihrer Nothdurft zu holen, auch nicht ben einem jedweden Sins heimischen; sondern nur allein, wenn sie nicht von eigenem Gebrau trinken, ben denen Krusgern und Wirthen im Lande. Es sen dann, daß ben selbigen in der Nahe bergleichen Gestränke, so einer oder der andere zu seiner Nothdurft, Kindtause, Hochzeit, oder desgleichen gebrauchet, nicht bekommen konnte, da es ihm erlaubt sen soll, anderwärts zu kaufen, jedoch daß ers vorhero sowohl auch, wenn das Getränke ankommt, sosort gebührend anzeige, und den Accis davon entrichte:

# §. XIV.

Rrugere in Dorfern follen ben Fruchtbrantemein von herrschaftlichen Brenuerenen nehmen, und wie im Hall, bag folder nicht zu befommen, zu verfahren. Brantemein foll ben Rleinigfeiten nicht ins land gebracht werden.

Es sollen aber die Wirthe und Krügere in den Dorfern und Flecken keinen Fruchte brantewein ausser Landes herkommen lassen, sondern solchen aus den Herrschaftl. Brend nerenen nehmen, es ware dann, daß dergleichen daselbst nicht zu bekommen. Welchenfalls verordnet wird, daß, wann keine Generalconcesion vorher gegangen, ein jeder um besondere Concession zur Einsuhr ausländischen Branteweins den Fürstl. Cammer ansuchen musse. Ueberdem noch, wann er ausziehet, ausländischen Brantewein zu holen, musser solches zuvor dem Acciseinnehmer anmelben, und einen Pasirzettel zur Einsuhr des Brandeweins sordern und ben sich führen, auch ben der Rücklunft an dem ersten Grenzort dem Acciseinnehmer anzeigen, und auf seinen Pasirzettel schreiben lassen, wie viel er mitbringe, und ins Land sühre. Welches auch die Stadtkellerwirthe, so lange sie die Freiheit, ausselandische Branteweine zu versellen, exerciren, zu beobachten haben.

Ben Kleinigkeiten aber, und zwar unter einem viertel Ohm den Brantewein ins land zu briugen, wird allen und jeden, ben Strafe eines Thalers von jeder Maaß, vers boten.

the of any that the same

# Bon beponirendem Gefb.

Bann Getrante burche Land gefahren wird, ober auch in Ungewigheit, ob foldes im lande werde verlauft werden ober nicht: fo muß der Ruhrmann dem Acciseinnehmer des erften Greniorts bavon Melbung thun, melder Die Raffer am Zapfen und Spunde verfies geln, 12 Mgr. fich beponiren laffen, und einen Dagirgettel ertheilen foll, worin ju melden: Die Qualität und Quantifdt bes Betrants, baf foldbes verflegelt, 12 Mar. Copanirt, fo alt leiten Dre zu eifatten. Die eingenommene 12 Mar. werben ift Ariibregifter berechen net. Wann bann nun der Acciseinnehmer am letten Ort die fereiffeiter Gathen richtin bent findet: fo gibt er die 12 Mar. wieder jurid: und belegt folde Ausgabe mit dem Dagire gettel. Borunter jedoch die Acciseinnehmer ben willfubrlicher Strafe und Erftattung des rer den Rubrleuten durch ibren Aufenthalt caufirten Koften, diefen allerfchleunigfte Abs belfung in leiften, und fle im geringften nicht aufzuhalten.

# Den Bubrleuten ift bavon Rotin ju geben,

. Und damit dieses den Karnern und Ruhrleuten jur Biffenschaft tomme; so ift foliches benen im lande wohnenden fofort funt zu thun benen auswartigen aber ben ihrer erften Durchfuhr befannt ju machen, und zwar mit Berflegeln und bem Dagiezeitel obgest bachter maffen ju verfahren, vor bas mat aber obne Erlegung ber 12 Mgr. pagiten ju laffen.

# S. XVII.

# Burger follen mur allein ben bffentlichen Birtben ablaufen.

Die Burger, und mer fonft fein Privilegiarus ift, follen niemanden, als den ofe fentlichen Birthen und Arugern accisbares Betrant ablaufen, ausgenommen, wenn fie ben' felbigen nichts haben tonnen, ba es ihnen ebenfalls erlaubt, anderwarts zu taufen, auf Art und Weise, wie furz vorber Spho XIII. gedacht.

# Bon Beffell und Beridigung der Wirthe und Rellerer,

Und deswegen sollen in Stadten und Dorfern ordentliche Kruger und Wirthe bee ftellet, und dieselbe, wie auch ihre etwa follende Kellerer beeidiget werden, daß fie nicht das geringste von Wein, Brantewein und Bier ins Saus bringen wollen, sie baben es denn zuvor dem Acciseinnehmer, wie auch Burgermeifter und Rath in Stadten, und den. Richtern und Borftebern in Dorfern angezeigt, wie fupra & VII. & X. veroronet.

# 6. XIX

# Apothefer muffen alles Getrante gleich andern veraccifen.

Unter ben Arugern follen in Stadten auch die Apotheter mit verstanden fenn, und fo oft fie Bein oder Brancewein bekommen, folden ebenfalls, fobald, ehe und bee vor fie denfelben ins Saus bringen, dem Acciseinnehmer, wie auch Burgermeifter und <u>.</u>

Rath ameigen, und nach geschehener Bistrung sofort die Accise bezahlen, wie Sobo VII. & X. verordnet. Es ift benfelben aber nicht erlaubt Brantemein ju vertaufen, es fen ihnen dann insbesondere concedirt, oder hatten es von Alters also hergebracht. And the state of the second of the state of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

# & XX. Annier milate ber in the

#### Daffirgettel auf Beraccifetes.

Mam veraccisetes Getrant von einem Ort im lande jum andern gefahren ober ges tranen wird : fo ift ein Dagirgettel barquf ju nehmen, worin neben ber Qualitat und Quantiedt ju feben: baß es veractifet. Small to the rear of the grant of the state of the XXII.

#### Baffirgettel auf Freigebendes.

Bann eine erimirte Derfon an eine gleichfalls erimirte Accisfrenes Getrant abere ichickt, ift im Dagirregister ju melden: daß es fren.

# S. XXII.

Ralle aber eine erimirte Derfon an jemand, fo ber Accife unterworfen, bergleichen iberfenbet, ober auch aus ben Stadten, ba bie Accife nach ber naffen Maage gegeben wird, Bier an andere Derter verfahren wird; fo ift foldes als phnveracifet ju benamen.

# Burud ju gebende Accife von auffer landes gehendem Betrant.

Bleichwie fich nun aller Wein und Brantewein sowohl einlandisch, als gustandisch, nicht anders, als veraccifet im tande befinden muß, und es fich gleichwohligutragen mochte, bag bergleichen wiederum auffer tanbes verfahren murbe; fo muß barüber ein Pagirgettel ertheilt, und darin gemelder werben, wie viel und was vor Betrant, daß folches veraccia fet, und wie viel nach Ubzug 24 Gr. Lagergelbes vor jeden Dom an Accife gurud ju geben. Da dann die bemeldte Accife am legten Brengort juruck gegeben, und folche Ausgabe mit bem Pafiriettel juftificirt werben foll. Welches auch von veraccifeten Bier, mann foldes im Großen auffer Landes transportirt wird, auf'gleiche Maage gu balten.

# «. XXIV.

#### Bas maffen Accife gu weben. .

Es ift aber ben jurud ju gebenter Accife babin ju feben, bag nicht mehr jurud. gegeben werde, als eingenommen worden; berowegen wird gnabigft nerbronet, daß

Erflich von Wein, mann folcher in viertels Ohmen und darüber auffer landes gebt, von der Ohm nach Abjug 24 Gr. lagergeld, 2 Thir. 12 Gr. folglich von einem balben Ohm I Thir. 6 Gr. und von einem viertel Ohm 21 Gr.

Zweitens von Brantewein, von viertels Ohmen und darüber mit Untericbied, und zwar austhubischen Branceweins von der Ohm, uach Abjus des Lagergelbes 5 Thire 12 Ur.

12 Gr. Ein halb Ohm 2 Ehlr. 24 Gr. Ein viertel Ohm 1 Thr. 12 Gr. Einschnöften; nach der harten Maaß veracciseten Branteweins von der Ohm 3 Thaler. Bom halben! Ohm 1 Thr. 18 Gr. Bom viertel Ohm 27 Gr. Unter einem viertel Ohm aber nichts.

Drittens vom Bier, und zwar vom Ohm 13 Gr. vom halben Ohm 6 Gr. 4 Pf. unter einem halben Ohm aber nichts zuruck zu geben sen.

#### §. XXV.

Aubrleute und Trager follen fleifig beobachtet und eraminiret werben.

Und damit solchem allem gemas gelebet werde, smussen die Accisemnehmer oder Schreiber, auch Bistirer, die Pfortuer an den Thoren in Stadten und Flecken, wie, auch die Zolleinnehmer aller Orten, wann sie sehen oder horen, daß Wein, Brantewein oder Bier hergefahren oder getragen werde, die Juhrleute oder Erager eraminiren, und sich den Pasitzettel vorweisen lassen, woraus sie die Richtigs oder Unrichtigkeit der Sachen erkennen konnen.

Was denn ohne Pafirzettel im lande anlangt ober unterwegens betroffen wird, ober nicht richtig angegeben und specificirt befunden, ift gnadigster herrschaft verfallen, und soll dem Denuncianten vor seine Treue und Fleiß davon der vierte Theil gereicht werden.

#### 6. XXVI.

Ausgebung ber Bettel ic. muß gratis gefchehen.

Delber wird nichts bezahlt; maßen die Acciseinnehmer und Schreiber folches ex officio thun muffen.

#### §. XXVII.

Alle Paffirjettel muffen wieber einlaufen, berechnet und eingefandt werben.

Gleichwie nun alle auszugebende Pagirzettel ordentlich mit allem ihrem Inhalt im Pagirregister zu berechnen; fo mussen auch alle solche wiederum gehörig einlaufen, und nach allem ihrem Inhalt sub Rubricis: eingelaufene Pagirzettel, berechnet, und samt dem Pagirregister eingeschiefet werden.

# . S. XXVIII.

Belde naffe Accife geben, muffen bennoch Bettel forbern und mit gur Duble nehmen.

Die Sinwohner der Stadte hiefigen landes, so die Accise nach der nassen Maaße entrichten, sollen dennoch auf alles, so sie zu Bier oder Hausgetrant schroten wollen, nach richtig abzugebender Maaße des Malzes, einen Acciszettel fordern, und mit zur Muhlen nehmen, und nachdem der Muller die Maaße gegen dem Zettel wohl erwogen, und richtig befunden, in die dazu verordnete Buchse steden.

# S. XXIX.

Bablung bes gebraueten Biers.

Wo die Accis nach der nassen Maaße gegeben wird, muß, wann gebrauet worden, und das Bier ausgegohren, solches dem Acciseinnehmer angezeigt werden, welcher selbiges Beckmanns Gefene I. Theil.

nachidhlen, und ob etwa mehr gebrauet, als angegeben, nach Proportion des Schrotes mohl ermessen, auch selbsten im Reller und sonsten im Sause visitiren, ob nicht etwas von Bier versteckt, und also verschwiegen sep.

#### 6. XXX.

#### Bon 4 Pfenniges auch verungludtem Bier.

Und gleichwie dasjenige Bier, so 5 Pf. und darüber werth, nur eigentlich jum Berlauf ausgesetzt, und davon die Accise entrichtet werden muß, das geringere aber in den Stadten, als Haustrant, fren paßirt; so wird hiemit ganzlich und ben Strafe der Conssisten verboten, geringeres oder 4 Pfennigs Bier jum seilen Berlauf zu brauen. Als sich aber dennoch wohl begeben mogte, daß von derz in Stadten zu eigener Consumtion ges braueten 4 Pfennigsbier gleichfalls etwas au andere aus Noth verlauft wurde; so wird verords net, daß das 4 bis 5 Pfennigsbier, wann es verlauft wird, ordentlich gleich dem ans dern die Maaß mit 1 Pf. veracciset werden solle. Wo hingegen ein Gebrau, wenn das von die Accise nach der nassen Maaße entrichtet werden muß, dergestalt verunglückte, daß die Maaß unter 4 Pf. werth geschäst wurde; so soll solchem Gebrau, dem Besinden nach, ein billiger Erlaß an der Accise geschehen.

# §. XXXI.

#### Strafe ber Defraubanten.

Was etwa supra S. XXIX. gedachter massen als verschwiegen befunden mird, muß der Acciseinnehmer dem andern mit zuzählen, die intendirte Defraudation aber Westrafung anmelden. Da dann der Defraudant nicht allein den Werth des verschwiegenen Viers zu bezahlen schuldig, sondern überdem zu wohlverdienter Strafe gezogen werden soll; wos von der Denunciant den 4ten Theil zu genießen haben soll. Welche Strafe auch derjenige zu gewärtigen, welcher geringeres Vier im Lande verlaust, so nicht augemeldet, und die Accise nicht vorhero davon entrichtet worden.

# 6. XXXII.

# Accife von Bier muß fofort bezahlt werden.

Sobald das Bier gezählt worden, ift die Accife fallig, und davon nichts auf Aberechnung zu stellen, sondern die Accife muß sofort von jedem Gebrau, es sen klein oder groß, summariter berechnet und bezahlt, auch dem Brauer in seinem Accisbuche Quittung barus ber ertheilt werden.

# §. XXXIII.

# Baffer follen, ehe fie gefüllet, abgeeichet merben.

Damit man aber den Gehalt des Jaffes fogleich benm Bierschmeden und zahlen, wiffen tonne, sollen teine Faffer gefüllet werden, fie senen dann vorhero durch den geschworsnen Meffer abgeeichet, und die Siche darauf geschnitten, oder besser, mit einem Eisen barauf gebrannt.

#### CAPUT IL

# Accise von trodener Maaße.

# §. I.

#### Von Branteweineschrot.

Mes, was Behuf Branteweinbrennens nach der Muble gefandt wird, es sen Weigen, Roggen, Gersten, Hafer, Malz und dergleichen, deffen thut die Mege 2 Gr. 6 Pf. In det Stadt Zuschen aber, weil daselbst eine kleine Fruchtmaaße ist, 2 Gr. 4 Pf.

#### 6. II.

#### Von Malz zu Bier.

In der Stadt Niederwitdungen wird vom ganzen Gebrau, à 18 Mutte, geseten.

In den Odrfern und Flecken, von einem Mutte zu Bier, so zum Verstauf gebrauet werden soll

Bon einem Mutte zu eigenem Hausgetranke

24 Gr.

#### S. III.

#### Bon Accissetteln und Bezahlung ber Accife.

Ein jeder, der zu Branteweinbrennen oder Bierbrauen schroten will, ist schulbig, solches ben dem Acciseinnehmer zu melden, den Accis nach obgemeldter Taxa vollig abzusschren, und einen Accisettel darüber zu nehmen, nicht weniger in einem besondern Buch sich darüber quittiren zu lassen.

# §. IV.

# Von der Kornsund Malymaage.

In der Maage des harten Korns jum Branteweinbrennen wird feine Uebermaaße pafirt. Das Malz aber tann etwa einen halben Boll hoch abgesägt werden.

# §. V.

# Wie mit bem Accistettel in ber Muble gu verfahren.

200

Den geloseten Schrotezettel schicket ober nimmt der Accisant mit zur Muble, prop duciret solchen dem Muller, und nachdem selbiger das Korn oder Schrot wohl betrachtet, ob es der im Zettel ermeldten Urt und Maaße gemas sen, auch die Numer des Zettels mit rother Kreide auf den oder die Sacke geschrieben, steckt der Uccisant den Zettel in die dazu verordnete Buchse.

# S. VI.

Db angegebenes Bierfdrot nicht etwa Brantemeinsfdrot fen, ift fleifig ju erforfchen.

Damit die Branteweinbrenner das Branteweinsschrot nicht etwa bisweilen vot Mal; jum Bierbrauen, um des geringern Aecifes willen, angeben mogen, sollen die Miller

ben ihrem Sid und Pflicht gehalten sein, so oft ein Branteweinbrenner einen Schrotzettel auf Malz zu Bier in die Muble bringt, die Frucht in dessen Sac sofort fleißig zu durche suchen, ob es nicht vielmehr Branteweinsschrot senn mochte; darum sollen auch die Accise einnehmer, oder Accisschreiber, wann ein Branteweinsbrenner einen Schrotzettel zum Bierbrauen gefoset, hiervon so bald dem Accisvistirer Nachricht geben, auf daß derselbe ebenfalls nicht nur in der Muble die Frucht visitire, sondern auch in des Branteweinbreneners Hause Achtung gebe, ob solch angegebenes Schrot, so zum Bier veracciset, wurtlich darzu verbrauet werde oder nicht, und haben sodann sowohl Muller, als Accisvistirer, wenn sie es unrecht besinden, solches zur Bestrafung gehörigen Orts anzuzeigen.

#### 6. VII.

#### Bie bie Acciszettel ju foreiben.

In den Acciszetteln muß der Name des Brauers, die Maaße, die Art des Schrote torns, auch zu welchem Behuf, samt den darauf bezahlten Acciszeldern mit Tag und Dato, richtig ohne einige Radirung, welche ben 10 Riblt. Strafe zu vermeiden, bemeldet fenn.

#### 6. VIII.

#### Bflicht ber Duller ben befindender Unrichtigfeit.

Wann ein Muller befindet, daß der Accisant mehr, oder anderer Art Korn habe, als veracciset worden, muß er solches dem nachsten Acciseinnehmer oder Bistitrer melden, welcher sich sofort dahin zu verfügen, die Defraudation burch Beseh und Nachmessung des Aprins zu untersuchen, und zur Bestrafung zu notiren hat. Falls aber hierunter der Mulster sammig senn, und er einer Negligeuce überführet, soll er mit dem Duplo bestraft, im Fall einer vorsehlichen Durchhelfung der Defraudanten aber mit harter Leibesstrafe belegt werden.

# §. IX.

Riemand foll ohne Roth auffer ganbes ichroten, und mas in foldem Rothfall ju observiren.

Das Schroten ausser kandes wird allen und jeden ganglich verboten. Es sen deun, daß es zur Zeit der Noth, oder auch wohl an den Orten, so mit keiner Muble im tand verseben, nicht anders senn konnte; welchenfalls der Accisant, er sen Branteweinbrenner oder Bierbrauer, dennoch obgedachter maßen einen Acciszettel fordern, und die Accise soer bezahlen soll. Der Acciszettel aber wird sodann nicht mit zur Muble genommen, sond dern der Acciseinnehmer hat solchen wohl zu verwahren, und dem Bistirer zu geben; ans statt des Acciszettels aber einen Pagirzettel zu ertheilen, welchen der Accisant mit zur Muble nehmen, auch mit dem Schrot wieder zurück bringen, und dem Acciseinnehmer retradiren muß, welcher Pagirzettel mit dem Register producirt wird.

# **Ş.** X.

# Bon ben Brantemeinbrennern, und Anmelbung bes Ginbrennens.

Ein jeder Branteweinbrenner muß specialiter beeidigt, und soll überdem schuldig fenn, jedesmal, wann und wie viel er einbrennen will, dem Acciseinnehmer zu melden, welcher solches mit richtigem Dato in des Brenners Accisbuch besonders einzuschreiben, und dareb

barob wohl zu dberlegt in e t, als gef annmelben und einschreiben zu laffen versaumet, gibt Bals aber folches, um feinen Betrug zu ver ri fall er über bem wegen der verübten Defraudat

iten. Wer foldes Einbrennen I an den Denuncianten 12 Gr. terlaffen zu senn befunden wurde, lich bestraft werden.

# S. XI.

# Bon Bichfdrot.

Mas jum Masten, oder sonst vor das Wieh jur Futterung geschroten wird, gibt kinen Acis, und konnen dahero auch wegen der Wielheit solchen Wiehschrots so wenig knis als Frenzettel darauf gegeben werden. Damit aber dem Unterschleif vorgebeugt werden moge; so wird verordnet, daß allemal unter dem Wiehschrot etwas von Bohnen, Erbe fen, Widen und bergleichen zum Getrank undienlichen Sachen vermengt, und der Müle bei, verweig fines Sides, gehalten senn solle, wohl juzusehen, und genau zu beurtheiten, ib des angegene wurkliches Viehschrot sen, woben dieselbe, was vorhin h. VI. & VIII. verubet, wieh p beobachten, oder Bestrasung zu gewartigen haben.

#### §. XII.

Des Racts foll niemand Rorn, Mals ober Schrot eine ober aus ber Muble bringen.

Damit actisbares Schrot desto wemiger heimlich jur Muble gebracht werden moge, wit hiemit verordnet: Das fes Nachts, und zwar Sommers des Abends nach 9 Uhr, mi Rorgens vor 4 Uhr, Winters aber Abends nach 5, und Morgens vor 7 Uhr, derstihm gar nicht jur Mible gebracht, noch daraus abgeholt, auch von den Mullern oder im Bedienten nicht ausgenommen, noch verabfolgt werden soll, ben 1 fl. Strafe, so oft eine der ander hierwider handelt.

# CAPUT III.

# Bon der Accisfrenheit, oder wer vom Accis

# S. I.

Da ben Genente und Schroteaccie foll hiesiger Landen niemand, auch die Dabbinn und Maller felbsten nicht, ja auch die nicht, so auf Herrschaftlichen Mener und Gerberge sigen, ober wohnen, wir and webeigen be Versonen, freb und et fenn, nemlich:

1) Die game Mitterfchaft ,

n Familie und Domestiquen:

hl ben nicht lichen Collegius Beamte auf rinclusive Becher, Strafe mt, die rowegen Achtung . . .

- 4) Alle Klöster, Hospitaler und Baisen, auch Armenhauser, und beren mahre und rechte Alumni. Imgleichen
- 5) Diejenigen, so auf Bergwerten, Schmelibutten, Sammern und auch Wasche und Pochwerten arbeiten, von demfenigen Gerant, das sie auf den Bergwers ten, Schmelibutten, Wasch-und Pochwerten selbsten consumiren, nicht aber, was die Robler und Fuhrleute trinten.
- 6) Die Auslander, ratione des Schroteartifes, wenn sie auf hiesigen Mublen schroten.

#### **9.** II.

#### Wie weit bie Immunitat ber Ritterschaft fich erftredet.

Damit aber ben solchen Exemtionibus alle Unrichtigkeit und Unterschleif precaviret werben moge; so ist bekannt, daß die Immunität der Ritterschaft nur auf denjenigen Gee want, den sie in ihren Hausen consumiren, und entweder selbsten brauen, brennen oder machen lassen, oder von andern ihren Mitgliedern der Ritterschaft, oder anders woher. Ohmweis, oder auch bis zu halben Ohmen, und den Brantewein bis zu viertels Ohmen, erkausen, sich erstrecket, und weiter nicht.

# §. III.

Pfandeinhabere, auch Pfactere herrschafts ober Nitterschaftlicher Meverepen, wie weit felbige berechtiget ober nicht, und baß fie allesamt Zetteln zu isfen ober zu forbern schuldig sepn.

Imgleichen, wenn die von der Ritterschaft ihre Buter verpfachten, bleiben zwar die Nitterschaftl. Personen mit ihrer Familie und Hausgesinde vom Accis befrenet, der Mener aber, mit Weib und Kindern, Knechten, Magden und Tagelohnern, kann alse dann barvon nicht befrenet bleiben, weilen auch die Conductores der Herrschaftlichen Menerenen, wie &. I. gedacht, davon nicht befrenet senn;

Bumalen auch die Meyere solch onus des Accises, tanquam personale, ihren Gutes berren an der Heuer oder Psacht nicht in Abzug bringen konnen. Hatte aber der Meyer, er sen Herrschaftlich oder Nitterschaftlich, einen Getrank auf die Dienstleute abzugeben, ist und bleibt derselbe allezeit accissren, jedoch daß alsdann jährlich ein gewisses an Malz, so der Meyer darzu vonnothen, determinirt werde, worauf hernach derselbe Frenzettel von dem Accisschreiber zu nehmen, und dem Müller ben die Frucht zu geben hat; und solcherged kalt soll es auch gehalten werden, wenn Herrschaftliche oder Nitterschaftliche Guter jemans den auf Wiederkauf, oder psandsweise eingethan werden, daß alsdann zwar die Kauses, oder Psandsinhaber mit ihrer Familie und Domestiquen ebenfalls vom Accis befreyet bleise ben, nicht aber ihre Psachtmeyere mit den Ihrigen.

# 6. IV.

Wie weit bie Frenheit ber Fürfil. Rathe und Bebienten fich erftrede, und bag bie Ginmohner ber Stabte fich ratione Beins und Brantemeins nicht mit bargu rechnen tonnen.

Die Accisfrenheit der herrschaftlichen Rathe und anderer erimirten Bedienten, wie auch der Schul- und Kirchendiener, imgleichen der Klofter und hofpitaler, auch Armen- baufer.

haufer, und der Bergleute, Bergofficianten, nur auf denjenigen Getrank, welchen fie felbstronsumiren, und entweder selbsten brauen oder brennen, oder innerhalb kandes Ohme weis, und bis zu halben Ohmen, sodann den Brantewein bis zu viertels Ohmen erkaufen, restringirt, das andere aber dem Accis unterworfen senn. Reiner aber, der unter den in diesem Spho bemeldten Accisbefreneten nicht mit begriffen, ob er schon sein Hausgetrank an Bier der Ordnung gemäs fren genießet, kann sich der Frenheit, Wein oder Brantewein ohnveracciset zu seiner Haushaltung einzukellern, anmassen.

# ... §. V.

#### Bon ben Buchern, fo bie Eximirte baben muffen.

Alle und jede Accisbefrenete mussen ein Buch haben, worin alle Neujahr von dem Acciseinnehmer die Personenzahl, so über 4 Jahr alt zu des Erimirten Familie gehörig, richtig einzuschreiben. Selbiges Buch soll der Erimirte, wann er schroten laffen will, alles mal dem Acciseinnehmer zuschien, mit Bermelden, wie viel und zu welchem Behuf er schroten lassen wolle.

Da ihm dann ber Acciseinnehmer ohnentgeltlich einen Frenzettel ertheilen, solchen Zettel ordentlich im Frenzegister berechnen, auch in das Buch einschreiben soll. In dem Frenzettel muß gleichfalls der Ort, Tag, Name und Character des Eximirten, die Quantitet und Qualitet des Schrots, auch die Muble deutlich exprimirt senn.

#### 6. VI.

Dhne Accies ober Frenzetteln foll ber Muller gar fein acciebares Schrotforn zur Muhle nehmen, und wegen ber Befreyeten Schrotforns eben daffelbe observiren, mas supra Cap. 11. S. VIII. wegen ber Ohnbefreyeten verordnet.

Ge haben demnach die Muller nichts, so der Accis unterworfen, ohne Accis ober Frenzettel, duch nicht mehr, noch andere Arten, als darin enthalten, in der Muhle zu dulden noch weniger zu schroten, es gehore wem es wolle. Welchenfalls dann die Muller sowohl derer Befreneten, als Ohnbefreneten Schrotforn, dessen Beschaffenheit und Maaße wohl anzusehen, und wann es unrichtig, ebener maßen nicht ehender zu schroten, bis ein Accisbes dienter herben gerufen, der es besehen und nachgemessen. Wann aber alles tichtig und die Numer des Zettels auf die Sacke geschrieben, wird der Frenzettel in die Buchfe gesteckt.

# ·§. VII.

Wie es mit bem Getrant, fo Befreyete auffer Landes her befommen, ju halten.

Wann ein Befreheter Wein, Bier oder Brantewein, zu seiner eigenen Confuntstion ausser kandes ber bekommt, genießet er solches zwar accisfren; dennoch aber nuß er solches sofort dem Acciseinnehmer anzeigen lassen, welcher die Haffer vistren, die Maaß und Gattung des Getrants sowohl in des Eximirten Buch, als in das Frenregister, mit Bennung des Geldes, welches sonsten davon aussonnuen wurde, einschreiben muß.

#### 6. VIII.

Item mit einlanbifchen, babon bie Accife ju erftatten.

Gben also soll es gehalten werden, wann Befrepete Wein, Bier oder Brantewein, so veracciset, innerhalb kandes taufen. Welchenfalls von ganzen, halben und viertel Obsmen die Accise zuruck gegeben wird; von geringerer Maaße aber gar nichts.

#### 6. IX.

#### Fixum ber Eximirten.

Im Fall auch solche accissrene Personen einige Tisch oder Kostganger hielten, so ribnen Kost und Trant bezahlten, und boch keine Privilegiati, noch von der studirenden Jugend waren, soll derentwegen der Tischhalter quartaliter eine gewisse Personensteuer, mit der Acciscommission bedingen, und solches, statt ihres schuldigen Transaccises, an den Acciseinnehmer bezahlen.

#### §. X.

Bie weit bie Frepheit ber Clofter zc. fich erftrede.

Item, konnen ben den Cloftern, Hofpitalern, Armenhausern und dergleichen Deconomien, die Inspectores, Provisores, Occonomi, und übrige Bediente, wenn fie ihre eigene Haushaltung haben, von dem hierinnen consumirenden Getrant des Accises nicht befreyet senn, sondern senn solchen davon zu geben, und sich dieser Accisordnung zu unters werfen schuldig.

#### 6. XI.

Accideinnehmer follen feinen Frenzettel ertheilen an benjenigen, ber tein Frenbuch bat, ober auch wann foldes nicht producirt wirb.

Und damit nicht jemand, der den Accis zu geben schuldig, aus List einen Frenzettel auf die Privilegirte begehren, und dadurch guabigste kandesherrschaft an Dero Accisintereffe defraudiren moge; so muß kein Actiseinnehmer einen Frenzettel ertheilen, wann nicht des Befreyeten Accisbuch mit übersandt wird; zu welchem Ende dann die Eximitte ihre Acciss bucher wohl verwahren, und ben Verlust der Accissrepheit solche niemanden überlassen mullen.

# §. XII.

Eximirten ift nicht erlaubt, accisbares Setrant ju verfaufen, ober auf andere Beife ju veralieniren.

Miemand aber, der vom Accis befrenet, soll befugt senn, Wein, Bier oder Brane tewein, ausser seinem eigenen hausgebrauch, zu verzapfen, sondern, was er an Getrank übrig hat, soll er den Krügern überlassen, die sodann den Accis darvon zu geben haben; es sen dann, daß uch der Befrenete seiner Frenheit begeben, und als andere Krüger, mit Persmission derselben, oder guddigster herrschaft aufführen, umd dieser Accisordnung gemas bezeigen wurde, ausserdem aber ist ihm nicht erlaubt, etwas zu verlaufen, ausgenommen im Nothfall, wenn nemlich an demselben Ort, wo er wohnet, jemand zu trinken verslangte, und das verlangte Getranke ben dem Krüger nicht zu bekommen, da der Besteyete

sobann mit Vorbewust des Acciseinnehmers, oder wenn keiner daselbst vorhanden, mit Wissen und Willen Burgermeisters und Nath in Städten, oder Richters und Vorstehers in Dorfern, dem Durstenden überlassen mag, jedoch, daß die Accis darvon allemal entrichtet werde.

# CAPUT IV.

# Von den Acciseinnehmern oder Schreibern.

# 6. I.

#### Accisbediente muffen beeibiget werben.

Ille und jede, welchen Accis- Frensoder Pagirgettel ju fchreiben, Register ju fuhren, und Belber ju feben janvertrauet wird et mulfen fperialiter barauf beeidiget merben.

# . ii.

#### Berechnung ber gebrudten Zettel.

Eines Acciseinnehmers und Schreibers Amtsgebuhr ober Schuldigkeit bestehet erste lich barinnen: Daß er über die gedruckte Accis. Frenz und Pasirzettel, so ihm ben der Fürstl. Rente und Acciseaumer zu Sanden gestellet werden, nicht allein jedesmal einen Schein von sich g be, wie viel er derselben empfangen, sondern auch die Einnahme und Ausgabe solcher Zettel, auch den bleibenden Ueberschuß von jedem Monat richtig schließe, und das davon besouders zu haltende Buch monatlich ben der Lieferung dem Hofrentmeister mit producire.

#### §. III.

# Führenbe Regifter berer Acciseinnehmer ober Schreiber.

Der Aceiseinnehmer ober Schreiber, er sen in ber Stadt, oder auf dem Dorf, führet ein drenfaches monatliches Accisregister, als:

- 1) Ein Accis: } 2) Ein Frens
- 3) Ein Pagir,

# Caput Imum veraccifet halt in sich:

- 1) Bon Wein.
- 2) Von Brantemein.
- 3) Bon Bier.
- · 4) Bon Brantemeineschrot.
  - 5) Bon Mali ju Bier und Getrant.

Register.

- 6) Fixum ber Erimirten.
- 7) Fixum der Duller.
- 8) Bon Strafen, und vor confiscirte Frucht ober Getrant.

# Caput Ildum gehet fren im Land.

1) Bor die Mitterschaft.

- 2) Bor die Berrichaftliche Rathe und Bediente.
- 2) Bor die Beiftlichkeit und Schulbebiente.
- 4) Bor die Stifter, Armen: und Baffenbaufer.
- 5) Bor bie Bergwerter.

6) Bor bie Duller.

Da unter einer jeden Rubrique das vorfallende gehörig zu berechnen, und nebst der Mumer des Zettels und Dato, den Namen und die Charge des Erimirten, die Maaße und Art des Schrots, nebst benginsegendem Geld, so der Accis abgehet, ordentlich auszus führen.

# Capue Illeium Pagirregister, halt in sich :. . .

- 1) Ausgegebene Dagirgettel über veraccifetes Getrant.
- 2) Ueber frengebendes Betrant.

3) Ueber obnvergecifetes Getrant.

- 4) Ueber ohnveraccifetes, barauf Gelb beponirt worden.
- 5) Eingelaufene Pagirgettel über veracrifetes Betraut.
- 6) Ueber frengehendes.
- 7) Ueber ohnveraccifetes.
- 8) Worauf Geld wieder erftattet worden.

Die eingelaufene Dagirgettel werben mit bem Pafirregifter eingefandt.

# . §. IV.

# Schließeund Ablegung ber Regiffer. 1 1416?

Solche Register follen nicht ehender, als den letten bes Monats geschloffen, und nebst dem Geld den 4ten abgeliefert merben.

# §. v.

# Bon ben Amtes und Stabterecepturen.

Der Amtmann, als Amtsreceptor, hat aus den samtlichen Accisregistern seines Amts einen summarischen Ertract zu versertigen; die Register zusemmen, und den Ertract dahinter zu heften, solche nebst Frene und Pasirregistern, und dem Geld, dem Sofrents meister einzuliesern; und weil keine Restanten zu dulden; so kann und nuch solche Lieserung längstens den 8ten des solgenden Monats, der Städte Lieserung aber auf den 6ten gesches hen, ben Strafe zu gewärtigender Erccution, auch nach Besinden, auderer Ahndung.

# S. VI.

# Bettelabrechnung.

Wo ein Amsbreceptor ift, da halt der Hofrentmeister die Zettelabrechnung mit deme felben, der Amtereceptor aber mit den Untereinnehmern.

#### &. VII.

Bebrudter Betteln muß feiner verlohren, ober bas negligirte bejahlt merben.

Gleichwie der gedruckten und gestempelten Acciss Freys und Pagirzetteln keiner vers lohren werden muß; so hat der Sinnehmer dahin zu sehen, daß er die ihm anvertrauete Stucke, so vermöge seiner monatl. Zettelabrechnung vorrathig senn mussen, jedesmal auf Erfordern vorzeigen könne, oder jeden sehlenden Zettel mit 18 Gr. zu bezahlen. Weswegen dann der Hofrentmeister alle halbe Jahre, nemlich ultimo Decembr. und ultimo Junii mit den Acciseinnehmern Abrechnung zu halten.

#### 6. VIII.

#### Begen Musgebung ber Accisgettel und beren baaren Bejahlung.

Es sollen aber die Acciseinnehmer keinen Schrotezettel ausfertigen, noch hingeben, ehe und bevor derfelbe mit baarem Geld, nach der in dieser Ordnung enthaltenen Tare, wurklich geloset, gestalten ibm hiermit ernstlich verboten wird, keinem Menschen einen Zett tel auf Credit oder Borg ausfolgen zu lassen; hiugegen aber auch von niemand, über bes meldte Tare, für die Zettel absonderlich, oder unter einem andern Pratert etwas zu sors dern, noch zu nehmen, auch die Accisanten mit den Zetteln nicht auszuhalten. Wannenhero auch, damit die keute wissen mogen, zu welcher Zeit sie derselben habhaft werden konnen, und daß auch die Sinnehmer derentwegen nicht alle Minuten überlausen werden mogen, sollen alle diesenigen, so Schrotezettel losen wollen, sich dessalls, wenn sie mit dem Einsnehmer in Städten wöhnen, des Morgens von 3 bis 11 Uhr, und Nachmittags von 1 bis 3 Uhr præcise ben selbigen einstellen, wohnen sie aber auf dem kande, hat ihnen der Accisse einnehmer zu kösung der Schrotezettel die Anstalt also zu machen, daß sie damit nicht aussessalten werden mögen.

# §. IX

# Acciegettel muffen geftempelt und fubfigniret fenn.

Reine andere abet, als gedruckte, und in der Rents oder Acciscammer gestempelte, und von dem Hofrentmeister subsignirte Schrotezetteln soll der Acciseinnehmer ausgeben, und sich nicht unterstehen, nur geschriebene Zettel zu ertheilen, ben Vermeidung ernstlicher Strafe, gleichwie auch keine geschriebene Pagirzettel gultig senn sollen. Derowegen er ale lemal in Zeiten bed dem Hofrentmeister gedruckte Zettel begehren soll, damit es ihm daran niemalen sehlen moge.

# §. X.

Bon nothiger Borficht ben benen, ben Branteweinbrennern zu ertheilenden Biers schrotezetteln.

Und wann etwa ein Branteweinbrenner einen Zettel zum Bierbrauen geloset, soll ber Acciseinnehmer dasselbe dem Bisitirer gleich zu wissen thun, damit dieser sowohl in der Muble zusehe, ob es nicht etwa ein Branteweinsgeschrot sen, als auch in des Brantes weinbrenners Haus, ob er nicht sothanes Schrot wurklich zum Brantewein verbrenne.

. .

#### S. XI.

Acciseinnehmer ober Schreiber follen auf die Bifitirer und Ruller fleißig Acht geben.

Ferner haben bie Accisemnehmer ober Schreiber auf die Muller und Bistirer fleife fig Achtung zu geben, bag ein jeder sein Umt thue, und unter ihnen und ben Accisanten Leiue Collusion vorgeben moge, zu welchem Endes sie fich dann und wann selbsten in die Muble verfügen muffen.

#### 6. XII.

Item auf alles Acciebare, worin Unterfchleif paffiren fonnte.

Sodann beruhet eines Acciseinnehmers Antegebuhr auch darinnen, daß er wenis ger nicht auf den Getrankaccis, so nach der nassen Maaß gegeben wird, fleißig invigilire, und dahero, so bald er Nachricht erhalten, daß jemand Wein, Bier oder Brautewein bes kommen, oder selbsten Bier oder Brantewein macht, wovon der Accis nach dem nassen Maaß zu geben ware, nach Anweisung Sphi VII. VIII. X. Cap. I. ohne Verzug hingebe, zund das Vistren und Ausschreiben verrichte.

#### §. XIII.

#### Accideinnehmer follen nicht borgen.

Bon dem aufgeschriebenen hat er fich den Accis, wie Sphis X. XI. & XII. Cap. I. verordnet, ohne Nachschen bezahlen zu lassen.

#### §. XIV.

Frenzettel follen vorfichtig und orbentlich ausgegeben und berechnet werben.

Die Frenzettel muß der Einnehmer, gleichwie die Acciszettel, ordentlich bereche nen, und deren keinen ohne Producirung des Eximirten Accisbuchs, oder auch an jemand, welcher den Accis bezahlen muß, ausgeben.

# §. xv.

# Accideinnehmer follen felbft gufeben.

Ein jeber Acciseinnehmer ift schuldig, die Sachen, worauf er Pagirzettel ertheilet, selbst in Augenschein zu nehmen, zumalen wann sie ohnveracciset, und darauf Geld deponirt wird. Gleichermassen, wann die Pagirzettel wieder leinlaufen, muß das deponirce Geld nicht ehender zuruck gegeben werden, bis wohl untersucht, daß die specificirte Sachen sich wurtlich noch gegenwartig befinden, und ausser Landes gehen.

#### 6. XVI.

Wegen nothiger Borficht vor gurud ju gebenber Accife.

Wann auch Accife von veraccifeten auffer tandes gehenden Sachen juruck ju geben, so ift im Pagirzettel das juruck ju gebende Geld zu benennen, und am letten Grenzorte wohl jugusehen, daß die im Pagirzettel benannte Qualitat und Quantitat des Getranks vorshanden sen, und murklich auffer tandes gebe.

#### §. XVII.

Pflicht ber Accideinnehmer ober Schreiber wann Betrant in ifner Ridepfur antommt.

Wann der Acciseinnehmer vernimmt, daß arcisbares Getrant an den Orten seiner Receptur angekommen; so muß derselbe dem Pasitzettel nachfragen (es sep dann, daßigs der erste Grenzort) und wann solcher nicht producirt werden kann, das Getrank, es so Wein, Brantewein oder Bier, auch Schrot, sosat mit Arrest belegen, und der Obrigskeit anzeigen. Wann es befunden wird, daß es obweracciset, soll solches sofort confissite werden. Falls aber grundlich zu erweisen ware, daß es veracciset; so ist das arreitre Getrant oder Schrot zwar wieder los zu geben; bennoch aber die Contravention wegent versaumten Pasitzettels mit 12 Gr. zu bestrasen.

#### S. XVIII.

Acciseinnehmer muffen bie Defraudationes erfundigen, flar machen und angeben.

Wann auf diese, oder alle übrige der Accisordnung zuwider laufende Arten sich Defraudariones und Contraventiones hervor geben follten, davoir der Acciseinnehmer Wissesenschaft haben kann; so hat er nicht zu versaumen, solche genan zu erkundigen, die Cakas klar zu machen, und zur Bestrafung anzumelden. Da dann die Rügen, so sich des Monats über hervor gegeben, sammt den etwa darüber gehaltenen Protocollis, allemal ben der Liesferung, mit übergeben werden sollen.

# S. XIX.

Accisgelber muffen nach Ausweis bes Registers jedesmal vorrathig befunden werben.

Die Accisgelder muß der Acciseinnehmer so wenig jemanden creditiren oder verbors gen, als in seinen Rugen verwenden oder verzehren. Massen wann die Cassa visitirt, und das Accisseld nicht alles vorräthig besunden wird, soll der Acciseinnehmer mit willtubrischer und allenfalls Leibesstrafe belegt werden.

#### 6. XX.

# Paffirjettel mit Borficht ju fchreiben.

Die Pafirzettel muß der Ginnehmer mit gebührender Borficht schreiben, damit man gewiß darob erfeben tonne, ob die specificirte Sachen vergeciset oder ohnvergeriset fenn.

# 6. XXI.

Acciseinnehmer follen dabin feben, bag Birthe und Muller, auch beren Bebiente. beeibiget werden.

Weiter beruhet eines Acciseinnehmers Pflicht und Schuldigkeit auch darinnen', daß er vigiltre, so oft neue Wirthe und Muller ankommen, ober auch, wenn dieselhe neue Keller oder Muhlenknechte annehmen, damit selbige ohne Verzug so bald beeidiger werden mogen.

#### 6. XXII.

#### Ber ju Accideinnehmern ober Schreibern ju employren.

Es mogen aber ju Acciseinnehmern auf dem lande die Herrschaftliche Beamte gebes Orts gebraucht, und benselben noch vor diese besondere Mube und Einnahme, auch Berechnung, nach Proportion, ein gewisses aus der Acciscassa gereicht werden. Weil aber auch in den Dorfern, um den Unterthanen die weiten Wege zu ersparen, und damit diese Ordnung an allen Orten im Lande gebührend observiret werden konne, besondere Unstereinnehmer oder Accisschreiber nothwendig bestellet werden mussen; so mogen dazu die Richter, Schulmeister, oder auch sonsten andere Schreibens wohl erfahrne, genugsam augesessen, oder durch zu stellende Caution genugsam gesicherte Manner bestellet werden.

#### &. XXIII.

Accifanten, auch Befrepete, follen ben ihrer geborigen Receptur, auch Muble bleiben.

Um mehrer Ordnung willen muffen die Acciseinnehmer oder Schreiber keinem, der in ihre Receptur nicht gehoret, Zettel ertheilen, sondern einen jeden an seine Receptur verweisen, auch dahin sehen, daß ein jeder in der Muble, dahin er gehoret, schroten muffe.

#### CAPUT V

# Von den Accisvisitirern und Mullern.

# **§.** I.

#### Sauptobliegenheit ber Bifitirer.

Gines Accisvisitirers Obliegenheit bestehet hauptsächlich darin, daß er sich diese Berordsnung wohl bekannt mache, auf die Uebertreter derselben, in dem ihm anbesohnen Bestirt, mit allem Fleiß Acht habe, und solche zu erforschen sich bemube, die befundene Uesbertretungen sosort der Obrigkeit, in deren Jurisdiction solche geschehen, zur Untersuchung anzeige, und noch überhin selbige dem Hofrentmeister, als welcher die Rügen registriren muß, schriftlich übergebe.

#### §. II.

# Visitationes follen in ben Wirthet auch anbern Saufern fleißig, boch mit Befcheibenbeit, gefcheben.

Accisvisitirer soll wochentlich etsichemal alle dffentliche Kruge und Wirthshanser, auch andere teute, so Wein, Bier oder Brantewein verzapfen, wie nicht weniger derjes nigen, so fürzlich gebrauet haben, wenn es keine Privilegiati sind, besuchen, und eraministen, was sie vor Getranks und Schenkmaaß haben. Dahero ihm dieselbe allemal, wenn er kommt, eine offene Thur halten sollen; jedoch daß Bistirer alle Bescheidenheit gebrauche, und geziemende Maaß halte. Was er nun ben einem jeden sindet, soll er fleißig notiren, und sodann zum Acciseinnehmer gehen, und sehen, ob sich in dessen Monatsregister alles ausgeschrieben besinde. Wo nicht, sollen die Defraudanten sobald zur Verantwortung ges zogen, und nach Besinden abgestraset werden.

§. IIL

#### 6. III.

Bifitirer muß die Muhlen in feinem Bezirf am allerfleißigften vifitiren. Und Muller follen die arretirte Frucht nicht anderft, als auf obrigfeitlichen Befehl, fcbroten, noch verabfolgen laffen.

Ferner muß er die ihm zugetheilte und angewiesene Mublen fleißig, und wochentlich zweisis drenmal, auch wohl nachtlicher Weise, besuchen und visitiren, ob auch darin age eisbare Schrotesrucht ohne Schrotezettel vorhanden, oder ob nicht der Frucht mehr oder anderer Art senn mochte, denn im Zettel stehet. So er nun dieses argwohnte, hat er den Muller anzuhalten, daß er ihm die Frucht in seiner Presence ordentlich vormesse, und solches nach Anweisung &. IV. Cap. II. Wann nun an Uebermaaße ein Sechszehntheil sich besindet, ober auch wenn gar kein Schrotezettel darben vorhanden, soll Visitirer die Frucht sogleich mit Arrest beschlagen, und serner, wie supra §. I. verordnet, verfahren; da dann inzwischen die Muller die beschlagene Frucht nicht verabsolgen lassen sollen, bis sie desfalls von der Obrigkeit, wie es damit zu halten, Nachricht empfangen, ben Vermeidung wills kührlicher Strase nebst Erstattung der Frucht.

#### §. IV.

Bann bie Frucht abgeschroten, soll die Bisitation nichts besto weniger geschehen und statt haben.

Weniger nicht hat auch Uccisvisitirer nach der murklich abgeschrotenen Frucht zu sehen, ob ein Zettel ben folchem Schrot vorhanden, oder auch ob dessen vielleicht nicht mehr, noch anderer Art sen, denn im Ucciszettel enthalten, und daraus hatte geschroten werden konnen. Womit er fodann ebenfalls umzugehen, wie im vorigen Spho enthalten.

# §. V

Muller follen feine Zettel blos in ber Muble bulben.

Da in einer jeden einlandischen Muble eine Zettelbuchse senn soll, worein alle und jede Schrotezettel so fort, wann der Muller die Frucht nach solchem besehen, gesteckt werd den sollen, wozu der Bistierer allein den Schlussel hat; so hat derselbe mit Fleiß zu erforeschen, ob die Zettel richtig eingesteckt worden: Und falls sich ein Zettel blos in der Muble besindet, solches zur Bestrafung anzumelden; da dann der Muller vor jeden blos liegen lassenden Zetzel in 1 bis 2 Rthlr. Strafe zu condemniren.

# §. VI.

# Wie Visitirer mit den Zetteln ju verfahren.

Allemal nach verflossenem Monat muß der Bistierer die Zettel aus der Bidche nehmen, mit der Beamten, oder Acciseinnehmer, geführte und nundirten Rechnungen collationiren, denselben aber die Zettel keinesweges in Sanden lassen, sondern vor dem 5ten dem Hofrentmeister entweder personlich einliefern, oder verstegelt überschiefen.

Level of the contract of the contract of

#### &. VII.

Bifitirer follen auf den lande auch heimlichen Straffen fich befieifig befinden, und bie Contraventiones ju entdeden suchen.

Soll der Accisvisitirer in seinem Bezirt, so weit ihm die Aussicht andefohlen, alle Wege und Stege wohl observiren, und diejenigen, so mit verdachtigen Sacken augetroffen werden, visitiren, ob sie auch accisbare Frucht, worauf tein Schrotes oder Pagirzettel vors handen, ben sich haben, und nach der Muble durch zu practiciren trachten. Imgleichen, ob auch jemand Brantewein, Wein oder Vier ausser Landes herschleppe, zur Defraudation gnadigster Herrschaft Accisinteresse, bevorab in die Dorfer, als welchen es vermöge Sphi XIII. Cap. I. ganzlich verboten ist. Und hierauf hat Visitirer insonderheit wohl Achtung zu geben, wenn irgendwo Hochzeiten, Kindtausen, Handwerts, und dergleichen Mahlzeiten gehalten werden.

#### 6. VIII.

Bifitirer follen bauptfachlich auf die Subrleute Acht baben.

Insonderheit aber muffen die Bistitrer auf die Karner und Fuhrleute, so accisbares Getrant in oder durch das tand fahren, fleißig Ucht haben, und so oft dergleichen ohne Pagirzettel, oder daß auf solchem die Waare nicht richtig specificiert, angetroffen wird, ans halten, und der Obrigkeit zur Untersuchung, wie vorbin geordnet, anzeigen.

#### & IX.

Bifitirers haben 4tam ber Strafen und confiscirten Guter ju genießen.

Fur sothane feine Mube foll der Bistitirer von allen Strafen, wie auch von allem confiscablem Betraide und Betrant, so viel durch seine Vigilance und Denunciation eine kommt, den vierten Theil genießen.

# §. x.

Muller fammt Beib, Rindern und Gefinde, follen beeidiget fenn, und darauf einen Schein haben.

Die Moller betreffend, sollen dieselbe, so viel ihrer in diesem lande befindlich, und entweder auf eigenen Mublen sigen, oder solche in Pachtung, oder sonft in Verwaltung haben, mit ihren Weibern, und denjenigen Kindern und Gesinde, so viel von ihnen jum Muhlwert gebraucht werden, alsosort, gleich den Accievistirern in Sid und Pflicht ges nommen, und ihnen darauf ein Schein ertheilt werden, damit sie solchen auf Erfordern vorzeigen konnen.

# §. XI.

Beldes fo oft von neuem ju observiren, als neue Muller ober beren Gefinde antommen.

So oft nun die Muller auf den Muhlen verandert werden, oder dieselbe neues Gesinde annehmen, soll solcher Sid ben denselben wiederholt, und ehender keines von ihe nen zum Muhlenwerk gestattet werden; widrigenfalls der Muller, so sich oder die Seinis gen, zu solchem Sid nicht prasentiren wurde, sofort in 6 Athlr. Strase (welche der Accisseinnehmer zu berechnen hat) versallen senn, derzenige aber, so dergleichen anzeigen oder denuns

benunciren wurde, davon ein vierten Theil bekommen, und fein Rame barben verschwies gen bleiben folle.

#### S. XII.

83

Muller zc. follen ohne Accies oder Frengettel nichts jur Muble nehmen.

Die Muller follen von niemand, so wenig von Befrepeten, als Ohnbefrepeten Mals ober Frucht zum Schroten in die Muble bringen lassen, vielweniger abschroten, es sen benn ein gedruckter, mit dem Waldeckischen Stern gestempelter, vom Hofrentmeister, und dem Acciseinnehmer oder Schreiber unterschriebener Schrotezettel, welcher ordentlich das tirt, auch der Name des Schrotenden darinnen erprimirt, wurklich daben.

#### S. XIII

Muller muffen bie Frucht leraminiren, auch bie Gade numeriren.

Die Muller oder deren Anechte muffen die Frucht nach den Sphis V, VI. & VIII. Cap. II. wohl beseben, und nachher die Numer mit rother Areite auf die Sade schreiben.

#### & XIV.

Muller muffen unter bem Pratert bes Biehfdrots fein acciebares Schrot annehmen, noch abichroten.

Uls aber das Biehschrot vom Accis befrenet, und keine Zettel darauf gegeben were ben; so haben die Muller wohl zuzusehen, daß fe nicht Branteweinsschrot oder Malz statt Biehschrotes abschroten, ben willtubrlicher Strafe.

#### 6. XV.

Muller muffen auf ben Datum bes Zettels wohl Achtung geben.

Es sollen auch die Muller auf jeden Zettel nicht mehr als einmal schroten, ebene salls ben willtübrlicher Strafe.

# §. XVI.

Muller muffen wegen ihres Sausgetrants ein gewiffes accordiren, und bennoch Frenzettel nehmen, und ohne folde nichts fcroten.

Bor ihre eigene haushaltung sollen die Muller auch nichts schroten, oder durch die Ihrigen schroten laffen, sie haben dann vorhero sich auf eine gewisse Familiensteuer, ans statt Accises; jährlich mit der Acciscommission verglichen, und dennoch jedesmalen, so oft sie vor sich schroten, darüber einen Frenzettel sich geben lassen.

# §. XVII.

Muller follen richtige Maake halten, von allem in der Muhle befindlichen Korn beutliche Antwort geben. Auch fo oft sich Unrichtigfeit in der Muhle befindet, soll folches dem Muller zur Strafe gereichen.

Ein ordentlich gegichtes halbes Scheffel Maaß, nebst einem Spint und Becher, sollen die Muller jederzeit in den Mublen parat und ben der Hand haben, ben Strase 3 Athlr. damit, wenn ihnen oder den Accisvisitirern das Sacken verdächtig vorkommt, die Frucht sollen sie Gacke mit der Frucht allemal wohl betrachten, auch dergestalt darauf Achtung Beckmanns Gesese I. Theil.

# 170 Fürstlich : Baldedische erneuerte Accisordnung.

gu geben verbunden senn, daß sie jederzeit, wenn der Bistirer zur Mublen kommt, deme selben Bericht thun konnen, wem dieselbe zustehen. Wenn sich nun im Berunmessen zweiel befindet, und zwar ein sechszehn Theil, oder mehr, soll die Frucht sofort mit Arrest bes schlagen werden, bis von der Obrigkeit Bescheid erfolget, wie es damit zu halten. Sos sern aber ein oder anderer Muller vorsesslich und wissentlich, ein mehreres, als in dem Schrostegtetel enthalten, wider seinen Sid aunimmt, und abschrotet, soll derselbe mit arbitrarischer und eventualiter Schubkarnsstrafe beleat werden.

#### 6. XVIII.

Muller follen Uchtung geben, daß nicht Unbefrenete auf Frenzettel fcroten.

Imgleichen follen die Muller Uchtung geben, daß mit den Frenzetteln fein Unter, schleif geschebe, und selbige nicht etwa vor Unbefrenete gebraucht werden mogen.

#### §. XIX.

Muller follen bes Rachts tein Schrotforn vereifolgen laffen.

Acciebares Schrot sollen die Muller des Nachts, und zwar binnen der S. XII. Cap. II. gesetzten Zeit so wenig annehmen, als verabsolgen lassen, es sey ein Zettel darbey ober nicht, ben Bermeidung daselbst ernannter Strafe.

#### **6.** XX

Muller muffen vor ber Ibrigen Berbrechen haften.

Wann die Muller anderer Geschäfte halber je zuweilen von den Muhlen absenn muffen, sollen sie inzwischen vor dasjenige, so von ihrem Weib, Kindern und Gefinde etwa verunterschleift wurde, haften, und mit 5 Rthlr. Strafe davor angesehen werden.

Schließlich wird, wie Unsern nachgesesten Collegiis, sort all und jeden Amtseund Stadtobrigkeiten, also besonders, Ikusern zur Oberaussicht des Acciswesens, specializer committirten Rathen gnadigst hiemit aubesohlen, mit allem Ernst, Fleiß und Eiser darob zu halten, daß vorgestellter Unserer erneuerten und revidirten Accisordnung in allen Stucken gebührend nachgelebt werden möge, mithin die vorkommende Contraventiones und Untersichliese jedesmalen genauzu untersuchen, und mit daraus gesehter Poen, oder wenn dergleischen nicht determinirt, dem Besinden nach willkührlich, doch ohnnachlaßig zu coerciren. Woben jedoch den Stadten ihr Untheil, so sie, dem Herkommen nach, an den Strasen zu participiren haben, nach wie vor, reservirt und vorbehalten bleibt; salls aber Stadteoder Amtsobrigkeiten, und andere, welchen die Jurisdiction in Uccissachen in Resolutionibus des Landtagsabsch. de 1710. von Uns, dem Landessürsten, specializer zugestanden, in Unstersuchung der Uccissrevel nachläßig senn murden, haben dieselbe Unsere schwere Ungnade, willsührliche Bestrasung, und dem Besinden nach, die Privation der Cognition in Accisssachen sich zu gewärtigen. Urbundlich Unserer eigenhändigen Unterschrift und angedruckten Fürstlichen Insegels. Arolsen, den 30. Martil 1742.

(L.S.) Carl, Fürst zu Walbed.



# Fürstlich = Waldeckische Dienstordnung, vom 23sten May 1742.

Demnach zum oftern theils von Unsern Bedienten, Conductoribus, und andern Aussehern Unserer hin und wieder vorfallenden Arbeit über die unrichtige Dienstleistung Unserer Unterthaten Beschwerde geführt worden, wodurch diese die Last sich nur selbsten schwerer machen, jenen hingegen mittelst Versammiß der guten Zeit und Abgabe der uns verdienten Dienstproben groffer Schade zuwächst, und Wir dann dieser Unordnung abges holsen wissen wollen; Als ist Unser ernstlicher gnadigster Wille, daß funstighin nach solgen den Maaßregeln unterthanigst gelebet werde:

# §. L.

Dienftpflichtige follen mit gutem Buhrwert und Gerathichaft ericheinen.

Sollen Unfere jum Dienft bestellte Unterthanen auf erhaltenden Befehl ben allen, es senen Sof Jago land Fuhr Bau- oder Meneren- und andere Dienste, mit tuchtigen Pferden, Wagen und Geschirr, guten Pflugen, Eggen, Leitern, ic. auch die Handdienste mit guter Gerathschaft, an Keulen, Breit- und Spighacken, Aerten, Barten und was sowsten erfordert wird, zu gesetzter Zeit erscheinen, ihre Gegenwart behörigen Orts melben, sodann nach Auweisung des Aussehers, ihre Arbeit ohne Murren und Widersehen, mit ges höriger Treue, Fleiß und Sorgfalt, verrichten, so daß nichts darben auszusehen sen, mit bin sollen

# §. 2.

# Beit, fo fie in ber Arbeit gu verharren.

Die auf Tagewerk arbeitende a primo Aprilis bis Septembr. Morgens um 6 Uhr fich einstellen, und vor 6 Uhr des Abends nicht abgeben; Winterszeit aber Morgens von 8 bis Abends 4 Uhr dem Dienst abwarten, und auffer den Rubestunden (fo zu Commerszeit von 11 bis 1 Uhr, und Winterszeit von 12 bis 1 Uhr gestattet werden,) die übrige Zeit beständig an der Arbeit bleiben.

Doch wollen Wir, daß denjenigen Gemeinden, so eine Stunde weit und drüber abgelegen sind, nach pflichtmäßigem Ermessen des Beamten oder Aussehers, hierunter ets was nachgegeben werde, mithin selbige nach Proportion der Entsernung eine halbe oder auch ganze Stunde spater im Dienste erscheinen mogen, andere nichtige Entschuldigungen aber, zum Erempel: wis die Uhr zu spat geschlagen, und was dergleichen mehr vorgewend det werden möchte, soll keineswegs angenommen werden. Dahingegen sollen auch

#### §. 3.

# Auffeher follen bie Arbeit ben Beiten anweifen.

Die Aufseher und Conductores jedesmal parat senn, jedem Dienstpflichtigen seine Arbeit zu bestimmter Zeit anzuweisen; salls diese aber über die Zeit auf solche Anweisung warten müßten, soll ihnen solche Zeit, als ob sie dieselbe würklich im Dieuste zugebracht hätten, gut gethan werden, und der Conductor die Dienste von solcher Zeit nachzusordern nicht besugt, noch auch die Unterthanen, wann sie dem Conductori ihre Gegenwart zeitig bekannt gemacht, nicht langer als die Mittags zu 12 Uhr zu warten schuldig senn. Da nun auch

#### S. 4

#### Es follen ausrichtfame Leute jum Dienft erfcheinen.

Die Unordnung eingeschlichen, daß zu Handdiensten anstatt ausrichtsamer leute, zum oftern krankliche oder alte gebrechliche Versonen, auch wohl boch schwangere Weiber, ja gar geringe und kleine Kinder, sich zum Dienst einfinden; so ift Unser gnadigster, doch ernstlicher Wille, daß solche sofort abgewiesen, und ihnen der Dienst nicht gut gethan, hins gegen jeder Contravenient notirt, mit 8 Gr. bestraft, und diese sofort executive bengetrieben werden sollen.

#### S. 5.

Dorfrichter und Greben follen babin sehen, baff bie zum Dienst bestellte Leute behöriger massen erscheinen. Wie fie fich zu verhalten, mann bie Dienstpflichetige nicht erscheinen konnten.

Damit nun diefer Unordnung um do mehr begegnet werde, auch die Dienftofliche tige fich jedesmal in bestellter Umabl einfinden; jo follen funftig alle und jede Dorfrichter. Greben ober Borfteber, nachbem fie bie verlangte Rabre und Bandbienfte bestellt, Die Leute por Abgang in ben Dienft vor ihre Wohnung beicheiben, alebenn gufeben, ob die verlangte Leute vorhanden, ob fie den Dienft thun tonnen, und das nothige Gefchirr baben, grent Die Wagen, Pferde, ze. mit erfordertem Gerufte und Gefchirr verfeben, und ihnen lales benn eine Mamensverzeichniß, um folche dem Auffeber zu produciren, mitgeben: mann sodann ein bestellter Dienstoflichtiger Krantheit oder anderer Urfachen halber jum Dienft nicht erscheinen konnte; foll fofort ber nachftfolgende an beffen Ctatt bestellt, ber folder Urfachen balber guruckbleibende aber gur folgenden Zeit observirt und nicht vergeffen merben: truge es fich aber ju, bag wegen ertraordinairer Borfallenbeiten ber bestellte Dienft jumi Theil oder gar unterbleiben mußte; fo foll ber Dorfrichter, Grebe oder Borfteber foldes obnverzuglich bem Deamten, ober wer ben Dieuft bestellt bat, anzeigen, damit biefer fte fort entweder anderweite Beftellung thun, ober nothigen Ralls an Unfere Cammer bavon berichten tonne, bierüber foll infonderheit ernfilich gehalten werden, und der Richter, Grebe oder Borfteber, fo bierunter an feiner Schuldigkeit etwas ermangeln lagt, jedesmal in 24 Digr. ober nach Befinden noch bobere Strafe verfallen fenn; gestalten biefe durch ihre Counivenz, und daß fie irrig vermennen genug gethan ju baben, wann fie nur die Dienfte bestellt hatten, viele Unordnungen in den Dienstpraftationen verurfichen. Bas

1 . The company of Sec. 6. 14 Same as a min

Bon Jagdbienften remiffive.

Die Jagdbienste betrift, lassen Wir es ben demjenigen, was Wir in Unserer Forste ordnung Cap. X. S. 31. & sqq. desfalls verordnet haben, gnadigst bewenden.

§• 7•

#### Bom Dauen und Aufmaltern bes Brennholjes.

Jum Kauen und Aufmaltern Unsers Brenn- und Kohlholjes soll jedesmal die ganze bestellte Gemeinde an Ort und Stelle, wohin sie beschieden werden, zu hestimmter Zeit sich præcise einfinden, ein jeder sein schuldiges Quantum binnen 3, dis hochstens 4 Lagen völlig fertig schassen, teineswegs aber sernerhin nachgesehen werden, daß einer heute und der andere morgen komme, auch wohl ehe und bevor er sein schuldiges Quantum aufgemacht, von der Arbeit abgehe, und nach erlichen Lagen wieder komme; wurde aber jes mand durch Krankheit oder auf andere Weise hehindert, das Holzbauen selbsten zu vers tichten, soll er solchenfalls jedesmal ein Attestat vom Dorfrichter oder Greben bendringen, und einen andern tuchtigen Mann an seine Stelle, oder das Hauergeld vom Malter 3 Mgr. zu schiesen schuldig senn; derjenige aber, welcher binnen gesetzen 4 Lagen sein angewiesenes Quantum Holz nicht sertig schassen wurde, soll von Unsern Forstbedienten notirt, benm Forstgerichte vor jedes Malter in 8 Mgr. Strase erkannt, und kunstig gar kein Nachhauen gestatzt werden. Und ba

#### . Alle und jede GemeindBunterthanen find hierzu verpflichtet.

Un einigen Orten diejenige, so getheilte Ackerguter besithen, vermennen wollen, daß sie nicht schuldig waren, von einem solchen getheilten Gut mehr als einen Mann zum Holihauen zu stellen, und aber, dieses gleich andern Handiensten nicht sowohl eine auf den Gutern, als vielmehr der Unterthauen Verson haftende Schuldigkeit ist; als ordnen Wir, daß Mann vor Mann, sowohl ganz- als halb Gespann, Kötter, Halbtotter und Benwohl net, ein seder ohne Ausnahm sein schuldiges Quantum und besonders letztere nebst den Jagde diensten, gleich den Halbtottern, jeder, Malter Holz hauen, und hingegen wie diese das Gabeholz zu genießen haben sollen. Da nun auch

# §. 9.

# Labung vor bie Sahrbienfte beterminirt.

Die Fahrbienste, um sich die Arbeit leicht zu machen, insgemein allzugeringe Las bung aufnehmen, solchergestalt aber sowohl die Zeit versäumet, als die Fuhren zu der Dienstpflichtigen eigenem Schaden vormehret werden; so soll kunftig, nach Beschaffenheit der Wege oder Entlegenheit des Orts, jeder seches oder vierspanniger Wagen aufladen:

- a) Ein bis 1 und ein halb Malter Brennholz.
- b) 12 Stollberger Maaß Roblen.
  - e) Un ungeschnittenem Solz einen Stamm ober Klot.

١.

- d) An geschnittenem Solz wenigstens 126 bis 180 Juß, und die latten und Thieslen von einem Rlot.
- e) Un Steinen 12 Centner, ober wenigstens so viel , daß ein handlanger 4 Steinfareren barmit belaben tonne.
- f) In Rall ohngeloscht 4 Mutte.
- g) Belofchten aber einen Ergfaften voll.
- h) Un Sand 4 bis 5 Mutte.
- i) Un Ruftes Wagners und Tannen Seifter ober Ricker wenigstens nach Proportion is rer Dicke, 5, 8 bis 10 Beifter.
- k) An Ziegeln, Back-und teimensteinen 3 bis 500 Stuck, welche die Dienstpflichtige jedesmal ordentlich zu laden, und in Stroh wohl einzupacken haben, ben teis mens und Thonsubren aber 8 Centner schwer; sodann ben Einerndtung oder Versahrung der Früchte 7 bis 8 Mutte Korn, 6 Mutte Weißen, 7 bis 8 Mutte Gerste, 8 bis 10 Mutte Hafer, 6 Mutte Rauhfrucht, 10 bis 12 Centner Heu und 40 bis 50 Gebund Früchte oder Stroh.

Underer Gestalt aber soll der Dienst nicht gut gethan werden, es sen bann, daß die Bubre wegen bergigte ober weit entlegener Orte febr beschwerlich stele, welchen Falls nach Ermes sen des Dienstherrn oder Aufsehers ein billiges Nachsehen geschehen soll. Und weilen

#### §. 10.

# Sollen ihre bestimmte Zeit in ber Arbeit bleiben.

Gemeldete Fahrdienste ofters strasslicher Weise sich anmassen, wann eine Juhre gesschehen, als ob ihr Dienst damit gethan ware, wiederum nach Saus zu sahren; so seigen Wir, daß nothigen Falls ben Holt, Ziegeln, Stein, Leimen und andern Fuhren, wenn die Distanz unter einer Stunde ist, täglich wenigstens 4, und von einer halben Stunde 7 bis 8 Fuhren, nachdem der Weg gut oder schlimm ift, von jedem Wagen geschehen, und die Dienstpflichtige überhaupt und ohne Ausnahm die §. 1. ihnen vorgeschriebene Zeit in der Arbeit beharren sollen. Wann nun auch ferner

# §. 11.

Es follen nicht mehr Leute jum Dienft erfcheinen, als beftellet werben.

Ben den Menerendiensten der Mißbrauch eingeschlichen, daß ganze Dorfschefeenauf ihren nach dem Herkommen zu repartirten Lindern und Wiesen gesammter hand sich eine sinden, die Arbeit aber vielmals von der Halbschied oder wenigen Personen geschehen konnte,, wann die Dienstpflichtige nur zu gehöriger Zeit in Arbeit treten; als ist Unser gnadigster Wille, daß zu den Handdiensten nicht mehr Personen, als der Dienstherr oder Ausseher nothig sindet und verlanget, sodann auf jeden Morgen kandes zu 120 Ruthen nur 1 Pflug, und zu 3 Morgen I Egge genommen, und in der Dienstrolle gut gethan, die übrige aber abgewiesen werden sollen.

Die

#### §. 12.

#### Bie es ben Musfuhr ber Dunge in halten.

Bu einem Dungewagen von 4 Pferden kommen 2 Personen, und auffer diesen noch so viel besondere Aufläder, als Wagen sind, und diese sollen gesammter hand einen Wagen nach dem andern nebst den Juhrleuten beladen helfen, keineswegs aber sich ben die Wagen vertheilen. Die Dungewagen sollen wohl beladen und recht zugeschlagen werden, und ber Wagen, sobald er belästigt ist, sogleich abfahren, nicht aber auf die andern warten, und wann im Jahren etwas absallt, sollen die Juhrleute solches wieder aufladen.

#### S. 13.

#### Ben Deus und Fruchternbte.

Bur Ernotezeit sollen zu einem Morgen zu schneiden 4 Personen, auf 3 Morgen ein Binder und 2 Einleger, zur heu- und Grummatzeit aber auf bren Biertheil Morgen ein Meher, und auf 6 Meher ein Streuer (welche ben duren Jahrszeiten vor der Sounen Aufgang, auch so es erforderlich ware, ben Nachtzeiten das Mehen verrichten, und sich an keine gewisse Studen binden muffen) sodann zum Trocknen auf jedes Juder taglich 2 Personen, so lange es nothig, bestellet werden.

# §. 14. ·

Bann jur Erndtezeit wegen einfallenden bofen Bettere ber Dienft nicht vor fich geben tonnte.

Trüge es sich ju, daß gut Erndtezeit ein Dienft bestellt ware, inzwischen aber ein boses Wetter einstele, daß der Dienstherr sich der Arbeit nicht nüglich bedienen konnte, soll er Macht haben den Dienst wieder nach hause zu schieden, und dem Dienstmann ein mehe vers nicht, als diejenige Zeit, so er etwan bereits darauf zugebracht, des solgenden Tages, poer wann er wieder bestellt wird, gut gethan werden. Sollte auch

# §. 15.

Bep unbeftanbigem Better foll auf Erforbern bie gange Gemeinde gur Ernbte erfcheinen.

Ben der Frucht heus und Grummaternote unbeständig Wetter einfallen; so soll auf Begehren die ganze dienstschuldige Gemeinde Mann vor Mann sowohl zum Schneiden und Mehen, als zum Binden, Trockenen, Einfahren und Aufvausen erscheinen, oder so durch ihre Widerspenstig-oder Nachläßigkeit Schaden daraus entstunde, soll nach Erkenntniß Unserer Rentcammer die ganze Gemeinde nebst der verwurtten Strafe solchen zu ersesen schuldig fenn.

# §. 16.

Wie weit ein Tagemert vor Lanbfuhren und Botten ju rechnen.

Wann Spann oder gehende Dienste über Feld und ausser kand geschehen muffen, wied inclusive des Muckwegs in den Sommermonaten auf 5, in den Wintermonaten aber auf 3 Stunden weit ein Lagewerk gerechnet, so sie aber weiter gehen, oder ohne ihr Versschulden so lange aufgehalten wurden, daß sie selbigen Tages nicht wieder zu Hause serne könnten; (als worüber sie allenfalls Attestata benzubringen) so wird nebst dem gewöhnlichen Dienstbrod oder Gebihr auf jedes Swirt Zugvieh nachtlich zwen Mar. zur gethan.

# Fürflich = Waldedische

#### §. 17.

Strafe, wer bem Dienft verfaumet, ober nicht in gehöriger Maafe verrichtet.

Diejenige, so vorig genannte und andere so ords als ertraordinaire Dienste versaus men, sollen vor den Ackerdienst 18 Gr. Fahrdienst mit einem Wagen im kande 1 Richte, ausser kandes 2 Richte. Mit einem Karn, halben Wagen oder Schleuse, auch einzelne Pferde 18 Gr. Und vor unterlassenen Hands oder Bottendienst 8 Gr. Die aber zu spat kommen oder zu früh wieder nach Hause gehen, jede Stunde, und zwar den Fahrdienst mit 3 Gr.

Den Sanddienft mir 2 Seffenalb. buffen; melde Strafe sofort executive bengetries ben, und die Strafbare aufferdem den Dienft nachzuihun, oder allenfalls den verursachten Schaden und Koften zu erstatten schuldig und gehalten fenn sollen. Im Fall

#### §. 18.

Auch jemand so widerspenstig senn wurde, daß er 2 bis 3 Dienste nach einander versaumte, soll derselbe incarcerirt und so lange eingehalten werden, bis er auch die Strafe und alle Untosten erlegt haben wird.

# §. 19.

#### Bon wem und wie die Dienstbestellungen ju thun.

Alle ertraordinaire Dienstbestellungen sollen von Unsern Beamten auf vorgangig immediate von Uns, Unserer nachgesetzen Regierung oder Cammers Collegio erhaltenen Boschl, oder des Forstamts Begehren, welches sie in ihren Bestellungen jedesmal zu alles giren haben, schristlich, und so viel möglich, jedesmal Tags zuvor geschehen, es sen dann, daß zur Erndtezeit oder ben andern Vorfallenheiten, so keinen Anstand leiden, die Dienste in der Gil nothig waren; auser Eingangs bemeldten aber soll sonst niemand, er-sen auch wer, und unter was Pratert es wolle, sich unterstehen, ohne vorzuzeigende specielle Ordre oder Erlaubniß, von Unsern Unterthanen einige Fahrs Reits und Handdienste, Vottengange, oder dergleichen zu begehren, und soll in dergleichen Fällen der Dorfrichter oder Grebe sich jedesmal den Beschl vorzeigen lassen, in dessen Ermanglung aber keine Dienstbestellung res spectiren oder anuehmen. Nachdem nun aber

# §. · 20.

# Eilfertige Dienfte follen ohne Gaumnif beforbert werben.

Ben ertraordinairen Vorfallenheiten, wann jemand von Unsern Bedienten über Feld geschickt, ober Briese bestellt werden sollen, die Unterthanen unterm Vorwand einer hergebrachten Gewohnheit sich angemasset, weiter nicht, als die auf das nachste Dorf zu dienen, auch wohl an theils Orten erstlich darum losen, wer den Dienst verrichten solle, solchergestalten aber die Bestellung Unserer Beschle, und die Abgeschickten in ihren Verriche eungen zur Ungebühr ausgehalten werden; als soll dergleichen Unordnung in Jukunft ganze lich abgestellt senn, mithin auf den Fall, daß in dem schristlichen Besehle hiervon nichts

ausbruckliches vorgeschrieben ware, alle bergleichen sowohl Jahr als Reit und Bottens dienste, wenigstens auf 4 Stunden weit praftirt werden, der Dorfrichter oder Grebe aber hat, wann Pserde jum Reiten oder Fahren erfordert werden, dahin zu sehen, daß der Absgeschicke-niche ausgehalten, sonderst in Zeit von einer halben oder hochstens ganzen Stunde ein oder so viel gure Pserde, als erforderlich, herbengeschaft, und diesetige, so am ersten ben der Hand und tuchtig sind, sie mogen einem Uckermann oder Kottner zustehen, hierzu genommen, jedoch vom Richter oder Greben hernach ben anderer Belegenheit observiret werden, daß von demicnigen, an dem die Tour gewesen, und vorben gegangen, nachges bolet werde. Alles ben Bermeidung willkuhrlicher Strase. Dahingegen aber sollen

# 

#### Dienftleiftenbe follen mit Befcheibenheit tractiret werben.

Unfere Hofe und andere Bediente, oder wem sonsten Dienstpferde zugestanden wers ben mochten, felbe nicht über die Gebühr strapaziren, vielweniger die Dienstboren unges buhrlich tractiren, ben willführlicher Strafe, auch Ersehung des etwa verursachten Sthas dens. Damit aber

#### **f.** 22.

# Beamte follen Die Gleichheit in ben Dfenftbefchiberungen beobachten.

Einer nicht vor dem andern mit ordinairen oder extraordinairen Diensten belästigt werbe, sollen sowohl die Beamten, als auch Richter oder Greben nach dem hierunter angestügten Formular jährlich ein besonderes Dienstregister halten, auf dessen ersterem Blat jedesmal ein accurates Berzeichnis aller Dienstpslichtigen Mannschaft von jeder Gemeinde (welche die Nichter und Greben mit Ramen, die Beamte aber nur nach ihrer Ungahl zu specificiren haben) vorgesetzt werden soll, solches soll von den Dorsschaften alle Quartal dem Beamten vorgezeiget werden, damit dieser darauf sehen konne, daß diejenigen, so in einem Quartal zu viel gelitten, in nachstfolgendem wieder geschonet werden; Gestalten dann

# S. 23.

Ermeldte Beante überhaupt die Dienstbestellungen so einzurichten haben, daß eine Bleichheit hierunter gehalten, und die Unterthauen, so viel möglich, geschonet werden, wels ches Condes bann die weit abgelegene Dorfschaften mehr zu den ordinairen, die nahe gestegenen aber mehr zu ertraordinairen Diensten, besonders wenn es Kleinigkeiten betrift, zu berufen sind.

#### S. 24.

Von Berrichtung übriger hierinnen ohnberührter Dienfte remiffive.

Alle übrige vorfallende Dienste, so hierin nicht ausbrucklich bemeldet worden, sole Dienstpflichtige ihrer Schuldigkeit und dem herkommen gemäß nicht weniger ger treulich und nach Vorschrift dieser Ordnung verrichten, gestalten die Voamten hiermit gnas digst und ernstlich befehliget werden, darüber vest zu halten, die Uebertretter bald nach der Anzeige zu bestrafen, solche Strafe von ihnen benjutreiben und behörig zu berechnen, wels ches Unser ernster gnadigster Wille und Besehl. Gegeben in Unserer Fürstlichen Residenz Atolfen, den 23sten Man, 1742.

# (L.S.) Carl, Fürst zu Walbed.

# Fürstlich = Waldeckische Zehendordnung, vom 18ten Jul. 1742.

on Gottes Gnaben Wir Carl August Friedrich, Fürst zu Balbeck 2c. 2c. Fügen hiermit zu wissen; nachdem Wir nothig gefunden, wegen bisbero an vielen Orten eingeschlichener Migbrauche und Unrichtigkeiten in Zehendsachen, eine
gemessene Verordnung zu stellen, wie es mit dem Zehendziehen, Sammlen, Sinführen,
Bansen und Ausdreschen ins kunftige gehalten werden solle; Als ordnen und wollen Wir

# Beamte follen richtige Zebenblagerbucher verfertigen.

Daß, so viel Unsere Zehenden anbelangt, durch Unsere Beamte, wo solches nicht bereits geschehen, nach der Messung richtig und umständlich beschriebene Zehendlagerbucher verfertiget, und zu Unserer Rentcammer eingeschicket, von dieser aber eraminiret werden sollen, salls sich dann finden sollte, daß ein oder anderer Beamter nachläsig oder nicht aufrichtig bierunter versahren, soll derselbe alles Ernstes bestraft, und nach besindenden Umständen seiner Dienste entsetz werden. Da nun

# §. 2.

Mile Fruchte, fo auf einem zehendbaren ganbe machfen, follen ohne Ausnahme beborig ausgezehndet werden.

An theils Orten Unfere Unterthanen in dem ohngegründeten Wahn stehen, als ob se von denjenigen Früchten, so in mißrathenes und wieder umgerissenes Winterseld, sore auch in die Braache gesiet worden, imgleichen vom Flache, Ruben, Kohl und dergleichen, keinen Zehenden zu entrichten schuldig wären, dieses aber um deswilken keinesweges Statt kinden mag, weilen die Zehendbarkeit auf dem Grund und Voden haftet, mithin alse alles, was darauf wächset, ohne Ausnahme zehendbar ist; ausserdem auch derjenige Acker, so dere gleichen Tressenen getragen, oder braach besaamt gewesen, das solgende Jahr nicht so viel und gute Frucht tragen kann, als wann er in die Vraache nicht besaamt gewesen wäre, und dann aber die Negligenz der Aussehndung dergleichen Früchten ausser Acht und in Abgang gerathen lassen, Unsern Gerechtsamen keis wesweges nachtheilig sehn mag; also sollen für künstig alle Früchte, sie mögen im Winsers Sommers oder Braachseld, desgleichen über oder unter der Erde gewachsen sen, wie bild sig ausgezehndet werden, und die Zehendpstichtige nicht besugt senn, davon etwas zu zwis miren, es wäre dann klärlich zu erweisen, daß ihnen solches fren gegeben worden. Weiten aber

nichter und bei ber beiten bei beiten beiter beiten beiter beiten beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter

Bie es beg Rohl, Ruben und bergleichen gu balten.

Einige Früchte, als Rohl, Ruben, Wurzeln, u. nicht zu einer Zeit, sondern nach und ausgezogen und genußer werden, mithin die Auszehndung in natura bestichwerlich fallt; so soll solchenfalls nach Besinden und Billigfeit der Betrag mit Geld, und zwar obugefahr jede Ruthe mit I heller bezahlt werden. Wann nun

6. 4.

Bebendpflichtige follen ben Zebendsammlern worber geitig fund thun, mann fle binden wollen.

Die Früchte gebunden und eingeerndtet werden sollen; so sollen die Zehendpfliche tige solches den Zehendsammlern vorhero ben Zeiten und zwerläßig anzeigen, und die Zeit, mann fie binden wollen, kund thun; und weil diese nicht aller Orten zugleich seyn konnen; so soll der Zehendschuldige 4 Stunden den Zehendsammler abzuwarten schuldig, salls dieser sich aber indessen nicht einfinden sollte, alsdann befugt senn, die Früchte nach Haus zu sahe fest, jedoch daß er den Zehenden auf dem Lande liegen lasse, und damit redlich und gewist kundst versahre, auch wie viel Bunde überhin gewesen, den Zehendsammlern kund maches Wurde nun gleichwohl der Zehendpflichtige, ohne die Unzeige vorhero zu thun, soer den Zehendsammler abzuwarten, die Früchte einsahren, und konnte er gleich erweisen, daß er mit Auswerfung der Zehendgarben richtig versuhren, soll er nichtsdestoweniger als Uederstetter dieser Ordnung willsührlich, derjenige aber, so betrüglich gehandelt, nach Propose tion des unterschlagenen Omnes wor jedes Gebund Frucht mit 10 Rihle, oder so er unverstigen des unterschlagenen Ordnung gestraft werden, und ausserdem den Abgang ohnverzüge lich ersesen. Es sollen aber auch

· **S.** 5.

# Bebendfammler follen die Binder moglichft beforbern.

Die Zehendsammler, wann ihnen die Ausage geschehen, und sie im Felde jemaud binden seben, ohne Noth niemanden aufhalten, oder auf sich warten lassen, vielweniger den teuten an den Fruchten Schaden jufugen, sondern die ganze Erndte durch stets im Felde senn, und, so viel möglich, bie Abfahrt der Fruchte, besonders ben unbeständigem Wetter, befordern, oder sich ohnsehlbarer empfindlicher Strafe gewärtigen. Imgleichen sollen

9. 0. Soffen babin feben, ob im Aufbinden ber Garben aufrichtig verfahren worben.

Die Zehendsimmlers barauf Acht haben, ob auch die Früchte auf den kandern alle fin gleiche Barben gedinden fenn, und falls fie gewahr wurden, daß etwa diejenigen Bunde, wotauf der Zehende trift, nicht so gut, als die andern befunden wurden, sollen sie an deren flatt andere tuchtige Bunde ausziehen, der Zehndpflichtige aber solches zu verwehren nicht befugt, sandern vielmehr des intendirten Betrugs wegen wurklicher Bestrafung gewärtig senn. Wie Uns nun

... Der Behende foll vollig und ohne Abgang gepogen werben.

Das zehende ober bergebrachte mehr ober wenigere Theil von samtlichen auf dem zehendbaren Stucke wachsenden Früchten volltommen und ohne Abgang gebuhret, dies ger

aber von den Zehendsammlern bis dahero nicht allemal beobachtet, und accurat ausgezehns det worden; als besehlen Wix ernftlich, und sollen Unsere Beaute mit Nachdruck darüber halten, daß ben einem jeden Inhaber von einem Stuck Zehendland auf das andere von gleicher Sorte Frucht gezählt, und von den überbleibenden oder die zehende Zahl nicht ersteichenden Gebunden gleichfalls das zehende, oder wie es hergebracht, mehrere oder wenis gere Theil Frucht, jedesmal abgenommen werde; Konnte aber

#### §. 8.

Leibet feinen Ubfall, mo eine befondere Zehendgerechtigfeit erweislich. Unterfchleif in Bindung ber Garben. Theilung ber zehenbbaren Stude verboten.

Eine oder andern Orts eine besondere, von Alters bergebrachte Observang rechtlich erwiesen werben, bag in ein ober anderer Relbmart nicht von einem Stud auf bas andere gezählt werden durfte; fo laffen Wir es zwar noch zur Zeit bis zu naberer rechtlichen Ere orterung baben bewenden : weilen aber verschiedene Bebendoffichtige unterm Bormand eines folthen Observang fich bes ohnerlaubten Bortheils bedienen, Die lettern Garben auf bem fande, bamit folde die zehende Bahl nicht erreichen follen, groffer als die vorberige zu bind ben; fo foll der Bebendfammler bierauf genque Obacht baben, und befindenden Ralls auch von übrig bleibenden & ober o Bunden, von wegen des jur Ungebuhr eingezwengten jes benden Bundes, ein Gebund Zebenden abnehmen, die Widerselliche aber ju gebuhrender Strafe anzeigen. Bas aber biejenigen landerenen betrift, fo ehemal gufammen geboret, unter ber Band aber getheilet, und gersplittert morden; (welches ber Beumte, fo viel Une fere Bebende anlangt, beborig zu untersuchen bat) fo wollen Wir andbigft, daß, weil ein Rebendbere burch beruleichen Theilung feinesweges Abgang leiben muß, fürterbin von benjenigen Barben, fo unter der zehenden Babl übrig bleiben, und zwar von funften und dare über jedesmal eine balbe Barbe gezehndet, fo aber zwen und mehr getheilte Stude dermas len wieder an einen Befiger gefommen, nach wie vor von einem Theil auf das andere ges adbit werden folle. Rure funftige aber foll überhaupt alle Theilung folder zebenbbaren Stude ben willfubrlicher Strafe ganglich verbotten fenn; es fen bann, bag Unfere bes Orte bestellte Obrigteit folche Theilung zu gestatten, binlangliche Ursache finden, und folchenfalls die Zehendpflichtige uch juforderst resp ben Unfern Beamten oder Sigenthumer des Zehens den ad Protocollum dabin reverfiren wurden, fürterbin von allen und jeden auf den getheile ten Studen fallenden Garben den Zebenden zu entrichten. Auch foll

# S. 9.

#### Bor ber Erndte feine Fruchte ju foneiben ober abjubuten.

Riemand, er sen auch wer er wolle, vor der Erndte Fruchte jum Biehversuttern abschneiden oder abhuten, noch eben so wenig der an verschiedenen Orten eingeschlichene Diffbrauch, daß die Gemeinden den Hirten und Schafern einige ihnen zugehörige Stucke Biche anstatt tohns buthlos gehen zu laffen gestatten, fernerhin geduldet werden, alles ben Bermeidung ohnnachläßiger harter Strafe.

#### 6. 10.

Beldergeftalt bas Schneiben ju Brobforn vor ber Ernbte in geftatten.

So viel aber das Schneiben jum Brodforn vor der Erndte anlangt, wollen Wir solches ben nothdurstigen Unterthanen zwar, jedoch anderft nicht verstatten, als daß sie jufore

juforderst den Beamten und Zehendherren, oder doch wenigstens dem bestellten Zehends sammler, um dempacht ben der Erudte den hieropy gehührenden Zehenden vorab nehmen zu können, solches anzeigen, und Erlaubniß bazu einholen, welches seboch ohne Noth und Pheber Kern zur Vollkommenheit gediehen, nicht zuzustehen ist, imgleichen soll ohne Bes willigung des Zehendherrn niemand statt des Arbeitslohns, oder unter was Pratert wowolke, vor bestiehener Auszehndung einige Frucht vom kande bringen oder bringen laffen, ben willkührlicher Gelds oder Gesangnisstrafe. Desgleichen soll

# 6. IF.

Bahrenber Ernbte foll tein Bieh in Die Stoppeln getrieben werben.

Bahrenber Ernbte, und so lange Garben im Felde liegen, mit keinerlen Bieh, es gebore gangen Gemeinden, oder wem es wolle, in die Stoppeln gehutet werden, und da eine Gemeinde oder sonften jemand dargegen handelt; soll die oder derselbe, nebft Einfehung bes etwaig verursachten Schadens nachdrudlich gestraft werden.

# 

Die Fruchte von ben ganbern mobl aufzuharten.

Ben Bindung der Fruchte foll alles von den landern mohl aufgeharkt und mit eingebunden werden, und follen die Zehendsammler mohl Acht darauf haben, mithin auch von selchem aufgeharkten, wann es ein Gebund anbelangt, den zehenden Theil abnehmen, diejenige aber folchergestalt vorsehlich etwas liegen laffen, um den Zehendherrn zu vers wortheilen, zu gehührender Bestrafung anzeigen.

#### §. 13.

Company Bebendgarben muffen gufammen gelegt werden.

Die dusgezogenen Zehendgarben aber follen die Zehendsammler zu einer bequemen Kabungefildt giffammen tragen, damit die Zehendwagen nicht unch einzelnen Garben durche Beld fabren, und andere Fruchte beschädigen muffen. Gleichergestalt sollen

# §. 14.

Bebenbe foll geitig eingefahren, und möglichft confervirt werben.

Die Zehendsammter dahin bedacht sein, daß die Zehendgarben, so bald möglich, und ben gutem Wetter eingefahren, und nicht jum Schaden im Feld liegen gelassen, der Zehendsuhrschuldige aber, und besonders an dem die Juhr ist, wann er nicht zu behöriger und bestellter Zeit dazu parat ist, auf Anzeige des Zehendsammlers, sedesmal nehst Ersehung des dadurch entstandenen Schadens mit einem Riblr. gestraft werden; so aber ben einfalstendem Regenwetter oder anderer Ursachen wegen die Einsuhr sobald nicht geschehen konnte; so sollen die Zehendsammlers die über Nacht im Felde liegen bleibende Garben wohl zählen und notiren, die etwa naß gewordene ausstellen und trocknen, und falls sie verspüren, daß etwas davon entwandt worden, solches dem Beamten und Zehendherrn alsbald mzeigen, und zuussorschung des Thaters allen möglichsten Fleiß anwenden. Auch sollen

# Burfilich = Balbedifche

#### 6. 15.

#### Kelbinechte und Wilbmadter follen auf Dieberen Acht baben.

Die Feldenechte und Wildwachter, welche barauf in specie mit zu beeibigen find, auf bergleichen und alle andere Feldbieberenen fleißig Acht haben, zu deren Verhütung ale ben Abend ins Feld geben, die ganze Nacht darin bleiben, und von jeder richtig befundenen Ruge den dritten Theil der Strafe zu gewarten haben.

#### . 16.

#### Einfahren ben Rachtzeit verbotten.

Das Sinfahren ben Nachtzeit, es sen von zehends oder ohnzehendbaren Ednbern, soll ganzlich und ben 5 Athlr. Strafe verbotten senn, und hat sich jedermann barnach zu riche ten, daß er vor dem Abenblauten seine Früchte nach Hause bringe; so aber wegen der Wite terung ober andern nothdringlichen Umstanden auch ben Nacht gefahren werden mußte, soll solches doch anderst nicht, als mit Vorwissen des Beamten und Zehendherrn geschehen, und den Zehendsammlern solches vorhers angezeigt werden, damit der Zehende zusorderst davon gezogen werden könne.

#### 6. 17.

Bebenbfammler follen mit ben Ginführern und Banfern richtige Rerbftode balten.

Ben Einsammung des Zehendens sollen die Zehendsammler mit den Einführern und Bansern über dassenige, was eingefahren wird, richtige Bucher und Kerbstocke hals ten, und sedes Tages den Beamten oder Aussehern und Rechnungsführern, mittelst Uebers lieserung solches Kerbstockes, das eingefahrne Quantum anzeigen, und sich von diesem jes desmal in ein besonderes Buchlein darüber quintiren lassen, worauf sie hiernachst, wann das Einsahren geschehen, mit dem Rechnungssührer abzurechnen, und zum Beleg seiner Rechnung ibm Bescheinigung darüber zu ertheilen haben, die Zehendsammler aber sollen Ihre Kerbstocke und Bucher nach volliger Einerndtung des Zehendens selbst zur Cammer sinliesern.

# §. 18.

Die Cultur eines zehenbbaren Landes barf ohne Borwiffen des Zebenbherrn nicht peranbert werben.

Ohne bes Zehendherrn Vorwissen und Bewilligung soll fich niemand unterstehen, ein Stud zehendbares tand zu Garten, Wiesen, Teichen, oder Suthen einzurichten, oder Foldes Untersangens wegen von des Orts Obrigkeit nachdrucklich gestraft, und überdieses alles wieder in vorigen Stand zu sehen angehalten werden. Will aber jemand zu seinem besser Nugen dergleichen Veranderung vornehmen, soll er sich zusörderst mit dem Zehendsberrn desfalls vergleichen, und so viel Unsere Zehende anbelangt, sich ben Unsern Beamten anmelden, welche solches zusörderst, nebst ihrem ohnmaßgeblichen Vorschlag, was etwa nach ohnparthenisch und feldkündiger teute Erkenntniß statt des Zehenden an Geld geges ben werden könne, an Unsere Rentcammer zu berichten, und deren Verordnung barüber einzuholen haben. Sollten aber

#### §. 19.

Dergleichen veranderte Stude über turz ober lang wiederum zu faatigem tande ges macht werden; so soll dem Zehendheren fren fteben, ftatt des Geldes den Zehenden wieder in natura zu ziehen; Bleichermaffen haben

#### §. 20.

Bufte gelegene gebendbare ganber nicht auffer Ucht ju laffen.

Unsere Beamte dabin zu seben, wenn in zehendbaren Feldern ein ober anders Stick eine Zeickang wuste gelegen, und wieder in Stellung gebracht wird, baß solches wiederum behörig mit in Zehenden gezogen, und nichts, so Uns zehendbar, frengelassen werde.

#### 6. 21.

#### Schulbigfeit ber Behenbbrefder.

Die Dreicher (fo alle Jahr zu beeidigen find) sollen alle Garben, so fie aus dent Banfen zum Dreichen nehmen, richtig abzählen, die Früchte tüchtig und rein ausdreschen, wohl worfeln, scheiden und saubern, auch dahin seben, daß das Gestrobe richtig gezählt und aufgeschrieben, wohl verwahrlich hingelegt, und nichts entwendet oder verdorben werde. Desigleichen sollen sie

#### 6. 22.

Die ausgedroschenen Früchte, was jeden Tages aufgehoben wird, mit richtigen geeichten Maaßen den Ginnehmern und Berechnern zumessen, sich in besondere Buchtein quittiren laffen, wie viel Garren sie ausgedrichen, und was von jeder Gattung Früchte und Strof davon gefallen und aufgebunden, nach welchen Quittingen sie hiernachst nach vollendetem Ausdreschen mit dem Ginnehmer abzurechnen, und dessen geführtes Drestregts fer zu bescheinigen, die Quittungsbucher aber zu Unserer Rentcammer selbsten einzuliesern haben. Gleichwie nun

# §. 23.

Collen treue und felbfundige Leute ju Bebenbfammlern, Drefcbern ic. bestellet werden. Deren Strafe, mann fie ihre Pflichten nicht in Acht nehmen.

deren Treue, Fleiß und gutem Wohlverhalten sie versichert, und so derer Felder wohl tung dig find, ju Zehendsammlern, Fuhrlanten, Banfern und Dreschern annehmen und very pflichten, also sollen auch diejenige, so ihre geleistete Pflichten nicht in Acht nehmen, und antweder aus Rachläßigkeit oder gar mit Wissen und Willen ein oder andere frep ausgehen, oder Unterschleif geschehen lassen, ja wohl selbsten mit der Frucht pareiren, und den Zehend herrn auf ein oder andere Weise vervortheilen und betrügen, andern zurd Erempel mit empfindlicher Geldstrafe, oder da sie es uicht int Vermögen hatten, am teibe gestraft, und alle diejenigen, so Wissenschaft und Ruhen davon gehabe, mit ebenmäßigen Strafe anges sehen werden. Damit aber

ាក្រសួងស៊ីសា ស៊ីនីសមា ២០៤០ សមាលាស្តីស្តីស្តី**ស្ត្រីស្ត្រី** 

#### §. 24

#### Beamte follen fleifige Dbficht barüber tragen.

Aller Unordnung und Unterschleif bestomehr vorgebeugt werde, sollen unsere Beamte die Zehendsammler, Banser und Drescher nicht allein ihrer Pflicht fleißig erinnern, sondern auch jur Erndtezeit selbsten die Felder fleißig bereiten und Obacht haben, daß die Auszehns dung aller Orten accurat und wie sichs gebuhret, geschehe. Go viel

#### S. 25.

Bor ber Zehendvermalterung follen Beamte eine richtige Specification, mas von Fruchten : ausgestellt und wie fie beschaffen, jur Cammer einsenden.

Die Bermalterung Unserer Zehenden anlangt; so sollen Unsere Beamte jahrlich zu rechter Zelt die zehendbaren Felder mit Zuzichung feldverständiger teute in die tange und Breite selbsten bereiten, und nach dem Zehendlagerbuch weniger nicht richtig specificiren, was an allerhand Gattung Früchte und Tressen in jedem Feld ausgestellt, und was braach liegen blieben, sondern auch zugleich die Beschaffenheit der Früchte wohl in Augenschein nehmen, und einen ohngesehrlichen Ueberschlag machen, was es von jeder Gattung an Zehenden vor Uns ertragen konne, welche Specification fie nehst einem pflichtmäßigen innstandlichen Bericht, weuigstens 14 Tage vor der Vermalterung an Unsere. Renteammer einzusenden haben, diese Beschtigung und Erkenntniß sollen die Beamten, wie vorher bes meldt, mit Junchmung der Sache verständiger Leute jedesmal selbsten vornehmen, keineswes ges aber solche auf ihre Schreiber oder die Dorfrichter und Greben ausommen lassen, ges stalten dann von den zur Zehendvermalterung von Unserer Renteammer jährlich verordnes ten Commissaris dieses sedesmal zugleich untersucht, und wer dagegen gehandelt, auf des ven Bericht mit gebührender Strass angesehen werden soll. Ben der Vermalterung selbsten sollen zwar

# Š. 26.

# Wer jur Malterung ber Bebenden jugulaffen. Strafe ber Collufion.

Alle diejenige, von deren kanderenen der Zehende gezogen wird, über den aus den Zehendlagerbuchern und beschehenen Besichtigung formirten Unschlag und Forderung zuerst vernommen, und ben williger Erklärung ihnen auch vor andern der Zehend geginner werden. Weilen aber ofters die Gemeinden darunter colludiren; so sollen die hierzu bestellte Commissarii, wann sie sinden, daß das Erbieten nicht hinlänglich, und der Zehende ein mehreres ertragen konnte, alle und jede eingesessene kandesunterthanen, woben genugsame Sicherheit vorhanden, ohne Unterscheid zur kicitation admittiren, und den Meistbietenden den Zuschlag geben, diejenige aber, so übersühret werden konnen, daß sie heimlich zusamen gehalten und colludiret, in 50 Athlr. ohnnachläßige Strase, wovon der Angeber einen Drittheil zu gewarten hat, versallen senn. Wenn nun

# §. 27.

# : Wenn verfchiebene conjunctim einen Zehenben erfteben, find fie in solidum verbunben.

Eine ganze Gemeinde oder auch etliche Personen zusammen einen Zehenden durch Berd malterung erhalten, sollen Alle vor Ginen und Giner vor Alle zu haften schuldig senn.

Befehlen also manniglich Unsern Unterthanen hiermit, dieser Unserer Zehendordnung in allen ihren Puncten und Articuln, so viel einen jeden hierben betrift und anbelangt, gehorsamlich zu geleben, und beh gesehter Strafe solcher keinesweges zuwider zu handeln, weniger nicht Unsern Collegiis, Beamten und Stadtmagistraten hierob gebührend zu hab ten, dekgleichen Greben, Richtern und Borstehern auf den Dorfern, icem Zehendsammeitern, Rugern und Feldtnechten, die vorkommende Uebertretungssalle jedesmal getreulich anzuzeigen.

Damit nun ein jedweder Unferer Unterthanen den Inhalt dieser Unserer Zehends ordnung wissen, und vor deren Contravenienz und darauf gesetzer Poen sich huten und vorssehen moge, soll solche vorjeho sofort gesammten Burgerschaften und Gemeinden in Stadsten und Dorfern gewöhnlich publicirt, auch kunftig alle Jahr 14 Tage vor Jacobi ihnen öffentlich vorgelesen werden; dessen zu Urkund haben Wir dieses eigenhandig unterschrieben, und mit Unserm Fürstlichen Jusiegel bedrucken lassen. So geschehen, Urolsen den 18ten Julii, 1742.

L. S.)

Carl, Fürst zu Walbeck.



## 15.

Chursächsisches Mandat, wegen Einrichtung des Salzwesens. Dresden am isten Octobr. 1777.

ir Friedrich August, von Gottes Snuden, Herzog zu Sachsen, ze. Churfürst 20. Entbieten allen und jeden ze. und fügen ihnen hierdurch zu wissen, welchergefialt Wir ben der Salzversorgung Unserer Lande zu bemerken gehabt, wie an theils Orten die vorhandenen guten Sinrichtungen nicht genug beobachtet worden, an and dern aber dergleichen noch nicht vorhanden, und Wir dahero den Emschluß gesaßt haben, hierunter sur das kunstige eine solche Unordnung zu treffen, wodurch auf der einen Seite Unser Salzregale und die auf solchem beruhenden Ginkunste, auch damit verknüpsten Abgas ben genüglich sicher gestellt, auf der andern aber Unsern Basallen und Unterthanen ihr Salzbedurfniß um billigen Preiß, in richtigem Gemäß und guter Qualität zu aller Zeut versschafft, mithin dem an theils Orten in allen diesen Stücken bisher befundenen Mangel abgeholsen werbe.

Wann nur besonders die Einrichtung der hiesigen Hauptsalzeasse und die davon abhangenden Salzniederlagen sich durch die Erfahrung dergestalt bewahret, daß in den das hin gewiesenen Districten obige Absicht am besten erreicht worden, und sogar diesenigen, Beckmanns Gesege I. Theil.

welche fich aufänglich ber Salzerbolung aus folden Dieberlagen zu euchrechen geflicht, fich nachber von felbst wieder babin gewendet; fo baben Bir biefe Ginrichtung in Rudficht ges nommen, und wie, ju Erreichung obiger gemeinnukigen Absicht, die Rothwendigfeit erfore bert, fich auf die zu Berforaung Unferer Unterthanen erforderlichen Quantitaten an Gala in Beiten gefaßt zu machen , beren Bestimmung aber fich lediglich auf Die Anzahl ber on iedem Ort Unserer Lande befindlichen Einwohner grunden, und folde babero zuvorderft bee kannt gemacht werden muß; Alfo gebieten und befehlen Wir bierdurch allen Unfern Orde taten, Grafen, Berren, benen von der Ritterichaft, Dbers Creife Baupte und Amtleuten, Schoffern und Bermaltorn . Burgermeiftern und Rathen in Stabten , Richtern und Schultheifen, auch übrigen tandeseingeseffenen Unterthanen, jedermanniglich ohne einige Ausnahme, binnen feche Bochen pon Bublication biefes Unfere Chices, und in funftigen Jahe ren alliabrlich zu Martini vollstandige und pflichtmagige Confignationes, nach ben angefügten Schematibus fub 1. 2, 3. 4. über bie in jeber Ortichaft befindliche Ungabl an Derfoe inen von erreichtem Toten Sabr an, auch in Unfebung bes Wiehltandes iber ben Numerum ber Rube und Schafe, jedoch mit Ausnahm ber mirklichen Ritterautsbefiger, welchen fur fich und ihre Baushaltung bas gewohnliche Deputat von 20 Studen ferner freigegeben werden foll, ju errichten. Bu bem Ende find folde von den Ginwohnern jeden Orte felbit ju fertigen, auch binnen acht Tagen auf dem tand von den Gerichten ju fammlen, und Der Obrigfeit des Orts ju überreichen, in Stadten aber von den Stadtrathen jusammen ju bringen, fammeliche Individualangaben von den Obrigfeiten, nach Befinden burch Locals inspectionen, ju berichtigen, und nach ben Ortschaften in eine Sauptconfignation ju brins gen, auch diese unter beboriger Unterschrift binnen fpateftens bren Bochen an den Begirtes beamten ju übergeben, von biefem aber fofort, wie fie eingeben, respective jur Sauptfalje raffe und vorjeto aufferhalb beren Diftricten, einstweilen gur Generalbaupteaffe einzulenden, in gleicher Maage auch von den Beamten felbft bie Confignationes der immittelbaren Amtse unterthanen und fonft unter Unfern Memtern gejeffenen Ginwohner, fa fammlen, ju beriche tigen, und langftens binnen vier Bochen nach obbesagtem Termit einzuschlichen.

In sothanen Confignationibus hat jeder hansbesiter, nebft seiner eigenen Jamilie, zugleich seine hansgenossen anzugeben, und welche von ihnen eine besondere Wirthschaft fibren, ingleichen Vich halten oder nicht, und wie ftart eines jeden Jamilie oder Biebe Rand ift, zu bemerken.

Die an jedem Ort wohnhafte schriftlißige Personen übergeben, ohne Prajudig ihe rees sonstigen Fori ihre Confignationes an diejenige Obrigleit, unter welcher der Ort ihrer Wohnung gelegen ift, als welche Wir, fraft dieses, hierunter mit Austrag versehen.

Wenn nun durch langwierige Erfahrung schon langst bestätigt worden, daß ein Mensch von seinem roten Jahr an gerechnet, zu seinem Unterhalt allichrlich ein Quantum von zwen Mehen unumgänglich nöthig habe, gestalten dann auch ben dem Viehstand wenigstens auf jede Kuh eine Mehe, und auf zehn Schase eben so viel allichrlich, und in theils Gegenden ein weit mehreres erforderlich ist; So wollen Wir, sowohl in der Abssicht, dem überhand genommenen, durch keine Gegenveranstaltung zeithero zu steuern ges wesenen vielen Salzeinschleisen, und den damit verbundenen Defraudationen derer Uns gebührenden Abgaben, an Licenten, Gleite und Accise auf einmal Ziel und Maaße zu sehen, als in der Ueberzeugung, daß mit obigen Quantis, da weder auf Kinder unter zehn

Nahren, noch auf andere in der Wirthschaft vorkommende unumgangliche Salibedurfnisse bierben Ruckficht genommen worden, faum auszulangen fenn werde, bas ichrliche Galie confumtionequantum fur eine Berfon von erreichtem zehnten Stabr an, auf zwen Deken oder 14 Pfund: dann in der Sauswirthichaft fur eine Rub eine Dege oder 7 Pfund, für gebn Schafe ebenfalls eine Deke oder 7 Dfund, Dresdner Daaß ober Bewicht, biermit bergestalt bestimmen, baff die erfolgte Abnahme biefer Beburfniffe aus ben Rieberlagen ober andern Orten, dabin jeder gewiesen werden wird, alliabrlich fcblechterdinas documens girt merben muß. Bu welchem Enbe benn nothwendig erforderlich ift, bag über beruhrte Saliquanta fogenannte Bucher fomobl von jedem Bausbefiker, als jedem Bausgenoffen. welche eigne Birthschaft fubren, gehalten, bierinnen die Namen berfelben, ohne Unter fibied des Standes, die Angahl ber Derfonen vom gebnten Jahr an, und ber Numerus Des Wiehstandes, nehft bem idhrlichen Saliquanto verzeichnet, auch bie Abnahme beffen. to mie folde erfolat, notirt werde, und wollen Wir über beffen Ubholung fractlich gehale ten miffen, dergestalt, daß jeder das, mas ibm an feinem Sabresquanto ermangelt, nache jablen folle, es mare benn, baf er bartbun tonne, wie er megen Ginbufe eines betrachtlie den Theils feines Biebstamms ober Abgangs mehrerer ber Seinigen, ein menigeres als das gefeste Deputatquantum consumirt habe, welchenfalls er nach vorgangiger ex officid ju erpedirenden Untersuchung und Bericht ju Unferer Generalhauptcaffe mit ber Machialis lung verschent werden foll.

Wie Wir benn auch verordnen, daß ein jeder nicht nur sein Deputat, sondern auch ben über selbiges verbrauchenden Ueberschuß aus der ihm angewiesenen Riederlage schleche terdings erholen und solches auf Erfordern beibringen musse, widrigenfalls wegen des mehrgebrauchten und behörigen Orts nicht erholten Salzes, nach Vorschrift dessen, so wes gen der Salzeinschleise verordnet ift, versahren, und wo die Consistation nicht mehr statt findet, der Werth des anderwarts erkauften Salzes eingebracht werden soll.

Die Salzeonsumtionsbucher follen durch die Bezirksbeamten den Gerichtsobrigkeisten auf dem Lande und in Stadten unentgeltlich zugesendet, und von diesen ferner an die Hauswirthe und Hausgenossen jeden Orts unentgeltlich vertheilet, an die unmittelbaren Amtsunterthanen aber von dem Beamten durch die Gerichtspersonen ebenfalls ohne Entgelt ausgeantwortet werden.

Gleichwie Wir aber ben dieser landesersvießlichen Anstalt keinesweges die Absicht begen, Unsern des Schalzschanks berechtigten Basallen und Unterthanen, welche dem Mansdat vom 6ten Julii 1705. gebührende Folge geleistet, und das Besugniß ihres Salzschanks gehörig dociret haben, an solcher Nuhung etwas zu entziehen; Also lassen Bir zus vorderst zu ihrer frenen Wahl gestellt senn, ob sie den Salzschank, dessen sie also berechtisget, serner selbst für ihre Rechnung ausüben lassen, oder selbigen auf die untenbemerkten Bedingungen an Uns abtreten wollen, als weshalb sie sich binnen sechs Wochen ben Unserer Generalhauptcasse in Schriften zu erklaren haben. In dem Fall, da sie den Schank sur ihre eigene Rechnung fortstellen wollen, haben sie sich zwar nach den im District ders jenigen Niederlage, in welche sie werden gewiesen werden, regulirten Salzschankspreißen zu richten, und über oder unter solchen nicht zu verkausen, auch das zu verschenkende Salz in sothaner Niederlage zu erholen, jedoch dagegen zu gewarten, wie der Einkausspreiß dergestalt mit ihnen werde regulirt werden, daß ihnen eine billige Nuhung gedachter ihrer Aa 2

Befugniffe verbleibe. Dabingegen find Wir gemeinet, Diejenigen der obgedachten Privilegiatorum, welche den Galxichant an Uns abintreten fich ertlaren, burch allidbrliche Restitution des von der Salznugung, jedoch nach Abzug allen baben gehabten Aufwandes, erweislich erlanaten Dachtgelberüberschuffes schadlos ju halten, nicht minder benfelben fowohl, als benjenigen Bafallen und Gerichtsobrigfeiten, fo ibr Befinquif obgedachter maffen noch nicht beigebracht, bem ohngeachtet aber ben Salifchant zeithero erereiret bas ben, benebit denjenigen, welche einigen Salifdant nicht getrieben und unter ben Antes falipachten begriffen gemefen, bas Erercitium fothanen Saluchantes, unter Accordirung Der unten ermahnten Provifion, daben aber auch unter Reftfegung bes Gin: und Bertaufse preifes bes, aus den ihnen annoch anzuweisenden Niederlagsorten oder Cocturen erhos lenden Salges und unter ber Bedingung, ben Salifchant nach Magkaabe vorermabnter Confignationen und Confuntionsquantorum behandeln ju faffen, bis auf Bieberrufen ju ge-Mur gebachte Provision wird durch Unfere Beneralhaupteaffe auf 2 Br. per Scheffel ober 6 Gr. per Saft, entweder burch einen Rachlaft im Gintaufspreift ben ber Miederlage, oder ben Regulirung des Bertaufepreißes am Ort des Bertaufs, mit einiger Rudfucht auf den ein einen Bertauf in tleinem Gemaß unter einer Meke, ben welchem ein Adrferer Bewinn, ale im Gamen, verbleibet, mithin feine Provinon nothig ift, annoch Bestimmt werden. Heberdies wollen Wir denielben insgefammt, fowool Berech igten, als Concessionariis, ben fich ereignenden Galgeinschleifeidlen, den vierten Theil des emges ichleiften Calces, nicht weniger ber Strafe, wenn bergleichen von ber Beborde Dictirt wird, andbigft überlaffen. Im Sall aber Unfre bes Galifigants nicht berechtigte Bajailen von Diesem anddigsten Dachlag teinen Gebrauch machen wollen, weshalb dieselven binnen einer Rrift von fell's Bochen ibre unterthaniafte Erflarung an Unfere Generalbauptcaffe immediate ju thuif baben, wollen Bir an folden Orten ben Galifchant felbit erereiren ober folde Anftalten treffen laffen, bamit es ben Untertbanen an bem benothigten Galy nicht ermans Jedoch behalten Wir Uns ausbrucklich vor, alle Unfre Bafallen und Dbrigkeiten nicht nur, woher fie fich bes benothigten Saltes ju erholen baben, insbesondere unn bes forberjamiften anweijen, fondern ibnen auch, wie ichon gedacht, Die Galvertaufspreife nebit der Beschaffenheit des ju führenden Gemages ober Gewichts burch Unsere Beamte jedes Orts, wohin fie einbezirft find, und welche alle bie zu dieser Baupteinrichtung erfore berlichen expedienda ex officio ju vollziehen ichnibig fenn follen, mit biefer Rudficht bestime men gu laffen, daß den Bafallen und Stadtratben ben der Riederlage, in Erwagung der mit bem Salzschank verknüpften Bemubung und bes etwanigen Aufwandes, vorgebachte Provifion angedeiben, bierben aber jeder Bafall und Stadtrath ichlechterdings verbunden und gehalten fenn foll, jum billigmaßigen Menagement der Unterthanen und Ginwohner, bas Gal; nach feinem bobern, als bem regulirten Preif, mit Unrechnung berer ju Erbos lung des Salies nothwendigerweise verbundenen Transports und sonitigen Kosten und nach teinem andern, ale bem ju fubrenden Bemaß ober Gewicht, ben gwangig Thaler Strafe au verschenken; Dabingegen die Unterthanen ben Strafe der Confiscation des Eingeschleis ten verbunden senn follen, ihr Bedurfniß nirgends anders, als ben denen, welchen nach vbiger Vorschrift ber Salzschant zukommen wird, 'zu bolen.

Weil jedoch die in den Hauptsalzeassen und deren Niederlagedistricten gelegene Städte den Salzschank theils ex Privilegio, wie bereits erwähnt, theils ex Concessione gegen ein gewisses jahrliches locarium exerciren, und allesammt ihr benothigtes Salz aus ermelde

ermeldten Dieberlagen zu nehmen, verbunden; find .. es mithin einer besonbern Unweisung in Ungebung der Erbolung nicht bedarf; Go wollen Bir es ben Diefer Ginrichtung zwar por det Band; und fo linge Bir bierunger ein anderes angiordnen nicht für aut befinden. bewenden laffen. Es knock aber int übrigen Bier ben danienige flatt. mas voritebend vers pronet morben . bak namlich den Berechtigten in fotbanen Diffricten die Babl verbleibe, ob fie den Salifchant fur ibre eigene Rechnung, in der bestimmten Daak, ober fur bie Unfrige ausüben wollen, lettern Ralls ihnen ber bisberige erweisliche Dachtgelberüberftbuß pro futuro alliabrlich restituire, und benfelben fomobi, ale ben zeitherigen und funftig fich angebenben Conceffioneriis. Die gemeldte Dravifian, unter den obgebachten Bedine aungen und insbesondere ben ben zeitherigen Concessionariis, gegen Begfall aller bieber ere legten Conceffiones oder Salifchantspachtgelber, gereicht werden folle; Geftalten bent auch in befagten Diftrigten, wo es nicht bereits gescheben, die alliabrlichen Confignationen ber Confumenten und die Salgeonsumtionsbucher nach obiger Borfchrift unnachbleibens ebenfalls ju introduciren find. Und weifen biernachft ber Sativertauf gedachtermaßen pro futuro gegen die obermabnte Provifion au 2 Gr. pro Scheffel ober 6 Gr. pro Sag, durche gangig fatt findet; fo folget von felbsten, daß die von ben Concessionariis jur Sauptfall caffe zeither entrichtende Concepions oder fogenannte Salzichantspachtaelber binkunftig gange lich weafallen, und weiter nicht erleget werden.

Uebrigens wollen Wir, nach wie vor, gestatten, daß diejenigen Basallen, welche bis dato auf 20 Stud hallischen Salzes gendhuliche Freipasse erhalten, dergleichen noch fernerhin aus Unierer Generalhauptcasse überkommen mogen, jedoch anderergestalt nicht, als daß sie der vorlängst geschehenen Decision unter den darinnen sestgesetzen Strasen, diese 20 Stud Deputatialz durch kein ander Gespann, noch weniger durch Salzsuhrleute ans sahren lassen, und am allerwenigsten sothane Passe gegen, eine gewisse Unzahl Schessel Salzsuhrleute ans salzschank treiben sollen.

Allbieweilen Wir aber auch guddigft gesonnen sind, denjenigen Basallen, die sich ihrer 20 Stücken Deputatsalz aus Unsernitheils schon errichteten; theils noch zu etablis renden Salzmagazinen erholen wollen, gegen Production Unserer Generalhauptcassenhasse einen moderirten Preiß angedeihen zu lassen, wie es bereits ben der Hauptsalzcasse allbier eingesührt ist; So wird solches deuselben hierdurch bekannt gemicht, und Unsere Bassallen, Obrigkeiten und sonst manniglich hierdurch angewiesen, so viel die Regie Unsers Salzregalis anbelangt, welche Wir Unserer Generalhauptcasse übertragen haben, sich nach deren diesfalls erlassenden Berordnungen zu achten.

Schluglich bleibt so lange, bis Wir die Niederlagsorte, wie obgedacht, bestimmen, und wo jeder sich feines Bedurfnisses zu erholen habe, bekannt nachen lassen, ausser den Hauptsalzeassendistricten die bisherige Salzerholung einstweilen freigelassen.

Urkundlich haben Wir gegenwartiges Mandat eigenhandig unterschrieben, und mit Unserm Churfurstlichen Insiegel bedrucken laffen. Go geschehen ac.

Consignatio der ben Endesbenannten befindlichen Personen, imgleichen Rube und Schafe, Anno

ı,

| Sauss oder Gutss besiger.                                                              | Anjahl der Personen,<br>die über 10 Jahre alt. | Kuhe.<br>Stucke.  | Schafe.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------|
| Zane Urbach, Gute, befiger, beffen Profes, fon ift anzugeben.                          | 15                                             | 26                | 150      |
| Zans Ohnesorg, bessen Hausgenoß, Prosesion oder Hands thierung 1c, 1c, ju ersprimiren. |                                                | 2<br>Zans Urbach. | <b>,</b> |
|                                                                                        |                                                |                   | ٠ ٠      |
|                                                                                        |                                                |                   |          |
|                                                                                        |                                                | ·                 | ;        |
|                                                                                        |                                                |                   | ·<br>•   |
|                                                                                        |                                                |                   |          |

Confignatio der sin der Stadt N. im Bezirk des Aints N. befinds lichen Einwohner, imgleichen deren Ninds und Schafvieh, Anno

| Befiger ber Grundftude, ober ber Dachtern, auch ben jes<br>bem befindlichen Sausges |                |            | Rube.<br>Stuffe. | 1 - 1  | laut einges<br>teichter<br>Berzeichs |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------|--------|--------------------------------------|
| noffen.                                                                             |                | Jahre alt. |                  | TV con | niffe.                               |
| Sans Urban, Saustefiger.                                                            | Seifensieder.  | 9          | <del>-</del>     | _      | ] . fub /                            |
| Daniel Buich, Sausgenoß.                                                            | Schneider.     | 6          | -                | _      | Nro.                                 |
| Gabriel Bachus, Sausgenoß.                                                          | Bierbraner.    | 12         | -                | -      | 1                                    |
| Johann Rohrig, Sausgenoß                                                            | Fleischhauer.  | 8          | 4                | 100    | ا                                    |
| Gottfried Janus, Gutsbe-                                                            | Feldbau ahrung | 15         | 26               | 150    | ] 2                                  |
| Sans Ohneforge, deffen Saus.                                                        | Tagarbeiter.   | 6          | 4                | _      | )                                    |
| Daniel Gescheib,                                                                    | Schenkwirth.   | 12         | 20               | 100    | 7                                    |
| Jacob Urban, beffen Saus, genoß.                                                    | Lagarbeiter.   | 5          | -                | -      | 3                                    |
| Gottfried Chrlich, Hausbe-<br>üher u.                                               | Bastwirth.     | 13         | 10               | i—     | 4                                    |
| •                                                                                   | Summa          |            |                  |        | ·                                    |
| •                                                                                   |                |            | ì                |        |                                      |

3.

Consignatio der in den zum Rittergut N. im Bezirk des Ames N. gehörigen Ortschaften, befindlichen Personen, auch Rinds und Schafvieh, Anno

| Benemung ber<br>Orte.                 | Anza     | flder Perso | neu, die<br>e alt. | Swife                 | Schafe,<br>Stude. | laut Individualver<br>zeichnisse sub Nro.; |
|---------------------------------------|----------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Stabtlein N-                          | 1        |             |                    |                       |                   |                                            |
| Dorf N.                               | İ        | <b>,</b>    |                    | ,                     | .374              | e jaron eta                                |
|                                       | <i>,</i> | ò           | į .                | ? a.                  |                   |                                            |
|                                       | -        | :           | . !                | . :                   | f. (;)            | og tig og tilbold                          |
|                                       | -        | 2           | .327               | • • • •               | .g . : -          | op in their                                |
|                                       | 1.5      | []          | <u>}</u> r         |                       | : :               | . (a. + fu-)<br>                           |
| ] }                                   |          | 9           | <br>!              |                       | recor ្វិរ ដ      |                                            |
| •                                     |          | !           | . ^                | •                     |                   |                                            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          | •           |                    | :a - <sub>e</sub> . : | ₹ <b>6</b>        | Car in the same                            |
| •                                     | 1        | . 1         |                    | î                     | 31 - 1 N          | And the least of                           |
| •                                     | -        |             | _                  |                       |                   |                                            |
|                                       | 1        |             |                    |                       |                   | • .                                        |
|                                       |          | •           |                    |                       |                   |                                            |

Consignatio der, in denen zum Amte N. gehörigen Amtsassen und uns interesten Apperschaften, desprise Anno Mind- und Schafvieh, Anno

| Benennung ber<br>Orte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anjahl der Personen, die<br>über 10 Jahre alt. | Kupe.<br>Studer           | Schafe.<br>Swicke. | laut Individualvere zeichnisse fub Nro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antefaßig Rittergut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | n vi i i i<br>um vi i i i | 110 Å<br>110 Å     | renie de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya della companya |
| N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | ;                         |                    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.<br>11. 20. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                           | ,                  | 7 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Städtlein N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                           | ): 4<br>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dorf N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tation of the second                           |                           | . •-               | e de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de<br>La companya de la co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tion and solding with a second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second | MARTINETT STATE                                |                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| de 1900 de filosofie de 1900 de 1900 de 1900 de 1900 de 1900 de 1900 de 1900 de 1900 de 1900 de 1900 de 1900 d<br>De la compansión de 1900 de 1900 de 1900 de 1900 de 1900 de 1900 de 1900 de 1900 de 1900 de 1900 de 1900 de 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | , .                       |                    | : <b>﴿1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . h. e. <sub>e</sub> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

+6

# Chursachsiehende Einrichtung des Salzwesens betreffend.

Dresben ben 5ten Gept. 1778.

ir Friedrich August, von Gottes Gnaden, Berzog zu Sachfen ze. Churfurst x. Enthieten allen und jeden Unsern Prasaten, Grasen, Beken, denen von der Nitterschaft, Creishaupt und Amtleuten, Schössen und Verwaltern, Burgermeistern und Rathen in Stadten, Nachtern und Schultheissen, auch sonst allen Unsern Unterthanen, Unsern, Gruß, Snade und geneigten Willen, und geben ihnen hierdurch zu vernehmen, was masen Wir, im Versolg Unsers Mandats von isten October vorigen 1777sten Jahres, die Einrichtung des Salzwesens in Unsern gesammten kanden sowohl was die Anweisung in gewissen Niederlagen, als auch die Festießung der Salzreiße und übers haupt die ordnungsmaßige Versorgung Unserer Vasallen und Unterthanen nit dem nothigen Salz betrift, nunmehro zum ganzlichen Vollzug bringen zu lasen, in Gnaden beschlossen, und daher Uns nachsolgendes anzuerdnen bewogen gesunden paben:

Nachdem namlich für die in Unsere Aemter und sonstige Districte einbezirkten, sowohl schrifte als amtiblige, auch unmitelbare Amtsunterthanen is einer daraber gefertigten besondern Specification, welche Unsere Pasallen nebst den Obrigktien in Stadten und soust, ben Instinuation dieses Mandats zu ihrer Nachachtung zu erhalten haben, der beständige Salzverkaufspreiß jeden Orts bestimmt, und ben der Niederlage, an welche dieselben an ihren Amtsbezirken, oder andern Districten, nach der Inhalts der Beilage sub O ges machten Eintheilung ihres Salzbedurshisses wegen, hiermit ein ig gewiesen werden, seste gesest worden ist; solhaben

1) Nicht nur santliche schrift, und antsäßige Obrigkeiten, kondern auch die Beamte sich nach den für afagte One bestimmten Salzverkaufspreißen zu richten, und mit der Salzerholung vom i ken Januar kunstigen Jahres an, als so lange es noch den der zeithetigen Sallerholung verbleiben kant, aus den ihnen vorges dachternassen angewiesenen Miederlagen in der hier vorgeschriedenen Maaße den Unfang zu machen, und vom gedachten Tag an weiter aus einer andern Niesderlage, als die ihnen den Instituation dieses Mandass augewiesen worden, den derlage, als die ihnen den Instituation dieses Mandass augewiesen worden, den Schaler Strase erwas an Salz nicht zu erholen. Nicht weniger haben die Obrigkeiten von den zu diesem Ende an die Beamten zugleich mit diesem Mandat übersendeten gedruckten Salzeonsumtionss oder Deputatbüchern so viel als an jedem Ort, zusolge der geschehenen Consignationen, zur Vertheilung an jede einzelne Haushaltung erforderlich, nach Versus von 8 Tagen, a die insinuationis dieses Mandats an, ben 10 Thaler Strase, durch eine Gerichtsperson

1.

Die

beffelbigen Orts ben bem Umt, von welchem fie es jugefertiget erhalten, in ber Oberfaufis aber ben Unferer landesbauptmannfchaft, geborig abbolen ju laffen.

2) Wird ben des Salifchants berechtigten Bafallen und Dbrigfeiten, welche, nache bem fich felbige beborig biergu legitimiret baben, ben Infinuation Diefes Dane bats ebenfalls mittelft einer besondern Specification nambaft gemacht werden follen, nachgelaffen, ben Salzschant, wie zeithero, fur ihre eigene Rechnung, und gegen die weiter unten S. 8. naber bestimmten Bedingungen noch ferner auszuuben; dabingegen ben in nur gedachter Specification jugleich bemertten Bafallen und Obrigkeiten, welche fich geborig nicht legitimiret, sondern fich nur auf eine zeitherige Bewohnbeit berufen baben, die Ausubung des Salze ichants auf Unfere Rechnung gegen die jugestandene Provision au 2 Groschen vom Scheffel, und gegen Benug des vierten Theils von eingeschleiftem Salz, wie unten naber bestimmt werden foll, bis ju erfolgter umftandlicher Erorterung einstweilen in folder Maake eben fo gestattet wird, wie denjenigen Basallen und Dh-igfeiten, welche zeithero ben Salischant gar nicht ererciret, selbige aber ju ererciren fich erflaret baben.

Alle Diejenigen Basallen und Obrigfeiten, welche den Salischank auf Uns fere Rechnung, nach Inhalt des Mandats vom iften October anni præt. und nach ber bier geschehenen Unweisung ererciren, tonnen zu Erholung des Salzes für ihre Unterthanen nach Gefallen ihr eigenes Geschirr-oder einen Ruhrmann gebrauchen, und erhalten eigentlich ben dem Ginkauf bas benothigte Gal um ben ihnen vorgeschriebenen Bertaufspreiß. Da ihnen aber die auf die Salzers bolung ju verwendenden Roften ben der Diederlage gut gethan, und von bem fonft bein Bertaufspreiß gleichkommenden Gintaufspreiß abgefchrieben werdens so find dieselben ben 10 Thaler Strafe gehalten, sogleich ben der ersten Salzers bolung die von jeder gubr ju praffirenden Bolle, Gleite, Brucken- Sabrenund Wegegelder, nebst der Generalaccise, so viel die accisbaren Orte betrift, ins gleichen die Meilen und Stundenweite, richtig anzugeben, und lettere durch gerichtliche Attestate, wosu das Formular mit gegenwartigem Mandat befonbers jugefertiget wird, bingegen den Betrag der landesberrlichen und anderer Befalle burch ebenmagig vorgeschriebene Attestate der Ginnehmer zu bescheinigen. Un Rubrlohn wird fur einen Dresduer Scheffel 1 Grofchen von der Meile, und so weiter 6 Pfennige von der Stunde vergutet.

Die Entfernung ift von dem eigentlichen Ausschenkungsort bis jur Dieders lage zu rechnen; und zu Erleichterung des Transports in Unsehung der von den. Cocturen und Riederlage innerhalb der Meile gelegenen Orten foll dasjenige, mas eine gange Stunde und darüber von der Coctur und Riederlage entfernt ift, für eine Meile, und was unter einer Stunde entfernt ift, ohne Unterschied für eine halbe Meile angenommen und bezahlt werden. Nobst diesem Rubrlohn fole len 2 Grofchen Provision fur jedes Stuck, ferner die unterwegens ju entrichtens ben Bolle, Gleites Weges Brudens Rabraelder und andere Abgaben, ingleichen ben den Stadten die Generatuccife, in Abzug kommen. Es hat jedoch der Caljabholer, wenn er auf der Binreife jur Miederlage Fracht geladen bat, für 2362

: '

die auf sothaner hinreise von ihm zu leistenden Abgaben, da er solche schon durch den Trausport der von ihm geladenen Fracht wiederum gewinnt, einige Bergütung nicht zu verlangen. Wenn nun zum Erempel in der oberwähnten Specification der Salzverlaufspreiß ben einem gewissen Ort auf 2 Thaler 16 Groschen vom Stück oder Scheffel bestimmt worden, und dann die von dem Salzabholer auf den Trausport zu verwendenden Kosten an Juhrlohn und Absgaben, nehft der von der Obrigkeit sogleich inne zu behaltenden Provision 21 Groschen betrügen; so würde ben der Coctur oder Niederlage für ein Stück Salz nur noch ein Thaler 19 Groschen bezahlt werden. Der solchergestalt, nach Abzug der Provision und der samtlichen Kosten, welche von hieraus wes gen der Verschiedenheit der Abzaben nicht übersehen, ben der ersten Salzerhos lung hingegen sur jeden Ort sicher bestimmt werden können, ausfallende Preiß wird der Niederlagss oder Cocturpreiß für jeden Ort, so wie hinwiederum der Verlaufspreiß für ieden Ort, obbemerktermaßen bestimmt wird.

Aus diesem nunmehrigen Regulativ folget übrigens von selbst, daß die Salzverkausspreiße, wegen der verschiedenen Meilenweite, und der von den verschiedenen Ortschaften mehr oder weniger abzutragenden Jolls und anderer Abgaben, so wenig als zeithero, aller Orten durchgangig gleich aussallen konsnen. Wenn auch die Verkausspreiße an einigen wenigen Orten etwas über die zeithero daselbst gewöhnlichen erhöhet worden; so werden selche nach einzegansgenen zuverläßigen Anzeigen, dennoch diesenigen Preiße ben weitem nicht erreischen, welche zeithero an die Salzsuhrleute durch die von selbigen ofters erlitztene willsuhrliche Erhöhung der Salzsuhreiße, soer Verkörzung des Maaßes, das aber nunmehro seder Consument an trockenem gutem Salz und ohne Bes vortheilung erhält, bezahlet worden.

#### Damit aber auch

- 3) kein Unterschleif geschehen, und nachtheilige Migbrauche für Unsere Interesse durch unrichtige Angabe der Meilenweite nicht erwachsen mogen; so haben sich die Fuhrleute ben jedem Transport mit einem obrigkeitlichen Paß und Attestat zu legitimiren, der sedaun ben der angewiesenen Salzniederlage gegen den gewohns lichen tadesettel ausgewechselt werden sell. Gegen diejenigen aber, die eines falschen oder gemißbrauchten Attestats überwiesen werden sollten, wird nach Besinden mit gebuhrender Strase unnachbleibend verfahren werden.
- 4) In die obbemerkten Deputats oder Salzeonsuntionsbucher ift nicht nur das nach den Confignationen ausgefallene und festgesehre Deputatquantum, welches jeder Hausbestiger oder Consument, Inhalts dieser Confignationen, gesegnichet, sons bern auch das, was noch über dieses in der Wirthsicha t, oder ben Sandwerkern und Professonsten, an Salz comumiet wird, Univern Mandat vom isten Oct. und præier, gemaß, den Consumenten von denen den Salzichant geereirenden Obrigkeiten, oder, wem selbige dagegen den Salzschant austragen, gehührend abs und einzuschreiben, und wegen dieses Ein und Arschreibens des Salzes sich nach der aufgedachten Consumtionsbuchern besindlichen gedruckten Unweisung ges nau zu richten.

Wages

#### Wogegen

į,

;

5) die Busicherung gethan wird, daß in ben Bauptfalkcaffenbiftricten bas Galt. fo mie zeithero, alfo auch noch fernerbin in richtigen Raffern verlaffen merben, ben den Miederlagen Durrenberg, Rofen, Artern, Teudig und Rlogichau aber fomobl. als ben der Saupeniederlage ju Leipzig, jedes Stud Galz, jedoch nur por ber Sand, und fo lange Wir ein andere nicht anordnen, nicht Stude und Korbeweife, fondern nach dem Dresdner Schoffel zu 17 Meken, folglich mit einem Aufmaaß von einer gangen Dege, jugemeffen werden foll, bimit die Bas fallen und Obrigkeiten in deffen Bermeffung um fo weniger eine Ginbufe zu bes fürchten baben, und Unfere Unterthanen durch ju genaues Bemag nicht bedrudt Diejenige Besorgung und Borficht, welche ben ber Salgerholung und Transportirung etwa ben einem oder anderm Ort fur nothig' erachtet wers den mochte, bleibt zwar einer jeden Obrigfeit überlaffen. Es wird aber biers burch jederman erinnert, daß die Berlaffung des Calges nicht anders, als gegen baare Bezahlung geschiebet, und bat also jeder Salzabholer, wenigstens ben ber erften Salzerholung, da nicht einmal das Ruhrlohn aller Orten zuverläßig vorque beitimmt werden tann, fo viel baares Welb mitjunehmen, als die gange Ladung nach bem Berkaufspreiß an bem Ort des Ausschanks mit alleinigen Abs jug der Provifion betragt, damit die f. 2. bestimmte neue Galgvetlaffungbart obne Aufenthalt, und ohne Nachtheil der Salgerholer eingerichtet werden tonne. hiernachft wird auch eine jede Obrigkeit felbit bafur ju forgen bedacht fenn, baß man an den Salztransporten fich unterweges nicht fo leicht vergreifen tonne, immaffen aller Schaden und Gefahr, fowohl ben Ueberbringung des Geldes ju Unferer Miederlage, ale ben Abführung Des Salzes aus berfelben, lediglich über den gebet, welcher letteres erholet, oder durch andere erholen laft.

#### Was hiernachft

6) Unter der Mege, und also in kleinem Gemaße verlauft wird, kann, wegen mehter Bemühung benm Verkauf, die Mege zwar mit 3 Pfennigen gegen den Verkauf in ganzen Scheffeln, jedoch nur in Statten, erhöhet werden, und beswillen aber den Salischanksconcessionairs in Stadten nur von der Halfte ihe res sämtlichen Vedürsnisses Wroschen Provision pasiren, dahingegen von der andern Halfte, weil die Mege mit 3 Pfennigen erhöhet ist, einige Provision nicht Statt findet, so wie auf dem kande, wo der Handel im kleinen Gemäße nicht sehr vorkommt, die völlige Provision an 2 Groschen vom Scheffel ertheilt, hingegen obgedachte Erhöhung des Preises ben dem Verkauf unter der Mege nicht nachgelassen wird, weswegen auch die Salzniederlagsverwalter bereits ans gewiesen worden.

#### So wie nun

7) ben allen und jeden Niederlagen der Salzverkauf im Ganzen nach dem Gemäße ers folget, also soll auch der einzelne und nach dem Gemäße einzurichtende Verstauf in richtig geeichtem und gestämpeltem Gemäße, dessen Unschaffung und res

spective Besorgung den Obrigkeiten, oder aber denjenigen Perfonen, so zu dies sem Werkauf gebraucht werden, überlassen bleibet, durchgangig, und zwar ebenfalls nach richtigem Dresdner Maaß, ben 20 Thaler Strafe bewerkstellis act werden.

Den mit dem Salgichant privilegirten Bafallen und Stadten verbleibet. wie bereits oben 6. 2. ermabnt worden ift, zwar die eigene Ausübung beffelben nach wie vor überlaffen, jedoch find fie gehalten, das Galz nicht nur in der ibe nen angewiesenen Diederlage, nach dem diefen Bafallen und Obrigkeiten dafelbit verhaltnigmäßig bestimmten Giufaufspreiß, ju erholen, fondern auch nach bem ihnen vorgeschriebenen Salzvertaufepreiß an ihrem Wohnort fich zu richten, und folden nicht, wie zeithero an theils Orten zur größten Bedruckung ber Unterthas nen von ibren Galifchantepachtern geschehen, nach Befallen zu erhoben, indem ben Bestimmung des Gintaufspreißes auf eine billige Mugung ibres Befugniffes ben bem Bertaufspreiß Rucficht genommen worden. Es mogen auch diefelben, ba fie auf ibre eigene Rechnung den Solischant erereiren, weiter eine Provifion. ober Abschreibung des Rubrlobns und anderer Transportfoften, an bem Gine taufspreiß nicht verlangen, baben jedoch ben Ginichleifofallen ben vierten Strafe antheil an dem eingeschleiften und ju confisirenden Galg, und daß die Unterthanen ihres Orts fich nirgends anders, als ben ihnen, des Salies erholen fole len, ju gewarten, burch welche Unordnung ihnen fogar ein mehrere ju aut tommt, ale fie ben ihren Befugniffen zeither genoffen haben; wogegen fie auch forgfaltige Obficht zu führen baben, baß das Salz, wie folches consumirt wird, in die Deputatbucher ihrer Unterthanen richtig eingetragen werbe; und geschies bet jugleich den Bafallen, welche ihre Ritterautsfalzbedurfniffe auf die ben Une ferer Generalbauptcaffe zu erlangenden Paffe, in den Cocturen, oder Niederlas gen, erholen laffen wollen, die Busicherung, daß benfelben fothane gewöhnliche Deputate nach dem zeitherigen verminderten Preif, und in der geordneten Magke, richtig jugemeffen werden follen.

- 8) Wegen Besorgung des benothigten Salzes für diejenigen Unterthanen, deren Obrigkeiten, nach ihrer beschehenen Erklarung, laut obberührter besondern Spescisscation, den Salzschank zu übernehmen nicht gemeinet gewesen, geben Wir Unsern Beamten kraft dieses auf, die Betreibung des Salzschanks an diesen Dreten entweder dffentlich anzuschlagen, oder burch eigene Vorkehrung demjenigen, der solchen freiwillig übernehmen will, zu überlassen; es ware denn, daß dere gleichen Obrigkeiten binnen 8 Tagen ben dem Bezirksbeamten sich eines andern erklarten, welchensalls dieselben nach dem zten spho dieses Mandats zu betracheten sind.
- 9) Den Beamten haben Wir sowohl an den, im vorhergehenden Sten Spho erwahne ten Orten, als in den unmittelbaren Amtsortschaften, wo sie auf gleiche Weise die Besorgung des Salzschanks zu übernehmen haben, gleichfalls eine Provision, jedoch nur an I Groschen für jeden Scheffel Salz, nebst dem vierten Theil des confiscirten Salzes vor der hand guddigft bewilliget.

10) Denienigen nicht vrivilegirten Bafallen und Stabtratben, welche, nach ihrer ges ichebenen Erflarung, dem ungeachtet ben Salifchant entweder ferner nach zeite heriger Berpachtungbart, und alfo für eigene Rechnung, fortleken, oder felbie gen gegen Entschädigung abtreten wollen, fich aber ju bem Befugnig bes Salgichants nicht beborig legitimiret, und fich bieserhalb entweder nur auf Pris vilegia und andere Documente berogen, gleichwohl folche entweber gar nicht. ober nicht beborig, beigebracht, oder den Salischank nur burch bie zeitherige bloße jum Widerspruch nicht gedichene Ausubung ju begrunden gesucht baben, wird treigestellt, fich an Unfere Beneralbauptraffe, ju Treffung eines gutlichen Abkommens, ju verwenden, auch im Entftebungsfall, und wenn der Berfuch wegen dergleichen gutlichen Ubtommens fruchtlos fenn follte, nachgelaffen, ibr vermeintes Befuquig rechtlich ansund auszuführen; bis zu beffen Erfolg aber haben dieselben, nach Magnage besten, so megen des Berfahrens in Cammers fachen burch bieffac landesagieke genebnet ift. entweder ben Salifchant ex concellione auf Unfere Rechnung gegen Benuß der mehrbemeldeten Provision, und mit Borbehalt ihres etwaniaen Rechts und beffen Ausführung, wie andere, die fich auf diese Urt des Salischanks zu unterziehen erklaret baben, noch ferner auszuüben, und fich, ob fie bieses thun wollen, binnen & Tagen nach Infinuation diefes Mandate beim Begirtsbeamten ju erffaren, ober ju gewarten, baß die Ausübung des Salischanks, ihrem Recht unschählich, bis zu deffen Ause führung, wie ben tienen; foisich bes Baluchants ganglich begeben baben, nach ber ben Beamten fraft biefes beschehenden eventuellen Unweisung, an andere werde gebracht werden.

Unsere Vasallen und Stadtrathe werden hierben von selbst erwägen, wie ihnen durch die zuzestandene Provision, durch die Lebermaaß an einen Mehe auf jeden Scheffel, durch den Strasamheil und selbst durch das Jubrlohn von I Groschen auf die Meile, ein ausehnlicher Vortheil zu gut gehe, über dieses auch durch die Verweisung der Unterekanen an den alleinigen Salzschank ihrer Gerichtsobrigkeiten für diese ein starkerer Vertrieb, mithin nicht weniger Nugen,

als fie zeithero von ihren Salzpachtern gehabt, ermachfe.

#### Damit aber

: "

6.

1.1.

١:

11) ben dieser neuen Hauptsalzeinrichtung in Ansehung der Richtigkeit des Gemaßes und der Salzpreiß, sowohl mit dem Eine und Abschreiben des Salzes in die Consumtionsbucher, allenthalben gebührende Ordnung erhalten und Keobachtet, auch der Consument weder bewortheilt, noch durch Nachläßigkeit der Salzschensken in unnötige Kosten und Strafen gesetzt werde; so werden Unsere sämtliche Basallen, Beamten und Stadtrathe hierdurch ausdrücklich besehliget, diejenis gen Personen, die sie zu Ausübung des Salzschanks austellen werden, hierzu besonders zu verpstichten, und dahin gemessenst anzuweisen, daß selbige nicht nur das Salz für die angeordneten Preiße; nach dem vorgeschriebenen Maaß richtig abgeben, sondern auch das jedem Consumenten vorgeschriebene Salzepus tat so, wie solches nach und nach abgeholt wird, in den Deputatbüchern, mit Bemerkung des Tages der Abholung und des Salzquauti, deutlich und mit

Buchftaben imentgeltlich abe und einschreiben. immagen, wenn ben ben amuftele lenden Revifionen befunden werden murbe, bak diefes nicht geicheben, und die Salischenken bierunter Unrichtigkeiten, ober Bevortbeilungen, nich batten ju Schulden fommen laffen, Diefelben nach Befinden mit empfindlicher Leibes, ober

Belbftrafe angeseben werden follen.

QBenn aber bergleichen Revicionen, wie nur ermannt, portunehmen find: to haben die Saltreviforen folche burchgangig, fomobl nach ben gegenwartigen. als ben vorbin ergangenen Salzmandaten, und mit Ruchficht auf Die vor den Salidenutatbuchern befindliche Unweisung, einzurichten, jedoch andere nicht. als nach erfolgter Vorzeigung ibrer Inftruction, und mit Bugiebung jedes Orts Berichten, und wenn weber Die Berichtsobriafeiten, noch ber Berichtsbalter anweiend find, wenigstens im Beifenn eines ober mehrerer Dorfgerichtsperios Im Rall aber abseiten ber Berichte niemand ber Revision beimobnen wollte; fo ift folde nichts bestomeniaer obne biefelben, ichoch mit Berneibung aller unnothigen Weitlauftigleiten anzuftellen, und ber Erfolg an Die Beborbe anzuzeigen . Da fodann die nabere Hutersuchung, wenn bergleichen nothig, bem Generali vom 20sten Mari 1716 gemaß, infofeen Die erfte Entbedung Des Une gebubrniffes burch die Salrewiforen, ober andere Unfere Diener gescheben ift, ben Beamten einzig und allein gutommt, bergeftalt, daß die mittelbaren Unterthanen foldenfalls allezeit vor Unfere Memter auf voradnaige unmittelbare Citas tion, und die an deren Obrigkeiten biervon zugleich ertheilte Motification, une weigerlich zugestellen sind.

#### Rerner

•

.

٠.

13) verordnen Wir, daß in Unfebung des von den Obrigfeiten in die Deputatbuchen fur die Schafe zu notirenden Consumo dasjenige, mas unter 5 Schafen ift, gar nicht, 5 bis 9 Schafe aber mit einer balben Deke, 10 Schafe bingcgen, und fo weiter, mit einer gangen Dege in Ansag tommen, auch an ben Orten, mo Die Schafe an bas Salz lecken, nicht gewohnt waren, mubin bas fur felbige ausgeworfene Sali nicht gebraucht murbe, auf diefen, jedoch feltenen Rall ebene magig Ruckficht genommen, und ber Consument ju einem groffern Consumtions. quanto, als derfelbe bierzu erweislich gebrauchet, teinesweges verbunden mere den folle.

#### Ueber diefes und

14) find funftigbin ju der in obangezogenem Mandat vom iften October a. præt. gesetten Beit, mithin alliabrlich ju Martini, die in sothanem Mandat vorges schriebenen Confignationen von denjenigen Memtern, Diftricten und Ortschaften, welche in die Niederlagen Leipzig, Teudig, Robschau, Artern, Rosen und Durrenberg mit der Salzerholung gewiesen find, jedesmal an den Baupffalzverwalter ju Leipzig, und von benjenigen Memtern und Ortschaften, so jur biefigen Baupte falzcaffenniederlage und beren Elbbenniederlagen einbezirft find, an Die ihnen ans gewiesenen Elbniederlagen, ben Bermeibung 10 Thaler Strafe, unmittelbar einzusenden.

15) Jedes Orts Obrigkeit bat die ben den Aemtern abgeholten Consumtions oder Des putatbucher, ben 10 Thaler Strafe unter die einzelneu Sauswirthe austheilen, and felbige durch die Gerichtshalter, und andere Gerichtspersonen, wegen des ren Gebrauch behorig instruiren, auch von Zeit zu Zeit von selbigen, ob die Abs und Einschreibung des Salzdeputats von den Salzverlassen in der anbesohnen Maaße geschiehet, nachsehen zu lassen, um die Unterthauen mit den beschwertschen Revissonen meden Schock Strase gehalten, das ihm eingehändigte Deputathuch forizustlicheren, und das dazu notibige Papier nachzuhesten, sabingegen, so oft ein neuer Hauswirth entsteht, die Obrigkeiten und Beamten, oder diezenigen, die sonst den Salzschauf besorgen, die Anschaffung des erforderlichen neuen Deputathuche ebenfalls ben einem neuen Schock Strase zu besorgen haben.

Much finden Wit

16) für nothig, daß, wie sich aus obigem von selbst eigiebt, in ben Stabten, ober andern Orten, wo bisher ben Juhrleuten, die sich mit der Salzusuhhre abgegeben haben, gegen ein gewisses Marke ober Concessionsgeld offentlich Salz zu verlaufen gestättet worden ift, hinführe dergleichen Berkauf nicht zugelassen, sondern gänzlich eingestellt, dagegen aber ben seder Stadt, und sonst nach Erfordernis, ein ordentlichen Salzkasten angelegt und gehalten werde, damit obbeschriebenen Einrichtung gemis von dem Salzschenken, dem der Salzkasten anverrauet ist, und welches auch ein gewisser Salzsuhrmann sehn kann, jedem Abnehmer das erholende Salzsedemal in das Deputathuch gehörig eingeschrieben werden konne.

Da auch endlich

nannten gelben Galzes von den Niederlagen zu Tendig und Roglichau zu gebrand den gewohnt gewesen; so wird denenselben hiermit ausbrucklich verftattet, fich forhanen gelben Galzes, es mogen nun selbige in Unsehung ihres eigentlichen Saushaltungs oder Deputatbedurfnisse in gedachte zwo Niederlagen gewiesen, fenn oder nicht, zu obigem Behuf noch ferner zu erholen. Jedoch muffen fie den jedesmaligen Betrag in die Deputatbucher gehörig einschreiben lassen.

Machbeni Wir übrigens mißfallig vernommen, daß die in Unferm Manbat vom Isten October vorigen Jahres enthaltene Borschriften nicht durchgangs beobachtet worden, vielmehr sehr viele! Unserer Wasallen und Stadtrathe, infonderheit mit Einsendung ihrer Erklarungen wegen Ausübung des Salzschanks, zuruck geblieben find; so wollen Wir ihnen hierdurch die Befolgung sothaner sowohl, als derer im gegenwartigen Mandat enthaltenen sernern Vorschriften, nochmals ernstlich eingeschärfet, sie auch hiermit verwarnet haben, daß, dafern sie sich hierunter säumig zu erwe. In sortsahren mochten, die verschiedenslich angedroheten Strasen auf jeden Contraventionssall unnachbleibend und ohne Weitlauftigkeit durch Unsere Beante eingetrieben werden sollen.

Urkundlich haben Wir gegenwärtiges Mandat eigenhandig unterschrieben, und mit Unserm Churfturfil. Insiegel bedrucken lassen. So geschehen ze.

::: Zecomanne Gefege I. Theil.

# . Consignation der Sälzniederlagen, und derer wegen der Salzerholung dahin angewiesenen Aemter.

| Salzuleber:<br>lage Arterit.                      | Salinieberlas<br>ge Dürrens<br>berg, |            | Salzuies<br>Berläge<br>Köhlchau. | Salznies<br>derlage<br>Teudiß. | Salznies<br>berlage<br>Leipzig. | Sauptfalzeaffe<br>Dresben und<br>deren Bennie,<br>berlagen. |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <del>                                      </del> |                                      |            | 1                                |                                |                                 |                                                             |
| Amt Langens                                       | Amt Annas                            | Umt .      | Unt Des                          | Umt Lugen.                     | Ume Col-                        | 2fmt 2fftene                                                |
| salza.                                            | berg.                                | Ecfarts.   | likich.                          | Degau.                         | diß.                            | berg.                                                       |
| Sángerhan.                                        | Minguitus !                          | Berga,     | Duben.                           | Beissen!                       | Ellenbutg.                      | Grullenburg.                                                |
| fen.                                              | burg.                                | Frenburg." |                                  | fels.                          | Erbame".                        | Branenftein.                                                |
| Sachsenburg.                                      | Cheninis.                            | Pforta.    | diß.                             | , , , , ,                      | Grimma.                         | Dogen.                                                      |
| Sittichen.                                        | Frautenberg.                         | Lauten,    |                                  | ľ                              |                                 | Dresben.                                                    |
| bad).                                             | Frenberg.                            | burg.      | 1                                |                                | Grimma.                         | Dippolois.                                                  |
| Weiffeinfee.                                      | Griffbann.                           | Plauen.    |                                  |                                | Stadt und                       | malbe.                                                      |
| Bendehtein.                                       | Lauterffein.                         | Pauja.     | 10.7                             | 7                              | Ame Leipe                       | Tinftermalba.                                               |
| Daerfurt.                                         | Schwarzens                           | Boiges     |                                  | 0 % (F y 1 %                   | rig.                            | Bayn mit                                                    |
| Selbrungen.                                       | berg.                                | berg.      |                                  | •                              | Ann Leiss                       | Morighurg.                                                  |
| Die gefürstete                                    |                                      | 21rns#     | 1                                |                                | niá.                            | Bobintein mit                                               |
| Braifchait                                        | Wolfenstein.                         |            |                                  | 9.393                          | Musichen.                       |                                                             |
| Benne berg.                                       | Bief aburg.                          | Benda.     |                                  |                                | Modelis.                        | (Ercisamt                                                   |
| Kini Schlem                                       |                                      | Dillden-   |                                  | 10 a c                         | Garranus                        | Deigen.                                                     |
| lingen.                                           | Mericourg.                           | I          | 4: 1 :                           |                                | Burjen :                        | Orcentature                                                 |
| Rubudorf. mit                                     |                                      | Biegenrud. |                                  | 1                              | mit Dale                        |                                                             |
| Bennshaus                                         | Borna.                               | Naum:      | 1                                | 1                              | gein und                        | <b>A</b> chulamt                                            |
| fen.                                              | Die gange                            | burg.      | 1                                | I                              | Cornzig.                        | Meißen.                                                     |
|                                                   | Oberiaufis.                          | Beit mit.  |                                  | 1                              | Mus Bor                         | Bittenberg.                                                 |
| khafiMannor                                       |                                      | . Sainse   |                                  |                                | big. 1                          | Die dem                                                     |
|                                                   |                                      | burg       | 1                                |                                | Bitterfeid.                     |                                                             |
| refeld.                                           | •                                    | Durge      |                                  |                                | o i i                           | un Meißen zu                                                |
| and the state of                                  |                                      | ľ          | 1 .                              |                                |                                 | Behenge Orte                                                |
| . •                                               | 1                                    | 1          |                                  | '                              | [ ··                            |                                                             |
| •                                                 | <u> </u>                             | 1          | 1                                | l                              | ,                               | schaften Amt                                                |
| <b>S</b>                                          | ł                                    |            | ŀ                                |                                |                                 | Mublberg.                                                   |
| 1                                                 | <b>P</b>                             |            | · •                              | : :                            |                                 | Ofchats.                                                    |
| 1.1                                               |                                      | 1          | 1                                |                                | T .                             | Pirna.                                                      |
| . T                                               |                                      |            |                                  |                                | I : .                           | Radeberg und                                                |
|                                                   | t                                    | I          | •                                | 1                              |                                 | tausniß.                                                    |
|                                                   |                                      | 1 .        | ł ·                              | <b>,</b>                       | 1                               | Stolpen.                                                    |
|                                                   | 1                                    | I          | <b>1</b>                         |                                | ٠.                              | Eprgau.                                                     |

|       |     |     | 5,19 | *           |     |          |          | Sauvefalgeaffe<br>Dogeden und<br>beren Bennies<br>derlagen, |
|-------|-----|-----|------|-------------|-----|----------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | **  |     | 201  | 2.73        |     | -        | The same | la.                                                         |
| 2     | . 4 |     | h. " | 1           |     | 1 26     | 45 20 3  | Senftenberg.                                                |
| 25 T  |     | 1   | 1    | 100         |     |          | 1 may 3  | Annaburg. Belgig. Gras                                      |
|       | - 1 | 100 |      | 100         |     | * 1.     | 12 72    | fenbainiche.                                                |
|       | 9   |     |      |             |     |          | 1 1 1    | Liebenmert.                                                 |
|       |     |     | 201  | 73          | 2.5 |          |          | Pretich.                                                    |
|       |     | i   | . 2. |             |     |          |          | Schlieben mit                                               |
| 1. 14 |     |     | 3.   | 1 4 T       |     |          |          | Barurh, 2imt                                                |
|       |     |     | - 4  |             | *** |          | 71       | Schweibig.                                                  |
| 2.    |     |     |      |             |     |          |          | Senta.                                                      |
| I .   | 9   |     |      |             |     | . P      |          | Wiltenberg.                                                 |
|       |     |     |      | - 4         | V.  | C Str. A | 1. 4     | Dabme. Justerbock.                                          |
|       |     |     |      | Inc. to the | 0.  |          | 1        | and the same                                                |

Schema

zu einem Salzpaß und Attestat.

Daß ber { Juhrmann } N. N. allhier ju N. wohnhaft auf ein mit aven dren zwen zwen cinem } Scheffel weiß Satz, für die im Bezirk der Amts N.

gelegenen & Stade | N. aus der Salmiederlage zu N. zu erholen, abgesendet worden, und erwähnter Dre — Meilen von der Niederlage entlegen sen, wird hiemit pflichtmaffig attestirer. N. den

(L. S.) zc. 2c. { Gerichte ber Rath } allba.

1: ::

4 11 July 19

#### Observainda.

- i) Saben die Bafallen und Offrigleiten ber jedesmaliger Salzenholung bergleichen Daß und Atteffat auszusertigen, und dem Fuhrmann einzuhandigen; auch sodann
- Den Juhrmann bahin anzuweisen, bak er folden in jebem Gleisort vorzeigen und barauf fich ben Betrag ber sowohl auf ber Hnreise bezahlten, als auf ber Midreise zu bijahlenden Gleits und Prüdengelder, auch anderer Abgaben, in artsbaren Stadten aber von dem Generalacciseinnehmer die Summa ber Ges neralaccise von dem zu erholenden Sak vor der Absuhr notiren laffen.
- 3) Sothanen Pas und Attestat auf der Miederlage dem Salzvermalter gegen Auss bandigung eines Ladezettele, worauf sewohl die bear bezahlten Gelber, als res

Diefen Labezettel nun bat ber Subrmann

- pein Generalacciseinnahmen accisbarer Stabte, allie das geladene Salz einges bein Generalacciseinnahmen accisbarer Stabte, allied das geladene Salz einges bracht wird, vorzuzeigen, und in ersteren sich darauf die auf der Ruckreise wirk, ich entrichteten Abgaben, in letztern aber die bezahlte Generalaccise von der in die Stabte eingebrachten Ledung quittigen zu lassen
  - 5) Diefen Labezettel der Obrigfeit des Orts, wohin das Salz geführt worden, wie zeithero geschehen, einzuhandigen.

Wann nun der Juhrmann jur anderweiten Salzerholung abgefendet wird;

6) Die Obrigkeit bes Orts felbigen allezeit ben Labezettel, nebst einem neuen Paß, nach bem vorgentriebenen Fermular, mitzugeben; bamit durch die auf dem Labezettel befindlichen Quittungen der Betrag samtlicher auf der lettern Rucke reise entrichteter Abgaben aller Art documentirt werden konne.

Labezettel mit der Summe der, von dem Miederlagsverwalter nach der Angabe des Juhrmanns in voraus restituirten Abgabe nicht auf has genaueste übereins pressen, ober der Sahrladeputel selbst bem der Dirigseit, oder durch Jahrladig keit des Juhrmanns, auch sont, es geschehe durch welche Ursache es wolle, verlohren gehen wurds, sodann dem Juhrmann im erstern Jahl dassenige, was von ihm an Abgaben zu viel angegeben, und ihm restituire worden, ben der neuerlichen Salzendung unsehlbar gekurzet, im andern Jahl aber ihm der gange Betrag der bereits restituirren, auf der letzen Ruckreise von der Salzmederlage bezahlten Untosten, unausbleibend abgezogen werden soll.

The County of the part of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

# Thurmannzische Verordnung wegen der Garnspinneren, vom 12ten Sept. 1753.

inspannia non i no err

Se find amar bereits verfchiedene beilfame Berordnungen wegen ber Wollempinneren ergangen; ba man aber miffallig vernehmen muffen, bag folche biebero ftrafbar unffer Acht gelaffen ; und nicht allein von ben Spinnern burch Berturung ber Beife. Minderung ber Raben; Anfenchtung bes Garns und Einbockelung allerband Unraths viele Betruderenen ausneubet, fonbern anth von einigen ber Agufmannfhaft bas Armuth in Anfchung bes Spinnerlohns unvergntwortlich gebruckt, ingleichen ber Garnbandel durch Leute, welchen folder auf feine Art jutomme, unerlaubt getrieben morden, man aber bere gleichen dem Commercio und gemeiner Mahrung sowohl, als den landesberrlichen Gine kunften bochfichablichen Beginnen fornerbin nicht mehr nachseben tann: Ale wird biermit folgende ben schwerer Uhndung von jedem auf das genaueste zu beobachtende Berordnung biermit offentlich find gemacht:

Erftene: Berden bie Betrugerenen in Anfebung bes Bewichte ben Befangnis- und Buchthausftrafe verboten, und foll fich dabero niemand unterfangen, bas Barn anzufeuchten, ober Steine, Blen, Gifen, Gand und andern bergleichen Une rath mit einindockeln, oder zu binden.

Zweitene: Goll bas Barn nicht mit doppelten Kaben geweifet, und barburch jur Berarbeitung unbrauchbar gemacht werden.

Dritteng: Muß ein jebes Dockgen 80 Kaben 5 Gebind, ober 40 Kaden 10 Gebind, also in Summa 400 Raden balten.

Diertens: Sollen Die Weifen für bas Pfimb Garn nicht turger, ale & Ellen, für Dad Stud Barn aber wemigftent & Ellen fenn, weshafben

Bunftena: Den Drechslern, Schreinern, und andern bergleichen Sandwertsleuten ernftlich und gwar ben 10 Rthir. Strafe biernut bedeutet wird, Die Weifen nicht allein nach vorgemelbeter lange, sondern auch, damit die gleichfalls bes stimmte Rabengabl nicht vermindert werde, mit erforderlichen Rummen gu fettigen.

Bechftens! Damit in bleffgem Territorio teine andere, ale folthe Weifen, welche Die beborige lange und Rummen baben, gefubret werben mogen, foll jedes Jahr einigemal, und zwat in Ber Gtabt aif Berordnung bes Stadtrathe burch die Bwegermannseammer mit Buttebung ber Pfarrhauptleute, auf bem lande aber nach Gutbefinden der Memter burch die Bogte oder Beimburger in ben Saufern, wo Wolle gesponnen wird; viffitt, and die nach vorgeschriebener Daafe une

C:3

St. 150 313

#### 206 Churmannzische Berordnung wegen Garnspinneren.

richtig befundene Weifen nicht allein, weggenommen, sondern auch die Besiger empfindlich bestrafet werden.

- Siebentens: Go fern nun jemand bergleichen untuchtiges ober unrichtig geweiftes Garn jum Rauf zu bringen lich unterfanget; fo foll verjenige, weifenties abgeboten ober vorgezeigt wird, foldes wegnehmen, und unter Benennung bes Spinners ober Bertaufers bem Graditat überliefern, wolelbst nicht allein bas Garn zu confisiren, sondern auch der Spinner oder Verlaufer nach Befinden bes begangenen Betruge mit Gelb, Vefängniff ober Juchthansstrafe zu belegen.
- Achtens: Wurde aber ein Garnhandler, Sabricant oder Sandmerkegermante, welcher Sarn verhandelt, unrichtiges Garn bestellen, ader wiffentlich annete men, ohne es ben bem Stadtrath anjugeigen; fo foll her elbe, nach gepflagener Untersuchung, das erstemal mit 50, das zweitemal mit 100 Rible, und das brittemal mit Berluft des Burgerrechts und Garnhandels heltraft werden.
- Meuntens: Damit die Churfürstliche Accise nicht vermindert weter, foll niemand sich unterstehen, vor den Thoren, oder anderstwo, als in hiefiger Grade Garu einzukaufen, und ohne Abgabe ber herrschaftlichen Accise solches anderswohin zu vertauschen, oder zu vertreiben.
- Tebentens: Da der Garnhandel eine jur Stadt gehörige burgerliche: Nahrung ist so foll folden auf dem Land niemand, in der Stadt aber nur diejenige, welche nach vorhere von Churfurftl. Regierung erlangter Concesion; in dem Wagamt unter die Garnhandler eingeschrieben worden, zu treiben befugt sein.
- Wilftens: Wird das Spinnerlohn zu 80 Docken auf 8 Gr. 6 Pf., 79 Docken auf 9 Gr. 9 Pf., zu 60 Docken auf 6 Gr. 6 Pf., zu 50 Docken auf 5 Gr. 3 Pf. ben benen Garnen über, so unter 30 Docken gesponnen sind, auf ro Docken I Gr. geset; und werden babero
- drucken, mithin die Spinner nicht allein mit guter trockener und enchtiger Wolle zu versehen, sondern auch das in gutem Geld nach hiesigen, durch die dieferhalben ergangene Vateute sestehen Munilauf zu bezahlende Spinulohn im mindesten nicht zu verkurzen, noch statt baarer Zahlung einige Waaren wider Willen aufzudringen, wordus ber Stadtrath eine genaue Anfickt zu richten lied der gleichen gewissenlosse Mishandlungen des Arinuth jedesmal mit einer Strafe von 20 Athir. zu ahnden; hiermit angewiesen wird. Publicatum unter dem Churchissell. Wannz Regierungsinstegel. Erfurt den 12ten Sept. 1753.

ì

.: .

.. . . .

(L. S.) Derer hohen Erze und Dhomstifter Mannz, Erier und Gerer hohen Erze und Dhomprobit, Chorbischof und Capitularhert, Churfursti. Mannz. Geheimter Rath; Statthalter und Regierungsräthe hieselbst.



henden Josef der inden Mittel durch bild und beitel bei Bergen gebreichte Beitel burch einlendere genete beite berech einleucher beite beite bei beite begen lichte und hierdrich und hierdrich gereich beite beschiede ber

Berordnung für die Lemwandfabriken 

de furfatefte Gnaben under allerfeits andbiafter Berr, baben, nach Dero unermubes ten landerbaterlichen Gorfalt, welche bochft Diefelben auf bie Erweiterung bes Sandelvind bes Rabrungoftandes Threr getreuen Unterthanen zu verwenden gemobut find, de bleifanviftifit leinenführlien einer vorzuglichen Aufmerkfamkelt zu murdigen, sofort gnabigft ju befehlen gertibet, baf ju mehrerer Empothringung bicfes, ben biefigen landen in allem Betracht ib nublichen Manufacturftandes, und besonders ju Befestigung der afe feritlichen Trede und Glaubens, ale der wefentlichften Stube einer blubenben Sandlung, nathfiebende Berbtonung ertaffen, und jugleich alle churfutfill Beamte, tlofterliche, abee fiche uind fladtifche Gerichesvergefehre gemeffenft angewiefen werben, biefelbe mit aller Schärfe mid Rachbrich pflichtschulbigfe jur Ankubung zu bringen. ម្រីសម្រើ នៃមិន្តស្គង ស្ថិតិស

Erfter 21 bid nitt.

Wie der Anbau des Flachses befördert, und es mit dessen Bubereitung gehalten werben bil!! 33

§. I.

(Sin jeder vernunftiger Unterthan wird von felbft einsehen, von welchem ausgebreiteten Muhimider Ainban besifflachies, als destint den Leinthfabritete erforderlichen pour Problice gewesen bir. und welche Botcheile bie Ergunging beffelben ben Acferleuten, Das Menten benten beding benten beim leinengrandfartutftanbe bibber verfchafft haber bir ber ber ber ber anderson tillefing bigtig angenitable our Denbing bereite inte

In dieser Zuversicht konnte man baber swar für unnöthig halten, den hierlandischen Landmarin gunt Africheban aufgennuntein a meil aber aleichwohlt die Gefahrung gum bitern befidtiger ange manche von Bonurheilelingebiendere klutertheben, ihren eigenem und ihre landes Rüten miftennerr: bitverben: biejobiefhinftl. Bomme, und abfrigen Gerichtsnorge asmonthe ask generation of the contraction of the c mit aller Gorginte angelegen fend gur faffen . Hoford ihre fatte gobene in benjenigen Begenden, wo folbeb fein Gebeihen finder! zu boffen bauffger Emtebutig in forweie folde dem übrigen Beldbau unnachteilig ift, auf moglichfte Irs aufummuntern, woben inebefondere ben fute furfil, Beamten der Auftrag gefchiebet, ben Unterthanen die ju Berbefferung des anzugies benden

benden Blachses dienenden Mittel durch selbst anzustellende Bersuche, somit durch einleuche tenbe und überzeugende Beispiele begreiflich ju machen, und hierdurch selbige zur Nachahe mung zu bringen.

Gleichergestalt sollen die churfurfil. Beamte und Berichtsvorgeseste ihre Unterges bene jum oftern ermahnen, duf die Zubereitung des gezogenen Siaches ulle pur möglichste Gorgfalt besonders dabin zu verwenden, daß derfelbe nicht zu lange im Waffer, und nache ber auf der Stauche gelassen, und dudurch an seinem inneren Baste verdorben werde. Wie nun auch

§. 4.

Aus der Erfahrung bekannt ift, daß der in die Fluffe eingelegte Flachs zum offers von wilden Wassern entweder sortgeführt, oder von dem herbey gesührten Schlamm und Unrath ganzlich überschüttet worden; so haben die chursürstl. Beamte und Gerichtsvorger sette die ungesaumte Veranstaltung zu treffen, daß ben einer jeden Gemeinde an einem nabe un dem Fluß gelegenen schicklichen Ort ein oder mehrere zu Fassung des anzuziehenden Flache ses hinreichende Platze ausgegraben, wohin das Wasser aus dem Fluß geleitet, und der worhandene Flache alsdann ohne Gesahr und zu besserer dessen Rosse eingelegt werden konne; immaßen von nun an das Einlegen des Flachses in die Flusse, in Betrachtung der siede Wierbrauerenen sowohl, als überhaupt für die Gesundheit der Menschen und des Wiehes von daher entstehenden scholichen Folgen, als eine, der guten Polizen zuwiderlang sende Anmaßung, ben 20 Athlr. Strafe durchgangig untersägt wird.

# Wie es mit der Flachsspinneren in Zukunft gehalten werden soll.

Ş. I.

ie bisher über bie ungescheueten Betrugerenen ber Spinner geführte häufige Alagen machen es allerdings jur Nothwendigkeit, daß auf deren Abhulfe ein worzügliches Augenmerk gerichtet, und der spinnen lassende Ainterthan somoht, als der keinenweber gen alle unerlaubte Bevortheilungen sicher gestellt werden.

§. 2.

Wie aber berlen ftraffiche Vorgange vorzuglich von ben betrügerischen Weisen ihe ren herfing nehmen; so sollen sammtliche in den Aemtern und Gerichten vorfindliche Beis sein durch die anzustellenden verpflichteten Schaumeister besichtiget, und untersuchet, die richtig besundenen, das ist: welche in ihrer Weite dren und eine halbe Elle halten, mit dem eigende hierzu verfertigten Granpel fignirt; die unrichtigen hingegen sogleich hinwege genommen, und ine Amt oder Gericht eingeliefert, von diesen aber, wenn sie nicht abge andert werden konnen, consissert und zerschlagen werden. Damit jedoch

Die Spinnen qualeithe gegen alle untichtige Beifen versichert werben nidgen : fo merben famtliche im land befindliche Drecheler und Schreiner biermit angewiefen, Die ben ibnen binfunftig zu bestellenden Weiren ben 4 Riblr. Strafe von der, in vorstebendem Soho feitgesehten Weite, inamitch ju dren und einer balben Elle zu verferrigen, und folche por ber Abgebung an ben Beiteller, von einen in ber Dabe fich aufbaktenden Schaumeiftet Rempeln au faffen; immafien berienige Drecheler ober Schreiner ; welcher eine ungeftem ebelte Weife, wenn gud gleich Tolche richtig befunden wurde; verfaufen wird; mir ber indmlichen Sarpfe belegt werden foll. The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

Bestalten num burch biefe Bortebrung ben Spinnern teine Entsthuldigungsursache mehr übrig bleibt: fo wird in Unfebung bes Gebinbes und Etranggebafte weiter veroronet? baf in bem Obereichofelde ein Bebinde aus 40 Saben, ein Strang aber aus 30 Bebinden; in bem Untereichsfelde bingegen ein Bebinde aus 48 Raben, und ein Strang ober topp aus 194 Gehinden befteben; auft die Spinner, fich, nach biefen vorgefdriebenen Befindes und Stranggebalt in Butunft richten, oder gewartigen follen, daß die bierunter benehende: Uns treue ben bem erften Uebertrettungsfall mit & Bar., ben bem weitern bingegen mit einem Gulben, oder auch dem Befund und Umftanden nach mit empfindlicher Arreftstrafe nunache fichtlich werde geabndet werden.

### Dritter Abichnitt.

# Von der Schuldigkeit der Leinenweber ben Verfertigung Des Leinwands. The contribution of the second of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribu

a von ber regelnidßigen und getreuen Berfertigung bes leinens ber bamit treibenbe Sandel feinen Bestand und Erweiterung erhalt: fo wird zu Erreichung dieses Ende zwecks den Leinenwebern auf das nachdrucksamfte eingescharft, daß fie

- a) Bor allen Dingen bas Garn gehorig fortiren, damit allemal zu bem Ginschlag foldes Gorn genommen werde, bas fich ju bem Mufgug fchicket, fobann
- b) Das auf diefe Art ausgesuchte Garn mit guter Afche fieden. Siernachft
- c) Wenn: foldes bierdurch jur Berarbeitung mohl zubereitet worden, eine jede Gorte Leinen nach dem Berbaltniß der biergu erforderlichen Bangen gut, dicht und dauerhaft verfertigen; jugleich auch
- d) Dem Tuch in der Breite allemal ein balb Biertel jugeben, fofort folches burchgangig funf und eine balbe Biertelelle breit machen, damit es durch das Ginfriechen auf der Bleiche das auf dem Stempel bemertte Ellenmaaß behalte.

#### §. .2.

Wie aber ohne Einsubrung einer besondern strengen Aussicht fich nicht wohl hoffen laßt, daß alle und jede teinenweber die in gegenwartiger Verordnung enthaltene Vorschrift ten punctlich erfüllen werden: so verordnen Wir hiemit, daß das tand in gewisse, in der Anlage sub Lir. B. bemerkte Cantons eingetheilt, und in einem jeden derselben eine offents liche Schau eingesührt, zu dem Ende in dem zur Schau ausersehenen Ort dren des Hands werks vollsommen kundige und anden tedliche Manner, nach deren allenfalligem Ableden aber andere teinenweber von gleichen Eigenschasten als Schaumeister angestellt, und nach der unten angehangten Sidessormel verpstichtet, diesen sodann ein jedes Stuck des sertigen teinens zur Schau vorgelegt, und, nachdem solches von ihnen wohl besehen und gemessen worden, mit dem sur eine jede Sattung verserigten Stempel auf den beiden dussersten Enden plombirt, sie dies des Schaumeisters Bemühung aber von einem jeden Stuck & Heller von dem Eigeuthümer desselben bezahlt werden solle.

#### § 3.

Bu Bestimmung ber verschiedenen Gorten wird die Abtheisung des auf den Kauf gemachten Leinwands unter folgenden Numern, namlich:

| Mro. | ı. | •  | • | .31 |     |    |          |         |
|------|----|----|---|-----|-----|----|----------|---------|
| Mro. | 2. | •  |   | 29  | bis | 30 |          | •       |
| Mro. | 3• | •  | • | 27  | bis | 28 | •        |         |
| Mro. | 4. | •  | * |     | bis |    |          |         |
| Mro. |    |    |   | 23  | bis | 24 |          |         |
| Mro. |    | •  | • | 21  | bis | 22 |          |         |
| nro. | 7• | ø, | 8 | 19  | bis | 20 |          |         |
| Mro. |    | •  | • | 17  | bis | 18 | gångiges | Leinen, |

um deswillen festgesest, weil es in der offenkundigen Wahrheit beruhet, daß das leinen von 31 Gangen, wenn solches gut gemacht ist, die Gute von 32er haben konne, und gleichergestalt die übrigen Sorten.

#### 4.

Da nun für eine jede der bemerkten Numern ein dreisacher Stempel zu Bezeichnung des verschiedenen Ellengehalts angeschaft, auch hierauf das in hiesigen kanden übliche Heiligemiddter und Duderstädtische Ellenmaaß, (wovon das erste für das Obereichssfeld, letteres hingegen für die untereichsfeldischen Aemuer und Gerichte beibehalten wird durch die beide Buchstaben H. und D. bemerkt worden; so haben die Schaumeister, um alle Unordnungen sorgsältig zu vermeiden, sich wohl vorzuschen, daß ben Plombirung des teinens allemal der rechte Stempel genommen werde; immaßen der, oder diejenige Chausmeister, welche hierin ihre Pstichten nicht auf das genaueste erfüllen, sofort entweder auf schlechtes keinen eine bessere Numer, oder gar eine falsche Ellenzahl aufdrucken, und hiers durch zu Bevortheilung eines oder des andern Handelsmannes Unlaß geben werden, mit willschriger harter Gelds oder Leibesstrase dem Besund und Umständen nach, ohne alle Nachsicht, belegt werden sollen.

Damit aber Die, gegenwartiger Berordnung vorgefeste gemeinnusliche-Abficht auf teinerlen Weife verfehlt merben moge: fo wird andurch weiter verordnet, daß

32 1 4 1 6 2 6 2 2 2 2 3 1 6

- a) Ein jedes Stud auf ben Rauf gemachten Leinens (es fen foldes im Lande felbst gefertigt, oder zuvor auswarts erhandelt worden,) vor deffen wirklichem, oder anderweitigem Verlauf entweder zu der im Canton angeordneten, oder einer andern mehr in der Nabe besindlichen Schau überbracht, und nach der, in dem Spho 2. dieses Abschnitts ertheilten Vorschrift, plombirt; sofort
- b) Derjenige, welcher dieser, zur Erhaltung der öffentlichen Treue und Glaubens ges mablten Ginrichtung zuwider sein versertigtes oder ausgekaustes keinen entweder ins oder ausgerhalb kandes verkausen wird, für jeden Uebertretungsfall 2 Gulden, (wovon die eine Halfte Eminentissimi fisco, die audere dem Angeber mit Bersschweigung seines Namens zufällt) erlegen, oder dieses verpronungswidrige Bestragen mit zweitägigem Arrest verbusen, mit gleicher Strafe auch
- c) Derjenige angesehen werden solle, welcher schlecht und betrugerisch gemachtes leis nen, dem es besonders an dem Ellenmaaße in der Lange und Breite fehlet, jur Schau bringen wird.

#### 6. 6.

Won der in vorstehendem Spha festgeseten allgemeinen Schau wird zwar dasjed nige Leinen, welches die hiesigen Unterthanen zu ihrem eigenen hauslichen Gebrauch machen lassen, billig ausgenommen; jedoch bleibt dem Eigenthumer unbenommen, ein etwa nicht accordmäßig verserigtes Stud teinen den angestellten Schaumeistern vorzulegen, welche alsdaun ihr pslichtmäßiges Gutachten sowohl wegen Bestrasung eines solchen teis nenwebers, als auch wegen des zu mäßigenden Macherlohns zu erstatten hiermit angewiesen sind. Im Jall aber ein solches zur eigenen Nothdurft anfänglich bestimmtes Stuck teinen anderweitig verlauft werden sollte: so nuß es gleich dem übrigen Kausseinen dem Schaus meister vorgelegt, und von denhielben der Vorschrift nach gestempelt werden.

#### §. 7.

Wenn ein Leinenweber zu glauben Ursache haben wurde, daß sein zur Schau ges brachtes Leinen von dem Schaumeister ohne hinlanglichen Grund getadelt, oder gar als untüchtig verworfen worden: so soll einem solchen vorbehalten senn, dem Amt oder Gericht hiervon die Anzeige zu thun, und eine anderweitige Schau und Besichtigung sich zu erbitten, welche sodann auch das Umt oder Gericht, auf Kosten des unrecht habenden Theiles, zu erkennen, und hiernachst entweder wegen Bestrafung des schuldig befundenen Leinenwes bers, oder wegen Plombirung des als tuchtig erkannten Stuck Leinens das erforderliche zu verfügen hat.

Carlotte State of the

#### Vierter Abichnitt.

## Wie sich die Bleicher und Leinwandaufkäufer hinfort

zu benehmen haben.

§. i

Da das leinen einen Theil seiner Zuhereitung durch die Bleiche erhalt, solglich diese Betrachtung es zur Norhwendigkeit macht, auch hierin die erforderlichen Vorschriften zu Verhütung alles Betrugs zu erlassen; so wird andurch vecordnet, daß die mit Bleisthen sich abgebenden Unterthanen das ihnen zu dem Ende anvertraute leinen, vor dessen Aussegung, auf der Seite mit Schlingen versehen, auf der Bleiche nicht zu gewaltsam ans ziehen und anpstoden, keinesweges aber sich einiges Kalchwassers in der Absicht einer das durch zu bestorden geschwindern Weiße bedienen; widrigensalls den Entdeckung eines sols then gebrauchten, dem Leinen nachtheiligen, somit unzuläsigen Mittels der Bleicher mit wills kühriger schwerer Strase belegt werden solle.

#### §. 2.

Gleichergestalt wird denjenigen Unterthanen, welche bas hierlandische Leinen ente weder für sich, um damit einen weitern Sandel zu treiben, oder in Commission auswartiger Sandelsleute aufkaufen, nachdrucksamst anbesoblen, daß sie sich ben Verschickungen aller betrügerischen Bermischung bes Leinens mit andern nicht accordmäßigen Gorten um so ges wisser enthalten, als im Uebertretungsfall gewärtigen sollen, daß sie ben entdecktem Betrug, nebst dem Ersas des dem Käufer hierdurch zugesügten Schadeus, mit einer siskalischen Strafe von 20 Richte, ohne die mindeste Rucksicht werden angesehen werden.

# Sunfter Abichnitt.

# Wie es mit den Leinenwebergilden in Zukunft gehalten

werden foll.

#### §. 1.

er ben den hierlaudischen keinenfabrifen in verschiedenen Gegenden einzeführt gewisens Junfts oder Gildezwang, und die damit verknüpften Abgaben haben besonders in jesen Armtern und Gerichten, in welchen die keinenweberen beinahe von samtlichen Unterschanen ohne Unterfahied des Alters und Geschlechtes zeither betrieben worden, nicht allein zu oftern Mishbelligkeiten bisher Anlaß gegeben; sondern auch viele von diesem nüglichen Nahrungsbetrieb ganzlich abgeschreckt.

#### 6. 2.

4.1.

Um also den für besagten Manufacturstand hieraus entstandenen übeln Folgen sur die Jukunft vorzubeugen, soll sümtlichen churfürftlichen Unterthauen nachgesehen senn, das sogenannte Hause und Kaustuch ohne Unterschied, und, ohne an einen Gildezwang gebund

aetunben ju fern, ju verferrigen, jugleich auch andere biebe Banbmert ju lebren, und Geiellen in baiten, ben verbandenen junftigen Meiftern, befenders in dem eburfarft. Ime Harburg, dann den Berichten Berredt, Meifenften, wa hagen Delna, Bubilate, Mertroba. Drabell, Wimingeroba und Bellenbern aber fren fteben, enmeeber ber Bunfteere bindung ju entragen, ober fich einer von ben ju Beifigenftabt, Duberftabe und Dimeiftabe befiebenden Bilben incervoriren ju laffen, auf welchen letten fall biefe babin angemiefen merben, bie aus bemeibrem Imt und Gerichten fich anmelbende Meiner ibret Bunft frem. und abne Unforderung ber nindelten weitern Megabe einzwerleiben.

Signatum unter beigebrucktem churfurft Regiermigefanglepinflegel. Beiligenftabe den 7ten Inius 1780. . .

> (L.S.) Churfurfil. Manny jur landeeregierung bes Cichefelbes anis biafi verordnete Statthalter, Commiffarius, Webeime Dofe und Regierungerathe.

> > von Keller.

Schwarz, Regierungeserretarius.

#### Lit. A.

# Eidesformel für die anzustellende Schaumeister.

Thr follet geloben und ichmoren einen Gid ju Gott bem Allmadrigen und feinem beiligen Bort: daß ibr bas euch aufgetragene Unt eines Schaumeifters mit aller Trene und Reblichkeit verfeben, bas euch jur Schau-vorgelegte teinen wohl befeben, melfen, und bemfelben ben fur eine jede Gorte verfemigten Stempel aufdrucken; das untichtig und betrugerifch gemachte verwerfen, und jugleich benjenigen Leinenweber, welcher foldes gemacht, bem Unt ober Gerickt gut verorbnungemäßigen Beftrafung anzeigen, fofort ente von der durchgangigen Erfullung biefer eurer Pflichten weber burch Freund noch Reinde schaft ober Geschenke abhalten laffen, fondern alles verrichten wollet, wie es einem rechte ichaffenen, redlichen und gemiffenbaften Schaumeifter eignet und gebubret.

Aufferdem follet ibr auch noch geloben und fchworen: bag ibr die euch aufjutragende Besichtigung und Untersuchung ber im Umt (Gericht) befindlichen Weifen mit ber namie ichen Trene, und Gewiffenhaftigkeit vorhohmen. fomit den verfertigken Stenwel nur auf jene Weifen, welche in ibrer Brite bren und eine balbe Elle balten, guforucten, biejente gen bingegen, welche biefe vorgefchriebene Weite nicht haben, in bas Umt ober Bericke einstefern, auch auf gleiche Weife euch, ben Untersuchung ber euch vorzugeigenden neuen Weisen benehmen wollet. Alles getreulich und sonder Gefahrbe.

20 0 2

Lit. B.

## Eintheilung der Cantons.

- 1! Das churfurftl. Amt Zarburg, die Ges richte Deuna, Supstedt, Gertroda, Orschel, Winzingeroda.
- Schauort Breitenworbis.

2) Bericht Beroda.

- Schauort Liberobe.
- a). Gericht Duderstadt, von Anorr, von Westerhauen, Teistungenburg. -
  - Schauort Stadt Duberstadt.
- A) Die churfurstl, Aemter Gieboldebausen und Lindau.
- Schauort Recken Gieboldebausen.
- -5) Churstickliches Amt Scharfenstein, und Bericht Reifenstein.
- Schanort Beuren.
- 6) Churfurstliches Umt Rustenbern, Gericht von Bodenhausen, von Buls zingelowen, von Sanstein Schache tebich, von Linfing Ort Burgwald. Schauert Uder.
- 7) Gericht von Zanstein und von Linfing Ort Birtenfeld.
- Schauort Gerbichsbausen.



# I-9.

# Hessen = Casselische Verordnung wegen des Garnund Leinenhandels vom 29sten Jun. 1765.

Son Gottes Gnaden Wir Kriebrich, Landgraf zu heffen, Kurft zu Berefeld, Graf zu Capenelnbogen, Diet, Ziegenhapn, Nidda, Schaumburg und Hangu 20. 20. Ritter bes Konigl. Großbrittannischen Orbens vom blauen Sofenbande, 20.20. Entbieten allen Unfern nachgesetten Regierungen, Dberund Nicberbeamten, Pralaten, Ritter- und Lanbichaften, auch allen übrigen Unfern Interthauen, wie nichtweniger ben auslandischen einiges Commercium mit kinnentuch und Garn in Unfern landen treibenden Raufe und Sandelbleuten, Unfere Gnade und fugen ibnen anben zu wissen:

Dbwoblen Unfere Sochlobliche Serren Borfahren, nottfeligen Bebachtniffes, jum beffern Aufnehmen des Linnenbandels in Unfern Bekilchen Kurftenthumern und landen verfchiebentlich babin gemeffene Berordnung ergeben laffen, bag richtiges und unverfalichtes Tuth in beboriger und erforderlicher lange, Breite, auten Raben und bichte geschlagen, fabriciret und bierunter teine Bervortheilung und Betrug verübet, ju dem Ende und damit es den Leinwebern niemals an gutem Garn ermangele, auch das Baen felbft unverfalicht und in behöriger lange gehaftelt, an ben Gebinden nichts abgezogen, noch an ben Raben ein wenigers . als fich gebubret, miteingebunden . mithin fowohl an Seiten berjent gen, fo das Barn fpinnen, als auch der Leinweber ben forbanem Bewerbe überall ehrlich und aufrichtig ju Berte gegangen, ober aber gegen die Contravenienten mit ber barauf gesehten Strafe ohne Rachfeben verfahren, und ju folchem Ende von den obrigkeitlichen Perfonen hierauf ex Officio inquiriret, nicht aber, bis bergleichen vorber benuneitret, von ihnen, den Beamten, abgewartet werden folle; Daß jedennoch und fothaner Unferen Une terthanen jum felbsteigenen Besten gereichenden Berordnung ungeachtet, der gehoffte Effect nicht verspuret, im Gegentheil aber von vielen Linnentuchbandlern und leinwebern über die schlechte Spinnerenen, betrügliches Safpeln und baburch von Tag ju Tag in Abfall tome menden Linnenbandel noch neuerlich geflagt und um Remedur gebeten worden.

Gleichwie Wir aber hierunter in Zeiten dienliche Anstalten vorzusehren aus kandesvatterlicher Fürsorge für das Beste Unserer getreuen Unterthanen Uns veranlaßt besunden.
so haben Wir die unterm 28. April 1738, wegen des Garnspinnens, kinnentuchmaschens und dessen Handel emanirte Verordnung zu erneuern und zu schärfen für nothig erachetet. Segen, ordnen und wollen demnach gnadigst und ernstlich hiermit, daß

I.

Edmtliche in Unseren Landen besindliche Obrigkeitspersonen und Unterthanen ohne Ausnahme und wes Standes sie auch sepen, der unterm 12 Tag Augusti 1732 des Linnens zuche und Garnhandels halber ausgelassenen Verordnung in allem kriede nachleben und keine einzige dagegen angehende Contravention verstatten sollen; zu dem Ende und wie es in fine derselben befohlen, sie jum Wohlseyn des gemeinen Besten deren Befolgung ex Officio zu besorgen haben, mit der ausdrücklichen Verwarnung, daß, in sosern den Des nuncianten oder Klägern, um solche nur der Sachen müde zu machen, nicht sosort und Perseulo succumbentis mit aller Amtshülse ohnentgeltlich an Hand gegangen wird, Wir mit schwerer Uhndung gegen selbige ohnnachläßig versahren lassen wollen. Um aber auch noch weiter den Handelsleuten hierunter zu aßistiren und den zeitherd anderwarts eingebrache ten Beschwerden vorzukommen, mithin dieses Commercium um so vielmehr im Stande zu erhalten: so ist Unsere gnadigste Willensmennung ferner und

II.

Daß, da sich in einigen Districten des Landes gezeigt, wie der Rigaische oder Tonneulein mehr und bessern Flachs, als der späte oder sogenannte Klengelein gegeben, solchemnach derselbe an diesen Orten von Jahren zu Jahren weiter eingeführt; dahingegen an den Orten, wo der bisherigen Erfahrung nach besagter Lonnenlein mit gutem Erfolg und Nuben Mugen nicht eingeführt werden tonnen, flatt deffen Frah und Spatlein gebrancht werden folle. Gleichwie aber,

· · · III.

Wann auch der Flachs noch so gut gerathen, durch theils faules und liederliches Gesinde oder Arbeitsleute jedennoch schlechtes, ungleiches, unreines und brüchiges Garn gesponnen und eben dadurch das Linnen mehrentheils verdorben wird; so haben ansorderft alle in Unsern Landen seshafte Hauswirthe auf tuchtige Spinnerenen ben ihnen mehr, als bishero geschehen, acht zu haben, und für sich sel sten, auch ihre Kinder, Hausgenossen, oder Arbeitsleute, einer bessern Bubereitung des Flachses sich anzugewöhnen. Des Endes

#### IV<sub>1</sub>

Gleich aufangs und sobald der Flachs von der Rotte oder Stauche abe und zur Verarbeitung gebracht wird, solcher tuchtig rein zu machen, im Schwingen, Secheln und Rippen wohl zu bearbeiten, kein Werk oder Heede darunter zu lassen, weniger nicht alles dasjenige, so sich an Schibben oder Ennen darunter befindet, wohl auszuschützteln, und solchemnach der Flachs ganz rein und ohne daß noch Werk oder Beede darimen besindlich, zusammen in Kauten zu dreben, hierauf aber ein jedes absonderlich und nicht Flachs oder Werk untereinander zu spinnen. Da auch

#### V.

Unter ber heede oder dem Werk ein Unterschied angegeben, und das zuerst auss gehechelte jum groben, das folgende aber zum reinen, auch wann noch weiter gehechelt ist, zu noch reinerem Werk oder heede gerechnet wird; so sollen anch diese unterschiedliche Sorten ebenwenig untereinander, sondern eine jede zu Erlangung eines gleiche und vesten Fastens absonderlich gesponnen werden. Welches demnach zu erhalten

#### VI.

Ein jeder Hauswirth hiermit ernstlich angewiesen wird, dabin genau zu seben, daß aller und jeder Flache, bevor er versponnen wird, durch eine grobe und eine reine Sechel gezogen, und hierdurch vor allen Dingen zur guten Spinneren und einen reinen, vesten und wohl ausgehechelten Flache zu überkommen, ber Ansaug gemacht werde.

#### VII.

Soll es mit dem Spinnen selbst also gehalten werden, das sowohl der Flachs, als Jeede oder Werk rein und gleich gesponnen, die darinnen sich vorsindende Ungleichheiten wohl auseinander gezogen, die Faden nicht allzwest zusammen, noch auch gar zu lose gedres bet, mithin überall gleich veste und nicht abgebrochene Kaden versertiget werden, wie dann auch benm Haspeln ebenmaßig Acht zu geben, daß das Garn auf der Spulen nicht verwirstet, abgebrochen und oft geknüpset, sondern ebenmäßig, so viel immer thunlich, an einem Stück abgehaspelt, die in jedes Gebinde gehörige Faden ohne den geringsten Abzug einges bunden, kein Gebinde weniger, als in der Ordnung enthalten, in den Strang, Idspels oder Stück gebunden, oder der Haspels fürzer gemacht, mithin hierdurch das Garn in einer erforderlichen Gute erhalten werde. Go viel immittelst die Länge des Haspels, auch wie viel Gebinde

Bebinde in ein Stud und wie viel Jaden in ein Gebind gerechnet werden, angehet, laffen Wir es ben den desfalls ergangenen vorigen Verordnungen dergestalt bewenden, daß der Hafpel, worauf Linnengarn, es sey vom Flacily, ober Beede und Wert gehaspelt wird, uach, ver Länge und Umtreis vier gemeine Casselliste Guen und dren Joll, ein jeder Strang breifig Gebinde und jedes Gebind vierzig Jaden hatten sell. Indem aber

St. VIG. Strate

Durch schlechte Beobachtung der Verordnungen der dadurch verhofte Außen ents weder gar nicht, oder doch sehr langsam erreicht wird; so besehlen Wir ernstlich, daß ben dieser einzig und allein das Wohlsen Unsere manchmal nahre und arbeitelosen Unterthanen zum Grund habenden Verordnung in jeder Gemeinde, wie auch auf den einzelen Hofen oder Muhlen, jezuweilen und zwar jedes Jahr von Martinitag an die Ostern, alle vier Wochen einmal das gesposinene Garn den den einzelenhaften burch die Greben, Vorstes ber, Sidgeschworene, oder wem sonst deren Verrichtung oblieget; nach der Reihe der Hauser allemal mit Zuziehung eines im Ort wohnhasten teinwebers unverwarnt visitirt, und ob dasselhe richtig gehaspelt, auch die vorgeschriebene Unzahl der Gebinde und Faben habe? wohl besichtigt, was an Fehlern hierben anzurressen, sosort untersticht und ans Umt zur Vestrasung angezeigt, die dahin aber das nicht zur gesundene Garn in Verwahr rung behalten werde, welche Besüchtigung dann, wie oben erwähntz auch von jedes Orts keinwebern nach der Reihe allezeit mitzuhalten, und damit ohne Nachsehn sederzeit zu constituiren ist. Mit dergleichen mangelhastem Garn aber an und sur sich selbsten wollen Wir es

IX.

Solchergestalt gehalten wissen, daß zusolge des 4ten Sphi von vorangezogener Versordnung de Anno 1732 das erstemal von jeder Zaspel Garn, welche das verordnete Ids spelmaas nicht hat, und woran die Gebinde voer Faden in der Zahl mangelhaft, ein halber Cammergulden oder dreizehen Albus, und das anderemal zween Cammergulden Strase erlegt, nachhero aber und in fernerer Betrettung mit der Thurns oder auch wohl gar hart terer Strase versahren, dahingegen wann das heeden voer werken mit unter das slachsene Garn gesponnen, oder wann solches geschehen, dasselbe gleichwohl benm Berkauf oder sons sten blos Flachsen ausgegeben worden; das erstemal für jede dergleichen Zaspel oder Strang, vier Albus, das zweitemal das Duplum und so serner bis auf einen Reichsthaler erlegt, und von diesen Gelosstrafen die Helste denen, so solche Fehler gefunden, für ihre Mühe gelassen, das Uebrige aber Uns verrechnet, und wann es sich alsbann doch nicht bestert, gewisse teibesstrase gegen dergleichen widersetzliche Leute vorgenommen und sie dadurch zur Correctur gebracht werden sollen.

X.

Sollen die im Sten Spho bemeldte Personen von den zu haltenden Bistiationen mit Beistigung des Monats und Tages, wann sie gehalten worden, jedesmalen ihren Rapport an ihre vorgesehte Beamten ben zehen Cammergulden Strafe einliefetn, diese hingegen ihren Handbericht aus dem ganzen Amt um Ostern jeden Jahrs an Unser hiesiges Commercien Collegium ben zwanzig Rthte. Strafe ohnsehlbar einschieden. Und da

XI.

Solchergestalt an die Garnkaufer und Juden kein versalsche und unrecht gehaspeltes Garn'mehr gelangen kann, sondern, wand sie ja dessen besiehen, sie solches aus den app grenzenden kanden eingebracht oder umgehaspelt haben mussen; so werden auch selbige vers warnet, sich dergleichen falschen Garns furs kunftige zu enthalten, indem von dato dieser Werordnung an alles und jedes ben ihnen gestindene, in weniger Gebinden eder Jaden bestes hende, und oberwähnte Haspellange nicht habende Garn sosort und ohne einige weitere Einrede consissert, und nach Inhalt des geen fehr mit der nemlichen Strafe sowohl gegen sie, als gegen diesenige, so solches gesponnen und gehaspelt, zugleich jedesmalen mit verssahren werden soll.

XII.

Nachdem auch in Unfern kanden der Uns ertheilten Anzeige nach, versthiedene Sortimente von Linnen, Kauftuch gemacht werden, worzu bokanntlich diverfer Art Gark erforderlich ift, und dann die Kaufteute, welche denjenigen beinwebern, so nicht allezelt has Vermögen zum Garneinkauf haben, das Garn entweder zum verarbeiten, oder auf den Lohn, oder auch wohl für das Kanftuch selbst an Bezahlung anzugeben pflegen, jozuweilen gewisse Sorten Garn, so sie zu dergleichen Art Luchs brauchen, bestellen; so soll solchens sauch dem Muster, das sie in dieses oder jenes Ant oder Gemeinde den Spinnern geben, auch das Garn würklich gesponnen, und hierauf mit allem Fleiß und nach obiger Werschrift Acht gegeben, mithin hierdurch das Limmen Commercium hauptsächlich mit uns terhalten werden.

XIII.

Da anth dem Garn durch das gute Sieden ein mehrerer Schein und weisse Farbe juwege gebracht wird; so ift auf die Conservation der hierzu erforderlichen Asche wohl Ache ju haben, miehin hierdurch ausdrücklich verboten, deren einige ben Strafe der Confication und anderer harten unausdleiblichen Abndung anfer Landes zu verkaufen, auch wo es an etlichen Orten hieran Mangel haben sollte, von den Beamten dessalls Anzeige au Unsere Kriege, und Domaineneammer dabin zu thun, damit hierunter Remedur verschaffer werd den mode.

XIV.

Werden alle und jede Leineweber hierdurch ernstlich und nachdrucklich erinnert, alles und jedes Kaufe Schocke und anderes Tuch, auch Bildwerk und dergleichen, dichie, wohl geschlagen, und an einem Ort so gut, als an dem andern, auch in der verlangten Breite, kange, Jeine oder Starke, weniger nicht mit guten Salbenden verseben, zu vers fertigen, solches mit keiner Kreide betrüglich zu farben, noch mit Schlichte zur Ungebuht anzuseisen, auch sonstige Unterschleise daben zu gebrauchen, oder aber gewiß zu gewartigen, daß sie von jedem al o verdorbenen Stuck Tuch, nebst Ersetzung des dabireth verursachten Schadens, annoch zwen Reiser. Strafe zu erlegen angehalten werden sollen; wie dank auch noch insbesondere, so viel das Schocke und Kanftuch betrift, denselben hiermit ben gleichmäßiger Strase verboten wird, solches ehender in die Rolle zu beingen, es ser bank zuvor von den Handwertsmeistern des Orts, oder wann daselbsten keine Zunst ist, durch geschworne Meister besichtigt und für tüchtig erkannt worden.

XV.

3. 3. Sinbem auch von ben leinwebern imb, theils Rauffenten jegtiellicht wellfat morben. hall; mann fie im lande bas Gan jum Tudmuchen aufgelaufet und verliernter. beit ben am pakiren habenden Bol flatten ihnen annoch von einem ieden Backen bergleichen Garus amen Beller Boll abgefordett wurde; fo wollen Wir zu Beferderung biefet Commercii biete unter und bis zu anderer Berordnung fothauen Packengoll in bergleichen Rallen, warm nemlich bas Barn jum Tuchmachen weggetragen wird, und welches ber teinweber briech ein Atteffat vom Greben, ober alteften teinwaberbandwertenfelfer bes Dets; wover woh. net, fich bescheinigen zu laffen und ben ben Bollfidtten vorzuzeigen bat, aufgehoben baben. Mit ben Garntaufern bingcgen, fo auf Bicbertauf banbeln, bleibt es vorerft noch ben Der Berordung, bag fie fotbauen Dademoll besehlen muffen : Bleichibie nun

Die vorstebenbermaffen von Und befohlne genque Beobachtung gegenwartiger, Berordnung die nothwendige Rolge bat, daß fürnemlich auch die Linnenfabriquen in Unferen Landen mehr empor und in befferes Ausuchinen tommen muffen , wenn andere die Leinmes ber und Radifanten burth floifige / gontrate und thibilité Arbeit . auch ibres Ores das Ibrine barru beigutragen bebacht fenn, und Ihre verfertigte Maare um einen billigen und nicht überfesten Preif losschlagen wollen; also werden biefelbe biern alles Ernftes ermale net, um auf folde Art bas gemeine Befte, welches auch zu ihrem eigenen Bortheil ause schlagen wird, mit befordern ju belfen. Wornach fich alfo jebermanniglich zu achten.

Urfundlich Unferer eigenhandigen Unterfchrift und hierneben gebrucken gurftlichen Instegels. Cassel den 29sten Lag Junit 1765.

(E. S.) Mille Bellen, Rriebrich, Landaraf zu Seffen.

Vt. J. S. Wait v. Eichen.



# sche Marktordnung der Residenzstadt Eisenach, vom 12ten Januar 1757.

ir zu Gr. Hochfürstl. Durcht, Landesregierung allhier der Zeit verordnete Stattbale ter', Bire . Canilat, Bof. und Regierungerathe urlunden biermit, daß Wir por nothig befrinden hum Beften des Publici in der Fürftlichen hiefigen Residenistadt Gife nach eine Matfforbiumg abfaffen und foliche in Druck bringen ju lassen, gestalten solche folgendermaffen lautet:

3 (11)

. / 1%.

Riemand, er sen auch wer er wolle, soll sich untersteben; Früchte und andere Bile tualien, ale Eper, Safe, Butter, Raum, frische und gedart Obst, Federvieh, Aleide wisobret, Fische und bergleichen, so anhero zu Markt gesubret ober getragen werden, auf dem Felde und in den nachsten Dorfern, da es allbereit zu Markt gebracht werden soll, desgleichen vor den Thoren und in den Vorstädten, oder auch in den Gassen in dem Worbeisahren oder Tragen auf den Aussendauf vors und hinweg zu kausen, oder durch andere Personen besprechen zu lassen, sondern es sollen

Alle vorher feeisteite und andere Egwaaren auf die Marte gebracht werden, jedoch den an der Strafe wohnenden, auch anderer vornehmen teuten ihrem Gesinde zu ihrer hauslichen Bedurfniß in der Stadt das felbst nothige taufen und eintaufen zu laffen erlaubt fenn.

Nachdem man auch wahrgenommen, daß, wann die Banersteinte folche Viltualien aufs Martt gebracht, die Hocken und Bortdufer gleich im Anfang zugefallen, und felbige zum Wiedertauf an fich gehandelt: so soll solches in Zukunft ganzlich abgestellt, den
Hocken und Wiederkaufern dergleichen Lebensmittel, Kleinwildpret, Federvich, Ener, Kase, Butter, Naum, Erbsen, Linsen, Graupen, frisches und gederrtes Obst, allerhand Genuse, Fische ze nichts ausgenommen, unterweges, in denen Stadtsuhren, Vorpaddten, auf dem Martt und in ihren Sausern, ben Berlust solcher weggefanster Waaren,
und fünf Richte. Gelds oder im Wiederholungsfall noch empfindlicherer Etrase hiermit
durchaus verboten, und eher nicht erlaubt seyn, bis die Jahne wieder eingezogen ist.

4

Anch sollen bergleichen Eswaaren auf die Marktidge zwar ordentlicher weise auf ben Markt gebracht, jedoch auch denen nm ihrer Arbeit und Saushelung, auch Kite, Schnee und Regen willen nach Haus zuruck eilenden Verkaufern (und weilen viele vornehme und andere teute nicht eben allezeit auf die Markte schieken konnen) die Waaren hausiren zu tragen unbenommen bleiben, dabingegen sie selbige den Hocken in ihre Huster zu bringen und zu verlaufen, durchaus nicht befugt, sondern solchenfalls der Waaren verblustig senn.

Wer Sifche in die Stadt bringt, mag folche ben bem Martibrumen feil haben, ober ju Bermeidung Absteigens in die Saufer herum tragen.

6.

Rleinwildpret und Federvieh, als Safen, Feldbuhner, wilde und jahme Ensen, Bogel, Hubucr, Tauben und Ganfe, so auf die Marktage in die Stadt gebracht merben, tonnen die Verlaufere in der Judengasse, von der Gartuche au bis an-den Weinfoller foil haben, oder hausiren tragen.

.

7. Dies

Diejeniae aber , fo andere Biltualien , als Butter , Rife Ratm . Sonia , Grave ben, Erbien, ginfen, grunes und geborrtes Doft, auf ben Blatfielat bringen, follen fic noch ferner vor bem Datbbaufe in Reiben fellen, mo fie bis anbero deftanben.

Alle Bemafic, wornit Graupen, Erbfen, linfen, gedortes Doft und bergleichen, ausgemeffen werben, foll nach ber Gifenacher Diese richtig geeicht ind gestempelt, wierte genfalls verfallen und ftrafbar, bingegen Die topferne ganglich abgefchaffet fern.

Und damit die bieber observirte Bervortbeilung um fo viel leichter verhater merben tonne: fo follen biejenige, welche bergleichen Marre zu Marte tragen, gehalten fenn, gleich Mijangs ben bem Markimeifter ober ben Maibebienern fich ju melben, und bafelbit bie in Bereitschaft ftebende blecherne gezeichnere Robel jum Gebrauch abjufordern. Daferne aber ein ober ber andere fich berafeichen Dofiel felbften aufchaffen wollte, bleibt ibme zwar foldes unverwehrt, jedoch bag er diefelbe benm Rath allhiet richtig eichen und zeichnen laffe.

Much foll, wie bishero gescheben, niemand auf die Stufensteine por bem Rathbaus mit feilhabender Baare fich fegen, und baburch bas Mus- und Gingeben versperren. Die ienige, fo auf dem Marte feil baben ,, follen friede und ichieblich leben, auch teiner bent andern die Raufer, fo vor gines andern Bude fteben, ben dren Gulben Strafe abe und ju fich rufen. Diemand foll auch bem andern auf bem Martt in Kauf fallen, jedoch auch niemanden auf die an den Meiftbietenden zu feilen Bertauf ftebende Waaren und Bittuie lien bescheidentlich ein mehreres ju bieten verwehrt bleiben.

II. The RESERVE AND THE OWN TO STORE THE

Wann die gabne ausgesteckt ift, follen Anfangs auf zwen Stunden lang, und awar von Martini bis Petritag fribe von o bis it Ilbr bie gettelne Burgerichaft, nache gebends auf eine Stunde lang biefige Beder und Gaftwirthe, und, wenn die gabne wies ber eingezogen, die Bauersleute und Fremde, nebft der gemeinen Burgerschaft, Beder und Gaftwirthen, auf dem Marte fich mit Brucht zu verfeben, berechtiger fenn.

Der Fruchtpreiß foll mabrender Marktgeit von teinem erfteigert, fondern, wie er im Unfang gewefen, gelaffen, Die Krucht aber weber eingenegt, noch aufgegiellt, voer betreffenden Salls meggenommen werden.

Jedoch ift niemand verwehrt, diefelbe mobifeiler, ale fie anfanglich gegotten, The second of the first of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the , ausjumeffen.

· / (

14

Rein Becker, Mehthandler, Wirth ober anderer, wes Standes er auch sen, soll, sop funf gute Gulden Strafe von jedem Malter, sich unterfteben, die auf die Markuge bereinzebrachte Früchte Karruweise zu besprechen, ebe und bevor die Jahne eingezogen worden, auch allen Tinhelmischen und Fremden ben Fruchtsprengeln und theuren Beiten ohne obrigkeitliche Erlaubniß einige zu Markt sührende oder würklich anher gebrachte Früchte um Gewinnstes und Theuerung willen, zu steigern, zu besprechen, auch würklich borz und auszufausen hierdurch ernstlich verboten, diese Art unverantwortlichen Wuchers aber der Herrschaft zu bestrafen vorbehalten senn.

15.

Die Kaussente, Kramer, Megger, Becker und alle andere, ingleichem die Sausser und Juden, niemand ausgenommen, welche auf den Marktidgen und sonst seil baben, sollen nicht nur tuchtige, unversällschte Waaren, sondern auch richtige Ellen, Weissen, Maaß und Gewichte subren, und niemanden ober den laufigen Preiß die Waaren überbieten und aufhängen, oder vervortheisen, oder auch mit dem betrüglichen Ellenumsschlage zu kurz messen, ben dem Betrettunges und tlebetführungsfall aber nach Größe des Betrugs mit Verlust der Waaren, und über dieses so nachdrucklich, als ohnnachläßig bestrasset werden.

.16.

Mann ein neuer Aramer eine Bube ausstellen will, bat er fich beshalber ben dem Rath zu melben und behorige Berordnung zu gewarten. Und sollen diejenigen, so auf beiden Seiten vor bem Nathhause feil haben, in ber Mitte allezeit so viel Raum lassen, daß man bequem zwischen ihnen mit Carossen und Wagen fahren, auch reiten und geben konne.

17.

Die Markverderbende Spieler, Gauckler und andere Markischrener werden kunfe tig auf den Jahrmarkten nicht mehr geduldet, es ware dann, daß Bochfürstliche Regierung hierunger dipensirete, die ertappte überführte Marktdiche aber durch Amts und Nathsans falt unverzüglich an Pranger gestellet, oder in die Zuchthauseisen geschlagen.

18

Unter ber hierzu bestellten Rathsberren Aussicht find die Marktmeistere, auch Innes und Rathsbiener auf die offentliche Feilschaften, nach obiger Berordnung, Achtung zu geben, und die Uebertretter anzuzeigen schuldig. Sie sollen aber, ben Berlust ihrer Dienste, auf keinerlen Weise mit Kaufern oder Verkaufern es ungebuhrlich halten, und bleibt auch jedermann die Marktunordnungen der Obrigken anzuzeigen freigelassen.

19.

- . 1

Sollte nun jemand fich untersteben, vorhergebenden Dunkten zuwider zu leben, hat herselbe zu gewarten, daß er mit Hinwegnehmung der zu Markt gebrachten Waaren und Witmalien, und nach Befinden auf andere schakfere Art bestraft werde. Wornach jedere manniglich sich gebuhrend zu achten und vor Schaden zu huten hat. Urkundlich ift biefte

Datent unter gewohnlicher Unterschrift und beigebrucktem Canglepinflegel, ausgefertigt. jum Druck gebracht und beboriger Orten affigirt worden. Go gefcheben Gfenach ben taten Sainar 1757.

(L. S.) Kurstl. Sachfische Statthalter, und zur Fürstl. Regierung ich mant wer Morte ? vervednete Dice Canslar, Dofe und Megierumgerathe bafelbifut :

Biodel.

Branden von der eine der die geboreignung ihre. nach, beibeig die

. 11.

ine 2. 5 : 1000

of drift all

Son Gottes Gnaten Bir Lubmig, Landgraf ju Beffen tc. 2c. Rugen hiermie ju wiffen. Machdem Unfere Landrepatrerliche Gorge bauptfachlich dabin gehet, daß die Blucksligkeit Unferer Unterthanen in allen Stucken beforbert, und hiervon ein groffer Theil berselben abbangt, wann ber Mahrungsstand blubenbet gemacht wird, Sandel und Wandel empor kommet, der fleifige Unterthan jur Urbeit noch mehr angereigt, der trage bingegen barm angestrengt, quie Bucht und Ordnung in allen Stans den verfchafft und erhalten werde, wasmaßen Wir dies Mittel bierzu am dienlichften fin ben, und besehlen babeto anadiast:

Daß eine beständige Moliccideputation jane allen Standen Unserer Stadt und Begi ftung Bicken niedergeset merbe, welche aus folgenden Personen, Die alle mochentlich auf einen unter ihnen eine für allemal fest uebenden obna anderlichen Lag zusammen toms men, und feine ohne die erheblichste und ohnverschiebliche Urfachen und Werhinderungen nie ausbleiben dorfen, besteben foll, und zwar

Dem zeitigen Commendanten ber Ctabt und Beftung Giegen, welcheni, obnerachtet 1 Unfere Fürftliche Regierung bafeloft woit feber das Direttieriem gefihret, und bergebrache, doch ju Beforderung biefer fo bothfindibigen, als beilhmen Unvrbet nung dus Condirectorium, auch wenn er fich in eigener Perfon daben einfinden wird, der Borfit feinem dernigligen Charafter und Rang nach überlaffen were ben foll. Sofort von Seiten Unfeter baffgen Regierung Unferem Fürflichen Regies

Regierungstath Des qua Deputato perpetuo; einem Deputirten von Unserer basigen Universität; Unserem basigen zeitigen Oberamtsverwalter, Oberschuls theißen, Stadte Syndico; Burgermeister; und endlich dem-Stadtschreiber qua Actuario.

In Sachen, welche sich auf die Gerichtsbarkeit dieser Policeideputation einschränden, stehen alle und jede Personen ohne Ausnahm unter berselben, als einem Foro mixto. Es muß dahero jedermann auf Erfordern vor dieser Commission erscheinen, sich verants worten, und deren Urtheil, wie überhaupt allen von derselben in Policeiangelegenheiten ergehenden Befehlen und Verfügungen unterwerfen: doch wird den Honoratioribus und anderen, so wegen hinlanglichen Verhinderungen abgehalten werden, gestattet, einen Bewollmachtigten zu kellen.

Wurtliche immatriculirte Studiosi, in sofern sie den Studies allda noch wurtlich mit Frequentirung der Collegiorum obliegen, nebst den Candidaten, welche sich des Examinis oder der Promotion halben daselbst aufhalten, bleiben von dem Foro der Policeideputation ausgeschlossen, und hat der jedesmalige Rector Magnificus dieselbe nach den Policeigesesen in den Schrunten zu halten ausgenüben fich untersangen wurden, hat die Policeideputation die Hand wiribus ausgenüben sich untersangen wurden, hat die Policeideputation die Hande mit einzuschlagen, und zu deren-Abwendung und Beruhigung des mit interesirten Publici die erforderliche ernstliche Workehrungen zu thun, die Bestrasung selbsten aber dem Foro academico anheim zu geben.

**§.** 3.

Ben diefer Policeicommission follen alle vortommende Sachen fo tury, als möglich, abgethan werden. Jedermann foll fich mundlich verantworten, und die Resolution nach der Mehrheit der Stimmen abgefast, und durch den zeitigen Stadtschreiber in das zu hab tende Protocoll notirt werden.

6. 4

Gegen basjenige, was von der Policeicommission erkannt, oder verfügt wird, findet kein Remedium fuspenlivum statt; jedoch foll es einem jeden, der sich gravitt zu senn glaubet, unbenommen bleiben, sich an Uns supplicando zu wenden, worauf Wir die Polise ceicommission mit ihrem pflichtmaßigen Bericht horen, und darauf Unsere gnadigste Resostation derselben zu ihrer unterthanigsten Nachachtung bekannt machen laffen werden.

§. 5.

So wie diese Policeiconmission auf Ordnung und Jucht in allen Standen ein wacht sames Augenmert zu nehmen hat; so liegt ihr auch dieses besonders ob, daß die Viktualien, als Brod, Fleisch, Frucht, Mehl, Eper, Butter, Kaß, Obst, Gestügel, Linsen, Erdessen, und andere dergleichen Waaren in solchen Preiß geschet werden, daß Kaufer und Berskaufer daben bestehehen konnen, wes Endes wegen des Fleisches und Brodes zwar beständig ein gewisser Tax beibehalten, in Unsehung der übrigen Feilschaften aber Unsere Policeidepustation dahin Sorge zu tragen hat, daß dieselbe zu allen Zeiten genugsam und in billigem Preiß zu haben, und erst alsbann, wenn in besonderen ausserordentlichen Fällen allzusehr und über Gebühr

Gebihr bamit gesteigert werden sollte, einen besandern Tax auf eine den Umstanden nach bestimmte Zeit zu machen hat. In Ansehung des Fleischtares ist hauptsächlich auf den Sins kanfspreiß des Wiehes und andere danite verknüpste Rosten, und jugleich auf den in der Nachbarschaft subststieren Preiß zu restettiren, weil' von andern und Gießer Meggern in einerlen Gegend und einerlen Preiß eingekaust wird. Ben dem Ochsens und Hammelse steisch ist auf die Qualität desselben einige Rücksicht zu nehmen, und ben besondern Umstanden, das von der besten Gattung in dem Tax in etwas hober zu bestimmen, jedoch aber auch darauf zu sehen, daß das geringe nicht darunter gemischt, und ganz schlechtes gar, nicht geschlächtet und verkaust werde. Der sestgesehre Tax soll sofort in die gedruckte Marks zettel eingeschrieben, publiciet, und von den Beckern und Metzgern an die Tasel ihres tadens augeschrieben werden: sollte aber demohngeachtet Kauser und Verkaufer von dem sestgesehren Preiß abgehen; so sind Erstere mit 3 fl., Lestere aber mit 10 Athlr. ohnnachstäsiger Strass zu belegen, und solche ben weiteren dergleichen Wergehungen zu dupliren, die Unvermögende aber anzuhalten, solche mit Schanzarbeit abzwerdienen.

#### §. 6.

Alle Uebertrettungen der Policeiverordnungen find auf der Stelle nach Befinden, entweder mit Geld, Gefängniß und Austrommeln, eine wiederholte Contravention aber ift mit verdoppelter Buße zu bestrafen, muthwillige und boshafte Kinder aber sollen durch die Policeilnechte und Bettelvogte offentlich gezüchtiget werden.

#### §. 7.

Von den eingehenden Strafen soll dem Policeidiener, wenn er den Contravenstionsfall angezeigt hat, oder ben einer Bistation mitgewesen, der dritte Theil der Strafe Salarii loco gereicht; das übrige aber von dem zeitigen Burgermeister eingenommen, nosthige Ausgaden davon bestritten, und der allenfalßige Rest an die Behörde geliesert werden. Am Ende eines jeden Jahres ist hernach über alle eingenommene Strafen richtige Rechnung vor der Policeiconimision zu stellen, und nach dem Strafprotocoll zu justissichen.

#### §. 8

Damit es nun in Unserer Stadt und Bestung Gießen an lebensmitteln niemals fehle; so wiederholen Wir die allschon ergangene Berordnungen, daß alle Viktualien, so in dem Oberamt Gießen, Huttenberg, Buscker Thal, Allendorf an der Lumda, und Gericht Rabenau, die Landleute entbehren konnen, zum frenen Markt allwochentlich Dienstags und Samstags in besagte Stadt Gießen gebracht, und keine Auskaufer, welche die Viktualien in andere Lander schleppen, gedultet werden sollen, gegen welche im Betrettungsfall mit Consistation der Waare und Gefängnisstrafe zu versahren ist.

#### §. 9

11m diese Absicht nun zu erreichen, wird den Beamten der benannten Aemtern anbefohlen, dafür zu sorgen, daß alle entbehrliche Viktualien zur Subsistenz Unserer Resgierung, Universität und Garnison zu Gießen dabin gebracht werden, anben auf alle Aufstäuser, welche die Absicht haben, die Viktualien ausser Land zu bringen, ausmerksam invigistiren, und, im Fall solche auf der That ertappet werden, sogleich mit der Waare arretiren zu lassen, und an Unsere Policeicommission nacher Gießen gesänglich einzuschieden.

Bedmanne Gesege I. Theil.

6. 10.

37 1-7---

Sollte aber aus biefen sogenannten Ruchendmtern nicht so viele Vikualien, ale erforderlich sind, geliefert werden konnen; so sollen auch nach der 1720, und nachhert nochmalen ergangenen Verordnung auf bloge Bekanntmachung der Policeicommision die Beamte der Uemter Konigsberg, Blaukenstein, Viedenkopf, Burggemunden, Grumberg und Homberg an der Ohm die Unterthanen anweisen, ihre übrige Vikualien auch nacher Vießen zu bringen: jedoch verstebet sich solches nur ben ganz ausserobentlichen Nothfallend Ver Handel nacher Marburg aber soll ohne Unsern besondern Befehl nicht geschlossen, oden gehemmt werden, es sene dann, daß man ex capite retorsionis ein anderes zu statuiren gemüßigt werde.

#### §. 11.

Ferner wird, um biefen 3wed ju verfolgen, Unferer gnabigst verordneten Policeis commision die specielle Gewalt ertheilt, tuchtige Taxatores, Markmeistere, Policeidies ner, Visitatores, Schugen und Nachtwächter anzunehmen, treulose und meineidige hins gegen abzusehen.

#### Ş. 12.

Bas aber die Falle betrift, worunter die Policeicommision zu erkennen oder zu verfügen bat, so find folche hauptsächlich diese:

- a) Aufsicht auf Maas, Shl und Gewicht, und Bestrafung der desfallsigen Des fraudanten.
- b) Bestimmung des Fleisch, und Brodtares, und Aufsicht, daß solches in quantitate & qualitate genug und gut sepe.
- c) Die Sorge für genugsame Biftualien, und nach Umstanden beren Preißesbestims mung, auch
- d) Die damit verknupfte besondere Aufficht auf die Martte.
- e) Die besondere nabere Aufsicht und Berfugung über die Feuerfiatte, und ber entftes benden Feuersbrünften.
- f) Die Sauber, und Reinigung der Strafen, auch der Pflasterunterhaltung.
- g) Das Getrant, Wein, Bier und Branntewein, deffen Untersuchung und Taration.
- h) Berbutung alles ungebubrlichen Steigens in Sandel und Wandel.
- i) Infonderheit die bin und wieder einschleichende usurarische Pravitat.
- k) Aufsicht und Bestrafung berjenigen, welche die Rleidere und übrige Ordnungen überschreiten.
- 1) Abhaltung alles liederlichen Besindels, besonders die Abschaffung des schädlichen Bettelns,

Die Unterhaltung tage und nachtlicher Rube, und Sitsorheit auf som Straffen und in öffentlichen Saufern, woben zugleich besagte Policeicommission auf die, von Unsern Durchlauchtigsten Vorsahren erlassene Policeps und andere von Ihnen und Uns ergangene und annoch emanirende hochste Landesordnungen, so weit dieselbe ganz, oder zum Theil in das Policeiwesen einschlagen, verwiesen wird, zu welchem Ende siese Verordnungen zu sammeln, in ein Convolut besten zu lassen, und barnach zu versahren; sofern es abet nach den unterschiedenen Local-Umständen in eins und andern Punkten eine Nenderung bedürfte, bavon zu weisterer Verordnung zu berichten hat.

Wann aber ben den Policeiverhoren Contellationes, welche Jura partium betrefe fen, vorfallen; so sind folche von der Commission sofort abe und zur Entscheidung an das ordentliche Forum zu verweisen, wohin alsdamn auch ex connexitate cause die daben etwa vorkommende Strafen gehoren. Uebrigens hat zwar die Policeicommission über die auf offentlicher Straße, oder in Gast und Wirthshaufern vorfallende Ercessen und Injurien zu cognosciren, und nach Beschaffenheit zu bestrafen, alle andere Falle aber, welche sonst in Hausern geschehen, oder zur Veinlichkeit gehoren, und eine schwere Leibesstrafe nach siehen, bleiben ausgeschlossen.

#### ğ. 13.

An den bestimmten Markedgen sollen alle einkommende Wiktualien auf öffentlichen Markt feil gestellet werden, und wird das Haustren vom Monat Man, die Ende Septems ber, nach 10 Uhr, in den übrigen Monaten aber nach 11 Uhr, und auch in andern Tagen zwar gestattet, ben gemeldter Strafe der Consistation und ben 3 Gulden Geldbuße gegen den Kanfer und Verkaufer über den allenfallsigen Marktreriß zu gehen verbotten, das Aufstaufen und Parthieren der Viktuasien zum Versenden au Ausländer, noch mehr aber zuft anderweiten Verkauf und wucherlichen Handel damit ist Jedermann ohne Unterschied ben dergleichen vorbemeldten Strafe und der Consistation untersagt und verbotten: Es soll auch tein Unters und Auskafer gedultet werden, ausser densenigen, welche sich vorhet den bes sagter Posiceicommission deshalb angemeldet, und einen Erlaubnissschien darzu erhalten. Inzwischen aber wird ersagten Unterkaufern aller Auskauf vor respective 10 und 11 Uhr den 3 fl. Strase und Consistation der Waare verbotten, welcher Strase sich dann auch dies seldige sowohl, als auch Jedermann, welcher den zum Markt tragenden Untershanen die an, oder wor die Thore entgegen gehen, und die Waare abkausen, oder an gewisse Orte zu bringen bestellen wird, zu gewärtigen haben.

#### §. 14.

Die Policeicommision foll auch bafür forgen, daß gutes tüchtiges Bier gebranet, und unverfalscht verzapft, schlechtes und untaugliches weggenommen, und an Armen gegeben, oder, wann es der Gesundheit schablich ift, vors Vieh verlauft, und das dafür ere losete Geld gleichfalls, mit Vorbehalt der Herrschaftlichen Strafe, an die Armen gegeben werden. Gleichwie dann die Vierverzapfer pochmalen hiermit angewiesen werden, ihr Bier nicht ehender, als die solches probier, uchtig besunden und tarirt worden, zum Versapfen augustecken, auch behm Ausschen bessellen, so wie ben allem übrigen Getrafe, sich keines

feines andern als geeichten Gefchirt's ben Strafe der Confifcation fintlichen Berrathe, , fich ju bedienen.

#### S. 15.

Den Beckern ift nach dem Steigen und Jallen des Fruchtpreißes von Zeit zu Zeit ber Wecke und Brodtar zu bestimmen: hierauf nun, so wie auf alle Punkte dieser gnde digften Berordnung soll von dem Oberschultheiß und den Policeikuechten oftere und unversmuthete Bistrationen, und wenigstens alle 14 Tage ben 5 fl. Strafe unternommen, ben ben Contravenienten das zu leicht gebackene Brod und Weck fur das Armuth sogleich conssistit und weggenommen, die Becker aber mit einer ihren Vergehungen angemessenn scharfern Strafe angesehen und beleget werden. Die Veckerzunst ist ferner anzuhalten, daß sie jederzeit einen Frucht: und Mehlvorrath haben mussen, welchen der Marktmeister ofters zu visitiren, und den Vefund der Commission auzuzeigen hat.

Auch hat gedachter Marktmeister genau darauf zu invigiliren, damit die Becker, wann sie erst einen genugsamen Vorrath eingekaust haben, nicht selbst zu Erhaltung geringern Gewichts, die Früchte auf dem Markt vertheuren: Des Endes dann dem Publico der Vorkauf vor den Beckern eingerdumt wird, so daß letztere erst, jedoch gleich nach 10 Uhr Frucht auf dem Markt einkausen dorfen. Und weil seit geraumer Zeit der Giesser Fruchtmarkt fast in ganzlichen Abgang gekommen, woran das Auskausen der Vecker auf dem Lande die alleinige Ursache ist; als wird denselben sothanes Auskausen der Früchte in dem Oberamt Gießen und Huttenberg hiermit ausdrücklich untersagt und verboten, ben Strase der Consiscation.

#### S. 16.

Sollen die Mekger angehalten werden, jederzeit gutes frisches Fleisch von allen Gattungen sich zu halten, und, wann daran Mangel erscheinen sollte, soll die Commision Macht haben sie zu bestrafen, und, wann solches von keiner Würkung ist, ihnen das Handwerk gänzlich zu legen, und die Landmehger und Juden schlachten und Fleisch in die Stadt bringen zu lassen. Wie dann die Mekger zur genauen Befolgung ihres Zunsterne fes, besonders des unterm 22sten Januar 1728 ergangenen Reglements nochmal ausdrucke lich angewiesen werden.

#### §. 17.

Auch ift den Meggern verboten, das lebendige Bieh an andere, als Einwohe ner, die es im Haus consumiren, wieder zu verhandeln. Wann sich auch ein Megger gelusten ließe, mangelhaftes Bieh zu schlachten, worunter auch die allzu kleine und zu junge Kalber, die keine dren Wochen alt sind, oder unter 30 Pfund wiegen (angesehen keine derselben mehr unter 30 Pfund geschlachtet werden sollen) mit zu rechnen sind; so soll ihm das Handwerk gelegt, und er überdas noch nach Besinden mit Geld oder Schanze arbeit und Gesängniß bestraft werden.

#### **§.** 18.

Die Weinwirthe muffen ohnverfalschten Wein ben Strafe gapfen; woben die Doliceicommission dem Urtheil unparthenischer Kenner zu folgen bat. Alle Bouteillen und -Schenkgeschirr follen geeichet senn. Auch bat die Commision den Gastwirthen den Tar

zu bestimmen, mas fie für logis, Solt, licht, Aufwartung und Speife nehmen follen. und folde Taration an alle Stubenthuren in den Wirthsbaufern affigiren zu laffen.

Desgleichen follen die Brannteweinvergapfere biermit angewiesen fenn, ibres Pranntemein ebender nicht, als bis er probirt, probmakig befunden und tarirt fenn wird. auszuschenten, auch baben fich feines andern als geeichten Beschirre zu gebrauchen, bem Strafe ber Confiscation jedesmaligen Unterlassens ::

Machtliche Gelage und Schmauserenen, die in den Wirthobausern und Schene ken gehalten werden, sind ohne Unsehen der Worson verhoten, und deswegen sowohl der Wirth, als auch die Gafte jedesmalen mit 5 fl. zu bestrafen.

and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

Da auch bisbero fein broentlicher Gemugnarte in Giegen gehalten worden, und Dielemige Privati, welche teine eigene Garten befigen, ihr Gemuß auswatte in folden baben mit vielem Zeitverderb bolen laffen muffen; fo bat diefe Policeicommigion babin Sorge ju tragen. bag auch ein orbenticher Gomugmurft etrichtet werbe, und ein jeglicher dasienige, mas er ju feiner Mothdurft brauchet, baben tonne.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Soll die Policeicommigion darauf feben, daß fich geeichten richtigen Maages lind Gee wichts, und feines audern bedient merbe, diejenige aber, welche fich bes richtigen und geeichten Daafes und Bewichts nicht bedienet baben, ober betruglich ju Berte gegangen find, wann folches ben einer Bifitation oder anderer Belegenheit ben ihnen gefunden wird, jeden nach befindenben Umftanden mit 5, 10, 20, 20, und mehreren Bulben, welche bie Unvermogende mit Schangarbeit abverdienen follen, und Confifcation des Maag und Gewichts bestrafen: Des Endes ein zeitiger Oberschultheiß nach seiner Inftruktion Die Chlen und Bewicht ber Rramer, Degger, Beder, Und anderer mehrmalen ohnverwarneter Dins gen zu eraminiren bat.

In Ausebung der Laglobner und sonftiger Arbeitet ift die Berfügung zu treffen, bag ber bohn, welcher nach ben preriis rerum in lettem Rrieg gestiegen, nach dem jesigen Rall wieder nach dem vorigen Juß gesett werde.

Die Reinigkeit der Strafen ift nicht minder ein Gegenstand ber Policeicommißion: Die Voliceiknechte haben darauf zu sehen, daß jeder Junhaber eines haufes, so weit daß felbe geber, die Strafe wochentlich zweimal, nemlich Mittwoche bis Morgens neun, und Samftags bis Mittags bochftens zwen Uhr ohnfehlbar reinigen laffe, nach Berfliegung biefer Zeit aber bie Machlagigen anntzeigen , von welchen bie Commigion einen jeden obne Ansehen der Person allemal 15 Alb. Strafe angufegen, und auf der Stelle beitreiben gu taffen, auch übrigens darüber zu halten bat, baß die fo baufige vor und ben den Saufern befindliche Miftstatten, so viel möglich, abgeschaft, ober boch eingeschrankt und mit Dale lisaden verseben werden.

· :

.: .

9. 24

Sodann hat Unfer Regierungsrath, welchem das Departement der Policen übers wagen ift, Unferer Regierung die Policeiveranstaltungen von Zeit zu Zeit zu refetiren.

S. · 25.

Auch find Uns diejenige Fabrikanten und Kramer, welche erweislich die mehrefte tandesprodukten im tande verarbeiten lassen, und ausser tand debitiren, von Jahr zu Jahr anzuzeigen, damit Wir sie durch Belohnung, oder sonsten zu diesem loblichen Geschäfte ausmuntern konnen.

§. 26.

Schließlichen verordnen Wir noch, und gehet Unsere gnädigfte Besinnung dabin, daß diese Policeicommision des Policeiwesens auf alle Arten mit möglichstem Fleiß sich annehmen solle, und sich die Wohlsahrt, besonders der Stadt Gießen, angelegen senn lassen: wogegen Wir sie Unserer Gnade und Schuges gegen alle ungegrundete Calumnien, oder ihnen zugefügte Beleidigungen versichern.

Dabingegen fie nach dieser Unserer Ordnung und gnabigften Gesimnung sich untere thanigft zu achten, und darüber in allen Studen zu halten haben.

Urfundlich Unferer eigenhandigen Unterschrift und beigedruckten geheimen Insiegel. Darmfiadt ben isten Darg 1776.

(L.S.)

Lubwig, Landgraf zu Seffen.



22

## Ordnung für die Gilden im Herzogthum Braunschweig und Fürstenthum Blankenburg, vom 4ten März 1765.

on Gottes Gnaden Wir Carl, Herzog zu Braunschweig und Lunes burg 2c. 2c. Fügen hiedurch zu wissen: Wasgestalt Wir nothig befunden haben, die Gilben in Unsern tanden mit einer nach jesiger Zeit und Umständen eingerichteten Gildeordnung versehen zu lassen, welche auf das von Unsern Durchlauchtigsten Vorsahren an der Regierung am 26sten September 1692. emanirte Gildereglemeut, wie auch auf das nachhero am 16ten August 1731. erfolgte Reichsgutachten von Ausbebung der Rissbruche in den Gildesachen, so am 19ten October ej. a. in Unsern tanden publicite worden, nicht

nicht weniger auf die elgentliche mabre Beschaffenbeit, Endsweck und Rabbungegelchafter ber Globn begrundet ift, und binfort als beren einzige Richtschnur angefeben und gebalten werden foll.

Wir fegen, ordnen und wollen alfo biemit, aus landesfürftl. Dacht und Gewalt, wie folget.

## Won den Gilbe Altmeistern, werden Gilde Altmeistern, werden der

Bflichten bes Altmeifters.

Reber Gilbe follen ein ober mehrere bes Handwerks wohlerfahrne, bas Jandwerk treibende und angeseffene Altereifter, auf vorgangige ben ber Saupemorgenfbrache vorges nommene Babl, von dem ju diefer Gilbe verordneten obrigfeitlichen Deputitten vorgefeget, Dieselben ju foldem Umt, auf die geleiftete Burgerpflicht verwiesen, und in folden von den übrigen Meiftern, Befelleit und Lebrlingetr gebubrent refvectieft werben; ber aber bies felbe haben das Befte der Gilde mohl zu beobachten, nach dem Betragen der Gefellen und Lebrlinge fich fleißig ju erkundigen, richtige Rechnung ju fuhren, und, daß diefer Gildes ordnung genau nachgelebt werde, ein machfames Mug zu baben.

# Vom Meisterwerden.

Was von bemjenigen, ber Deifter werden will, ju beobachten. 2000 ... perifes

Wer in eine Bifbe ale Deifter aufgenommen ju werbeit verlangt, berfelbe bat, fic Desmegen ben dem obrigfeitlichen Deputirten als Beifikeratte bem Alemeister der Gilbe gu melben, welche bann, innerhalb bren Tagen, 3 bis 4 ber afteften Deifter jufammen fore bern follen, ben welchem ocrienige, fo Meifter werden will; feinen Gebures, und Lehrbrieff auch redliche Kundschaft seiner Wanderjahre, darzulegen bat. Wenn es mit dem tehrbrief und mit der Kundschaft der Wanderjahre feine geborige Richtigkeit bat, an der ebedem bes teits geschehenen Borlegung bes Geburtsbriefes also kaum ein Zweifel senn kann: So folh wenn auch bet Beburtebrief nicht gleich gitr Band fenn follte, ihm bas ju verfertigenbe Meifterftuck ohnverweilt aufgegeben nich berfelbe angewiefen werben, foldes Meifterftad ben dem Altmeister, oder, falls daben Bedenklichkeiten fich bervorthun follten, ben einem andern von dem Beifiber ju genehmigenden Meifter binnen gefehter Zeit in gedachten Meis ftere Begenwart ohne fremde Bulfe und Beirath ferrig zu machen, woben ihm aber teine andere Rosten gemacht werden follen, als daß er dem Altmeister fur den eingerdumten Plas ein billiges, welches, wenn barüber Streit entstebet, ber obrigkeitliche Deputirte ermäßiget, bezahlet. Gollte derfelbe an einem Ort ausser Reichs seine Profesion erlernt haben, und daselbst nicht gebräuchlich senn, Lehrbriefe zu ertheilen: so ist ben vorkommenden Kallen Une fere bochfte Difpensation einzuholen, und ju erwarten, auch alsbenn wenn einer zwar eine richtige

richtige Annhichaft darlegt, den Geburtes und Lehrbrief aber fo bald von dem Ort nicht ers halten kann, wofelbst folde in der kade sich besinden, nicht nur ebenfalls jufdrderst Unfere bochste Dispensation zu suchen, sondern auch daben anzuzeigen, ob der Gefell allenfalls ers botig sen, seine Ungabe eidlich zu erharten.

#### **6.** 3.

Das fogenannte Emmuthen wirb abgestellt.

Das sogenannte Simmuthen und unteffchiedliche Fodern bes Sandwerks um bie Meisterschaft wird hiemit ganglich aufgehoben.

#### 6. 4.

Woraus das Meifterftud befteben foll.

Das Deifterftud foll in folden Studen besteben, welche leicht Abnahme finden.

#### §. 5.

#### Wie bas Meifterftud befchaffen fenn mug.

Menn bas Meifterftud verfertigt ift: fo foll baffelbe in Gegenwart bes obrigleitie den Deputirten, bes Alle und ber in verordneter Angabl gefoberten ubrigen, bas Sande mert treibenden, erfahrnen und unvartbenischen Meifter belichtigt, und, nach beiter Jande wertserkenntnig und Willenichaft, redlich und obne einige Rebenabsichten, eraminirt were ben. Befinden fich denn folde Mangel mit Rebier an bem Meisterftud, baraus abunebe men, bak ber Berfertiger bas Dandwert noch nicht recht verftebet, und dem Bublico allo durch beffen Aufnahme in die Gitte nelchadet marbe: fo man berfelbe bas Deifterrecht nicht erlangen, fondern muß fich erft beffer perfectioniren. Binden fich aber an dem Deifterftuck nur folde Mangel, Die aus einigen nicht beträchtlichen Berfeben berrubren, und bes Bere fertigere Unwiffenbeit und Ilngeschichlichfeit nicht zu erfennen geben : fo ift bemfelben biefere wegen keine Sinderung zu mochen, sondern nur die begangene Nachläßigkeit gans leidlich. und mit obrigfeitlicher Benehmigung, jedoch nicht leicht über 2 Ehlr., ju bestrafen, berfelbe Darauf von dem obrigfeitlichen Deputirten jum Deifter ber Gilde zu ertlaren, und in bas Meisterbuch einzuschreiben. Wurde bingegen über die Bermerfung des Deifterflucks Streit entfteben: fo mogen andere obnparthenische, baju besondere beeidigte Meifter jur Beurtheilung, jedoch allezeit in Gegenwart einer obrigfeitlichen Derfon, gobibiret werben: falls fich alebenn aber finden follte, daß dem Studmeifter unnothige und unbillige Schmule rigfeiten gemacht worben: fo follen biejenigen, die foldes gethan, die Unfoften tragen. iener aber barauf fofort als Deifter angenommen merben.

#### §. 6.

#### Die Gilbegelder find gleich benm Eintritt gu erlegen.

Der neue Meister soll die geordneten Gilbe, und übrigen Gelder sogleich erlegen, falls Wir ihm davon einigen Nachlaß ober beren ganzliche Erlassung nicht gnadigst bewilligen, auch soll er bescheinigen, daß er Burger geworden, widrigenfalls ihm seine Profesion keinesweges zu gestatten ist.

::

§. 7

Das fogenannte Meiftereffen wird unterfagt.

Das sogenanme Meisteressen und Tractiren, wodurch der neue Meister oft gleich Anfangs in schlichte Umstande geseht werden kann, bleibe hiemit ausdrücklich und ben Meister der Obrigkeit entrichten soll, verboten, jedoch mag der neue Meister aus frenem Willen seinen Mitmeistern, die der Schaue bengewohnet haben, in dem Gilbes haus, oder, in dessen Ermangelung, in dem Jaus, worinn das Meisterstück aufgewiesen wird, an Anchen, Toback und Getranke etwas zur ehrbaren Ergöhlichkeit reichen, wovon jedoch die Untosten die sestgeseite Summe niemals überschreiten mussen, ben Grafe des gedoppelten Betrages desjenigen, was über die Vorschrift aufgewandt worden.

§. 8.

#### Wer bie Gilbegelber erlegen muß.

Eines Meisters Sohn, oder welcher eines Meisters Cochter henrathet, muß so viel geben als ein Fremder, nur allein wird dem die Halfte der Gildegelder geschenkt, wels cher eines Meisters Wittwe benrathet, und dadurch deren gutes Fortkommen befordert.

#### Tit. III.

### Von Stadtmeistern.

§. 9.

Fremde Ctabimeiffer, fo fich in hiefigen Landen befeten, find mit anderweiter Verfertigung eines Meifterftuds ju verschonen.

Wenn jemand, der bereits in einer andern Stadt Meister geworden, auf sein Handwerk sich in Unsern landen besetzen will, und benbringt, daß er der Orten, nach versfertigtem Meisterstück, zum Gildemeister erklart worden, und seine Prosession daselbst reds lich getrieben habe: so soll derselbe nach erlangtem Bürgerrecht gegen Erlegung der verwosneten Gelder, falls seiner besondern Geschicklichkeit wegen dessen ohnentgeltliche Unnahme von Uns nicht besohlen wird, in Gegenwart des obrigkeitlichen Deputirten und der dren altesten Meister in das Meisterbuch geschrieben, und ohne Meisterstück, auch ohne fernere Kosten recipirt werden.

§, 10.

Eines Meifters Wittme barf Gefellen, aber feine Lehrlinge, halten.

Eines Gilbemeisters Wittwe mag zwar, so lang als sie ihren Wittwenstul nicht verrückt, das handwert, wenn sie will, durch tüchtige Gesellen fortseten, und deren so viel halten, als andere Meister; welche auch der Pronung nach ben ihr gehörig umgeschauet werden sollen, sie darf aber keinen Lehrling annehmen, jedoch ben Lebrjungen, der ben dem Sterbfall des Meisters im letten Lehrjahr ist, durch den Meistergeschen auslernen lassen. Wurde es ihr aber an einem tüchtigen Meistergesellen sehlen: so darf sie einen Gesellen selbst aussprechen, es bleibt aber der Obrigkeit fren, wenn der Meister, dessen Gesellen Beckmanne Gesege I. Theil.

gewihlet wird, baburch einen unwidersprechlichen Schaben hatte, ihr aufzugeben, einen andern zu wählen. Dagegen soll der Meister, den dieses trift, die erste hand an den Gessellen haben, welcher aus der Fremde gewandert kömmt. Wie nun eine solche Wittwe alle den Meistern zukommende Rechte behalt, also soll sie dagegen für alle Arbeit Rede und Unte wort zu geben gehalten seyn; jedoch behalt sie den Regreß an ihren Gesellen, weun die Ard beit aus Unstein oder Nachläßigkeit verdorben, gestalt ihr dann von der Obrigkeit hierunter die Hand nachdrücklich geboten werden soll.

#### **6.** 11.

Rein Meifter foll bem anbern Gefellen und lehrlinge abfpenftig machen.

Wenn ein Meister dem andern, es sen in der Stadt, wo sie zusammen wohnen, ober an einem andern Ort, seinen Gesellen oder Lehrjungen auswiegelt, versuhrer und abs spenstig macht: so soll selbiger der Obrigkeit in 5 Thr. Strase verfallen senn, und den Jungen oder Gesellen dem Meister, ben welchem solcher in der Lehre oder Arbeit gestanden, so sort wieder zusühren, doch soll auch der Junge oder Geselle dem Besinden nach mit 2 Mfl. oder 24stündiger Gesängnisstrase dafür angesehen werden, daß er der Versührung Raum und Statt gegeben.

#### §. 12.

Bflichten, melde von ben famtlichen Meiftern zu beobachten.

Santliche Meister haben sich zu besteißigen, die ihnen anvertrauete und vermöge ihres Handwerks ihnen zuständige Arbeit, ben Strafe der Ersehung aller Koften und Schaden, gut und tüchtig zu machen, und sie sollen nachdrücklich dasur angesehen werden, wenn sie jemanden zur Ungebühr aushalten, in der versprochenen Zeit die Arbeit nicht sertig schaffen, respective aus der Arbeit nach eigener Willicht geben, zu Vestiehung eines ges wissen Preißes unter sich heimliche Verbindungen machen, von den ihnen anvertrauten Sachen und Zuthaten etwas abhanden bringen, oder mit schlechtern vertauschen, auch jes mand übersehen; und wie kein Meister des andern gute Arbeit zu verkleinern ohngestraft sich heraus nehmen mag: so soll doch auch ein anderer Weister ben 5 Thir. Strase sich nicht weigern, die von einem andern angesangene Arbeit zu vollenden, wenn solches von ihm verslandt wurde.

Uebrigens stehet jedem Meister ohne allen Vorwurf fren, seine gute und vorges bachter Vorschrift gemäße Arbeit so wohlseil zu verscrtigen, als er will und tann. Würde sich hingegen sinden, daß ein Meister fur seine Arbeit einen unbilligen Preiß gefordert, oder gar genommen: so soll er dieserhalb von der Obrigkeit nicht nur mit Erstattung des über die Gebühr genommenen, sondern auch ausscreden mit einer Geldbuße bestraft werden.

#### §. 13.

Der Meifter muß fur bie Tuchtigkeit ber von feinen Sefellen und Lehrlingen verfertigten Urbeit ginfleben.

Der Meister nuß für allen Dingen barnach sehen und bafür haften, baß die Arbeit auch von den Gescllen und kehrlingen tuchtig gemacht werde; wie denn auch dem Meister die Ausstucht niemaln zu statten kommen kann, daß dieses oder jenes Brrseben von den Gessellen oder kehrlingen begangen sen, gestalt seine Schuldigkeit ift, deren Arbeit in genauer Aussicht zu halten.

#### 6. 14

Diejenigen, benen bad Deisterrecht geschenft worben, haben mit anbern Deistern gleiche Rechte.

Sollten Wir gnadigit gut finden, jemanden bas Meisterrecht zu schenken, und bemselben von den vorhin erwähnten Præftandis, auch Verfertigung des Meisterstucks zu dispensiren: so soll dennoch benselben Gesellen und Lehrjungen zu halten Leineswegs difficule tirt werben.

#### 6. 15.

Die es mit ben fogenannten Pfufcherjagen ju halten.

Ob zwar der Gilde in ihrer handwerksnahrung durch die Pfuscheren kein Eintrag geschehen soll: so soll doch das sogenannte Jagen der Pfuscher, guter Ordnung halber, ohne Borwissen der Obrigkeit nicht, und lediglich mit deren Genehmigung, durch zween Meister ohne Gesellen und einen obrigkeitlichen Unterbedienten bewerkstelligt, das abgenommene Handwerkszeug, oder Arbeit, mittelst einer Designation, in obrigkeitliche Gewahrsam gesliesert, dasselbe dem Besinden nach unter derselben Unordnung versilbert, und das Geld, welches nach Abzug der Gerichts, und Handwerkskosten übrig bleibt, halb in die Gildelade und halb zu den Armenanstalten gegeben werden.

#### Tit. IV.

### Bon Landmeistern.

#### S. 16.

#### Bas in Anfebung ber gandmeifter ju beobachten.

Niemand soll ohne kandesfürstl. Concesion auf dem kande sich als Meister nieders lassen, und in Flecken und Dorfern das Handwerk oder sonstige den Stadten allein competirende Nahrung treiben. Derjenige, der dazu gnadigste Concesion erhalt, soll solche ber der Gilbe eingeben, das Handwerk aber eher nicht treiben, bis er auf einer Gilbezusammenkunst dargethan, daß er das Handwerk gelernt, und durch das versertigte Meisterstück bewiesen hat, daß er das Handwerk auf dem kande zu treiben verstehe. Wenn dieses ges schehen: so soll derselbe die Halfte der in der Stadt üblichen Gildegelder in die kade; auch darin die gewöhnliche Aussagegelder, entrichten, und solchergestalt als kandmeister recipirs; auch ihm ein gedruckter Receptionsschein ertheilt werden. Von den gedachten Aussagegeldern ist sedoch deren völliger Betrag im Jahr nur einmal zu erlegen, indem der kandmeisster mehr als einmal im Jahr den Gildezusammenkunsten benzuwohnen nicht schalbig senn soll,

#### §. 17.

#### Ein gandmeifter barf meder Gefellen, noch gehrlinge halten.

Der landmeister, so auf dem platten lande wohnet, darf weder lehrlinge, noch Gessellen halten; wenn ihm solches gnadigft verstattet werden sollte: so ift das Einschreiben und losschreiben, auch die Ertheilung der Rundschaften, ben den Gilden ordnungsmußig zu besorgen und zu bewerkstelligen. Ein gleiches haben die Meister in den Stadten und Ba 2

Bleden, welche bafelbst noch feine Gilbe baben, sondern es mit denen in andern Stadten balten, alfo ju beobachten, jedoch ftehet denfelben fren, Gefellen und Jungen ju halten.

#### **§.** .18.

Die es ju halten, menn ein gandmeifter fich in einer ber Stabte befegen will.

Wenn ein Landmeister sich in eine Stadt begeben und es baselbst mit der Gilbe hals ten wollte: so muß er das am Meisterstud noch sehlende nachmachen, und, über basies nige, was er ben seiner Aufnahme in die Gilbe bezahlt, so viel annoch nachschießen, als die den Stadtmeistern vorgeschriebene Summe beträgt.

#### Tit. V.

## Bon den Gesellen.

#### §. 19.

#### Bas ben bem Lossprechen ber Lehrlinge gu beobachten.

Wenn ber Lehrbursche, er sen ein Fremder oder ein Meisters Sohn, seine Lehre jahre gebührend vollendet hat: so soll derselbe von dem Altmeister, in Gegenwart des obrigs keitlichen Deputirten, des kehrmeisters, und, wo solche fürhanden, 2 Altgesellen, unpars thenisch und gewissenhaft, ob er die Materialien und Handwerksinstrumente kenne und mit beiden umzugehen wisse, eraminirt, und zu Versertigung des verordneten Gesellenstücks angewiesen werden. Findet sich denn, daß er dassenige wurtlich erlernt hat, was er in der kehrzeit erlernen konnen und mussen: so soll derselbe sosort, ohne besondere Gebrauche und Teremonien, auch ohne weitere Zehrungskosten, gegen Entrichtung der gesehren Geschühr, losgesprochen, in daß Gesellenbuch eingeschrieben, und ihm zu gleicher Zeit ein geschuckter kehrbrief ertheilt werden, welcher dann ben dem Geburtsbrief so lange in der lade verwahrlich auszubehalten, die der losgesprochene sich besehrt werden will.

Wurde sich hingegen in obgedachtem Eramine ergeben, daß derselbe noch nicht so viel geleves, daß er als Geselle in der Profesion arbeiten, und sich weiter persectioniren kann: so foll dessen Lehrmeister zur Berantwortung gezogen, wenn er Schuld daran ist, von der Obrigkeit bestraft und angehalten werden, denselben, nach Beschaffenheit und der Gilde und handwerksgenossen Erkenntnis, annoch ein viertel, oder ein halbes Jahr, auch dem Besindemnach langere Zeit, mit bestem Fleiß und Treue zu unterweisen, inzwischen dem selben binnen solcher Zeit das ordentliche Gesellenlohn ohnverkurzt, ben Vermeidung der pachdenschlichsten Strase, zu reichen haben. Sollte es sich aber sinden, daß es an dem Lehrburschen gelegen, daß er nicht tüchtig gelernt: so sollte aus die abgelausenen Jahre niche gesehen werden, sondern derselbe annoch so lange in der Lehre bleiben, die er im Eramine rüchtig bestehen kann.

Murde auch ein Meister den Lehrjungen über die gesetzten lehrjahre aufhalten und nicht losgeben wollen: so soll dem ungehindert mit dem Eramine verfahren, und der Lehre ling, wenn er tuchtig bestehet, von dem obrigkeitlichen Beister in Gegenwart vorgedachter Personen losgesprochen werden.

#### **6.** 20.

#### Die Befellen follen manbern.

Ein Geselle, welcher das Meisterrecht demnachst zu erlangen gedenket, soll georde netermaßen an berühmte Derter mandern, um in der Ersindung und Versertigung der Are beit immer geschickter zu werden, und, ohne Bescheinigung solcher Wanderjahre, es ware dem, daß Wir ihm solche ganz oder zum Theil gnadigst erlassen, zum Meister niche anges nommen werden.

#### 6. 21.

#### Berben bavon burch bie Beirath nicht befrenet.

Wenn ein Gefelle eine Person von ehrlicher Geburt heirathet, ehe und bevor er bie verordneten Wanderjahre vollendet hat: so befreyet ibn solches dennoch von der Schuls diafeit zu maudern nicht.

#### 6. 22.

#### Bie es in Unfehung frember Gefellen zu balten.

Wenn fremde Gesellen wandern kommen: so sollen solche auf der Herberge ihren Namen, auch von welchem Ort sie wandern kommen, und wo sie zulest in Arbeit gestand den, ausseichnen lassen. Berlangt der Geselle Arbeit und kann solche nicht bekommen: so wird ihm ein frenes Nachtlager auf der Herberge, oder, wo solche nicht fürhanden, der Gewohnheit nach, in des Meisters Haus, den die Reihe trift, alsdenn aber nicht gegeben, wenn er keine Arbeit verlangt, oder auch wenn er keine Kundschaft hat. Erhalt derselbe 14 Tage Arbeit: so soll er sich in das Gesellenbuch einschreiben lassen, und die Kundschaft gehörigen Orts abliefern.

#### §. 23.

#### Wenn bie fremben Befellen Arbeit vetlangen und befommen.

Der Geselle ist schuldig, die vorhin besagte 14 Tage, ben Berlust des Verdienstes ben dem Meister, welcher ihn der Reihe nach bekönnnt, gebührend zu arbeiten, und soll die Zeit über wissentlich von einem andern Meister, ben 2 Mist. Strafe, nicht auf oder angenommen werden; hat er aber die 14 Tage Arbeit vollendet: so kann er ben dem Meisser in Arbeit gehen, ben welchem er am liebsten arbeiten will, oder, mit einer neuen Kundsschaft versehen, seine Wanderschaft fortsehen.

#### §. 24.

#### Menn felbige feine richtige Rundschaft haben.

Kein Meister soll, ohne vorherige Unzeige ben der Obrigkeit und von solcher erhals tenen specialen Concesion, ben Vermeidung 20 Thlr. Strase, sich unterfangen, einen Ges sellen in Arbeit zu nehmen, der eine richtige Kundschaft vorzuzeigen nicht vermag, vielmehr ist derselbe schuldig, einen solchen Gesellen, der eutweder gar keine oder eine salsche Kundsschaft hat, als eine verdächtige Person ohngesannt der Obrigkeit anzuzeigen, damit solche das nöthige dieserwegen vorkehren könne. Würde sodann der Geselle angeben, daß er vom einem Ort wandern kame, wo es nicht gebräuchlich, Kundschast zu ertheilen, auch daß er sich eines groben Verbechens nicht schuldig gemacht, und ersteres dem Vesinden nach eide sich erhärten: so mag die Obrigkeit die Arbeitssoderung ihm wohl gestatten.

#### §. 25. Mflichten ber Befellen.

Der Geselle soll sich treu, fleißig und bescheiden aufführen, ohne seines Meisters Bergunftigung, ausser den Feste Buße und Sonntagen, sich selbst ben 12 Gr. Strafe, als 8 Gr. in die Lade und 4 Gr. in die Gesellenarmenbuchse, keinen frenen Tag machen, und nicht bis oder über Nachtzeit aus dem Sause bleiben, auch, ohne des Altmeisters, Altgessellen, und seines Meisters Genehmigung, eine fremde Person nicht auf dem Krug sodern.

Wenn er ben dem Meister langer zu arbeiten keine Lust hat: so soll er ben den Gile ben, wo es gewöhnlich, die Wanderzeit beobachten, und allemal wenigstens 14 Tage vore her mit Bescheidenheit die Loskundigung thun, und ihm daben eroffnen, ob er weiter zu wandern, oder ben einem andern Meister in Arbeit zu gehen, gewillet.

Ift der Meister im lettern Fall mit der Lostundigung nicht zufrieden: so mag dennoch deswegen der Geselle von der Gilde nicht sogleich angehalten werden, aus der Stadt zu reisen, sondern es sind die Bewegursachen der Lostundigung, und warum der Meister damit nicht zufrieden, sofort ohne Weitlauftigkeit und Kosten zu untersuchen und obrigkeits lich auszumachen, ob der Geselle ben dem Meister noch serner zu arbeiten, oder ben einem andern Meister in Arbeit zu gehen, oder weiter zu wandern schuldig sen? Hat derselbe aber ben genommenen Urlaub einen andern Meister noch nicht gesucht, sondern gehet hin und arbeitet auf seine eigene Hand: so soll ihm das Handwerkszeug genommen, auch, ben serenerer Widerspenstigkeit zum Handwerk ordentlich zurück zu kehren, derselbe in 10 Mfl. obrigkeitliche Strase genommen, und, wann auch solche nicht hilft, er alsbenn nicht weis ter geduldet werden.

#### §. 26.

#### Bie ber Deifter fich gegen bie Gefellen ju verhalten.

Der Meister ift gleichfalls ichuldig, acgen die Gesellen fich bescheiben zu bezeigen und bemfelben 14 Tage vorber es ju erbfinen, wenn er beffen Arbeit weiter nicht bedarf. Menn dann ein Gefelle weiter mandern will : fo foll ibm, da er ordentlich in Arbeit geftans ben, die mitgebrachte und von feinem Meister in die Lade abgegebene Kundichaft nicht que ruckgegeben, sondern eine neue Rundschaft, boch nicht eber, ertheilt werden, er habe denn Die etwa gemachte Schulden bezahlt, und fich von allem erweislichen Unfpruch fren aemacht; bat fich aber der Gefelle ungebuhrlich aufgeführt: fo mag ibn ber Meister fofort und phue Lostundigung aus ber Arbeit weifen, und falls er ibn auch bie Rundichaft verweigert. ift folderhalb von ber Obrigfeit ungefaunt zu erkennen, ob foldes gescheben moge ober nicht? Burde auch ein Meister vermerten, bag ein ftraffdliger Geselle fich beimlich weque machen vorhabe, fo mag er benfelben, ben Strafe bafur ju haften, jum Entweichen nicht behutflich fenn, noch mit bemfelben in ein gebeimes Werftandniß fich einlaffen; es foll aber auch ein folder entwichener Geselle nicht nur in Unsern Landen burch Bekanntmachung in ben biesigen Unzeigen, sondern auch in andern landen und Orten durch fubsidiales und Steckbriefe, fo lange aufgetrieben werden, bis er an bem Ort, wo er entlaufen ift, nach Beichaffenheit ber Umftande, vollige Richtigfeit gemacht bat, ober obrigfeitlich abges ftraft ift.

#### **€.** 27.

Wie ber Gefelle fich gegen ben Meifter und überhaupt betragen foll.

Der Geselle ist, ben Strafe der Ersetzung, die ihm anvertrauete Arbeit tuchtig zu machen schuldig, und er verfallt in 1 Mfl. und, dem Besinden nach, hobere Strafe, wenn er ohne des Meisters Wissen und Genehmigung Arbeit unternimmt, wenn er in der Arbeit des Meisters Borschrift entgegen handelt, wenn er seinen Meister verkleinert, wenn er ben einem Meister zu arbeiten zugesagt hat, aber muthwillig ausbleibt, oder wohl gar dagegen ben einem andern Meister in Arbeit gehet, wenn er einen andern Gesellen aus der Alrbeit spricht, und vor offener tade, oder, ben den erlaubten Zusammenkunften, sich und aebubrlich ausschiebt.

#### 6. 28.

#### Migbrauche fo abgeftellet.

Der thorichte Gebrauch, daß ein Meister oder Geselle, wenn er geschimpft ist, so weit für unredlich gehalten wird, daß vor ausgemachter Sache ben dem Meister nicht gears beitet, und dem Gesellen keine Urbeit gegeben werden darf, imgleichen der Migbrauch, daß die Gesellen auf besondere Ceremonien, Complimente und Gruffe bestehen, soll durchs aus nicht geduldet werden, wie denn auch den Handwerksgesellen ben empfindlicher keivessstrafe hiemit untersagt wird, sich durch Schimpfen eines Meisters oder Gesellen zu verges ben, oder untereinander sich auszuwiegeln und einen Ausstand zu erregen.

#### §. 29.

#### Bie es in Unfehung franfer Sefellen gu halten.

Wird ein Geselle durch Krankheit wurklich ausser Stand gesetz, seinen Unterhalt zu verdienen, und hat nicht so viel, als er zu seiner hochstnothigen Verpstegung gebraucht: so soll ihm aus dem Vorrath der Armengelber von der Gilde nach deren Beschaffenheit ets was gereicht werden. Wurde aber die Krankheit über 4 Wochen dauren, und samtliche Gesellen aus Mitleiden keinen besondern Zutrag thun: so kann auch der Gildecasse kein weiterer behülslicher Zutrag nicht zugemuthet werden, und falls der Geselle langer, als vier Wochen dringender Umstände halber (welche zuvorderst von dem Gildedeputirten zu unterssuchen und dessen Bewilligung zu verlangen ist) erhalten werden müßte: so soll derselbe sols des alsdenn in die Armenbüchse zurück jahlen, wenn er genesen, und das Handwerk wieder treibt; salls er aber sirbt, soll aus dessen hinterlassenen Sachen, so weit solche zureichen, das erhaltene refundiret werden. Uebrigens wird die Gewohnheit, daß ein kranker Hands werksgeselle von einem Ort zum andern gesührt, und der Gilde auf den Hals geschickt wird, ein für allemal aufgehoben.

#### §. 30.

Bie es in Unfehung folder Meifter ju halten, welche wieder als Gefellen arbeiten.

Wenn jemand an einem Ort das Handwerk bereits als Meister getrieben hat, und bergestalt in Verfall der Nahrung grath, daß er zu seinem Unterhalt als Geselle Arbeit suchen muß: so mag ihm, mit Vorwissen des obrigkeitlichen Deputirten und Altmeisters, in dem Fall, daß er keine Arbeit bekommen kann, eine Gabe zum weitern Fortkommen aus der Gildelade wohl gereicht werden.

#### §. 31.

Benn ein Meifter mehrere Gefellen, ale ihm gestattet, benothigt ift.

Wurde ein Meister zu Bestreitung seiner Arbeit mehrere Gesellen benothigt senn, als ihm gestattet ist: so soll er zwar von den Einwandernden keinen erhalten, so lange seine Mitmeister mit der gewöhnlichen Anzahl derselben gleichfalls versehen zu werden verlangen ihm soll hingegen fren stehen, mit Vorbewußt des Altmeisters mehrere Gesellen zu verstehreiben.

#### Tit. VI.

### Von Lehrlingen.

#### **6.** 32.

Wenn ein Meister einen Jungen in die Lehre nehmen will, mag er denselben 14 Tage, aber nicht langer, auf die Probe nehmen, darnach aber, wenn er denselben in der tehre behalten will, soll er solches dem Altmeister, ben Vermeidung 2 Wist. Strafe, anzeigen, und dieser alsdenn besorgen, daß der tehrling ben der nachsten Jusammenkunft, nach eins gerichteter Geburtsurkunde, oder ausgewürkten tegitimation, in das Handwerksladens buch, gegen Entrichtung der verordneten Sinschreibegelder, dergestalt eingeschrieben werde, daß man daraus den wahren Unfang der tehre, und wie lang solche dauren werde, ersehen könne, daben zugleich anzumerken, ob der Geburtsbrief, welcher von der Obrigkeit nach der deshalb ergangenen Ordnung auszuserigen ist, eingeliefert worden.

#### §. 33.

Das lehrgelb fell eigenmächtiger Weife nicht erhöhet werben.

Das geordnete Lehrgeld ist zu entrichten, und nichts mehr oder weniger zu nehe men, insonderheit letteres nicht in der Absicht, um vor andern den Lehrling solchergestalt an Ech zu bringen; wer dieses nicht entrichten kann, muß ein Jahr langer lernen.

#### §. 34.

Pflichten ber lehrlinge gegen ihre Meifter und ber Meifter gegen ihre lehrlinge.

Der Lehrjunge ist schuldig, die verordneten Jahre zu lernen, mahrend derselben sein mem Meister in allem treu vorzugehen, dienstsertig und gehorsam sich auszusühren, auch ohne des Meisters Wissen und Willen nicht aus dem Hause und müßig zu gehen; und dem Meister liegt die Psicht ob, den Lehrling treu, bescheiden und fleißig zu unterweisen, und desselfen Krafte nicht zu übertreiben, auch zu hauslicher und anderer Arbeit, wodurch er von Erlernung der Profession abgehalten wird, nicht zu gebrauchen, worauf der Altmeister, wenn geklagt wird, bestmöglichst zu vigiliren, der obrigkeitliche Bildebeputirte aber zu versanstalten hat, daß, nach der von ihm zu machenden Ordnung, die Lehrlinge in jedem Lehrjahr einmal durch ein paar tüchtige Meister eraminiret werden, um zu erfahren, ob auch der Meister seine Pslicht beobachtet habe, oder die Schuld an dem Lehrlinge liege, da dann zur weitern Versügung davon gehörige Meldung zu thun ist. Entläust der Lehrjunge vor Endigung der Lehrjahre: so soll derselbe ben 4 Mst. Strafe von einem andern Meister nicht wieder angenommen, und dem Lehrling die Zeit, welche er bereits in der Lehre gestans

ben, nicht zu gut gerechnet werden, es ware denn, daß sich derfelbe binnen i4 Tagen ben feinem tehrmeister wieder einstellete und das Versaumte gebührend nachholte, wenn ihm der Meister solches nicht von selbst erlässet. Falls auch erhebliche Umstände surhanden, daß die angefangenen tehrsahre ben dem Meister nicht vollendet werden mögen: so soll bennoch der tehrling nach eigenem Willen aus des tehemeisters Arbeit nicht gehen, sondern die Uresachen vorhero der Obrigkeit anzeigen, welche sodann, ohne alle Weitlauftigkeit und Rosten, auszumachen und zu verordnen hat, wie und welchergestalt die tehrjahre zu endigen, und es mit der Abibeilung des tehrgeldes zu halten, daneben, dieselbe den Meister alsdenn nicht ohngestraft lassen soll, wenn derselbe mit der tehre und übrigen Versahren nicht rechtschaften, gerecht, billig und redlich zu Werk gegangen ist.

#### §. 35.

Die es mit ben Lehrlingen zu halten, wenn beren Meifter flirbt.

Wenn der Meister verstirbt, und keine Wittwe hinterläßt, oder diese das Hands werk nicht sortsesen will: so soll der Altmeister dasur sorgen, daß der Lehrling sosort ben einem andern tüchtigen Meister, besonders dem es zu der Zeit an Lehrburschen sehlet, zur Endigung der Lehrjahre untergebracht werde. Es soll aber auch in diesem Fall mit dem Lehrjungen so genan nicht genommen, sondern derselbe, salls es ihm nicht an Geschickliche keit und kein volles Jahr an der Bollendung der Lehrjahre sehlet, bestüdenden Umstanden nach gehörig losgesprochen werden.

#### **§**. 36.

Die es in Unfehung ber Gins und Losichreibetoften armer Rnaben ju halten.

Für die armen Anaben muß die Gilde die Ein- und Losschreibefosten creditiren welche der Lehrling nach den geordneten Lehrjahren als Geselle abverdienen muß: wurde solcher Lehrling entlaufen: so soll deffen Wiedereinholung möglichst bewerkstelliget, und er mit scharfer Strafe zu seiner Schuldigkeit angehalten werden.

#### §. 37.

Der Meiffer foll ju gleicher Zeit nicht mehr als einen lehrjungen bon neuem annehmen.

Ein Meister soll an fremden Orten keinen kehrling einschreiben, oder auf eines ans bern Meisters Namen solches verrichten lassen, ben I Mfl. Strafe, und berselbe soll zu gleicher Zeit nicht mehr als einen kehrjungen von neuem annehmen, sondern dann erst eis nen andern dazu nehmen, wenn der erste bereits die Hilfte der kehrjahre ausgehalten hat, oder der gnzunehmende kehrbursche ein Meisters Sohn ist.

#### Tit. VII

## Bon den Herbergen.

#### §. 38.

Wie es auf ben herbergen gu halten.

Der Altmeister hat den Wirth der Gildeherberge anzuweisen, daß er den hands wertsgesellen nicht mehr als 4 Ggr. ju borgen, und, falls ohnverwersliche Umstande ein Beckmanns Gesene I. Cheil.

mehreres ersobern, er dazu zuvorderst des Altmeisters, auch desjenigen Meisters Bewillis gung haben nusse, ben welchem der Beselle in Arbeit stehet. Sollen die Gesellen sich nicht entsehen, die sogenannte Wahls oder Meistertasel zu beschimpsen, unter den Somstags Fests und Bustagspredigten, auch im Sommer des Abends nach 10, und im Winter nach 9 Uhr zu zechen, oder, mit Vorbengehung ihrer ordentlichen Herbergen, hie und da besondere Wintelgelage und Zechen auf den Waschen oder anderwarts anzustellen: So soll ein seder, so ost solches geschiehet, einen Mfl., der Altgeselle aber, welcher daran Theil genommen, oder diesen ihm nicht unbekannten Unsug verschwiegen hat, 2 Mfl. Strase ers legen, der Herbergevater hingegen, welcher das Zechen unter den Predigten und des Nachts nach der verordneten Zeit begünstiget, auch Schlägerenen und Toben auf der Herberge ges duldet, mit 4 Mfl. obrigkeitlicher Strase, und eben so hoch diesenige Verson, welche obs gedachte Wäsche oder dergleichen Zusammenkunste halt, belegt werden.

#### Tit. VIII.

## Von der Gildeangelegenheiten und Zusammenkunften.

#### **§**. 39.

Bie es in Angelegenheiten, fo bie gange Bilbe betreffen, ju balten.

Reine Gilde foll ohne Vorwissen, Bewilligung und Gegenwart des der Gilde vors gesehren obrigkeitlichen Deputirten, ben 10 Mfl. Strase, Zusammenkunft halten, demsels ben für jede ordentliche Beywohnung der geordneten Zusammenkunfte, wenn die Gilde kein Vermögen hat, nichte, ausserbem aber, nach Beschaffenheit des Vermögens, 12, 18, dis 24 Gr. und höchstens 1 Athlr., jedoch nicht darüber, entrichten, und für die Gilde ohne Verwilligung nichts in Ausgabe berechnen, die etwa an die Gilde, Alte und samt liche Gesellen einlaufende Briefe dem Deputirten zum Erbrechen behandigen, ohne dessen Erlaubnis solche nicht beantworten, oder das in dem Brief enthaltene Begehren ersullen oder abschlagen. Das Geldstrasen unter sich, und wegen eines of lächerlichen und gar geringen Versehens, sindet weiter keine statt.

#### S. 40.

ie 1:3"

#### Auf den Morgensprachen foll das Gilbegelb erlegt werben.

Anf den Morgensprachen soll jedesmal von Meistern, Wittwen, welche das Baibe wert durch Gesellen treiben, nicht weniger von den Gesellen selbst, auch von den Witwen, welche teine Gesellen halten, das gesehte Geld zur Erhaltung der Casse erlegt werden.

Wurde jemand diesen Bentrag von einer bis zur andern Gildezusammenkunft schule dig bleiben: so soll er sie gedoppele erlegen, und dieses promt exequirt werden.

#### §. 41

#### Berrichtung bes Jungmeifters.

Der Jungmeister, ober ber von der Gilbe mit obrigfeitlicher Bewilligung anzwnehmende Bote, foll der Gilbe ben allen erlaubten Zusammenkunften zur Sand geben, und ble Handwertsgenoffen jusammen fobern, teinesweges aber jum Ginfchenten und anderer vefcowerlichen Aufwartung und Dienfte gefraucht werden.

#### 6. 42.

Ein fremder Meifter foll nicht gehalten fenn Jungmeifter ju werben.

Wenn aber jemand fich beseit, der bereits andermarts Meister gewesen: so wird ibm bas Umt eines Jungmeisters micht angemuthet, sondern er bekommt den Plag nach den bescheinigten Jahren seiner vorhin erhaltenen Meisterschaft.

### \$ 43

Die gegen biejenigen ju verfahren, welche ben Gilbejufammentunften nicht geborig benwohnen.

Burde jemand ohne erhebliche und nicht angefeigte Ursachen von der Zusammentunft zurückbleiben, ober aber fich baselbst unrichtig und unbescheiden auffähren: So soll in im ersterm Fall mit 10 Mgr. und im lettern Fall mit 12 Ms. auch, dem Befinden nach, harterer Strafe belegt werden, derjenige auch, welcher solchemestalt ausgeblieben, ober vot dem Beschluß ohne Vergönstigung weggegangen, zu dem, was beschlosen ift, verbunden sepn.

#### § 44.

Die Gilbelabengelber find ohne Confene ber Obrigfeit nicht in verwenden.

Den Gilden wird hieburch, ben Berlust ber Gilbegerechtigkeit, unterfagt, mit andern Gewerken wider die Gilbeverfassung gemeine Sachen zu machen, und es wird ihr ben Strafe der Erstatung verboten, von den zur Gilbelade gekommenen und gehörigen Geldern, ohne ausdrückliche Genehmigung der Obrigkeit, zu disponiren und solche auf Correspondence, Processe und Zehrung zu verwenden. Wenn aber eine unentbehrliche Ausgabe der Gilde zum besten vorgefallen, die Gildecasse keinen zureichenden Vorrath haben, und also nothig seyn sollte, eine Anlage zu machen: so soll die Gilde sich dessalls ben der Obrigkeit melden, und wenn solche die Collecte nothig sindet und approbirt; solche alsbenn von den obrigkeitlichen Deputirten eingerichtet werden.

#### §. 45.

Sauptmorgenfprache und Abnahme ber Gilberechnungen betreffenb.

Die Gilden sollen alle Jahr ihre hauptmorgensprache halten, und der Altmeister soll auf solcher die Jahrsgilderechnung gebührend ablegen, welche in ein besonders Buch zu schreiben, und dem odrigkeitlichen Deputirten zur bestimmten Zeit vorher, samt den Beles gen, zur Monitur einzureichen ift; er soll ferner von den Strafgeldern den gebührenden Antheil mehrbesagten Deputirten, zur weitern Ablieserung an die obrigkeitliche Casse, gegen einen Schein einhändigen, und darauf den bleibenden baaren Vorrath auszählen; wenn solches bewerkstelligt ist: so soll alsdenn die Rechnung gehörig quittirt, und darauf die Bestellung eines neuen Altmeisters, wenn der vorige nicht wieder gewählt worden, welches der Gilde willschrich überlassen wird, vorgenommen, und demselben von dem abgehenden Altmeister die Gildelade ausgeantwortet, und in Verwahrung gegeben werden.

Murde auch jemand die Gilbegelber angreifen, in feinen Rugen vermenden, und folde nicht sogleich bargablen konnen: so foll er solche binnen 4 Wochen boppelt erffatten, und wenn dieses nicht geschiehet, gegen benfelben eriminaliter verfahren werden.

Tit. IX.

## Land auf Bon Leichenanstalten.

§. 46,

Wie es mit bem Leichenbegangnis eines verftorbenen Meifters ober Befellen ju balten.

Berstirbt ein Meister oder seine Frau, auch Wittwe: so soll die verstorbene Person, auf Berlangen, von den nach der Reihe bestellten Handwertsgenoffen ohnentgeltlich zur Rubestatt getragen; und, ohne deswogen im Sterbhaus Kosten zu machen, begleitet werden. Ein gleiches ist von den Gesellen, wenn einer aus ihrer. Amahl verstirbt, zu beobachten, und sell sich niemund, weder von Meistern ben & Egr., noch von Gesellen bed 4 Ggr. Strafe, des Tragens weigern; hatte er aber erhebliche Ursachen, die daran verhind dern: so hat er respektive den Alle oder Gesellenmeister solche sofort anzuzeigen, welcher darauf den folgenden dazu bestellet. Uebrigens bleibt es ben Einrichtung der Todtencasse, wie solche ben den Gilden sich sindet, oder noch angeordnet werden.

Schließlich befehlen Wir samtlichen Obrigfeiten und Magistraten hiemit gnabigst, aber diese Gildeordnung mit Nachdruck zu halten, und daben die Gilden bis an Uns ges buhrend zu schüsen, wie sie denn zu dem Ende durch offentlichen Druck bekannt gemacht, und so wohl in jeder Gilbelade ein gestempeltes Eremplar niedergelegt, als auch für jeden Gildegenossen ein Eremplar für die gesehte Tare zugestellt werden soll, damit sich niemand mit der Unwissenheit entschuldigen konne, und hat der Bensiber dahin zu sehen, daß jeder fein Eremplar empfange, auch in der Herberge dergleichen offentlich angeschlagen werde. Urkundlich Unserer eigenhandigen Unterschrift und bengedruckten Fürstl. Geheimen Canulers siegels. Gegeben in Unsere Stadt Braunschweig, den 4ten Marz, 1765,

(L.S.) Earl, H. z. Br. u. E.

3. H. v. Botticher.



23.

· 化工作化分类、数数分类的

Hessen = Casselisches Regulativ, nach welchem die Anlegung und Arthaftmachung der Sichelgarten, auch deren Besagmung selbst, und die Pflanzung überhaupt vorgenommen werden soll, vom voten October 1764.

T.

ird die Große des Eichelgartens nach den Umstanden und Beschaffenheit des Resviers à 1, 2, 3 bis 6 Acker genommen, und der Plas an einem solchen Ort ausgessucht, wo guter Boden, so dem Nords und Ostwind nicht zu sehr exponirt ist.

#### II.

Muß instunftige der Plat ein Jahr vorher im herbst ganz flach mit schmalen Furschen umgepflugt, oder gehackt und gegraben werden, nachdem es die Beschaffenheit des Orts mit sich bringt, damit der Rasen den Winter über versaulet, wo es sich schieft und viel Rasen besindlich, kann selbiger auch auf haufen zusammen gebracht werden, damit er desto geschwinder in die Faulniß gehe, und luckere Erde gebe, das solgende Frühjahr wird der Plat abermals, und wenn der Boden gut ist und es leidet, etwas tiefer umgemacht, und alsdann

#### III.

Den Herbst und folgenden Sommer über, wo es zu haben ift, von den Rube birten in der Mittagsstunde mit der Beerde darauf lager gehalten, und dadurch bedungt.

#### IV.

Wird der Plat jum dritten und lettenmal Ausgang Monats October ordentlich ums gepflügt, oder gegraben, allenfalls aber gehackt, sodann den Lag vor der Besaamung wohl durchgeegt, und von dem Unkraut, so viel möglich, gereinigt, doch muß die todte unkruchtbare Erde nicht hervor gebracht werden.

#### V

Ift besonders darnach zu sehen, daß die Sicheln zur Besaamung, so viel thunlich, von solchen Sichen, die in frever kuft steben, gesund und zu ihrer volligen Reiffe gelanget sind, ben stillem trockenem Wetter gesammlet, und, die sie gestecket oder gepflanzet, auf einen Boden dunne, etwa Hande hoch, geschüttet, auch vor Frost gut gewahret werden. Wann nun dieses alles vorerwehntermaßen also eingerichtet worden, so wird alsdann

#### VI,.

Die Besamung selbst Ausgang Monats October bis medio November, auch woll etwas folter, nachdem es die Witterung juldffet, vorgenommen und folgendergeftalt verrichtet: Man fanat an einem Ende an, liebet eine linie gerade burch, an bicker linie bee merden die Gicheln 1. Rug weit von einander gestecht, wozu man einen runden Stock. unten einen Boll im Durchschnitt dich fenn muß, verfertiget, durch diefen Stock wirtt ein Querboligen gemacht, fo, daß bas unterfte Ende, womit man die locher machet, 14 aute Boll lang bleiber, biefes Querholgen verbindert, bag die tocher nicht zu tief gemacht werden tonnen : mit diefem Stock macht man an der linie ber, wie bereits erwehnet, 14 Ruf weit pon einauder imen tocher, nabe, etwa zwen gute Boll neben einander, und wirft in jedes toch eine Gichel; wenn fodant eine Linie gestedt ift, so wird folche ferner 1 & Rug weit von ber erften gejogen, ober aber, wann bet Boben gut arthaft gemacht ift, und feine Rajen mehr barauf befindlich, fo macht man an der Linie ber, von einer Seite jur andern, green aute Boll tiefe Miefen, und legt barinnen Die Gicheln nach vorbeschriebener Weite, fund es ift diele Urt jener voringieben, bemm Stecken ber Gicheln aber zu vermeiden, daß die Keime nicht über fich, am weuigsten aber unten auf ben Boben bes Loches ju fteben, fonbern allemal platt ju liegen tomme, baben muß babin geteben werden, bag bie Gicheln im Kreus perband geftedet, ober geleger werden; diejes geber gang füglich an, wenn die zwerte Linie um die Belite ber Diftang von 14 Buß anfangt, ober die erfte Gichel in der zwepten linie gegen der Mitte der erften Diftang gelegt wird, alle folgende aber fobann auch 1 & Rus pon einander tommen, und alfo allemal eine Gidel in der zwenten Reibe auf die Mitte. amiiden zwen Gicheln der vorhergebenden linie paffet, foldergestalt wird es nut allen fole genden Linien und durchgangig einerlen Beite und Diftang der Linien und Gicheln gebate ten, bis ber gange Gichelgarten besaamet ift, und werden aledann die tocher und Riefen mit ftarten Gartenbarten oder Rechen jugebartet; gerner, mann feche Reiben geftecket oder ge feger fenn, fo muß ein Bang von dren Rug breit liegen bleiben, damit man bernach, wente Die Sicheln aufgegangen, ohne Schaben bargwijchen bergeben tann, Die etwa ausgeblies bene Gicheln werden nachgesteckt, und muffen die vortommende unmuke Bebuiche und Mufraut, nemlich Soblweiden, Bromme und Simmberen, Dornen und bergleichen bie erfte Jahre mit Borficht und ohne Schaden der jungen Gichen, fleifig ausgeraumet merden.

#### VII.

Wann die Sichen vier bis fun Jug boch gewachsen senn, und überflußige Seiten afte haben, so muffen ihnen solche nicht zu lang und nicht zu nahe an dem Stamm, sond bern accurat vor dem gekraußelten Ring sauber, mit einem scharfen Messer von unten bitt auf, jedoch solcher Urten, daß ersagter gekräußelter Ring im geringsten nicht verwundet wird, im Monat Februar und Marz behutsam abgeschnitten werden, und verstehet sich

#### VIII.

. . •

Bon selisten, daß die Forstbedienten allen Fleißes dahin seben, daß die Eichelgare ten vor Wieh und Wildpret wohl verwahret bleiben; denn sobald die jungen Sichen verbist sen werden, nicht allein die aufgewandte Koften, sondern auch der zu hoffende Bortheil vergeblich find, am allersichersten ist die Berwahrung vor Bieh und Wildpret, wenn von ganz

ganz abständigen hohlen Baumen Planken gemacht, diese um die Sichelgarten gesethet, und mit Buschholz eingestochten werden; wo es aber hieran sehlet, werden funf Schuh breite und eben so tiefe Graben barum gezogen, auf den Auswurf aber Dornen oder ander Buschholz enge zusammen gepflanzt.

IX.

Die Verpftanzung der jungen Sichene und anderer Pflanzlinge geschiehet einzig und allein nach der von dem Pflanzoberforster den Forstbedienten gezeigt werdenden Methode, da aber

X.

Die edgliche Erfahrung ergeben, baß burch die ben bem Pflanzgeschafte bishero emploirte Dienste gar oft und viel die bereits mit schweren Kosten angezogene jungen Eischenpflanzlinge dergestalten, besonders durch das Aushacken, an den Wurzeln gequetschet und beschädiget worden, daß dadurch die mehreste zu Grund gerichtet, mithin nicht anges ben tonnen, und alle Miche und Kosten vergeblich angewendet sind, so soll

#### XI.

Runftighin alle Verpflanzung in herrschaftlichen Walbungen, gegen Bezahlung, burch hierzu angelernte, in den Gemeindswaldungen aber, durch die von den Stadten und Gemeinden zu ftellende und zu bezahlende Leute, verrichtet werden, zu welchem Ende die Forstbedienten, ein jeder auf seinem Bezirk, die zur Verpflanzung notigen, hierzu geschickten und des Werks bereits in etwas kundigen Urbeiter, gegen Bezahlung eines billigen Lohns, Tage oder Stuckweise anzunehmen und anzustellen haben, welchen alsdann

#### XII.

Der verdiente Lohn auf Affignation und Attestation jeden Orts Forstbedienten, moschentlich von dem Beamten des Bezirks, von den Pflanzauffaggeldern, gegen Quittung, bezahlt, und von demfelben der Betrag jahrlich gehörig berechnet werden soll, woben sich übrigens von gelbsten verstehet, daß

#### XIII.

Ein jeder Pflanzarbeiter das erforderliche Arbeitswertzeug sich felbsten anschaffen muß, ausser die sogenannte Pflanzichuppen, von denen in jede Forstmeisteren ein Stuck zum Modell, durch den Forstschreiber Schminke, abgeschickt werden wird, sollen nach dersebben geman verbungen, verferiget, jedem Forster, auf fessen Forst gepflanzt wird, ein beer zwen Stuck zum Gebrauch gegeben, und der Betrag ebenfalls vorstehendermassen von fedem Orts Beamten bezahlt und berechnet werden. So viel aber

#### XIV.

A 18 1 10 12 12

White Control of the Control

Die vorbin gesagte Arthaftmachung der Sichelgarten, worunter sich auch das Sis thellesen und Sichelfahren verstehet, angehet, so geschiehet solche nach wie vor durch Dienste, welche die Beamte auf erhaltenen Beschl, und darauf von den Forstbedienten gethaue Anzeige, berzugeben haben. Damit man auch wiffen moge, was allichrlich auf eines jeden Forst an Psangerbeit-verrichtet worden, so sollen

A Mariana Control of the

XV.

Jahrlich von den angelegten Sichelgarten und geschehenen Pflanjungen acturate Tabellen, mit Unführung des befindlichen Umftands, wie viel Stude wurtlich angegangen oder auffen geblieben, verfertiget, und gegen Ende jeden Jahrs eingeschicket werden.

Wornach sich alle, die es angehet, besonders aber die Oberforstbediente, Beamten und Rorftere ju achten, und alles vorgeschriebenermassen zu befolgen haben.

Caffel ben 10ten Tag October 1764.

Fürstl. Begische Krieges und Domainencammer daselbsten.

J. S. Wait v. Eschen.

F. W. G. v. Dennhausen.



## 24.

## Hessen-Casselische Verordnung wegen Erspahrung des Bauholzes, vom 4ten April 1766.

Son Gottes Gnaben Wir Friedrich, Landgraf zu heffen 2c. 2c. Fügen jedermanniglich in Unseren Jürstenthümern und dazu gehörigen Grafe und Herrschaften hlermit zu wissen: Nachdem Uns Unsere Kriegse und Domainencammer allhier unterthänigst zu erkennen gegeben, wie Unsere samtliche Waldungen während den Kriegse invasionen dermassen gelitten, daß die mehresten Reviere, wo nicht gänzlich, doch größtenscheils von dem brauchbaren Sichenhot; entblößet, und dadurch der porhin an dergleichen Holz sich schon geäusseren Wangel viel merklicher worden, so daß in wenigen Jahren, sofern den häusigen Holzabgaben durch zweckdienliche Sinrichtung kein Einhalt geschehe, das und wentbehrliche eichene Baus und Werkholz daraus gar nicht wehr zu bekommen und anzuweit sen stehe 3 daß Wir hierauf, zu Abwendung des in Unsern Waldungen allzusehr überhand nehmenden gedachten Holzmangels, und die sich selbige durch sleißiges Anpstanzen und sowstige forstdienliche Vorlehrungen wiederum werden erholet haben, solgendes zu verordnen diensam und nothig besinden, daß

Ι

Diejenigen, so Unfer herrschaftliches Bauwesen zu dirigiren haben, sowohl, als alle übrige Privati, welche bauen wollen, wenn fle das nothige eichens und tannene Baus bolg anderwarts anzuschaffen im Stand sind, sich auf die herrschaftliche Baldungen keine Rechnung zu machen haben, sondern sich damit aus andern benachbarten oder eigenen Ges bolgen zu versehen in Zeiten bedacht senn; sodann

II.

Alle Gebaube, besonders die herrschaftlichen und die Bruden, wann es nur einis germaffen, obgleich mit mehreren Rosten, zu erzwingen ift, von Steinen erbauet werden, nicht weniger

III

Die Unterthanen teine neue Gebaube, ausser im bochften Mothfall vornehmen, und bavon die unterfte Etage mit Steinen aufführen, hierben aber sowohl, als

#### TV.

Heberhaupt ben allem Bauwesen samt und Zimmermeister die davon auf zustellende Holz Delignationes mit mehrerm Bedacht, als bisher von ihnen geschehen, ben Bermeidung nachdrücklicher Ahndung, und wann sie mehr Holz, als ersorderlich, specisiciet zu haben überwiesen werden, ben funsig Athle. unnachläsiger Strafe, auf besten Menage einzurichten schuldig, des Endes auch insonderheit dazu, wo kurzes Holz zu gebrauchen stehet, kein langes, zu dem ersorderlichen langen Holz aber Tanneuholz, auch zu der Unserrhamen Gebauben, besonders zum inwendigen Behuf, Buchen Birken Erlen und Aspenholz mit anzusesen verbunden senn sollen.

#### V.

Wollen Wir'die Tafelung der Fußboden mit eichenen Thielen an den Orten, wo das Tannenholz leichter oder mit gleichen Kosten zu haben ist, unter ebenmäßiger Strafe hiermit verboten, sondern solche mit tannenen Thielen oder mit Steinen zu verrichten bes sohlen haben; desgleichen sollen

#### VI.

Bu Krippen, Trogen, Waffers und Futterlaften ebenfalls Steine, wo beren ju baben, employret werden.

Unserer Kriegss und Domainencammer, wie auch Unsern Bauamt und wen es sonft angehet, besehlen Wir dannenhero, sich nach dieser Unserer Verordnung in vorkoms menden Fallen unterthänigst zu achten. Und damit solche zu jedermanns Wissenschaft ges lange; so hat Unsere nachgesehte Regierung allhier dieselbe zum Druck zu befördern und ges wöhnlichermassen publiciren zu lassen. Urkundlich Unserer eigenhändigen Unterschrift und bepgedruckten Fürstlichen Secretinsiegels. So geschehen Cassel den 4ten Tag Aprils 1766.

(L. S.) Friedrich, Landgraf zu Heffen.

Vr. J. S. Waig von Eschen.



## 25.

# Hessen-Casselische Verordnung wegen Erspahrung des Bauholzes, vom 26sten November 1773.

on Gottes Gnaden Wir Friedrich, Landgraf zu heffen 2c. 2c. Fügen hierdurch zu wissen: Machdem vorhin im h. 3. der unterm 4ten April 1766 emanirten Verordnung Unser gnadigster Befehl dahin gegangen, daß die unterste Stage der Hauser in Stadten und Dorfern von Steinen gebauet werden sollte, Wir aber nuns mehro eine Aenderung hierunter zu treffen gut sinden; so wollen Wir jene Vorschrift hiers durch wiederum auf heben, und einem jeden die Erbauung derselben mit Steinen oder Holz jedoch dergestalt fren lassen, daß ben den neu zu erbauenden Hausern das steinerne Juns dament etliche Juß hoch über der Erde ausgesührt werde.

Dabeneben follen auch die Saufer mit Schornsteinen, wo deren noch feine find, verseben, und teine neue Strobbacher mehr verfertiget, sondern die alten vielmehr ben Gestegenheit, und nach und nach abgeschaffet werden.

Wornach sich also jedermann in den ihn angehenden Fallen unterthänigst zu achten har. Urfundlich Unserer eigenhandigen Unterschrift und bengedruckten Fürstl. See eretinstegels.

Cassel den 26sten November 1773.

(L. S.)

Friedrich, Landgraf ju Seffen.

Vt. Bofe.



## Hessen - Casselisches Ausschreiben wegen Abstellung einiger Misbrauche benm Forstwesen, vom

25sten November 1775.

Dester, tiebe Getreue! Nachdem Uns misfallig hinterbracht worden, baß in den mehresten Forsten mit Hauung des Stammreisses und andern Gehölzes in verschiedene Weise bisher sehr übel und ordnungswidrig zu Werk gegangen, indem ersteres zu hoch über der Erde und mit stumpfen Aerten vorgenommen, in den Schlägen eine Menge alter astiger Buchen und schadhafter Lichen stehen gelassen, und das Klasterholz nicht gehörig verfertigt, auch größtentheils mit Aerten geschroten worden. Dergleichen unverandwortlichen Misbrauchen aber eins vor allemal weiter nicht nachgesehen werden kann; so sehen Wir Uns bewogen, hierüber solgendes zu sträcklichster Besolgung vorzuschreiben und zu verordnen:

ı.

Soll fünftighin das Stammreiß, und zwar die Birten langstens medio Februar, alles übrige aber zu Anfang Marz nicht nur fertig senn, sondern dasselbe auch, damit die Stocke nicht zersplittert und hierdurch zum neuen Ausschlag untuchtig gemacht, auch wohl gar mit den Wurzeln absterben und trocken werden, mit scharfen Wertzeugen so nabe, als thunlich, an der Erde gehauen und mit den vorhin zu hoch stehen gelassen Stocken ben der nachsten Abtreibung auf gleiche Weise versahren, auch aledann die Absahrt zeitig versanstaltet, sodann

2

Die zum merklichen Schaben bes Aufwachses an vielen Orten in den Schlägen bisher stehen gelassene alte astige Buchen und schlechte abständige Eichen, deren kunftighin ben Sinrichtung der neuen Schläge, und fürnemlich der letztern Ausläuterung derselben, durchaus keine weiter stehen zu lassen, successive mit nothiger Vorsicht wegen Schonung des Auswachses herausgehauen und abgetrieben, zu Erleichterung dessen auch den Forstbesdienten, jedoch unter genauester Aussicht der vorgesetzten Oberforstbedienten, verstattet werden, dergleichen alte, starte und vermaserte Stämme, welche ohne eine, den Unterzthanen zur Last gereichende Erhöhung des Hauerlahns in Klastern nicht zu setzen sind, in einen billigen, jedoch pslichtmaßigen Anschlag Stammweise im Ganzen anzuweisen und zu verlassen. Und da

3•

Un den Orten, wo bis dabin den Gemeinden nachgetassen gewesen, das Klafterholz selbst zu verfertigen, die Klaftern im Maaß zu start, und die Reißholzbausen mit eigentlie Ri

chem Rlafterholz murtlich angefüllet befunden worden; fo foll tunftighin alles Rlafterholz burch niemand anders, als verpflichtete, holzhauer gemacht, jedem Unterthan aber fren fteben, sich felbst zum Solzhauer verpflichten zu lassen, den Unterthanen hingegen, welche Leinen Sauerlohn bezahlen konnen, sich auch felbst zu Holzhauern nicht verpflichten taffen wollen, nur Stamme oder soustiges Reißholz zu ihrer Befeurung verabreicht werben.

4.

Da auch wahrgenommen worden, daß der zu entrichtende Hauerlohn im lande sehr unterschieden, immassen an einigen Orten zwar, der Verordnung vom Jahr 1713 zufolge, vor die Klaster Scheidholz acht Albus, an andern hingegen ungleich mehr gegeben wird, Unsere Willensmeinung aber dahin gehet, daß hierin, so viel möglich, eine Gleichheit gehalten und Unsere Unterthanen mit dem Hauerlohn nicht beschweret werden sollen; sahaben sämtliche Forstämter, allenfalls mit Zuziehung der Beamten, dahin zu sehen, daß diese Unsere gnädigste Intention erreicht werde. Und endlich

5

Soll alles Klasterholz, in Gesolg der Verordnung vom zten September 1713, gar nicht mit der Urt, wie bisher zu großem Nachtheil vielsältig geschehen, sondern durchs gebends mit der Sage geschroten, nicht weniger alle Stamme, so viel es nur immer thunslich ist, und in Anschung des Vodens zu erzwingen siehet, ganz nahe an der Erde abgehauen werden. Es haben sich dahero Unsere samtliche Forstbediente hiernach aufs genaueste zu achten, und hierunter ben Verlust ihres Dienstes in keinem Stück sich etwas weiter zu Schulden kommen zu lassen. Wie Wir euch dann zu dem Ende hiermit guädigst und ernste sich besehlen, dieselbe, so viel es euren District angehet, mittelst Zusertigung eines Erems plars von diesem Ausschreiben, zur pünctlichen Beobachtung alles dessen ohnverzüglich anzus weisen, und, wie das geschehen, an Uns zu berichten. Und versehen Wir Uns übrigens zu euch, daß ihr hierüber selbsten mit allem Nachdruck halten, mithin ben jeder Gelegens heit genau untersüchen werdet, ob dieser Unserer höchsten Vorschrift überall gemäß gesehr werde. In der Zuversicht verbleiben Wir euch im Gnaden gewogen. Eassel ben Unserer Kriegss und Domainencammer den 25sten November 1775.

Ad Mandatum speciale Serenissimi.

. Bafenig. Spiegel jum Diesenberg. v. Zanthier. Bopp.

Schminke.



27.

## Hessen-Casselisches Ausschreiben wegen Anifsanzung der Baume, vom 27sten Rovember 1775.

m Goftes Gnaben Wir Friedrich, Landgraf ju heffen ic. 20 Befter: Liebe Getreue! Dachdem Bir in Rudflicht der ichlechten Beschaffenheit. morinnen fast überall die Pflanzungen der jungen Cichen somobl, als anderer Boligiten fich befinden, veranlaffet worden, die in Unfebung des Offangwesens porbin erlaffene Bers arbnungen bergeftalt naber ju bestimmen, daß tun tigbin alle Reviere, weiche fich burch porhanben fenende, noch Saamen tragende alte Stamme, ob fle gleich einzeln fteben, mite reift Arthafimache und Seequng bemnachft felbit befaamen tonnen, ichlechterbinas mit bem Manien vericonet, dabingegen aber nur die weitlauftige, von Solz gang entblofte Tries icher und lichtungen bepflanget, dieses jedoch nicht in Reiben und regulaire Alleen, als mels des feine tuchtige Stamme, noch vielweniger Baubol; giebt, fonbern flumpsweise und fo Dichte, als es nach der Starte der Pflan;linge schicklich ift, damit die jungen Stamme vor Dem Schnee, Bind und Wetter unter fich Schut und einen geraden Buche erhalten, fole cheraeftalt vorgenommen, daß zu einem jeden Terrain die darauf ichidliche Bolgarten ges mablt, mithin junge Gichen auf guten Boben, auf schlechtern aber Beinbuchen, und auf naffe Stellen Erlen und Birten gefeget werden, woben bann auch bas nubliche und allem porzuziehende Gichelstecken in den jungen Schlagen vor allen Dingen aufe fleißiafte verans Maltet, und übrigens das hochfischabliche Ausschneiteln der bereits gepflanten jungen Etamme, nur daß ihnen die etwaige unterften Hefte genommen werden, unterlassen werden (foll: immaffen bekanntlich ben den dichten Pflanzungen fich die Stamme von den überfluftigen Meften mit ber Beit felbft reinigen; fo befehlen Wir euch biermit anabiaft und ernftlich, Die Korftbebiente eures Bezirts ben Bufertigung eines Eremplars von diefer Unferer bochften Borfdrift zu genauester Befolgung alles deffen mie Nachdruck anzuweisen, und ibnen zus aleich befannt ju machen, daß gegen die Uebertreter, auf desfalfige gegrundete Ameige, mit nothiger Scharfe verfahren werden follte. Wir verfeben Uns folches und bag ibr biere aber felbit fradlich balten werbet, ju euch, und verbleiben bamit in Unaben gewogen. Cassel ben Unserer Krieges und Domainencammer den 27sten November 1775.

Ad Mandatum speciale Serenissimi.

v. Wakenit. Spiegel jum Diesenberg. v. Banthier. Bopp.

Sominte.



## 28.

# Hessen Schliches Ausschreiben wider Misbrauche benm Forstwesen, vom 25sten Julii 1777.

b es gleich zu der Stadte, Kirchen und Gemeinden selbst eigenem Besten gereichet, wenn ihre Waldungen in guter Aussicht und forstmäßiger Administration gehatten werden, und zu dem Ende bereits unterm zosten May 1711, 16ten April 1712, und 25sten Januar 1720 desfalls das Nothige verordnet worden; so vernehmen Wir jedoch missallig, daß solches an verschiedenen Orten gar nicht beobachtet, vielmehr hierunter sehr willsührlich und forstwidrig zu Werk gegangen, solglich die Waldungen nicht so gut, als es doch eigentlich senn konnte und nüßte, benußet werden, und sehen Uns daher zu Abstellung aller bisherigen Misbrauche und Einführung eines bessern Forsthaushalts, bloß in der Absicht auf das allgemeine Wohl Unserer getreuen Unterthanen, ohne die mindeste Beeintrachtigung deren hergebrachten Gerechtsame, bewogen, nicht nur gedachte überall bekannte Verordnungen ihres ganzen Inhalts zur sträcklichsten Besolgung hiermit zu wies derholen, sondern auch weiter gnädigst zu verordnen: daß

I.

ueber alles Geholze, so die Stadte, Kirchen oder Gemeinden, ohne einige Ausnahme, jahrlich aus ihren Waldungen forstmäßig nehmen können, jedesmal im Monat August oder langstens September, nach vorhergegangener Untersuchung des nach Maaß der Ergiedigkeit einer jeden Waldung entweder einzuschränkenden, oder zu willsahrenden Verslangens der Unterthanen, und des den Kirchenbedienten verordneten Quanci, eine sormlich eingerichtete, ben den Stadtwaldungen vom Commissario Loci und Forstbedienten mit Burgermeister und Rath, ben den Kirchens oder Pfarrwaldungen vom Forstbedienten und Kasstenmeister, und ben den Gemeindswaldungen vom Forstbedienten mit Greben und Borstes hern jeden Orts unterschriebene Designation aufgestellt, und Unserer Forstschlußcommission zur Versügung ohnsehbar eingeliesert.

2.

Das sodann gehörig verwilligte Baus Wert's Brenns und Kohlholz von gedachten Herrschaftlichen Forstbedienten in Bensen Burgermeister und Raths, Greben und Vorssteher, oder Kastenmeisters, oder deren Deputirten, nach Vorschrift der im Forstwesen bereits ergangenen oder noch ferner erlassen werdenden Verordnungen, mittelst Anschlagung des Herrschaftlichen Zeichhammers neben dem Stadts oder Gemeindes auch, wo es etwa hergebracht, Kirchenwaldhammer, angewiesen, unter genauester Aussicht und nach Anleis tung Unsers Forstbedienten gehauen, und, nach geschehener Besichtigung und ordnunges mäßigen Ueberweisung von Unsern Holzbesichtigungscommissorien, abgefahren, aussers dem aber

3

Reinerlen Geholze, es sen dann in besonderen, nicht vorher zu sehen gewesenen Mothsallen, auf vorgangige von Burgermeister und Nath oder Greben und Vorstehern, oder dem Kastenmeister an Unsern Forster zu thuende Anzeige, und mit dessen ausdrücklischer Berwilligung, keinesweges aber das mindeste einseitig ohne Vorwissen und eigenes Bensen Unsers Forsters angewiesen, ausserdem auch, zu Verhütung alles Misbrauchs, dasjenige, was in solchen Nothsallen geschehen mussen, ben dem darauf solgenden Forste tag jedesmal umständlich angezeigt, ferner

4

Vor allen Dingen die eingebundenen Geheege, die sie zum Austhun wieder vollig erwachsen, und dasur von Unsern Forstbedienten erkannt worden, mit dem Huten wohl geschonet, auf die Waldverbrecher sowohl hierunter, als sonsten, genaue Acht gehalten, solche zu nachdrucklichster Bestrasung mittelst eines gehörig eingerichteten Waldduftregisters respective ben Unsern jährlichen Forstgerichten oder der Obrigkeit, welche solche zu strasen hergebracht hat, treusich angezeigt, und die darauf nach Beschaffenheit des Herkommens entweder von Unsern dasigen Forstschlußecommisserien oder von der Obrigkeit des Orts andie eitste Strasen ebengedachtem Herkommen nach erhoben und berechnet werden sollen. Damit Wir aber versticht sehn mogen, daß die Waldsrevler von den Obrigkeiten weder zu gelinde, noch auch zu hart bestrast, sondern sich schlechterdings nach Unserer Forstordnung gerichtet werde; so haben Unsere Forstschlußecommissarien jedesmalen die lehten Porstbußregister sich zur Einsicht vorlegen zu lassen, und wann sie darinn oder auch sonsten Unrichtigkeiten vers merken, davon an Unsere Kriegss und Domainencammer zu berichten, damit diese Uns weis tere Anzeige thun, und Wir die nothige Remedur tressen können.

۲.

Sind an schicklichen Orten tuchtige Holggarten und Zuschläge anzulegen, in den Schlägen zu Amiehung Bauholzes Sicheln zu steden, in den Huden, wo es nothig ift, Pflanzungen vorzunehmen, und sonsten überall, wie es in Unseren eigenen Waldungen geschiehet, jedoch einzig und allein nach Anweisung und unter genauester Mitaussicht jeden Orts Herrschaftlichen Forstbedienten, die das alles, so wie bisher, also auch kunftighin gratis zu verrichten, dabeneben aber auch den Unterthanen weder hierben, noch ben der Undweisung, noch sonsten, einige vergebliche Wege zu verursachen haben, nothige und nüsliche Verbesserungen anzubringen, und daben durchgebends sorstmäßig zu Werke zu gehen.

6.

Wann sich nach einverständlichem Ermessen ber holzbesichtigung, ober aus den Bereisungsberichten Unsers zeitigen Oberjägermeisters oder Commissarien, ergiebt, daß durch gehörige Behandlung der Waldung ein mehreres an Baus Werts Brenns oder Kohl holz daraus forstmäßig zu nehmen, als die Stadt, Kirchenbediente oder Gemeinde zu ihrer eigenen und respective hergebrachten Consumtion selbst bedürfen; so soll davon ben Unserer Kriegs und Domainencammer mit Bensegung eines bierüber ausgestellten, und von Unsseren holzbesichtigungscommissarien respective nebst Burgermeister und Nath, auch Stadts sonle

förster unterschriebenen Berzeichnisses des überflüßigen Gehölzes, Anzeige geschehen, und nach dem von daher erhaltenen Befehl an die Forstbedienten das zu verlassende Gehölze, mit dessen Anweisung, jedoch auf die nemliche Weife, wie anfangs befohlen, zu versahren, forstmäßig gehauen, und hiernachst, unter der Direction desjenigen Collegii, welches die Oberaussicht über die Administration der Kirchens Stadts und Gemeindseinkunfte sührer, und für deren Verbesserung sorgen muß, mithin respektive des Consistorii und Steuers Collegii, so gut als nur thunlich, und hauptsächlich, wann es ohne zu befürchtenden Schasden geschehen kann, meistbietend an Unsere übrige Unterthanen oder sonsten im Lande verskauft, der Geldbetrag dafür aber zum Nußen der Stadt, Gemeinde oder Kirchenkasten in die dasige Rechnung zur Sinnahme gebracht und berechnet werden. Wie sich nun

7.

Unsere Forstämter nicht nur selbst hiernach stradlich zu achten, sondern auch die Forstbediente zu der genauesten Befolgung alles vorstehenden einstlich anzuweisen haben; als sollen auch Unsere kandrathe und Commissarii Locorum den Forstbedienten hierunter in alle Weise mit Nachdruck abistiren, und nebst denselben dabin mit seben, das dieser Uns serer hochsten Willensmeinung überall gemäß gelebt werde; und hegen Wir zu Unseren Stadten, Gemeinden und Kirchenbedienten, die mit eigenen Waldungen versehen, das gnädigste Jutrauen, sie werden auch in diesem Stude Unste besondere kandesvaterliche Worsorge, da das alles einzig und allein zu ihrem eigenen Bortheil abzwecket, anerkens nen, mithin sich allem dem, so hierunter vorgekehrt wird, unterthänigst und schuldigst sügen, gestalten diesenige, so in einem oder dem andern im mindesten zuwider handeln, dessalls mit nachdrucklicher ex propriis zu erlegender Strase ohnsehlbar angesehen werden sollen. Und gleichwie es sich übrigens

8

Bon selbst verstehet, daß auch Privati ihre Waldungen solchergestalt behandeln muß fen, damit sie jum allgemeinen Besten in gehörigem Stand erhalten werden; so haben Unsere Forstämter auf selbige ebenfalls ein wachsames Aug zu halten, und ben Wahrnehe mung schäblicher Hauungen, nicht gehalten werdender Heegen, und sonstiger zum Ruin der Waldung ausschlagender Veranstaltungen, davon sofort ben Unserer Krieges und Domainencammer Anzeige zu thun, damit dieselbe mit Unsern Regierungen hierüber communiseiren, von diesen hingegen die notthige Remedur getroffen und diesenige Mittel zur Sand genommen werden mogen, wodurch diese Waldungen vor dem Verderb bewahret bleiben.

Wir versehen Uns also gnabigst zu allen benen, so es angehet, daß allem vorstes bendem die gebührende Folge geleistet werde, als worüber Unsere Kriegs, und Domainens cammer fürnemlich zu halten bat, und verbleiben denen, welche nach dieser Unserer hochsten Landesvaterlichen heilsamen Intention ihre Schuldigkeit verrichten, mit besondern Gnaden zugethan. Urkundlich Unserer eigenhandigen Unterschrift und bengedruckten Fürstl. Secres insiegels. So geschehen Cassel den 25sten Julii 1777.

(L.S.)

Friedrich, Landgraf zu Beffen.

Vt. v. Bafenit.
29. Forfe

Forstordnung für die Schlesischen Gebürgsforsten in den Fürstenthümern Schweidniß, Jauer und dem Goldbergschen Ereiße, Liegnissischen Fürstenthums, wie auch der Grafschaft Glaß, besonders für die Forsten der Gräslich-Schafgotschischen Majoratsherrschaften Kynast, Giersdorf und Greisenstein, wie auch wegen

Einrichtung einer besondern Gebürgsforstcommißion zu Schmiedeberg. Potsdam den 8ten September

1777.

# In halt.

- S. 1. Von Errichtung einer Geburgeforftcommigion.
- S. 2. Bestimmung bes ber Forftcommifion untergebenen Forfibegirfs.
- 5. 3. Approbation bes von ben Graflich Schafgotschischen Forsten aufgenommenen Ctate und beffen Bestimmung.
- S. 4. Wie die Etats von den übrigen Forften ju entwerfen.
- 5. 5. Welche Forften jum Behuf ber Etatsentwurfe ju vermeffen, und wie babep ju vers fahren.
- S. 6. In welcher Maage bie Forstetats approbiret, und bie mit ben Forsteigenen barüber fich ereignenben Differenzien betgeleget und entschieben werben follen.
- S. 7. Unfertigung ber Ctate von unvermeffenen Forften.
- S. 8. Bon ben Forften, bie teine ihrem Bestand und Zumache proportionirte Anwehr haben.
- S. 9. Die Die Entgegenhandlungen gegen bie getroffenen Forfteinrichtungen ju ahnden.
- S. 10. Bon ber Fuhrung, Revision und Abnahme der Forstrechnungen.
- S. 11. Bon Un. und Abstellung ber Forstbedienten.
- S. 12. Bon Festfetung ber Sollpreiße.
- S. 13. In welchen Sallen ber Etat überschritten und abgeandert werben barf, und mas baben
- 5. 14. Gebrand bes Forstetats bep gerichtlichen und lanbicaftlichen Abichagungen
- S. 15. Bon Regulirung ber Gervituten, womit bie Forften behaftet Aub.
- 5. 16. Bom Ralle Biegele und Brantweinbrennen.
- S. 17. Die Unlage holybrauchenbet Werte betreffenb.
- 5. 18. Einschränfung ber Bedachung mit Schindeln, und Baue auf Jach oder Bindwerk. Beckmanns Gefene I. Theil.

- S. 19. Bon Rohbungen und bem Unbau entbehrlicher Leeben.
- 5. 20. Bom Jagbmefen.
- \$ 21. Bon Beftrafung ber Solzbieberenen und anderer Forftcontraventionen.
- \$. 22. Uebergang von ben allgemeinen Borfdriften ju benen, welche bie Grafich Coffe
- S. 23. Die in ben Braffich Schafgotichifden Rorften anguftellenbe Korfibebiente betreffenb-
- \$ 24. Morinnen bie Verrichtungen bes ben Graffich Schafgotichifchen Forften vorhafteten Gorffen vorhafteten
- 5. 25. Daß zwen Oberforfter benbehalten werden follen, wie auch von ben gu haltenbeit Gorftamte, und Forfigerichtstagen.
- 5. 26. Einige Forftoconomifche Grundfage, bie vorzüglich in ben Graflich Chafgotfdifchen Borfen beobachtet werben follen.
- S. 27. Die Solsfaat betreffenb.
- 5. 28. Bon Bermenbung bee Fonde jur Inftanbhaltung ber Flodbache und Solgwege.
- S. 29. Bom Bedarf der Carlethaler Glashutte und des Chreiberhauer Bitriolmerle.
- \$. 30. Bon Berichnung bes Fles und Befaamungefonds ber Graflich : Chafgotichifden Forften.
- S. 31. Die Bichtrift betreffend-
- 5. 32. Die bet Etat ber Braffich : Chafgotichifden Forften aufrecht ju erhalten.
- S. 33. Das Ctodbolg und Reifig betreffenb.
- S. 34. Die Solzpreife und bas Daag bes Jolges in ben Graffich; Schafgotschifchen Forffen
  - 5. 35. Abstellung bes Wiefenmachens in ben Graftich: Schafgotschischen Forsten.
- 5. 36. In wiefern ber Sandel mit Sols in ben Graffich , Chafgorichifchen Forften geftattet werben fann.
- S. 37. Bon ben Dollungen ber Unterthanen.
- 5. 38. Die orbentliche Behaublung ber Wilbbabn in ben Graffich Schafgotichifchen Borften betreffenb.
- 5, 39. Lon der besondern Obsicht bes ben ber Forstcommigion angestellten Forstmeifters, uber bie wichtigen Forsten ber Stadt Schmiebeberg.
- 5. 40. Bon bem Bond ber Forstcommision, und wie die baben bestellten Bedigiten Ju befolden.

Thun kund uitd'fageit hiermit in wissen: daß Wir auf eine der Wohlichter des tams des gemäße Emrichtung des Forstwesens in Unserm souverainen Herzogehum Schlesten und der Grafichart Glaß zwar von seher ein Allerhöchsteigenes kundesväterlichte Augenmatt gerichtet, in dieser Absecht schon im Jahr 1750 eine eigene Forste Jagde und Masterdnung für nurgedachte Provinz publiciren, solche im Jahr 1756 von neuem durchsehen und erweistern lassen, auch, in Vetracht des großen Sinstusses, den die Forsten in den Gebürgsges genden auf den Flor der hortigen keinwandsmagusacturen und auf den damit verbundenen Wohlstand des Sanzen haben, zu deren Erhaltung, forstwirthschaftlichen Benüßung, auch

auch Bieberherstellung nach letterm Krieg, von Zeit zu Zeit die heilfamften Vorschriften burch Unfre Schlesische Krieges und Domainencammern ertheilen laffen.

Demohnerachtet hat die Erfahrung gezeigt, : und die durch Unsern Schlesischen Oberforstingister vollzogene grundliche Localrevision der zu den Graftich. Schafgorschiften Majoratherrschaften Annast, Giersdorf und Greisenstein gehönigen, in allem Betracht vorzuglich wichtigen Geburgsforsten hat es noch naher zu Tage gelegt, wie wenig jene allges meine und besondere Borschriften bisher zur werkthätigen Ausübung gediehen. Auf den Uns davon geschiehenen allerunterthänigsten Bortrag haben Wir allergnadigst resolviret:

Die mit einem Hauptzweig der Schlesischen Commercien und Gewerbe in fe enger Berbindung stebende Geburgsforsten einer nabern und genauern Landese policenaufsicht zu unterziehen.

Wir sind so weit entsernt, daburch die, nach den Grundsäßen Unster Regierung filfins jederzeit heiligen Sigenthumsrechte Unster getrenen Basallen und Forsteigenen zu beeintracht tigen und zu schmalern, daß Wir vielmehr mit jeder Maagregel, die das Interesse des kandes hierunter erfordert, die allergnädigste Absicht verbinden, jedem Forsteigenthumer durch regelmäßige Bewirthschaftung seiner Forsten die höchstigdiche Nugung derselben auf imsterdar zu gewähren, und eben dadurch seinem Sigenthum die vorzüglichste Sigenschaft, dienlich Balier und Beständigkeit, zu geben.

### Von Errichtung einer Geburgeforftcommiffion.

Bu biefer nabern Aussicht auf das Geburgeforstwesen wollen Wir unter Direction und Oberaufsicht des in Schlessen dirigirenden Ministers, der beiden Schlessichen Krieges und Domainenenmmern und des baben bestellten Oberforstmeisters eine besondere Geburges forstcommision errichten; selbige soll zu Schmiedeberg ihren Sie haben, auf dem Rathe haus daselbst ihre Zusammenkunfte halten, und aus folgenden anwesenden Beamten bestehen:

- 1) Aus einem Forstmeister, wozu Wir den zeitigen Vichoflichen Oberjäger Proste, wegen seiner, ben Aufnahme der Graftich Schafgotschischen Forsten und Anferstigung ber Forsteigts bemiesenen Fahlgkeit, und wegen der ihm von den wichtige stein Gen Geburgsforsten schon benwohnenden Localkenntniß, allergnadigst ernanne haben wollen.
  - a) Aus einem Forst Commissario, wozu Wir den zeitherigen Holzhofinspector Lehe mann, wegen seiner ebenmaßigen Kenntnisse und guten Gigenschaften, ernannt haben.
  - Daben.
    3) Aus einem Justizbeamten des Orts, der unter dem Character eines zwenten Forsts Commissionisgeschafte, besonders wo solche in die kundeverfassing und Jura Privatorum einschlagen, wahrnehmen und bafür eins stehen, auch in wichtigen Commissionsangelegenheiten die Feder sühren soll. Hierzu haben Wir vorjest den Raths, Syndicum Brauns zu Schmiedeberg approbiret.

Ferner foll diefer Commission ein Conducteur, der ein geubter Feldmeffer fenn muß, ein Cangelist und ein Aufwarter ben- und untergeordnet werden.

Bum abwesenden Mitglied dieser Geburgsforstcommission ernennen Wir den Landsidger in der Grafichaft Glas, der dasjenige in gedachter Grafichaft zu beforgen und zu verrichten haben soll, was dem Forstmeister in dem übrigen Geburge, dieser Forstordnung gemaß, oblieget.

Endlich foll dieser Forstcommission ein besonderer Krieges und Forstrath vorgesetzt senn, und dieser nicht allein ben Unserer Glogauschen Krieges und Domainencammer Siss und Stimme und von allen in dieses Geburgeforstwesen einschlagenden Sachen den Borstrag haben, sondern ihm auch die oftere tocakevision der Forstcommission und ihrer Anstals ten obliegen. Dazu haben Wir vorzest den bisherigen Cammer's Referendarium von Kockrist allerguddigst ernannt, weil er die Farstwissenschaft nicht allein ex prosello ersernet, sonderne auch bereits werkthätige Proben seiner darinn erlangten practischen Kenntnisse abgelegt.

Samtliche Mitglieder dieser Commission sollen von Unsern Schlesischen Krieges und Domainencammern auf den doppelten Zweck dieser Forstordnung vereidet werden, nemlich sowohl das gemeine Beste, besonders den Wohlstand der Geburgsgewerbe, soweit solcher von einer guten Entrichtung und Bewirthschaftung der dortigen Forsten abhäuge, als auch zugleich den wahren Privatnußen der Forsteigenthumer mit gleichet Amstreue nach Vorschrift dieser Forstordnung, so viel an ihnen ist, zu suchen und zu bezordern.

# §. 2.

# Beftimmung bes ber Forficommifion untergebenen Forfibegiels.

Der besondern Amtsaufficht diefer Unferer Beburgsforskommißion follen

- 1) die Rurftenthumer Jauer und .
- 2) Schweidniß
- 3) die Graffchaft Glag und
- 4) ber Goldbergiche Creif des Rurftenthums Liegnis ...

- a) der Stadte, Cammerenen und anderer Communitaten, auch Rirchen, Geiftlichen, Stifter, Rlofter und anderer Fundationen, fondern auch über die Waldungen
- b) einzelner Particuliers, im Kall solche ihrer tage nach auf den Wohlstand des Ges burges und der darinn blubenden Gewerbe von wichtigem Ginfluß sind, und in eben diesem Betracht vorzüglich
- c) über die ju den Graflich , Schafgorschischen Majoratsherrschaften Kynaft, Giersborf und Greifenstein gehörigen Forsten

fich erftrecten.

ie

1...

1、1、2000年4月1日,新知**6**夏40年1日日

States and the table

Upprebation bes bon' ben Braffic Schafgotichifden Borften aufgenommenen Etats, und beffen Beftimmung.

Wegen ber befondern Wichtigleit diefer legt erwähnten Graffich Schafgotichifchen Behurgs orften fiaben Bit. in Betfolg bes foon feit Inno 1750. auf beren beffere Bee mirthichaftung gerichteten; nabern: Angenmerte, mit der geometrichen Aufnahme berfelben ausd mir ber Abithakung ibres agmen Golzbestandes ben Anfang machen, auf ben Grund beffen einen orbentlichen Korfletat, nach achten Grundidken und allen portommenden Localumflinden, durch Unfern Schlefischen Oberforitmeister entwerfen, und eben burch biefen Etat fo wie burch die bemielben beparfugten Erlauterungen die Maggregeln fomobl jur Conferpation, ale bestmoglichften funftigen Benugung diefer Forften bestimmen laffen.

Diefen Porflotat haben Die Allerhochft Gelbft volliggen, und es foll berfelbe nicht allein eine unveranderliche Richtichnur gur funftigen Bewirtbichaftung biefer Forffen abgeben, und nie davon abgegangen werden, es fen benn, daß eine gufallige Minberung des Bolibestandes die Berabsehung des Etats nothwendig machte, oder daß eine Erhobung des felben burch ben Anbau ber mufte gewordenen Saue in ber Rolge moglich wurde : fondern es foll auch diefer Stat famt den Grundfigen, worauf derfelbe berufet, und die dadurch nachaewiesene Berfabrungsart Unfter Geburgsforitcommision jum Dufter und Leitsaben Dienen, wornach dieselbe alle übrige, ibrer Inspection unterzogene Geburgeforften aufzunebe men, und pertinente Etate bavon unter naberer Anleitung Unfere Schleftiden Derforffe meifters und Approbation Unfrer Krieges und Domainencammern, jum Rachverhalt ber Sigenthumer und ihrer Forftbedienten, ju entwerfen bat.

Damit auch die Korsteigenen aus diesen zum Muster ber übrigen entworfenen Gras lich Schafgotschischen Forstetats, so weit es obne beren vollfindige Befanntmachung gericheben tann, jum voraus die Ueberzeugung erhalten, bag durch diese Einrichtung ihr mab res Privatbefte nicht minder, als das allgemeine Befte verab wect und werftbatte befordert werde; fo haben Wir die Specialetate von zwenen Revieren, bem hermeborfer und Des tersborfer, nebft ihrer Erklarung, und einen Auffal ber allgemeinen Grunbfale und Bets fahrungsart, wornach die Grafich . Schafgotichieden Forften aufgenommen worden, Diefet Korftordnung bendrucken laffen. The first state of

# Bie bie Etats von ben übrigen Forsten ju entwerfen.

Die erfte Berrichtung Unfrer Geburgsforstcommißion foll, wie ichon erwähnt mote ben, darinn besteben, daß fie von allen ihrer Inspection untergebenen Forsten ordenelide Forstetats nach dem Muster des Graflich Schafgorichischen, jedoch, wie fich von jeloft verftebet, mit reifer Erwanung aller Localumftande und mit den Beranderungen, fo diefe erfordern, entwerfe, und nach folchen bie kunftige Bewirthschaftung jeden Porste, und alles, was dabin gehoret, unter Approbation Unfrer Kriegs- und Domainencammet des Depars tements, mit Ginichluß des Oberforftmeistere, auf einen zuverläßigen Ruß einrichte.

Da die Immediantabeischen Forsten bereits geometrisch ausgenommen sind; so soll mit diefer Ginrichtung ben felbigen der Unfang gemacht, und von folchen ju den übrigen 5. 2. erwährten Borften, und zwar von den wichtigern zu den minder wichtigen fortgefchrite ten werden, jedoch bergestalt und also, daß von jeder solchen Fortschreitung erst an Unste Krieges und Domainengammer des Departements berichtet, ihr der Aulas und die Grunde zu der intendirten Ginrichtung vorgetragen, und ihre Approbation (wozu die Concurrenz Ungers daben bestellten Obersorstmeisters sich allemal von selbst verstehet) darüber singeholt, ohne solche aber keine neue Einrichtung eigehnachtig vorgenominen, werde.

Dafern bergleichen Forften schon geometrisch vermessen find; und davon ein zuver eiffiger brauchbarer Rif vorhanden; so kann auf den Grund besteben mit Unfertigung des Etats und den übrigen damit in Verbindung flehenden Ginrichtungen des Forstes alsobald vorgegangen werden.

Im Gegenfall muß Unfre Forstcommission erft untersuchen und nach allen vorgesung benen Localimstanden wohl erwagen, ob ein genugsamer Absat zu gewartigen, so daß ein bedeutlicher Forsternt Besolgung finden und von Ruben sen konne ober nicht.

### §• 5•

Belde Forften jum Behuf ber Ctateentmurfe ju vermeffen, und wie daben ju verfahren.

'Im erften Ball leuchtet die Mothwendigktit ein, daß selbige zum Behnf eines das bon anfinsertigenden Stats, ber den Maaßstab der Beilugung abgiebt, vermeffen werden kinssen, indem der Stat auf den Holzbestand sich grunden muß, dieser aver wenigstens im Groffen ohne eine zweckmaßige Aufnahme und Vermessung nicht zu überseben ist.

Dafern bemnach ein Forst über 500 Morgen balt; so muß mit der Vermessung porgegangen werden, wozu die Forsteommißion eine Instruction nach Maaßgebung des Vocalis zu entwerfen, den Entwurf dem Sigenthumer des Forstes mitzutheilen, und auf bie von Seiten desselben dagegen gemachten Erinnerungen, insofern solche gegrundet und erheblich find, gebuhrenden Verracht zu nehmen hat.

Wir hegen zu Unsern getreuen Basallen und Forsteigenen, beren Forsten fich in dem Fall der nothigen Bermestung befinden, das allerguddigste Bertrauen, daß sie die diessallis gen Kosten gegen die vielstlitigen Bortheile, die ihnen aus einer grundlichen Renntniß ihrer Forsten und regelmäßigen Bewirthichaftung derselben zuwachsen, gern und willig übemesse men werden, zumal Wir ihnen solche auf alle ersinnliche Weise zu erleichtern gesonnen sind, und zu dem Ende nicht allein ordnen und sestsen, daß für die Vermessung, wenn solche von dem ben der Gebürgsforstechnmission angestellten oder einem andern in Unserm Dienst sehnbeit Feldmesser geschiehet, nach dem Unterschied des Localis und nach dem Ermessen wer Forstechnmission mehr nicht, als 10 bis 12 Denar Schlesisch pro Morgen Magdeburgischs sitt Inbegriff der anzusertigenden Vermessungsregister und zwener Charten, papiten sollen; sendern Wir wollen auch hiermit den Forsteigenen die Frenheit ertheilen, selbst Mesversständige zu Aufnahme ihrer Forsten vorzuschlagen, und in Unsehung der Gebühr noch ger waner, als obstehet, zu behandeln.

Mur'erfordert in biefem Fall die Wichtigkeit des ihnen anzwertrauenden Gefchafe tes, welches die Bafu des darauf zu grundenden Etats und der ganzen Ginrichtung auss macht, daß selbige in Unsehung ihrer Fabigkeit dazu zusorderft von Unser Forstemmision gepruft, und, wenn sie bestauden, zur Vermessung auf die diessallige Instruction von dem

. . .

ben

Ben ber Berftedminifioli'ungestellien Buftigbeamten besonders vereitet, alich, ilm Sall fele Dige ben bein Forftelgenthumier in befondern Pflichten fleben, bebfelden in Anfeballa diefer Gelchafts ausbrucklich entluffen werben; wohingegen es ben trifert geschweilen Bilducken's vieler besondern Werklicht in wellaj als ber vorganigien Platung bedarf.

vieser besolibersi Berkibing is westig als bet vorstättigen Plistung bedurf. 1937-ac. Ausser bei von hem Feldmesser augusertigenden dappolien Charte soll zum Prijeges, brauch der Forstcommission von größern Forsten eine retweite Charte angeserist zum enter weder bespieres bezahlte, oder diese Arbeit, ben Belandlung des Feldmesserzigtengedungsgengen gen puerhen.

Diese Charten foll Unfre Forftebenmission forgfaltig affereiten, und bhate ausbrucken liche Grandbille Anfrei Rriegs und Bonainentallinet folde Ittelinanben, und Billem Stellen Gorfmeister zu irgend einem Gebrauch ausantworten ober mittheilen.

and a state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the ph Bu welchen Magfe bie Korfletate annrebiret, und bie mieben Korfleibenen beribe fich gereignenben, Differenzien bewogleget, und entichieben werben follem geneinen generationen and a Bean and bar Grund dieke Bernedfand ein beier Koefibelland und bese Cocclumo finden faemaket Etauwon Lenter Tolftenituftion enrivereit, mit Bekindebinen Sollinten rungen verseben und überall mit redenden einkulbrenden Grunden unterflüße webenschlaft felbige biefen raifonirten Ctarsentwurf bem Forfteigenthumer mittbeilen , und beffen Dens nung baruber vernehmen, auf grundliche Erinnerungen und Gumendungen, welche berfelbe bagegen benbringt, pflichtmaßigen Bedacht nehmen und folden abbelfliche Daofte geben. unerhebliche Monita aber mit Grunden widerlegen, und, wenn ue uch foldbergeftalt mit bem Gigenthumer über ben Dige geeiniget, folben um Approbation Iliger Rrieges und Dos mainencammer des Departements einfenden. Diefe foll obue befonders, erhebliche, iberwies gende Grunde, ohne Benfimmung Unfere Oberforftmeiftere und ohne entscheidende Appros bation Unfere in Schleffen birigirenden Minifters , von einem folchen mit Einverftandnig des Sorfteigenthumers entworfenen Etat nicht abweichen, fondern folden in der Maage appros biren ... Dafern aber die Forff ournigion fich uber ben Enwurf Dea Etate und ber Sanit in Berbindung ftebenden Bollgiebungsmaagregeln nicht einigen tonnen ; fo foll Alnfre Rrieges mid Domainencammer des Departements beiderfeitige Grunde mit Bugiebung Uniere Obers forftmeiltere reiflich ermagen, und an Unfern in Schleffen dirigirenden Minifter davon gut achtitch jur Definitiobeftimmung berichten. Sierben foll es fein Bemenden baben, der Forftetat barnach vollzogen und ber Forfteigene fo wie bie Forftcommigion mit Grunden barnach beschieden werden.

Austrage die begrund berichte begreite bei berichte bei Berfte bei Berfte in ich beite ben beiter bei beitere auf beiter beite beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter b

2876 Loc il. . 11 ans De genften generatung woodbatel Berdt seme Randiffe und Comit und internation

Bon ffeinlern Forsten, die fich nuch bem §. 2. gleichwohl jur Amedaufficht Unfer Forsteonunision qualificiren, deren Bermessing aber nach dem §. nicht erfordert wird, weil ihr Erirägi ohne sothane Bermessing sich nothdurftig überseben laßt, soll mit der Rugungsbestinunung und Erarsunfertigung auf den Grund einer genauen Abschäung des Bestandes ebenfalls so balb, alle indglich, vorgegangen, und daben überall, wie §. 6. verordstet ift; versaben werden.

Nach eben biefer Verfahrungsart soll von denjenigen Forsten, die ihrer Betrachte lichteit wegen sich zur Vermessung qualificiren, wenn damit wegen anderer zusammen trese fender Perrichtungen nicht bald vorgegangen werden kann, ein Interimsetat entworfen werden. Falls nemlich die Forstesmission ben der ersten Vereisung und vorgenommenen Localrevision eines solchen Forstes sindet, daß die Haue nach Verhaltniß des Ganzen nicht zu groß sind, der Bestand des ausgewachsenen und der Vorrath des jungen Holges nicht zu flein ist; so kann der zeitherige Debit nach einem Durchschnitt zum Grund des Interimsetats gewegt, im Gegenfall aber muß solcher nach einem verstandigen Gutdusken ermässigt werden, und dieser Interimsetat muß die Nichtschnur der Bewirthschaftung abgeben, bis die geometrische Ausnahme des Forstes und eine grundliche Abschäung des ganzen Bestandes ersolgen und ein beständiger Etat darnach berechnet und angelegt werden kann.

#### 6. 8.

Bon ben Forften, die feine ihrem Beftand und Bumachs proportionirte Anmehr haben.

Go viel endlich die Forsten betrift, die noch in teiner ihrem Bestand und Juwachs proportionirten Anwehr steben (beren jedoch in ben §. 1. bestimmten Diftricten, ausser in einigen Gegenden der Grafichaft Glat, sich wenige finden durften); so ift eine Ausnahme und darauf gegründete Muhungsberechnung unnothig, es ware denn, daß diese oder jene-Anlage eine Aussicht auf eine bestere Anwehr ofnete.

In solchem Fall muß bennoch ein Nußungsetat nach Maaßgelung des zeitherigen Debits angelegt, die bestmögliche Behandlung vorgeschrieben, und in dem Verhaltniß, wie der Absah sich vermehret, der Etat die zur endlichen wahren höchsten Abnukung erhöhet werden. In dem einzigen Gegensalt aber, da nemlich keine Aussicht auf eine besser Answehr sich darbietet und kein Mittel abzusehen ist, eine dem Holzbestand und Zuwachs proseportionirte Anwehr und Nuhung je zu erreichen, wollen Wir, nach dem Gutachten Unster Forstcommission und unter einzuholender Approbation Unster Kriegse und Domainencams mern und des daben bestellten Obersorstmeisters, Rohdungen und Aussteckungen gestatten, jedoch auch durch selbige hierben eine gewisse Maaße und Ordnung jedesmal nach Bewandsnis der Umstände bestimmen und vorschreiben lassen. Was auch die Ordnung der Hutung, der anzulegenden Haue, und die Regulirung gewisser Holzmaaßen und Preise betrift; so sind diese Forsten dem nicht minder unterworsen, als diesenigen, welche in genugsamer Anwehrsselchen, nur daß auch ben dergleichen Bestimmungen und Einrichtungen überall, wie §. 6. vorgeschrieben ist, versahren werde.

# §. 9.

Die bie Entgegenhanblungen gegen bie getroffenen Forfteinrichtungen ju abnben.

Alle tocaleinrichtungen, die unter Approbation Unfeer Kriegs- und Domainencammern in denjenigen Korsten, so Wir der Inspection Unfeer Geburgsforstcommision unterszogen, nach Vorschrift dieser Forstordnung gemacht worden, besonders die volljogenen Etats sollen von den Forsteigenen unverbrüchlich befolget und beobachtet, und jede Uebersschreitung oder Entgegenhandlung, auf Unbringen der Forstcommission, nach gehörter Sache und gründlicher Untersuchung von Unsere Kriegs- und Domainencammes mit möglichster Wiederherstellung des vorigen Standes, Erstatung und Verlust des aus der Contravers.

tion geschöpften Genignnfes und, nach Befinnt ber Berichulbung umb Borfeklichkeit, wie auch nach Wichtigfeit bes bem gemeinen Wefen baraus erwachfenen Rachtheils, mit ems pfindlicher Gelbe und andern noch bartern Strafen an ben Uebertretern und benen. Die baus Borichub geleiftet, besonders auch an den Roritbedienten burch beren Ubichaffung uns Entiekung vom Dienft, geabndet werden.

Bon ber Führung, Repisson und Abnahme ber Forstrechnungen.

Heberalle und jede regulire Forften follen ordentliche Rechnungen geführet werden Sierzu foll Unfre Beburg scommigion ben Entwerfung bes Etats und Regulirung bes Rorfte welens iedesmal die ieden Orts ichiefliche Ginrichtungen mit Ginverfiandnig bes Gigenthus mere treffen, Die Berechnungeart beutlich porfcbreiben ben Unfang und bas Ende bes Rechnungsjahren bestimmen, und fothane Rechnungseinrichtung ben Ginfendung bes Etates projects der ebenmaßigen Approbation Unfrer Arieges und Domainencammern unterziehen.

Die darnach ju führenden Forftrechnungen

٠,

- a) Unfer Immediatstädte follen jahrlich an Unfre Forstcommifion jur Repision eine gereicht, und, nachdem die dagegen gemachten Monita beantwortet warden, am die Krieges und Domainencammer des Departements jur Superrevision und Ubnahme eingesendet, nach folder aber an die Magistrate jum Belag ber Come merenrechnungen remittiret werden.
- b) In eben der Maake foll es mit den Korftrechnungen ber Mediatifdbie und anderes Communitaten, wie auch der Rirchen, Geiftlichen, Geifter ! Rieftet und and berer Rundationen gehalten werben; nur mit bem Unterfchieb, bag. es ben bies fen regulariter ber Ginfenbung an Unfre Krieds, und Dontainentammiern uns Superrevifton und Abnuhme nicht bedarf, fonbern biefe von Unfeer Forfitonie migion geschehen, und nur von vorkommenden wichtigen Muskellungen, went felbige durch die Beantwortung nicht ihre abbetfliche Maafe erhalten, an Unfret Krieges und Domainencammern jur Dreifion und Remedupii Bericht erflattet merden foll.
- c) Co viel aber die übrigen Korsteigenen betrift, deren Korstwickhichaft regulire ift fo follen felbigg nur jafelich einen von bem Eigenthumer, der Richtinkeit wegen atteffirten Ertract von der Ubnugung nach einem vor unthreibenden Schemates jur Sicherstellung ber Etatsbefolgung, an Unfre Forftcommision einfenden.

Derfelben wird vorbehalten, ben ihren Bereifungen von der Richtigkeit folden Ere tracte Erkundigung einzuziehen, auch, ben fich bervorthuenden Anzeigen den Gegentheile, nabere diesfallige Untersuchungen hen der Kriegs, und Domainencammer des Departements. ausjubringen, ba fodann, wenn fich finden follte, daß ein Forfteigener fich foweit vergeffen. haben follte, faliche Ertracte einzufenben, um baburch willführliche Ueberschreitungen bet Etats zu bemanteln, nicht allein mit den § 9. comminirten Strafen vorgegangen, sondern auch bas Botftrechnungsmefen beffelben eben derjenigen nabern Revifion, als oben in Uns febung ber Communitaten, Geiftlichen, Stifter und Aloftet geordnet worden, unterioden 

Jede ganzliche Unterlaffung einer ordentlichen: vorschriftsmäßigen Rechnungssuberung soll nach Wichtigkeit des Forstes mit 5 bis 1:0 Richt, und nach Befund der darume ver verborgenen Gefahrde, mit noch harterer Strafe, und jede Saumseligkeit in Sinsens dung der Forstrechnung und Extracte mit 1 bis 5 Richt, geahndet werden.

#### 6. 11.

## Von Uns und Abstellung ber Forftbebienten.

Da es in Ansehung einer verfidndigen Ausführung ber anzulegenben Rorffetats und ber bamit verbundenen Korfteinrichtungen hauptidchlich auf Die Kenntniffe. Treue und Bes mieblamfeit tuchtiger Rorftbedienten antommt: fo foll Unfre Porficommiftion ben Entwerfund ber Borftetats und Regulative, und ben ber jufolge bes 6. 6. mit bem Porffeigenthumer Darüber zu pflegenden Unterhandlung auf die Unfegung der nach Wichtigkeit des Forftes nos thigen Korftbediente und auf ein fur fle auszusekendes austonimliches Bebatt Bedacht nebe men. und zu iedem Revier, welches einige bundert Meblr, reinen Ertrag bat; es fen nun ber Rorft Communen, Rirchen, Rloftern und andern Stiftungen oder einzelnen Varticus tiers geboria, wenn lettere nicht jur eigenen zwede und vorichriftmafigen Aufucht und Bermaltung, Die ihnen in alle Wege unbenommen bleibt. Beit, Renntnig und Gelegenbeit Saben, befondere Korftbediente angesekt, und felbige, es fep nun daf fie ju Bermaltung Ses Borfles überhaupt ober nur jur Rechnungeführung ober allein zur Aufficht und Belaufung des Rorftes bestellt find, von dem Landrath des Creifes, nach Bewandnif der ihnen anzuvertrauenden Berrichtungen, auf Die Forftordnung, auf den angefegten Etar und auf Die bamit verbundenen Ginrichtmasvorichriften, jugleich aber auch auf bas diefen Borfchrife ten gemaß mabraunehmende Intereffe ibres herrn und ben ibm ju erweisenden gebuhrene den Respect, nach einer von Unfter Rriegs, und Domainencammer zu approbirenden Gie Beenotul, wie icon in Unfrer revidirten Bolie Dafte und Nagbordnung de Anno 1756, in gemiffen Rallen porgefchrieben ift, unentgelblich vereibet werben. Ein gleiches foll auch ben ben Balbungen ber Dorfichaften und anberer Communen, wovon jeder Wirth feinen ibm augemeffenen Theil ausschließungsweisenuget und befiget, Die aber ausammen genommen son Erheblichfeit find, wenigstens in der Daafe beobachtet werden, daß ein verftanbiger Dam aus ber Gemeinde jur Aufficht und Befolgung ber gemachten Anordnungen und Einrichtungen bestellt und vereidet werde.

In Ansehung der Immediatstädrischen Forstbedienten und ihrer Ansehung bat es ben ber ichne festflebenden Werfassung sein Bewenden.

Allen übrigen Forsteigenen bleibt zwar unbenommen, ihre Forstbedieuten selbst nach Befallen zu wählen und anznstellen; jedoch sollen dieselben in Ansehung ihrer Fahigkeit dazu zuvor von mehrgedachter Unster Forstcommision unentgeldlich gepruft, und, wenn in Anschung ihrer Luchtigkeit nichts erhebliches zu erinnern vollommt, soll ihnen ein Attest dars über ebenfalls unentgeldlich ertheilet werden, womit sie fich ben dem Landrach des Creifes, Behufs der oberwähnten Vereidigung zu legitimiren haben.

Dafern aber Unfre Forstcommission gegen ein solches Subject erhebliche Ginmenstungen hat, und grundliche Remonstrationen gegen beffen Ansesung, und daß ein tuchtis gers Subject in Borschlag gebracht werbe, ben dem Forsteigenen nicht verfangen wollen:

fo foll Unfre Forstconnnision davon an Unfre Krieges und Domainencammer berichten, and diese deshalb nach Befund der Umstände Vorsehung thun.

Eben so bleibt den Jorsteigenen die Abstellung und Entlassung der in ihrem Dienst stehenden Forstbediemen in alle Wege und sogar aus triftigen Grunden der Convenienz und benommen. Inr begen Wir zu Unsern treuen Standen, Wasallen und Forsteigenen das allerhuldreichste Vertrauen, daß sie zu Absellung eines sonst treuen und tuchtigen Forstbes dienten nicht etwa selbst von dem pflichtmäßigen Eifer, womit ein folcher Forstbedienter die ihm zur Worschrift gemachten Forsteinrichtungen handhabet, Anlaß nehmen werden.

Falls bergleichen wider Unfer Erwarten sich ereignen sollte, soll Unfre Forstcoms mision bavon an Unfre Rriegs, und Domainencammer des Departements berichten, diese genaue Kenntnis davon nehmen, und nach Befund wegen Bepbehaltung eines solchen bloß seiner Pflichtbestiffenheit halber bedruckten und abzuschaffen intendirten Forstbedienten Bors sehung thun.

### §. 12.

#### Bon Reftfetung ber Solipreife.

Jum Entwurf des Stats und der damit verbundenen Forsteinrichtung gehöret auch die Festsehung der Holzvreiße. Dafern Unste Forstedmmißion diesenigen, so vorgesunden werden, nicht billig und so beschaffen sindet, daß die Bleichen, Fabriquen, Manusacturent und der übrige Nahrungsstand der Gegend daben bestehen konnen; so soll selbige ein billiges Temperament hierunter treffen, daben hauptsächlich auf die in den Jahren 1754, 1755, 1756 vorgewesenen Preiße zurücksehen, solche (allenfalls mit einem der allgemeinen Preiße erhöhung der Dinge proportionirten Zuschlag) zur Norm nehmen, und, wenn hierunter nicht zum billigen Sinverständniß mit dem Forsteigenen zu gelangen ist, die Bestimmung ben Einreichung des Statsprojects nach Maaßgebung des §.6. Unster Kriegse und Vomainene sammer überlassen.

Diese mit gehöriger Prusung aller Umstande einmal festgesetzen Preiße sollen vot beständig benbehalten werden, es sen denn, daß ben besondern Ereignissen, die auf den Preiß der Dinge einen allgemeinen erheblichen Ginfluß haben, eine Mothwendigkeit oder Billigs keit der Erhöhung eintreten sollte, wozu jedoch nie ohne sehr erhebliche Ursachen und gegruns dete Erörterung derselben, auch nicht anders, als unter Approbation Unster Kriegs- und Dos mainencammer des Departements vorgeschritten werden soll.

# §. 13.

# In welchen gallen ber Ctat überschritten und abgeanbert werben barf, und mas baben an beobachten.

Was an Holz zur eigenen Nothdurft des Forsteigenthumers auf den, mit Einversständniß desselben, entworfenen, und approbirten Stat gebracht worden, kann zwar von demselben, nach unvorhergesehener Nothdurft, überschritten werden; nur verstehet sich von selbst, daß solchenfalls in eben dem Berhaltniß weniger verkauft, als mehr consumirt word den, mithin im Ganzen der Stat nie überschritten werden musse.

The second second second

• :

Wenn ausserordentliche Jufalle, als Brand, der entweder den Forsteigenen felbft betrift, oder in der Nachbarschaft sich ereignet, eine Ueberschreitung des Etats nothig maschen: so kann damit zwar unter Approbation Unserer Kriegs, und Domainencammern vorzegegangen werden; jedoch soll solchenfalls alsbald wiederum auf kunftige verhaltnismäßige Einsparung benin Forst Worsicht genommen, und der Etat darnach regulirt werden.

Im Kall beträchtliche Windbruche entstehen sollten, welche jedoch ben Beobach tung Unster Vorschrift in Unlegung der Haue sich nicht leicht ereignen konnen: so muß ebend mäßig darauf gearbeitet werden, so viel möglich, wieder in die Ordnung des Etats hinein zu kommen. Dasern ganze Verter umgeriffen sind; so mussen diese in ordentlichen Hauen aufgearbeitet werden, und, wenn solches auf ein Jahr, oder auch nur auf eine Gegend, auf einmal zu viel wird; so kann es auf zwen, dren bis 4 Jahre eingetheilt werden, als so lange sich dergleichen Holz zum Brennen kräftig erhalt. Sollte der Windbruch aber noch größer fallen, und mithin der Etat dadurch berängirt werden: so muß Unste Forste commission alles in loco gehörig erwägen, und, dem Besinden nach, den Etat, nach Maaßgabe der einmal sestgesetzen Grundsähe, unter Approbation Unster Kriegse und Dos mainencammer, abandern.

Das unter dem Pratert einzelner auszuräumender Windbruche nicht geplentert, oder in stehenden Orten Luft gemacht werden soll, haben Wir schon sonst geschäft verboten; jes doch kann es wohl geschehen, daß bergleichen vom Wind umgeworfene Baume zu Gute gebracht werden, nur muß es ohne Beschädigung der noch stehenden, und am allerwenige ften unter Kallung derselben, geschehen.

§. 14.

Bebrauch bes Forftetats ben gerichtlichen und lanbicafelichen Abicagungen.

Die, unter Approbation Unster Kriegs, und Domainencammern, von Unster Ges burgeforstömmisson, mit Einverständnis der Forsteigenen, auf den Grund einer genauen Abschäung des Holbetandes, angelegten Forstetats sollen auch ben allen gerichtlichen und landschaftlichen Abschäungen der Guter, mit Anwendung der ben sochanen Taren und Beranschlagungen sonst angenommenen Grundsäse, um so mehr zum Jundament genommen werden, als dadurch der wahre Ertrag der Forsten auf das zuverläsigste bestimmt wird, dieses die einzige Absicht jener Taren ist, und wir keine höbere Benuchung sochaner Försten, als nden schon bemerkten Fällen, je nächgeben werden. Unsere getreue Stände, Basallen und Unterthanen aber, deren Forsten sich nach dem & 5. dieser Verordnung zur Vermessung qualisteiren, sinden hierinnen einen neuen Bewegungsgrund, sich die darauf zu vers wendenden geringen Kosten um so weniger gerenen zu lassen, als solche ben jenen Abschäums gen wieder, ersparet und eingebracht werden, und die höchstmögliche Richtigkeit, Genausgleit und Zuverläsigkeit sochaner Taren dadurch erzielt wird.

§. 15.

Bon Regulirung ber Servituten, womit bie Forften behaftet finb.

Muf die Servieuten, womit die Geburgsforsten behaftet find, foll Unfre Forstcoms mifion ein besonderes Augenmerk richten, und dabin feben, daß eines Theils solche nicht wider Unfere Laudesgesetze und Forstordnungen jur Verwüstung der Forsten ungebuhrlich gemise

gemifibraucht, andern Theile biejenigen, fo an fich felbft ben Korften und ibrem Aufnehmen nachtbeilig find, burch gutliche Bebandlungen und Meguivalente an Land, Solt, ober Geld, unter Bermittelung Unferer Kriegse und Domainencammern , an welche Uniere Korftcome milion bavon zu berichten bat. in forstwirtbichaftliche Schranten gefeht werben. Ralls es Darüber ju Streitigfeiten tommen follte, follen folde, in Entfiebung ber Bute, nach bem Suftigrealement vom iften Augusti Anno 1750 jur rechtlichen Entscheidung gebracht, bierben jedoch von Unfern Suftigcollegits auf das allgemeine kandesintereffe, welches ben einer vernünftigen Bemirthichaftung und Schonung ber Korften in einem fo boben Grad vorwaltet, in fo weit es mit ben moblerworbenen Befugniffen ber Servitutberechtigten burch eine vernünftige, ihnen felbit unnachtheilige Regulirung fotbaner Gervituten vereinbarlich ift, und ibr Mabrungestaud daben aufrecht erhalten werden tann, nach ebenmagigen Grunds fagen der Billiafeit und beiderfeitigen donomischen Convenien, als ben Gemeinbeitetheis lungen und rechtlichen Entscheidung der daben vortommenden Streitigfeiten bieber mit fo gemeinnukigem Erfolg angewendet morden, um fo mehr Bedacht genommen werden, ie weniger Wir jugeben tonnen, daß, wie oft geschiebet, burch eigenfinnige Behauptung eins gelner gang feriler ober wenig nugbarer Rochte, mit Berwerfung aller Maggaebungen, Die dem Berechtigten eine abuliche oder gar ergiebigere Abnugung gewähren, Die beilfame ften Ginrichtungen, welche ihren wohltbatigen Ginfluß auf gange Rabrungeftande und Begenden haben, und der Erfordernig veranberter Zeiten und Umftande gemaß find, rudgane gia gemacht und vereitelt werden follten.

# S. 16.

## Vom Rall: Biegele und Branteweinbrennen.

In benjenigen Gegenden des Unserer Forstcommision zur Inspection angewiesenen Geburgsdistricts, wo das Holz in Absicht auf die Bleichen vorzüglich Betracht verdienet, und bennothig ist, soll vom Isten Septembr. 1778 an nicht anders, als ben Stockholz und Reisig, oder ben Torf und Steinkohlen, Kalk und Brantewein gebrennt werden. Nicht weniger sollen die Ziegelbkenner ben dem ersten, oder sogenannten Schmauchseuer sich des Stockholzes bedienen. Auch soll in solchen Gegenden benm Brodbacken die Feurung mit Reisig, wie bereits in einigen Unser Provinzen mit Nußen geschehen, besonders auf dem platten lande, möglichst eingeführt, von Unsern Kriegs, und Domainencammern dazu durch Unser Landräthe die nothige Anweisung in Ansehung der von der Feurung mit Leibholz etwas verschiedenen Versahrungsart und Ofenmaaße ertheilet, solche durch werkhätige Versuche bewähret, und begreissich gemacht werden.

Auch follen kunftig in mehrerwähntem Diftrict keine neue Kalkofen ohne besondere, jedoch unentgeldliche Concession Unfrer Krieges und Domainencammer, angeleget, und auch bierben jedesmas die Art der zuläßigen Feurung, nach untersuchten Localumftanden, bes dimmet werden,

Belcher Becker, Kalls Brantewein, und Ziegelbrenner, dem eine Feuringsatz bestimmt, und zur Borschrift gemacht ist, duwider handelt, soll das erste mal mit 10 Rthlr., und wenn er mehrmalen contraveniret, mit verschärfter Strafe angesehen werden, und die eine Halfte der Geldbuße dem Denuncianten, die andere dem Forstcommissionssond zus fallen.

### §. 17.

Die Anlage holzbrauchender Werfe zc. zc. betreffend.

Wir haben zwar im h. 12. des isten Tituls Unfrer Forstordnung de Anno 1756 die Anlegung aller Glashutten, Pottaschsiederenen und Pechschweelerenen, imgleichen der Eissenhammer im Geburge, wo das Commercium blubet, ganzlich verboten, ja die Abstellung der alten Glashutten befohlen, und wegen des Kohlen, und Kallbrennens die aufferste Sparsamteit empfohlen. Es will aber nothig senn, dieses Verbot, welches nicht überall Befolgung gefunden bat, von neuem einzuschärfen, und naber zu bestimmen.

Wir befehlen demnach so gnadig als ernstlich, daß alle Glashütten, exclusive der Grafschaft Glat, die ex post ohne Unster Krieges und Domainencammer Approbation ans gelegt senn mochten, wiederum aufhören sollen, und fernerhin schlechterdings keine mehr im Schlesischen Geburge und in der Grafschaft Glat errichtet werden durfen. Jedoch wollen Wir gestatten, daß die alten, mit diesen die Friederichsgrunder, und besonders die Carles thaler Glashütten benbehalten werden. Es muß aber mit deren Holzbedarf nach der seste gestellten Ordnung gehalten, und ihr Augenmert lediglich auf weisses und seines Glas ges richtet werden, damit eines Theils der darauf gegründete Glashandel mit seiner Waare, Glasschleiserenen und Schneiderenen sernerhin Unterstühung sinde; und weil anderer Seite grunes und schlechtes Glas auf der Polnischen Seite Unsers souverainen Berzogthums genungsam verserigt werden kann, wo das dazu nothige Holz keinen interessantern Gegenstäns den entzogen werden dars.

Wir befehlen ferner, daß alle und jede ohne Concesion in dem S. 2. bestimmten Geburgsdiftrict angelegte Pottaschsiederepen sofort, und in der Grasschaft Glaß a dato nach 3 Jahren cesiren sollen, weil dadurch den Bleichen die rohe Asche entzogen wird. Diesen Abgang kann die daraus fallende Pottasche nicht erseßen, da die gemeine Asche in weit größerer Quantität gebraucht wird, folglich um so viel schwerer von weitem zugeführt werden nuns.

Die Anlegung der Gifenwerte wird nicht nur von neuem im Schlefischen Beburge. und auch in der Grafichaft Blag ( bie einzige Begend gwifchen Mittelmalbe und Bilbelmas thal ausgenommen, wo Wir Uns über die Unlage eines folden Werts, deffen Abnicht doch. to viel nur moglich, einzig auf Stabl geben foll, naber zu erflaren vorbebalten) fcblechters bings verhoten, fondern Bir ertendiren biefes auch auf ein jedes Berg. ober anderes Bert. es habe Ramen wie es wolle, wenn es ein nahmhaftes an Boly verbraucht, und foldes dem Leinencommercio ober auch ben übrigen Bewerben die Nothdurft entzieben tonnte. Mir wollen in bem Ende auch, bag bas Beramerts, und Buttenbepartement Unfere Bee nerale zc. Directorii in bergleichen Sachen, fo weit folche von deffen Reffort find, auf bas bebuffamfte geben, und jur Unlage neuer bolibrauchender Werte in Unfern Schlefifden Bes burgen ichlechterbinge nicht einseitig und eber fchreiten folle, bis es fich mit Unferm in Schles fien birigirenden Minister und ben Schlefischen Kriege, und Domainencammern barul einverstanden, und der Punct mit Busichung Unfrer Geburgeforstcommigion nach Bote fdrift Dicfes Befeges, befonders nach Maggabe bes von ben benannten Braffich & Chafe antidifden Rorften gefertigten Etats, mithin nach aller Solibitat auffer allen Zweifel gefest worden, daß das ju einem folden neuen Wert notbige Soly von dem Bedarf des Publie cums und der in fothaner Begend ichon blubenden Commercien und Bewerbe, obne berfele ben Nachtheil und Beschränkung, erübriget werben tonne. Singegen wird es Uns jum allergnadigften Wohlgefallen gereichen, wenn bergleichen Unlagen, nach bem Briffiel ans berer kande auf Lorfe und Steintoblenfeurung, ba; wo bergleichen hinlanglich vorhanden, eingerichtet werden tonnen.

Auch das Roblenbrennen für Grobe und Kleinschmidte soll in den Geburgsgegenden nicht mehr statt sinden, vielmehr sollen bergleichen Sandwerker sich der Steine und Torfe tohlen zu ihrem Gewerbe bedienen, und die sich damit nicht behelfen wollen, mussen die Solztohlen aus andern Gegenden kommen lassen. Mur in Ansehung derjenigen Eisenarbeisten, welche Rausmannswaaren aus Eisen machen, sonderlich derjenigen, welche zu Schmiesdeberg und Steinseissen, wollen Wir nachgeben, daß ihnen nothigen Jalls aus Stocken und Abraum, die nicht anders anzuwehren und zu nußen stehen, Kohlen gebrannt werden konnen, jedoch unter besonderer Aussicht und Erlaubniß Unster Forstcommission. Besonders empsehlen Wir des Endes, mit dem sogenannten Krumnholz, welches sich in der Hohe des Riesengeburges besindet, einen Versuch auf Grubenkohlen zu machen, dabieses Gewächs sonst zu nuchen zu nuchen zu nuchen, dabieses Gewächs sonst zu nuchen zu nuchen zu den kiesenschen Eisenarbeiten eine tüchtige Koble suglich gewähren kann.

Auch gestatten Wir den Grobe und Rleinschmidten in den holzreichsten Districten der Graffchaft Glaß, wenn fie gleich nicht Meßwaaren, sondern nur den Bedarf der Gesgend bereiten, hierunter noch einige Zeit nachzusehen, und ihnen zu erlauben, aus sonst nicht zu nugendem Abraum und Stocken Roblen zu brennen. Cobald aber hiervon ein ans derer Gebrauch gemacht werden kann, muß auch dieses aufhören, und mussen obgedachte Schmidte ebenmäßig, samt und sonders, zum Gebrauch der Torfeund Steinkohlen anges balten werden.

Alles Harzscharren wird in allen benannten Gegenden ganzlich verboten, und Deche und Theerhutten sollen in denselben nicht anders, als da, wo sie hinlanglich und allein mit nicht anders zu nuhenden Stocken versehen werden konnen, und zwar nicht ohne vorganz gige genaue Untersuchung Unser Forstcommission, auch nicht anders, als unter Approbation Unser Kriegs und Domainencammern, angelegt werden. Einer solchen Concession soll auch jezesmal die Restriction bengefügt werden, daß sie nur so lange, als der Ueberstuß der Stocke dauert, fortwahren soll.

In Unsehung des Kalkbrennens haben Wir fcon S. 16. Worfebung gethan.

# §. 18.

Einschrantung ber Bedachung mit Schindeln, und Baue auf Sache ober Bindwerk.

Da in dem Geburge die Conservation des ftarten holzes zum Behuf der Verschlage, worinn die keinwand verschieft wird, vorzüglichen Betracht verdienet: so sollen ben Kirschen, Rittersißen und dazu gehörigen Wirthschaftsgebäuden, auch beträchtlichen Erbschols tisenen hinsubro keine neue Schindelbedachungen, noch Baue auf Jachs oder Bindwerk, ohne ausdrückliche, jedoch unentgeldliche Erlaubniß Unster Kriegess und Domainencams mern, die in besondern Jallen auf kandrathliche Untersuchung der Umstände, die eine Aussnahme erheischen mögten, hierunter nachgeben kann, weiter statt sinden, sondern mit Flachs werk, Stroh ober Rohr gedeckt und maßiv, besonders mit Bruchsteinen, in Gegenden, wo solche in der Nahe zu haben, gedauet werden.

Unfre Forstcommigion soll barüber machen und halten, und die Contraventionssills Unfrer Krieges, und Domainencammer zur Abstellung der verbotwidrigen Bauart, unde dem Befund nach, zur willführlichen Abndung und Bestrafung anzeigen.

Ferner soll ben allen übrigen Bauen auf dem Lande im Geburge auf alle erfinnliche Holzersparung gesehen, und besonders, ben 10 Rthlr. Strafe und Abanderung des verbots widrigen, keine Schwelle, die nicht wenigstens 12 Boll über der Erde untermauert iftz gelegt werden, ja Wir leben des Vertrauens, daß alle übrige Geburgseinsaffen, nach Ums fianden des Orts und ihres Vermögens, je langer je niehr von selbst, ihres eigenen und des gemeinen Besten wegen, zu maßiven Bauen und anderer, als Schindelbedachung sich bequemen werden, damit Wir hierunter nicht noch nahere Beschraufungen, als hierdurch geschiehet, aus Landesvaterlicher Vorsorge für die so nothige Schonung des starten Holzes in dem Gebürge, geseslich vorzuscher genothiget werden.

#### §. 19.

#### Bon Robbungen und bem Unbau entbebrlicher Leeben.

Daß Rohdungen und Ausstockungen des Holzes in den Geburgsforften, ohne umstersuchte Unschadlichkeit und Approbation Unfer Krieges, und Domainencammern, unter keinerlen Vorwand vorgenommen werden sollen, haben Wir bereits §. 8. gegenwartiger Forstordnung festgesetzt.

Dagegen wollen Wir, daß der in Unfrer allgemeinen Forstordnung de Anno 1756 Tit. 1. S. 13. empfohne Andu entbehrlicher teeben, kablen Berge ze. zu holz in den bolge benothigten Geburgsgegenden vorzuglich zur Aussuhrung gebracht werden soll.

Wenn dennach Unfre Forstcommißion dergleichen Leeden und kahle Berge aussindig gemacht, die Thunlichkeit des Undaues untersucht, auf alle daben vorkommende Umstände, besonders in wie sern dergleichen Flecke, der Hutung ohne erheblichen Nachtheil, entbehreich sich sind, Bedacht genommen, und darüber mit dem Grundherrn conserirer, soll selbige davon an Unive Krieges, und Domainencammer des Departenients aussührlich berichten, und die nothigen Maaßregeln jum Andau in Vorschlag bringen. Nach erfolgter Approbation sollen Unive Krieges, und Domainencammern den Grundherrn zu deren Befolgung anweisen, im Unterlassungsfall aber solche auf dessen Kosten durch Unive Forstcommission ins Werk seben lassen.

# §. 20.

# Vom Jagdwesen.

Auch foll Unfre Forstcommission eine abnliche vernünftige Ordnung im Jagdwesen, als unten 5. 33. in Unsehung der Braffich Schafgorichischen Forsten festgestellt wird, nach, und nach im ganzen Geburge einführen.

Das Jagen mit Jagbhunden in etwas importanten Balbern, und bas unordente liche Schießen des hohen Wildes mit Schroot und Posten, foll sofort abgestellt, und denen, die einen ordentlichen Wildstand haben konnen, und die nicht auf Rnin benten, vben das mit den alten Hullen und mit Schießung des Nothwildes nachgegeben wetben, was im gedachtem S. nachgelassen worden.

1. Ueber die Befolgungen dieser Ginrichtungen foll Alnfre Forstcommission ebenfalls machen, und die Contraventiones ben Unsern Krieges- und Domainencammern rugen, diese aber dergleichen Bergehungen nach den Gesehen bestrafen.

### §. 21.

- Bon Befrafung ber Sollbieberepen und anderer Forftcontrabentionen.

Wir haben zwar in Unfrer allgemeinen Forstordnung de Anno 1756. §. 11. auf die Forstdicherenen gewisse Strafen festgesetzt. Da aber die Erfahrung zeiget, daß solche wenig Sindruck machen; so seben Wir Uns genothiget selbige zu verschärfen.

Ein jeder Holzdieb, er sen ein Fremder, oder ein Unterthan des Grunds und Forsts berrn, soll im ersten Betretungsfall mit vierfachem, das zweitemal mit sechs, das drittes mal mit achtsältigem Forstanmäßigem Ersaß des Gestohlnen bestraft werden, darneben für die Piandung oder sonst gegrundet besundene Ruge dem Denuncianten 4 Ggl. erlegen, und überdies die Gerichtskosten tragen.

In weitern Betretungsfallen soll letztgebachte Strafe mit achte bis vierzehntägigem Gefängniß ben Wasser und Brod, oder Forstarbeitsstrafe, auch nach Befund der Bosheit und Beharrlichkeit mit Arbeitshausstrafe auf 1, 3 bis 6 Monate, und doppeltem Pfandsgeld verschärft werden.

Falls Forstdieberenen in geschlossenen Orrtern ansgenbet, und biese badurch den Windsturmen gebinet werden, soll die festgesetzte Geldbusse, dem Befund nach, ebenfalls mit Gefanquisstrafe verschärft werden.

Wenn der Diebstahl ben Nacht, oder des Sonn- und Festtages geschehen: so soll neben der festgesehten Strafe, fact 4 Ggl. Pfandgeld, 16 Ggl. erleget werden.

Die Widersetlichkeit gegen die Pfandung soll, nach Bewandniß der daben verübsten Gewaltthatigkeiten, mit acht bis vierzehntägiger Forstarbeit, auch, wie schon in Unster allgemeinen Forstordnung Tit. 11. §. 4. versehen ist, dem Befinden nach, besonders wenn ganze Complotte sich Behufs der Forstdieberenen zusammen rottiren, und auf Gewaltthastigkeiten ausgeben, mit Zuchthauss und Bestungsstrafe belegt werden.

Vor ein Scheit, welches von einer jum Etat geschlagenen Klafter, oder aus der Flose gestohlen wird, soll 4 Ggl. Strafe, und für die Pfandung eines Stud Zugviches, so jur Dieberen gebraucht wird, dem Pfander 12 Ggl. erleget werden.

Das Alches Zunders und Roblenbrennen soll, wenn es diebischer weise geschiebet, mit I Rthlr. Pfandgeld und 3 Rthlr. Strafe, neben dem Ersas des Holges, geahndet werden. Ben vorwaltender wahren Unvermögenheit des Denunciaten, die festgeseigte Geldbuße samt Pfandgeld zu erlegen, soll er, nach dem schon in der allgemeinen Forstordsnung de Anno 1756. Tit. 11. §. 2. festgesetzen Verhaltniß, mit Forstarbeit, besonders Stockrobben, bestraft werden.

Mach Aehnlichkeit deffen, was im Justigreglement vom isten August 1750. §. 14. ingleichem in der ofterwährten Forstordnung de Anno 1756. Tit. 11. §. 6. seststehet, und, zu Vermeidung aller besorglichen Umtriebe, went der Forstcontravenieut im Foro Domicilii besprochen werden mußte, wollen Wir, daß alle Forstcontraventiouen, es sen nun, daß der Beckinguns Geseze I. Theil.

auswartige Contravenient über der That personlich ergriffen oder gepfandet worden, oder auch ohne personliche Ergreifung und Pfandung gegen ihn gerügt wird, in dem Forst Foro des Grunds und Forstheren, qua Foro Delicti, untersucht, decidict, bestraft, mit hin der Contravenient von seiner Gerichtsobrigkeit dem Forst Foro auf dessen gebührende Requisition allemal gestellt werden.

Much follen Die Forfistrafen, fle besteben in Gelbbugen oder Forstarbeit, dem Grund, und Forstheren jufließen und zu gut tommen.

In weitlauftigen Forsten, wie die Grafich Schafgotschischen, wo dergleichen Forstcontraventionen oft vorkommen, mussen quartaliter ordentliche Forstgerichtstage gehitzen, und an selbigen die vorgefallenen Contraventionen, die nicht auf frischer That abges macht worden, von dem Justigamt, in Bensen eines vorgesetzen Forsteedienten, instruitt und decidirt, von keinem Forstbedienten aber, ohne Erkenntniß des Justigamts, Strafen ober Pfandgelder einge ogen werden.

Den Bestraften bleibt der Recurs an Unfre Kriegse und Domainencammer des Departements offen, zu deren Erkenntniß auch die Contraventionssachen, die sich nach dies serordnung zur Bestrafung mit Zuchthausarbeit qualificiren, mittelft gutachtlichen Berichts des Justitiarii und Benfügung des Untersuchungss Protocolli, ausgestellet wers den muffen.

Unfrer Forstcommission lieget ob, darauf zu vigiliren, das die Forstcontraventionen, ben deren Steurung das gemeine Wesen nicht minder, als der Forsteigenthumer inveressirt ift, gehörig bezirafet werden. Ihr stehet fren, zu dem Ende die abgehaltenen Contraventionsprotocolle und darauf ergangenen Erkenntuisse einzusehen, und gegründete Ausstellungen, verspürte Nachsichten, besonders Unsleiß und Unthätigkeit der Forstbediensten in Entdeckung der Contraventionen, ben der Kriegs, und Domainencammer des Despartements zur Remedur in Anregung zu bringen.

# §. 22.

Uebergang von ben allgemeinen Borfcbriften zu benen, welche bie Graflich : Chafgotfchifcen Forften befonders angeben.

Wir haben bisher zu Ginrichtung des Forstwesens in samtlichen f. 2. bestimmten Geburgsbiftricten allgemeine Borichriften ertheilet, und schreiten nun zu denjenigen, welche die Regulirung der Grafich Cchafgotschischen Forsten in den Majoratsherrschaften Kynaft, Giersdorf und Greifenstein besonders betreffen.

Wann Wir die Bewirthschaftung dieser Forsten einer noch nabern und innigern Inspection, Leitung und Direction unterzogen; so haben Wir die dringenden Bewegungssegründe dazu nicht allein in der ofterwahnten vorzüglichen Wichtigkeit dieser Forsten, und in dem besondern Einfluß, den selbige auf den gesammten Nahrungsstand dortiger Gegend haben, sondern auch darinn gesunden, daß eines Theils das auf diesen Gutern rubende Wajorat als eine Stiftung zu betrachten ist, welche, in Ansehung ihres der spatesten Nache kommenschaft zu conservirenden Ertrages, um so mehr Unfre tandesberrliche genaue Aussehu und gemessense Vorsoge verdienet, je mehr davon der von dem Stifter selbst lediglich veradzweckte Wohlstand und Flor einer der ansehnlichsten Familien des tandes abhänget,

Andern Theils weit durch alle in dieser Absicht schon seit Anno 1750 eingeschrittene, und in biefer geraumen Zwischenzeit mehrmalen erneuerte Maaßregeln einer entserntern Aussicht wie nun die genaue Ausnahme dieser Forsten gezeigt, und von dem zeitigen Majoratsbes sißer selbst nicht verkannt werden mag) dieser heilsame und gerechte Zweck ben weitem nicht erreicht werden mögen, mithin der Fall einer unumgänglich nöthigen nähern Aussicht, selbst nach der allgemeinen Disposition ves S. 10. gegenwärziger Ordnung, ben diesen Forssten in doppeltem Betracht eintritt.

**§.** 23.

. 1

#### Die in ben Graflich : Schafgotichien Forften anjuftellenben Forftbebienten betreffenb.

Da es ben herstellung und Erhaltung guter Ordnung in den Graflich Schafs gotschischen Forsten um so mehr auf Ansehung tuchtiger Forstbediente ankommt, als das Grafliche Majorats Dominium die demselben zu Tage gelegten Forstunordnungen und Misbrauche selbst größtentheils den bisherigen Forstbedienten bengemessen: so wollen Wir die in dem Spho 11. gegenwartiger Forstwung über diesen Punct gegebenen allgemeinen Borschriften, in Ansehung nurgedachter Forsten, dabin naber bestimmt haben, daß

2) Borzüglich zum Forstmeister über diese Forsten ein recht tüchtiges, forst undiges, der Sache gewachsenes, treues und betriebsames Subject angestellt werden musse. Dem Dominio bleibt fren, solchen in Borschlag zu bringen. Es soll aber derselhe, weit zu viel auf dessen Lüchtigkeit automunt, nicht allein von der Forstemmission, sondern auch von Unsern Kriegs- und Domainencammern, durch Linsern Oberkorzuneister, obgedachter Sigenschaften halber, genau geprüst und eraminirt, und, nach dem berfelligen Gutachten und Besind derselben, unter Approbation Unsers in Schlesten dirigirenden Ministre, angesetzt werden.

So sollen auch zu beiden Oberforstern überaus tuchtige Subjecte, die sich auf das Forstwesen ex professo gelegt, überdem von bekannter Treue und Betriebsamkeit sind, vom Dominio vorgeschlagen, von Unser Geburgsforstcommission geptust, und, wenn ihr an die zu. Cammer erstattendes Gutachten ihrer Unstellung benpflichtet, von derselben approbieret werden.

In Ansehung der übrigen Forstbediente, deren Aus und Abstellung, hat es ben der allgemeinen Disposition des h. 11. gegenwartiger Forstordnung, sein Bewenden. Wir ges statten auch, daß die jur Zeit der Etatssormirung und Untersuchung gedachter Forsten, vorgefundene Unterforstbediente und die ihnen ausgemessene Gehalte, Deputate und Emolumente, so wie letztere im Etat bemerket sind, vor der Hand benbehalten werden konnen. Jedoch sollen die untauglichsten, und besonders die sich in den unordentlichen Hanungen, und Gestattung schädlicher Vichtreiben, am meisten hervor gethan haben, wenn sie sich nicht corrigiren, nach und nach entlassen, die bessern aber nach Ersordernis mit Gehaltsstulagen ausgemuntert, und, wo es nothwendig ist, deren mehrere angesetzt werden. Besons ders genehmigen Wir auf allerunterthänigsten Vortrag, daß in den Gebürgssorsten der Herschaft Greisenstein inclusive des Rabschauer Forstes, so wie im Annastschen, Forste knechte, und zwar im Flinsbergschen zween; angestellet werden, um die eingerissenen Dies berepen und vielen Unordnungen besser übersehen zu können. Auch genehmigen Wir, daß

ein besonderer vereideter Schreiber dem Forftmeister zu Bulfe, mit einem monteinirsichen Gehalt, angestellt werde, um die Suhrung der Rechnung und das übrige Schreibwenk unter ihm zu verrichten, damit dieser von den nothigen Bereisungen und diern Revisionen nicht zu sehr abgehalten werde.

Alle diese bengubehaltende oder nen anzustellende Bediente, vom ersten bis juit testen, sollen nach Borschrift des S 11. vereidet werden.

Uebrigens konnen Wir auch nicht gestatten, daß die solchergestalt unter ansdrücklischer Approbation Unsers in Schlesien dirigirenden Ministers und Unfer Kriegess ung Dos mainencammer einmal angesetzten und vereideten Forstbediente, ohne ebenmäßige Approbastion und ohne dazu vorsenende sehr erhebliche Grunde, willsührlich wieder entlassen, abe und versetzt, oder an ihren bestimmten Besoldungen verringert werden, in mehrern Bestimmten Boseldungen verringert werden, in mehrern Bestracht, daß diese Willführ die Aussindung tüchtiger Enbjecte zu solchen Aemtern erschwesten, und die ganze, dem Dominio selbst heitzume Absücht dieser Einrichtung vereiteln wurde.

# 6. 21.

Worinnen die Berrichtungen bes, ben Graffich : Schafgetichtichen Forften , vorgesetzten Koritmeisters beiteben follen.

Die Verrichtungen bes Forstmeisters follen hauptsichlich in folgendem bestehen. Er foll die Oberanfficht über beide Forftamter fubren, und allen Forstbedienten berfelben vorgeseit fein. Alle Berordnungen und Befehle, welche biefe Forften betreffen, follen an ibn ergeben, jedoch foll gugleich dem Dominio davon zu besten Nachricht und Achtung Come munication gefcheben. In gleicher Magge foll ulles, mas Untergebene in Forfifachen ben bem Dominio, oder ben Unfere Korsteommision und ben Unfern Laudesinstangien anzubrins gen baben, es fen denn, daß fotbanes Anbringen wider den Forftmeifter felbft gerichtet ift, durch ibn geben. Seine Sauptverrichtung ift die Bestimmung ber jeden Jahres einzu-Ichlagenden Rlaftergabl, die Auswahl der Bane, und die gehorige Bertheilung des holies an die Empfanger. Wir verordnen alleranddigft, daß es ferner daben verbleiben foll, bas ju Aufang des Fribjahres die ju verlaffenden Quanta den Ortschaften, die es betrift, bekaunt gemacht, und biernachst von den Kaufern, die fich melben, das den Solzichlagern sofort ju bezahlende Schlagerlohn prænumerando erlegt merde. Und zwar fell ersteres uach Maaggabe ber bem Dominio jugefertigten Specialetats und Rachweitungen gefcheben. bergeftalt, daß den Ortschaften, die auf jedes Revier angewiesen, und baben vermerte find, Die Quanta, Die der Etat vorschreibet, und das Berhaltniß der eingerichteten Preifelaffen bekannt gemacht werbe. In ber Gintheilung bes Solzes muß fonderliche Borficht angewandt werden. Ber allen andern muffen Bleicher und Sabricanten, biernachft die Stadte, und juleht erft die anliegenden Unterthanen und landleute ibren Bedarf erhalten.

Da nun mit dieser Ordnung diejenige Einrichtung nicht bestehen kann, welche bas Dominium vor einigen Jahren getroffen hat, daß nemlich jedem Bauer dren, jedem Garte ner zwen, und jedem Hausler ein Stoß zugelassen werden solle; so muß diese dem wichtigern weichen, und um so eher cepiren, als diese Quanta ohnehin die eigene Consumtion bieser teute überschreiten.

Dabingegen follen die landleute, Die nicht Fabricanten find, vorzüglich mit Reiße und Stockholz verforgt werden, wie hiernacht &. 30, naber bestimmt werden wird.

Die Specialetats bestimmen min zwar ganz genau die verschiedenen Preißelassen, wie solche nach Maaggabe der leichtern und beschwerlichern Absubr reguliret worden sind. Es wurde gber dennach ein Holtstufer leiden, wenn grzu lauter entlegenem verwiesen mera den sollte. Wir seinen deschalb sest, daß die Gintheilung nach Proportion des Specialetats, wie diese bie Starte der nahen, mittleru, weiten und gand eutferuten holzschlage bes hunnen, geschehen sollt.

In Ibficht der Bejahlung des Holgelbes:wollen Wir es ferner ben dem alteit belaffen-wiffen buf folche nach verrichteter Ubfuhr im Mar heischehen: foll.

Dem Dominio bleibt jedoch fren, von den Bleichern, besondere die nicht Unteribas penifind, und ben denen haffelbe der Zahlung balber-zu riegzwiren glaubt, sich eine billige Sicherheit derhalb fiellen zu lassen, jedoch ohne ihnen ihr Gewerbe unnötbig zu erschweren. Auch der dem Logiempfänger, welcher mit der Zahlung des vorerhaltenen nicht einhalt, weiter nichte erebitirt werden.

Die Sinhebung des Geldes tann ferner vom Rentmeister des Dominit geschehen; boch muß daben das Register des Forstmeisters jum Grund gewinnen werden.

Der Forsunrifter muß fernier iber beide Bereichaften, inte Gille ind Anziehung bes ihm juggebenden Schreibers, debenkliche Forstrechnungest fichren. Bom iften Man soll sollie diffatigen, und inte dem legten April geschlossen werden, weil alsdenti ber vorsiabrige Einschlag willig weggeschafft, die Bezahlung erhoben worden ift, und der neue Einschlag seinen Ansang nimmt.

Diese Rechnung soll durch die angeordnete Forstcommission, unter Approbation Uns ferer Priegess und Domainencammer, dentlich und ordentlich eingerichtet, und vom Gräftig den Forstmeister vorschriftmaßig, und ben der schwersten Verantwortung, unteichtig geführet werden. Auch soll der Forstmeister solche jedesmal mit einem Attest auf seinen Amtseid beschließen, daß ihm ausser dem keine Forstnußung, welche das Dominium gezogen, wissend sen.

Bu mehrerer Beglaubigung der Rechnungen verordnen Wir, daß eines leden Resviers Idger oder Unterforfter über den Einschlag desselben ein ordentliches Register subren, und solches mit einem abnlichen Attest, wie der Forstmeister, die Hauptrechnung beschließe fen soll.

Wo ein Forstenecht gehalten wird, soll dieser bas Schlageregister mit unterschreis ben, und diese Schlageregister sollen der Hauptrechnung, als Belage, bengefüget werden.

Unfre Forsteommißion bat diese Schlageregister deutlich und so faßlich einzurichten, daß sie den Fabigkeiten der Unterforster angemessen find.

Noch vor Ablauf des Man muß die Rechnung an Unfre Forstcommission abgelies fert, von dieser revidirt, die etwanigen Monita, im Bensen des Korsmeisters und eines andern Abgeordneten des Dominii durchgegangen, das, was sich heben läßt, alsdenn ges hoben, und von dem übrigen, wie §. 10. Lit. b. verordnet ist, an Unfre Krieges, und Dos mainencammer Bericht abgestattet werden.

§. 25.

٠.

Daß zwen Oberforfter bepbehalten werben follen, wie auch von ben zu haltenben Forftamter" und Forftgerichtstagen.

36. 25. W. 1-1. A.

Weil nun alle diese Ausrichtungen bem Forstmeister allein, ohne weitern Bent fand, ju schwer fallen wirden: so wollen Wir es daben belaffen wissen, daß in jedent Forstamt ein Oberforster senn soll. Diese konnen die Specialaufficht eines Reviers nebent auch vereideten Forstwecht bewbehalten, und sollen als Oberforster ihren District fleißig bereiten und nachsehen, ob auch allen Unordnungen Genüge geschiehet. Golchergeftall bienen sie dem Forstweister zur Abistenz, wie ihnen denn dieser auch ben den Holzbeschlagen und soust dieserigen Verrichtungen, übertragen kann, die er allein nicht zu bestreiten vermag.

Der Forstmeister soll hiernachst alle vierzehen Tage, einmal ums andere, in jedenst Amt, unter Bentritt bes ihm jugegebenen Schreibers und Oberforsters des Umts, Forsts anttstag halren. Un diesem Tag mussen die Unterforster zusammen kommen, von ullen Borgangen Bericht abstatten, und die etwa nothigen Befehle erwarten. Auch mussen auf belbigen alle Holziehstable und Forstvergehungen gerügt, die Denunciationes umfandlich niedergeschrieben, und sothane Denunciationsprotocolle dem Jukiciario jeder Herrschaft vorgelegt werden, melder solche, wenn die Sache keinen Verzug leidet, souder Anstand, sousten aber an einem quartaliter zu haltenden Forstgerichtstag, in Beisen des Forsts weihers untersuchen, und nach Vorschrift des S. 21. dieser Forstordnung abstun muß.

Damit aber auch Unfre Forstcommission unterrichtet sen, ob alle strafbare Calies würklich untersucht und die Strafen zur Erecution ge racht worden: so muß das Gerichtes amt, nach einem von der Forstcommission ibm zu gebenden Schemate, eine Nachweisung davon alle Quartale an selbige einsenden, und eben diese Nachweisungen muffen von allew vier Quartalen der Jahresrechnung mit bengesuget werden.

# §. 26.

Einige forftoconomische Grunbfate, Die vorzüglich in ben Grafich : Chafgotschischen Forften beobachtet werben follen.

Da Wir von tuchtigen Forstbedienten, die Wir ben diesen Forsten angestellt wife fen wollen, vorausseigen dursen, daß sie wiffen werden, was zu einer zwedmaßigen Bes wirthschaftung dieser Forsten, nach den diessalligen Einrichtungen, nothig ift: so wollen Wir denkelben nur dieses insbesondere einschaffen, daß

1) Durchgangig reine Saue gemacht werden muffen, und schlechterdings nichts auss geleuchtet werden barf, weder unter dem Borwand einzelner auszuräumender Windbruche, noch weniger durch herausnehmung der Brettklößer aus stehenden Bertern, jedoch können auf etwas breit sallenden Sauen ganz einzelne Tannen und Buchen zu Saamenbaumen stehen bleiben. Diese muffen aber nach fünf bis sechs Jahren, wenn sie die Besaamung verrichten helsen, auf den Schnee heraus geschafft werden, wenn man nicht Ursache zu vermuthen hat, daß sie sich bis zur tunftigen Haubarteit des Orts erhalten werden.

- 2) Sollen Die Baue berganwarts, und zwar fo geführet werben ... bag ber obere Theil eines Berges, fonderlich gegen die Mittage und Abendfeite am langiten befett bleibe, und muffen
- 2) Die Baue fo fcmal, ale moglich, bochftene nicht über 50 Schritte breit, angeleget merben. Damit ber Unflug beito geschwinder folge, und ben Sturmen, Die in Diefer Gegend oft mutben, niemalen ju viel Luft gemacht merbe.

Die beiden lettern Duncte beruben vorzüglich auf den Forfimeister, indem dieser, por Autritt des Ginichlagens, alle Saue felbft ausfinden und genau bestimmen folk. Bedoch muß er biervon ben Beiten, und noch im April, ben Entwurf Unfrer Forstcommifion eine reichen, welche die Boridliae in Loco untersuchen, und bem Befinden nach genehmigen, oder anders bestimmen foll.

# S. 27. Die holgfaat betreffend.

٠,

Da ber entworfene Forstetat überall auf Beweisen und mabren Grundsaben berge bet: fo baben auch die Baue, welche jabrlich gemacht werden, der Brofe nach, genau beflimmt werben tonnen, und mit eben der Bewifibeit baben die Koften der Besanftung berfelben'ausfindig gemacht merben tonnen, wie diefes die State naber befagen.

Diesen Punct der Holisaat scharfen Wir dem Korstmeister, so wie ben Obers und Unterforffern biefer Forften, jur genauesten und verftandigen Ausführung, und Unfrer Forstrommigion jur gang besondern Anfmerksamteit ein; indem darauf Die Aufrechthaltung Diefer Etats vor Die Bugunft lediglich berubet. Wir befehlen dennigh, bag nicht nur Die bestimmte Angahl Fichtens und Cannensaamen, fo oft er gerath, gesammter und ausgeschet werden foll, fondern daß auch, da diefer Saamen nicht alle Jahre gerath, fich aber ber erftere auf einige Jahre conserviret, von diesem erftern ein namhaster Borrath, wenigsteus auf ein Jahr voraus, in saamenreichen Jahren gesommlet und aufbewahrt werden foll.

Bas ben Tannensaamen betrift; fo muß biefer frifch ausgesiet werben, weil er fich nicht auf langer erhalten laßt. Da indeffen das Tannenboly in diefer Gegend bas nublichfte ift, fich aber nicht fo gut als die Richte durch den Unfling fortsichet; fo foll auf deffen Unbau der vorzuglichfte fleiß gewandt, und folches überall in den mildern Thalern und Borgeburs gen bestens u vernichren gesicht werden. Huch follen biejenigen Saue, welche in Ere mangelung des Tannenfaamens, blos mit Richten besder find, fich aber ju griferem schicken, ben gerathenen Sagmen, damit nadgegidet werden.

Db nun zwar im Etat vorzuglich nur auf Richten und Cannen reflectiet worden, und dieses auch die Hauptsiche dieser Forsten ift und bleiben with; fo ift es bennoch no thig, nebenben auf Unbau einiger antern Belgarten Bedadle in nehmen? und fowohl Rothe buchens terchenbaums als Abornfaamen in ben Bertein, wo fich Lonnen fchicken, einicht mit unterzumischen, ja auch einige unvermischte Derter in gelinden und fruchtbaren Thalern davon anzulegen. Die Koften, die bierzu erforderlich find, werden wieder an der Sichtens und Tannenbefaamung ersparet, und alteriren also ben Ergt nicht. Nicht weniger laun auch au den hibigen Borbergen, und in den griefigen und fandigten Stellen, fatt Sichten und Laupen, Riefernfaame genommen werden.

Borftes

J. . . .

Borftehendes verstehet fich hauptsächlich von Besamung der frichen Saue, und ba baben auf teine Machsaat gerechnet werden kann; so muß es dergestalt verwondt werden, daß man auf dessen guten Erfolg rechnen kann, welches dadurch geschiehet, daß die Bes samming sogleich im ersten Fruhjahr nach der Fallung vorgenommen wird, als welches Wir, so viel nur moglich, bezolgt wissen wollen.

Wir haben auch hiernachft in der Ausgabe ein Quantum von 500 Athle. jur Wies derbesaumung der durch schlechte Wirthschaft zur teede gewordenen alten Jane annehmen lassen. Diese nunfen nach eben den Grundsätzen, wie vor von Besaumung der jetzt fallens ben haue erwähnt worden, verwandt werden, nur daß die Windmachung des verraseten Bodens mehrere Arbeit machen wird.

Da biese Saue, wenn sie dereinsten in Stand gesetget find, dem Ertrag der Foresten zuwachsen; so hoffen Wir, daß das Dominium zu seinem eigenen großen Vertheil von selbst ein mehreres dazu verwenden werde, als Wir vor der Band dazu annehmen laffen. Sollte jedoch dasselbe damit Anstand nehmen, auch der natürliche Anflug, auf den übers zum mit gerechnet worden, nicht genugfam erfolgen: so committiren Wir Unfrer Kriegsennd Domainencammer, zuzutgeten und ein mehreres nach Erfordernis dazu verwenden zu laffen.

Aus der guten Ausrichtung der Besaamung foll die Tuchtigkeit der Forstbedieuten gang besonders erkannt, und diezemigen, die fich im Einsammlen und Aussach läßig und ungeschiert bezeigen, sollen als untuchtig abgeschaffet werden.

Es foll zu dem Ende jedem Revierbedienten, der nach dem Stat auf ihn fallende Pheil der Bestamung vom Foritmeister, nachdem solches zuvor von Unster Forstemmission nachgeschen worden, schriftlich bekannt gemacht werden, damit sie, sich im Einsammlen, wozu sie sich Leute zuziehen mussen, darnach richten konnen.

Die Bestamungen muffen unter Anweisung des Forstmeisters, und fteter Aufsicht der Oberforster gescheben, und so wie die Unterforster für den ihnen zukommenden Antheil haften nunfen; so sollen die vorgesetzten Forstbedienten vor das Ganze repondiren, und Unite Forsteommision muß zum oftern sowohl die Saamenvorrathe, als die geschehenen Aussaussen auf das genaueste revidiren, und fich folche zum ganz besondern Augenmerk machen.

§. 28.

Die Bermenbung bes Fonds jur Inftanberhaltung ber Flofbache und Solzwege.

Unter den etatsmäßigen Ausgaben haben Wir ferner in jedem Forstamt ein gewisse zur Reparatur der alten, zu Aulegung neuer Flößbachen, und zu gleichem Endzweck ben den Fahrwegen, annehmen lassen. In Absicht des erstern ift bereits auf die Schuldigkeiten, welche einigen Unterthauen dab z obliegen, Rücksicht, genommen worden, und ist Unser ernstlicher Wille, daß die alten Flößbache nicht nur beständig in gutem Stand erhalten, sondern auch, wo es thunlich und nutslich zit, verlängert werden kilen.

hanptsichlich muß aber auf die Instanderhaltung der zur holzab uhr dienenden alten Wege gedacht werden, weil fich durauf die Billigkeit der angenommenen Preife gründet.

11nd wenn hierben noch etwas erübrigt werden kann; so nuß an Verlängerung der glien, und Aulegung neuer Wege gearbeitet werden, und hiervon muß das erste ein gestrückter

bruckter Weg nach der Jerfeite des Flinsberger Forstes senn, auf welchem bie in dem Etativon di ser Seite angenommene Quantitat Floßholz allemal sicher zum Queis geschaft werden fann, wenn auch der Schnee ohne Frost fallen sollte, wogegen andern Falls, und ohne cinen gebruckten Weg, in dieser moorigten Gegend etwas zu transportiren nicht möglich' ware. Die nachste Arbeit dieser Art soll sodann ein Weg in den Carlsthaler Forst senn, damit dadurch der dasige ausehnliche Holzvorrath zu Gute gebracht werden konne.

Ben den in diesem Revier zur jährlichen Mutung angenommenen fodd Stuck' Sageklößern ist hierauf schon Rucksicht genommen, insofern solche in den Hauungen für die dasse Glashütte nicht angetroffen werden durften, indem es wider Unser Berbot laufen wurde, dergleichen aus stehenden Dertern heraus plentern zu wollen, ohne reine und verdentliche Haue machen zu können. Ben Verschaffung hinlanglicher Absuhr wird noch eine größere Anzahl von Brettklößern zu Gute gemacht werden können, und, damit dem Dominio aller Vortheit daraus zuwachse, kann dasselbe alsdenn an der Mülmiß eine Schneidemühle anlegen.

§. 29.

Bom Bedarf ber Carlethaler Glashutte, und bes Schreiberhauer Bitriolmerfe.

Was die 1234 Too Stoß 6 vierteliches weich und hart Holz betrift, welche im Carlsthaler Forst bis dato noch nicht genußet werden konnen; so soll zusorderst die dasige Glashutte dasjenige davon erhalten, was sie benm mehrern Flor, über die bisher erhaltes neu 105 Stoß, gebrauchen mochte; indem Wir wollen, daß dieselbe nicht nur conservirt, sondern auch weiter poußirt werden soll, damit es dem in Schreiberhau und Warmbrunn einmal etablirten ansehnlichen Glashandel, mit der daben verkmipsten Glasschleiseren, nicht an einlindischem Stoff zu Fortschung dieses Gewerbes sehlen moge. Hiernachst ift das etwan noch mehr zunehmende Nußholz und Vrettklößer, ingleichen das fallende harte Holz abzuziehen, und der Rest soll dem in Schreibethau angelegten Vitriolwert bestimmt senn.

Im Fall sich der Eigenthumer dieses Werks mit dem Dominio über den Preiß dies solzes nicht vereinigen konnte; so soll Unfre Ariegs, und Domainencammer solchen nach Billigkeit, nach Maaßgabe der Entlegenheit, und der Preiße der Glashütte, reguliren Sollte jedoch der Weg dahin zu Stande kommen, und dadurch die Zusuhr merklich erleichstert werden; so sinden Wir billig, daß dem Dominio nach Verhältniß am Preiße etwas zugesest werde, welches zu reguliren Wir Unfrer Ariegss und Domainencammer gleichfalls überlassen. Sonsten kann diesem Vitriolwerk aus den Forsten, wovon die Nede ist, nichts weiter zugelegt werden, indem deren Ertrag nur geräde zum Bedarf des übrigen Publici, und der mit ihrem Holzbedarf darauf begründeten Vleichen, zureicht, welchen schlechters dings nichts entzogen werden soll. Jedoch besehlen Wir, daß zu Forrhelfung dieses Werks, da es einmal angelegt worden, dem Eigenthümer gestattet werde; dassenige Holz, was er aus dem Carlsthaler Forst erhalten kann, auf dem Zacken zu flößen, wie auch daszenige, was er etwan noch mehr gebrauchen, und von auswärts herüber bringen möchte. Jedoch muß dieses ohne Schaden der Flößbache, und ohne Behinderung der herrschasslichen Flösse, entweder nach Beendigung derselben oder im Herbst geschehen.

Da Wir auch hochstmisfälligst vernehmen, daß die Holyung ben der Glachütte bis daher sehr unordentlich betrieben, nur immer das nachste genommen, und die Jane mit dem Biehtrieb zu teebe gemacht worden; so befehlen Wir, ernstgemessenst; diesem Unwer Beckmanne Gesege I. Theil.

fen sofort abzuhelfen, und foll Unfre Forstcommißion die Saue dieser Holzung bergeftalt'reguliren, daß die Glashutte auf immer ihren Bedarf in gleicher Diftance erhalten taun,
wie denn in Absicht der Saue und der Besamung derfelben hier ebenfalls Plat sindet, was
Wir davon icon allgemein verordnet haben.

Ein gleiches foll in Absicht des Schreiberhauer Bitriolwerks beobachtet werden, woben es sich verstebet, daß diese Werte ihren jahrlichen Bedarf nicht in einem, sondern in mehrern Sauen, angewiesen befommen muffen.

### §. 30.

Bon Berechnung ber Blog, und Befaamungefands ber Graflich, Schafaotidifden Korften.

Nicht nur der Jond zur Berbesserung und Erhaltung der Wege und Flesbachen, sondern auch die zur Besamung bestimmten Gelder sollen ledizlich zu benannten Iwecken, und zwar unter Anweisung und Aussicht Unser Forstcommision, und nachdem von Floss und Wegebesserungen zuvor durch Wertverständige gehörige Anschläge gemacht, und diese von der Kriegs- und Domainencammer approbiret worden, nach selbigen verwandt, und schlechterdings unter keinerlen Vorwand eingezogen, oder anders augewandt, sondern bis zum Gebrauch in den Schafgosschischen Rencamtern zu Hermsdorf und Greisenstein in Desposito ausbehalten, daselbst daar nachgewiesen, auch daselbst ausgezahlet werden. Damit aber Unser Kriegs- und Domainencammer auch von der Verwendung dies r Gelder von Zeit zu Zeit unterrichtet sen; so sollen vorgedachte Nentamter quartalirer Ertracte, sowohl von der Einnahme ben dem Deposito, als auch von der Ausgabe dieser Gelder, unter Wittunsterschrift des Forstmeisters, durch die Forstcommission der Kriegs- und Domainencammer einreichen.

Dagegen wollen Wir jum Besten des Dominii gestatten, daß, wenn durch eine dieser Ausgaben bewurft wird, daß die Absuhr eines Orts, z. E. von der dritten Preisselasse, so bequem gemacht wird, als die zwente Preistlasse lieget, alsdenn solcher Ort darunter gesetz, mithin die Forstrevenue erhohet werden soll; jedoch, wie es sich von selbst verstehet, nicht ohne sattsame Prufung Unster Forstcommision, und nicht ohne Approbation Unster Kriegs, und Domainencammer.

# **§.** 31.

#### Die Biebtrift betreffenb.

Besage des Etats haben Wir auch die Hutungsgelder darauf mit bringen laffen. Es ist dieses darum geschehen, damit die Forstadministration die nothigen Mittel in Handen den habe, die daben vorkommenden Misbrauche zu beheben. Wir befehlen allergnadigif, daß die Hutungen des Rindviehes durchgangig so reguliret werden sollen, daß der Holps wuchs nicht darunter leide, indem solcher in dieser Gegend, aus oft erwähnten Ursuchen, als der Hauptgegenstand betrachtet werden muß.

Es muffen demnach ohne Unterschied alle frische Haue, alle besetet, umd alle alte Baue, die im Unflug stehen, ohne Ruckficht auf ihre Große gegen das Ganze, mir dem Biehtrieb vollig verschonet bleiben, bis sie dergestalt geschwssen bewachsen sind, daß ihnen die Behutung nicht weiter nachtheilig senn kann.

Damit dieses um desto genauer befolget werde; so soll der Forsmeister, mit Jugiebung des Ober- und Unterförsters jeden Orts, alle Jahr im Fruhjahr ben Unweisung der Hane, die Hutung für jede Gemeinde hiernach reguliren, an die Vorsteher derselben anweisen, und die Gehege ausstecken; hierüber sollen Protocolle abgehalten, die Oerter und Gegenden genau benannt, und solches Unster Forstrommission zur Nachricht, und etwan nothigen Abanderung, übersandt werden, als welche auch in dergleichen Fallen, wenn darüber Uneinigkeiten entstehen sollten, die Sache nach dem, was Wir hierunter verordnet, und was das Locale an die Hand giebt, reguliren soll. Es muß auch wohl dahin Bedacht genommen werden, daß die Hutenden nicht blos die nahenden Gegenden betreiben dursen, sondern auch die entserntern nach Proportion mitnehmen mussen.

Sollte nun durch Befolgung dieser Unster Berordnung ja einiges Minus ben dem Hutungsgeld entstehen; so wird solches das Dominium am Holzwuchs vielfältig ersest bee- kommen, mut dahere muß eine Minderung des erstern, wenn sie nothig und billig ift, von Unster Krieges und Domainencammer desto eher vorgenommen werden.

- Alle Pferdes und Ziegenhutung in den Forsten wird schlechterdings hiermit vers

Die bishero in einigen Forsten ausgeübte Schafhutung muß in den Gehegen ganglich cefiren, und nur da ausgeübt werden, wo der Jolzwuchs nicht beeintrachtigt were ben kann.

Dieser vorgeschriebenen Ordnung, in Absicht der Hutung, ist nicht allein das Bieb der Unterthauen, sondern auch von den Vorwerkern des Dominii unterworfen. Wer das gegen contraveniret, und an einem verbotenen Ort hutet, der soll pro Stud Rindvieh dem Forstbedienten, oder auch jedem andern, der es gepfandet, oder denuncirt hat, 4 Bgl., vor ein Pferd und Ziege 8 Ggl., und vor ein Schaf 2 Ggl. erlegen, und, dafern es in einem jungen Hau gewesen, überdies zu doppelter Erschung des verursachten Schadens angehalten werden

Der Eigenthumer des Wiebes muß fur die Strafe haften, wenn derfelbe fich der Contraventionen felbst mit theilhaftig gemacht, sonst aber ist blos der hirt damit zu belegen, und, im Fall seines Unvermogens, die Geldbuße in Gefangniß, auch nach Befund der Bosheit und Beharrlichkeit, in Zuchthausstrafe zu verwandeln.

Dergleichen Contraventionssachen sollen, wie §. 21. und 25. verordnet ift, instruiret und becibiret werden.

Sollte es sich ereignen, daß Forstbediente hierunter saumselig maren, ja wohl gar geflissentlich durch die Finger saben, oder selbst zu Schaden huteten; fo sollen dergleichen pflichtvergessene Forstbediente im erstern Fall dimittiret, und in beiden letteren Fallen barnes ben mit verhaltnismäßiger Gefängniss oder Zuchthausstrafe beleget werden.

Auch wird verordnet, daß Niemand, der nicht besonders dazu berechtigt ist, und eine nahmhafte Geerde erhält, im Forst allein huten durse, sondern daß entweder eine jede. Gemeinde einen besondern Hirten, oder, dasern die Heerde für einen Hirten zu groß, und die Gemeinde zu zerstreuet sehn möchte, so vielt, als deren würklich norhwendig sind, hale ten musse; Dieses soll jeden Orts von dem Forstmeister, unter Genehmigung Unster Forste commission, naher regulirt werden; jedoch verstehet es sich, daß die einzeln und ganz abges Rn 2

legen wohnenden, fonderlich die fogenannten Bandenleute, allein buten burfent es muß diefen aber vor andern nur folde Butung in der groffesten Johe des Geburges angewiesen werden, wo fie dem Holzwuchs gar keinen Rachtheil zufügen konnen. Diezenigen Sutbestechtigten, die zu einem Gemeinhirten geschlagen find, und dennoch allein huten, follen von benanntes Pfandgeld erlegen, ob fie gleich nicht an verbotenen Orten gehutet baben.

§. 32.

Bie ber Ctat ber Graffich & Chafgotidifden Forften aufrecht zu erhalten.

Wir haben zwar ichon &. 2. verordnet, daß ber von Uns Sodificibit volliogene Etat ber Graffich : Schafaotidifchen Forften unveranderlich fenn folle, nicht minder 6. 1 -. und 13. allgemeine Unweifungen gegeben, wie ju verfahren, wenn Bufalle eine zeitige Ubs weichung nothig machen, ingleichen S. 30, eine Kortichreitung zu einer beffern Preinclaffe in - oft erwähnten Graflich : Schafgotichischen Korften auf den Kall nachacgeben, wenn eine verbefferte Abfuhr erreicht wird. Es bleibt aber auf ben Rall noch eine nabere Bestimmung nothig, wenn mehr ober weniger Ruse und Baubel; erfordert werden follte, als ber Etat befaget, welcher fich in diesem Stuck auf ten Durchschnitt bes Bedarfs ber lektern 10 Nabre grundet. Was ben erftern Rall eines mehrern Bedarfe anbetrift; fo muß, ohne Nothfall, micht vom Etat abgegangen, noch ein mehreres, als derfelbe befagt, verabfolgt werden. Dafern aber ein aufferordentlicher Zufall, zum Benfpiel ein Brand, folches nothwendig macht, muß, wie 8, 12, verorduet ift, verfahren werden. Auf den Rall aber, bag anf diesem Weg in vielen Jahren nicht wieder in die Ordnung zu kommen senn durfte, ohne bem Dublico an der Mordmendigfeit abubrechen; fo muffen die Refervedrter, welche mis aus diefer Urfache aus ber Berechnung meggelaffen, und in ben Specialnachweisungen ber Erats bezeichnet find, jur Derfung genommen, und, wenn auch biefes nicht binlanglich fenn follte, fo muß nach dem angegebenen Preifverhalmiß des Rubbolges gegen das Brennholz, nemlich wie 4 1162 vom lettern, und zwar aus ber erften und zwenten Preife elaffe, boch, fo viel nur mogue ohne bem Dublico, fonderlich dem Commercio que laft que fallen, abgebrochen werden. Der Mangel des Brennholges, der hierdurch entstehen tounte, muß zuforderft, durch eine Gintheilung auf mehrere Jahre, weniger mertbar ge macht, und biernachft, fo viel thunlich, durch Anfertigung nichterer Stocktlaftern und Reifiggebunde erfest merben, wogn die Belegenheit, wie hiernachft angeführt werden wird. nicht ermangelt.

Die Bestimmung der Ture und der Beschaffenheit des Muse und Bauholges bat dermalen nicht genauer, als nach dem, was ben Revision dieser Forsten vorgesunden wors den, bestimmt werden konnen, wie solches die Specialnachweisingen an die Hund geben. Wir besehlen aber Unster Forsteommision, darauf zu arbeiten, daß die Maagen; und hiernach die Preise von allen Sorten und in allen lagen, bald ganz genau bestimmer, ind dadurch von beiden Seiten, des Verkäusers und Käusers, alle Willkübrlichkeit hierini abe geschnitten werde. Dach muß ben allen, diesem obiges Preisverhaltnis zur Erundlage bes halten und babin gesehen werden, daß kein Theil darunter verletzt, oder beeintrachtige werde.

Sollte sich auch der zwente Fall ereignen, daß weniger Rusholz verkauft wurde; als der Etat erlauber; is darf deshalb nicht ein mehreres an Brennholz nach Verhaltnis verlassen werden, sondern, weil eines Theils die Reservedrter nur sehr klein haben angen

riemmelle wetden können, andern Theils es iherhaupt an ftartem Holz in diesen Forsten am metten gebricht; so foll das ersparte Baus oder Nugholz im Forst steben bleiben, und badurch entweder ein Borrath zu Uebertragung kunftiger Unglücksfälle, oder, wenn ders bleichen nicht vorkommen follten, ein Notrath von startem Holz gesanimlet werden, mos durch in der Ferne-zinn Besten des Dominii und Pablici inehrere Brettklößer heran gezos gen werden können.

Das Stockholz und Reifig betreffent-

Wie die Specialnachweisungen des Stats besagen; so sind in den belegenen Forsten überall ansehnliche Quanta von Stockholz und Reißig zum Stat gebracht worden. Bors malen ist vom Doninio davon nichts, als ein sehr weniges im Wolfshauer Revier, ges nußt morden. Zum Besten des Doninii und zur Vermehrung der Fruerung ist aber darauf eine weit niehrere Rücksicht genommen worden. Wir beschlen allergnätigst, das die im Etat angenommenen Quanta, und zwar auf Vorschuß des Schlagerlohns aus der Forste casse, gerobdet und gehauen werden sollen. In Ansehung der zu hoffenden Anwehr bezies ben Wir Uns auf die Vorschriften des & 16.

Sollte nuit biese Anordnung noch nicht hinlanglich senn, dem zum Stat genommes inen Stockhalz und Reißig heungfamen Absus zu verschaffen; so besehlen Wir Unser Forze commission, mit Anziehnung des Graflichen Forstanies die Einrichtung zu treffen, daß dus überbleibende nach Proportion an die Kaufer des Leibholzes ausgesheilt werde. Jedoch folsten Bleicher und Fabricanten, insosern es ihr Gewetbe, und nicht ihre Stubensund Ruschenstung betrift, davon ausgenommen seyn.

Da es auch ein großer Vortheil ben Herausschaffung des Stockholzes ift, wenn die Baume, sonderlich die Fichten, ben der Fallung, gleich unigeworfen werden; fo foll man fich deffen bestenn bestein, und die Holzichläger darinn gestotzu machen suchen, websches am besten auf die Urt einzuleiten sehn wird, wenn die Holzichläger bewörzten Urten Klasterholzungteich machen muffen, und folglich die ihnen zurräglichste Art bald refemben werden.

Ift ein Baum umgeworfen, oder wird er mit der Absicht gesällt, den Stock mit zu nußen; so darf im erstern Fall eine Elle vom Stamm abgeschnitten und in die Stockslaft stern gelegt werden, und im andern kann die Fallung eine Elle üben der Erde geschelen. Wird aber ein Ort, oder ein Stamm gehauen, wo das Soosholz nicht mit zum Eint kommt; so darf er nicht höher, als 6 Joll über der Erde gestäumt werden. Wercholz hauer, der dagegen handelt, ist pro Stud mit 4 Dengr Abzug seines tohus zu bestrasen, und der Forstbediente, der sich hierunter unachtiam besinden läßt, soll das erstemal mit zwentagigem Arrest, nehst Ersehung des badurch verursachten Schadens, und den mieders holten Fallen mit der Verschung zu einet schlechtern Stelle, und, weny Widerspenstisten daben vorwaltet, gar mit der Cassarion bestraft; und die vorgesehren Forstbediente gleicht salls zur Verantworteung gezogen werden, alewelche, und vorwenklich die Obersörster, berauf haupssächlich attendiren mullen.

Die angenommenen Quanta Stockholz und Reißig brauchen blos in ber erften und zwenten Preißelaffe gemacht zu werden, und es wird in diefen benden Statsquantis noch ein Rn 2

betrachtliches, und die gauge ate und 4te Classe übrig bleiben, woraus diejenigen Unterthas nen, welche darauf statt des Jeuergedinges augewiesen find, ihren Bedarf überflußig ers halten konnen, wenn auch die Statsquanta noch verdoppelt werden sollten. Wir befehlen Unster Jorstcommision hierinnen in der Jerne, wo es nur thunlich ist, so weit fortuschreis ten, als ohne wurklichen Prajudig beregter Unterthanen gescheben kann.

#### S. 34.

Die Solzpreife und bas Daag bes Solzes in ben Graffich , Schafzotschifchen Forften betreffenb.

So viel die in den Etats fur die Graftich Schafgotschischen Forsten angenommene Holztare anbetrift; so find in der Berrschaft Greifenstein diejenigen Preiße angenommen, welche ben Anfertigung des Etats vorgefunden worden. In der Herrschaft Annast und Giersdorf aber sind diejenigen benbehalten worden, welche Wir durch eine eigene Commission in Anno 1765. nach der Billigkeit reguliren lassen.

In Unsehung der Beständigkeit und allenfalls nachzugebender Erhohung dieser Preife, beziehen Wir Uns auf die allgemeine Borfchrift 6. 12.

Das Klaftermaaß ift folgendergestalt vorgefunden und benbehalten worden.

Eine Klaster sogenanntes Waldholz, oder was abgefahren wird, 6 Fuß Schlesisch lang, eben so hoch, jedoch exclusive der gewöhnlichen Auftlobe, und die Breite, oder die Lange des Scheits 3 Ruß.

Eine Klaster Floßholz 6 Fuß lang, 6½ Buß hoch, inclusive der Auftlobe und Underlage, und 2½ Fuß breit, oder die lange des Scheits & Ellen, nemlich wie sie im Wald geschlagen wird; auf dem Floßplan aber darf der Stoß, oder vier Klastern, nicht hoher als 5½ Fuß, und nicht langer als 23 Fuß, gescht werden. Da nun ben glücklicher Floße ein anschnliches Plus herauskommen muß; so ist schon hierben auf die Bestimmung des Werthes des Floßholzes Nücksicht genommen worden, und verstehet es sich, daß dieses alles zur Forstausse sin der Forstrechnung angesührt, und keineswegs ein heimlicher Ueberschuß daben gemacht werden musse.

Eine Stochholgflafter foll 6 Fuß boch, 6 Juß lang und 2 Juß breit gefest were ben, so viel es die Ungleichheit der Stocke zulassen will.

Wier Klastern machen einen Stoß. Urbrigens verstehet es fich, daß die Klastern und Stoffe ruchtig, dichte, ordentlich und aufrichtig gesetzet werden muffen, es sen im Wald ober auf dem Floßplan.

Das Schlager, oder Spalterlohn vor das Waldholz foll fernerhin zu 25 Sgl. vor den Stoß verbleiben; Wir find auch zufrieden, daß es daben belaffen werde, daß hiervon der Forstmeister i Sgl., und der Revierbediente eben so viel, als ein Accidens bekommen mogen, und also nur eigentlich 23 Sgl. den Arbeitsleuten ansgezahlet werden.

Bor das Floßholzspalten wird, wie die Balancen besagen, in der Herrschaft Annast, nach der Weite oder der Nabe der Haue, 23 bis 24 Sgl., im Greifensteinschen aber wird nur 18 Sgl. pro Stoß Floßholz Schlagerlohn bezahlt.

Da aber die Erfahring lebret, daß das lettere davor meiftentheils nur fcblecht ges foalten und gejest ift; fo muß von Unfrer Korftcommigion biernachft in Ueberleaung genome men werben, ob einiger Bufas am Schlagerlobn nicht vortheilbafter fenn murbe.

### 6. 35.

Abftellung bes Biefenmachens in ben Graffich & Schafgotichifchen Korften.

In den Graflich Schafgotschischen Forften ift auch vormalen der Gebrauch gemes fen, Saue jur Begrafung und Beuung, unter bem Damen ber Binnkwiefen, gegen ein. geringes auszuthun, und folche fo lang baju ju belaffen, bis fie fich, der Begrafting obne geachtet, mit Soll wiederum jugezogen baben.

Dieser dem Holiwuchs so nachtheilige Gebrauch wird hiermit ein vor allemal vere boten: Bielmehr befehlen Wir, alle dergleichen fogenannte Binngwiesen, jobald es nur mit . Duken für den Solimuchs gescheben fann, jum Forft jurud ju nebmen.

In Ansehung der Robdungen und Austrockungen beziehen Wir Uns anf die allges meine Borfdrift &. 19.

# 6. 26.

In wie fern ber Banbel mit Dolg auf ben Graffich , Schafgotschifchen Korften geftattet merben fann.

Da auch bieber aus den Graffich , Schafgotichischen Forsten von einigen ein Sanbel mit Boli getrieben worden; fo wollen Wir bergleichen gwar ferner gestatten, boch nur alebenn, wenn die Berrichaft, die Bleicher und Rabricanten . Die Unterthanen und Dieterie gen Stadter, welche ihren Bedarf felbft abbolen wollen, folden bereits erhalten baben. und biernachft jum Berlaffen übrig mare.

Auch foll Unfte Norstcommigion barauf feben, bag bie Banbler bas Bublicum nicht! übertbeuern, und die jest gesetten Schranten, in Unsehung ihrer, nicht misbrauchlich! überichritten werben.

# Bon ben Dolgungen ber Unterthauen.

Da auch die Untertbanen der oft benannten Braffich , Schafgotschifden Berrichafe ten mit ihren beitkenden Bolungen jum Theil fohr ubel umgeben, und diefes, fowohl' auf fie felbit, als auch auf bas Publicum einen febr nachtheiligen Ginffuß bat ! fo breiten ?! Wir auch hieruber Unfre Landesvaterliche Sorgfale aus; und verordnen bes Endes nache 

Die Bolungen der Unterthanen follen nach ihrer Lage vom Forstmeifter an die Briffichen Rorftbedienten jur Auflicht vertheitet merben; Dieje follen folibe bann mit mann begehen, und auf ihre Bewirthichaftung ein wachsames Hug baben. Die Oberforfter' follen fie ihres Orts ichrlich zwenmal, und ber Korftmeister ichrtich einmal bereiten. Die erftern bavon an ben Forftmeifter, und ber lettere an Unfre Korftcommiffion ichriftlichen Bericht erftatten.

Der Korstmeister foll unter Afisten, und Genehmigung Unfrer Korstcommiffion fur ieben untertbanigen Walbeigentbumer einen Rugungbetat, welcher auf eine Abichakung, die ben so kleinen Strichen ohne geometrische Ausuahme geschehen kann, ju gründen ift, entwersen, und selbiger soll dem Eigenthumer jum genauesten Rachverhalt jugeferzigt werden. Nach diesen Etats muß von den Oberforstein ben ihren Bereisungen der jahrliche, Hau angewiesen, und ben der folgenden Bereisung von ihm revidit, von den Revierdes dienten aber unter nahrer und steter Aussicht gehalten werden: ausser dieser Unweisung soll kein Unterthan Holz sallen, ben Strafe der Consistation desselben; und sollte ein aussers ordentlicher Jusall ein mehreres erfordern, solches auch nit Bestand erfolgen konnen; so nuß der Waldeigener davon dem Gräsichen Forstaut Anzeige machen, und von diesem eine besondere Anweisung veranlaßt werden.

Ben der Unweisung der Sane nuß zugleich jedem ein proportionirlicher Fled zum Anban des Holzes angewiesen, und die Art und Weise vorgeschrieben werden. Wird dies ses zur rechten Zeit nicht genau befolget, es sen aus Unwissenheit oder aus Borfaß; so muß das Gräfliche Forstamt sofort Anstalt dazu machen, und es ben eigener Vertretung auf seinen Vorschuß zu Stande bringen, welchen dasselbe hiernachst vom Eigenthumer, nothis gen Falls durch rechtliche Hulfe des Justizames, wieder bentreiben kann.

Es verstehet sich der Wiederandan nicht blos von den frischen Sauen, sondern eben so gut auch von den vorhin durch unordentliche Wirthichaft zur teede gewordenen Sauen, doch muß es in Absicht der letztern successive und dergestalt geschehen, daß die Eigener die Ausgaben ertragen konnen.

Alle frische Saue, alle mit Anflug belaufende Leeden, und alle besäcke Plage, mußen die Unterthanen mit ihrem Bieh indistincte verschoren, und Ziegen dursen schliechters terdings in keinem Ore, der dem Holzwuchs gewidmet ift, oder gewidmet werden konne, gehütet werden. Auf die Contravention bestimmen Wir dieselbige Strase, nebst Pfandsgeld, welche Wir ben den Dominialforsten festgesetzt haben; Und zur sichern Entscheidung segen Wir fest, daß die Hutungsplage den Unterthanen, ben den jahrlichen Holzauweisung gen, in ihren Buschen ordentlich ausgewiesen werden mussen.

Daß diesem in allem nachgelebt, und der Zweck der ordentlichen Bewirthschaftung der Unterthanengehölze erreicht werde, dastir soll Uns das Gräftiche Forstaut, und das Dominium selbst responsable senn. Wie nun dieser Endzweck mit den obrzeichriebenen Mitzeln süglich erhalten werden kann; So verbieten Wir, daß dieses Unser heilfames Gesch weiter, und am wenigsten bis zu Beschwerungen, Bedruckungen und Plackerchen ertens dirt, oder vielmehr gemisbraucht werde. Wie besehlen Unser Arieges und Domainens eanmer darauf zu wachen, und solche Fälle, so gut als den Unterlassungsfall, auf das nachdrücklichste zu ahnden.

Auch foll alles, was den Dominialforstbedienten in Unsehung der holzungen der 'Interthanen oblieget, von ihnen unentgeldlich verrichtet werden. Sen diese Ordnung soll auch auf gleiche Weise im ganzen übrigen Schlessichen Geburge und der Grafichaft Glat, unter teitung und Aussiche Unser Forstcommision, in den Gebolzen der Unterthanen, fo bald es thunlich, überall eingeführt werden.

6. 38.

Die ordentliche Behandlung ber Wildbahn in den Graffich Schafgotichifden Forften.

Da die Wildbahn ben einer verstandigen Behandlung auch einer ordentlichen Augung fibig ist: so haben Wir solche in einen proportionirten, doch mäßigen Saß jum Etat brinigen laffen, welcher ohne Borbewußt Unfrer Kriegs- und Domainencammer, ausser was biernachft bestimmt werden wird, schlechterdinge nicht überschritten werden soll.

Wir haben zwar in Unfrer Schlesischen Forste Jagde und Mastordnung de Anno 1756, wegen ordentlicher Behandlung der Jagden und der Wildbahn, bereits Vorsehung gerhan; allein weil diese eines Theils noch wenig Befolgung gefunden, und andern Theils in Absicht des Geburges noch einige Abanderung bedarf; so wollen Wir ausser dem, was gedachte Jagde ic. Ordnung besagt, hier noch seitsehen; daß

- 1) in benannten Graflich , Schafgotichischen Waldungen alles Hochwild, vom Reb an, mit Augelbuchsen gepuricht, nicht aber ferner mit Schroot oder Posten ges schossen werden soll, wodurch so vieles dem Verderben Preiß gegeben wird;
- 2) daß sich die Forstbedienten stets gute Schweißhunde halten sollen, worauf sie sich verlassen konnen, daß sie ein jedes angeschoffenes Stuck Wild damit bekommen tonnen:
- 3) wird in diesen Forsten nochmalen alles Jagen mit Jagobunden, wie überhampt alles hetzen auf Rothwild und Rebe, wenn sie nicht angeschoffen find, ganglich verboten;
- 4) Muffen dem Wilde in der Mitte der Forsten einige Rubestande ausgesucht, und Diese in alle Wege verschonet werden, und
- 5) muß nicht anders mit Regen oder Zeug gejagt werden, als mit Zuhulsuchmung eines Leithundes, damit man überzeugt sen, daß es hauptsächlich starke hirsche, nicht aber jung und alt treffe, wie disher die verderbliche Gewohnheit gewesen, alles ohne Unterschied zu umstellen und todt zu schlagen; Dahingegen wollen Wie uinter Aussicht Unster Forstcommision in diesen Forsten fren geben, daß auch ein alt Reh, wenn solches nicht mehr trägt, gepurscht werden mag, jedoch unter der Boraussehung, daß solches keineswegs gemisbraucht werden wird.

Mit bem Rothwild muß dergestalt gewirthschaftet werden, daß von der Mitte Junii an bis im September starte Sirfche geschossen, und daben Bedacht genommen werde, daß die Bade, und Brunnengaste mit Wildpret versorget werden konnen.

Rach der Brunftzeit muffen die ftarten hirsche verschonet, und alebenn bis im Becember konnen alte Thiere, jedoch mit guter Wirthschaft, und sonderlich die nicht mehr tragen, und hiernachst dis gegen das Fruhjahr sparsamlich Spießer, und auch wohl dann und wann ein Schmallthier, gepurschet werden. So wird alles zu der Zeit genußt, woes zu nußen am vortheilhaftesten ist, und so viel möglich vor das ganze Jahr gesorgt.

Die Idger muffen barauf bebacht fenn, vorzüglich die Felbganger unter dem Rothe wilb wegzupurschen, um baburch den Wilbstand zu der Mitte der Forsten, und, so viel möglich, von aller Beeintrachtigung des Feldbaues zuruck zu halten.

In den Vorholzern, und gang oben auf dem Riefengeburge an der Bohmischen und Sachsischen Grenze, wollen Wir auch zuweilen das Teibjagen erlauben, jedoch alles mal mit Beobachtung der daben zu halten nothigen Ordnung. Reineswegs aber muß dies fes gemisbraucht, und bis zu den geschlossen Forsten ausgebreitet werden.

Das Purschen des Wildes muß ein jeder Unterforster oder Revierjager mit den ihm etwan zugegebenen Forst nechten in seinem Forst verrichten, jedoch muß ersterer die letze tern nichts, ohne seinen Vorbewußt, schieffen lassen, und vor seinen Wildstand repondiren.

Die Idger muffen sich tuchtige Schweißhunde und gutes Bewehr halten, worauf ber Forstmeister sehen muß; Und so einer aus Mangel desselben, ober aus Ungeschickliche keit etwas zu holze schießt, und es wurde entdeckt, oder auch nur auf seinem Revier ges sunden, und er konnte sich barüber nicht ausweisen; so soll er die Laxe des verdorbenen Stuck Bildes aus seinen Mitteln erlegen; und sollten dergleichen Falle ofters wiedertonis men; so soll ein solcher zu einer schlechtern Stelle verselt werden.

Damit nun auch die Wildbahn vollig ordentlich und etatemäßig tractirt werden konne; so seigen Wir nachstehende Lare fest, und verordnen überdem, daß der Forstmeister nach Maaggabe des Etats das zu schieffende Wildpret auf die Revier, nach der Starte ihres Wildstandes, und zwar mit genauer Bestimmung des Wildprets, repartiren, und von Woche zu Woche jedem Revierjäger, der in der Woche etwas schiessen soll, einen Zettel zus schiefen soll, worauf das Stuck Wild und der Ort der Ablieferung bestimmt ift. Genau nach diesen Unweisungen, und nicht ohne und wider dieselben muß geputzicht werden.

Die Wildpretotar und das Schiefgeld feben Wir folgendergestalt fest:

|                     |                |               |           | Tara.  |      |               |
|---------------------|----------------|---------------|-----------|--------|------|---------------|
|                     |                |               |           | Rthlr. | Ggi. | Den.          |
| ein jagdbarer Hirsc | h von 10 En    | den ynd barúl | ber —     | 7      |      |               |
| an Schießgel        | d nach der bie | berigen Obsei | wang —    | i      | 18   | -             |
| ein Hirsch von 6 E  | nden bis jun   | i jagdbaren   |           | 6      | _    |               |
| Schießgeld,         |                |               | _         | 1      | 18   | -             |
| ein Spießer, Bat    |                | Thier         | -         | 5      | _    | <b>—</b> ·    |
| Schiefigelb         |                | •             |           | í      | -    |               |
| ein Schmallehier    | -              |               |           | 4      | 20   |               |
| ein Wildkalb        |                | -             | -         | À      |      |               |
| Schickgelb          |                | -             | -         |        | 20   | -             |
| ein Rebbock         | -              |               |           | · 2    |      | -             |
| eine alte Rucke     | -              | -             |           | 2      | 15   |               |
| Schießgeld          |                | -             |           | -      | -12  |               |
| ein Haase           | -              | -             |           | -      | 10   |               |
| Schickgelb          | -              | -             |           |        | 2    |               |
| ein Auerhahn        |                |               |           |        | 12   | <u></u>       |
| Schießgeld          | ,              | -             |           |        | 12   | ·             |
| ein Birthahn        | -              |               |           | _      | 8    | <del></del> ' |
| Schieggeld .        |                | -             | ´ <b></b> | -      | Š    | <b></b> '     |
|                     |                |               |           |        | •    | ein           |

|                   |   |       |   | Rehle.   | Sg1. | Den. |
|-------------------|---|-------|---|----------|------|------|
| ein Haselhuhu     | - |       |   |          | 5    | _    |
| Schießgeld        |   | -     | - | -        | 2    |      |
| ein Rebbuhn       | - |       | - | <u> </u> | 4    |      |
| Schießgelb        |   | -     | _ |          | 2    | -    |
| eine Ente         |   | ,,    |   | -        | 2    | -    |
| Schießgeld        |   | ***** | _ |          | 2    | -    |
| eine Waldschneppe |   |       | - | -        | 6    | -    |
| Schießgeld        |   |       | _ |          | 1    | 4    |

Das selten vorkommende Schwarzwild wird nach Maaßgabe dieser Tare, und so qut als thunlich, versilbert.

Unter diesem Schiefgeld ift jugleich die Bereinschaffung bis zur Wohnung des Resvierbedienten begriffen, und wenn der Ort, wo es verlauft werden soll, nicht über eine halbe Meile davon entfernt ift; so muß es auch bis dabin geschafft werden.

Der Verkauf des Wildprets soll, nach Maaßgabe dieser Tare, in der herrschaft Knnaft und Giersdorf vom Forstmeister, und im Greifensteinschen vom dasigen Oberforster geschehen. Die Rechnung davon nuß hinter der Forstrechnung geführt, und diese mit den Manualien der Unterbedienten, hinter welchen es gleichfalls eingetragen werden muß, bes legt werden.

Dasjenige, was die Herrschaft vor sich consumirt, wird nach dem Etat als baar Geld angerechnet; doch wollen Wir kunftig, wenn sich die Wildbahn wird wieder retablirt haben, gestatten, daß Unfre Krieges, und Domainencammer des Endes noch ein mehreres auf den Etat bringe.

Bu Unterhaltung einer ordentlichen Wildbahn gehoret ferner die Schlagung einis ger Salzlecken, die Futterung mit heu im harten Winter und ben tiefem Schnee, und die Lilgung der Raubthiere. Wir befehlen, daß das erste, jedoch ohne einem einlandischen Granzachbar naber, als eine viertel Meile damit zu kommen, vom Forstmeister geschehen, und wegen des andern gleichfalls Vorkehrung getroffen werden soll. Die Ausgabe zu dem erstern muß aus so viel Ueberschuß über den Etat bestritten werden, und wegen des ans dern und letztern Puncts muß hierinnen gleichfalls der Fond gesunden werden, jedoch wird die Futterung an sich sast ganz ohne Auswahd bewerkstelligt werden konnen, wenn an der Hohe des Geburgs, oder in verraseten hauen einige dem Holzwuchs unschädliche Flecke dazu ausgesetzt, und um die Halfte zu heu gemacht werden.

Wegen dessen trockener Verwahrung und wegen ber Raufen muß indessen Vorteberung getroffen werden.

Was die Tilgung der Raubthiere anbetrift; so mussen sich die Forstbedienten solche bestens angelegen senn laffen, und es soll ihnen, statt des Schiefgeldes, der Balg gelassen werden.

Die Raubvogel anbelangend; so muß ein jeder Reviersager bergleichen jahrlich vor 20 Sgl., nicht weniger ein jeder Forst necht vor 15 Sgl., nach den Sagen des zten S. des 21sten Tituli Unster Forst und Jagdordnung, ohnentgeldlich an den Forstmeister abs 1002

liefern, das übrige foll ihm aus dem Ueberschuß der Wildpretegelder, nach eben ben Sagen, wogu Wir noch 4 Ggl. fur einen Commerfuchs fegen, vergutet werden.

Jedoch muß diese Ausgabe mit pflichtmäßigen Attesten der Empfanger, daß es wurklich in ihren Revieren geschoffen oder gefangen sen, belegt, und die Klauen und Juches nasen muffen im Forstamt verbrannt werden.

### §. 39.

Bon der besondern Obficht bes ben ber Forstcommission angestellten Forstmeisters, uber bie wichtigen Forsten der Stadt Schmiedeberg.

Der ben Unfrer Geburgsforstcommision angestellte Forstmeister soll die Forsten der Stadt Schmiedeberg unter ganz genauer und besonderer Obucht halten, und alles dassenige darinnen verrichten, was Wir, in Ausehung der Graftich Schafgorschischen Forsten, dem dortigen Forstmeister zur Psicht gemacht, damit Wir nicht allein der bestmöglichen Verschert waltung dieses ebenfalls sehr wichtigen immediatitädtischen Forstes desto mehr versichert werden, sondern auch Unster Forstcommision Gelegenheit geben, eine so vollkommene Forstwirtsschaft, als Wir allgemein wunschen, selbst in Ausübung zu bringen, und durch Exempel zu lehren.

§. 40

Bon bem Bond ber Forftcommission und wie die daben bestellten Bedienten gu befolben.

Den schicklichften Fond zu Unterhaltung dieser Forstcommision haben Wir darinn gefunden, daß, nach Ausweiß des von Uns Allerhochstelbst vollzogenen State, in den Graffich Schafgorschischen Forsten ein unmerkliches von dem Baus und Nusholz, ingleischen von dem Balds und Floßholz, unter gewissen Ausnahmen, über die vorgefundenen und im Etat settgesetzten Preiße, bezahlt werden soll.

Das Publicum kann fich über diesen geringfügigen Bentrag um so weniger beschwes ren, als solcher hauptsächlich zu seinem Besten verwandt wird; das Dominium aber trägt dazu gar nichts ben, weil die schon requlirten Holzpreiße benbehalten werden.

Ein gleich geringer Aufschlag foll auf das Holz, so aus Unsern immediatstädtischen Forsten verkauft wird, zu ebenmäßigem Behuf gelegt werden.

Ferner widmen Wir diesem Fond die Geldbußen, welche wegen Uebertretung dieser Forstordnung erkannt werden, nach Abzug des Denunciantentheils, so Wir regulariter, und, wenn nicht ein hoheres Denunciantentheil besonders bestimmt ift, auf Itel sesseschen. Jedoch versteht sich, daß diesenigen Forstitrasen nicht darunter begriffen, welche, zusolge des S. 21. dieser Forstordnung, dem Forst- und Gerichtsherrn zustließen, und demselben nach wie vor verbleiben sollen.

Endlich haben Wir aus Unfern Sochsteigenen Cassen einen Bentrag zu diesem Fond allermildest bewilliget, und werden die Bentrage des Publicums dazu von Zeit zu Zeit zu mindern, und herabzusehen bedacht senn.

Aus diesem Jond sollen die zur Forsteommission bestellten Personen, so wie der ihr vorgeseigte Kriege- und Forstrath, und die ihr untergeordneten Officianten, wie der entworssene diesfallige Etat besaget, besoldet werden.

| 25 €                                                                                                                                                                                                                                | Augustis and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | definit di lumini dece all              | M. O.D.                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| der Geldeinnahme von um<br>so jährlich aus der                                                                                                                                                                                      | such level                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | of mit                                  | 2.36                             |
| Derkauft find an Baus Schiere, und 370 Athl. 7 fgl. Es entstehet bi von 600 Athle., und davon ist tiret worden, folglich vermehre An Sägeflögern können jährlich au 125 Stuck a 18 bis 30 im Dur Der Preiß des Bauholzes ist: Ei Ei | PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 107   PVD 10 | All All All All All All All All All All | 160<br>160<br>160<br>160<br>1802 |
| bartes ttel weiches.  bartes ttel weiches.  bor 151728 — — Stoß ttel ha wei                                                                                                                                                         | 6 p/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |                                  |
| bor 44 — * — Stoß \$tel Bu pro  * — 1007126                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                  |
| Mach i Bor . — 256% Stoß Liel weiches neten Pr 14 fgl. 2 Diese betragen nach ber Reducti an Liel Holz incl. obiger 690 Sto zusammen 904728 Stoß Liel, wie ur                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £ £2.6£                                 | ₹6<br>                           |
| 3) Vor Stockholz<br>Bor 261 Rlaftern a 5 und 9 im Du                                                                                                                                                                                | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -11 ZE1                                 |                                  |

| rech nung<br>Rehend specificirtem Naturale an Holz 2c.                                                                                                                                                                                                                                                              |            |          |                      |        | trag t<br>1ahme<br>gefåj | an      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------|--------|--------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rthle.     | fgl.     | b°.                  | Reble. | fgl.                     | 1 62    |
| n Saus Schirrs und Nutholz.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |                      |        |                          |         |
| Dusholz nach einer Fraction von 10 Jahren jährlich vor  - n dem Permsdorfer Forst ben dieser Aubrique ein Ausfall  ie Hälfte, nemlich 300 Athle. zum Ertrag hierher repar-  k sich dadurch obiges Quantum bis auf  geschnitten und bebitiret werden, nemlich  chschnitt k 24 sgl. pro Stuck  n Löcherbaum  1 12 Fl. | 670        | 7        | _                    |        |                          |         |
| Bellenbaum , a 6 bis 8 Fl.  Baltenholz , 50 bis 60 fgl.  Baltenholz , 30 — 40  Regelholz , 30 — 25  Frarrenholz , 12 — 15 fgl.                                                                                                                                                                                      |            |          |                      | 770    | 7                        | -       |
| Stoß: oder Klafterholz.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |          |                      |        |                          | İ       |
| Un geel Waldholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |                      |        |                          | 1       |
| jur ersten Tare rtes oder Buchenhols, a 8 Al. 4 fgl. incl. 4 fgl. Stammgeld, des hiermic zur Casse fließet, pro Stoß erches, neml. Fichten, und Tannenhols a 4 Fl. 14 fgl. 1. 4 fgl. Stammgeld                                                                                                                      | 830 '      | 14<br>22 | 4<br>7 <del>\$</del> |        |                          |         |
| Bur imenten Care thens oder hartes holi a 7 Fl. 4 fgl. incl. 4 fgl. Stamms pro Stoß de, nemlich Sichten und Cannen oli a 4 Fl. 4 fgl. pro Stoß                                                                                                                                                                      | 19<br>37   | 6        |                      |        |                          |         |
| Bur britten Tare ben: oder hartes Poli a 6 Hl. 4 fgl. incl. 4 fgl. Stammgeld Stoß bes, nemlich Hichtens und Tannenholf a 4 Hl. 4 fgl.                                                                                                                                                                               | 181<br>246 | 26<br>29 | —<br>103             |        |                          | ·<br> - |
| In gtel Biogholy                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |                      |        |                          |         |
| em Ginwurf gerechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |                      |        |                          |         |
| nemlich Fichten: und Tannenholz, nach dem berecht if des holzes, so an Unterthanen verfauft wird a 2 Fl. d'. Ueberschuß pro Stoß , , , , , ,                                                                                                                                                                        | 463        | 20       | _                    |        |                          |         |
| ichend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |          | :                    | 2962   | 1                        | 10}     |
| ann jährlich eingenommen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |                      |        |                          |         |
| _ chschnitt = 7 fgl. pro Rlafter                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u> </u>   | _        | _                    | 61     | 1                        | 8       |
| man maista                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |                      |        |                          |         |

Die Bereisungen der Grafflich Schafgorschischen Forsten soll der Forstmeister mit seinen eigenen Pserden, zu deren Unterhalt ihm besonders ausgeworfen ist, verrichten. In den Bereisungen über 3 Meilen soll ihm, so wie den übrigen Mitgliedern der Commission, ein Borspannpaß ertheilt, und" auf ein Jahr ausgesertigt werden, jedoch mit der Einsschräufung, daß sie sich dessen nur, wenn sie in den Forsten der Immediatstädte Auftrage haben, oder soust die Privatsorsten ex Officio, besonders Behufs der ersten Einsichtung bereisen mussen, bedienen. Auch soll den Gliedern der Commission i Rehle. Dieten per Lag der Reise passiren, und aus dem obgedachten Fond bezahlet werden, jedoch auf jest desmalige vorgängige Festsesung und Aßignation Unster Kriegs und Domainencommer, an welche die Liquidationes mit Benfügung des Diarii einzusenden.

Ueber den Commissionsfond foll der erfte Forst ommissarius die Rechnung führen,; und die Gelder follen in der Cammercy zu Schmiedeberg, unter seinem, und des jedesmas

ligen Cammerers gemeinschaftlichen Beschluß, gehalten werden.

Die Einhebung des Holzaufschlags wird von bemjenigen mit verrichtet, der das Bolt eincakiret, und wird deffen Betrag unter der Korftrechnung mit pusgeworfen.

Die übrigen zweckmäßigen Ginrichtungen werden Unfrer Kriegs- und Domainen-

cammer überlaffen.

Befchluf.

Durch diese Unfre Forstordnung heben Wir, insofern ein anders hierin verordnet, oder etwas naber bestimmt worden, in Absicht obbenannter Districte, Unste Schlesische nud Glatische Forst-Jagd- und Mastordnung de dew Potsdam den intenspril 1756. auf; behalten Uns derselbeu Erweiterung, Schärsung und allenfalls nothige nabere Bestims mung vor; declariren jedoch, daß, wenn Wir kunstig in Forstsachen Generalia erlassen, und auch ausdrücklich sessen sollten, daß solche auch auf Schlessen geben sollen, solches dennoch regulariter nicht von den Gebürgsdistricten zu verstehen, da diese eine ganz abweischende Behandlung ersordern, und durch Verordnungen, die das Gros Unster Forsten und also mehrentheils nur landforsten angehen, die in den Gebürgssorsten eingesührte Ordsung alteriret werden könnte; vielmehr mollenswir, daß in Unsehung der letztern nichtseher verordnet werden solle, als die die Rüslichkeit und Thunlichkeit gehörig geprüst, und besonders Unste Korstcommission und Unser Obersorstneister gehöret worden.

Bon Unsern getreuen Standen und übrigen Waldeigenthumern hoffen Wir eine besto willigere allergehorsamste Befolgung dieses Unsers Gesehes, als einem jeden, der darüber nachdenkt, die Sache selbst und das Geseh die Nühlichkeit und Nothwendigkeit

beffelben darlegen.

Unserm in Schlesen dirigirendeit Etatsminister und Unsern Schlesichen Kriegssund Domainencammern, mit Indegrif des Oberforstmeisters, wie auch allen übrigen Lans descollegiis und Instanzen, beschlen Wir allergnadigft, auf die Aussührung dieser Unser Forstordnung nachdrucklichst zu halten.

Urfundlich unter Unfrer Sochsteigenhandigen Unterschrift und bengedrucktem tonis

glichen Insiegel. Gegeben Potsdam den Sten September 1777.

(L.S.)

Kriebrich.

von Hoym.

### Erflärung

#### ber benm Forstetat angenommenen Grunbsite.

er Petersdorfer Forst hat ben ber vor 12 bis etliche 20 Jahren vorgenommenen state ten Holzung mit dem Hanner und Hermsdorfer Nevier gleiches Schickfal gehabt, und es sind auf den nahe belegenen Gegenden ganze Berge fast vollig kahl gemacht worden, indessen ist dieses Nevier doch noch in viel bessern Umstanden, und der Bestand an Holzstallt weit höher aus, als ben Hermsdorf, ohngeachtet es an der Morgenzahl weniger ents halt; Es stehet hier an verschiedenen Stellen gutes Bauholz, auch wird aus diesem Revier von der Gegend der Seisenlahne ze. seit einigen Jahren jahrlich an 200 Stoß Floßholz ges arbeitet, welches zu besserer Nugung des Holzes daselbst auch noch sernerweit geschehen kann.

Ben der gehaltenen Revision mar der hanbare Solzbestand Diefes Reviers

#### Mach der Probe No. 1.

```
gur isten Tare, Fichten und Tannenholz 745.
Melirtes, nemlich Fichten,
Tannen und Buchenholz 360. 1105.
gur 2ten Tare, Fichten und Tannenholz 598.
jur 3ten Tare, Nichts 1703. Morgen
```

#### Nach der Probe No. 2.

```
jur iften Tare, Bichten und Tannenbolg
                                                    162.
               Melirtes, nemlich Sichten
                 Tannen und Buchenholz
                                                   312.
               23uchenbolz
                                                           788.
                                                   314.
jur zten Tare, melirtes, nemlich Richten,
               Tannen und Buchenholz
                                                           21.
jur gten Tare, Sichten und Tannenholz
                                                   172.
               Melirtes, nemlich Sichten,
                  Tannen und Buchenholz
                                                   168.
                                                                1149. Morgen
               a 20 Ctof pro Morgen.
```

#### Nach der Probe No. 3.

jur iften Tare, Fichten- und Tannenholz . 21. - jur 2ten Tare, Richts. 2ur 2ten Tare, melirtes, nemlich Kichten.

Tannens und Buchenholz . 168. 189. Morg

An alten Buchenem Solz auf dem breiten Berg a 5 Stoß pro Morgen. 63. Morgen

Jusammen von 3104 Morgen, nach der Verechnung 63691 Ctoß Ltel, wovon nach einer Vertheilung desselben auf 60 Jahre jährlich von 5148 Morgen 1061, Sobis Atel zur Nuhung kommen. In dieser Zeit ist der junge Unwuchs von 20 bis 40 Jahren a 985 Morgen, und nach dem derzenige unter 20 Jahr a 1251 Morgen, successive haubar, und es kann solchergestalt, wenn dessen Vestand im Durchschnitt a 16 Stoß pro Morgen angenommen wird, der Etat von 1061, Sobis, auf 90 bis 94 Jahre fortdauern, ehe der Hieb wieder an das Erste kommt.

Die ledigen und zu cultivirenden Plage enthalten zusammen genommen 579 More gen. Und die unfruchtbaren Leeden und Geburge zc. dieses Reviers 2060 Morgen.

Vor Bauholz sind dieses Orts nach einem gemachten Durchschnitt sährlich 370 Riblr. 7 Sgl. eingekommen, diesem Quanto treten indessen durch den Aus'all benm hermes dorfer Revier gegenwartig noch 300 Riblr. zu, damit das Publicum durch diesen Verlauf mit zureichendem Bauholz versorgt werde. Diese 670 Riblr. 7 Sgl. also betragen nach dem Preisverhältnis von Baus und Klasterholz, wie 4 zu 3 gerechnet, zusammen 132\frac{1}{2}\infty Stoß, und gehen nebst den zu verlausenden 125 Stuck belligen Sägeklößern, a \frac{1}{2} Klaster pro Stuck gerechnet, und dem frenen Schirr; und Deputatbrennholz a 9 Stoß, zusammen mit 156\frac{1}{4}\infty Stoß, von dem jährlichen Ertrag der 1061\frac{1}{2}\frac{1}{2}\infty Stoß ab, der Ueberschuß von 904\frac{12}{2}\frac{1}{2}\infty Stoß aber wird nach dem sestgesetzen Preiß jeder Gegend, als Bronnholz verlaust.

Bu Sägeklößern und anderm ftarten Bauholz werden vor die Bukunft auf dem sogenannten Reiches Berg 150 Morgen in gutem Wachsthum stehendes holz reserviret.

Wegen Unfertigung und Verlauf des Stockholzes und Reißigs tann vom Stoß oder vier Alaftern Scheitholz a 3tel Alafter und & Schock Reißig, an den Orten der erften und zwenten Tare gefertigt werden.

Die Quantitat desselben, so auf diesen benden Orten aussault, ift von 785 Stoß Scheitholz, zusammen 2613- Klafterstockholz und 5883 Schock Reißig, und wird nach den angenommenen Sagen, ersteres das nabe a 9, und das weite a 5 Sgl., letteres das nabe a 8, und das weite a 6 Sgl., bendes im Durchschnitt a 7 Sgl. verlauft.

C-

|       | Der Preiß des Ste   | BB  |      |                 |       |            |       |     |      |     |       |        |       |            |       |
|-------|---------------------|-----|------|-----------------|-------|------------|-------|-----|------|-----|-------|--------|-------|------------|-------|
|       | <b>\( \)</b>        |     | ·    | . <b>r</b> `. ' | das   | <u>`</u> 6 | grte  | 40. | • .  |     | ba    | s weid | Бe    |            |       |
|       | jur ersten Tare     | •   | ø.   | ġ               | a     | 8          | 31.   | •   |      | •   | 2     | 4 Fl.  | 10    | <b>Ggl</b> |       |
|       | jur zwenten Tare    |     |      |                 |       |            |       |     |      |     |       |        |       |            | 4 .   |
|       | jur britten Tare    |     |      |                 |       |            |       |     |      |     |       |        |       | Gal.       | •     |
| •     | inclusive 4         |     |      |                 |       |            |       |     |      |     |       |        |       |            |       |
|       |                     | _   |      |                 |       | ~          |       |     | •    | ٠,  |       | •      |       | • •        |       |
| _     | Das Floßholz hat    | im  | (S01 | rft             | Tein  | en         | besti | mm  | ten  | Pr  | eiß,  | es w   | ird a | uf her     | rfaho |
| osten | eingeschlagen, ange | rúd | ft,  | ge              | flòßi | t u        | nd an | oge | ſeţt | , u | nd fi | obann  |       |            |       |

inclusive aller Kosten, auf dem Holzplan vertauft.

Segenden des Anruderlohns wegen genommen, auch ob die Floge felbst in Ansehung bes Holzverlufts n. gludlich gemacht wird, oder nicht; nach einem gemachten Ueberschlag bleiben an baarem Ueberschuß

Wor einen Stoß hartes flich Holz, im Forst 9 Fl. 5 Sgl. 7½ 6'. Wor einen Stoß weiches Leel an Fremde 3— 17— 2— Wor einen Stoß weiches Leel an Unterthauen 2— 14— 2 und auf einen sogenannten Leel Gnadenstoß 1— 11— 5—

Der Verkauf bes Stel Stoffolges im Forst geschiebet von hier aus nach Peters-



50

186

| <b>G'n ung</b><br>b specificirtem Naturale an Holz re.                                                                                                              |        | <br>     |                 | Bei<br>Cipa<br>Tork | ·-!!         |                    |    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------|----|---|
| t nachhaltig erfolgen kann.                                                                                                                                         | Reble. | igt.     | <u>, 6).</u>    | Reble.              | <b>f</b> gl. | ] b <sub>2</sub> . | •  |   |
| er Herrnsborfer Seite.                                                                                                                                              |        |          |                 | <br>                |              |                    |    |   |
| chirrs und Nugholz.                                                                                                                                                 |        |          | ;               |                     |              |                    | •  |   |
| nach ber gezogenen Fraction von 10 Jahren,<br>g des Publici fernerweit bepbehalten werden                                                                           | 221    | 12       | +               |                     |              |                    | •• |   |
| mitten und bebitiret werben, 50 Stud<br>pro Stud                                                                                                                    | 33     | 10       |                 |                     | ;            |                    |    |   |
| ibm, und Stubenholz a 60 fgl.                                                                                                                                       |        |          |                 | 254                 | :22          | -                  |    | • |
| boli                                                                                                                                                                |        | •        |                 |                     |              |                    | •  |   |
| ober Klafterholz.                                                                                                                                                   |        |          |                 |                     | -            | İ                  |    |   |
| 1 Waldholy                                                                                                                                                          |        | -        |                 |                     |              |                    |    | , |
| len Tape<br>er Tannenhols, ab Bl. 4 fgl. ind. 4 fgl. Stamms<br>er ebenfalls mit sur Caffe fließet, pro Stoß                                                         | 462    | 4        | 2 <del>\$</del> |                     |              |                    |    |   |
| en Tape<br>Launenholz a 5 Kl. 4 fgl. incl. Stammgelb                                                                                                                | 94     | 22       | 8               | -                   |              |                    |    |   |
| ener<br>genanntes Feuergebingeholz a 4 fgl. pro Stoß.<br>lasse stießen, nachst diesem erhalten die Förstber<br>diesem Polz pro Stoß 4 fgl., an Stammyeld<br>salarii | 4      | 20       |                 |                     |              |                    |    |   |
| tocholz und Reißig.                                                                                                                                                 |        |          |                 | 561                 | 16           | 104                |    |   |
| հիսtungezing :                                                                                                                                                      |        |          |                 |                     |              |                    |    |   |
| elich zur Einnahme . s s s                                                                                                                                          | _      | <b> </b> | -               | 7                   | 22           | 6                  |    | • |
| 1, ber Jerfeite.                                                                                                                                                    |        |          |                 | _                   |              |                    |    |   |
| dem Einwurf gerechnet.                                                                                                                                              |        |          |                 |                     |              |                    | •  |   |
| nntes ordinair Doll, nach bem berechneten<br>pug diefer Seite a 1 gl 10 d'. pro Stoß .                                                                              |        | _        | _               |                     | i ai         |                    |    | • |

### Erflärung

#### ber ben bem Forstetat angenommenen Grundsite.

Theil an der Jer auf Keine andere Art, als durch die Floke genut werden; Es liegt diese Gegend hinter dem hohen Kamm, und der Transport des Holzes wurde daber vorhero durch Gespann bis gegen die Flindberger Forstbauben, sodenn aber durch Handsschlitten weiter bis an den Queis zu machen seyn.

Das Holz ist von mittelmäßiger Starke, auch durchgangig ziemlich gut besetzt. Der vordere Theil dieses Forsts gegen Hermsdorf hat ebenfalls sehr gutes Aarkes Baus holz, ingleichen Schirr-Nuss und Brennholz, der Einschlag und Verkauf davon geschies het nach Leel Maaß im Forst, wenn vorhero das Bauholz, so jährlich debititt werden kann, herausgenommen; der Bestand desselben ist auf der Vorderseite

#### Nach der Probe No. 1.

zur isten Tare, Fichtens und Tannenholz . 557.

2 zeen Tare, Fichtens und Tannenholz . 80. 637. Morgen
a 22½ Stoß pro Morgen.

#### Nach der Probe No. 2.

jur Isten Tare, Michte.

2 ten Tare, Fichten und Tannenholz

a 20 Stoß pro Morgen.

#### Nach ber Probe No. 3.

#### Michts.

Und an altem schlechtem Holz auf den Geburgen 29 Morgen a 4 Stoß pro Morgen.

Diese 904 Morgen enthalten, nach dem bestimmten Maaß jeder Sorte, zusame men 19208 Stoß Stel, und davon kommen, nach einer Vertheilung auf 60 Jahre 320 T 27 Stoß auf Eines; Es folgt sodann der junge Anwuchs von 20 bis 40 Jahren, a 102 Morgen, und derjenige unter 20 Jahren a 336. Morgen, beide a 20 Stoß pro Morgen gerechnet, und continuiren das Quantum a 320 T 27 Stoß, inclusive der 46 Morgen Plage, so ebenfalls bald wieder in Anwuchs kommen, auf 90 Jahre.

Ausser diesem wird noch ein Stud gutes Holz von mittelmäßiger Starke auf der sogenanten Brandhohe reservirt, damit in der Folge Sageblode und anderes starkes Holz daher genommen werden kann.

Bor Baus Schirrs und Nugholz sind, nach dem davon gemachten Durchschnitt, jährlich 221 Athlr. 12 Sgl. eingekommen, und diese betragen, nach dem ausgemittelten Verhaltniß von Baus und Klasterholz, wie 4 zu 3 gerechnet 40 Stoß. Beckmanns Gesege I. Theil.

| Die 50 | 0 Stud Sägellöher<br>pro Stud                                                                        | , so verlaust w                                 | erden könne                               | en, enthalte                 | n a Z Rlaster                 |         | Stof | į. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------|------|----|
| Das (  | frene Baus Schirrs n<br>beträgt nach der I                                                           |                                                 | s jur Wire                                | hschaft abs                  | gereicht wird,                | 244     |      | 1  |
| An D   | eputatbrennholz vor                                                                                  | die Wirthschaft                                 | werden ab                                 | zereicht                     |                               | 24      | ,    | •  |
| Und a  | nstatt der 36 Stoß<br>der 30 Stoß jun<br>Ltel Waldholj gen<br>des Unssahes geg<br>Holjes von Ltel zu | i Brandeweinb<br>iommen werden<br>en den Einwur | rennen, so<br>; dieses ent<br>f, wie 7 zi | ll künftig i<br>thált nach i | von hier aus<br>der Reduction |         |      |    |
| Des ?  | Forsters sein Deputa                                                                                 | tbrennholz ist                                  | . •                                       | •                            | •                             | 4 3     | •    |    |
|        | Diese 146 Stoß                                                                                       | zusammen genot                                  | mmen, wer                                 | den von dei                  | n jährlichen (                | Ertrags | quan | to |

Diese 146 Stoß zusammen genommen, werden von dem jahrlichen Ertragsquanto ber 320117 Stoß abgezogen, die überschießende 17413 Stoß aber werden als Brennholz bebitiret.

Die Jerseite ist mit 700 Morgen mittelmäßigem Holz, nach der Probe No. 2.

20 Stoß pro Morgen, und 51 Morgen altem schlechtem Holz a 4 Stoß pro Morgen bes sest, und enthalt also, nach dem angegebenen Maaß von 751 Morgen, zusammen 14204 Stoß Atel. Wenn diese auf 75 Jahre getheilet werden; so konnen jahrlich von 1047 Mors gen 1894? Stoß erfolgen, und diese Abreichung continuiet sodann durch den jungen Ans wuchs von 250 Morgen, a 11 Stoß pro Morgen gerechnet, bis auf 90 Jahr.

An Feuergedingeholz erhalt aus diesem Forst die Gemeinde herrnsdorf 35 Stoß, und jahlt davor wie gewöhnlich 4 Sgl. zur Casse, 4 Sgl. aber den Forstbedienten als ein Accidenz.

Stockholz und Reifig jum Bertauf. Ceffat.

Der Preiß des gtel Baldbolges ift, das barte, das weiche pro Stes

jur iften Tare . a 6 Fl. jur 2ten Tare . a 5 Fl.

erel. 4 Sgl. Stammgelb, fo pro Stoß noch befondere jur Caffe entrichtet wird.

Der Ueberschuß vom Floßholz auf der Iferseite ist pro Stoß Itel im

### Grundfäge und Verfahrungsart,

meldie

ben Anfertigung ber Forstetats für die Gräflich - Schafgotschischen Majoratsherrschaften Knuast, Giersdorf und Greifenstein beobachtet worden.

iese Forften find ju obigem Endzweck vor ohngefehr 20 Jahren aufgenommen, auf Charten gebracht, und selbigen aussuhrliche Bermeffungeregister bengefüget worben.

Diese Aufnahme hat eine gangliche Umarbeitung erfordert, theils weil baben nut auf bas Geometrische, und nicht zugleich auf den innern Zustand des Forstes gesehen worden; sheils weil auch der ausser Zustand desselben sich seit der Zeit sehr verandert hat.

Gedachte Umarbeitung ift an Ort und Stelle geschehen. Nach einem dazu bequem gemachten reducirten Plan und Vermessungsregister sind die Forsten von Stelle zu Stelle nachgesehen, nicht nut die Beranderungen, welche sich gegen die erste Aufnahme hervorgethan, sondern auch die Holzarten und Preißclassen nach Unterscheid der leichtern oder schwerern Fortschaffung, nicht minder das Alter und die Gute des Holzes, und was mehr dahin gehoret, sorgsältig vermerket worden.

Die Beranderungen nach dem Flacheninhalt wurden dergestalt aussündig gemacht, daß man die seit der Aufnahme gemachten haue, und den seit dem entstandenen Zuwachs, so viel möglich, der Größe nach, auszumitteln suchte: da die meisten Oblonga und Quadrate sind, so war deren Bestimmung ganz leicht, andere Figuren, die mehr Schwürigkeit hatten, wurden herausgemessen, und ganz kleine Objecta durch Schlagung einer Diagonallinie, und mit einem geübten Augenmaaß bestimmt.

Ben diesem Grad der Genauigkeit mußte man stehen bleiben, theils weil solcher dem Zweck genügt, und es in Ansehung desselben ben einer Flache von mehr als 117000 Morgen Magdebl. auf einige Morgen mehr oder weniger nicht ankommt, theils weil eine noch genauere Aufnahme mehr Jahre als jeht Monate und verhaltnismaßig mehr Rossen und Leute erfordert hatte. Die ganzen Forsten bestehen sast lediglich aus Fichten, Tannen, imit etwas hin und wieder untermischten Buchen.

Diese Gleichheit der Holgarten erleichterte die Arbeit überhaupt, wie auch besonders die, die bewachsenen Derter nach ihrer Gute in Absicht des bessern oder schlechtern Wachsthums in gewisse Classen zu bringen.

Es wurden vier solcher Classen gemacht; die erfte bestimmet, wo das holz am bes ften, die zwote wo es mittelmaßig, die dritte wo es am schlechtesten wächst. Bur vierten ift das strauchige holz geschlagen worden, welches an der hohe des Riesengeburges noch zuweilen austommt.

Da nun der Zuwachs schon zeigt, zu welcher Classe fich solcher qualificiren wird, indem es daben hauptsächlich auf den Boden ankommt; so hat auch dessen kunftige Bonitat zuverläßig genug bestimmt werden konnen. Sine andere Bestimmung war benm Zuwachs in Unsehung seines Alters und der kunftigen Abnuhungszeit nothig,

**D** 10 2

Es wurde solcher zu dem Ende in zwo Classen, nemlich Zuwachs unter 20 Jahren, und Zuwachs zwischen 20 und 40 Jahren, abgetheilt, und der Durchschnitt angenommen, daß erstere Classe in 80, lettere in 60 Jahren das nuthare Alter erreichen werde. Was 40 und mehr Jahre alt ist, konnte als ausgewachsen Holz angenommen werden, weil es Zeit hat, solches zu werden, ehe der Hieb nach erfolgter Consumtion des jest ausgewachsenen an dasselbe kommt. Zu Bestimmung der Preiße wurden die vorgefundenen Preißelassen, welche nach Maaßgebung der schwerern oder leichtern Absuhr bisher schon theils regulire gewesen, theils von selbst beobachtet worden, benbehalten, nemlich in der Herrschaft Kynast mit Inbegriff Giersdorf vier, und in der Herrschaft Greisenstein, wo das Riesengeburge sich merklich senket, und die vierte nicht vorkommt, dren. Nur wurden diese Classen nach genauerer Untersuchung des Terrains naher bestimmt, und es wurde daben zugleich sestger setz, in welche Classe die jungen Derter nach erreichter Haubarkeit, ihrer lage nach, sallen mussen.

Rach diesen Bestimmungen mar jur Musmittelung bes gangen vorratbigen und ane wachsenden Holzbestandes, und des zur Ibnukung anzunehmenden Theils, ein zwiefacher Maagitab nothig, der darinnen gefunden murde, dag aus jeder der dren erften Sonieites claffen, zwen Morgen, an zwenen verschiedenen Orten, aus bem Mittel ibrer Urt, abges mellen und aufgearbeitet wurden. Der Durchichnitt burch beide gab bas Quantum an. welches jeder Morgen ihrer Claffe bochft mahricheinlich im Gangen enthalten muß. Das Alter diefes Bolies mußte die Jahre der Baubarteit bestimmen; erfteres bat in Berechnung bes gangen Solgvorrathe, wie die Specialetges befagen, ben Maafftab abgegeben; in Ub. ficht des lettern aber find 5 bis 6 Jahre jugefest und 90 jum Grundfaß angenommen wore ben, weil auch von der besten Rorftwirthichaft nicht ju erwarten ftebet, daß der Biederwuchs überall unmittelbar auf das Abtreiben folgen tonne, überdieß auch, auf einige Hee bertragung der in foldem Zeitraum vernünftig ju vermutbenden mannigtaltigen Bufalle, Res benbetracht bat genommen werden muffen. Die vierte obnehin unbetrachtliche Claffe fonnte, in Unfebung ber Quantitat bes Solies, feine genauere Bestimmung, als nach einem ger ubten Burdunten, erhalten, weil es daben nur auf einzelne, am bochften Beburge ftebende Sichten ankommt, auf beren Unwuche eigentlich teine recht zuverläßige Rechnung gemache werden fann.

Durch abnliche Proben konnte auch das Verhaltniß des Stockholzes und Neißigs bestimmt werden. Es war aber nicht thunlich, alles jum Stat zu bringen, theils weil es vor der Hand noch nicht Absaß genug finden konnte; theils weil im Kynastischen einige Dorfichasten mit ihrem Feuerholz darauf angewiesen sind, welchen jedoch jest noch ungleich nicht übrig bleiben wird, als sie zu nehmen begehren werden.

In Unschung des Nußholzes mußte erstlich dessen Werth gegen das Brennholz aussundig gemacht werden, weil kein erbentliches Sortiment vorhanden war, wornach eine Berechnung nach Alastern oder nach Cubicmaaß hatte vorgenommen werden konnen, um daburch zu einem gewissen Grundsalz zu gelangen.

Das Verhaltniß des Werths gegen das Verhaltniß im körperlichen Inhalt, nach bem Durchschnitt der gemeiniglich vorkommenden Sorten, fand sich wie 4 zu 3. Aus dem Preife konnte selchemnach die Quantitat bestimmt, und das Baus und Nugholz vom Klaft terholz abgezogen werden.

Damit das angenommene Berhaltniß nicht alterirt werden konne, sind die Sorten ind ihr verschiedener Preiß jeden Orts, so genau als möglich, angemerkt worden. Der Absuber wegen kann das Bau- und Nutholz (mit Ausnahme der Brettlicher an einigen Orten) nicht anders als in der ersten und zwenten Preißclasse genommen werden, worauf in der Berechnung auch gegangen ist. Was die Quantität des zu debitirenden Bau- und Nutscholzes anbetrift, so hat man den Bedarf der Gegend daben zum Grund legen mussen, und zu diesem hat man den einzigen Maaßstad im Durchschnitt des zehnjährigen Nutz- und Bau- holzdebits dieser Forsten gefunden. Ben Berechnung des Holzbestandes und Bestimmung des davon schriften zu nutzenden Theils konnte, wegen des verschiedenen Berhaltnisse des Zuwachses zehn den unausgewachsnen Worrath, nicht immer die Bonitätsclasse, und die zum Principio angenommenen 90 Jahre der Haubarkeit des Holzes ganz genau beobachtet werden, sondern es war zuweilen nothig, davon um etwas weniges abzuweichen, wie die Erschuterung der Specialetats solches naher ausweiset.

Ben dieser Berfahrungsart konnte anch mit mathematischer Gewisheit in jedem Forst die Große des Terrains bestimmt werden, welches durch die Fallung des im Etat ans genommenen holgquanti jahrlich ledig werden, folglich nach guter Wirthschaft bestet wers den muß.

Die übrigen Bunete des Etats find entweder einer ungezweifelten Bestimmung, oder nur einer folden Genmigkeit fabig, welche sich auf ein raisonirtes Gutbunken grundet.

Beides ift nach Unterschied sothaner Falle beobachtet, und auf diesem Weg dassenige zu Stand gebracht worden, was die Specialberechnung, die bengesügte Etlauter rung und die Etats felbsten enthalten und darlegen, bergestalt, daß alles, was eines Besweises fähig ist, aus unumstößlichen Grunden hergeseitet, dassenige aber, was nur auf Gutdunken berubet, mit reifstet Ueberlegung aller Umstande, nach der höchstmöglichsten Wahrscheinlichkeit, bestimmt worden ist.



### 30.

Hessen Kasselisches Reglement wegen Benußung der Buchedern- und Eichelmast pro 1779.

ach geschehener Besichtigung ber Mast sollen Unsere Forstbebiente jeden Orts auf die Aussindigmachung der erforderlichen Schweine zeitigen Bedacht nehmen, und das mit niemand, am allerwenigsten die Walddienstpstichtige, abe und zuruchweisen, worauf Uns sere Forstamter und Beamte genau mit zu sehen, und vom unverhoffenden Gegentheil Ans pr 2 zeige zu thun haben, sobann die richtige Auszeichnung der Schweine, deren Observanzmassiges Sinbrennen, und, sobald die Bucheckern und Sicheln reif find, und fallen, den Ausstrieb in die hudbaren Reviere, wann zuvor tuchtige, vor Amt zu verpflichtende Masthirten bestellt, und an schieflichen Orten die Masthidle angelegt worden, gehorig und bestens ber sorgen; vor das Wildpret aber keine hudbare Bezirke zur Jeege aussehen, und von der Masthebudung ausschließen, da solches ausserbem hinlangliche Nahrung sinden wird.

2

Die Treibung der Mastschweine des Abends in die Orte jum Stall hat nicht statt, es sen benn, daß besondere Umstande vorwalten, die solches nothwendig machen, in weben Fallen Unsere Beamte und Forstbediente autorifiret werden, nach Besinden, jedoch ges meinschaftlich, zu distensiren; es muß aber alsdann jede Stadt oder Gemeinde vor alle zu befahrende Unterschleife in Solidum haften, und sollen Unsere Forstbediente, zu deren Berehung, die Schweine zum östern, wenigstens wochentlich einmal, unvermerkt nachzahe ten, und die mehr als eingebraunt vorsindende, treulich zur Busse notiren.

3.

Bird die Bergecordirung ber Maft im Gangen burchgebends unterfagt, und es foll beren Betreibung anders nicht, ale Studes und Wochenweise gefcheben, damit bieruns ter niemand verfurgt werde. Collte ja aber an eine und anderm Ort es Unferm Intereffe. megen befonderer Umftande, jutraglicher gehalten werden, Die Daft im Bangen ju vers faffen; fo erwarten Bir beshalb von ben Beamten und Rorftbedienten ungefaumte pflichte maffige Berichte, ju weiterer Unferer Entschliefung. Uebrigens foll vor bas Jahr in ber Bormaft von einem großen, zwen mitteln oder vier fleinen Schweinen, wochentlich zwen Albus vier Beller an Maftgeld, von jedem Kopf die gange Zeit der Bormaft bingegen amen Albus Pflang- und zwen Seller Stallgeld, nebft den bieberigen, an iedem Ort ublichen Mecidenzien und etwaigen Dafts oder Ropffrenzern, angesett, und gleich benm Abtrieb, melder jedoch ebender nicht, bis die Daft in den eingegebenen budbaren Revieren auf gegehrt, ben Bermeibung gewiffer ernflicher Bestrafung, gescheben barf, ohnnachlaffig baar entrichtet werden, und bleibt bierben Unfern Forftbebienten auf ihre Pflichten geftellt, Daß feine große unter die mitteln, und feine mitteln unter die fleinen Schweine, jum Rachs theil Unfere bochften Intereffe gebracht, fondern bierin nach der Forftordnung von 1721. pag. 30. ftractlichft verfahren werde.

4.

Das Bucheckernschlagen und Kehren wird auf bentommende gedruckte Permifionssettel, worin jeden Bezirks Forstbedienter die Jahrzahl abzudndern, oder, wann solche nicht anreichen, auf dergleichen von felbigen zu schreibende Zettel, worin der Tag und die Personen nach Pflichten zu notiren, und daben auf die Witterung Bedacht zu nehmen, das mit einem jeden gleich und Recht geschehe, erlaubt, und zahlt jede Person beim Schlagen, vor das Jahr, vom ganzen Tag vier Albus, und vom Kehren zwen Albus, und sind zu dem Ende die Personen, so geschlagen oder gekehrt, mit Ansehung sothanen Geldbetrags, in dem Mastregister, mittelst eines auf die Mastschweine solgenden besondern Anhangs, namentlich und treulich zu specificiren.

Gollen bie Mastregister nach bepliegender Vorschrift, weshalber jedoch nach den 11mffanden ieden Orts abe und juguthun, deutlich, und nicht ju enge geschrieben, aufge fellt. Die Frenschweine ju Anfang jeder Rubrique, mit notbiger Anmertung, geborig ane gefekt, und überhaupt in den Registern alles ordentlich und gewiffenbaft gewahret, fos bann folde, nebit ben Daftbufregiftern, ben Beamten jugeftellt, ber bem von jeben Oren Beamten und Rorftbedienten, pach vorberiger Uebereinfunft wegen bes biern zu bee Aimmenden Tages, gemeinschaftlich und forbersamst vorzunehmenden Vormakichlus genau eraminirt, und wohl durchgangen, der Gelbbetrag, wie verordnet, nebft den Strafen, nach ber Anlage angesett und ausgeworfen, und, mann erma feine Buffen an einem ober bem andern Ort vorgefallen, foldes in bem Maftregifter nachrichtlich angezeigt, folglich alles in vollige Richtigfeit gebracht, und ein vorläufiger Abichlufi gemacht, alebann aber

Die, wie befagt, berichtigte, von Beamten und Korftbedienten jeden Begirts am Schluß eigenbandig obnfehlbar unterschriebene Mafte und Maftbufregifter in duplo, und langstens vier Bochen nach dem Aberieb der Schweine, ben Bermeidung zwen Rible. Strafe, wenn der Forftbebiente Die Register nicht ju rechter Zeit an das Umt liefert, und vier Riblr. Strafe, wenn ber Beamte bamit langer juruck bleibt, ju Unfrer Kriege, und Domainencammer mit Bericht, jur fernern Berfugung, eingeschickt, ingleichem

Die benm Abtrieb der Schweine von Unsern Rentherenbeamten soaleich bemutreis benbe Malls und übrige Gelber vom Bucheckernichlagen und Rebren, (inmagen bas bet naberer Unterfuche und volliger Abschließung ber Register allhier fich etwa abandernde gor füglich nach erhoben ober vergutet werden tann) ben Bermeidung eben gebachter Strafe, ju Unfrer Domainencaffe mit bem forbersamften, mit unter ber wohl amumertenden Rus bric: Maftgelber, eingeliefert werben, wie benn befanntlich in Ansehung bergleichen, wahrend des Abtriebs ben Verluft der Schweine und fonfliger nachdrucklichen Vortebrung, weder Nachflicht, noch Erlaß ftatt findet, und bavon aus bem Grund nichts in Liquidation paßirt.

Wemt fir einem ober dem andern budbaren Bezirte die Bucheckern ober Gicheln in der Bormaft nicht alle aufgezehret werden, welches genau zu umersuchen ift; fo foll barin, fo viel es ohne Nachtheil der Baldung, auch Sommereund Blumenbuben geschehen kann, Die Nachmast verstattet, und nach geschehener richtigen Aufzeichnung der Schweine, Stucksund Wochenweife, jedoch langer nicht, ale bie Ende Rebruarii 1780. betrieben, und von jedem Schwein, ofne Unterschied ber Große, wochentlich ein Albie an Maste und die gange Zeit über ein Albus Pflangelb angesetzt und entrichter, mit den Registern und bem Beldbes trag aber in gleiche Weise, wie ben der Vormast verordnet, verfahren werden, jedoch hat ben der Machmast keine Frenheit statt, es fen dann, daß dergleichen burch Reresse oder fonft besonders bestimmt morden.

Q

Sind die zu Besaamung der Holzgarten und Zuschläge, deren vorschriftsmäßige Arthaftmachung die Forstbediente benm mahrgenommenen Anschein zur Naft sonder eine gen Zweisel angelegentlich besorgt haben werden, erforderliche Bucheckern und Sicheln, von guter Qualität und Neise, sorgfältig zu sammeln, und die darzu nothige Dienste von den Beamten herzugeben, jedoch ist hierunter nicht die mindeste Uebermaaße zu gebrauchen, und in fine des Mastregisters pflichtmäßig anzumerken, wie viel an dergleichen auf die Weise gesammlet, und wohin es mit Aussten und Stecken verwendet worden. Ende lich und

10.

Sollen die neuerdings angelegten Schläge, worin noch kein Aufwachs vorhanden ist, von den Mashirten, auf Anordnung der Forstbedienten, zur Mittagssoder Abendszeit, wenn die Schweine schon anderwarte ziemlich gesättigt sind, einigenal, zum Unterstrechen der Bucheckern und Eickeln, durchgetrieben, die alten, durch sorstwieriges Behandeln oder anderer Ursachen wegen wir Auswachs noch nicht versehene, vielmehr bereits versrasete Schläge hingegen östers behüdet, solglich durch deren Umbrechen, und mit Husse der zur Waldarbeit condemnirten Verbrechere, in schietliche Weise arthar gemacht, sosort bes satt, und durch eine genaue Heege wiederum in Anwachs gebracht werden. Schließlich wird auch dassenige, was wegen der so notigis als nühlichen Steckung der Eicheln auf die Ieeren Pläge und an sonstige schieckliche Orte der schon angestogenen und mit jungem Anwachs versehenen Schläge, welches sich auf die neuen Schläge, worin weder Answachs, noch Eischelmast vorhanden, vor allen Dingen mit verstehet, verordnet worden, zur sträcklichsten Gemäßlebung hiermit nochmals wiederholt, und von Unsern Holzbeschchtigungscommisserien, ben demnächstiger Wahrnehmung des unverhossenden Gegentheils, davon psichte mäßige Anzeige, zu Veltrasung des Ungehorsams, stwartet.

Es haben sich babero alle diejenige, so es angebet, und vorzüglich Unsere Forsts dmter, Beamte, welche über sämtliche Mastangelegenheiten zu communiciren, und vor Unsere Mastrevenuen und deren richtigen Eingang gemeinschaftlich zu sorgen haben, ingleis dem Unsere Forstbediente, besonders die Revierförster, hiernach, ben Bernieidung Unster Ungnade, in allen Stücken genau zu achten, wie es Uns im Gegentheit zum besondern guddigsten Wohlgefallen gereichen wird, wenn Wir wahrnehmen, daß sich ein jeder die Beforberung Unsers hochsten Interesse auch hierin angelegen senn lassen.

Caffel ben Unfrer Rriegse und Domainencammer den 18ten September 1779.

Ad Mandatum speciale Serenissimi,

v. Wafenig. Spiegel z. Diesenberg. v. Zanthier.

Schminte.

# Regulativ wegen Bestrafung der Mastbusen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6      | trafe.     | ا ا      | 30ft   | ).<br>          |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|--------|-----------------|----------|--|
| 1) Von jedem Stud Bieh, das ben Masts<br>zeiten im Walde hübend betretten<br>wird, des Tages —<br>des Nachts —                                                                                                                                                                                           | Rthlr. | 2016.<br>7 | ֆլ.<br>— | Rebir. | 2(16.<br>1<br>2 | \$1.<br> |  |
| 2) Wann der Masthert in Geheegen oder<br>andern Orten, als vom Forstbediens<br>ten ihm angewiesen worden, hubet                                                                                                                                                                                          | 4      | 2          | <b>_</b> |        | 1               | -        |  |
| 3) Wann ein Schäfer mit den Schafen zur Mastzeit in dem Wald hüdet<br>Und mussen, wie überhaupt, also<br>auch in beiden Fallen Stadte und Ge-<br>meinden, oder Brodherren, vor ihre<br>Hirten und Gesinde haften.                                                                                        | 4      | 2          |          | ••     | <b></b>         |          |  |
| 4) Wer in Herrschaftliche Mastwaldungen zu treiben verbunden ist, nicht aber darin, sondern in andere Waldungen treibet, muß den vollen Mastgelds, ertrag bezahlen, als wenn er in jene getrieben.                                                                                                       |        | ٠          |          |        |                 | •        |  |
| 5) Wenn Schweine, ohne daß solche vom Forstbedienten aufgezeichnet, und einsgebrannt, mithin heimlich, zu Unterschlagung des Mastgeldes, nachgestrieben worden; mussen die Eigensthumer doppelten Mastgeldsbetrag entrichten, und zahlt der Masthirt, wenn er es nicht dem Forstbedienten sofort anzeigt |        | 26         |          | 1      |                 |          |  |
| 6) Wer Sicheln ober Bucheckern ohne Permisions, ettel schlägt, jede Person und jedesmal                                                                                                                                                                                                                  | _      | . 14       |          |        | _               | _        |  |
| 7) Wer dergleichen ließt oder kehrt, jede Person — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                   | -      | 10         | 8        | -      |                 |          |  |

| •                                                                                                                                                                                                                           | e | trafe.     | ا ر | Mangeld. |       |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----|----------|-------|----|--|
| 4) Wenn fich ben Sausvifitationen nur etwas an aufs Pfand geholten Gie                                                                                                                                                      |   | XI6.   SI. |     | Reble.   | 2116. | Ð, |  |
| cheln oder Bucheckern vorfindet Findet fich ein mehreres vor, wird die Strafe, nach der Menge, doppele, auch drensach angesetz, die Bucheckern und Eicheln confficiet, und gleich denen ad 6) & 7) zur Bestamung verwendet. | - | ;          |     |          | 1     | 1  |  |

Die Berbrecher gablen ausserdem bas gewöhnliche Pfandegelb, und wird den Behorden hierzu von den Beanten nothigenfalls mit Nachdruck verholfen. Caffel ben Unserer Krieges und Domainencammer den 18ten September 1779.

Ad Mandatum speciale Serenissimi,

v. Mafenit.

v. Zanthier.

Schminte.



### 31.

### Detroi der Königl. Preußischen Holzhandlungsund Schiffbaucompagnie, vom 23sten Dec. 1765.

(In die Rechte dieser Gesellschaft ist tie im Jahre 1771 angeordnete Nuhholzcompagnie getreten. Man vergleiche hiemit Bergius Sammlung III. S. 360 u. f.)

ir Friederich von Gottes Gnaden, König in Preussen 20. 20. 20. urtunden und bekennen hiermit: Nachdem auf Uniern allergnädig: en Befehl eine Holzhandlungscompagnie zu dem Zweck errichtet werden soll, damit nicht nur die Preisse des aus Unsern Forsten jährlich zu debitirenden Kausmannsholzes auf einen gewissen Fuß geschet, sondern auch badurch die Conservation der Forsten und die Wohlsahrt Unserer Unsterthanen befordert werden moge; so sind zum Ansang zu Errichtung solcher Holzhandlungssompagnie nachstehende Actionairs zusammen getreten, von denen ein jeder sur die einges zeiche

Beidneten Simmen fich perbindet, und fo wiel biefe Summer bertunen, um feine Ratam biefen Contract abernimmt, jeboch daß feiner von ihnen weber Uns, noch ber Gocietat, in fraend einem Stud fur mehr, als fur bie von ibm gezeichnete Gumme, einftebet und hafe tet, insonderheit fich nicht in folidum verbindet, ober zu einem Machichus übet feine Actie unter irgend einigerlen Bormand gezwungen ober genothigt werben tann. Wie nun bie Uniabl der Actien, Die Zeit von ihrer Bejablung, Die Wahl der Actionisten und Die Groffe bes Konds zu beftimmen, bein Willfubr der Compagnie überlaffen wird: fo find auch bieies migen Actiongirs, welche ferner burch fremvillige Gubscription in der Gocietat einereten und angenommen werben, ju biefem Contract fur ihrem Theil eben benjenigen, und nicht mehreren Berbinblichfeiten unterworfen, als welche die aegenwartigen Actionairs fur ihre Rata auf fich baben. Und ba einem jeben, nach gethaner baaren Bablung, bas vollige und unbeschränfte Eigenthum feiner Actie gutommt; fo bleibt bemfelben unbenommen . folde ju vertaufen, ju vertaufchen, ober auf irgend eine andere Art baruber ju feber Beit nach eigenem Gefallen zu bifponiren. Alles basjenige, mas zur Rubrung ber Direction und zur Specialeinrichtung bes Solibandels gebort, wird lediglich bem Butfinden der Compagnie iberlaffen, und verftebt fich von felbft, daß die Bucher und übrigen rechtlichen Gtude Der Compagnie von keinem Landes Collegio oder Commision inspiciret, sondern vielmehr moglichft fecretiret merben follen. Die Sache aber felbft und die Sauptverbindung von beiben Seiten betreffend, fo ift besbalb folgenbes festgefest worben:

- 1. Nachdem Wir die pommerischen und neumarkischen Forsten von dieser Octroi auszus nehmen, und daruntet nur bloß churmarkische und magdeburgische Forsten eins zubegreisen resolviret; so declariren Wir, daß Wir zustrieden senn wollen, wenn für das sogenannte Kausmannss und Stabholz in der Churmark allichtlich 70000 Athle, im Magdeburgischen 2643 Athle, und also in Summa dren und sebenzig Tausend sechs Hundert drep und vierzig Reichsthaler erleget werden, welche Summa als ein firirtes Quantum von der Compagnie zu entrichten, ausserden aber in jedem Jahr auch an Holzs und Stammgeld derzenige Groschen und Psenn. pro Athle, zu erlegen ist, so zu Vertheilung unter die Bedienten und Verechnung der Obersorstmeisteremolumenten gehört, damit dieserhalb keine Irrungen ben den Cassen entstehen können. Jedoch versteht es sich von selbst, daß dieses nicht als ein Zusa; der hiernach bestimmten Holzpreiße auzusehen sen, sondern daß es der Compagnic nachher in dem sämtlichen Zahlungss Quanto sür das empfangene Holz zu gute gerechnet werden soll, und sie dasur nach Proporstion dieser Summe so viel mehr Holz empfange.
- II. Da aber ein für allemal festgesetzt ist, daß keinem, als der Compagnie, dasjes nige Holz überlassen wird, was in den Forsten als abgangig und forstmäßig zu fällendes Holz gesunden wird (worunter reises und unverdorbenes und zu Kaussmannsgut tüchtiges, nicht aber roths und sliegenolmichtes, schwamms oder rinds sälliges Holz zu verstehen ist); so ist sie zwar, wie schon gesagt, nicht schuldig, jährlich ein mehreres, als die sestgesetze Summe von 73643 Athle. zu bezahsten; weil aber dennoch in einem oder andern Jahr mehr forstmäßig zu fällendes Holz, als dieses Quantum beträgt, sich vorsinden könnte; so verspricht die Comspaquie

paanie bavon das, . was fie ju Raufmannsqut tuchtig findet, ju abernehmen, ieboch unter ber Bedingung: 1) daß foldes ertragebingre Quantum nicht bie Summe von 73643 Reblr. überfteige, bergestalt, bag bas bochfte Quantum an prolinairs und extraordinairem Sol, nie in einem Jahr überhaupt mehr als 147286 Riblr, betragen tonne : ferner 2) baf. fo lange fie folden ertragebingis ren Boliuberichuf nach dem Utteft der Direction nicht wirklich verkaute und bebie tirt bat, fie unter keinerlen Urfach genothigt werden kain, von neuem etwas ertraordinair über das ibrliche Etats Ougneum zu übernehmen. ober fich ans rechnen zu laffen, woben fich von felbft verftebt, daß die Urt und Beife, Die Beit, wie und wann die Compagnie ibr Boly, es fen foldes aus Unfern Korften oder ander einheimisches oder fremdes Boly, vertaufen, bebitiren, oder liegen laffen wolle, lediglich dem Ernieffen und Boblgefallen ber Compagnie überlaffen bleibt. Bas nun die Compagnie auf obgedachte Art jum Beften Unferer Forften an ertraordinairem Solt übernehmen muß, wird berfelben bis zu Ende ber Contractiabre auf Rechnung ohne Zinsen überlaffen; jedoch muß fie, ber Gie cherheit halber, resp Kriegs und Domainencammern einen von der Direction unterschriebenen Wechsel gestellen. Collte bingegen die Compagnie ihrer Comvenient gemäß finden, aus eigenem frepem Billen auf ihr Ansuchen mehr Solt. als die vorbin benamte ordinairen und ertraordinairen Quanta, ju übernehmen; fo ift fic schuldig, nach eigener Babl folches sogleich baar zu bezahlen, ober eine nach Ermessen des Generale Obere Rinange Krieges und Domainens Direktorii binlangliche Sicherheit zu stellen. Collte aber der Compagnie nicht so vieles an wirklichem Kaufmannsqut, als ju bem jahrlichen ordinairen Etats Quanto gebort, angewiesen werden tonnen; so ift fie nicht schulbig, beshalb emigen Borfchug zu thun, fondern bat nur blog das ihr gelieferte Solz zu bezahlen, weil Wir den Schaden der Compagnie nicht verlangen. Da es aber fur Unfer bochfte eigenes Interesse und jur Conservation ber Compagnie bochftubthig ift , bag bie Preife des Ctab und Kaufmannsbolies in den pommerischen und neumartischen Forsten, den von Uns in Unschung der Compagnie festgeseten Preifen vollig egalisiret werden, bamit ber Compagnie in ber Concurrenz der Preife fein Dache theil jumachie: fo versprechen Wir allergnadigft, daß Wir sowohl in Pommern, als in der Neumart, folche Magfregeln durch einen zu erhöhenden Licent ergreis fen werben, daß baburch biefer Endzweck auf eine fichere Urt erreicht werde. Wie Wir Uns denn vorbehalten, die Compagnie unverzüglich ju benachrichtis gen, wie, wenn und durch mas fur Mittel foldes bewerkstelligt worden fen, und Uns jugleich anheischig machen, barunter zu keinerlen Zeit, keine ber Come paquie nachtheilige Abanderungen zu machen. 11ud ba ein für allemal der Hans bel auf der Oder und Elbe von einander feparirt bleibt; fo wird hiermit nochmals ausbrücklich festgefegt, bag kein Raufmann Ronigliches, Cammeren oder auss lándifches holy von der Oder nach der Elbe jemals transportiren dirfe; und wie bingegen der Handel auf der Oder völlig tren bleibt; so versteht sich von selbst. daß die Compagnie, gleich andern Kaufleuten, darauf lieitiren, und Soly von Uns, von den Particuliers ober Auslindern erhandeln tonne, und bleitt ber Compagnie fren und unbenommen, folches, wie fie will, auf der Oder oder Elbe What to let

82.9-29.55

1 Jus "

1:50

In transvortiren. obne auf den Ring-Canal ober Krieberich Wilhelms. Graben mit neuen Auflagen ober Berbinderungen auf einige Art beschweret zu werben.

Frem III. Die Rablung biefer famtlichen Summe wird in flingender Munge, in jeßigen auten Rriedrichsd'or. bas Stud ju & Rible, gerechnet, entrichtet; und ba Wir Diese Roblung in klingenter Mume einbeben wollen: so wird ber Compagnie verflattet, ibre famtliche Zahlung von Actien, ober wie fie Namen baben, ebens falls quifer ber Banco verrichten zu konnen, und wird deshalb sowohl gegenware tia, als funtia von allen Zablungen pro Bco, fomobl strive, als passive, ermittiret. Und da Wir allerbochft festgesett baben, daß von biefem Quanto zu bem Sofe flagte Doll Transportgeld 10000 Rtblr. ber Churmartifchen Cammer gegabe let werden follen; fo werden die übrigen 63642 Athle, der Koritcaffe in vollaule tigen Friedriched'or entrichtet.

IV. Do bie Anmeisung bes Holzes ordentlicher weise im Monat November geschehen mufe: fo wird bie Rablima von dem idbrlichen Grats Quanto von der Compagnie nicht eber, als in den von den Kauffeuten beobachteten Terminen gefordert, und foatestens im Monat Mary berichtigt.

'V. Die Urt ber Vermeffung, nach welcher bas Solz angenommen wird, ift vorerft bem Eichenholz ber Rubilfuß, ben dem Rienen bingegen bas Rufimagf bet Lange und Dice, fo wie im folgenden Xten Artitel wird ftudweife fpecificirt werben. Damit nun wegen ber Urt der Meffing ben den Forften feine Irruns nen entfteben; fo ift festgefett, daß ben dem Gichenholz fowohl bas Stamme als Bopfende bewaldrechtet werden folle; demnachft wird das Stamme und Bopfe ende im Durchmeffer gemeffen, beide Quanta gufammen addiret, und die Salbe scheid bet Summe quabrirt, um barnach die Kubikmaaß nach der lange des gangen Stammes zu berechnen, ohne daß jedesmal erfordert werden tonne, den gangen Stamm ju beschlagen, ober nach der Schnur ju hauen. Damit aber ben benjenigen Baumen, fo am Stamm eine aufferordentliche Dicke haben, feine übermäßige Babl von Rubilfugen beraus tomme; fo ift bestimmt, daß, wenn bas Cichenholi 18 Boll und darüber an Bopf balt, alsbann bas Stamme ende dergestalt gerechnet werbe, als wenn es im Quadrat die Balfte mehr hielte, Mis das Zopfende betragt. 3. E. ein Baum von 50 Ruß, fo am Bopf 18 30ll in Quadrat enthalt, wird gerechnet, als wenn er am Stammende 27 Boll auss machte; und wenn dieses mit dem Quadrat der Grundflache des Zopfes jufame wen gerechnet wird, betruge es 45 Boll, binfolglich die Balbscheid 224 Boll. Da aber auch die balben Bolle, ju Bermeidung aller unrichtigen Rechnungen, niche in Unschlag gebracht werden sollen; so wurde die kubische durchgebende Grundflache eines folden Baumes 22 Zoll betragen. Ueberhaupt aber ist zu bemerken, daß diese Bermessung gleich in der Forst oder auf der Ablage, wie es Die Compagnie verlanget, geschehen muffe, danit felbige mit der Bermeffung nicht aufgehalten werde, widrigenfalls die Vermeffung, wo fie von den Forfte bedienten versaumet wird, auf der Ablage oder im Baffer geschiehet, um die Compagnie nicht aufzuhalten.

- VI Es wird auch nicht erforbert, bağ bie Grurdlichen am Zerf und Stamm in bill lige Bierecke gebracht werben, sondern es tann g. E. ein Baum am Zerf 20 Zoll in ter Breue, und 27 Zoll in ter Liefe haben, und wird nach dieder Propoction demnichft bie fubilde Ausrechnung gemacht, baß j. E. 27 und 30 abbiret, und bie Halfte bavon, 28, jum Maag genommen wurde.
- VII. Sollten fic am Stamm in der Mitte, oder andern Orten, fcabhafte Stellen, als: Uftlocher ::. befinden; so wird, wenn der Stamm sonft noch zu einigem Schiffduhols seine gehörige lange behalt, welche nie unter 16 3oll die am Zorf und 30 Juß lang, der Compagnie für die nachgesehten Preife ausgedrumgen werden sollen,; über und unter einer solchen schadhaften Stelle ein Juß an der ganien länge abgerechnet; wurden aber mehr derzleichen Schäden sich an einem Stamm befinden, und die Aillocher über & Boll tief senn, oder aber der Baum roth; und fliegenolmicht, mithin zum Schiffsau untanglich senn, und er dadurch zum Schiffbau unbrauchbar werden; so ist die Compagnie nicht schuldig ihn zu behalten.
- VIII. Die Compagnie empfängt das Holz nicht anders, als wenn es abgestämmt ist; jedoch muß sie die Kosten des Hauerlohns vom Stamm sel st übernehmen, und es am Zopf und Stamm so zurichten, daß es gemessen werden kann. Wenn sie es aber auf dem Stamm lieber acceptiren wollte, um es noch einige Monate stehen zu lassen; so soll solches zwar auch accordirt werden, doch muß sodann eine convenable Urt der Ausmessung bestimmt werden, und falls man sich nicht dars über vergleichen könnte, wird das jährliche Holzs Quantum erlegt, und ben Absstämmung des Holzes Abrechnung gehalten.
- IX. Ben dem Kienenholz ist bloß ter Jopf und die lange des Stammes zu meffen, indem die Dicke des Stammendes, so viel den Unterschied der Preife betrift, in keine Consideration kommt.
- X. Die Holzpreiße betreffend, so wird ben dem Eichenholz, ohne Unterschied der Sorten, der Kubitsuß mit 5 Gr. bezahlt, und geschieht die Ausmessung und Ausrechnung des innerlichen kubischen Gehaltes nach den vorbeschriebenen Schwen. Ben dem Kienenholz kann eigentlich nur dasjenige, so 50 Fuß und dare über halt, zu Kausmannsgut gerechnet werden, und eine Kiene, so 50 Fuß und dare ist, und 14 bis 16 Joll am Jopf halt, wird mit 6 Rehle. 12 Gr. bezahlt; eine von 60 Fuß und eben dieser Dicke, zu 8 Rehle.; von 70 Fuß zu 10 Rehle.; und wenn sich auch in den Revieren ganz gerade und zu Masten taugliche Kienen von 70 Kuß ohne einigen Ast und Krümmen, und von der zu Masten brauchbar ren Urt Holz sinden wurden, so werden solche mit 12 Rehle. bezahlt.

Das Stabholz wird der Ring mit 27 Rthlr bezahlt, und zwar nach dem Mash, wie es bis dato in der Churmark zu Diepensidben geschlagen worden. Alle tleine Sorten, als: Orhoste Tonnene Rlapp: Franzbolz, werden nach diesem Maah reduccet, und zu Ringen und Piepensidben gerechnet; als namlich: 4 Schock acht Stuck a 5 Juh 2 Zoll lang, I bis Z Zoll dick, in der Breite

mit Swin 6, 6, 7 Boll. ; Orboft, 6 Schock ra Stick a de Alle 22 Roll Idunes mit Dem Diepen übrigens egal. Connen, 8 Schock 16 Stud & & Rufig Boll lang, Dicke und Breite wie Diepenftabe. Franzbalu: 8: Chod : 22 Stud a 28 Boll, 5 bis 6 Boll tief, und 5 bis 6 Boll breit an der Binnenkante. Rlappe bold, 12 Schock 48 Stuck a 32 Boll 4 bis 5 Boll tief, und 4 bis 5 Boll breit :it ; ; ; ; an ber Binnenfante. Go viel Cchocf, als bier fpecificiret find, werben aufleinen 22 2 at Mina Stabbolt gerechnet, und nach biefem Maaft ber Compganier in Unfern Sorften gu'arbeiten erlaubt. Endlich die fogenannte. Rielbische betreffend; fo de gerie : mirbrunter biefer Benennung ein Stud Soly verftanden, welches abne ichabhafte and in the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state o am Bopf und Stamm aber durchgebends bis 2 Ruf bid ift. Ein foldes Riels bol wird von der Compagnie, wenn es 50 Ruß lang ift, mit 30 Athle., und 11. 12 1 11. wenn es 60 entbalt, mit 40 Rthir, bezahlt. Es find aber diese Breife nur von bem nabe am Baffer belegenen Solt zu verfteben, and wird fur jede balbe bis ganderebalb Meile vom Baffer, ben ben Eichen pro Kubiffuß 6 Pfenn., ben ben ?' von Rienen von den gefesten Preifen pro balbe Meile 1 Athle: 8 Gr., ben den Bu-.den von den gesetten Preifen I Riblr, 12 Gr. pro balbe Deile abgezogen und ber Compagnie ju gute gerechnet, und ift felbige überhaupt nicht wiber Willen arhalten, Solt zu nehmen, welches vom Baffer über dren Meilen entfernt ift. .... Bleichergestalt ift zwar die Compagnie nicht gehalten, turzeres Rienenholz, als von 50 Auf, ju übernehmen; weil aber die Art des Bolibandels auch die fleis nern Sortimente von Holz erfordert; fo werden auch folche Arten, als: Bal-Ben, Spatten, Schwammbaume und Bolbolz, aus Konigl. Porften, wie gwor, vertauft, und in soweit die Compagnie beffen ju ihren Transporten benothigt ift, für die bisberige Forftrare ebenfalls der Compagnie überlaffen. Das Arummbols betreffend, so wird solches nach der ublichen Weise, das lager und Bammer besonders gemessen, wenn es auch gehauen, oder der Kubiksuß bavon burch die Bant, ohne Rucksicht, ob die Winkel ftolt fteben ober nicht, mit 5 Gr. bezahlt, jedoch gleichfalls nach obigem festgesehrem Berhaftniß auf die Entfernung vom Waffer. Das kleine Rrummbolz aber wird von dem Rus bitmaaf ausgenommen, und nicht darnach, fondern nach bisberiger Art tractie ret, ba ohnedem folches zum Schiffban im lande angewandt wird. Ueberhaupt muß aber die Proportion des Sichen- und Rienenholies, welches die Compagnie Midbernehmen schuldig ist, nach der Convenienz der Kandlung eingerichtet senn, und von ihrem Ermeffen bevendiren. Collten fich in ber Rolge burch ben Rleiß der Compagnie, oder der Zeiten Umstande, die Holppreiße auf der Elbe oder Dber bestern; so foll bemobnerachtet unter keinerlen Bormand, mabrello ber Dauer gegenwartiger Octroi, nicht die geringfte Erhobung von der Compagnie in Unfehung der Preiße gefordert werden, allermaffen felbige gegenwärtig so viel über den dermaligen Werth be ablt.

Mr. Diejenigen Borrechte, die Wir dabingegen der Compagnie zufleben, find vorerst bie erclusive Ueberlassung alles desjenigen Schiffbaus und Raufmannsholzes, welches in der Churmart und Magdeburg sowohl in Unfern als Cammerenforsten tunftighin gefällt und debieite wird.

1

XII. Das

- XII. Das Privilegium, daß auf ber Spree, Savel, Doffe und bem Uhin, tein ausländisches Kaufmanns, noch anderes ausländisches Holz, als durch die Compagnie und mit deren Paffen verfloffer, und in den Zollen und Schleussen Rasthenow, Neuftadt an der Dosse und Havelberg pagiret werben soll.
- XIII. Begen des Bolges auf der Elbe baben Wir bereits Berfugung gethan, bag bas burchgebende fremde Soly mit einem Transito-Impost von 10 pro Cent . belegt fenn und bleiben foll. Das burchgebenbe Boli nach bem Maak ber Come pagnie gemessen, und nach ben Dreifen der Compagnie evaluiret, und biernach Die 10 pro Cent gerechnet werden, widrigenfalls die Compagnie mit den Auslan-Dern nicht murde Preif balten, und Une Die verlangten boben Preife bezahlen tonnen. Diese Bebung foll indeffen a dato des Contractes angeben, und fur bieselbe erhoben werden. Es macht fich übrigens die Compganie, um die von Uns gegen fie geaufferten Abuchten zu erfullen, bierburch anbeifchig, ben name bafter Strafe, feinen Raufbolicontrat mit ben ofterreichischen, und in specie bob. milchen Unterthauen au fchließen. Es foll aber auch hingegen ein jeder Raufe mann oder Particulier ohne Ausnahme, welcher bergleichen bobmifches Soli, es fen jum Sandel ober ju feinem Gebrauch, kommen laffet, 30 pro Cent Tranfito ber Compagnie jur Strafe erlegen, welche 30 pro Cent auf eben die Art, wie Die obbenanuten 10 pro Cent berechnet, und von der Compagnie erhoben werden und ibr verbleiben follen.
- XIV. So lange dieses Octroi dauert, versprechen Wir aus Königlicher Macht, daß sowohl das Zolls als Schleussengeld, in Absicht alles des Holzes, so der Compagnie zustehet, auf keinerlen Weise und unter keinerlen Vorwand erhöhet wers den soll, weshalb der accurate und bestimmte Zolls und Schleusserist, wie er jest ist, der Compagnie übergeben, und zu einer beständigen Richtschmur dienen soll, woben erpresse resolvirt wird, daß das Holz in der Angabe nach dem biss herigen Werth, nicht aber nach den erhöheten kubischen Preisen evaluiret werde. Die Actien der Compagnie und ihre Effecten, imgleichen die Besoldungen ihrer Bedienten, sind von allen Abgaben fren, und von allen Repressation erimiret; mithin können dieselben unter keinerlen Vorwand, auch sogar wegen Herrschafts licher Pratensionen, nie mit Arrest beleget werden. Aussetzem erlauben Wir der Compagnie, ein besonderes Siegel unter allerhöchst Unserer Autorität zu führen.
- XV. Da auch, was das Holz derer von Adel und Vasallen betrift, dieselben ben ihrer in der Lehensasseuration und sonst gegründeten und den kandesgesetzen gemassen Freiheiten und Rechten, ihr Holz, wie sie wollen, zu verkaufen, nach wie vor geschüßet, und überhaupt jedem Sigenthumer im kande die frene Disposition über sein Holz gelassen werden soll; so ist jedoch der Compagnie höchst billig, in Bestracht das durch deren Sinrichtung eine ansehnliche Vernehrung des wahren Werthes alles Kausmanns oder Schiffbauholzes zum Vortheil und Vereicherung des ganzen kandes bewirkt wird, das Recht zugestanden und Kraft dieses ertheilt, über alles Kausmannsholz, so adeliche und andere Besitzer der kands güter

auter in ber Churmart und Magbeburg jum auswartigen Debit vertaufen mole len, ben Bertauf zu erereiren, bergestalt, bag alles zu veraußernde Raufmannse holt iederteit der Compagnie vorber angeboten werden muffe. Rindet die Come pagnie ihrem Besten nicht gemaß, felbiges anzunehmen; fo ift fie verbunden. fich fogleich und ohne Zeitverluft ju erklaren, worauf fie bem Berkaufer auf bas angemeldete Solz einen Pag zu ertheilen bat, als ift berfelbe aledenn berechtis get, foldes, fo aut er tann, ju vertaufen. Wenn die Compagnie das ihr anges tragene Bolt taufen will; fo ift fie gebalten, dem verkaufenden Edelmann ober anberm Particulier biefelben Preife, als fie Uns verfprochen, ju bezahlen, und fogleich ben Bolliebung des Kaufcontractes die gange Kauffumme burch Wechfel Darüber auf klingende Dlunge und Zahlung in 6 Monaten a dato des Contractes gerichtet, ju berichtigen, indem der ichleunige Solzvertauf ofters die einzige Resource einer verschuldeten Ramilic ausmacht. Wenn der Verkaufer ben Antragung feines Solzes durch einen mabren, nicht fimulirten Contract (moben an bemerten, daß jeglicher Betrug, fo bierunter durch falfche Ungaben gemacht merben tonnte, mit Confication des agnien Soli Duanti bestraft merben foll.) bemiesen, daß ihm bobere Dreife, ale die ben der Compagnie festacfekten, verfprochen maren; so ift die Compagnie schuldig, wenn fie nicht eben diejenigen Preifie eingeben will, von dem Bertauf ju abstrabiren und bem Bertaufer sowohl auf der Elbe, ale jur Berichiffung auf der Dder, ungefaumt den Frene paß auf das eingemeldete Solz zu ertheilen, welches aber nur bloß einlandische Berkaufer angehet.

- XVI. Kein Holz darf ohne Frenpaß der Compagnie, oder ohne auf ihre Rechnung zu gehen, ausgeführt werden, ben Strafe der Confiscation; jedoch darf die Compagnie mit ihrer Erklärung, und demnächst mit Ertheilung ihrer Pässe, nicht säumen, in sosen nämlich dieses das ihr angebotene Holz der Particuliers betrift, im widrigen Fall über die geschehene Ansrage einem solchen Verkäuser ein gestickliches Attest ertheilt, und solches nach Verlauf dren Wochen a dato an, daß er der Compagnie sein Holz offeriret, austatt eines Passes ad interim dienen soll, damit ihm aus der Verögerung kein Schaden erwachsen könne. Sollten aber zwischen der Compagnie und denen von Adel, und andern Particuliers, Streitigkeiten entstehen; so ist das Landes "Justig Collegium der Provinz, wors inn das Gut, wegen dessen Holzes auf eine oder andere Art Streit entsteht, belegen, das Forum competens, woselbst die Compagnie, auch in Ansehung der Particuliers zu leistenden Zahlungen, in erster Instanz Recht nehmen muß.
- XVII. Die Dauer des gegenwärtigen Octrois ist von Uns auf 10 nach einander folgende Jahre bestimmt, dergestalt, daß solche mit Trinitatis 1766 anhebet, und auf Trinitatis 1776 aufhöret, wiewol Wir daben allergnädigst versprechen, auf eine billige Urt die Prolongation, wenn sie verlangt wird, zuzugestehen.
- XVIII. Da für das lettere Jahr auf eine Quantität an Kien, und Sichen, noch bis jest unangezeichneten Wahlbaumen in der Mittelmark lieitirt werden sollen, deren Verkauf ausgesetzt geblieben, weil erst die Erklärung der vorgewesenen Beckmanns Gesetze I. Theil.

Banco, Handlungscompagnie eingeholt werden sollen; so wird der jesigen Handlungssocietät verstattet, in eben dasselbe Recht zu treten, und für die Summe von 52000 Athle. dieses Holz zu übernehmen, so wie es in vorigen Zeiten, und ebe die jezige Sinrichtung getrossen, hiermit gehalten worden. Ebenermassen soll auch der Compagnie ein anderweitiges kleines Quantum nach dem alten Just von Wahlholz und Staben, in sofern letztere nach dem sestgesetzen Maaß ges hauen, und unverdorben sind, so noch zu der Ersüllung des vorjährigen Forsts etats gehört, überlassen werden.

- XIX. Da ferner in vorigen Zeiten ben Solbandlern jedesmal fren gestanden, und es burchgebende der Bebrauch gewesen, das eichene Soli mit famt ber Borte auss jufahren; fo wird bierdurch festgesekt, daß an aller berjenigen Borte, welche die Bolibandlungscompagnie von ben ihr zugewiesenen Stammen abicallen zu laffen aut finden murde, ihr das vollige Gigenthum verbleibt, und fie berechtigt ift, folche bier und ba, an wen fie will, ju verkaufen. Wegen ber jum Transport erforderlichen Nothwendigfeiten, als: Schricken, Latten, Klampen, Nagel, Weeben, Boftblocke, Scharven ze, follen folche, wie auch die bisberigen fleinen Bequemlichkeiten, ohnentgeltlich ber Compagnie in Unfern Forften gelaffen werben, fo wie es bisher gebrauchlich gewesen und ben Kauffeuten jugestanten wore ben, ohne baß jedoch die Compagnie foldes auch von denen von Abel ben bem von ihnen verfauften Sol; als eine Schuldigfeit zu pratendiren berechtigt fenn foll, wofern die von Adel und andere Particuliers fich in den Kaufcontracten, die fie mit andern Raufern errichtet, bazu nicht verbindlich gemacht haben, als in welchem Rall fich von felbit verftebt, bag die Compagnie ben Erereirung bes Borfaufes, in die Rechte bes Raufers tritt. Immittelft fteht ber Compagnie fren, ben Schließung ber Contracte mit Privatpersonen fich beraleichen Bes durfniffe jur Rlofferen namentlich mit auszubedingen.
- XX. Damit die Compagnie sowohl zur Aussuhr, als Flosseren ihres Holzes auf alle mögliche Art befordert und geholfen werde; so besehlen Wir Unsern samtlichen Kriegse und Domainencammern, Forste und andern Bedienten, auf das nache drücklichste hierunter, so viel in ihrem Vermögen steht und einigermassen thus lich ift, hulfliche Hand zu leisten, und für billige Preiße die Unterthanen zu den Ausuhren und der notbigen Handarbeit zu animiren.
- XXI. Wir verstatten überdem der Compagnie, wenn sie es nothig erachtet, ein Mitglied der Kriegss und Domainencammer auszusuchen, welches dahin autoristet wird, um in einer jeden Forst zu untersuchen, was und welches Holz vorhanden, so der Compagnie überlassen werden kann, von welcher Quantität solches sen, und was sonst ben Ablieserung und Vermessung des Holzes zwischen den Forste bedienten und Empfängern der Compagnie vorsallen kounte, gleich auf der Stelle zu schlichten, und als ein in Konigl. Diensten stehender Bedienter dars über zu decidiren. Wir werden bloß hierzu den Vorspann nach erdonnaum ist ger Vezahlung geben; jedoch versprechen Wir, daß ein solcher, wenn er sich seiner Obliegenheit wohl acquittiret, vorzüglich zu einer Obersorstmeisterbedienung gebraus

gebrauchet werden soll, zumal ihm auch diese beständige Bereisungen die allergenaueste Kenntniß von allen Forsten verschaffen konnen; von Seiten der Compagnie soll derfelbe hingegen nur dieses zu genießen haben, daß ihm das ganze
Jahr hindurch gewisse von der Compagnie festzusehende Didtengelder gegeben
werden sollen.

- XXII. Sollte auch ben Ablauf des letteren Jahres von diesem Octroi sich jutragen, daß die Compagnie einen starken unwerkauften Holzvorrath behielte; so hat-selbige die Frenheit, solchen mit eben dem Recht zu debitiren und zu verkaufen, wie sie es wahrend gegenwartigen Contract gehabt hat.
- XXIII. Sollte wider Vermuthen ben den hannoverischen und medlenburgischen Elbzollen, oder irgend sonft, zum Schaden der Compagnie einige Zollerhöhung vorges
  nommen werden; so werden Wir allergnadigst geruben, dieses der Compagnie
  völlig zu verguten, und gleich baar von der jahrlichen Summe abziehen zu lassen,
  oder die Abstellung sothaner neuen Austagen zu bewirken.
- XXIV. Es bleibt der Compagnie fren, zu allen Zeiten Holzhandel zu schließen, und in Kriegs, und Friedenszeiten ungehindert zu handeln. Wenn auch durch Krieg und Verheerung der Compagnie Schade erwächst, wollen Wir solche Unglucks, falle berfelben, nach gehöriger Liquidation, baar ersehen.

Wenn Wir nun obermabnte Privilegia allergnadiaft accordiren, auch ber Compagnie bie Rrenheit benlegen, Chantiers an der Oder anzulegen, Schiffe daselbst zu bauen, und bergleichen jum Wallfische und Robbenfang auszuruften, auch mehrere gabriten von den zur Zatelage nothigen Geratbichaften in Stettin zu etabliren, jedoch foldergeftalt, baf de durch die dortige Kaufmannschaft in ihrem bisherigen Schiffbau nicht turbirt werde; fo ertennet die Compagnie folche allerhochste Unadenbezeigung mit dem allerunterthanigsten Dant, und wird fuchen, folche nach Beschaffenbeit ber Umitande bestens zu nugen; jedoch baß, mas ben Schiffsbau und die dabin einschlagenden Branchen aubetrift, ihrem Ermeffen nengestellt bleibe, folchen nach ihrer Convenienz anzufangen und zu betreiben. Uebrigens berfprechen die Interessenten ber Compagnie burch eigene Unterschrift und Untersiegelung, bas in Obigem verordnete und verabredete, jeglicher an feinem Theil treulich zu halten und zu erfullen; entsagen auch fur fich, ihre Erben und Erbnebmer, allen ihren Berfprechen juwiderlaufenden Ausflüchten und rechtlichen Wohltbaten insgemein, und insonderheit der Ausflucht Des Brethums, der Furcht und Ueberredung, der Berlegung über die Salfte, daß die Sache von ihnen nicht recht verständen, oder anderst verfaßt und niedergeschrieben fen, als wirflich verabredet worden, und allen bergleichen Beholfen, fie mogen Namen baben, wie fie wollen, und in ben Rechten bereits erbacht fenn, ober noch erbacht werben, alles mobimiffend und bedachtlich, ben mabrer Treue und sonder Gefahrde.

Urkundlich ist dieses, zu mehrerer Beglaubigung und Festhaltung, in duplo aussegesertigt, unterschrieben und bestegelt, und das von Sr. Königl. Majestat für Sich und Dero Nachfolger in der Regierung hochsteigenhandig unterschriebene und mit Dero Inspect

| •                                                                                                                                                                                                                          | چ. | trafe. | انر   | Mangelb. |       |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|-------|------|--|
| 4) Wenn fich ben Sausvistationen nur etwas an aufs Pfand geholten Gie                                                                                                                                                      |    | X16.   | ફ્રા. | Rthir.   | 2(16. | \$1. |  |
| cheln oder Buchedern vorfindet Finder fich ein mehreres vor, wird die Strafe, nach der Menge, doppele, auch drenfach angesetzt, die Buchedern und Eicheln confficirt, und gleich denen ad 6) & 7) zur Bessamung verwendet. | -  | 10     | 8     | ;        | -     | -    |  |

Die Verbrecher zahlen ausserdem das gewöhnliche Pfandegeld, und wird den Behorden bierzu von den Beanten nothigenfalls mit Nachdruck verholfen. Cassel ben Unserer Kriegs, und Domainencammer den 18ten September 1779.

Ad Mandatum speciale Serenissimi,

v. Wafenig. v. Zanthier.

Schminte.



### 31.

## Detroi der Königl. Preußischen Holzhandlungsund Schiffbaucompagnie, vom 23sten Dec. 1765.

(In die Rechte dieser Gesellschaft ist tie im Jahre 1771 angeordnete Nubholzcompagnie getreten. Man vergleiche hiemit Bergius Sammlung III. S. 360 u. s.)

ir Friederich von Gottes Gnaden, König in Preussen zc. 2c. 2c. urkunden und bekennen hiermit: Nachdem auf Uniern allergnädigien Besehl eine Holzhandlungscompagnie zu dem Zweck errichtet werden soll, damit nicht nur die Preisse des aus Unsern Forsten jährlich zu debitirenden Kausmannsholzes auf einen gewissen Fuß gesehet, sondern auch dadurch die Conservation der Forsten und die Wohlsahrt Unserer Unsterthanen besordert werden möge; so sind zum Ansang zu Errichtung solcher Holzhandlungssompagnie nachstehende Actionairs zusammen getreten, von denen ein jeder sur die einges zeiche

reichneten Summen fich verbindet, und fo wiel diefe Summen betragen', auf feine Ratam biefen Contract übernimmt, jedoch baß feiner von ihnen meber Uns, noch ber Gocietat, in fraent einem Stud fur mebr, ale fur die von ibm gezeichnete Summe. einftebet und hafe tet, insonderheit fich nicht in folidum verbindet, oder zu einem Machicula über seine Actie unter irgend einigerlen Bormand gezwungen ober genothigt werben tann. Wie nun bie Amabl ber Actien, Die Beit von ibrer Beiablung, Die Wahl der Actionisten und Die Groffe bes Konds ju bestimmen, bem Willfubr der Compaquie überlaffen wird : fo find auch bieies migen Actionairs, welche ferner burch fremwillige Gubscription in ber Gocietat eintreten und angenommen werden, ju biesem Contract fur ihrem Theil eben benienigen, und nicht mehreren Berbindlichkeiten unterworfen, als welche Die gegenwartigen Actiongire fur ihre Rata auf fich baben. Und ba einem jeden, nach gethaner baaren Bablung, bas vollige und unbeichrantte Eigenthum feiner Actie jutommt; fo bleibt bemfelben unbenommen , folche ju verlaufen, ju vertaufchen, ober auf irgend eine andere Art baruber ju ieber Reit nach eigenem Befallen zu bifponiren. Alles basjenige, mas zur Rubrung ber Direction und zur Specialeinrichtung bes Solibandels gebort, wird lediglich bem Butfinden der Compagnie ifberlaffen, und verftebt fich von felbft, daß die Bucher und übrigen rechtlichen Stude ber Compagnie von keinem Landes Collegio oder Commision inspiciret, sondern vielmehr moglichft fecretiret werben follen. Die Sache aber felbft und die Sauptverbindung von beiben Seiten betreffend, fo ift desbalb folgendes festgefest worden:

- 1. Nachdem Wir die pommerischen und neumarkischen Forsten von dieser Octroi auszus nehmen, und darunter nur bloß churmarkische und magdeburgische Forsten eins zubegreisen resolviret; so declariren Wir, daß Wir zusrieden senn wollen, wenn für das sogenannte Kausmannss und Stadholz in der Churmark allichrlich 70000 Rthlr., im Magdeburgischen 2643 Athlr, und also in Summa dren und siebenzig Tausend sechs Hundert dren und vierzig Reichsthaler erleget werden, welche Summa als ein firirtes Quantum von der Compagnie zu entrichten, ausserdem aber in jedem Jahr auch an Holzs und Stammgeld dersenige Groschen und 9 Pfenn. pro Athlr. zu erlegen ist, so zu Vertheilung unter die Bedienten und Verechnung der Obersorstneisteremolumenten gehört, damit dieserhalb keine Irrungen ben den Cassen entstehen konnen. Jedoch versteht es sich von selbst, daß dieses nicht als ein Jusa; der hiernach bestimmten Holzpreiße auzuschen sen, sondern daß es der Compagnic nachher in dem simtlichen Zahlungss Quanto sür das empsangene Holz zu gute gerechnet werden soll, und sie dasur nach Propore tion dieser Summe so viel mehr Holz empsange.
- II. Da aber ein für allemal festgesetzt ist, daß keinem, als der Compagnie, dasjes nige Holz überlassen wird, was in den Forsten als abgängig und forstmäßig zu fällendes Holz gefunden wird (worunter reises und unverdorbenes und zu Kaufsmannsgut tüchtiges, nicht aber roths und fliegenolmichtes, schwamms oder rinds fälliges Holz zu verstehen ist); so ist sie zwar, wie schon gesagt, nicht schuldig, jährlich ein mehreres, als die sestgesetzte Summe von 73643 Rthlr. zu bezahsten; weil aber dennoch in einem oder andern Jahr mehr forstmäßig zu fällendes Holz, als dieses Quantum beträgt, sich vorsinden könnte; so verspricht die Comspagnie

Dettoi bet Per enching findet, zu übernehmen, ganimannigut eichtig findet, zu übernehmen, ganimannigut eichtig findet, zu übernehmen, ganimannigut eichtig findet, zu übernehmen, ganimannigut eichtig findet, zu übernehmen, ganimannigut eichtig findet, zu übernehmen, ganimannigut eichtig findet, zu übernehmen, ganimannigut eichtig findet, zu übernehmen, ganimannigut eichtig findet, zu übernehmen, ganimannigut eichtig findet, zu übernehmen, ganimannigut eichtig findet, zu übernehmen, ganimannigut eichtig findet, zu übernehmen, ganimannigut eichtig findet, zu übernehmen, ganimannigut eichtig findet, zu übernehmen, ganimannigut eichtig findet, zu übernehmen, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig findet, ganimannigut eichtig Octroi ber preußischen Acon das neut fernet 2) daß, so lange sie solchen extraordinate Quantum and product of and product of all parties of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest of a solchest Eurne von erervereinafrem bei meinem Jahr überhaupt mehr als enten mis erervereinafrem Direction nicht wirklich verkauft und debis ererverein nach dem Arteil der Direction nicht wirklich verkauft und debis ererverein nach dem Arteil der Ouanner Ram, von neum er ihreiliche Etats Ouanner kam, von neum ihreiliche Etats Ouanner 24 The state frach dem Artiget gendthigt werden kaint, von neuem etwas ert sat, fie unter beinerlen ibriade Gtates Quantum ju übernehmen ert bat, fie unter keinerket ternen generen faint, von neuem etwas ert bat, fie unter keinerket won selbst versteht, daß die Ure und generalie ertragen in laffen, woben fich von jelbst versteht, daß die Ure und generalie ertragen in laffen, woben fich versteht, erreneren ju laffen, woben fich von selbst versteht, daß die Urt und Beise, die rechnen ju laffen, woben fich polit, es sen solches aus Meise, die rechnen ju laffen, wann die Compagnie ihr Holi, es sen solches aus Meise, die ertragere in laffen, word pas die Benfent, daß die Urt und Beife, die rechnen ju laffen, were Compagnie ihr Holt, es sen solches aus Unsern Forsten Zeit, wie und wann iches oder fremdes Holt, verlaufen. debieiern Forsten geit, wie und wann on oder fremdes Soly, vertaufen, debitiren, oder liegen oder ander einheimisches dem Ermeffen und Bohlaefallen ben Geneffen und oder ander einpennung dem Ermeffen und Bohlgefallen der Compagnie überlaffen laffen wolle, lediglich dem Compagnie auf obaedachte Northanden laffen wolle, teoigene Compagnie auf obgedachte Art jum Beften Unferer Forften bleiste Annairem Soly übernehmen mich bleiste gbas um Soly übernehmen muß, wird derfelben bis ju Ende der an ertraordinairem Rechnung ohne Linken alle der felben bis ju Ende der an extraoroumung in Rechnung obne Binsen überlaffen; jedoch muß fie, der Gis Contractique, resp Krieges und Domainencammern einen von der Direction derheit balber, resp Rrieges und Domainencammern einen von der Direction derpen wechfel gestellen. Collte bingegen die Compagnie ihrer Convenieng gemaß finden, aus eigenem frenem Willen auf ihr Unsuchen mehr Solz als die vorbin benamte ordinairen und extraordinairen Quanta, ju übernehmen; fo ift fie fchuldig, nach eigener Bahl folches fogleich baar ju bezahlen, ober eine nach Ermeffen des Generale Dbere Rinange Rrieges und Domainene Directorii binidnaliche Sicherheit zu ftellen. Sollte aber ber Compagnie nicht fo vieles an wirklichem Kaufmannsqut, als ju bem jahrlichen ordinairen Etats Quanto gebort, angewiesen werden tonnen; so ift fie nicht schuldia, desbalb emigen Borichuß zu thun, sondern hat nur bloß das ihr gelieferte Holz zu bezahlen, weil Wir den Schaden der Compagnie nicht verlangen. Da es aber für Unfer bochfte eigenes Intereffe und zur Confervation ber Compagnie bochftnothig ift, bag bie Preife des Ctab und Kaufmannsholies in den pommerifchen und neumarfifchen Rorften, den von Uns in Anschung der Compaquie festgesetten Preifen vollig egalifiret werden, damit der Compagnie in der Concurreng der Preife tein Nache theil jumachse: so versprechen Wir allergnadigft, daß Wir sowohl in Pommern, als in der Neumart, folhe Maagregeln durch einen zu erhobenden licent ergreis fen werden, daß dadurch dieser Endzweck auf eine gichere Urt erreicht werde. Wie Wir Uns denn vorbehalten, Die Compagnie unverzüglich ju benachrichtis gen, wie, wenn und durch mas fur Mittel foldes bewerffiellige worden fen, und Uns jugleich anheischig machen, darunter zu keinerlen Zeit, keine der Come paquie nachtheilige Abanderungen zu machen. Und ba ein für allemal der Bans bel auf der Oder und Elbe von einander feparirt bleibt; fo wird biermit nochmals ausbrucklich fentgefett, bag tein Raufmann Ronigliches, Cammeren ober auslandisches Boly von der Oder nach der Elbe jemals transportiren durfe; und wie bingegen der Bandel auf der Oder vollig fren bleibt; jo verfieht fich von felbit. daß die Compagnie, gleich andern Kauffenten, darauf licitiren, und Soli von Uns, von den Particuliers oder Aust indern erhandeln toune, und bleite der Compagnie fren und unbenommen, foldes, wie fie will, auf der Oder oder Elbe

٠,

ju transportiren, ohne auf ben Jino-Canal ober Friederich Wilhelms- Graben mit neuen Auflagen ober Verhinderungen auf einige Art beschweret ju werden.

- III. Die Zahlung dieser samtlichen Summe wird in klingender Munze, in jestigen guten Friedriched'or, das Stuck zu 5 Athle. gerechnet, entrichtet; und da Wir diese Zahlung in klingender Munze einheben wollen; so wird der Compagnie verstattet, ihre sämtliche Zahlung von Actien, oder wie sie Namen haben, ebens salls ausser der Banco verrichten zu können, und wird deshalb sowohl gegenwars tig, als kunstig von allen Zahlungen pro Boo. sowohl active, als pallive, ermittiret. Und da Wir allerhöchst seitgeseht haben, daß von diesem Quanto zu dem Hospstaats Holz-Transportgeld 10000 Athle, der Churmartischen Cammer gezahlet werden sollen; so werden die übrigen 63643 Athle, der Forstaasse in vollgulstigen Friedriched'or entrichtet.
  - IV. Da die Anweisung des Holzes ordentlicher weise ith Monat November geschehen muß; so wird die Zahlung von dem jahrlichen Erats Quanto von der Compagnie nicht ober, als in den von den Kausseuten beobachteten Terminen gefordert, und spatestens im Monat Marz berichtigt.
    - V. Die Urt der Bermeffung, nach welcher bas hole angenommen wird, ift porerft ben bem Gichenholz ber Rubitfuß, ben bem Rienen bingegen bas Rufmagf bet tange und Dicke, fo wie im folgenden Aten Artitel wird fluctweise mecificirt werden. Damit nun wegen der Art der Meffung ben den Forften teine Irruns gen entsteben; fo ift festgesett, daß ben dem Eichenholz sowohl das Stamme als Zopfende bewaldrechtet werden folle; demnachst wird das Stamm. und Zopfe ende im Durchmeffer gemeffen, beide Quanta gufammen abbiret, und die Salbe scheid bet Summe quadrirt, um barnach die Rubikmaaß nach ber lange bes gangen Stammes ju berechnen, ohne daß jedesmal erfordert werden tonne, ben gangen Stamm ju befchlagen, ober nach ber Schnur ju hauen. Damit aber ben benjenigen Baumen, fo am Stamm eine aufferordentliche Dicke baben, keine übermäßige Zahl von Rubilfüßen beraus komme; so ist bestimme, daß, wenn das Cichenholt 18 Boll und darüber an Bopf balt, alsbann bas Stamme ende dergestalt gerechnet werde, ale wenn es im Quadrat die Balfte mehr bielte, als das Zopfende beträgt. 3. E. ein Vanm von 50 Ruß, so am Zopf 18 Zoll im Quadrat enthalt, wird gerechnet, als wenn er am Stammende 27 3oll auss machte; und wenn diefes mit dem Quadrat der Grundflache des Zopfes jufame men gerechnet wird, betruge es 45 Boll, binfolglich die Balbicheid 22 30ll. Da aber auch die balben Zolle, ju Vermeibung aller unrichtigen Rechnungen, nicht in Unschlag gebracht werden sollen; so wurde die tubische durchgebende Grundflache eines folchen Baumes 22 Zoll betragen. Ueberhaupt aber ift zu bemerken, daß diese Bermessung gleich in der Rorst oder auf der Ablage, wie es die Compagnie verlanget, geschehen muffe, damit felbige mit der Bermeffung nicht aufgehalten werde, widrigenfalls die Bermeffung, wo fie von den forfte bedienten versaumet wird, auf der Ablage oder im Wasser geschiebet, um die Compagnie nicht aufzuhalten.

١

- VI. Es wird auch nicht erfordert, daß die Grundsidchen am Jopf und Stamm in vollige Wierecke gebracht werden, sondern es kann z. E. ein Baum am Jopf 303oll in der Breite, und 27 Joll in der Tiefe haben, und wird nach dieser Proportion demnichst die kubische Ausrechnung gemacht, daß z. E. 27 und 30 addiret, und die Halfte davon, 28, zum Maaß genommen wurde.
- VII. Sollten sich am Stamm in der Mitte, oder andern Orten, schabfafte Stellen, als: Aftlocher ic. befinden; so wird, wenn der Stamm sonft noch zu einigem Schiffbauholz seine gehörige Lange behält, (welche nie unter 16 3oll die am Zopf und 30 Fuß lang, der Compagnie für die nachgesetzten Preiße ausgedrungen werden sollen,) über und unter einer solchen schabhaften Stelle ein Fuß an der gamen Länge abgerechnet; wurden aber mehr derzleichen Schäden sich an einem Stamm besinden, und die Astlocher über I Zoll tief senn, oder aber der Baum roth; und fliegenolmicht, mithin zum Schiffbau untauglich senn, zund er dadurch zum Schiffbau unbrauchbar werden; so ist die Compagnie nicht schuldig ihn zu behalten.
- VIII. Die Compagnie empfangt das Holz nicht anders, als wenn es abgestammt ist; jedoch muß sie die Kosten des Hauerlohns vom Stamm sellst übernehmen, und es am Zopf und Stamm so zurichten, daß es gemessen werden kann. Wenn sie es aber auf dem Stamm lieber acceptiren wollte, um es noch einige Monate stehen zu lassen; so soll solches zwar auch accordirt werden, doch muß sodann eine convenable Urt der Ausmessung bestimmt werden, und salls man sich nicht dars über vergleichen könnte, wird das jährliche Holzs Quantum erlegt, und ben Absstämmung des Holzes Abrechnung gehalten.
- IX. Ben dem Kienenholz ist bloß der Jopf und die lange des Stammes zu meffen, indem die Dicke des Stammendes, so viel den Unterschied der Preife betrift, in keine Consideration kommt.
- X. Die Holzpreiße betreffend, so wird ben dem Eichenholz, ohne Unterschied der Sorten, der Aubikfuß mit 5 Gr. bezahlt, und geschieht die Ausmessung und Ausrechnung des innerlichen kubischen Gehaltes nach den vorbeschriebenen Schwen. Ben dem Kienenholz kann eigentlich nur dasjenige, so 50 Fuß und darwüber halt, zu Kausmannsgut gerechnet werden, und eine Kiene, so 50 Fuß und darwiber halt, zu Kausmannsgut gerechnet werden, und eine Kiene, so 50 Fuß lang ist, und 14 bis 16 Joll am Jopf halt, wird mit 6-Athlr. 12 Gr. bezahlt; eine von 60 Fuß und eben dieser Dicke, zu 8 Athlr.; von 70 Fuß zu 10 Athlr.; und wenn sich auch in den Revieren ganz gerade und zu Masten taugliche Kienen von 70 Fuß ohne einigen Ast und Krümmen, und von der zu Masten brauchbarren Irt Holz sinden wurden, so werden solche mit 12 Athlr. bezahlt.

Das Stabholz wird der Ring mit 27 Athle bezahlt, und zwar nach dem Maaß, wie es bis dato in der Churmark zu Picpenstäben geschlagen worden. Alle kleine Sorten, als: Orhofte Tonnene Rlapp: Franzbolz, werden nach diesem Maaß reducert, und zu Ringen und Piepenstäben gerechnet; als namlich: 4 Schock acht Stuck a 5 Fuß 2 Zoll lang, I bis 4 Zoll dick, in der Breite

Breite 4, 6, 7, Boll. Drhoft, 6 Schock 12 Stud a Le Auflie 230ffidune: mit bem Diepen übrigens egal. Tonnen, 8 Schock 16 Stud'a a Aufi:2 Roll lang. wie niche Dicke und Breite wie Diepenftabe. . Rangbalnin & Chock 122 Stud a 38 Boll, 5 bis 6 Boll tief, und 5 bis 6 Boll breit an ber Binnenkante. Rlappe boly, 12 Schock 48 Stuck a 32 Boll 4 bis 5 Boll tief, und 4 bis 5 Boll breit ::, ; an ber Binnentaute. Go viel Cchock, als bier (pecificiret find, werben aufleinen Ring Stabbolt gerechnet, und nach diesem Dagf der Compagnie in Unfern Sorften ju arbeiten erlaubt. Endlich die fogenannte Rielbuche betreffend; fo it artie mird unter biefer Benennung ein Stud Bolt verfionden melder ohne ichabbafte Breige, Krummen und Unibcher, in gerader Linie; so Ruß und batüber lang, am Ropf und Stamm aber burchgebends bis 2 Rug bick ift. Ein foldes Riels bolt wird von ber Compagnie, wenn es 50 Auf lang ift, mit 20 Athlr., und wenn es 60 embalt, mit 40 Rthlr. berablt. Es find aber diese Breife nur von bem nabe am Baffer belegenen Soll ju verfteben, and wird für jebe balbe bis anderthalb Meile vom Baffer, ben den Eichen pro Kubiffuß 6 Pfenn., ben den Rienen von den gesekten Preifen pro batbe Meile I Reble. 8 Gr., ben den Bus den von den gesetten Dreißen I Athle. 12 Br. pro balbe Meile abgezogen und ber Companie ju aute gerechnet, und ift felbige überhaupt nicht wider Willen cehalten, Solt ju nehmen, welches vom Baffer über bren Deilen entfernt ift. Bleichergestalt ift zwar die Compagnie nicht gehalten, furzeres Rienenholz, als von so Auf, ju übernehmen; weil aber die Art bes Solibandels auch die fleis nern Sortimente von Holz erfordert; fo werden auch folde Arten, als: Balten, Spatren, Schwammbaume und Bolbolz, aus Konigl. Berften, wie juvor, verlauft, und in foweit die Compagnie beffen ju ihren Transporten benothigt ift, fur die bisberige Forftrare ebenfalls ber Compagnie überlaffen. Das Krummbolz betreffend, so wird solches nach der üblichen Weise, das lager und Sammer besonders gemessen, wenn es auch gehauen, oder ber Rubitfuß bavon burch die Bant, ohne Ruckficht, ob die Bintel ftoft fteben ober nicht, mit 5 Gr. bezahlt, jedoch gleichfalls nach obigem festgefestem Berhannis auf die Entfernung vom Baffer. Das kleine Arummbolz aber wird von dem Kus bilmaaß ausgenommen, und nicht barnach, sondern nach bisberiger Art tractie ret, da ohnedem folches jum Schiffbau im Lande angewandt wird. lleberhaupt muß aber die Proportion des Gichen, und Rienenholies, welches die Compagnie m übernehmen schuldig ift, nach ber Convenienz der Gandlung eingerichtet senn, und von ihrem Ermeffen dependiren. Gollten fich in der Rolge burch den Rleiß ber Compaquie, oder ber Zeiten Umffande, Die Holpreife auf der Elbe ober Dber beffern; fo foll bemobnerachtet unter feinerlep-Bormand, mabrelto ber Dauer gegenwartiger Octroi, nicht die geringfte Erhobung von der Compagnie in Unsehung der Preife gefordert werden, allermassen selbige gegenwärtig so viel über den dermaligen Werth be ablt.

XI. Diejenigen Borrechte, die Wir dabingegen der Compagnie zusteben, find vorerst die erclusive Ueberlassung alles desjenigen Schiffbaus und Kaufmannsholzes, welches in der Churmart und Magdeburg sowohl in Unsern als Cammerenforsten tunglighin gefällt und debititt wird.

1.:

XII. Das

- XII. Das Privilegium, daß auf ber Spree, Havel, Doffe und bem Rhin, tein ausländisches Kaufmanns, noch anderes ausländisches Holz, als durch die Compagnie und mit deren Paffen verfloffer, und in den Zollen und Schleussen Rasthenow, Neuftadt an der Dosse und Havelberg pagiret werben soll.
- XIII. Begen des Bolges auf der Elbe baben Wir bereits Berfigung gethan, bak bas burchgebenbe fremde Bolt mit einem Transito-Impost von 10 pro Cent belegt fenn und bleiben foll, bas burchgebenbe Soll nach bem Maak ber Come pagnie gemesten, und nach ben Preifen ber Compagnie ergluirer, und hiernach Die 10 pro Cent gerechnet werden, widrigenfalls die Compagnie mie den Auslans Dern nicht murbe Preif balten, und Uns die verlangten hoben Preife beighten tonnen. Diefe Bebung foll indeffen a dato bes Contractes angeben, und fur biefelbe erhoben werden. Es macht fich übrigens bie Compganie, um die von Uns gegen fie geaufferten Absichten zu erfullen, bierdurch anbeischig, ben nans bafter Strafe, feinen Raufbolgcontrat mit den ofterreichischen, und in loecie bob. mischen Unterthauen zu schließen. Es foll aber auch bingegen ein jeber Raufs mann ober Particulier obne Ausnahme, welcher bergleichen bobmifches Soly, es fen jum Sandel ober ju feinem Gebrauch, tommen laffet, 30 pro Cent Tranfito ber Compagnie jur Strafe erlegen, welche 20 pro Cent auf eben bie Art, wie Die obbenannten 10 pro Cent berechnet, und von der Compagnie erhoben werden und ibr verbleiben follen.
- XIV. So lange dieses Octroi dauert, versprechen Wir aus Koniglicher Macht, daß sowohl das Jolls als Schleussengeld, in Absicht alles des Holzes, so der Compagnie zustehet, auf keinerlen Weise und unter keinerlen Vorwand erhöhet wers den soll, weshalb der accurate und bestimmte Jolls und Schleussetaris, wie er jest ist, der Compagnie übergeben, und zu einer beständigen Richtschnur dienen soll, woben erpresse resolvirt wird, daß das Holz in der Angabe nach dem bissberigen Werth, nicht aber nach den erhöheten kubischen Preisen evaluiret werde. Die Actien der Compagnie und ihre Effecten, imgleichen die Besoldungen ihrer Bedienten, sind von allen Abgaben fren, und von allen Repressation erimiret; mithin können dieselben unter keinerlen Vorwand, auch sogar wegen Herrschaftslicher Pratensionen, nie mit Arrest beleget werden. Aussetzelm erlauben Wir der Compagnie, ein besonderes Siegel unter allerhöchst Unserer Autoritätzu su sübren.
- AV. Da auch, was das Holz derer von Adel und Basallen betrift, dieselben ben ihrer in der Lehensassecuration und sonst gegründeten und den kandesgesesen gemassen Freiheiten und Rechten, ihr Holz, wie sie wollen, zu verkaufen, nach wie vor geschüset, und überhaupt jedem Sigenthümer im kande die frene Disposition über sein Holz gelassen werden soll; so ist jedoch der Compagnie hochst billig, in Beetracht daß durch deren Sinrichtung eine ansehnliche Vermehrung des wahren Werthes alles Kausmanns oder Schiffbauholzes zum Vortheil und Vereicherung des ganzen kandes bewirft wird, das Necht zugestanden und Araft dieses ertheilt, über alles Kausmannsholz, so adeliche und andere Besiser der lande auter

9

auter in der Churmart und Magdeburg jum auswartigen Debit vertaufen mole len ben Berfauf zu ererciren, bergestalt, bak alles zu veräufternbe Raufmannse bolt jederzeit der Compagnie vorber angeboten werden muffe. Rindet die Come pagnie ihrem Besten nicht gemaß, felbiges anzunehmen; fo ift sie verbunden. fich fogleich und ohne Zeitverluft zu erklaren , worauf fie bem Berkaufer auf bas angemelbete Solz einen Daß zu ertheilen bat, als ift berfelbe aledenn berechtie get, foldes, fo gut er tann, ju vertaufen. Wenn die Comvaanie das ihr anges tragene Bolt taufen will; fo ift fie gebalten, dem verkaufenden Edelmann oder anderm Particulier dieselben Preife, ale fie Une verfprochen, ju bezahlen, und sogleich ben Vollziehung des Kaufcontractes die ganze Kaufsumme durch Wechsel Darüber auf klingende Munze und Zahlung in 6 Monaten a dato des Contractes gerichtet, ju berichtigen, indem der schleunige Solzverlauf ofters die einzige Resource einer verschuldeten Ramilie ausmacht. Wenn der Berfaufer ben Antragung feines holtes burch einen mabren, nicht fimulirten Contract (moben bemerten, daß jeglicher Betrug, fo bierunter durch falfche Ungaben gemacht merben tonnte, mit Confiscation des gangen Soly Quanti bestraft werden foll.) bewiesen, daß ihm bobere Dreifie, ale die ben der Compagnie festgesekten, verfprochen maren; so ist die Compagnie schuldig, wenn sie nicht eben diejenigen Preife eingeben will, von dem Bertauf ju abstrabiren und dem Bertaufer somohl auf ber Elbe, ale jur Berichiffung auf der Ober, ungesaumt ben Grene paß auf das eingemeldete Bolz zu ertheilen, welches aber nur bloß einlandische Berfaufer angebet.

XVI. Kein Holz darf ohne Frenpaß der Compagnie, oder ohne auf ihre Rechnung zu gehen, ausgeführt werden, ben Strase der Consiscation; jedoch darf die Compagnie mit ihrer Erklarung, und demnachst mit Ertheilung ihrer Passe, nicht saumen, in sosen namlich dieses das ihr angehotene Holz der Particuliers betrift, im widrigen Fall über die geschehene Ausrage einem solchen Verkauser ein gesrichtliches Attest ertheilt, und solches nach Verlauf dren Wochen a dato an, daß er der Compagnie sein Holz offeriret, anstatt eines Passes ad interim dienen soll, damit ihm aus der Verzögerung kein Schaden erwachsen könne. Sollten aber zwischen der Compagnie und denen von Adel, und andern Particuliers, Streitigkeiten entstehen; so ist das Landes Justig Collegium der Proving, wors inn das Gut, wegen dessen Holzes auf eine oder andere Urt Streit entsteht, beles gen, das Forum competens, woselbst die Compagnie, auch in Ansehung der Particuliers zu leistenden Zahlungen, in erster Instanz Recht nehmen muß.

XVII. Die Dauer des gegenwärtigen Octrois ist von Uns auf 10 nach einander folgende Jahre bestimmt, dergestalt, daß solche mit Trinitatis 1766 anhebet, und auf Trinitatis 1776 aufhöret, wiewol Wir daben allergnädigst versprechen, auf eine billige Urt die Prolongation, wenn sie verlangt wird, zuzugestehen.

XVIII. Da für das lettere Jahr auf eine Quantitat an Kien- und Sichen- noch bis jest unangezeichneten Wahlbaumen in der Mittelmark licitirt werden follen, deren Verkauf ausgesetzt geblieben, weil erst die Erklarung der vorgewesenen Beckmanns Gesese I. Theil.

Banco-Handlungscompagnie eingeholt werden sollen; so wird der jesigen Handlungssocietät verstattet, in eben dasselbe Recht zu treten, und für die Summe von 52000 Athle. dieses Holz zu übernehmen, so wie es in vorigen Zeiten, und ebe die jesige Sinrichtung getroffen, hiermit gehalten worden. Ebenermassen soll auch der Compagnie ein anderweitiges kleines Quantum nach dem alten Fuß von Wahlholz und Staben, in sofern letztere nach dem seitigesetzen Maaß ges hauen, und unverdorben sind, so noch zu der Ersüllung des vorsährigen Forste etats gehört, überlassen werden.

- XIX. Da ferner in vorigen Zeiten ben Solibandlern jedesmal fren gestanden, und es durchgebende der Bebrauch gewesen, das eichene Solt mit famt der Borte auss sufabren; fo wird bierdurch festgesekt, daß an aller berjenigen Borte, welche die Bolibandlungscompagnie von ben ihr zugewiesenen Stammen abichalen zu laffen aut finden murde, ihr das vollige Gigenthum verbleibt, und fie berechtigt ift, folche bier und da, an wen fie will, ju verkaufen. Begen ber jum Transport erforderlichen Nothwendigfeiten, als: Schricken, Latten, Klamven, Nagel, Weeben, Softblode, Scharpen ze, follen folche, wie auch die bisberigen fleinen Beguemlichkeiten, obnentgeltlich ber Compagnie in Unfern Forften gelaffen wers ben, fo wie es bisher gebrauchlich gewesen und ben Raufleuten jugestanten wore ben, ohne baß jedoch die Compagnie foldes auch von denen von Abel ben bem von ihnen verfauften Sol, als eine Schuldigfeit zu pratendiren berechtigt fenn foll, mofern die von Aldel und andere Particuliers fich in den Kaufcontracten, die fie mit andern Kaufern errichtet, bagt nicht verbindlich gemacht haben, als in welchem Rall fich von felbit verftebt, daß die Compagnie ben Erereirung bes Borfaufes, in die Richte des Raufers tritt. Inmittelft fteht ber Compagnie fren, ben Schließung der Contracte mit Privatpersonen fich dergleichen Bes durfniffe jur Rlofferen namentlich mit auszubedingen.
- XX. Damit die Compagnie sowohl zur Aussuhr, als Flosseren ihres Holzes auf alle mögliche Art befordert und geholfen werde; so besehlen Wir Unsern samtlichen Krieges und Domainencammern, Forsts und andern Bedienten, auf das nachs drücklichste hierunter, so viel in ihrem Vermögen steht und einigermaffen thunslich ist, hülstliche Hand zu leisten, und für billige Preiße die Unterthanen zu den Ansuhren und der nöthigen Handarbeit zu animiren.
- XXI. Wir verstatten überdem der Compagnie, wenn sie es nothig erachtet, ein Mitsglied der Kriegss und Domainencammer auszusuchen, welches dahin autoristet wird, um in einer jeden Forst zu untersuchen, was und welches Golz vorhanden, so der Compagnie überlassen werden taun, von welcher Quantität solches sen, und was souft ben Ablieferung und Vermessung des Holes wischen den Forst-bedienten und Empfängern der Compagnie vorsallen tounte, gleich auf der Stelle zu schlichten, und als ein in Konigl. Diensten stehender Bedienter dars über zu decidiren. Wir werden bloß hierzu den Vorspann nach erdonnausmissis ger Bezahlung geben; jedoch versprechen Wir, daß ein solcher, wenn er sich seiner Obliegenheit wohl acquittiret, vorzüglich zu einer Obersorsmeisterbedienung gebraus

gebrauchet werden soll, zumal ihm auch diese beständige Bereisungen die allergenaueste Kenntniß von allen Forsten verschaffen konnen; von Seiten der Compagnie soll derselbe hingegen nur dieses zu genießen haben, daß ihm das ganze
Jahr hindurch gewisse von der Compagnie festzusehende Didtengelder gegeben
werden sollen.

- XXII. Sollte auch ben Ablauf des letteren Jahres von diesem Octroi sich zutragen, daß die Compagnie einen starken unwerkauften Holzvorrath behielte; so hat-selbige die Frenheit, solchen mit eben dem Necht zu debitiren und zu verkaufen, wie sie es wahrend gegenwartigen Contract gehabt hat.
- XXIII. Sollte wider Vermuthen ben den hannoverischen und medlenburgischen Slbjollen, oder irgend sonft, jum Schaden der Compagnie einige Zollerhöhung vorges
  nommen werden; so werden Wir allergnadigst geruhen, dieses der Compagnie
  völlig zu verguten, und gleich baar von der jährlichen Summe abziehen zu laffen,
  oder die Abstellung sothaner neuen Austagen zu bewirken.
- XXIV. Es bleibt der Compagnie fren, zu allen Zeiten Holzhandel zu schließen, und in Kriegs, und Friedenszeiten ungehindert zu handeln. Wenn auch durch Krieg und Verheerung der Compagnic Schade erwächst, wollen Wir solche Unglücks, falle derfelben, nach gehöriger Liquidation, baar ersegen.

Wenn Wir nun oberwähnte Privilegia alleranabiast accordiren, auch ber Compagnie bie Prepheit beplegen, Chantiers an der Oder anzulegen, Schiffe daselbst zu bauen, und bergleichen jum Wallfiche und Robbenfang auszuruften, auch mehrere Rabrifen von ben gur Tatelage nothigen Gerathichaften in Stettin ju etabliren, jedoch foldergeftalt, daß deburch die dortige Raufmannichaft in ihrem bisherigen Schiffbau nicht turbirt werde; b erkennet die Compagnie folche allerhochfte Gnabenbezeigung mit bem allerunterthanigften Dant, imb wird fuchen, folche nach Beschaffenbeit ber Umitande bestens zu nugen; jedoch baf , mas ben Schiffsbau und die babin einschlagenden Branchen aubetrift, ihrem Ermeffen Gengestellt bleibe, folchen nach ihrer Convenienz anzufangen und zu betreiben. Uebrigens Berfprechen die Interessenten ber Compagnie burch eigene Unterschrift und Untersiegelung, bas in Obigem verordnete und verabredete, jeglicher an feinem Theil treulich zu halten und zu erfullen; entsagen auch fur fich, ihre Erben und Erbnehmer, allen ihren Berfprechen jumiderlaufenden Ausfluchten und rechtlichen Wohlthaten insgemein, und insonderheit der Ausflucht des Jrrthums, der Burcht und Ueberredung, der Berlegung über die Balfte, baf bie Cache von ihnen nicht recht verstanden, ober anderft verfagt und niedergeschrieben fen, als wirklich verabredet worden, und allen bergleichen Beholfen, fie mogen Namen baben, wie fie wollen, und in den Rechten bereits erdacht fenn, oder noch erdacht werden, alles mobimiffend und bedachtlich, ben mabrer Treue und sonder Gefabrde.

Urkundlich ist dieses, zu mehrerer Beglaubigung und Festhaltung, in duplo aussezesertigt, unterschrieben und bestegelt, und das von Sr. Königl. Majestat für Sich und Dero Nachfolger in der Regierung hochsteigenhandig unterschriebene und mit Dero Institut

siegel bekräftigte Eremplar der Compagnie jugestellet worden, dagegen selbige das zwente Eremplar unter Hand und gewöhnlichen Petschaften ihren jegigen samtlichen Actionairs prtradirt hat.

So geschehen Berlin ben 23sten December 1765.



32.

## Königl. Preußisches Meglement zum Verhalten der Schiffsknechte, so von Hamburg nach Berlin und zurück fahren, vom 14ten Julii 1777.

cmnach Seine Konigliche Majeftat von Preuffen, zc. zc. Unfer alleranabigfter Berr, bodiftmiffallig vernommen, daß diejenigen Schiffstnechte, welche die jur Chure markifchen Schiffergulbe gehorige, nach Samburg und jurud fahrende Schiffer auf ihren Schiffsgefaffen haben, fich unterfteben, dem Reglement vom 23ften Uvril 1735, ingleis chen dem Wafferschautreglement de Anno 1-67. bem allergnadigiten Reseript vom 16ten Mary 1774. und dem im Druck erlaffenen Avertiffement vom 2ten Man 1774., nicht mine der der Allerhochsten Berordnung vom ersten Februar 1776. und dem darauf fich grundene ben Bulbeichluffe vom 21ften Zebruar d. a. juwider zu leben, fich den Schiffern ober ibs ren Schiffsschreibern auf allerhand Urt und Weise sowohl in hamburg, als auch untermes gens und bier in Berlin, ju widerfegen, und fogar Meuterenen und Tumult anjuftiften: Allerhochstdieselben aber nicht gemeinet find, den unbandigen Schiffetnechten ben dergleis den Uebertretungen der Befehe und folden wider die Schiffer, deren Schreiber oder wiber andere rubige und ordentliche Schiffelnechte auszuübenden Widerspenfligkeiten und Freiff im geringften nachzuschen, vielnicht jo anadig, als ernftlich wollen, daß nicht nur bem Chif ferprivilegio de Anno 1716, und Reihefahrtsreglement de Anno 1748, gemaß, alle Orde nung in Schiffwerten benbehalten, fondern auch den vorgedachten, jum Beften der Schife fahrt und des Commercii erlaffenen allerhochften Reglements und Berordnungen auf bas genauefte nachgelebet werde:

Alls haben Allerhochstgedachte Se. Konigl. Majestat, zur Steuer aller fernern Unordnungen und Tumults ben der Schiffahrt auf der Elbe, Havel und Spree, allergnaddigst resolviret, das nach dem von Allerhochstdero Herrn Baters Majestat, Glorwürdige sten Andenkens, hochsteigenhandigen Beschl vom 30sten Marz 1730. zum Verhalten der von Hamburg nach Berlin und zurück fahrenden Schiffsknechte von Dero Churmarkischen Kriegss und Domainencannner durch offentlichen Druck und Anschlag publicirte Reglement vom 23sten April 1735, hierdurch nicht nur zu erneuern, sondern selbiges auch in einigen noche

nothwendigen Puntten zu erweitern, und auf die jegige Zeiten einzurichten und naber zu bestimmen. Allerhochstdieselben wollen daber, daß diejenigen Schiffstnechte, welche sich auf ben Schiffsgefigen derer nach und von Samburg fahrenden Schiffern befinden, fur alle ungeziemende Aufführung und Widerspenstigkeit zu verwarnen und denenselben alles Erne ftes anzudeuten: daß

- I. sie sich an dem ihnen nach dem Königl. allergnädigstem Rescript vom 16ten Mar; 1774. und gedrucktem Avertissement vom 2ten Man 1774., statt der sonst üblich gewesenen freven Rost, accordirten Lohn begnügen;
- II. sich aller Thatlichkeiten und Unruhe auf den Schiffen fernerweit, und zwar bes Strafe der Karre, enthalten, auch sich gegen die Schiffer und deren Schreiber bescheiden aufführen;
- "III. fie nicht befugt sonn sollen, das volle tohn eber, und zwar die Vollreisenden, als nach geendigter Reise, nemlich von Hamburg anbero und wiederum daßin zustud, die übrigen Juknechte aber, als wenn fie den Ort ihrer Bestimmung, nems lich Berlin und Havelberg, erreicher, zu fordern;
- IV. fie fich begnügen laffen sollen, daß ihnen, wenn fie im Winter nach Sause geben, das taufgeld, und zwar Zwen Groschen pro jede Meile, aledenn gereicht werde, wenn fie im Frühjahr ben offenem Waffer sich wiederum auf den Schiffen von Sause eingefunden, den volligen tohn aber sollen fie nicht eber, als nach geene digter Reise zu heben befugt senn;
- V. fie, wann die Schiffe unterwegens befrieren, ohne Murren und Widerrede Ucht Tage von dem Tag der beschehenen Befrierung angerechnet, auf den Schiffen annoch verbleiben und die Witterung abwarten, auch die alsdenn auf den Schiffe fen zur Aussicht und Bewahrung der Schiffe und Guter bleibenden, ein mehres res als Sechs Grofchen täglich Wartegeld nicht verlangen sollen;
  - VI. sie sich dem Privilegio de Anno 1716. gemäß bezeigen, und nicht berechtiget sein sollen, für die dren Wochen, da die Schiffer nach ermeldetem Privilegio warten muffen, einiges Wartegeld zu fordern, sondern sich mit dem nach dem Königl. allergnadigsten Rescript vom 16ten Marz 1774. und dem Königl. gedruckten Avertissement vom 2ten Man 1774. bestimmten tohn zu begnügen;
- VII. die Berliner Zuknechte nicht eber, als bis fie die Schiffe und Guter allbier jum Pachhof mitgebracht, ihr lohn verlangen, noch ihnen folcher gegeben werden folle;
- VIII. das Winterlohn alsdann, wann sie mit den Schiffen den Idten November am Pachhof angekommen, seinen Unfang nehmen, und ihnen gegeben werden, auch ben einer unterweges geschehenen Befrierung solches mittelmäßig bestimmt were den solle, und
- 1%, sie sich dem Schautreglement de Anno 1767. zu Annehmung derer, der Konigl. allergnadigsten Berordnung vom ersten Februar 1776, eingerichteten Schautsatteste willig und gehorsam unterwerfen sollen.

Widrigenfalls aber, und dafern ein oder der andere dagegen zu handeln und vom sehlich zu ercediren sich gelüsten lassen sollte, sollen die Accises Bolls und Licentbediente, auch Magistrate in den Stadten, Beaute und Gerichtsobrigkeiten auf dem kande, welchen die Schiffer, oder deren Schreiber und Stenerleute solches anzeigen werden, besonders aber das hiesige erste Justizamt Mühlenhof, hiermit besehligt senn, die Uebertreter sosort anzus halten, auch die Chefs und Commandeurs der Regimenter in den Stadten zu requiriren, darunter allenfalls zu afistiren, und der Churmarkischen Krieges und Domaineucammer das von Bericht abzustatten, damit die Verbrecher andern zum Erempel zur gebührenden Strate gezogen werden können. Die auswartigen Gerichtsobrigkeiten aber werden hiermit dienste streicht ersuchet, die Uebertreter dieses Reglements auf die Anzeige der Schiffseigener oder ihrer Schreiber und Steuerleute zu Ersüllung alles dessen, was in diesem Reglement versaßt, gesällig anzuhalten.

Und da Allerhochst ermeldte Seine Konigl. Majestat über biese erneuerte und erweiterte Verordnung steif und fest gehalten wissen wollen, auch solche den Schiffstnechten zur Nachricht und Uchtung zum Druck zu befordern, und sowehl zu tenzen im Zolle und tie centhans, als übrigen an der Havel besindlichen Zollstädten und hier in Berlin auf den Pacthosen, und wo es soust notigig senn mochte, zu affigiren, überdem solches durch das Intelligenzblatt publiciren zu lassen, allergnadigst verordnet.

So laffen Allerhochstoieschen Dero Beamten, Magistraten, Accise Bolls und lie centbedienten, Gerichtsobrigkeiten, Schulzen und Gemeinden derer an der Elbe, Havel und Spree belegenen Stadte und Dorfer, besonders aber Dero ersten Justizamt Muhlens hof, hiermit allergnadigst anbesehlen, sich hiernach allergehersamst zu achten, und dahin zu sehen, daß auf keinerlen Weise von den Schiffeknechten wider diese Verordnung gehandelt werde, auch ersordernden Falls den Schiffern wider die widerspenstige Schiffeknechte überall hüssliche Hand zu leisten; die auswärtige Gerichtsobrigkeiten aber werden unter der Versprechung des Reciproci um die Rechtshulse hierdurch nochmalen dienstsreundlich ers siechet.

Urkundlich haben Seine Konigl Majestat diesem Reglement Dero Churmartisches Kriegs, und Domainencammerinsiegel bendrucken, auch von Dero dazu verordneten Prasident, Directore, Oberforstmeistern und Rathen unterzeichnen lassen.

Gegeben zu Berlin, den 14ten Julii 1777.

- (L.S.) Konigl. Preuß. Churmarkische Kriege, und Domainencammer.
  - v. Siegroth. Michaelis. v. Mauschwitz. v. Krosigk. v. Schönfeld. v. Vornstedt. Rornmann. Bohme. Naumann. Krusemark. Schmid. Lengnich. Neuhaus. Schirmeister. Grote. Bar. v. Hohberg. Vartsch. Suchausen. Botticher. v. Ziegler. Baper. Kahle. Koch. Braun. Siehmann. Bar. de Lamotte, Müller.

#### AVERTISSEMENT.

a ju Ginführung, und Begrundung mehrerer Ordnung ben der hamburgischen Reihes fahrt ad instantiam der Churmdreischen Schiffergulde approbirt worden, daß den Schiffsleuten nach specificirtes lohn und ein mehreres nicht gegeben und bezahlt werden soll, nemlich:

#### 1) Auf großen Fahrten im Sommer.

Dem Sauntfteuermann Runftig Rtblr. und eine und eine balbe Conne Bier.

Dem Unterfteuermann funf und vierzig Rthlr. und eine und eine halbe Conne-Bier. Denen zwen Bothsleuten, jedem vier und zwanzig Rthlr. und eine und eine halbe

Tonne Bier.

Dem Kanning bren und zwanzig Rthlr. und eine und eine halbe Tonne Bier.

Den übrigen Bollreisenden, jedem zwen und zwanzig Ribir. und eine und eine balbe Sonne Bier.

Den Berliner Bufnechten, jedem zwolf Reblr. und dren Biertel Conne Bier.

Den Savelbergischen Zulnechten, jedem feche Rthlr. und eine balbe Tonne Bier.

#### 2) Auf großen Fahrten im Winter.

Dem Hauptsteuermann vier und funfig Riblr. und eine und eine halbe Conne Bler.

Dem Untersteuermann seche und vierzig Rthlr. und eine und eine halbe Conne Bier.

Den zwen Bothsleuten, jedem funf und zwanzig Athlr. und eine und eine halbe Tonne Bier.

Dem Kanning Ber und zwanzig Riblr, und eine und eine halbe Tonne Bier.

Den übrigen Bollreisenden, jedem dren und zwanzig Riblr. und eine und eine balbe

Den Berliner Bufnechten, fedem drengebn Ribir. und eine Tonne Bier.

Den Pavelbergischen Butnechten, jedem fieben Rible. und bren Biertel Conne Bier.

(Wenn aber die Gefasse unterwegens bewintern; so wird kein anderes tohn weiter bewilligt, und mussen die Schiffsleute vor das nemliche tohn die Gestässe ben ausgehendem Wasser an Ort und Stelle nach Hamburg liesern, und dasur bekommt alsdanu ein jeder bis nach seiner Hesmath hin und zurück pro Meile zwen Gr. als taufgeld. Sollten aber die Gesasse zu Berlin verwintern; so wird von obgedachtem tohn, jedem Vollreisenden zehn Athle. decourtirt, ben Steuerleuten aber sechszehn Athle. abgezogen.)

#### 3) Auf Jagben im Sommer.

Dem Steuermann vier und zwanzig Rihlr. und eine Lonne Bier.

Den zwen Bothvleuten, jedem fechozehn Rthlr. und eine Tonne Bier.

Dem Raming fechezehn Riblr. und eine Conne Bier.

Den Bertindr Inknechten, jedem eilf Riblir, und eine Conne Bier.

Den Savelbergifchen Bufnechten, jedem eilf Miblr. und eine balbe Conne Bier.

#### Jubenordnung'.

#### 4) Auf Jagben im Winter.

Dem Steuermann sechs und zwan ig Rthlr. und eine Tonne Bier.

Den zwen Bothsleuten, jedem fiebengebn Rtblr. und eine Tonne Bier.

Dem Kanning, nebst übrigen Vollreisenden jedem fiebenzehn Reblr. und eine Conne Bier.

Den Berliner Buknechten, jedem zwolf Richle. und eine Tonne Bier.

Den Savelbergischen Zuknechten, jedem fechs Athlr. und dren Biertel Conne Bier.
(Icooch wenn die Gefasse unterweges bewintern; so wird es eben so, wie ben den großen Fahrten damit gehalten. Collten aber die Gefasse zu Berlin überwintern; so wird von obgedachtem tohn, dem Steuermann sieben Athlr. und iedem Bollreisenden vier Athlr. abgezogen.)

So wird solches jedermanniglich, insbesondere aber dem commercirenden Publico, und ben Schiffern, auch deren Leuten, jur Nachricht und Uchtung hierdurch befannt gemacht.

Signatum Berlin, ben 2ten Man 1774.

Konigl. Preuß. Churmarkische Kriege- und Domainencammer.



#### 33.

#### Judenordnung für die churfürstl. sächsische Residenzstadt Dresden, vom 15ten September 1772.

S hat die in hiesiger Residenzstadt bis anhero geduldete Judenschaft die ihr ertheilten Concessiones zum Theil dergestalt überschritten, daß sie unter dem Namen ihrer Kinsder, Domestiquen und Gesinde, die größtentheils wiederum besondere Haushaltungen aussmachen, ganze Familien anhero gezogen, wodurch deren Anzahl also vermehrt worden, daß die überhand genommene Menge sowohl dem Commercio überhaupt, als auch der Handlung treibenden Bürgerschaft nicht anders, als zum größten Nachtheil gereichen, und es den Juden selbst an einem ehrlichen Gewerbe und hinlanglichen Mitteln zu Entrichtung ihrer Abgaben gebrechen muß. Ob nun wohl das, wegen Einschränfung der Juden und ihres Handels, vorhin unterm 16ten August 1746. ims kand ergangene Mandat, als ben welchem es in Fällen, wo allhier etwas anders ausdrücklich nicht diponirt wird, auch in Ausschung der Etadt Dresden, unverduderlich bewendet, in den mehresen Etücken klare Maaße gibt, und verschiedene heitsame Einrichtungen enthält; so ersordert dennoch die Norhwendigkeit, den mancherlen Ausslüchten und Mißbrauchen, wodurch selbige vereitelt worden.

worden, auf die Zukunfe bestmöglich vorzubeugen, und die eingeschlichenen Mistrauche affen Senftes abzusiellen. Wannenbero gegenwartige Judenordnung für hiefige. Stadt, zu jedermanna genauer Machachtung, ben Vermeidung der darinnen angedrofieten Grafen, hiermit eingeführt und bekannt gemacht wird.

#### S. 1.

Es sollen in hiesiger Residenz hinführo keine Juden anders, als auf ein von Ihro Churfurstl. Durcht. eigenhandig unterschriebenes Decret, geduldet, alle andere Concessiones und Protectoria aber ganzlich abgeschaft senn, immoßen benn Chursurstl. Durcht. Dero Collegia mit der erforderlichen Verhaltungsmaaße, auf die Falle, da selbige die Duldung eines Juden für rathsam erachten, besonders versehen.

#### S. 2.

Damit jedoch der Status der Juden nicht allzubeschwerlich, und ihnen die ungewisse Dauer ihres Ausenthalts alibier nicht eine Beranlassung zu allerhand Bevortheilungen sent moge; so sollen zwar die denselben zu ertheilenden Concessiones, da solche einem jeden, der sich deren unwurdig macht, ohnehin wieder abgenommen werden konnen, nicht blos auf Wiederruf ausgestellet, jedoch die Weiber, Kinder und judische Bediente in denselben auss drücklich benennet werden.

#### §. 3.

Dahoro hat derjenige Jude, der eine Veranderung mit seinen judischen Bedienten bornimmt, solche nach Maaßgabe des Mandats vom 16ten August 1746. ben dem Gouvernement allhier, damit ihm auf diesem Fall ein neuer Bedienter von eben dem Geschlecht, als die abgegangene Person gewesen, paßiren konne, unverzüglich anzuzeigen, allda die neuanzunchmenden, in der vorigen Stelle tretenden Personen selbst vorzustellen, und sernern Bescheids zu gewarten. In den Fallen aber, da ein unverhepratheter concesionirter Jude sich nachher verehelichet, oder einer, dessen in der Concesion beniemte Ehefrau versstorben, wieder henrathet, oder ein Kind stirbt, oder gebohren wird, ist es genug, daß die dergestaltige Veränderung in dem nach dem 19ten spho einzureichenden monatlichen Verzeichnis, ben dem auf die Veränderung zunächst solgenden Monat, genau augemerkt werde.

#### §. 4.

Als Kinder sind die Sohne der judischen Hausvater, sie senn nun verehelichet oder unverehelichet, so lang als sie keine besondere Familie ausmachen, sondern in ihrer Eltern Haus und Rost leben, die Tochter aber nur so lang sie unverehelichet sind, zu betrachten, mithin die Sohne, so bald sie, es sen nun in verhenrathetem oder ledigem Stande, sich aus ihres Vaters Haus und Kost absondern, die Tochter hergegen indistincte, so bald sie sich verehelichen, aus der vaterlichen Concession, zum Aufenthalt hieselbst nicht mehr berechtiget, sondern dergleichen ferner, nach Maassgabe des Sten Sphi zu suchen schuldig.

#### §. 5.

Reinem judischen Hausvater wird erlaubt, mehr denn zwen judische Bediente als Anechte oder Magde zu führen, also daß selbige unverehelichet senn, und wirklich in des Beckmanns Gesetze I. Cheil.

Hausvaters Lohn und Brod stehen muffen, widrigenfalls der ober diesenige, die in dem Diensten des Hausvaters, der sie augibt, nicht befindlich, wenn er auch ausserhaft, med wirkliche Bediente nicht hatte, allhier nicht geduldet, sondern sosort ausgeschaft, und ber Hausvater, welcher den Missbrauch verhänget, um 50 Thir. gestraft werden soll.

#### §. 6.

Den Kindern und Angehörigen, ingleichen den Bedienten des privilegitten Sauss vaters wird die fernere Unterhaltung von Bedienten, wie foldes geithero haufig geschehen, biermit ben 50 Ehr. Strafe auf jeden Contraventionsfall ichlechterdings unterjagt.

#### §. 7. 1

Alle übrige Anverwandte eines judischen hausvaters find anders nicht in dessen Conscession begriffen, als daß, statt eines jeden, ein Bedienter, und wenn deren zwen find, beide Beciente wegfallen, nur den fall ausgenommen, da em judischer hausvater seine Mutter, Schwiegermutter oder unverehelichte Schwestern, allerseits ohne Kinder, voles ganz unvermögende Unverwandten, die ihrer Leibesumstände halber zu einigem Gewerbe nicht tüchtig, in seiner Kost hatte, welchenzalls er solche mit dem Bedientenquanta ben der Personensteuer verrechten mag, jedoch selbige speciatim auf der Concession, nach Vorschrift des zien Sphi, bemerken zu lassen schuldig ist.

#### §. 8.

Wenn eines judischen Hausvafers Sohn, nach Inhalt des 4ten Sphi durch seine Darstellung einer separatæ Oeconomiæ, ingleichen eine Tochter durch ihre Berehelichung, das Recht, auf ihres Baters Concesion hieselbst zu bleiben verlieret, und um eigene Consession ansuchen will, ist solches sosort respective ben dem Amt oder Stadtmagistrat allbier zu melden, und eine zuverläßige Specification des Vermögens allda einzureichen, sowohl die Art, auf welche die neue Familie sich zu nähren gedenket, anzuzeigen, worauf das Amt oder der Rath nach Unterschied der Fälle genaue Erkundigung über das Angeben einzuziehen, und von den besundenen Umständen ein glaubwürdiges Attestat auszustellen hat, welches der Bittschrift, in welcher nach dem S. 1. böchstes Decret gesucht wird, benzulegen ist, ehne dessen Erlangung aber denen aus des Vaters Haus und Kost gerretenen, und resp. Renverhepratheten, der Ausenthalt allhier nicht länger, als 8 Tage nach erfolgter Verehelichung, zu gestatten ist.

#### §. 9.

Wenn ein privilegirter Jude entweder- sein Domicilium verandert, und auch nut für seine Person, an einen andern Ort siehet, oder gar stirbt; so verloscht dadurch die ers haltene Concession auch megen dessen hinterbleibenden Familie und samtlicher Domestiquen. Jedoch ist des Versterbenen binterbliebenen Wittwe und Kindern samt Domestiquen sow dann der Aufenthalt allhier noch 3 Monat lang zu gestatten, nach deren Ablauf aber sind dies selben sosort aus uschaffen, es ware denn, daß ein Sohn oder Schwiegersohn schon vor des Vaters Tode Concession zum hiesigen Ausenthalt erlangt hatte, oder dergleichen währender gedachten 3 Monate in der vorgeschriebenen Maaße noch erhielte, in welchem Fall er seine Mutter und diesenigen Verwandten, derenthalber solches nach dem 7ten 3pho gestattet, zu sich in sein Haus nehmen mag.

Da nun bishero zu bemerten gewesen, daß verschiedene Inden sich zwar für ihre Personen allhier aufgehalten, ihre Weiber und Familien aber anderwarts gelehe, solchem jedoch serner nicht nathzusehen ist; so ist führohin ein Jude, dessen Frau und Familie and derwarts ihre beständige Wohnung haben, eine Concession zum Aufenthalt hieselbst zu erstangen nicht sähig, oder, wenn er solche schon erlangt, insoser er die Seinigen nicht bing nen bren Monaten herbenziehet, sothauer Concession eo oplo verlussig.

Ebenermaßen cefiret auch das aus feiner Concesion erlangte Recht, so bald er mit Abführung der judischen Personalabgaben, in specie auch der Dersonensteuer, nach denen im Personensteuerausschreiben de Anno 1767. geordneten vollen Unsagen, für sich und die Seinigen zuruck bleibt, und daran nur zwen Termine in der Bezahlung zusammen kommen last, als welchenfalls er mit den Seinigen sofort auszuschaffen, und der Rückstand durch Zuruckhaltung seiner Effecten einzubringen ist.

#### §. 10.

Einem privilegirten Hausvater ift nut fur sich und ganz allein zu handeln dergestalt erlaubt, daß, wenn dessen Kinder oder Bediente anders, als zu handen ihres Vaters und Dienstherrn sich in eine handlung einmischen, selbigen alle Waaren consisciret, der hausvater aber, wenn er hiervon Wissenschaft zu haben überführt wurde, seiner Concession ganzeich verlustig, und überhaupt in solidum für die Facta seiner Angehörigen und Bedienten, in sosern er gefährlicher weise, oder aus Fahrläßigkeit auf selbige nicht behörige Obacht gessühret, und verdächtige oder liederliche Bediente angenommen und in Diensten behalten bat, zu haften schuldig seyn soll.

#### §. 11.

Unsonst bat er sich alles unerlaubten Sandels mit Waaren, und des Sausirens mit selbigen, maßen denn auch den Juden offentliche Gewolber zu haben schlechterdings unters sagt bleibt, ben Verlust seiner Concession, auch anderer willkubrlichen Gelde Gefängniss oder sonft, nach Beschaffenheit der Umstände, zu erequirenden Strafe, zu enthalten.

#### §. 12.

Wegen des handels der Juden mit Bruch ausgebranntem oder anderm robem Silber, bleibt es lediglich ben demjenigen, was diepfalls bereits vorhin in den Landesgeseigen, insonderheit aber §. 3. des aussuhrlichen Mungedicts vom 14ten Man 1763. verordnet ist.

#### §. 13.

Hiernachst soll kein Jude, weder Sachen, welche ihm ben dem Kauf verdachtig vorkommen, oder durch offentliche Zeitungen, gemeinen Ruf oder Unzeige des Eigenthus mers für gestohlen erklaret sind, erkaufen, noch, wenn er nach der Zeit, daß etwas so er bona fide erkauft, gestohlen sen, erführe, solches verheimlichen, sondern sogleich behöris gen Orts anzeigen, widrigenfalls er sich selbst empfindliche Beldsoder Leibesstrase zuzies hen wird.

Ge ist auch den Juden nicht erlaubt, an Sonns und Fenertagen mahrenden Gottess dienste zu handeln, und eben so wenig sollen sie diejenigen christlichen Personen, die sich etwa in ihrem Dienst besinden, von dem Sonns und Fenertagsdienst abhalten.

S 6 2

#### §. 15.

In Absicht auf die Gerichtsbarkeit, welcher die Juden unterworsen sind, verbleite es ben der zeitherigen Observanz. Unch ist der benm Gouvernement verpflichtete judische Dollmetscher ben den Gouvernementsgerichten Recht zu leiden schuldig. Dahergegen ist den Juden in burgerlichen Rechtssächen, wenn auch selbige lediglich unter Juden verfren, an ihre hiefigen oder andere, absonderlich auswärtige Rabbiner zu recurriren, und von solchen einen Ausspruch zu erholen, schlechterdings und ben einer Geldstrase von to die Schen nach Besinden der Umstände, auch, wenn sie sich an auswärtige Nabbiner gehalten, den Berluft der Concession für die Hausväter, oder der Ausschaffung für Bediente, unv tersaget.

#### 6. 16.

Den Juden wird weder eine Spinagoge zu etrichten, noch einen besondern Ort zu gemeinschaftlicher Berrichtung ihrer judischen Ceremonien zu haben verstattet, sondern es muß solche zeder judische Hausvater mit den Seinigen in möglichster Stille verrichten.

#### . 6. 17.

Die den Juden zu Ausübung ihres in vorstehender Maaße zu erercirenden Ritus nothige Personen werden mit besondern Concessionen verschen, ein gleiches auch wegen der Informatorum, in soferne dergleichen nicht dem oder jenem judischen Jausvater uber die eigentlichen 2 Bediente annoch besonders zu halten, durch den ausdrücklichen Inhalt seiner Concession gestattet wird, beobachtet, allen diesen Personen aber nur nach Maaße des jer desmal zu bescheinigenden Ersordernisses Bediente gestattet, und ob ihnen dergleichen zwen, einer oder ganz keiner erlaubt, in der Concession ausgedrückt.

#### §. 18.

Damit auch eine gewisse Einigkeit und Ordnung unter der Judenschaft selbst ber gestellt werde; so sind hierzu von ihr, wie schon ehedem geschehen, 3 Aelteste oder Depublirte zu erwählen, welche richtige Screchnung über Einnahme und Ausgabe ihrer Armengelder zu führen, nicht minder vor dasjenige, was ben der Judenschaft in gemeinschaftlischen Angelegenheiten vorfällt, Sorge zu tragen, endlich auch diejenigen Juden, so sich ohne Coucesion etwa allhier niederlassen mochten, oder soust über die Gebühr aushalten, ben dem Gouvernement und Nathlogiserpedition sofort durch den Judenbesteller, wozu allegeit ein unbescholtener, gesitteter und uneigennühiger Jude auszusuchen, und ihm vor seine Bemühung überhaupt eine gewisse Wergeltung zu Verhütung allen Betrugs und Siegennuhes aus nießen ist, anzuzeigen haben, woben jedech den Aeltesten irgend eine richter liche oder andere Gewalt unter den Juden nicht bengelegt wird, sondern selbige nach Maass zabe des 15ten Sphi lediglich dem ordentlichen Richter verbleibet.

#### §. 19.

Ein jeber jubischer hausvater ift schuldig, alle Monate ben schon gedachem Gone vernement, der Generalacciseinnahme und des Stadtraths logiscrpedition, eine Specification seiner gangen Familie, worinnen sein Weib, die Kinder beiderlen Geschlichts, mit Anzeige des Alters, dann die in seinem Dienft stehenden leute, mit Anmerkung des Absanas

gange mib baben vorgefallener Beranderung begriffen fenn follen, wie' gum Theil icon g. 3. vorgeschrieben, ju überreichen, nicht weniger das Hans, darinnen er mit den Seinis gen wohnet, ju benennen, im übrigen aber der Ausstellung einiger Attestate und Pafirzettel an andere Juden, ben Verluft der ihm ertheilten Concesion, sich ganzlich zu enthalten.

#### §. 20.

Alle und jede Juden beiderlen Geschlechts, welche sich mit einer Concesion behörist nicht legitimiren konnen, wie auch alle judische Bediente, welche in besagten Concesionen nicht begriffen sind, werden nach Maaßgehung des Mandats vom 16ten August 1746. S. 1. führohin nicht geduldet. Es ist ihnen auch einiger Handel nicht erlaubt. Wielmehr soll wider sie sowohl, als die dieser Unordnung contravenirenden Unterobrigkeiten, Inhalts nursangezogenen Sphi berührten Mandats, unsehlbar versahren werden.

#### §. 21.

Diejenigen auswartigen Juden, welche wegen ihres kunftigen Aufenthalts allhier Concesiones suchen wollen, sollen ben dem dießfalls einzureichenden Supplicat zugleich ihre Vermögensumstände, sowohl an baarem Geld, als auch an annehmlichen Documentis anzeigen, und sodann fernern Bescheids gewartig senn, übrigens aber demjenigen, was im vorerwährten Mandat Spho 4. sub Num. 1. 2. 3. 4. enthalten, sich gemäß bes zeigen.

#### §. 22.

Wegen derer, so wie durch die Chursurstliche gesamte Lande, also auch durch hies sige Residenz, auf die Messen zu Leipzig und zu Naumburg reisenden fremden Juden, ist jüngsthin besondere ausschrliche Vorschrift ertheilt worden, ben welcher es sein Bewenden bat. Dahergegen verbleibt es wegen derer sonft durch hiesige Residenz und gesamte Chursschrische Lande reisenden, auch die Jahrmarkte besuchenden fremden Juden, und deren zu entrichtenden Abgaben, nicht weniger in Unsehung derjenigen hiesigen Unterthanen, welche dieselben, ausser den nachgetassenn Fristen, ausnehmen, oder sonst mit ihnen ungebühre licher Weise Verschr treiben, ben demjenigen, was dießfalls in berührtem Mandat §§. 2.3.5.6.8.9. und 10. bereits verordnet worden.

#### §. 23.

Damit auch in Unsehung der reisenden fremden Juden, deren Aufenhalt in hiefiger Residenz nur einige Zeit dauret, allen sonst unwermeidlichen Unterschleifen und Nachtheil für das Stenerdrarium, wegen der von selbigen zu entrichtenden Versonenstener, vorgebeugt werden moge; als ist den samtlichen hiefigen Thorschreibern anbesohlen worden, auf denen, nurgedachten Juden anszustellenden Zetteln, der wegen der Personenstener nicht zu unterlassenden Anmeldung zugleich Erwähnung zu thun, und dergleichen Juden nicht eber, die die Bezahlung der Personensteuer behörig dargethan, aus der Stadt hinwiederum pasiren zu lassen.

#### §. 24.

Ein reisender Jude bleibt auf die Tage, wenn er wegen einfallenden Sabbaths oder anderer judischen Fegerrage seinen Weg fortzuselsen und den Handel zu treiben nicht vermag,

von Abgabe der täglichen Personensteuer befrenet, jedoch, daß diese Eremtion auf andete Falle nicht zu erstrecken, und ist übrigens wegen der Befrenungen für die Meßjuden, wie obgedacht, besondere Anordnung getroffen.

#### S. 25.

Wurde jemand dieser, jum Besten des Publici und hiesiger Churschssischen Unterschanen, abgefasten Berordnung juwider ju leben sich unterstehen, berselbe soll, er sen ein Christ oder Jude, Obrigkeit oder Unterthaner, Einheimischer oder Fremder, Hauswirth oder Hausgenosse, nach Besinden, und wo nicht bereits in obigem eine Strafe determinirt worden, von 10 bis 50 Thir. auch mir hoherer Gelds und anderer Strafe, nicht weniger respective mit Consistation der Waaren, oder auf andere empsindliche Urt, ganz unsehlbat angeschen werden. Dresden, den 15ten September 1772.



#### 34.

#### Chur Mannzische Verordnung wegen gründlicher Erlernung der Cameralwissenschaften, vom 3ten April 1765.

ir Emmerich Joseph, 2c. 2c. Das Wohl Unferer treuen Unterthanen, bessen ersprießliche Erweiterungen der allstete Gegenstand Unserer Sorgsalt ift, hat in Uns den heilsamen Endsweck erweckt, wie deren innerer Wohlstand auf die Zukunft gesbessert, und durch Einführung eines dauerhaften Landdeonomiewesens vermehrt werden könnte; die zu diesem Ende von Uns bereits ergriffene, und noch ferner zu ergreisende Maaßreguln haben Uns zur Gnüge belehrt, wie viel an deren geschickten Auwends und Ersfüllung gelegen sen;

Da Wir Unfern Landbeamten die allgemeine Aussicht über die in ihren Amtsbeziefen begriffene Unterthanen, deren Feldbau, Gewerbe und Wiffenschaft nothwendiger Dingen übertragen haben; so würden wir den Endyweck einer vorhabenden Landesdeonomieverbes serung leichtlich versehlen, wenn Wir nicht den Landesherrlichen Bedacht dorthin wendeten, damit Unseren des Werks annach untundigen Landeseinwohnern taugliche, und in der allges meinen Landwirthschaft allichon erfahrne Beamte vorgesetzt werden könnten; eine auf die Wohlsahrt Unsers Churiurstenthums so wesentlich zielende Nosicht bat Uns auf die Endschließung gebracht, nicht allein in Unserer Residenzstadt dahier einen eigenen öffentlichen Lehrer der Landes Deconomies Policens Commerciens und Finanzwissenschaften, zum allges meinen Rusen jeglicher sich zu qualisteiren beeisernder, gnädigst anzuordnen, sondern auch

inso

- 1) Solle führohin keiner zu einer kandbedienung mehr aufgenommen werden, dere felbe habe dann zuvor einige Zeit auf einem Unferer Churfurstlichen Alemter, oder Kellerenen practiciret, sich allderin der kandespolicen und Deconomie geschickt gemacht, und desfalls hinlangliche Zeugniffe, seiner Jahigkeit abgelegt; zu dem Ende dann
- 2) Diejenige, welche sich vorzüglich Unsern landdiensten zu widmen gesonnen sind, sich ben Une unterthänigst anzumelden, und ben Unserer nachgesetzen landesres gierung einem dießfallsigen Examini generali zu unterwersen haben, dem vors gangig
- 3) Dieselbe, wenn sie zu meiterer Fahigkeit in den Landesvorkommenheiten tauglich erachtet worden sind, alsdenn ben einem Unserer Chursurklichen Nemtern, nach vorheriger Verpflichtung, als Amtspracticanten in der Maaß angestellet werden sollen, daß ihnen, jedoch auf ihre eigene Kosten, unter der Direction und Aussührung Unsers Beamten oder Kellers, die Amtsstuben besuchen, den ges wöhnlichen Amtstagen, jedoch ohne Stimmführung, benfigen, die Kellerenreche nungen einsehen, und überhaupt allen sowohl Amtssals Kellerenverrichtungen benwohnen, und darinnen arbeiten zu konnen, gestattet senn wird; diesemnach
- 4) Sind Wir guddigst entschlossen, ben einer sich ereignenden kanddiensterledigung auf diese nach gegenwartiger Vorschrift angestellte Amtspracticanten, sonderlich auf diesenige, so sich in den jur kandesbedienung gehörigen Wissenschaften wahrend ihrer Praxi am besten hervor gethan, vorzügliche guddigste Rucksicht zu nehmen, und sie vor andern zu dergleichen erledigten Bedienungen zu befordern, wes Endes
- 5) Dieselbe sich ben Unmelden um eine wurkliche Bedienstigung zugleich zu einer ans derweiten Prufung ihrer erworbenen Land Praxeos in Landes Policen Cames raldconomie, und dabin einschlagenden Wissenschaften, als welche von selbigen eben so genau, als wie die Juvisprudenz erfordert, und ben deren Abgang ihnen in ihrem Gesuch keinesweges willsahret werden soll, somit zu einem zwenten Examine specialiori ben Unserer nachgesetzen Chursuflichen Landesregierung dars zustellen haben; gleichmäßig
- 6) Verordnen Wir gegenwartig ausdrücklich, daß führohin kein Sohn eines Beamsten, oder Dieners zu dem Dienst seines Baters an dem nemlichen Ort, und auf gleiche Weise kein Practicant an die Stelle des Beamten, ben welchem selbiger practiciret, gelangen konnen, es sen dann, daß derselbe vorher einige Zeit ein anderes Unserer Nemter, oder Kellerenen mit Ruhm verwaltet habe;

Wir verforechen Uns von dieser Unserer tandesherrlichen Absicht jene gedeihliche Früchte, welche Unserer begenden vaterlichen Absicht gleichformig sind, als nach welcher sich jedermanniglich zu achten.

In Urfund Unserer eigenhandigen Unterschrift und bengebrucktem Canglepfectetine flegel, fo geben in Unserer Residenzstadt Manus den 3ten April 1765.

(L.S.) Emmerich Joseph, Churfurft.



#### 35.

#### Chur-Mannzisches Verboth der Pfuscheren in der Arznenkunst, nebst Taxe für Aerzte und Wundärzte, vom 31sten Man 1768.

achdem Ihro Churfurst. Gnaden zu Mannz in dem zum Besten der hiesigen Universität de dato Mannz den 18ten Marz a. c. erlassenen gnädigsten Rescript unter andern sub rubro: Facultas medica, §. 6. zu besehlen gerubet, daß die dem gemeinen Wesen so schädliche Psuscheren in die Arznenkunst ganzlich getilgt werden soll, und zu dem Ende keinem Arzt künstigbin mehr erlaubt senn dörste, Arznenen selbst zu dispensiren, sondern, daß die den Kranken nöthige Hulfss und Heilmittel alleinig von den promovirten und ad Praxin recipirten Aerzten aus den hiesigen Apotheken verschrieben werden sollen; so ist zu sträcklicher Erfällung dieses gnädigsten Beschle der hiesigen medicinischen Facultät der Austrag gegeben worden, die hierzu nöthige Einrichtung, samt einer Designation der nach heutiger Art erforderlicher bester Arzuenen und denen Taren sur Aerzte, Wunderzie und Apotheker zu entwersen, dennachst solchen Entwurf Chursürst. Regierung zur respectiven Revidirung, Regulirung und Approbation zu überreichen, damit derselbe sosort zu jeders manns Wissen und schuldiger darnach Achtung durch öffentlichen Druck besannt gemache werden könne. Wie num dieses alles auss genaueste besolget worden; als wird zu dieser Absicht hiemit sesses und bestimmt, daß

- 1) Bon dato an der Publication dieses offenen Patents der Anfang zum Berschreiben in die Apotheken von den Aerzten gemacht werden soll, wie denn dieses bereits durch ein Circulare von der medicinischen Facultät ihnen allschon vorher bekannt gemacht worden ist.
- 2) Soll ein jeder promovirter und zur medicinischen praxi recipirter Arzt seine Bersordnungen oder Recepte allemal mit dem Jahr und Tag, da er folche fertiget, bezeichnen, und eigenhandig unterschreiben, ohne welche Condition selbige in den Apoetheken, ben Bermeidung 10 Rthlr. Strafe, auf jedem Contraventionsfall, nicht versertiget werden dorfen.

3) Muffen alle Recepte in den Apotheken verbleiben, und daselbst aufbehalten wers den, damit sie ben Visitationen oder sonstigen Fallen den Visitatoren oder der medicinischen Facultat vorgeleget werden konnen.

4) Sollen ju guter Besorgung des Publici mit bewährten erforderlichen Arznenen samtliche hiesige Apotheken jahrlich zwenmal zur schiedlichen Zeit, von dem Stadte Physico mit Zuziehung eines Facultatemitgliedes und zwener Rathebeputirten richtig und genau visitiret, und die sich etwa findende Fehler sogleich verbessert, oder auch erforderlichen Kalls Churfurst. Regierung angezeigt werden.

5) Bleibt den Apothekern ohngewehrt, Fremden hierdurch Pagirenden, wenn Dies felben von auswärtigen Aerzten gefertigte Necepte ben fich haben, folche zu fertis gen, jedoch darf diese Freiheit zu keinem Migbrauch oder Unterschleif angewens

bet merden; damit aber

6) Allen Pfuschern die Gelegenheit benommen werde, heimlich und betrüglicher weise zu practiciren; so sollen die hiesige Apotheker keine als von würklich promovirten und zur medicinischen Praxi recipirten Aerzten gefertigte und eigenhandig unterschriebene Recepte fertigen, desgleichen ohne solche Recepte nichts von Arznenen, Dosesweiß, oder in Doses abgetheilt weggeben, wohl aber ein Viertel, ein halb, und Lothweiß, oder ein Viertel, ein halb, und Pfundweis verkaufen.

7) Wird zu gleicher Absicht bem hiesigen Stadtrath, ben Waag, und Accisbeamten in der Stadt, auch den Beamten, Boigten und heimburgen auf dem kand auf das ernstlichste anbefohlen, kunftighin den Balfamtragern, auch allen andern Arznepkramern und Haustrern nicht den mindesten Verlauf von Arznepen, sie mögen Namen haben, wie sie wollen, mehr zu gestatten, sofort die dießfallsige Contravenienten gehörigen Orts anzuzeigen, damit sie zur gebührenden Strafe gezogen werden konnen.

- 8) Eben so wird allen hiesigen Materialisten und Kramern, auch samtlichen hiesigen Burgern und Juwohnern auf das nachdrücklichste anbesohlen, alles Verkaufs und Weggebens innerlich sund ausserlicher Arznenmitteln, als Wurzeln, Kraustern, Balfamen, Ocien, Pflastern, Pillen, Eliriren, sodenn deren hallischen und andern dergleichen Arznenen, wie sie heissen mogen, einzeln und im Ganzen sich durchaus zu enthalten.
- 9) Werden hiermit die hier angesugte und bengedruckte Taren, nicht allein den Aerze ten, Apothefern und Wundarzten, sondern auch allen Inwohnern, Burgern und Unterthanen zu ihrem dießfallsigen Regulativ und Varnachachtung öffentlich bekannt gemacht, damit dieselbe durchaus genau beobachtet werden konnen.

Wie nun diese Sinrichtung und Verordnung nach Maaßgabe obgedachten gnadige sten Befehls alleinig zum Besten des Publici abzwecket; so versehen Wir Uns der genauesten Erfüllung derselben in allen Stücken, wornach sich sofort jedermann zu achten, und für unausbleiblicher Ahndung und empfindlicher willführlicher Strafe, womit die Contraveniensten ohne alle Ausnahme belegt werden sollen, zu hüten wissen wird. Publicirt unter allhies sigem Churfürftl. Regierungsinsiegel. Ersurt den 31sten Man 1768.

(L. S.) Churfurstl. Mannz. Statthalter und Regierungerathe.

| Tare für                                                                         | Die                                    | 21er            | ate.     |        |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|--------|---------|------------|
|                                                                                  | ~ ~ ~                                  | •,••            | U···     |        | Rthir.  | Gr.        |
| In Krankheiten für den ersten Be                                                 | ſu <b>ch</b>                           | •               | •        | •      |         | 8          |
| Für den andern und folgende Besu                                                 | iche                                   | •               | •        | •      | -       | 4          |
| Fur einen nachtlichen Besuch, d. i                                               | . zwisch                               | en 10           | bis 4    | Uhr    |         |            |
| Morgens                                                                          | •                                      | •               |          | ' i    |         | 12         |
| Ben nothigem zwen ftundlichem na                                                 | chtlichen                              | n Aufe          | nthalt   | •      | 1       | -          |
| Wenn zwen oder mehrere Herzte                                                    |                                        |                 |          |        |         |            |
| gen haben, und deswegen sich an eine gen                                         |                                        |                 | inden    | , jid) |         | **         |
| auch langer aufhalten muffen, jedem fur ei                                       |                                        |                 |          | ĺ      | _       | 12         |
| Fur ein Recept nach dessen Besch                                                 |                                        |                 | •        |        |         | 1, 2 bis 3 |
| Wird aber zugleich eine schriftliche !<br>Lebensordnung, oder Bericht über die & |                                        |                 |          |        |         | }          |
| ber Arzt insgesamt dafür erhalten                                                | tranthe.                               | u veri          | angt,    | lou    |         | 12         |
| Fur ein schriftliches und etwas wei                                              | tläuftia                               | es ex F         | runda    | men. İ |         |            |
| tis Artis abgefaßtes Consilium                                                   | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                 | ,        |        | 2 bis 3 |            |
| Wein aber mehrere jusammen ein                                                   | foldes                                 | aem <b>e</b> in | î da fil | iches  |         |            |
| Consilium abfassen, jedem pro labore                                             |                                        | •               | ; ' '    |        | 1 bis 2 | -          |
| Fur ein Recept, fo der Argt gu ?                                                 | Nachtze                                | it, d.          | i. zwi   | Schen  |         |            |
| so und 4 Uhr in seinem Sause verfertigen t                                       | ทแห                                    | •               |          | •      |         | 5 bis 6    |
| Wenn ein Urit über Land geholt                                                   |                                        |                 |          |        | !       |            |
| Meile, nebst Pferd oder Chaise und frener                                        |                                        | •               |          |        | I       |            |
| Mußte er aber ben dem Patienter                                                  | 1 bleibe                               | n, foll         | er fü    | r jes  | _       |            |
| den Tag oder jede Nacht erhalten                                                 | •                                      | •               | • •      |        | I       |            |
| Wenn die Section eines Verstorb                                                  |                                        |                 | wird     | , bes  | 1 bis 2 |            |
| fommt der Arzt nach Beschaffenheit der U                                         | milanos                                |                 | •        | •      | 1 010 2 | _          |

Im Fall diese Tare, so billig sie auch ist, einem oder anderm Unvermögenden schwer siel, werden die hiesigen Herren Aerzte eine christliche Bescheidenheit zu gebrauchen wissen, so, daß niemand mit Recht über sie klagen konne, und werden in jedes Umstande sich dergestalt schieden, daß sie nicht allein ben geringern Handwerksleuten und Juwohnern mit einem ihnen erträglichen Honorario zufrieden sind, sondern auch die ganz Hausarme völlig umsonft und um Gottes Willen mit gleichem Fleiß besorgen.

Tare für die Wundarzte.

| 1 Riff                                                             | r. 1 Gr.         |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Bon einer gemeinen frifchen Bunde, Die von teiner fonder-          | •                |
| lichen Erheblichkeit ift, für den ersten Band                      |                  |
|                                                                    | 5,               |
| Von einer beinschrötigen oder sonsten groffen Wunde, die           | •                |
| doch nicht gefährlich, für den ersten Band                         | 10               |
| Eine Fleischwunde zu beilen nach Beschaffenheit . 4. 5 bis         | 10 -             |
| Von einer Bunde, so gestochen, nachdem sie tief ober ge-           | i                |
| fáhrlich , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                     |                  |
| Eine gefährliche Hauptwunde, so gehauen, zu beilen , 2 bis         | 3 -              |
| Eine dergleichen, so von Schlagen oder Fallen . 2 bis              | 3   -            |
| Fur eine Sauptwunde, so gefahrlich, daben das Cranium              | 1                |
| und Pericranium verletzt ober eingedruckt, doch ohne Fissur        | ! —              |
| Von einer Verlegung des Haupts, da das Cranium cum                 | İ                |
| Fissura mertlich eingedruckt ift, und gehoben werden muß . 8 bis 1 |                  |
| Bon bergleichen Berletung bes hampts, ba ber Trepan                |                  |
| gebraucht werden muß, fur jede Application ohne die übrige Cur 2   | <b>!</b>         |
| Für einen Beinbruch an alten Personen                              | !                |
| Für einen Urms oder Beinbruch an jungen Personen                   |                  |
| Für einen Schligbruch, wenn er groß oder gefährlich, dop-          |                  |
| pelt so viel, als von einem gemeinen                               |                  |
|                                                                    | 1                |
| Für Einrichtung und nochmalige Besorgung der verruckten            | _                |
| Glieder, nach deren Beschaffenheit                                 | <sup>2</sup> i — |
| Ben Contustonen, Geschwüren, allerhand Geschwülsten,               | :                |
| Entzündungen werden für jeden Besuch denen Wundarzten, weilen      |                  |
| Die Besorgungen, so ben dergleichen Fallen erfordert werden, nicht |                  |
| so eigentlich tarirct werden konnen, gestattet                     |                  |
| Ben Nachtszeit t , 4 bis                                           |                  |
| Fur eine Aderlaß, nach dem die Personen sind, am Urm               | 1. 2 bis 3       |
| Am Fuß                                                             | 2 bis 4          |

Die Absessung der Glieder, nachdem sie mubsam und gefährlich senn konnte, wird nach Befinden tarirt, die übrige Cur aber den beinschrötigen Wunden gleich geschätzt.

Bornehmen und bemittelten Personen wird durch diese Tare ihre Frengebigkeit nicht gebunden, hingegen wird auch die christliche schuldige Liebe die Wundarzte anweisen, wie sie sich gegen Urme, die so viel, als diese Tare besaget, zu bezahlen nicht vermögend sind, zu bezeigen haben; wie denn überhaupt in Entitehung solches christschuldigen Betragens die medicinische Facultat die dießfalls Ubweichende in die gehörige Schranken zu seben bes sorgt senn wird, so bald derselben Unzeigen von dieser Urt gemacht werden.



#### 36.

### Chur-Mannzische Verordnung wegen Stempelung der Spielkarten, vom 26sten April 1768.

ir Er. Churfürstl. Gnaden anhero verordnete Statthalter und Regierungerathe fügen hiermit jedermanniglich zu wissen:

Erstene. Welcherzestalt dem allhiesigen Weinschent, Johann hofmann, der malen auf dem Anger wohnhaft, auf sein unterthäniges Ansuchen, die Stempelung der in hiesiger Stadt und kande verbraucht, oder auch von hier oder vom kande an auswärtige Orte verdebitirt werdenden Karten, vermittelst eines Privilegii, dergestalten übertragen worden, daß

- a) Bon jedem Spiel Tarocfarten 1 Grofchen;
- b) von jedem Spiel L'ombres Piquets und feinen teutschen Rarten 6 Pfennige;
- c) von jedem Spiel ordinairen teutschen Karten, 3 Pfennige Stempelgebuhren, gleichwie in der Stadt, also auch auf dem Lande an ihn, damit privilegirten Weinschenk Hosmann, entrichtet werden sollen. Des Endes

dweytens. Sollen alle dahiesige Particuliers, sowohl Fremde, als Einheimische, sowohl in der Stadt, als auch auf dem lande, wes Standes und Wurden die nur immer senn mogen, ferner die Kausseute, Wirthe, Weinschenken, Kartenmacher und Marques tender, ihren etwanigen Vorrath an neuen sowohl, als auch an alten, (Falls damit noch gespielt werden will) innerhalb acht Tagen a dato an gerechnet, von ermeldetem Weinschenk Hofmann, gegen Erlegung vorbestimmter Gebühren, ftempeln lassen. Massen

Drittens, nach Berlauf dieser acht Tage, in hiesiger Stadt der Gerichtssiscal, nicht weniger die Zwenermannscammer, auf dem kande aber und in jedem Dorf die Boigte und Standheimburgen, ben willführlich schwerer Strafe schuldig senn sollen, eine Bistavion anzustellen, solche mehrmalen von Zeit ju Zeit zu wiederholen, und diejenigen, welche entweder ungestempelte Karten zu führen, ins oder auswarts in Berkehr zu bringen, oder damit zu spielen betreten werden, in dahiesiger Stadt ben Churfurstl. Regierung, auf bem Lande aber ben den Beamten, pflichtmäßig zur Bestrafung anzuzeigen; wohingegen

Viertens, der Denunciant von der hiernachft bestimmten Strafe einen Drittheil, ber mehrgedachte Weinschenk Hofmann das andere Drittheil, und die Universitatscasse das dritte Drittheil zu participiren haben sollen; wie denn

Sunfteno

a) auf jedes Spiel ungestempelter Tarockarten zwen Riblr.; ferner

- b) auf ein jedes Spiel L'ombres Piquete und feiner teutscher Karten ein Rthlr.; fodann
- c) auf ein jedes Spiel ordinairer teutscher Karten sechzeben Grofchen ohnnachläßige Strafe hiermit bestimmt und festgesetzt wird; dergestalten

Sechstens, daß die Strofen nicht überhaupt, oder in Gemeinschaft, sondern individualiter, das iff, von dem Wirth sowohl, welcher derlen ungestempelte Karten seinen Gaften herzugeben sich unterfanget, als auch von jedem damit Spielenden absonderlich, vor seine Person, mit zwen und respective einen Reichsthaler, oder sechzehen Groschen, nach unterschiedener Beschaffenheit obangeregter Karten, erleget werden sollen.

Bu bem Ende wird dem Gerichtssiscal und der Zwenermannscammer in der Stadt, auf dem tande aber Boigten und Heimburgen, nochmalen alles Ernstes anbefohlen, dars über genaue Obsicht zu halten, und die Contravenienten fogleich bemeldter Orsen zur weis tern Bestrafung anzweigen.

Wornach fich jedermann zu richten und vor Grafe zu huten wissen wird. Publiseitt unter allhiesigem Chursuflichen Regierungsinstegel. Erfurt den 26sten Upril 1768.

. (L. S.) Churfurstl. Mannzische Statthalter und Regierungerathe.



#### 37.

Chur Maynzische Verordnung wegen des Handels mit Anies und Saflor, vom 3ten September 1756.

Ses Hochwürdigsten Fürsten und herrn, Herrn Johann Friedrich Earln, des Heil. Stuhls zu Mannz Erzbischoffen, des Heil. Romisschen Reichs durch Germanien Erzeanzsarn und Churfürsten, auch Bischoffen und Fürsten zu Worms 26. 26. Unsers gnädigsten Churfürsten und herrn, Wir Sr. Churfürstl. Gnaden anhero verordnete Statishaster und Regierungsräthe sügen hiermit zu wissen, welchergestalten ben Uns die allhiesige Kaufs und Handelslente beschwerend anges bracht, daß die anhero die sonst benm Raufs und Verlauf des Anieses und Sastors einges rissen Mißbranche denen in vorigen Zeiten und noch in Anno 1731 den 28sten Augusti emanirten Verordnungen schutz gerad zuwider, wiederum alzuhäusig eingeschlichen, ges kalten solche Specerenen theils verfässchet und genehet anhero gebracht, theils auch heimlich und sogar mit Vorbengehung allhiesiger Stadt und Desraudation Herrschasslicher Uccise aufgekanft und an fremde Orte verführt werde; da aber dieser Sandel sonsten ben allhies siger Stadt das einträglichste Negotium gewesen, und dabero, damit solcher nicht etwa von hier ganzlichen abgewendet und verleren geben mogte, nothig senn will, diese zum Nachsteil des Herrschaftlichen Interesse sowohl, als auch gesamter Raufs und Handelsschaft hins wiederum eingeschlichene Unterschleise ganzlichen abzustellen, sofort sothaner Uniess und Sastorhandel auf alle Weise benzubehalten; als wird hierdurch verordnet, daß binkunftia

- 1) Aller allhier in den Stadts und Dorffluhren erzeugte Anies und Saftor rein und nicht mit Staub und dergleichen vermischt oder gefardt vor das Chursurstliche Waags und Accishaus zum Verkauf anhero gebracht, und wann vom Waags Commissario der anhero gebrachte Unics und Saftor unrein und versclicht besuns den wird, alsdann derselbe auf die Waage aufgeschüttet und von den Eigenthus mern gesäubert, vor welche gehabte Aussicht und Mühe ihme von jedem Malter jedesmalen 12 Gr. gereichet; ingleichem
- 2) Allen Fuhrleuten ben Strafe der Confiscation, wovon dem Denuncianten die Salfte zukommen soll, auf dem Lande Anies und Sastor von den Landleuten aufs und einzukausen; auch
- 3) Dem Landmann der Anies, und Safforauftauf und Handel ben ebenmäßiger Confiscation der Waaren und willubriger Strafe verboten; nicht minder
- 4) Den Bertaufern tein anderes Gelb, als hiefige Currentmunge aufgedrungen wers den folle; und damit
- 5) Rein anderer als reiner und trockener, auch ohngefarbter Unies und Saftor jur Aufnahme des hiesigen Commercii an fremde Orte versendet werden moge, der zeitige Waag. Commissarius die Gewalt und Macht haben solle, die zu versendende Unies, und Saftorfasser durch den Berrschaftlichen Bottner entweder in der Waage, oder wo solche sonsten liegen, ausschlagen zu lassen, sofort, wann er den Unies und Saftor nicht trocken, rein und ohngefarbt findet, denselber alsdann zu confisieren und sich die Halbschied davon zuzueignen; nicht minder
- 6) Wann jemand einen Kauf über schlechten Anies und Safter ben erstgedachtem Waags Commissario anzeigen wird, demselben mit Verschweigung seines Nasmens 2 Athle. zum Recompence gereichet, der Waags Commissarius hingegen sich an den denuncirten Ort nebst zwenen dergleichen Sandel führenden Versonen sogleich verfügen, die Waare in Augenschein nehmen, und wann die Anzeige gegründet, solche versiegeln, das Besinden zur Bestrafung anhero anzeigen und ihm demnicht für seine gehabte Bemühung jedesmalen die Halbschied von sothas nen verfallenen oder verfässichten Waaren zusommen solle; sollten auch
- 7) Die Kaufer oder Verkaufer über die Gute des Unieses oder Sassors nicht einig werden können; so hatte man solches dem zeitigen Waag. Commissario anzuzeis gen, welcher hierauf nebst zwenen dergleichen Handel treibenden Versonen die Waare in Augenschein zu nehmen und das Vefinden von ihnen Orenen untersschrieben Uns zur weitern Verfügung jedesmalen einzuberichten, schuldig senn soll; übrigens

Adufern weder zu Lieb, noch zu leid, sondern pflichtmäßig der Anies und Saflor gewogen werde. Damit nun obigem allem der Bedühr nach gehorsamst nachge lebet, aller Unterschleif verhutet, die Uebertreter aber zur wohlverdienten Strafe gezogen werden mögen, und sich niemand mit der Unwissenheit entschuldigen könne; so wird in der Stadt dem zeitlichen Waag. Commisserio. darüber in allen Puncten sest zu halten, auf dem Lande hingegen den Churfürstl. Beamten solchen Ernst und Vigilence zu erweisen, mithin durch jeden Orts Voigt und heimburgen auf dessen genaueste Besolgung fleißige Acht haben zu lassen, biere mit nachbrücklich anbesohen, auf daß jeder Untershan dieser Verordnung gehore samst nachsomme, zu solchem Ende auch dieselbe allichelich, wann der Anies und Sassor eingethan zu werden pfleget, in jeder Gemeinde verlesen werden soll, wornach sich ein jeder zu achten, auch für Schaden und Strafe zu hüten hat.

Publicatung unter bem Churfurftl. Megierungeinfiegel, Erfurt ben gten Gept. 1756.

(L. S.)



38.

#### Chur - Mannzisches Verbot des Haustrens, vom 12ten November 1765.

achdem verschiedene Zünfte und Handwerker klagend angebracht, daß das Ganglen und Hausiren, ob solches schon mehrmalen ausser den Jahrmarkten verboten worden, jedennoch einige Zeit her stark wiederum überhand genommen, und man aber diesem Unfug um so weniger langer nachsehen kann, als dadurch sowohl mancherlen Unterschleif der Accise verutsacht, als auch zum Nachtheil der inländischen Manusaeuren das allhiesige Gewerb und Nahrung geschwächt wird; als werden die dieserhalb schon mehrmalen ergangene Versordnungen hiermit wiederholet, sosort das Hausiren, es heiße wie es wolle, ausser den Jahrmarkten in Stadt und kand ben Strafe der stracklichsten Consiscation der Waaren, auch nach Vesinden Gelds und Gesangnisstrase, ganzlich und solchergestalt verboten, daß sowohl in der Stadt, als auf dem kande von Beamten, Voigten und Heimburgen den namhaster Strase kein Hause von Beamten, Voigten und Heimburgen ben namhaster Strase kein Hauser und Gangler, es sen mit Luch, Zeug, keinewand, Insten, Nägeln, Strümpfen, oder wie es sonst heiße, sernerweit geduldet, solche sosot abgewiesen, oder wo sie sich doch betreten lassen, ihre Waaren weggenommen und constitiret werden sollen. Wie dann auch die Voigte und Heimburgen annoch invoeswatere besehre werden sollen.

get werden, funftighin darauf zu seben, daß die leinene Garne in allhiefiger Stadt zum feis ten Verlauf und Verlehr der hiefigen Fabricanten getragen werden. Decretum in Consilio Ersurt den 12ten November 1765.

Ift im August 1778 erneuert worden.

Churfürstl. Mannzische Regierung hierfelbft.



#### 39.

## Churmannzische Verordnung zur Verminderung der Sperlinge, vom 26ten Man 1758.

oder sogenannte Sperlinge bis anhero in allhiesiger Stadt und auf dem kande vers mehret haben, auch was für ein grosser Schade von diesen Bögeln den Feld, und Gartens früchten das Jahr hindurch zugefügt wetde. Gleichwie nun nothig senn will, dargegen und zu deren anmerksamen Minderung dienliche Mittel vorzukehren; als wird hierdurch verordnet, hinkunftig von einem jeden bes und unbewohnten Hause in allhiesiger Stadt und auf dem kande allichrlich 6 Spagen oder Sperlinge zu liebern, welche ein jeder Hausvater entweder mit Blasrohren, Armbrusten und audern keine Gesahr und Schaden verursachens den Instrumenten sallen, oder aus den Nestern die Junge ausnehmen kann. Zu welchem Ende und um den Nestern benkommen zu konnen, vor gnt besimden worden, an bequemen Orten Krüge und Topse an die Wohns und andere Hauser zu besestigen, worinnen die Sperlinge, wo nicht das erste, doch das zwente Jahr gern zu nisten pflegen. Welche Besquemlichkeit man hierdurch um so mehr bekannt machen wollen, als vorhin dergleichen wes nig oder gar nicht hiesigen Orts in Uebung gewesen.

Damit man aber vergewissert sen, daß ein jeder Hausinwohner dieser Absicht ges mid sich füge; so sollen jedes Jahr vor Ablauf des Monats Decembris die Kopfe der ges tobteten Sperlingen in der Stadt den Pfarrhauptleuten, auf dem kande aber den Boigten oder Heimburgen, von erstern aber in der Stadt, der Zwenermannscammer und respective der Dorischaften, an die Churfürstliche Uemter geliefert, auch die saumige Hauserbesitzer nebst lleberreichung einer Specification der Hauser, aus welchen die Sperlingstopfe gestiefert oder nicht geliefert worden, angezeigt werden, welche sodann jeden zu wenig geliesserten Sperling oder dessen Kopf mit i guten Groschen ben stracticher Grecution verbüßsen, die Summa derer eingegangenen Strasen aber der Allmosencommission zum Besten des Armuths gegen eine darüber auszustellende Quittung in denen ersten 8 Tagen des angegans

genen Monate Januarii jeden Jahres, frühe von 9 bis 12 Uhr zwestelle imd anbere ziel Churfurfil. Mannifthen Regierung eingereicht, auch mit fo eine alle benranbern von Cafe reit ju Jahren also continuirt werden foll, wie dann bemeldte Pfavrfigungleite. Bolive unte Bemiburger ben willtubrlicher Strafe angewiesen werden, auf Die geforfame Befoldung gegenwartiger Berordnung nicht nur biefes, fondern auch folgende Jahre genau Acht au-Baben. Decretum in Confilio, Erfurt den 26sten Man 1758.

Churfurst. Manns, Rogierung hienselbse



#### Churfürstl. Mannzische Verordnung wegen Cavillerie oder Wasenmeisteren zu Erfurt, vom 11ten Febr. 1747.

Gir Gr. Churfurfil. Gnaden angero verordnete Statthalter und Regierungerathe fus gen biermit Jedermanniglich zu miffen: Welchergestalten ben Uns ber allbiefige Dadrichter und Wasenmeister, Johann Peter Sirschseld, beschwerend angebracht, daß bis anbero der in seinem, von wenland Gr. Churfurftl. Gnaden LOTHARIO FRAN-CISCO, bochfiel. Gedachtnig, den inten Man 1724. über die ihm im allbiefigen gane gen Territorio guftebende Cavillerie ertheilten Erbbeftandsbrief begriffene Churfurfil. and. bigfte Befehl, fraft beffen niemanden, ein auffegigeoder untuchtiges Pferd, und zwar ben 5 fl. Meißn. dergleichen Rindvieh bingegen ben 10 Reblr. Strafe ju verlaufen , noch jum Bertauf auffer Landes und in andere Berrichaften ju fuhren erlaubt ift, fondern fomobl folches, als auch bas von den Mekgern benm Schlachten befindliche unreine und f. v. mit den Frangofen angesteckte ober fonften untaugliche Wieh fonft niemanden anders, als gedachtem Machrichter und Bafenmeister angezeigt und übergeben werden folle, wenig ober gar nicht observirt und bemfelben nachgeleht worden; Immassen bennoch alles untuchtige Bieb auf die nachst anliegende Meisterenen gebracht und daselbsten um ein geringes Geld verkauft worben, wie nicht weniger fich fogar die Birten zeithero unterftanden, bas untaugliche und bingefallene Bieb abzugieben, mit unterthaniger Bitte, weil Supplicanten die ibm gutome mende Bebuhren dadurch gefliffentliche und gefahrlicher weise abgekurgt und entzogen murs ben, diefem fo ichablich als ftrafbaren Unternehmen nachdrucklich ju fleuren. Bleichwie nun Uns obliegen will, supplicirenden Nachrichter und Wafenmeifter ben feinem erhaltenen Churfurftl. gnabigften Erbbeftanderecht wider alle Beeintrachtigung und Gingriffe um fo mehr auf das fraftigfte ju fchugen, als derfelbe feinen jahrlichen Pacht barvon abzugeben, auch Befinde, Pferde und Beschirr mit schweren Roften darauf ju balten verbunden ift: Bedinanne Gesege I. Cheil.

#### 338 Churmannzische Berordnung wegen der Wafenmeift.

boriger kanden ben Vermeidung determinirter Strase, welche halb dem Chursufl. Fisco, die andere Halbschied aber Impetranten anheim sälle, hierdurch anbesohlen, hinkunfig kein dergleichen untüchtiges Vieh einem andern, vielweniger in andere Herrschaften und auf auswärtige Wasenmeisterenen zu verkausen und zu sühren, vielmehr solches, worunter das von den Mehgern benm Schlachten unrein und f. v. franzosicht oder sonst untauglich bes sundene gleichfalls mit zu verstehen, jedesmalen oftermeldetem Nachrichter und Wasenmeisster anzuzeigen und zu übergeben, sondern auch sämtlichen Hirten und Schäfern ernstlich und zwar ben willtührlicher Strase bedeutet, sich der Abziehs und Abdeckung der todten Aeser, auch andern kranken und f. v. franzosichten, oder bis auf den Tod verlähmt und sonst nicht mehr brauchbaren Viehes, jedoch das kleine Vieh, als Schase, Ziegen und dergleichen ausgenommen, ganzlich zu enthalten, mithin Impetranten in seiner Wasenmeisstern sernerhin ohnbeeinträchtigt zu lassen. Wornach sich ein jeder zu achten und sur Strase zu hüten wissen wiehe Luksern, Regierungsins seigel. Ersutz den 11ten Rebr. 1747.

(L.S.)



# Silver Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Bridge Br

Transferr and Lean

Форт Винулия при науказують в надага

Johann Heinrich Ludwig Bergius

Sammlung auserlesener teutschen

# Landesgeseße

welche bas

Policey= und Cameralwesen

zum Gegenstande haben

fortgeset

v o n

#### Johann Beckmann

orbentlichem Professor ber Dekonomie, Mitgliebe ber Gettingischen Kenigl. Gesellschaft ber Wiffenschen, ber Raifert. Atademie ber Naturforscher, ber Kenigl. Norwegischen und ber Churmainzischen Akademie ber Biffenschaften, ber Physiographischen in Lund, ber Braunschweig-Lüneburgischen, ber Krainischen, ber Schlesischen, ber Baperischen, ber Churpfalzischen, ber Berner und ber Amsterdamer Landwirthschaftegesellschaft, ber Oberlaufiger Bienengesellschaft, ber Berlinischen und Hallischen Naturforschenben, und ber Carleruber Lateinischen Gesellschaft



sechstes Alphabet

Frankfurt am Main in der Andredischen Suchhandlung 1784.

#### Johann Beckmann

orbentlichen Professor ber Dekonomie, Mitgliebe ber Gottingischen Konigl. Gesellschaft ber Wiffenschaften, ber Raisert. Meabemie ber Naturforscher, ber Konigl. Norwegischen und ber Churmainzischen Atabemie ber Wiffenschaften, ber Sphisographischen in Lund, ber Braunschweig-Luneburgischen, ber Krainischen, ber Schlesischen, ber Baperischen, ber Churpfalzisichen, ber Berner und ber Amfterbamer Landwirthschaftsgesellschaft, ber Oberlaufiger Bienengesellschaft, ber Berlinischen und hallischen Naturforschenden, und ber Carleruber Lazeinischen Gesellschaft

Sammlung außerlesener

# Landesgeseße

welche bas

Policey= und Cameralwesen

jum Gegenstande haben.



3 wenter Theil

Frankfurt am Main u der Andredischen Buchhandlung 1784.

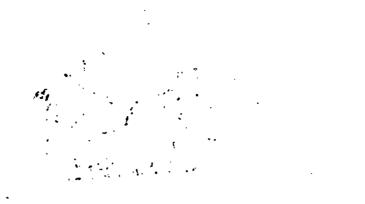

.....

| Anhalt | des          | zwenten | Theils |
|--------|--------------|---------|--------|
|        | <b>4 * *</b> | 0       | ~~~~   |

Die vorgestehren romischen Zahlen beuten bie Oroning an, nach welcher bier die Berordnungen abgedruckt find.

XXII. TY BENG

and the control of the control of the state of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the

#### Armenanstalten.

5:5

Tel

- XVI. hilbesheimische Berordnung wegen Abschaffung der Rruppels und Bettelfuhren.
- XXV. Churfachfische Armenordnung des Amtes Plauen, vom Jahre 1772.
- XXVIII. Churbraunschweigische Berordnung wegen ber burchreisenden Emigranten, vom 31sten Aug. 1754.
- XXXV. Reglement ben ben Armenanstalten in ber Bergstabt Zellerfelb auf bem Darze,

#### Banken.

. .

XXVI. Kon. Preufisches Reglement ber Girosund Lebnbanguen ju Berlin und Breflau.

#### Banqueroutens und Fallimentenverordnung.

XXXVII. Churbraunschweigische erneuerte und extendirte Berordnung wegen ber Banques routen und Fallimenten von 1750.

#### Bauwesen.

- VII. Wiebe Runfeliche Verordnung über bie jahrliche Baubefichtigung unb Bestrafung ber Rachläßigkeit, von 1773.
- VIII. Bied. Runfeliche Berordnung über die jahrlich vorzunehmende Manere und Flurs jaunbesichtigung, 1773.

#### Bergwerkeordnung.

I. Raiferl Ron. Berge Teutsche hammer, und Nabwertsordnung ju Suttenberg, Moffing und kölling, Wien den 24sten Upril 1759.

Bleiche.

| Inhalt bes zwenten Theils.                                                                                              |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Bleiche.                                                                                                                |                            |
| XXII. Preufisches Acglement zu besserer Einrichtung bes Bleichwesens in Schlefte<br>1766.                               | -                          |
| Bücher.                                                                                                                 |                            |
| XXXII. Fuldafches Berbot gefährlicher Bucher, vom 15ten Mari 1775.                                                      | <b>125</b>                 |
| Bürgermeisterinstruction.                                                                                               |                            |
| XXXVI. Instruction fur Schultheiß, Mener und Burgermeister in ben Raffau Be burgischen ganden, vom iften Sept. 1772.    | 37                         |
| Porfordnung.                                                                                                            | •                          |
| XXIV. Chursachsische confirmirte Dorf, und Feldordnung bes Dorfes Fremerswalde, ve Jahr 1761.                           | ) <b>18</b><br>27 <b>8</b> |
| Emigranten.                                                                                                             |                            |
| XXVIII. Churbraunschweigische Berordnung wegen ber burchreisenben Emigrante<br>1754.                                    | en,<br>113                 |
| Ertrunkene.                                                                                                             | • •                        |
| XV. Strafburgifche Berordnung, die Ertruntene und deren Rettung betreffend, 1782. 2                                     | 04                         |
| Fallimentenverordnung j. Banquerouten.                                                                                  |                            |
| Feuerordnung.                                                                                                           |                            |
| IV. Wied , Runfelfche Feucrordnung , 1765.                                                                              | 44                         |
| Forstordnung.                                                                                                           |                            |
| II. Solge und Jagdorbnung für bie Bergogthumer Coledwig und Solftein, Derrich<br>Pinneberg und Brafichaft Rangau, 1781. | aft<br>74                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                   | 163                        |
| Gaffenordnung.                                                                                                          |                            |
| XVIII. Berordnung bie fteinernen Platten in Gotha befreffent, vom Jahr 1781.                                            | 120                        |
| Si                                                                                                                      | ft.                        |

## Subalt besigwenten Theils. . .

| Sift.                                                                 | · Pilling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | Rauf und Bertauf ber Bifte beweffend 7976913 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pazardspiele.                                                         | or Morris America (1994) in Monards (1995) in 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XXX. Raffausches Berbot ber Sajarb                                    | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| egr                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| to the end of the 8778, and Care of the                               | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sagdordnung f. Forstordnung.                                          | ्रम्भी मेर्डे 🥯 ।<br>अस्य संस्थाता के स्वयान सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Indigenat.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XX. Verorbnung über bas Inbigenatr                                    | echt in ben Danischen Staaten, 1776. 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Raffee. 131  XXIX. Churbraunschweigisches Berbo vom 24sten Oct. 1780. | Sprifting O. Schule in der Bande of bes Handels mit Kaffee auf bem platten Lande. 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aleiderordungs der neuenteile marg                                    | fichal editor(fa) sumas est encoloriz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XXXIII. Dilbesheimische Rleiberordu                                   | ung, bom 13ten Dec. 1779. #7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Medicinalordnung.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                       | bnung vom zeten Oct. 1755. Alle des 2 2 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Meyerinstruction f. Burgermeister.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Muhlen.                                                               | er karalan di garan 1905 ya karan di kapan di karan di karan da karan da karan da karan da karan da karan da k<br>Karan di karan di karan da karan da karan da karan da karan da karan da karan da karan da karan da karan da ka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| V. Wieb Runfeliche Mahl, und Waa                                      | gerdnung, 1770.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                       | ि <u>वेश्वीराज्ञसम्</u> रूपा क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्र |
| XVII. Innungsartifel für die Perücke                                  | nmacher in Gotha, 1782. 211<br>* 3 Policey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### Inhalt bes zwenten Theile

| Polism.                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Graffürstlich Schretwig ichostfteinische Polizevardnung, Riel 37681 ?                                    |
| Rügengericht.  X. Wied Runkelsche Polizep Rügegerichtsorbnung, 1765.                                          |
| Chiferenen.                                                                                                   |
| XXI. Preufisches Circulare wegen Einführung ber einschärigen Schafe in Schleften,                             |
| Schießen. XXXI. heffen : Caffeliches Berbot bes unnothigen Schießens, '1776. 324                              |
| Schultheißinstruction s. Bürgermeister.                                                                       |
| Sperlinge.                                                                                                    |
| IX. Wied , Runkelsche Berordnung wegen Ablieferung der Spagentopfe, 1773.                                     |
| Taren.                                                                                                        |
| XIX. Care ber Riemers hufschmiedes und Wagners, Waaren und Arbeiten in Godit. 1768.                           |
| Unfraut.                                                                                                      |
| XXVII. Churbraunschweigische Berordnung wegen Bertilgung ber Bucherblume und bes Dovefrauts, 1737.            |
| Wittwencasse.                                                                                                 |
| XXXIV. Ordnung ber Wittwencasse für die weltliche Dienerschaft des hochfifts hilbest beim vom zten Jun. 1782. |
|                                                                                                               |
|                                                                                                               |
| i '                                                                                                           |
| 1. Kapferl.                                                                                                   |



Į,

#### Kaiserlich = Königliche Berg Trutsch-Hammer und Radwerksordnung zu Hüttenberg, Moßinz und Lölling. Wien den 24sten April

1759. (1)

ir Maria Theress a entbieten allen Unseren Innsaffen und Unterthauen Unseres Bergogthuns Karnten, fürsnemlich aber denen Rads Hammermeistern (2) und Verlagern, überhaupts allen denenjenigen, welche zur Haupts Eisen's Wurgen (3)

- (i) Diefe felbft im Deffetreichifthen fochft feltene Berotonung habe ich bem Berrn Bergamtsaffeffor Wille in Schmalfalben pu banten, welscher auch die hierunter gefehlen Erlauterungen; fo wie er folche ben Bereifung biefer Bergwerte gefammlet hat, bepachat bat.
- (2) Unter Radhammermeister und Radgewerke versteht man in Karpten die Eigenthumer von Schmels. Huttens und Sammerwerken, welche erstere daselbst auch Radwerke und Plaabaufer genannt werdet.
  Diese Eigenthumer haben alle so viel Bermögen, bas sie die Werte mit bem größten Rachbrucke treiben konnen.
- (3) Die benden Saupteisenwurzen ober Hanpteisenwerke in ben R. R. Erblanden sind ter Arzberg ben Sisenärz und Bordernberg in Stepers mark, und ber Arzberg ben huttenberg in Karnten. Ben ersterm waren im Jahre 1781 überhaupt 588, ben letzterm 305 Rnappen in Arbeit. Am Arzberg ben huttenberg in Karnten wied auf drepen Seiten gebauet: 1) auf der Seite nach bem Martisteden huttens berg, wo zwen Gewertschaften bauen, woban die Stadt St. Will eine ausmacht; 2) auf der Seite nach bem Dorfe kölling zu, wo dren Gewerte bauen; 3) auf der Seite nach der Moßtu; da ebens falls dren Gewerfe bauen. Sämtliche Gruben liegen sehr hoch am Geburge.

Bedmanns Gesege II. Theil,

Johann Heinrich Ludwig Bergius

Sammlung

außerlesener teutschen

# Landesgeseße

welche bas

Policey= und Cameralwesen

zum Gegenstande haben

fortgeset

b o n

#### Johann Beckmann

orbentlichem Professo ber Dekonomie, Mitgliebe ber Gettingischen Konigl. Gesellschaft ber Biffenschaften, ber Raifert. Akademie ber Naturforscher, ber Konigl. Norwegischen und ber Churmainzischen Akademie ber Biffenschaften, ber Physiographischen in Lund, ber Braunschweig-Lüneburgischen, ber Krainischen, ber Schlesischen, ber Baperischen, ber Churpfalzischen, ber Berner und ber Amsterdamer Landwirthschaftegesellschaft, ber Oberlaufiger Bienengesellschaft, ber Berlinischen und Hallischen Naturforschenden, und ber Carleruber Lateinischen Gesellschaft



sed stes Alphabet

Frankfurt am Main in der Andredischen Buchhandlung 1784.

#### Johann Beckmann

orbentlichen Professor ber Dekonomie, Mitgliede ber Gottingischen Konigl. Gesellschaft ber Wiffenschaften, ber Raisert. Akademie ber Naturforscher, ber Königl. Norwegischen und ber Churmainzischen Akademie ber Wiffenschaften, ber Physiographischen in Lund, ber Braunschweig-Luneburgischen, ber Krainischen, ber Schlesischen, ber Baperischen, ber Churpfalzischen, ber Berner und ber Amsterdamer Landwirthschaftsgesellschaft, ber Oberlausiger Bienengesellschaft, ber Berlinischen und Hallischen Naturforschenden, und ber Carleruher Lateinischen Gesellschaft

Sammlung außerlesener

# Landesgeseße

welche bas

Policey= und Cameralwesen

zum Gegenstande haben.



3 wenter Theil

Frankfurt am Main n der Andredischen Buchhandlung 1784.

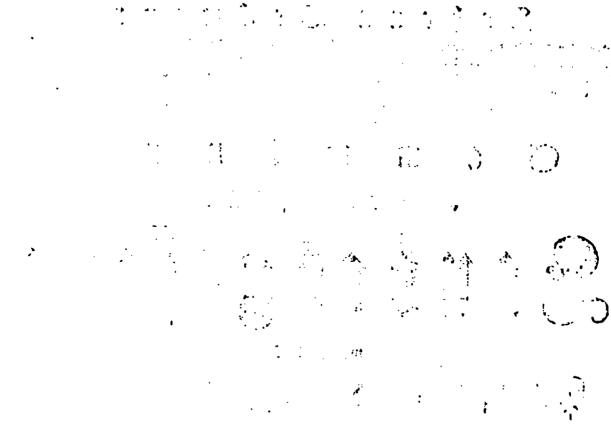



 $\mathbf{r}_{i} = \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i} + \mathbf{r}_{i}$ 

្រុំ ប្រាស់ ដូច្នេះ ក្រុម ប្រាស់ ដូច្នេះ ក្រុម ប្រាស់ ដូច្នេះ ក្រុម ប្រាស់ ដូច្នេះ ក្រុម ប្រាស់ ដូច្នេះ ក្រុម ប

្រុក ប្រជាជាធិប្រជាជាធិប្រជាជាធិប្រជាជាធិប្រជាជាធិប្រជាជាធិប្រជាជាធិប្រជាជាធិប្រជាជាធិប្រជាជាធិប្រជាជាធិប្រជាជ

| _ 1 | Inb | alt | des | zwenten | Theils. |
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|

Die vorgestehren romischen Jahlen beuten die Ordnung an, nach welcher hier die Berordnungen abgedruckt sind.

WXII TW. SEC.

乗り コール・出出点 アザンチム

المعتمل للرميع المنهند فالكراج الرازان فالمهار المراكي المراز الموا

#### Armenanstalten.

5:5

Tel

- XVI. hilbesheimische Berordnung wegen Abschaffung der Rruppele und Bettelfuhren.
  - XXV. Churfachfische Armenordnung bes Amtes Plauen, vom Jahre 1772.

XXVIII. Churbraunschweigische Berordnung wegen ber burchtelfenden Emigranten, vom 31sten Aug. 1754.

XXXV. Reglement ben ben Armenanstalten in ber Bergstadt Zellerfeld auf bem Barge,

#### Banfen.

1 3

XXVI. Kon. Preufisches Reglement ber Giro, und Lehnbanguen ju Berlin und Breflau. 287

#### Banqueroutens und Fallimentenverordnung.

XXXVII. Churbraunschweigische erneuerte und extendirte Berordnung wegen ber Banques routen und Kallimenten von 1750.

#### Bauwesen.

- VII. Wied : Runfeliche Verordnung über bie jahrliche Baubefichtigung und Bestrafung ber Rachläßigkeit, von 1773.
- VIII. Wied-Runfeliche Berordnung über die jahrlich vorzunehmende Maners und Fluts jaunbesichtigung, 1773.

#### Beramerksordnuna.

I. Raiferl Ron. Berge Teutsche hammer und Radwerksordnung ju huttenberg, Moffing und kalling, Wien ben 24sten Upril 1759.

Bleiche.

| Inhalt bes zwenten Theils.                                                                          | Perroso Priguidado III                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Bleiche.                                                                                            | . <b>*</b>                            |
| XXII. Preufisches Reglement ju befferer Einrichtung bes Bl                                          | eichwesens in Schleften,<br>S. 239    |
| Bücher.                                                                                             | ,                                     |
| XXXII. Fulbasches Berbot gefährlicher Bucher, vom 15ten Ma                                          | rs 1775 505                           |
| Bürgermeisterinstruction.                                                                           |                                       |
| XXXVI. Instruction fur Schultheiß, Mener und Burgermeif<br>burgischen Landen, vom iften Gept. 1772. | 337                                   |
| Porfordnung.                                                                                        | ลาวัสดุกาศกรีวิ<br>การจั              |
| XXIV. Churfachsische confirmirte Dorf, und Feldordnung des D<br>Jahr 1761.                          | orfes Fremerswalde, vom<br>278        |
| Emigranten.                                                                                         |                                       |
| XXVIII. Churbraunschweigische Berordnung wegen ber bu<br>1754.                                      | rerifenden Emigranten,<br>313         |
| Ertrunfene.                                                                                         |                                       |
| XV. Strafburgifche Berordnung, Die Ertruntene und beren Ret                                         | tung betreffenb, 1782. 204            |
| Fallimentenverordnung j. Banquerouten.                                                              | ***                                   |
| Feuerordnung.                                                                                       | • ••                                  |
| IV. Wied , Runtelfche Feuerordnung , 1765.                                                          | .top.co.1 <b>394</b>                  |
| Forstordnung.                                                                                       | 17.                                   |
| II. holy und Jagbordnung für bie herzogthumer Schleswig Pinneberg und Grafichaft Rangau, 1781.      | 74                                    |
| VI. Wied Runkeliche Forst, Wald, und Rügeordnung, 1773.                                             | 163                                   |
| Gaffenordnung.                                                                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| XVIII. Berordnung bie fteinernen Platten in Gotha befreffend,                                       | vom Jahr 1781. 290                    |

Gift.

# Subalt besizwenten Theil. ...

| Sift.                                                                                                                                                                                                                                        | • <b>••••</b>                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 21 XII. Straßbu <b>chisch</b> Werordnung, den Räuf und Berkauf ber Siffe de                                                                                                                                                                  |                                                      |
| Per Carolipiele.                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| XXX. Raffausches Berbot ber Sajarbspiele, 1770.                                                                                                                                                                                              | diffingragi 328                                      |
| egr "zdyr Lenn dunktika azozúsz podlog azola<br>Punde.                                                                                                                                                                                       | · · · · X、谜itb/Ximl                                  |
| XIII. Strafburgische Berordnung über die Anstalten wider die mit<br>Ehiere, 1778. 1912 (1914 auf 3) 1912 (1914 auf 1914) 2012<br>XIV. Verordnung des Strafburgischen Gesundheits, Collegii wegen sthenden Chieren gebissenen Personen, 1779. | 語のは A.Z 192                                          |
| Sagdordnung s. Forstordnung.                                                                                                                                                                                                                 | ्रह्म हैं के हैं हैं हैं हैं हैं हैं<br>स्टब्स्ट्रेस |
| Centinonat                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
| XX. Berordnung über bas Indigenatrecht in ben Danischen Staaten                                                                                                                                                                              |                                                      |
| Raffee. 131  XXIX. Churbraunschweigisches Berbot des Sandels mit Raffee auf vom 24sten Oct. 1780.                                                                                                                                            | E. C. & 2.1                                          |
| Kleiderordnung. In animate Sunge 96 den gebine Just grandis                                                                                                                                                                                  | grand was                                            |
| XXXIII. hilbesheimische Rleiberordnung, bom 13ten Dec. 1779.                                                                                                                                                                                 | <b>3</b> =7                                          |
| Medicinalordnung.                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| XXIII. Burtembergische Medicinalordnung vom 16ten Oct. 1755.                                                                                                                                                                                 | ustralisti i <b>847</b>                              |
| Meyerinstruction f. Burgermeister.                                                                                                                                                                                                           | A 100 M 100                                          |
| Muhlen.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |
| V. Wied : Runkelsche Mahl : und Waagerbnung , 1770-                                                                                                                                                                                          | 160                                                  |
| Perudenmacher.                                                                                                                                                                                                                               | •                                                    |
| XVII. Innungsartifel für die Perudenmacher in Gotha, 1782.                                                                                                                                                                                   | 211<br>Policey.                                      |

## Inhalt bes zwenten Theile

| Poliso.                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Graffürstlich Schleswig icholsteinische Politeparbnung, Riel 3768. 1                                     |
| Rügengericht.  x. Wied Runkelsche Polizep Rügegerichtsordnung, 1765.                                          |
| Chaferenen.                                                                                                   |
| XXI. Preußisches Circulare wegen Einführung ber einschürigen Schafe in Schlesten,                             |
| Schießen.  XXXI. Deffen : Caffeliches Berbot bes unnothigen Schießens, '1776. 324                             |
| Schultheißinstruction s. Bürgermeister.                                                                       |
| Sperlinge.                                                                                                    |
| IX. Wied : Runtelsche Berordnung wegen Ablieferung der Spagentopfe, 1773.                                     |
| Taren.                                                                                                        |
| XIX. Tare ber Riemers hufschmiebe, und Wagners, Waaren und Arbeiten in Gocht. 1768.                           |
| Unfraut.                                                                                                      |
| XXVII. Churbraunschweigische Berordnung wegen Bertilgung ber Bucherblume und bes Dovefrauts, 1737.            |
| Wittwencasse.                                                                                                 |
| XXXIV. Ordnung der Wittwencasse für die weltliche Dienerschaft des hochkifts hilbete beim vom aten Jun. 1782. |
| <b>A</b>                                                                                                      |
|                                                                                                               |
| ī'                                                                                                            |
| 1. Kapferl.                                                                                                   |



I.

## Kaiserlich = Königliche Berg= Teutsch= Hammer- und Radwerksordnung zu Hüttenberg, Moßinz und Lölling. Wien den 24sten April

1759. (1)

ir Maria Theresta entbieten allen Unseren Innsaffen und Unterthauen Unseres Bergogthuns Karnten, fürnemlich aber denen Rads Hammermeistern (2) und Berlagern, überhaupts allen denenjenigen, welche zur Haupts Sifen Burgen (3)

- (i) Diefe felbst im Deftetreichischen hochft feltene Berofdnung habe ich bem Berrn Bergamtsaffessor Wille in Schmaltalben zu banten, welscher auch die hierunter gesetzten Erlauterungen, so wie er solche ben Bereifung biefer Bergwerte gesammlet hat, bengefügt hat.
- (2) Unter Radhammermeister und Radgewerke versteht man in Karpten bie Eigenthumer von Schmelt hutten, und Sammerwerken, welche erstere daselbst auch Radwerke und Plaabaufer genannt werden. Diese Eigenthumer haben alle so viel Bermögen, bas sie Werte mit bem größten Rachdrucke treiben konnen.
- (3) Die bepden Saupteisenwurzen ober Hanpteisenwerke in ben R. R. Erblanden sind ter Arzberg ben Sisenärz und Vordernberg in Stepers mark, und der Arzberg ben Huttenberg in Rarnten. Ben ersterm waren im Jahre 1781 überhaupt 588, ben letterm 305 Anappen in Arsteit. Am Arzberg ben Huttenberg in Karnten wied auf dreben Seiten gebauet: 1) auf der Seite nach dem Marktsleden Huttens berg, wo zwen Gewerkschaften bauen, wodan die Stadt St. Wilk eine ausmacht; 2) auf der Seite nach dem Dorfe kölling zu, wo dren Gewerks bauen; 3) auf der Seite nach dem Moking, da ebens falls dren Gewerke bauen. Sämtliche Gruben liegen sehr hoch am Geburge.

Bedinanne Gesege II. Theil.

1111

morben.

Ju Suttenberg, Mofing und tolling auf eine ober andere Art gigetham und verwandt fennd, und allen benen, welchen biefe linfere Bern und Radwertsordnung vorfommet, Unfere Gnad und alles Gutes, und geben euch hiemit gudbigft ju vernehmen; wasgestalten eine Landesfundiae Sache fene, daß wenland Unfere Durchlauchtigfte Urgroßeltern und Bore Ferdinandus 1. fafrer Ferdinandus Primus, Romifder Raifer, Ergberiog ju Defferreich. Rom Raifer, Eriber, als regierender Berjog und landesfürft in Karnten, Christfeligen Andenerrichtet ben asften fens, annoch ben 25ften Ditober 1525, mit wenland Muthan, Carbie October 1535 mit nal und Er bifchoffen ju Calzburg, einen zu jedermanns Wiffen im Drud binal und Erzbigtof gelegten Bergleich oder Reces aufgerichtet, in Folge deffen auch wenland ju Gulturg einen im Dero Durchlauchtigfter Berr Cobit! Ergbergog Carl in Defferreich, als Drud liegenben Res cette Omandendigffer sorte Copies Cripergog Cart in Defrereich, ale cep, ober Bergleich, nachgefolgt regierender Herzog und Landesfürft in Karnten, nach Unleis in Tolge beffen, burd umg bes vorberübeten Reces , mit vorlaufigem Rath und Benjenn eine mepland Eribeitogen ger Caliburgischen Commiffarien und Rathen eine eigene tanbesintfinde Bergogen in Retniten, fogengunte Buttenbergische Gifen . Bergmertoorbumg für Band genome mit Rath und Bent men, und fub dato toten Junii 1567 publiciren laffen; auben aber in Saltburgifden Com bem gaften Urticul fur Gid, Dero Durchlauchtigfte Erben und Dache miffaiten juo dato tommen fenerlichft vorbebalten bat, fothane Ordnung, gleichwie felbe noten Junit 15 7 rommen fenertichtt vorvehalten bat, sothane Ordnung, gleichwie felbe ging eigene Landes blos ju Aufnahm des Sisenbergwerks, einfolglich ju Forderung und Ruken fürftl.Durenbergifche des Landcefürftlichen Cammerques, Dann deren Salburgifchen Gefoblen, Sifen : Bergmerke, und in Wohlfart des gemeinen Wefens errichtet worden, alfo auch folde mit Bormiffen und Rath eines zeielichen Er, bifchoffe zu Galzburg zu mehren, ju minderen, ju veranderen, oder gar wiederum abzuthun und aufjuheben, mie es nemlich den Landesfürsten und Dero Erben nach Belegenheie und Beffalt der lauf, auch ju Forderung des Bergwerts und gemeinen Rubens für aut ansehen, und die Dothourft foldes erforderen murde.

Bie wenig tiefe DCH.

- Db. mur zwar forhand landesfürstliche Bergwerksorbunng mit atte Bergmerteord, größter Corgfaltige und Borfichtigfeit nach denen damaligen Beit und muns befellet wor- Umftanben verfaffet, und in dem vorbesagten gaften Urticul Die Beobache tung folder Pergwerfsordnung und anderer gutloblicher Gewohnheit. wie felbe bem Gifenficin nicht zuwider, fondern dem Bergwert auglich, aufnahmlich, bem taubesfürstlichen Canimergut, benen Galgburgifchen Befohlen, und fonderlich dem gemeinen Ruken dienftliche und forderfam ift, dem Bergrichter und denen Gofchwornen, wie auch fonft jedermann ernftlich, und mit gang ausbrucklicher Borfdrift, wie eines und bas andere zu beobachten sene, eingebunden morden.

seigen bie inberabrte Difbanblun an und Detectus.

So hat doch die bedauerliche Erfahrenheit gelehret, daß biefes Befaß bauptfächlich wegen ber denen Bergrichtern und Geschwornen meis Rentheils ermangleten Bergwofens Wiffenschaft, Erfahrenbeit und Autos ritat entweders gar amfer Icht gefeget, ober nach jedermanns Belieben ungleich ausgeleget, auf ben bejonderen Borgug des Gifenfteins, wie and auf des einen vorgesetzten Berggericht schuldige Aussehen vergessen, biere durch groffe Geldssummen bisbero von theils Gewerken, unnothwendig والمنافعة ليوا

wiber alle beramannische Wirthichaft und Reguln, auch wiber bie flate Suttenbergifthe Bergwerksordnung verbauet; biernachft von einem Be werken dem anderen ju schaden in die Grubenrechten gefahren, anmit eine in menia Stunden auszumachende Grubenstrittigfeit in langiabrige toftbare Rechtsführungen eingeleitet, Reindichat und Uneinigfeit twifchen Demerfen und Gemerfen recht poriaklich eruabret, ober boch mit feinem Ernft abe und eingestellet, auf folde Belakwidrige und unbergmannifde Art aber, die fo nukbare Rarntnerifche Gifeuverfassung zu Machitand Une feres Landesfürftlichen Contributions, des allgemeinen Rabrungsftandes, Des michtigen Commercii. Unferes Cammerguts und benen Calaburgie fchen Befohlen, in die gefahrlichfte Umftande und Berrintungen geftumet worden. 

Gleichwie nun Wir, ale-regierende Frau, Berzogin und Erb. 3u Unterfuche und Landesfürstin in Rarnten, diese und noch mehr andere Diffhaudle und banblungen wird eine Alusichweifungen aus tandesfürflicher Dacht eine und abruitellen . Uns eigene Dofcommitie über eine zwischen Unferen Sofftellen fub dato 17ten Martii 1756 gebale abgeordnet. tene Busammentrettung und erstattet . schriftlichen Bortrag babin Landes. mutterlich entschlosen, bag zu Unterfiche und Bebebung aller wider bie Sauptverfaffung, mithin mider Unferen und des Dublici Dienst laufenden Beitrungen, Gigenthatigfeiten und unbilligen Zumuthungen, eine eigene Bofcommifion nacher Rarnten abgeordnet merben folle: um allba alle Bebrechen, famt benen eigentlichen Urfachen und Binberniffen genau in untersuchen, auf die nothige Abbelfungsmittel bedacht zu senn, und übers baupts all datienige, mas die Bergwerfegesete in Unserem Erzbergoge thum Desterreich und Bergogthum Steper, benauntlich aber und besone bers die Gifen : Cammerants : Spftemalverfassungen in Dund führen. möglichster Dingen nach, und mit Rucksicht auf den mit dem Ergftift Cale burg errichteten Reces, auch in Unferem Bergogthum Rarnten gu adaptiren:

Alfo baben Wir fotbane Sofcommifion Unferen lieben getreuen Ber Diefer Dof-Johann Joseph Edlen von Kostern, des heil. Rom Reichs, wie auch ist ex parte des Erge Unserer gesammten Erbkonigreich und Lauden Rittern, Repräsentations, sifts Salzburg ein und Cammerrath, wie auch Mung und Bergwesens, dann Ober Camp Abgeortneter Reces. mer . Grafen Amtsadministratorn im Erzherzogthum Defterreich obe und matig interventret. unter ber Enng, und im Bergogthum Steper, allerandbigft aufgetranen. felben auch beboria instruiret; worüber bann auf die bem Eriftift Galiburg Recekmakia beichebene Erinnerung ber Sochwardige Surft Sigismundus, Erzbischof zu Salzburg, Legat bes Beil, Apostolischen Stuble: zu Rom, und des Deutschlandes Primas, Liebden, Dero hofrath und Bies Dome Amtsverwesern ju Friesach, Philipp Jacob Eblen von Sichtl abgeordnet bat, mit welchem nach eingelegten Gemaltebrief von Unferem Sof-Commillario von Roflern die Alt. Suttenbergische Landesfürstiche Bergwerts.

#### T. Bergorbnung ...

martige neue Orbs mung gebracht.

Die alte Butten ordnung de Anno 1567 von Africal ju Artical genan burchagnen. : und bergifche Bergwerte nach einberuf : und genugsamer Bernehmung beren Radmeistern gut oronung de Anno Anter Huttenberg, Moßing und tolling, ober derenselben Gewaltstragern und venirung bes Furfil. Intervenienten, alles und jedes wohl erwogen, berathschlagt und in fole geordneten, und über gende Ordnung gebracht worden, welche Wir, als regierende Frau und! Bernehmung beren Erblandesssurftin, nach weiters ben Unserem Kaiserlich Koniglichen Sof-gesammten Radmeir beschaften wir bei ber ben bei Buferem Raiserlich Koniglichen hof gerammten Raviber befchebener reifer Ginficht, und Unferer barüber erfolgten allerbochften sepflogener Berath Entschlieffung offentlich publiciren laffen.

## Bera, Teutsch, Hammer, und Radwerksordnuna' ju Suttenberg, Moging und Lolling.

ein Bergrichter in Suttenberg aufges fcbmornen.

Bie und bon wem Gestlich: Wiewohlen Uns als regierenden Frauen und tanbesfürstin cinen Bergrichter ju oftere berührten Gifenbergwert felbft ju verorde nommen, verpflich nen, jus und in Unferer Dacht gestanden, fo laffen Bir es boch fur Uns tet und geprüfet met, und Unfere Erben ben jener vorangeregten Bertragsbandlung nochmalen ben folle, und von Aufftell, und Drie verbleiben, welche von Unfern Durchleuchtigften Boreltern benen Eribie De Schoffen zu Salzburg aus sondern geneigten Willen zugelassen und bewillie get worden, nemlich, daß ein jeder Ergbischof ju Galzburg allieit. und als oft es ihm geluft, eine taugliche und ber Bergwert verftandige Verfon ju Bergrichtern aufnehmen, und ju Suttenberg ju mohnen verorduen, auch denfelben zwen taugliche Befchworne zugeben, folches wie vorbin ber Landeshauptmannschaft, nun und in Butunft jener obriften landesftelle welcher die Dirigirung des Publici in Unferem Bergogehum Raruten aufges, tragen ift, verkunden, folch neuer Bergrichter durch einen abordnenben Landesfürstlichen Commissarium gewöhnlichermassen in die Gidspflicht ges nommen, und auf diese mit Rath, und in Bensenn eines Saliburgischen Commillarii aufgerichte Landesfürstliche Bergwertsordnung, wie porbin. angemiefen werden moge.

> Weilen aber der erfte Urticul der alten Buttenbergischen Bertei wertsordnung fowohl, als auch ber befamte Recch mit gang flaren Boort ten ausbrucken, daß ber von Saliburg ftellende Bergrichter eine taum liche, und ber Bergwert verständige Verson fenn solle, Wir auch, als regierende Frau und tandesfürftin, nicht jugeben tonnen, bag unfer wiche: tiges kand und Leut lebhaft machendes Kleinod einen untuchtigen, und in Bergfachen unerfahrnen Bergrichter, auf welchen, famt benen Befchworeit nen die Bollzichung Unferer jur allgemeinen Wohlfahrt verfagten Berge? werksordnung hauptsichlich ankommt, ohne genugiamer Borficht anverei trauct werden follte.

Als verordnen Wir, daß ein jeder kustig von Satzurg Innhals Recessus neus aufnehmender Bergrichter, vor Ablegung des Side, durch ben ohne das von Unserer obristen politischen Stelle im Herzogthum Karnsten, nacher Friesach abordnenden Landesfürstlichen Commissarium, seiner recesimäßigen Langlich und Bergverständigkeit wegen vorläusig, und bergmännisch, jedoch in Begenwart eines zeitlichen Vicedom Umteverswesers zu Friesach gehörig geprüset, und nach Besund, daß selber die wechnäßige Lauglich und Vergverständigkeit besiße, sodann erst in die Sidespsticht genommen, hieben seiner theuren Pflicht und aufhabender großen Schuldigkeit recesimäßig nachdrucksamst erinnert, der Beeidigungssact und Ceremoniel aber, wie es erst den zien Jenner 1755 ben Beeidisgung des dermaligen Bergrichters Heinrich v. Reichwald beobachtet worden, auch in Zukunft benbehalten werden solle.

Eine gleiche Beschaffenheit hat es auch mit denen zwen Geschwors nen, beren Eduglich und Bergverständigkeit um so nothiger ist, als selbe sich täglich am Erzeberg einfinden; die Knappschaft zur Schuldigkeit anhalten, das Anbesohlene zum Bollzug leiten, und alle Borfalle dem Bergrichter rapportieu nuffen.

Bann nun ein oder der andere Geschworne just zur Zeit, da mit einem Bergrichter eine neue Bestellung vorgehet, neu aufgenammen wird, so wollen Wir allergnadigst, daß die Eraminir - und Prufung, durch den nemlichen Landessürstlichen Commissarium in Gegenwart des Vices Domverwefers auf vorberührte Art bewerket werden solle.

Da zum Fall aber die Mutation eines Bergrichters sich entwesbers nicht zu gleicher Zeit ereignete, oder die Beranderung eines oder bens ber Geschwornen Roth fiele:

So gestatten Wir allergnadigst, daß zu Eraminirung derlen Gesschworken Unser kandesfürstlicher Commissarius auf Unkosten Unseres als lerhöchsten Erarii Montani ohne Entgeld des Erzstifts, oder deren Gesschworken in dem Vicedom-Amtshof nacher Friesach abgeordnet, in Falk der Langlichkeit einer, und der andere auf obbesagte Art in die Eidesspslicht genommen, und die denenselben obliegende Schuldigkeit machdrucksschufte eingebunden werden solle.

Damit demnach diese wesentliche recesinasige Hauptbedingnis werkthätig zur Erfüllung gebracht, und beständig darob gehalten werde, so wollen Wir in Gnaden anbesehlen, daß jederzeit ein solcher Commifferius in Unseren allerhöchsten Namen abgeordnet werden solle, welcher verstandepermassen die Bergverstäudig und Tauglichkeit des neuen Bergerichters und Geschwornen vor Ausnehmung des gewöhnlichen Sids bergemannisch zu prusen im Stande ist.

Solchemnach ordnen, und feten Wir, daß ein Bergrichter, welsder jederzeit auf die verstandene Art dahin verordnet, geprufet, in Gid A a genoms hen.

geftellet merben.

Bergrichter ju Dut. mait baben.

genommen, und auf Beobachtung ber zu allgemeinen Ruken aufaerichten Bergrichter folle mit Beramertsordnung in Unferen Damen angewiesen, auch mit Gib; und Rigenen Anden, und Pflicht darauf verbunden wird mit eigenen Rucken, und Wohnung per berg figen und bleb Suttenberg , fammt benen zwen Geichwornen, welche nicht Rade und Sammermeifter, fondern tauglich, ehrlich und unparthenische Danner Rein Rad , ober fenn follen, figen, und bleiben, auch foldes Berggericht ju Buttenbere. ale Wefchmorner auf tolling und Doging, nach diefer Unferer Ordnung, fo mit Rath und Bene fenn eines bargu verordnet gewesten Salzburgischen Commisserii reiffich Bergrickter ju Dut, berathichlaget, und erwogen worden, fleißig, getreulich und vorsichtig Bergmerferedt ift, verwalten, hierdurch aber, was Bergwerksrecht ift, ju handlen, volle ju banblen, vollfom, fommen Macht, und Gewalt haben folle. men Macht, und Gewalt haben folle.

> Wir verfeben Uns icood anabiaft , baf ber Bergrichter, und Bes ichworne fich ibrer theurer Gidespflichten bestandig erinneren, und ihrer Schuldigkeit in allweg jo gewiß nachkommen, widrigens uch von fcwes rer Verantwortung und Straf von felbft buten merben.

#### Der amente Articul.

Bisberiae Pruben. Den recensiret.

Machbeme an bem Eritberg, auf ber Buttenberg & Moffing e und Dau, Gebrechen wer- tollingerseiten, ungeacht selber bereits über 1000 Jahr bearbeitet wirb, noch bermalen (Bott fen Dant) tein Abgang an ben Ergt verfpuhret, wohl aber beobachtet worden , daß die unorbentliche, und bem Bergban hochfich ieliche Grubengebau, Mangel, und Gebrechen (obngeacht ber icon vorbin biegfalls beilfam vorgeschriebenen Statuten) nicht gewendet, fondern mit benen bodbitbefdwerlich, mubefamen und gefahrlichen Erage fabrten noch meiters in Bau fortgefahren, auf bas Erit unordentlich abe gefunten, die bergmannische Stollfahrten, und Safpl, besonders in des nen alteren Gebauen ganglich auffer Acht gesethet, auf jenes, mas ju Abe wendung des Gewertes grofferer Untoften, und Erleichterung bes armen Bergfnappene Urbeit, in der alten Ordnung beiliam angeordnet mare. fast gar tein Bedacht genommen. Dardurch in verschiedenen Gruben. Baffer - und Betternoth, welches bendes doch gang leicht zu vermeiben gemesen mare; aus bloffen Diebrauch fich felbit jugezogen, bem armen Bergrolt, welches febr vieles Ergt, und Berg, in Rorben auf ben' Ructen über die fogenannte Eretten beraus tragen muß, die allerbefchmers lichtte Korderniß beursachet, wessentwegen auch zu Ermabrung berten lang , und mubefamer Austragung der obe Stein, und Taubeberg in der nen Gruben von einem Ort jum anderen, und ofters in die mit groffen Roften ausgehaute, und jum weiteren Sofnungsbau bequem gemachte Rabrt, ja ju Zeiten die Gange des Erges felbsten verfeget, auf Bergiebeund Ausfindigmachung bes Banges, Streichen, Rallen ober Grodwerf! gar nicht fürgebentet, sondern meistentheils ohne bergmannischer Brunde urfach bin und wieder in Berg ausgebrochen, und fo blinderdings auf Dofnung.

Bofnung oftens mehr gegen Lag, als in das Geburg ber verliebenen Etund nach, oder aar zu des Anrainers Gefahrde gehauet morden.

Als statuiren Wir hiemit, daß alle neue Aufschlaa, und so viel folde, und fo viel es es fich ben denen alten immer thun laft, nicht anderft als Stollfabrtig, entlich, follen etoll und mit dem gebubrenden Seiger, nemlich auf 100 Klafter bochftens ein fabriis, und mit gebalb Rlafter eingetrieben, Ergt , und Berg aber, wo der lettere ju Ers eingetrieben , haltung ber Bergvolle nicht nothig ift, mit Bund, ober Bergtruchen Bergvolle erhalten, auf ordentlichen Gestängführten ausgeloffen, und ausgeförderet werden hund bas Erst mit Sollen.

den auf Beftanafabre ten ausgeforderet merben.

Wann aber ein ausgehauter Wechsel, Relbort, Bech, ober Bos Rein Bechfel, Felds ben , allwo tein weiteres hofnungsgebau mehr ju fuhren mare , mit ort, 3ch, ober Bos Stein, ober den Berg angetragen, oder verfeget zu werden, die Erhal- faufiger Berfcuntung der Bergoofte, oder andere bergmannische Wirthschaft erforderte; nung verfetet were fo folle folder Bechfel, Reldort, Bech, oder Boden verzogen, und ver- ben. scheunet, ju kunftigen Wiffen auf eine Schunncharten (4) getragen, auch das Damin, und Sahr, wann folder Wechfel, Reidort, Bech, pber Boben verfeget worden , ben bem Berggericht, welches biermegen zin eigenes Protocoll zu halten bat, mit allen Urfachen, Stund und Rlafe ter eingetragen werden, damit die Machkommlinge in folche ausgearbeis tete Deter von ein e ober anderer Seiten nicht vergeblich ju bauen, und fodurch Beld , und Beit unnug verschwenden darften; daben jedoch ein Reinein ber Gante für allemal fcharfest verboten bleibet, bag ein in gangen Beburg ausges febenbe Kabrt, ober baute, mithin ohne Zimmerung ftebende Sahrt, oder Grecien ohne Er, ein Ergtott folle ohne tanntnif, und Erlaubnif Des Wergrichters, weniger aber ein Ergtort, Erlaubnif bee Bergwie es Manien bat, jemals mit oben Berg verfeget werben folle, und tichters mit bben wann es aus Schuld des Suttmanns beschehete, so ift folder ohne wei- ben. teren vom Berg abjufchaffen, beschehete es aber gar auf Beiehl des Gewertens, fo folle folder Gewert, ale ein muthwilliger Uebertretter Diefes Befage an Geld empfindlich gestrafet, und alfogleich wiederumen ju Muss taumung des versetten Orts verbalten werben.

#### Der Britte Articul.

Bumalen vorgetommen , daß einige Gewerten miteinander ein Bann mehrere Ge-Gruben bauen, einer davon jum Erempel 10 , der andere 5 Anappen merten miteinander oder Bergebeil bat, und der Ban fogestalten gemeinschaftlich, fo lang vembeil bouen, fic fein Erzt anstebet, fortgetrieben, ober wohl auch noch epevor fich einer obnefeich auslangen, im rechten, der andere aber im linten Ulm jeder befonders auf Bofmung andere ein Erit et-Auslanget, und wenn fodann ein Erat anflebet, folches nur jenem Theil findete, fo folle fold gelaffen

(4) Schunncharten find Grubenriffe, Die schöpften Grubenriffe trift man bey der Gewertschaft in der Gtavi St. Beit an.

erbautes Erit gleich gelaffen wirb, ber bas Erst am ersten gefunden hat, woburch einem ober gemeuet werden,weit dem anderen nothwendiger Weife eine Berfurjung jugeben muß . wo Dutimann pflicht boch nach bieberiger Urt feiner miffen tonnen, welcher am erften ein Erit magig in beweiten greffen wird, und diefes Glud eben fo leicht dem jenen, der die wenigere Anappentheil benfet, zufallen tann.

> Co befehlen Wir gnabigft, daß gleichwie in bem Taubengeftaft auf Sofnung jeder Bewert feine baltende Anappen felbit auslohnet, und bezahlet, alfo auch mann ein Erze, von was fur eines Theils Knappen es sene, erschrotten wird, solches nicht gertheilter, fondern gemeinschafte lich nach Proportion beren in der Arbeit gehabten Knappen croberet, ges munnen, gestürzet, und abgetheilet werden folle.

> Bum Erempel : Es batte einer 10 und ber andere Gewert nur Knappen auf einer Gruben in bestindiger Arbeit gehalten, fo murbe Der erstere jederzeit um die Belfte mehr, als ber lettere an Gruben . und Arbeitofoften zu tragen, mitbin auch joviel an dem Erzt zu übertommen Baben.

Bann ein Gemer? fallen febn.

Mann aber eins ober der andere Bewert feine berechtigte Rnass feine an einer Gruben pentheile an einer Gruben nicht bestandig in der Arbeit belegter erhiefte. theil mart in besidne ober ohne Unterbruch die erloffene Gruben 3immer . und Bauuntoften. biger Bearbeitung et's nach Proportion feiner berechtigten Theilen von Raitung ju Raitung, unbearbeit gebliebene oder (wie es in Suttenberg genennet wird) von Poft ( 5 ) ju Doft. oder Abeil für verlussen wie er sich deffentwegen mit feinem Mitgewerten verstehet, bentruge, fo migen bei und ver jollen jene aus der Arbeit gefette Anappentheile fur verlaffen angefeben. mitbin verkurftig und verfallen fenn.

> Bum Erempel: Es batte der auf 10 Anappentheil berechtiate Bes wert nur 7 Anappen in der Arbeit, und fur die übrige 2 Anappen meber Bau, noch Saamfost (6) ohne Unterbruch bezahlet, so bat fich ein fale der Gewert auch nichts mehrers, als der bestandig verlegten 7 Rname pentbeilen ju betragen.

Der in Compage gericht biellnzeig bar machet worben. Die febn.

Es wird aber jener Bemert, welcher feine Theil beftanbig veb nte auf Enappenthen leget bat, ju feiner eigenen Sicherheit, und ju Berhutung tunftig . bee Ebeil beffanbig ver forglicher Strittigfeiten, Die von dem Mitgewerten unterlaffene Belegung legende Gewerf, folle, ben dem Berggerichtamt anzumelden, und protocolliren ju laffen fculbig mert bie ihme juftan fenn, und folle ber Bergrichter lediglich barauf feben, ob bie Bau, und bige Ebeile mit für Caamtoft bestandig, und ohne Unterbruch bezahlet, ober ein anderes voll, ober bestandig Einverstandniß, so ebenfalls vor bem Berggericht zu beschehen bat, ges

Definbe

- (5) Raitung ober Post ift so viel als Anschnitt.
- (6) Saamkoft ift ber Lohn ber Bergleuten.

Befunde fich bann, daß die Bau und Saamfost langer, als Bas ber Bergrich. eine Doft unbezahlter geblieben, oder die gerichtliche Berftandniß nicht ten bat. beobachtet worden mare:

So hat der Bergrichter ben Vermeidung Unserer Ungnad keine Rnappentheil sol-Weiterung zu gestatten, sondern die unbearbeitete Knappentheil, wie ob len von dem Berge, gemelbt, fur verfallen ju erklaren; Wo ubrigens der Buttmann vermog erklaret merben. feines abgelegten Gides genaue Obsicht zu tragen bat, damit keiner in Unfoften überleget, oder gefährt, fo folglich auch feinem mehr oder mes niger, als mas ihme nach Proportion der angelegten, und in bestandis ger Arbeit unterhaltenen Rnappen, ober davor bezahlten Roften gebube ret, gestürzet merde.

Sollte fich aber zwischen benen Gewerken wegen den Gruben, Bann wegen bes ban, ba jum Erempel einer rechts , der andere links auszubrechen fur Erztabtbeilung gwirathfamer achtete, ober wegen Ubtheilung ber Ersten ein Migverftand, foen benen Gemernik, oder Frrung zutragen, fo folle der Bergrichter sammt dem ge, ben, so solleder Berg. fdwornen Markicheider, und Berggeschwornen selbst einfahren, die Ume richter, Markicheise fande des Baues wohl untersuchen, die bergminnische benderseitige Bes ber, und Geschworz ne einfahren, ben wegurfachen reiflich erwegen, die ohnunganglich baben muffende Bruben Grund und die briech charten einsehen, mithin sie zu vereinigen allen Fleiß anwenden, widris der Irrung genau untersuchen, barüber aens aber , und wann ein Bergleich, fo in allen Bergmertsfachen mog bie Gemerten ju vergens aber, und wann ein Seigierig, pon murde, felbe ohne mindeften einigen tracten, wie lichft zu tentiren ift, nicht Statt finden murde, felbe ohne mindeften einigenfalls aber dies Rechtsumtrieb, maffen dann folches eine bloffe Bergbaues Mirthichaft, felbe obne einigen und Borfichtigfeit betrift, mit Buitebung zwener verftanbigen, unpaff Rechteumtrieb thenischen Mannern zu dem weiteren Fortbau anweisen.

bem weiteren Forte bau anmeifen.

Und da jum Fall sich ergebete, daß der Huttmann einem Theil Straf des in ber zu Gefährde eine ungleiche Abtheilung machete, so solle ein folcher Hutt- untreu erzeigenden mann als ein treulofer, und pflichtvergeffener Denfch anderen jum Er Suttmanne. enwel von dem Berggericht nach Maag des Berbrechens in Geld, ober an Leib, und allenfalls auch mit Entsegung, ober gar Abichaffung von Berg abgestrafet werben.

#### Der vierte Articul.

Db zwar in der alten Huttenbergischen Bergwerksordnung ent, Bas ein Berg. balten mare, mas ein Bergrichter verleihen, mas felber für Borfichtig bung ber Gruben ju feit daben gebrauchen, und mas der Lebenswerber fur Umftande benbrin, besbachten, und ben gen, auch welchergestalten aller Befahrde, und Benachtheiligung ber al. Rebensmerberfürungen teren Grubenrechten vorgebogen werden folle?

So ift dannoch folche Vorschrift hauptsichlich in deme überschrite ten worden , daß man von Seiten des Berggerichtsamts dem bloffen bandlungen ber ber Borgeben und Berlangen eines tebenwerbers obne Untersuchung, ob das werden recenfert. begehrte leben anderen Gruben nicht zu nabend, oder mit Rieberfanken, oder mit Rurbauen gefährlich aufgeschlagen werden wollte? vornemlich von Beckmanns Gesetze II. Theil. darumen

Bisberige Dif

Darumen Statt gethan, und verlieben bat, weilen bas Beragericht icon genng zu fenn crachtete, baß berienige, welcher burch ein neues leben feinen altern Grubenrechten ichablich ju fenn geglaubet, folder in benen laut aten Urticul der alt . Suttenbergischen Bergwertsordnung vorgeschries benen zwen Monaten darwider protestiren murde, oder folle :- wordurch fodann erfolget ift, daß nicht allein viele überflußige, und benen alteren Lebensgerechtigkeiten prajudicirliche Gruben gang obnbedenflich verlieben. und aufgeschlagen, fondern auch die Bewerken, und Benfker ber altern Bruben ju Protestationen gewungenermaffen verleitet, und in viele Procefe, auch andere groffe Untoften unichuldiger Weite verwieflet worden: allermaffen biebero ber ichabliche Migbrauch gewesen, baß berienige mit einer alteren Beuben anrainend oder benachbarte Bewert, welcher nicht in Beit ber zwen Monaten wider einen folden neuen Aufschlag protestiret. und ben besoralichen Rachtheil mit einer Schuncharten erwiesen bat: nach Berflieffung folder Beit Die Berechtigleit feines alteren Lebens mit ber jungen Gruben zu theilen, oder gar zu überlaffen bat, gehalten wers den wollen.

Es ift aber biefer Unfug noch weiters binaus getrieben, und fo gar in jenen Rallen eine Protestation ofters Hos jum Umtrich eingemens bet worden , wann des protestirenden Bewer'ens feine altere Bruben entweders bereits ausgehauet, und nicht mehr bearbeitet, oder nur mit 7 Rlafter fogenannten Leben obne jemalige weiterer Bearbeitung lediglich mit Thur, und Banden unterhalten, oder aber von dem Reufchurf fo weit entjernet mare, daß die protestirende Gruben, wegen einer gar ju weiten, und oftere fich mehr ale auf 2000 Klafter ausstreckenden Entles genheit, mit ihren Bau niemalens batte babin gelangen, weniaer aber ben wegen der ewigen Bange vorgeschüßten Rachtheil beforgen tonnen.

Wodurch dann viele Gewerken entweder aus Muthwillen, oder aus Procefbegierde mit Berfplitterung der Zeit, und Untoften nothges brungener Weise in die schadhafteste Rechtsführungen unichuldig einges flochten, um ihre Grubenrechten gebracht, und somit der Unfrieden zwie ichen Bewerken, und Bewerken recht gefliffentlich unterhalten worden ift.

Damit aber diesen unfugfamen, und mehr anderen ichablichen Bumuthungen, gurgangen, und ublen Auslegungen in Butunft vorace bogen werde:

Ber ju Buttenberg, Roffing, und Lolling eine Gruben aufe fiblagen , und beler es als ein Gruben-

Go fegen Wir, bag berjenige, welcher zu Buttenberg, Moging, ben will, foll biele und Lolling, eine Gruben aufschlagen, und belehnen will, der folle folde von dem Bergrichter annoch, wie von Alters hero, von dem Vergrichter zu Huttenberg empfangen, und bas Ort pfangen, und ihme das Ort seines Vegebrens, wo er nemlich ansigen feines Vegebrens mit will, mit Namen nennen und anzeigen, sodann solle das zu teben emplanen anzeigen, gedann folle das zu teben emplanen anzeigen, gedann folle das zu teben emplanen anzeigen, gedann folle das zu teben emplanen anzeigen, gedann folle das zu teben emplanen anzeigen, gedann folle das zu teben emplanen anzeigen, gedann folle das zu teben emplanen anzeigen gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens gegebrens ge meldes buich ben pfangen wollende Ort , famt benen anrainenden Gruben im Scherm, Marksteiler auf er Fürst, und Gobl durch den geschwornen Markscheider, auf Untoften des Lebeuse

II Leben erfunden wirb, son bem Bergrichter

Lebenswerber aufgenommen werben, auffer es mare ein frifches unver verlieben werben folle hautes Geburg, allwo sich keine Nebengruben befinden, in welchem Fall foll in Scherm 40, in ber Schunnuggunfoften auch unterbleiben mag: und fo befunden mur, Beiger 40, einfolglich der Schunnzugsuntoffen auch untertreiten mag, und fo befinden wute in Circumferentia be, daß es ein Grubenlehen senn kann (welches in Schern 40, und in 80 Rlafter, und nicht Seiger 40, einfolglich in bem Umfreis, ober Rubrung 80 Rlafter, aber mehr enthalten. nicht mehrers haben solle); so hat ihme der Bergrichter folches zu verleis follen in das Lebends ben, die Stund anzuweisen, bas Berliebene in bas zu balten babenbe Protocoll mit allen Echens : Protocoll ordentlich mit allen Umftanden einzutragen . und foge: Umftanden eingetraftalten den Lebensbrief binauszugeben; darben Wir jedoch ausdrücklich verbotten haben wollen, daß feinem in wirklicher Urbeit ftebenden Bera cher Arbeit ftebenben knappen eine Gruben auf Gifenstein verlieben werden folle.

gen merben.

Reinen in murflie Berginappen ! ein Gruben auf fenftein merben.

Wann bie so Plefe ben werden.

Wo aber entiwischen zwen allzunabend benfammen ftebenden Bruben, obige Grubenmaaß ber 80 Klafter im Umfang auf dem Tag nicht ter Circumferential-.aani. wohl aber in bas Geburg binein lingft in 40 Klafter fich zeigete, mohl aber nach 40 fo folle ohngehindert, und ohne Nadhtheil der nebenftehenden Gruben, Klafter in Geburs aleichwohlen eine Gruben nach Borichrift, und Berordnung des I ten ne, folle ungehindert Arricule verlichen, und aufgeschlagen werden tonnen, bamit die eble Bot, eine Gruben verlies tesgab am Lag, und zu Mugen gebracht werde.

#### Der fünfte Articul.

Und weilen fich in diesem Bergwert, ob deme febr viele Brruns Die ewige Gange gen, und Zwentracht ergeben, daß nemlich die Bewerken in ibren Bru, wird auf 200 Rlafter ben die Rechten in die ewige Gange an das Geburg ohne Unterbruch jus eine Gruben biefes ftanbig ju fenn geglaubet, weffentwegen fie auch benen anderen, weiten, Biel erreichet und wohl auf 2000 und mehr Klafter entlegenen Gruben die Belehnung gugelaffen. burch die im Aten Articul der alten Bergwerksordnung verordnete Protes ftation zu verbinderen jund den Bau abzuschneiden gesucht baben.

ftatuiret, und mann

Als befehlen Wir, daß anstatt der bishero übel ausgelegten emis gen Bange feiner Bruben eine langere Strecken, als pr. 200 Rlafter directe in das Geburg weder dermalen wurflich juftandig fenn, noch fünftig verlieben werden folle.

Rum Rall nun aber ein, ober andere Gruben, bas verliebene bas Biel ber 200 Biel schon erreichet hatte, oder über kurz oder lang erreichen, und weiters Rlafter in Das Befortzubanen kuft haben murde, so solle der Innhaber derfelben ben dem weitere fortzubanen Bergrichter um weiteres leben ansuchen, und sodann burch den geschwor- bet Innhaber um nen Markicheider, fomobl das betriebene Feld des Unsuchers, als auch meiteres leben anfu-Die am Fürst . Cobl, und Scherm anrainende Gruben auf des ansuchen Gruben vom Rate. ben Gewertens , als lebenswerbers Untoften verschunnen, und verzogen feiger famme benen werden, hiednach aber der Bergrichter gleichwohlen, foferne noch foviel anrainenden Gruben

Wann eine Gruben oder bey erfundenen noch

Durchfabren.

unberliebenen Der oder mann auch weniger unbelohntes Terrain übrig mare, in ber nemfis rain die weitere Berg, den Stund, und zwar præferenter für einen anderen neuerdings 100 gerichtliche Berlei, chen Stund, und zwar præferenter für einen anderen neuerdings 100 bung ertheilet wer, Klafter zu verleihen schuldig senn, und wann diese 100 Klafter ihr Ziel wiederum erreichet haben, fo mag auf die nemliche Urt bie weitere Bes Eine folde weitere lebnung in allen derlen Rallen, erfolgen. Worben fich aber von felbften verliebene Gruben tegitting in auch berten gatten, erfolgen. Worden fich aber von feleften Fann burch andere verftebet, baß eine folche weiters verliebene Strede durch andere Grubens Rechten Ctollfahrtis Rechten Stollfahrtig burchfahren moge.

#### Der fechste Articul.

Bas ben Berlei: bung eines Reumenieffen.

Mann ein Reufchurf, ober alt e verlegenes Gebau verlieben fourfs, ober alt wird, fo solle innerhalb 3 Tagen in Mittelpunct deren verliebenen Reche verlegenen Gebau ju ten bas Mundloch mit Joch, und Stempel aufgericht, und eingenommen beobachten, und wie werden, mo ansonsten solches als wiederum für verlegen gehalten, und einem anderen verlieben werden fann, jedoch bat eine Gruben, welche fo gestaltig eingenommen wird, 3 gange Monat Fremma ju genieffen : fodann aber folle folche ohne Berfchub mit Urbeiter beleget, und untere balten werden, widrigenfalls wiederumen in das Frene verfallen fenn.

Bu beneb 3 beiligen ben werben.

Es folle aber ju benen 3 beiligen Reften, als Weihnachten. Keften , als Weih, Oftern und Pfingsten 14 Tag vor, und 14 Tag nach keine Gruben ver-Pfingften folle 14 lieben, noch biefe 3 Ferienszeiten, unter obige 3 Frenungemonat ver-Edg vor, und nach freben, foul otele 3 gertenbe-feine Gruben verlie ftanden, und gezählet werden.

#### Der fiebende Articul.

Bas für Berleit

Wer eine alte Bruben empfangen wollte, und fagt, es batte fic bung einer alten Brus verlegen, der andere aber ibme ein folches nicht geftunde, fo felle die Weilung in berbach. Beifung dem Begehrer in 14 Tagen auferlegt, und dem alten Gewerten seine Begenweisung auch in bemeldter Zeit jugelaffen werden. Und io ber alte Gewert erwiese, daß seine Bruben nicht aus feiner Schuld, fons bern burch Untreu, Machlagigkeit, ober gar Bosheit ber Urbeiter nur um 14 Tag langer, als 2 Monat mit Arbeiter unbelegt gelaffen worden. fo folle dem alten Bewerten feine Bruben gelaffen, ber Schuldtragende Urbeiter aber gemessen gestrafet werden.

Wann eine Bruben Adnger als 3 Monat

Wann aber eine Gruben langer, als wie obenbemeldt, unbeare ungearbeitet gelaffen beitet gelaffen worden , ce geschebe demnach aus Rachlagig eit bes Ges wied to folle biefe in wertens ober Arbeiters, fo folle biefe ohne weiters in das Frene verfallen. Das Frepe verfallen babingegen aller Beng, fo nicht angenagelt, wie auch bas gehaute Ergt dem alten Gewerken geborig fenn, wie Bergwerkerecht ift.

Beide Gruben lan. mere Frepung verlan. gung Der utime bats fellen.

Die Gruben aber, welche langer als 3 Monat von der Arbeit get, folle mit Angei, befrenet bleiben wollte, foll hierumen ben dem Bergrichter ju Suttenbera sung der Urfach ber die Unsuchung machen, und ihme die Urfach der langeren Befreyung vore

**Wann** 

Wann demnach befunden worden, daß selbe einer langeren Be, Der Bergrichter frenung wurdig ware, so mag der Bergrichter solche langstens auf 6 langer bann auf 6 Monat frenen, und die Ursach der Befrenung in das Gerichtsbuch ein: Monat frenen. Ichreiben.

#### Der achte Articul.

Wann ein Gewerk seine Gruben ben den in der Mitte, deren nicht in der Mitte, und rechts über, und unter sich besindlichen Rechten aufgeschlager soher nicht in der Mitte, ober nen Mundzimmer einzubauen nicht für gut befünde, sondern an einem rechts, über, ober anderen Ort, in denen nemlichen Grubenrechten, um seines besseren Nu. Unter sich in seinen Bents willen ein Mundzimmer auszuschlagen, und eine Jahrt vorzubauen zimmer ausschlagen, verlanget, solle ihme solches (wann es ohne Schaden, und Ge ahr seines und den Bau eintreis Okebngewerken beschehen kann) ohnverwehrt senn, jedoch solle solches berselbe aber noulte, solle ihme Verselbe aber seinen weckten in kechten den molle, solle ihme Verselbe aber seiner Und den Berggericht zu Verhütung aller Irrungen, Gesahrden, und Schaden ber Mitte ein Mundzlichten angezeiget, alldorten fleißig protocolliret, das Kraft sechsten ber Mitte ein Mundzlichten angezeiget, alldorten fleißig protocolliret, das Kraft sechsten ber Mitte ein Mundzlichten angezeiget, alldorten fleißig protocolliret, das Kraft sechsten ber Mitte ein Mundzlichten in Centro der Grubenrechten ausgeschlagene Mundzimmer zu jeder, im Ehr und Mands gebührend uns luft seiner Rechten zu terhalten, und niemalens abgesassen, wo widrigens die Rechten unterhalten. solcher Gruben versallen, und erlosschen senn follen.

#### Der neunte Articul.

Diejenige Gruben aber, welche nur als Schernigebau zu einer Die Schermgeban bearbeiteten Gruben belehnet, und aufgeschlagen worden sepnd, konnen gelaffen, und nur mit ohne Arbeit gelassen, und nur blos zu jedermanns Nachricht mit Thur, Thur und Band uns und Band unterhalten werden, jedoch kann nichts anderes für ein Scherms terbalten werden, und Gebau angesehen, zugelassen, noch gestattet werden, als allein jenes, Schermbau zu bals welches in Linea parallela neben, ob, oder unter der bearbeitenden Grus ten.

Uebrigens sollen alle Gruben, und teben, welche nicht Schern, Alle übrige Gruben, gebau sennd, oder auf gleich, vorberührte Urt nicht senn können, nach monatliche griftung Werstiessung der 3 monatlichen Fristung mit Arbeit beleget, und unterhal, unbearbeitet bleiben, ten werden, widrigenfalls, wie vorbemeldt, in das Freye versallen senn. fallen in das Freye.

#### Der zehende Articul.

Nachdeme am Erztberg vor Augen lieget, daß schon vor Alters, Wann eine alee noch mehrers aber in letteren Zeiten, ungeacht deren in der alten Berg, Gruben mit einer anwerksordnung dießfalls enthaltenen ganz klaren Maaßreguln, die Gruben ben über das Krum nabend aneinander verliehen worden, und dermalen nicht mehr füglich gebet, eine davon auseinander geschieden werden konnen, die daher wegen Verweilung in jung ein Erzt erstweder Urbeit, und Austrag, auch Untersuchung des Erzt entsprungene te, so solle das ersun dene Erzt beeben

Selfte unfindig fevn, Swehtracht, befregulten jedoch, lich fenn will; ben der Erfinder, in 2018 fe

Abeilen , jedem jur Bwentracht, und Gefahrden aber, fo viel moglich abguschneiben erforbers

Mls feken Wir, baf, mann eine alte Gruben mit einer anderen fo lang der Reben, auch alten Gruben, deren beederseitiges Alterthum weder durch Berleis Biebernis verschaft, hungsbrief, noch durch Protocollen zu erweisen ift, über das Kreuz gebet, bieron 2 Theil, der eine davon entweders wegen furzerer Strecken, oder wegen fiarterer Besandire aber gegen undere noit genin legung geschwinder überkreuziget , und in folder Heberkreutung ein Erit Eben Rnappen nur erfindete, bas erfundene Erzt nicht allein dem Erfinder, fondern auch dem miffen baten foute. andern alten Mitgewerten, in fo lang die Grubenrechten vermifchet fennd. mir Selfte gufiandia fenn, und gelaffen werden folle : maffen bende alte Bruben auf bas in ber Ueberfreujung treffende Erit, ein gang gleiches Recht haben, iche Gruben auch auf bem Bergbau bas Seinige verwens bet bat, und ungewiß ift, ob einer, oder der andere ebender das Erit ere fcbrotten merbe.

> Wir wollen bennach zu Bindanhaltung alles Zwentrachtes, und an Gleichiekung ber gleiches Recht babenden alten Gruben, wie nicht mes niger jur Erhaltung befferer Freund und Dachbarichaft biemit verordnet baben, daß der Gewert, welcher das Erzt in der Ueberfrenzung erfuns ben bat, feinen Rebengewerten foldes andenten folle: Der Erfinder bat bennach zwen, der andere aber nur ein Theil von dem in der Ucberfreus jungemaaß anstehenden Erzte gegen Bejablung jeden Theils, nach obiger Proportion haltenden Anappen, und anderen diefortig fich ergebenden nothigen Grubenbau, und Zimmerkoften ju genieffen, wobingegen der Erfinder feinen Debengewerten folches Erzt ben feiner Gruben fo lana ausforderen ju laffen Schuldig fenn wird, bis er fich felbften Rordernia schaffet.

> Damit aber in folder Ergttheilung, Bausober Bimmerungetos ften fein Betrug, Befabrde, oder Bortbeilhaftigfeit von einem Bemete ten, oder Arbeiter gegen den anderen ausgeübet, fondern in allen die Gottliebende Gleichheit, und somit ber gesegnete Fried beständig erhalten merde, fo folle von beederseits Gewerken, ein taulicher Arbeiter, dem Berggericht für einen Buttmann zu vorbesagtem Ende vorgeschlagen, fole der nach Borichrift bes gten Articule in Die Gibespflichten genommen und in allen deme genan nachzuleben , scharfest aufgetragen werden.

> Wann aber der andere in feiner Strecken guruckaebliebene alte Deben . Brubengewert mit feinen Bau ebenfalls in die Ueberfreutung ges langet, und fich felbit Sordernig verschaffet, mithin die Musforderung burch bes anderen Bruben nicht mehr nothig bat, fo gebubret, wie obe gemelt, die jeder alten Gruben juftandige Belfte.

> Es folle aber der huttmann, and in foldem Rall, feiner Pflicht nicht vergeffen, fondern beständig die Gleichheit in der Ergetheilung ben einer Gruben, wie ben der anderen zu beobachten, und alle auch nur ane scheinende Gefahrden abzuwenden emfigst bestiffen fenn.

#### Der eilfte Articul.

Di zwar einer innaeren Gruben durch eine altere Bruben Stoll Bann eine jungere fahrtig burchzubauen unverwehrt ift, fo fann boch folche jungere Grube, burd einer atteren has in der Durchkreuzung eroberende Erzt der alten Gruben weder ans fehrtig burchbanet, u. fpriichig machen , weniger benehmen , fondern ware vermog aller Berge in ber fleberfreugung rechten gehalten, gegen Ablegung der Saamfost das erhaute Ergt, der folle die junge ber ale alteren Gruben autommen au laffen.

11m aber auch zwischen einer alt = und jungen Gruben Rried , und eines Brittel Saams Ginigfeit zu erhalten, fo folle die jungere Gruben der alteren das in der foft, ein Drittel bes Neberfreuning erfundene Erst eben alfogleich andeuten , dagegen die juns gwar diefes nur in fo gere Gruben für folche Anzeige ein Theil, Die altere aber zwen Theil von lang zu geni ffen ba-Dem in der Ueberfrengungsmaaß fich befindlich und anftebenden Ergte, ben fich felbften got gegen jeden Theils Proportion felbft bezahlenden Anappen = und Bruben, bernif verschaffet. Bimmerungefosten, wie vor dem toten Articul beidrieben worden. m genieffen haben, und folle die jungere Bruben bie altere durch ibre Grus benfahrt, fo lang fich die alte Gruben uicht jelbften Korderniß ichaffet. Diefortiges Ergt ausfordern ju laffen, auch nicht minder alles bas, mas in Kierporgebenden Articul dieffalls weiters ftatuiret worden , gegen der andern zu balten schuldig fenn.

### Der zwolfte Articul.

Mann aber eine oder andere aus benen Bewerken biefe inie Der zwiften einer ichen zwen alt - oder zwischen einer alt - und jungen Gruben geseigte Daab, alt - und jungen Bruund Ordnung nicht beobachten, fonbern bas Erzt zu Schaden feines Des Maas und Dibnung bengewerken für fich allein behalten, felbes verfegen, versimmern, oder nicht bestichten, bie auf was immer Urt wiffentlichen vertufchen, oder auch nur bie Ungeige jungemaak erbauen imterlaffen murde, derfelbe folle von bem Bergrichter ohne weiters ace be Erst für fich bes stattender Ginwendung um 100 fl. immachläßig gestrafet, und barüber tuschen wurde, Dernoch feinen Rebengewer'en für jedes Fuder derfen ausgeforderten Erzt, felbe felle von bem awen Gulden abzureichen executive gehalten werden.

#### Der drenzehende Articul.

Hebeigens folle eine junge Grubent die altere an ihren Rechten tann burd die alle jederzeit ungekrankt laffen, die alte hingegen ist die junge durch ihre Daaf fahrig burchbauen, Stollfährtig durchbauen zu laffen, allzeit schuldig.

## Der vierzebende Articul.

Wegen der leberscharen, und in Buttenberg fogenannten Mitten bung der Beberschahaben fich ingleichen viele Irrungen, Zwentracht und Sabereben ergeben ren, ober in Butten-

teren Gruben folches angeigen, Die junge aber gegen Erlegung

. Wann ein Gemert, bie mifchen 2 alten. geftraft , und bas Erit befonbere bejah. let werden.

Die junge Gruben alte Gruben in ihrem Rechten nicht frau-

fogenannten und zwar weilen in ber Buttenbergifchen alten Bergwerkerenung von feie berbachtet ner Mitte Melbung beschichet, die Bergrichtere folche aber jedannoch vers Mitten werben felle. lichen, fo bat man bishero geglaubet, daß eine folche Mitte allen darein ftreichenden jungeren Gruben, obngeachtet Die Mitte auch icon por Alters belehnet worden ift, nachzugeben, und zu weichen jederzeit fculdig mare.

> Dicht minder fennt theile Mitten nur ein und anderen. fo es am erften verlanget baben, nicht aber allen anrainenden Bemerten, ohngeacht fich felbe bierumen angemeldet, verlieben worden.

Die Bruben, fo werben, follen in einander angesetzt gemacht werden. und verlieben werden.

Wir verordnen alfo, daß die Gruben, fo binfubro empfangen mers binfubro empfangen den, fo viel moglich in rechter Beite von einander angefeget und verlies verben, jouen in ben werden follen, damit feine Ueberscharen, oder fogenannte Mitten

> Illmo aber jedannoch megen Lage des Geburgs, oder megen ber alteren Gruben, ober einer anderen unvermeidlichen Urfach fogenannte Mitten gemacht murben;

Die Mitten fellen freichenden Gruben Ratuiret beobactet merben.

Co follen folche nicht bem erften Unmelber und einer Gruben nicht einer Gruben allein, fondern allen jenen anrainenden Gruben, welche folche Heberiche anrainenben Gruben, ren formiren, miteinander verlieben, und fo, wie vor ben benen übereins fo biefe fermiren, ander in das Kreug ftreichenden Gruben anbefohlen worden, in der Arbeit ben, und ben barin, gehalten werden : nemlich der Bewert, welcher in folch gemeinschaftlich nen erbauenden Erit verlichenen Mitte ein Erzt erfunden, folle folches feinen Mitgewerken Art 10 & 11. wegen andeuten, ber, oder die Mitgewerken follen bemnach ein Drittel. ber benen in bas Kreut Erfinder bingegen gwen Drittel bievon ju genieffen haben, jedoch folle ber morben, Erfinder das Erzt ben feiner Gruben ausfordern zu laffen, Die Mitaemers ten aber, wie es fich von felbften verftebet, nicht allein den britten Theil Ergerbrechunges fondern auch Grubengimmerungefosten, in fo weit m Musforderung dieses Erats die Rabrt, oder Strecken gebrauchet wird. bengutragen schuldig senn.

Do eine Mitten Den.

Und weilen Dir benachrichtiget fennt, bag aus Unvorsichtigfeit weren ober mehreren Bergrichtern niehreren Gewerken einerlen Mitten, ju ungleicher jenes, mas oben andes Zeit verliehen worden, wordurch bann, ba fich jeder feines Bergrichters follen worden, eben, lichen lebens zu betragen verlanget, nichts als Irrung und Strittigkeiten erfolgen konnten:

> Co befehlen Mir, daß jene Gewerten, welche bergleichen Bers leibbricf über einerlen Mitten murtlich in Sanden haben, ce mogen folde Mitten bearbeitet senn, ober nicht, wegen Erfindung des Erztgenuß, deffelben Korderniß und Kosten, auch bas nemliche, mas Wir oben ftamiret baben, beobachten follen.

Solche verliebene Mitten follen demnach feiner jungeren Gruben Mitten follen feiner au meichen schuldig, fondern ihres tebenrechts ju gebrauchen, und bas jungen Gruben in barinn befindliche Ergt, in fo weit fich die Mitten erftrecket, auszuhauen weiden fontbig fenn. befugt fenn.

Allwo fich aber ein unverliebenes Ort befünde. so am Tag nicht, Wann ein Terrein wohl aber in dem Geburg langst mit 40 Klafter die statuirte Grubenmaaß bev 40 Klafter im Gebon 80 Rlafter in Scherm und Seiger faffete, und folche von denen ans Circumferentialrainenden Gruben als eine Mitte angegeben und belehnet werden wollte, Grubenmaaß erret, obet, ift biefes für foldes für keine Mitte, sondern für eine Grubenmaaß angesehen keine Mitte, sondern und gehalten werden.

1990 : Und mann ein britter Bewert eine Bruben in folden Drt aufzu- leiben, welcher Berichlagen verlangte, foll es verlieben, jedoch denen anrainenden Gruben ginende Gemerten au gewerten folder Belehnung benjutretten, und ju gleichen Theilen mitzu- gleichen Cheilen bonbauen jugelaffen werden.

Mann aber die vollkommene Brubenmaak der go Rlafter von Tag binein in Geburg langft in 40 Klafter nicht, sondern allererst binnach mit mehreren Rlaftern erreichet werden tann; fo folle bas Berggericht denen anrainenden Gruben solches Ort, als eine Mitte, und keineswegs Die Mitten, sonice jemanden darauf eine Gruben zu verleihen befugt senn; diejenigen Mitten gen, bedarfen keiner aber, fo nicht über 5 Rlafter betragen, bedarfen feiner Belehnung, fone Belehnung, fonbem bern follen auffer diefen denen aurainenden Gruben zu bearbeiten überlaf, follen auffer Diefer fen werben.

für ein Brubenmant aninfeben unb zu nete leibung aber bie ame sutretten befugt fenn Yollen.

anrainenben Gruben überlaffen merden.

#### Der funfzebende Articul.

Da fich begebete, daß ein Bewert aus feiner in eines anderen Bonn ein Semeet Brubenmaaß fich verfahret, der andere aber hierdurch feiner Gruben and feiner in eines anderen Grubenmaaß Machtbeil zu beschehen glaubte, und dabero um zeitliche Abwendung der fich verfahret, und bat Befahrden und Schaden ben dem Berggerichtanit das gebührende Un- &:gentheilige Gewert um, Abwendung ber fuchen machet;

So folle das Berggericht die bende Gruben auf Untoften bes ans baltet, io follen beebe frichenden Theils ohnbedentlich verziehen laffen, und daraus erfeben, ob Gruben verlogen, ber feblige Ebeit in feine fich einer aus feinen Rechten ichon murtlich verfahren, und der anderen Stund jurud gewies Gruben am Ergt, oder in anderen Weg Schaden gethan habe.

Ware min bie Ueberfahrung ber Dlafferen richtig, welches bie foebenen Schadens geschworne Schunncharten geigen muß, fo bat das Berggerichtamt fel- werben. ben alsogleich in seine Stund und Mafferen guruckzuweisen, auch ju Ermabrung meiterer Untoften megen des beschebenen Schadens die Gemerten gutlich zu vereinigen, in Entstehung beffen aber mit Rath bes Darticheis ber und beren Geschwornen; auch nach Befund mit Bugiebung einiger uns parthenischer und Beraverftandiger Radmeilfern den befibebenen Schaben ohne weiteren auszusprechen.

Beckmanns Gesetze II. Theil.

Schaden ben bem Berggerichtamt ans fen, und die Gemerten wegen bes etwa bee

Saferne aber ber Derurfacte Schaben nicht anberft als burch Schaben meiben.

Das Berggericht. bern bas Factum burch officio erbeben.

Mare aber ber Schaben nicht anderst, ale burch Bernehmme Die Buttleut und beren Buttleuten und Rnappen in das Klare zu bringen, fo follen die Butte Anappen in das Klare leut ober Knappen , ohne auf schriftliche Libell , oder andere fonft ges fallen gibe allenfalls wohnliche Formalitaten Dbacht zu haben , nach gewissenhaften Befund jurato conflituiret, von Amtemegen, und allenfalls jurato constituiret, hiernach der beschehene ermeffen Schaden ermeffen und ausgesprochen werden.

Und bat das Berggerichtamt bierinfalls weder auf Ginmendungen. eint folle bierinnen ober andere Aufjug, wie fie Ramen baben, im geringsten eine Rucficht ringfte Beitwendig, ju tragen, weniger folche ben eigener fcmerefter Verantwortung ju gestate Beit verflatten, font ten, fondern biefes fur eine Beneralregul ju halten, bag bas Factum, Abftige Befahrung ex durch das alle Lag einfahren tonnende Berggerichtamt, entweders ex officio erhoben merden, tonne, oder auf Anruffen einer: Bartben erhoben werden niuffe.

Rann bas Factum und Leibesftraf ju be faffen. legen.

Die vom Grubens Dau und ber unmittel. ortert merben.

Es migen bie Grus ben durch schlägig fenn, ober nicht.

•::•

Ann das Factum erhoben und jemand feblig befunden worden. feblig befunden wird, fo erfordert es die Billigfeit, das allgemeine Bergrecht, und des Beras fo ift ber feblige Theil gerichtamte vormalich beschworne Schuldigfeit , den fehligen Theil allene ex od io aus feinem falls von Umtswegen aus feinem Fehler und weiterer Hebertrettung ju ben betrettender fre weisen, und wann baben eine Bosheit, oder frevelhafte Beschadiaume velhafter Beschäbl: des Benachbarten, oder auch nur eine Machlagigkeit befunden worden; werfen aber neben ueben Ersegung bes ausgetragenen Erit, von jedem Buder (wie vor Erfenung des mider, tagiret) pr. zwen Bulben, und bes weiters verurfachten Schadens mit rechtlich ausgetrage, tunter) per fichen Gelde ober Leibsstraf zu belegen ; und sich hierin alls men Erzt mit einer einer empfindlichen Gelde ober Leibsstraf zu belegen ; und sich hierin alls empfinblichen Gelbe durch allerband Ausflüchten oder Ginwendungen teineswegs binberen aus

Mus welchen fich von felbsten ergiebet, daß derlen vom Grubens baren Bergmertebe, ban und ber unmittelbaren Bergmertebestreitung herruhrende, in Facto Breitung berribten berubende, in Ordnungen enthaltene Ingelegenheiten ju keiner Beit ordine be, in Facto beruhende procelluario erortert, fondern nur die Gewerten felbft, oder ihre in Facto Angelegenheiten fol, procelluario erortert, fondern nur die Gewerten felbft, oder ihre in Facto len ju keiner Zeit or informirte Beramerkeverftandige Beamte und Diener vor einen Berge dine proceffuario et, werkeverftundigen Gericht erforderet werden.

> Und alles dieses verftebet fich, es moge die Grubenstrittigkeit mit, ober ohne Durchichlag entfichen, bann entweders ift der Beflagte, voer flagbar icheinende Bewert burch den geschwornen Schunnug gerecht, obet feblig befunden worden? Ift das erftere, so ift ihme durch die bergrichtete liche Befahre und Bergiebung fein Schaden geschieben, sondern ber 3meis fel in das Klare geschet, hiemit Fried und Ginigfeit zwischen denen Bewerken benbehalten. Ift aber das andere, daß nemlich die leberiahrung der Maak, ober Beschabigung des Mitgewertens an Lag tommete, fo ift ber naturlichen Billigfeit, ja ber Berechtigteit gemäß, bag ber Reblige von dem ungerechten Benng entfehet, der Beichadigte befriediget, auch für weitern Schaden bewahret und ficher gestellet werde.

> > Womit

Womit dann die Befahr, und Verziehung in omni casu entwee Die Befahr, oder bers von Anteweden, ober auf Anruffen eines Gewerkens vorgenommen Gruben folle in omni werden, unfer landmarticheider auch über basjenige, mas ibme landes, cafu entweber ex offürfilicher Seits ex officio oblieget, auf allmaliges Ersuchen des Verge fung eines Gewerkens richters zu Hüttenberg, oder eines Gewerkens sich jederzeit nacher Huts nach Vorschrift der tenberg, Moging, oder tolling versugen, mithin in allem, was in ber Eranbaction vorge-Marticheiberen directe vel indirecte einschlaget, nuglich, willig, jedoch nommen merben. nach Borichrift dieser Ordnung, und der neuen Transaction gebrauchen laffen folle, weilen Unfere gerechtefte Bennnung lediglich dabin gebet, daß Diese Befake nur zu Bebuf und friedfertiger Rubrung bes Berghaues. nicht aber ju Berhulls oder Bedeckung bosbafter Absichten, oder unges rechter Unternehmungen gereichen, sollen.

Und wann auch durch berlen Schunning ein ober anderer Bewert . Weiler biewurd in die Kaintnuß eines benachbarten Erztsflocks gelanget, aus welchem ben, ober Unrecht juman biebero ein blos bem Rachften ju Schaden gereichendes Bebeim- gefüget, mitbin que nuß gemacht bat; fo wird bierdurch, und wann man die Beschaffenheit gur Beit berbe gege beren benachbarten Grubenmaßen weiß, nur der unnothige Grubenbaus ben wirb. koften verhutet, niemanden aber ein Unrecht oder Schaden zugefüget. mithin auch feine Urfach ju einer Beschwerde gegeben, welchem es mabs rer Ernft ift, ohne Benachtheilung des Mitgewerkens fich lediglich feiner verliebenen Grubeurechten zu betragen.

#### Der fechzebende Articul.

Mann fich eine Grubenstrittigfeit ergebete, und burch den Schung Bann ein dem Remig erwiesen wurde, daß ein Gewert dem andern in feinen Grubenrechten fachter Schaben mit wurflichen Schaden augefüget babe, welcher Schaden bingegen blos mit bem vorschüßenben wurklichen Schaden zugezuget pave, weicher Schuddiger in guter Mennung bona fide entschuldistem entschuldiget werden wollte, daß der Besthadiger in guter Mennung get werben wollte, fo gestanden zu senn, und nichts Arges vermutbet zu baben vorschüßet:

Co mag folder Bormand, mann felber aus denen Umftanden ber Sutmachung ohne aller Weiterung und Umtrieb für zureichend ermiefen werden tann, fereden wohl von der Straf, nicht aber von der Ersehung des zugefügten Scha: bens entschuldigen; allermassen es eines jeden Bewertens Schuldigkeit erforderet, auf die ihme verliebene Brubenrechten felbst Dbacht zu tragen, und das Abschneiden nicht zu überfahren; und falls in einer Gruben ein Die in die benache Erzt erfunden wird, welches fich über felbe in eine andere nebenftebeude binaus fegende Erzt Grubenmaag und Rechten langet; fo befehlen Wir, daß foldes dem bes fennb von einem Be-Brubenmaat und Rechten langer, jo vejepien wir, out jouwe vein verken dem andern nachbarten Gewerken um so gewisser angezeiget werde, als ohne dem keis freundnachbarlich ans ner seine eigene Grubenrechten überfahren darf, und mithin bochst unbillig gubenten, und gegen einer solchen unnachbarlichen Ber, ften ausforderen gu Schweigung die edle Gottesgab ju Schaden des Mebengemerkens in Berg laffen. verborgen und ohne Frucht gelaffen werden follte; wohingegen eine folche freundnachbarliche, bald biefen, bald jenen betreffende Eroffingig einem

mag folder mobl von ber Strafe, nicht aber

nuket, und bem andern nichts ichabet, wann ber Rebengewert, deme fole ches angezeigte Erzt ohne bas zugeborig ift, aus feiner Bruben barauf zu bauen, und foldes ju Guten bringen mag.

So lana aber ber benachbarte Bewert ju foldem angezeigten Ern burch feine eigene Gruben annoch feine Rabet bat, folle ber anzeigenbe Mebengemert foldes ben feiner Gruben acgen Bentragung ber Sime merungs und anderer Roften, in fo weit die Grubenfahrt gebrauchet wird. indesten ausforderen zu lassen schuldig feon.

#### Der fiebengebende Articul.

Mle Gruben, Die werben, follen mit

Beilen der funfte Articul der alts Buttenbergifchen Bergwertes alidon belehnet, ober ordnung, Rraft welchen ficben Klafter ein tehen ausmachen , gang irrig, woch fünftig verlie, ordnung, Kraft welchen peven Riafter ein Leben ausmächen, gang irrig, ben, aber nicht bear und übel dahin ausgeleget worden, daß nian schon genug zu sem geglaus beitet, ober gefriftet bet bat, mann eine Gruben belehnet, mit Thur und Band eingenommen, ber auf fieben Rlafter eingetrieben, fobann ater meiftentheils beständig unbes Scherngebin in bas arbeitet gelaffen worden, welchen Unfug, und daß die fieben Rlafterleben nur lediglich die Magk bedeuten, die Bewerten felbsten erfeunet, und babero viele von benen unbearbeitet gestandenen, einfolglich fur sich in das Frene verfallenen sogenannten fieben Rlafterlebengruben commissionsliter aufgelaffen baben;

> Als bestättigen Wir nicht allein folche Auflassung, sondern verordnen auch, daß alles, mas schon belehnet ift, oder tunftig als ein Leben übertommen, darauf aber nicht in bestandiger Urbeit erhalten, oder mit Benbringung genugiamer Urfach ben bem Berggerichtamt gefrißet wird, in das Frene verfallen senn solle.

> Bon diefer Generalregul aber wollen Bir die Schermaebdu und Ueberscharen, oder sogenannten Mitten ausgenommen baben.

#### Der achtzehende Articul.

Bon Dutchichle besbachten.

Ergebete fich, daß ein Durchschlag in eines andern Gemerkens en, und was baben ju Gruben wiffentlich , oder aus Unvorsichtigkeit gemacht wurde , oder wes gen Wetter gemacht werden mußte, fo foll feiner weiter, als baß ein Licht barburch gefeben, ober gereichet werden mag, eroffnet, aligaleich aber bem Bergrichter bie Unzeig bavon gemacht werben; welcher fobann nebft den Schuner und Beschwornen ben beeden Gruben, allwo der Durche schlag gemacht worden, einfahren, besichtigen und erkennen solle, ob dies fer in feinem Stand verbleiben, ober wiederum verfeget, oder ausgeweitet, werden felle, damit entweders der Rothdurft vorgeseben, oder aber Soo. den und Gefahr vermieden werde; wo in übrigen Unjere Borfdrift des, Isten Articule obne deme alfo deutlich, Gefaggebig und fogeftalten. beichale

helchaffen ift, daß bierburch fomobl das Berggerichtame, ale ber Gebert mit Bug teinen Zweifel machen tann, ... wer .......... and nicht al manne 

## Der neunzehende Articul.

Bann, die Gewerfen zwen, dren oder mehr nabend bebfammen mann imen, bren, liegend, oder gar mit ihren Rechten ineinander verwicklete Gruben au- ober mehr aneinander fammen vereinbaren, und ju Erspahrung vieler Untoften, auch Soll und gehten permitter Beit, ein Stohlen auf gleiche Saamtoft mit einander bauen, und ihre Be, Gruben fich auf gleis rechtigfeiten barauf furbringen, auch mit einem huttmann inhalten wol- baren wollen, fo tone len; fo tonnen fie foldes thun, jedoch muß biefes in Berhutung aller nen fie foldes thun. Gefahrbe bem Berggericht angezeiget, und die Mundzimmer beren vereinharten Gruben, mit Thur und Banden gebubrend unterhalten merden, bas Berggericht aber bat die fich vereinbaren wollende Gruben, famt Berenselben Stunden und Mitten, in das ordentliche Gerichtsbuch einzu-Schreiben, den vorftellenden Buttmann, mit Ablegung eines forperlichen Gides in das Gelubd zu nehmen, und die Gewerfen zu Rried und Ginige feit, auch auter Ordnung ju ermabnen und ju verhalten.

An in String to Sail and

#### Der zwanziafte Articul.

Mann einer Gruben von einer andern mit Wetter, ober 216. Wanneine Gruben bauung des Waffers, oder mit Fordernuß geholfen werden tann, fo foll ber anbern mit Betfoldes mit Borwiffen bes Berggerichtamts gestattet werben, jeboch foge, Ridffer, ober mit Borfalten, daß derjenigen Gruben, durch welche der Better- oder Baffer, bernut ju bulfe tome noth abgeholfen, oder die Korbernuß erleichtert, oder ein langmurig, fcmer und toftbares Bebau verfurget merden mill, fein Schaden quaes füget werde.

Und gleichwie dann bierdurch einer Waffer, Wetter, ober Rore bernuß nothigen Gruben ein groffer Dugen und Erleichterung jumache fen fann :

Alfo wollen Wir, daß folches der andern Gruben ohne aller Ges fabr, Schaden und Machtheil bescheben solle.

Damit aber allen Schaden, Gefahr, ober wohl auch muthwillis gen Zudringungen vorgebogen, und alle Umftande porlaufig wohl erwos gen werben ;

So befehlen Wir hiemit , bag eine Globe Bewilliaung nicht ans Die Gruben , fi bers bescheben tonne, es sene bann norbero fomobl die Gruben, welche einer ber andern mit Bafferabbauungen , Die Fordernuß verlanger, als auch biefe Gruben, von welcher es verlan- Better, ober gotberget wird, ordentlich und auf Unfosten des begebrenden Theils aufgenom, nuß zu Sulf fommen men, durch den Bergrichter, Schunner, Geschworne, und allenfalle bes Ansuchers unter auch andere Bergwertsverstandige Dersonen beaugenfcheiniget , und bes ften aufgenommen ,! E 3

funden, berergefalten nicht

nerflattet merben, ei fcheben tonne.

Auffer deme , und mann nicht allen bauen ju laffen.

Beiche Gruben aber Korbernuß ges bauen laffen mird, ber folle von ber Gruben, billiger Bentrag gemacht merben.

lind alles poranges führtes ift nur auf a Rehen.

2Bann aber eine Rirdernuß,ober Baffonnte, und ben Bau au fubren unterlaffet;

Go ift feine neue megen bes aufgelof= fenen Bauuntoftens fich mit felber abge. funden merde.

fepe bann, baf folde funden, bag es ber anderen Gruben, ohne allen Schaben, und Rache Rebengemerten be theil bescheben tonne, ober ber begehrende Theil fit allen Schaben aut ftebe und geungsame Sicherheit verschaffe.

Muffer beme aber, und wann nicht allen Schaben, ober Befahr. Schaben porgebagen wie es Mamen bat, genugfam vorgebogen zu fenn gezeiget wirb, ift feine feine Gruben foul Gruben schuldig Rordernuß ju geben, oder bas Baffer durch ihre Gene big Forbernus ju ge ben abbauen zu taffen.

Welche Gruben aber auf berührte Urt Rorbernuß geben zu tone ben, und Maffer ab, nen, und Waffer abbauen zu laffen ohnschablich befunden wird,

Der folle von ber anderen, welcher Rorbernuß, und Bafferers fo Dulf gefbiebt, an feichterung beichiebt, an ber nothigen Beftangfabrt, Zimmerbols, und Bimmerboft , nup Zimmerlepurchten ' nup mas toutjen pie Lobet in erhalten ertorgeret ' nit Bimmerfauchten ein Sulf gegeben werben, was durch bas Berggerichtunt und andere une partbenische Manuer erkennet wird.

Dieses alies aber verstehet sich nur auf ben Sall, wo zwen alte alte Gruben ju ver- Gruben fich in vorberührten Umftanden befinden.

Mann aber eine alte Gruben , welche von Waffer vertranfte Reld. Brabbauung bedurfe orter oder schwere Tragfabrten bat, und foldher Roth, durch eine alte tige Gruben fich aus chan mintlich aine erink in Burten fich aus einer anderen alten ichon wurtlich eingetricbene Gruben nicht, sondern mir burch einen neuen Gruben nicht, fon von Tag aus eintreibenden Bubau abbelfen fanu, Diefen Bubau bingegen bein burch felbftige ju Erspahrung ber Untoften ju führen unterlaffet; Gin anderer Gemert Bubau, ober aus ein aber eine neue Gruben auf eigene Untoften barunter eintreibet. burch ner neben einfom, welche benen vertrantten Feldortern, und der schweren Fordernuß abgeben bulf verichaffen bolfen werden fann:

Co ift eine folde neuere Gruben nicht schuldig anderergeftaken. Binten faulbig gor bas Waffer abbanen ju laffen , oder Fordernuß ju geben, ale bag nich bie bernuß, und Baffer Baffer sund Fordernuß s nothige Gruben mit folder neueren Gruben mes ten, es fenedann, das gen des aufgeloffenen Bautoftens gebubrend, und zufriedentlich abfinde.

> Gegen einer folch antragenden billigen, allenfalls von Beragerichte Ifmt arbitrirenden Abfindnng aber ift die neue Bruben fculbig, auf obs berührte Art Fordernuß zu gestatten, anch der Baffer . und Wetternoth abbelfen zu laufen.

Coferne aber ber mert meber mit ber findet, meder felbften einen Bubau führet, fo tann die neue Grus

Wollte aber einer fich weder mit ber neueren Gruben abfinden. Dulfbedurftige Ger noch felbft einen Bubau fubren, fondern die Erze und Belborter aus Rarge! neuen Gruben fich abs beit lieber vertranfter laffen :

Co ift der neueren Bruben erlaubet, mit Borwiffen bes Berge ben bem peritanten Berichtames, unter folch vertrantte Erze und Relborter binein zu bauen. und

find das Erzt, fo weit es von Waffer vertranket ware, auszuhauen, und Erst zubauen, und fiches, so weit es in fich stigneignen, wordurch dann die edle Gottesgab zu Rugen gebracht, 28 affer geftanden. und der vertrantten Gruben der Bortheil verschaffet wird, nut ihren Bau aushauen. weiters obne Bafferbinternuß fortfabren zu tonnen.

Damie aber ber bas Walfer abbauende Gewert wilfen mone, wie . . . boch das Waffer aufgestanden ? und wie weit er den Erst nachbmien borfte, auch aller Stritt diesfalls zwilchen denen Gemerken vermieden merde :

Co befehlen Wir, daß das Berngerichtamt, auf Ansuchen bes auf folde Art Baffer abbanen wollenden Gemerkens einen Oftock, ober Gifen ebenfohlig auf das Waffer, wie es fich jur Zeit des Augenscheins bes findet, in Gegenwart bes vertrantten Grubengewerkens ichlagen, und solches behärig protocollizen solle. 47 4911 49 1 1

#### Der ein und zwanzfaste Articul.

Db. zwar in ber alten Bergwerkbordnung Artic. 2F vorsichtint Die im ber atten aubefohlen worden, daß theils zu Abhelfung, der Wassers und Wetternoth, Art. 22 anbefohlene und theife ju Unterfuchung bes gesegneten Ergiberge, ein Baupterbftole Eintreibung eines ten angeleget, auf gemeinschaftlichen Koften gebauet, und zu allgemeinen Bansterbfioltens ift, Muken unterhalten, hieruber auch von Unferem landes- Wiccom , und befolgt, gelaffen mot-Dbriften. Bergmeiftern in Karnten, wie auch von Unferen fonft. darzu Den. perordneten Umtleuten , neben denen Sakburaiden Die Obficht getragen, und was darüber vonnothen, die Rochdurft gehandlet werden felle;

So ift body, wie alles ibriges, was in biefer Debnung beilfann porgeschrieben mare, alfo auch diese wichtige Ungelegenheit mit der Beit pollia amser Acht gesehrt, ja ber angefangene Erbstollenbau fogar wies derum ganglich auf e und zusammen gelassen worden.

Rachdenie aber bem Wert nicht anderft, als juridulich femt fann, Weiter aler bem mann ber eble Ergiberg auch in feiner Tiefe unterliecher werbe, weifen noch teines Orte über felber noch an feinem Ort in einer Etrecken über 300 Klafter eingetrier tom Cigtberg nicht: ben, emfolglichen deffen innerfiche Beschaffenheit, und Ginfassing der anderk, als jurrage. Erne; in Die Liefe noch wiemale unterfirchet, bargegen aber von beneu felber in feiner Liefe Gewerten groffe Geldfmunen auf Hebertreibung des bicken und tunben untersucher, und auf-Borgeburgs aufgewendet, durch alles dicfes aber, die Bauptabsicht mes sefchloffen werde ; ber erreichet, weniger der aus einem Erb. oder Sauptftollen durch tlebers freugung aller Rluft - und Bangen, bann wegen Steuerung theite Wafe fer, oder Betternoth, wie nicht weniger wegen leichterer Fordernuß vorfebliche Mugen, und Vortheil ju Dato ju Stand gebrache worden;

Als befehlen Wir anadigft, daß auf Unlegung breger folcher Go bille auf Ante Sampts oder Erbftollen neutlichen eines von Moging eines von der tollings gung breger Daupts und eines von der Buttenberger Seiten feiner Zeit ber zu allgemeinen lich von der Moging Bestein, und MiBgrewigung des Werks abzielende Bedacht. genominen, Lolling . und Dutten.

beraer Ge'ten ber und aus einer à Proportion beren Werkgaben jusammen legenden gemeins Bebacht genommen ichaftlichen Caffa, welche jeden unenipfindlich , der Dachkommenfchaft merben. aber als ein rechter Spiegel jurudgelaffen werden tann, gebauet werden

Sebnd nicht anberft, foldge mit reifer Ue wird. berlegung, und groß: 'zer Borfichtigfeit fefts . gefenct merde.

Weilen aber bie Unfeanna beffen bie arofite Borfichtigfeit, und als da ebevor ber vorlaufige Aufuchmung des gangen Eritberg erforderet, als wird hiergu gange Eritberg aufge, vorlaufige Aufuchmung des gangen Eritberg erforderet, als wird hiergu nommen , in eine erft bamale ju febreiten fenn , wann ber gange Ergeberg burch Unferen Rais Mapp im gebracht , ferl. Konigl. Landmarticheider accurat verzogen , und in eine ordentliche über gebaltenen Berg Mappam gebracht; fobgnn aber in einer ben ben Berggericht hale Dauptfefion ber tenden Sauptfegion der Punct ju jeden Stollens Aufichlag fefigefeget fents

#### Der zwen und zwanziafte Articul.

Die aufnehmenbe merben.

Wann ein huttmann aufgenommen wird, fo folle biefer annoch, Berggericht porge, wie von Alters hero dem Berggericht vorgestellet, und alldort mit Ans Rellet, und daseibst ruhrung des Staabs in das Gelübd genommen, anben aber ihme scharfest in das Gelübd gerommen, anben aber ihme scharfest in Das welubd ger aufgetragen werden, daß er jederzeit den Rugen feines Gewerten trette Sauldigfeit, Treu, lich, und fleifig beobachte , bamit bemfelben feineswege gu Dachtheil gei und Gleiß verbalten arbeitet, feine Schuchten weber verturget, ober gar dusgelaffen, guted Scheidmert gemacht, Die Bauge nicht verfeget, und überhaupts alles bas, mas bem Bergban, und feinen Gewerten nut . und bienfam ift, auf das emfiafte ju Wert gefeket merde.

Damit aber biefes

Damit aber dieses auch genau observiret, und die allenfalls in Mangel tee Gruben, dem Grubenban fich bannoch ergebende Mangel erfennet, und ohne Bers baus erfennet, und aug abgethan werden mogen ; abgethan werden mos

Co folle bem Ber B:rmefet von bem

Co befehlen Wir, daß jedwederer huttmann feinen Gewerten; werten, eber biffin ober vorgesellten Berweser all, wochentlich am Samftag von gefammten Sutimain alle Sam, feinen unterfichenden Rnappen ( wie es b.n allen mit Ordnung bauendem nag ber Grubenber Bergmerten gewöhnlich) die verbrachten Schuchten einzulegen, und bie riche erpattet , und umflandliche Auskunft, ob obiger Borfchrift gemaß, alles genau befole Soudren einzelezet get worden, unausbleiblich zu erstatten gehalten fenn folle. Bohingegen für diefe feine Daube, und Rleiß der Gewert dem Suttmann fur jeben unter feiner Obforg ftehenden Anappen jabrlich einen Gulden zu bezahlen verbunden fenn micd.

Der Suttleut Be lobnu::g.

Rur jede verfaumte Welcher Knapp aber seine Schuchten nicht getreulich verrichtetes! Schucht fennb bem angruen 30 fr. von folle fur jede verfaumte Schucht bem Gewerten 30 fr. verfallen, welche bem poppelb abjugte, der Gewert an deffen 2 fl. Pofigeld abjugichen bat.

Belder huttmann aber entweder einen Nachläßigen vertuschen. ungetreuen mutter ober fonft aus feiner Schuld ben Bewerten zu Schaden fenn murde; Det folle nicht allein allen aus seiner Schuld erweislich entsprungenen Sow ben dem Gewerten erfegen, fondern auch nach Geftalt ber Gachen als cin

Der nachläßig : und ten und Anappen Beftrafung.

ein treulofer . und pflichtvergeffener Diener abgeleget , und bon Berg adnilich abgeschaffet werben; allermaffen Wir denen Bewerken gar nicht aufruburden verlangen, daß fie einen nachläßig ungeborfam ober gar treulosen Suttmann ober Anappen in Diensten behalten follen.

#### Der bren und zwanziafte Articul.

Richt minder wollen Wir hiemit ausbrudlich und icharfest ver- folle fich unterfangen. boten baben, daß fein Gewert, minder ein Buttmann, ober Bergarbeis weber von Dach, noch ter in eine fremde Gruben ohne Borwiffen , und Bewilligung beffelben folde eine frembe Gemerfen weber von Dach, noch in ber Gruben burch die Durchschlag Gruben ju befahren, einfahren , und ihme ein oder anderer Geits , wie es Mamen haben noch ben Rebengemag, einen Schaben zuzufügen, fich unterfangen folle.

Wann aber ein oder anderer Gewert, huttmann oder Arbeiter Bann aber jemand bieruber betretten, und eines dem Rebengewerken verursachten Schadens murbe; übermiesen murbe:

Co folle der Uebertretter biefes Befages wegen des heimlichen gen bes verbottenen Ginfahrens, um einen Species Ducaten, dann ben Berubung eines Einfahren um : Species Schabens biesen unablifilich abzutragen gehalten, und besonders von dem cief Ducaten ber Bergericht, nach Maaß seines Berbrechens, auch allenfalls wann die übung eines Schatumftande hiernach beschaffen, als jum Erempel wegen boshafter Zusam bein aber insonder menlassung einer Fahrt, oder Feldorts an Leib, und But gestrafet, des allenfalls criminali-Bergwerks verwiesen, auch wohl gar dem Criminalgericht jur Formirung er bekrafet werden. Des Processes übergeben merben.

## Der vier und zwanzigste Articul.

Damit in Infunft nicht, wie es bisbero beschehen, schlechtes Baf gutet Goelb Scheidmert von Berg abgeführet , vergeblicher Subrlohn verurfacht, ben bierinnen verfchlechtes Raucheisen erzeiget , und vieles Robl vergeblich verbremtet fubrenber Rachlefe merbe :

Co, ordnien Wir, daß die Ergefnappen bas Ergt an Berg mohl, wen geftaft werden und fauber fibeiben, ben oben Berg, Stein auch andere in ber Schmol folle. jung schabliche Bergarten, als Klinger, Rochwand, Kalbergand u. und bergleichen bofe; und schabliche Battungen, auf das beste aus'utten, die groffen Stuf besthen, nothigenfalls aufichlagen, und also überhaupt reis nes, und gutes Scheidwerk zu machen fich befleiffen follen ; Wo aber ben-einem schlechtes Scheidwert gefunden murbe, der folle nicht allein bas Erzt auf seine eigene Rosten zu, überkutten angehalten, sondern auch nech Bestalt der Gachen wegen seines Unfleiffes, und qud ber Sutemann mes gen nicht getragener Obsorg nebst Ersegung bes bem Gewerken verurfache ten Schaben von dem Berggericht barumen bestrafet werden.

Bedmanns Gesetze II. Theil.

Rein Gewert, mine werken einen Scha ben in Berg munfie gen.

tragende Summann

#### 1. Bergordnung :

#### Der funf und amangigfte Articul.

Die von Altere ber ubliche Erit : Maaf, bin bengelaffen , folle jeboch von dem Bera, ware : gericht aliftate cimen. tiret, und gebrand-martet merben.

Und weilen ben bem Berggericht Suttenberg icon von Alters ober fogenannte Erit, bero eine gewiffe Erstmaaß, ober fogenannte Erittruchen nach einen ass truden mirb ferners, wiffen Staab in der lange, Weite, und Sobe ju balten gewohnlich

> Als laffen Wir folche Maak, und Truchen annoch in ihren alten Stand verbleiben: wollen jedoch, bag diefelbe aufgerichte Maaf, oder Truchen von dem Bergrichter in Bensenn einiger Radmeister nach dem eigenen bierzu gerichten Cimentstaab, in der lange, Breite, und Sobe cimentiret, und fodann mit Unferer Landesfürstichen vor und des Erze ftift Salzburg nachgestellten Wappen gebrandnartet', umd verzeichnet, mithin auch auffer diefer feine andere Erzunafferen gebrauchet werden folle.

#### Der feche und zwanzigfte Articul.

Me Gebina und Berlag follen por dent banbhabt merden.

Damit auch in Bufunft weder der Gewert, noch ber Bergarbeit Berggericht gemacht, ter an Gebing . Ergt . Rauf, ober bergleichen rechtmaßigen Berglebnums und bon felbem ger gen mider Billigfeit beschweret, in bem Berg aber felbften eine propope tionirte Gleichbeit bergestellet werde;

> Co ordnen Wir, daß binfilran alle Geding, und Berlag vor bem Berggericht gemacht, und bafelbft eingeschrieben, barben aber eine wie der andere Theil gehandhabt, und geschüget werden folle, wie Berge merferecht ift.

#### Der fieben und zwanzigste Articul.

Mbfellund Bes ise Trint. aenannten mer Caubererst.

Db zwar in ber alten Suttenberger . Bergwerksordnung in bem Isten Articul ausbrucklich gesetzt worden, daß die Arbeiter nicht Macht baben follen, wenig, oder viel Trinfergt ju vertaufen ; Co baben Wie Doch miffallig vernommen, daß deme gan; und gar nicht nachgelebet, ford bern die Bergknappen entgegen diefes Berbotts , das unter mabrenber Gruben & Bimmerungezeit , aus des Gewerkens Gruben ausgetragene Erit, ale ein fogenanntes Trint , ober Sanbererergt gang fren fur fic aufammen zu fturgen, bem eigenen, oder einen fremden Gewerten jn vertaufen, und bas bavor widerrechtlich eingeloßte Gelb noch mit Berfenes zung der weiteren Bergarbeit ju verzechen fich ftrafmaßig unterfangen baben.

Da Wie nun bergleichen Migbrauche und strafwurbige Uebers nettungen ber landesfürftlichen Bebott, und Berbotten feineswegs lam ger gedulden, sondern mit allen Ernft abgestellet wissen wollen;

Co befehlen Wir, daß dieses fogenannte Trinf, und Cauberererge in Zukunft keineswegs mehr gestattet, von denen alletäglich am Berg fonimen

kommenden Geschwornen, besonders darauf invigiliret, von bem Berge gericht aber jener Knapp, fo ferners ein Erinkerzt verkaufet, für jedes Rueber um 2 fl. der Gewert aber, fo dieses Erzt von denen Anappen zu Taufen fich anmaffet, auch fur jedes Rueder um einen Ducaten in Gold unnachläßig gestrafet, somit aber auf gangliche Abstellung bieses bem Berg, und benen Gewerken febr ichablichen Unfuge mit allen Dachbruck gehalten werden folle.

Etraf ber bieffall

#### Der acht und zwanzigste Articul

Damit alle Gruben am Erztberg ordentlich gebauet, gezimmert, befolget und mit allen Vorrath verfeben, nichts gefährlich verfeßet, die Knappen erforderlich ju ihrer Schuldigfeit verhalten, und in Summa alles bas beweifet merbe, mas zu auter und beramannischet Wirthschaft erforderlich ift:

So verordnen, und befehlen Wir ferners, daß die Beschwornen schworne fich telglich täglich bald an diesem, bald an jenem Ort auf dem Berg sich einfinden, die Gruben bald an bie Gruben befahren, auf alles, fo bem Bergbau beforderlich, ihr fleißige jenem, balb an bie DBficht tragen, und wo Mangel vorhanden, foldes alfagleich dem Berg, fem Ort befahren richter sowohl, als dem Bewerken, wie nicht weniger Unserem ofters Berg, dabin tommenden landmarticheider anzeigen follen, damit das Schadliche ibr emiges Auffeben ohne Verschub abgestellet, das Rubliche aber veranlasset merden tonne.

Ausserdem befehlen Wir auch, daß von dem Bergrichter zu Bute tenberg, und Unferem Landmarkscheiber fo oft, und wo es die Roth er- und Landmarkscheiforderet, am Berg eingefahren, hauptsächlich aber alljährlich einmal von moth erforberet, am benenselben mit Bugiebung beren Geschwornen, und Gewerfen eine Saupt Berg einfabren befahrung aller in Bau ftebenden Gruben vorgenommen, und hieruber an idbrito Die berggerichtliche Sauptrelgtion an bas Bicedomant ju Kriefach, durch Sauptbefahrung vorwelches vermog Transaction funftigbin , auch die Manipulations - und nehmen , und bier-Deconomiefalle ihren Bug nehmen mogen , abgegeben, von diesen aber Dauptrelation an Unfere Mung und Bergwefens Sofdirection ju Sanden Unferes in ausbleiblich an Die Rarnten eigende bestellenden Raiferl. Konigl. montanistifchen Reprafentantens , oder Commissarii unausbleiblich erftattet werden folle, (7) das mit Wir von Jahr ju Jahr das Ausführliche erseben mogen, wie die Ordnung, welche bisanbero größtentheils auffer Acht gelaffen, übel ause geleget, und fo ju fagen fast ganglich unterschlagen worden, befolget merde.

Damit refpectu bes Diefer Ordnung mans schaft ohne Unters bruch beobachtet mers

be; Gollen bie Bes gel vorbanden, plotes ber Geborbe obnuer's

fcieblich anzeigen. Der Bergrichter

#### Der neun und amangiafte Articul.

Wenn iemanden Berggebau Sthaben befcbiebet,

Mann iemanden burch bie Berggebau, ober Wertgaben am die Grund durch bie Grund und Boden Schaben beschiebet, fo folle deme, fo Schaden beicheben, folder, wie recht und billig, pergitet merben.

Die Parthepen felbften nicht verglei' fonnten; den tonnen :

Wann aber die Parthenen fich felbften bierumen nicht vergleichen

Co folle bas Berg: parthepifch bethen, men, auch langfiens

Co bat der Bergrichter famt benen Beschwornen, und zwen ans gericht ben Schaben bern ehrliche unparthenischen Perfonen benfelben Schaben ju besichtigen, bitben und gemiffenhaft, treulich und nach Billigfeit zu betheueren, auch barob ven, auch langnens ju halten, daß langftens in vierzeben Lagen, deme, fo Schaden befches Des 2 Ducaten Don ben, ber in folder Befichtigung erfannte Betrag, ben zwen Ducaten fall bejablen laffen. Donfall baar bezahlet werbe. 11

#### Der brenkiafte Articul.

Daff bie neu aufmehmenbe Suttleut Dem Berggericht vors gebig vorgeft rieben.

Dag die Buttleut dem Berggericht vorgestellet, und nach befune gestellet und in bas dener Tauglichfeit in das Gelubd genommen werden sollen, haben Wir Belubd genommen werden sollen, baben Wir werden follen, ift oben in bem 22sten Articul allschon maaßgebig vorgeschrieben, ben welchen Art. 22. aufchon maß es auch fein vollkommenes Berbleiben haben muß.

Mann aber ein ausmartiger frember micht gefordert mer.

Wann aber ein frember auswartiger Anapp in die Arbeit auface Rusmartiger irember nommen werden will, fo foll folches nicht anderst gescheben, als baß et sortommet,fofoubier chenfalls bem Berggericht vorgestellet werbe, und mit einem Pagport fer ebenfalls bem erweife, wie, und mo er juvor abgeschieden und fich verhalten habe, bamit let, und obne erweies das unguchtige und leichtfertige Bolt, fo nur zu haberenen, Rumor und lichem guten Abibied Biderfellichkeiten geneigt, ober gewohnet ift, von bem Berg ganglich bamit bas a gehalten, ehrbar und tuchtige Bergleut angezieglet, und anmit Rrieb ben, bamit bas a gehalten, eproar und tuchige Dergien ung gute Rundigleit in der Berge folechte und untuch und Ginigleit, Gehorsam und Fleiß, auch gute Rundigleit in der Berge fine Bergaefind, so arbeit fur beständig eingesubret werde.

Desaleiden folle feber fein bergleichen Daßwerben, bie nicht von Des abfibeibenben Ar-Beiters Berbalt bie Erfundigung eingeje. sen worben.

Bir gebieten auch besgleichen, bag fein einheimischer Bergarbeis and tein einbeimir ter, ohne vorbringenden Raitzettul, in die Arbeit aufgenommen, noch ohne porbringerben auch von bem Bergwert ohne Pagport entlaffen, von bem Berggericht Raitzettul aufgenom, aber ehevor tein bergleichen Daß, ober Abichied ertheilet merden folle, port entlussen, von bis nicht von dem Gewerken die Erkundigung eingeholet, wie der Abscheibem Bergericht aber dende fich verhalten, und ob selber richtige Abrechnung gepflogen, nies port ebevor eribeilet mand etwas ichalbig, ober nicht auf langere Beit verfprochen geweft fer.

#### Der ein und drenkiafte Articul.

Wir haben auch miffallig vernommen, daß fich bie Anapven in Die Enappen follen Buttenberg fo weit vermeffen, daß fie fogar benen Gewerken vorschreit benen Gewerken vor ben mollen. ob diefer, oder jener fur einen Jung, oder Bergarbeiter gufdreiben, ob biefer, aufgenommen werden folle, gleich als ob die Gewerken fich nach den Wil- Der jener für einen gung- ober Bergar-Ien ihrer Brodbedienten richten follten. beiter aufgenommen

merben folle, und bat Bumalen Bir aber berlen muthwillige Unforderungen um fo me. bat Berggericht bie niger gestatten wollen, als sothaues Beginnen wider alle Ordnung, ja und unnachtablich, auch ben eigenet fchmerefter Berants wider die gesunde Bernunft felbsten laufet;

Mis befehlen Wir hiemit gang ernftlich, daß jeder Gewert fo viel wortung ju beftrafen. fremde, oder einheimische Anappen, oder Lehrjungen, ohne Unterschied! ber Beit aufnehmen, ober ablegen tonne, ale es ibme geluft, und feine Birthichaftsumftande es erfordern, zulaffen, ober nothwendig machen.

Gleichwie nun also auf solche Urt sich von selbsten verstehet, baß au Aufnehms oder Ableating eines Bergmanns, oder Junger; er sene fremd oder einheimisch, ein Anappens oder anderes Rind, weder der aans gen Anappschaft, noch eines Particular - Anappens, ober Suttmanns Eine willigung nothig, fondern blos und allein erforderlich fene, daß der Ges mert nach Borichrift bes vorftebenden drenkiaften Urticuls den von ihme aufgenommenen Knappen, oder Jung, ben dem Berggerichtamt gebube rend vorstelle; Also wollen Wir diesen bochftftrafbaren Unfug der gesamme ten Anappichaft, und ieden insonderbeit biemit nochmalen ernftlich vers wiesen, und anben scharfest aufgetragen baben, daß felbe auf feine Beis, auch nur ein Wort wegen Aufnehmung der Jungen, ober fremden Knape pen jemale entgegen reden, sondern in allen den Willen der Gemerten und des Beigrithters nachleben follen. 3.

Bum Rall fich aber jedannoch einer, ober bet andere aus den! Rnappen, oder huttleuten unterftunde, bierwider im geringften aufzuhale ten, ober gar andere aufubegen, ober die neu aufgenonimene Knappen, ober Jungen, einbeimische ober frembe zu verfolgen, ober aar von bem Berg, wie es viellricht eine ober anderesmal bochfistrafbar unternommen worden, abzuschaffen, folgsam sich Unfern allerhochiten ausbrucklichen Berbott mit Borten ober Werten ju miderfeken:

So perordnen Wir, daß ein folder muthmillias boshaft, und uns geborfamer Bergmann, als ein Berachter Unseres Landesfürstlichen Befabes, burch bas Berggerichtamt alfogleich eingezogen, eraminiret, und wahn er ber That geftandig, oder überwiefen, ohne weiteren von Berg, andern jum Benfpiel verftoffen, im Sall ber Lauglichfeit auch wohl jung Recrouten gegeben merben folle; Sierauf ben Bergrichter allergnabigft Der Ben anbefeblende, daß er ben Bermeidung Unferer Ungnad und Straf, weder

machieben.

einer Biberfetlich in biefem, noch in einem andern Dunct bas geringfte, mas einer Bibers fam nur gleich fiebet, fellichteit, oder Ungehorfam gleich fiebet, nachseben, fonbern bie Gtrafe unverzüglich vollftrecken, und hierinnen fich von niemanden, wer der immer fene, hindern, ober abhalten laffen folle, allermaffen jener, fo einen ber gleichen muthwilligen Gefagbrecher beschüßen wollte, Uns selbft anzweis gen ware.

· Ein frember auf: auftellen.

Wir befehlen auch ferners, daß, mann ein fremder Ruapp mit meiniender Rnapp Pafrort auf obberührte Art von den Gewerken aufgenommen, und bep beuberlad nicht mehr bem Berggericht vorgestellet wird, ein folcher in die Anappenbruderlad als i fl. 30 fr. merle nicht mehr als 1 fl. 30 fr. zu erlegen schuldig senn folle, auf welches der gen schuldig senn jolle, auf welches der alle breffelige Stei Bergrichter genan ju balten, und alle bisberige unordentliche und cigene gerung ift mit Schate machtige Steigerungen mit Scharfe fogestalten abzustellen baben wird, fe und mit inquege, fachen der wegen des Ungehorfame verdienten Leibesftraf fo viel zur Von verfallen fenn felle, mas die Knappen über obberührte I fl. 30 ft. abzufordern fich unterfteben werden;

> Und Damit die Buttleut mehrere angefrischet werden, die ibnen sur Lebr guftellende Jungen besto beffer ju unterrichten:

Denen Duttleuten folle noch fernere von ber puttmann aber verfeben moae. Denenfelben ben Berg. jeug ju verfchaffen angehalten merden.

Go laffen Wir es ben beme (jedoch nur auf Unfer Woblgefallen) jebem Jung (beren noch ferners temenden, daß jeder folder Lebrjung ( beffen Lebrzeit in gree, Lebrieit in imen, und und nicht dren Jahren zu bestehen bat) seinem vorgesetzten Suttmann von befieben bat,) monate dem empfangenden Postgeld, alle Post, oder Bergmonat i fl. 30 fr. ab lich ven dem Dongeld reichen, der huttmann bingegen dem Jung mit dem nothigen Bergjeug

#### Der zwen und brenfiafte Articul

Die jum Berfauf Bann cin Gewert feine Theil in einer Gruben, ober Bertaaben Tommende Bergtbeil, Der Beitgaben, fol vertaufen, oder Bestandmeis verlassen wollte, so solle er dieselbe anfore len anforderft ben berft feinem Mitgewerken anzutragen ichuldig fenn. Mitgeweiten angetregen merben.

Und wofern fie fich des Raufs, ober Bestands balber nicht mie einander vergleichen tonnten, follen fie den Bergrichter, Befcmorne, und auch allenfalls andere autverständige Manner barin erbitten.

Und mann ber Dit millen bes Bergan Deren verfeufet, ober Beftandireis verlas Rn werben.

So fie aber auch alfo nicht verglichen werden mogten, fo fann ber gemerk foldte Theil Gewert feine Theil und Werkgaden, doch mit Borwiffen des Bergge taufen, over im Ber richts (welches die handlung in das ordentliche Berichtsbuch eininfichtel fand nehmen wollte, ben bat) einem andern verfaufen, oder Bestandweis verlaffen.

**%**:

Wann bemnach der Rauf, oder Bestand sogestalten in bas Bertauf ober Ber richtsbuch eingeschrieben worden, und folcher seche Wochen und bren Edn fanbeweige unangesprochen verbleibet, fo folle biefer feine Rraft erlanget haben, und mann folder von dem Berggericht gehandhabet werden, woben jedoch das Berggericht chen bleibet, feine porfichtigft barauf ju feben bat, bag in berlen Raufen, oder Beftanden, Eraft ertanget, und alle vortheilhafte Scheinhandlungen und Gefahrten ganglich vermieden nen bem Berggerichs werden.

#### Der bren und brenkiafte Articul.

Unfere Durchlauchtigste Vorfahrer baben zwar die Anappengeselle fchaft ben dem Bergwert zu Huttenberg sowohl zu Unferes Kammergues, berg bet gegen inanals bes gemeinen Wefens Rugen, Ansrottung ber Migbrauche, Erant geführte Beblingute und Uinfugnuffen, und bargegen ju Fortpflange und Erhaltung guter fen von Altere bere Mannszucht, auch ehrbaren Wandels, mit gewiffen Frenheiten und Pris privilegien erhaltenvilsgien, fo viel deren wider Unfere Ordnung nicht laufen, beghabet, anch Dieselbe, in so weit fie in rechtmagigen rubigen Befig, Uebung und ohne Unspruch sennd, bestättiget, maleich aber beutlich verordnet, daß, wo Und als Frauen und landesfürstin gegen Unseren Bidermartigen und Reine Den; oder sonsten inners und ausser Landes eine Roth anstiesse, das Wie Der Rnappen und Berggefellen bedurftig maren, fie Uns, Unferen Erben und nachkommenden landesfürsten in Rarnten, von bem Berg bren Tag auf ihre eigenen Rosten ziehen, und alsbann Uns, oder Unseren Erben, unf Unfere Besoldung, wie anderen Dienftlenten gegeben wird, gegen Une feren Widerwartigen und Reinden treulich benfteben und bienen follen.

Machdemer Bir aber zu Unseren größten Diffallen vernommen. Die Rnappen ber baben, daß befagte Buttenbergische Rnappen ihre Schuldigfeit ganglichen Frenbeiten einen benfeite gefeget, aus denen allermildeft verliebenen Frenheiten einen gange ganglichen Differand lichen Migbrauch gemachet, unter ben Vorwand folder Frenheiten, auch Tomit ben Beborfam gegen Unfere Landesstellen, gegen bas vorgeftete Berggericht; und gegen ihre Gewerten mit allerhand unartigen Anford berungen, Maagvorschreibungen und Zusammenrottirungen auf die ftras barfte Urt auffer Acht geseget haben;

So hatten Dir billige Urfach, wegen fo vielfaltig boshaften Bis Und hatten verbie berfchungen, und jum Theil Muthwilligkeiten, die benen besagter Anap boben, die Rnappen pen ertheilte Privilegien und Frenheiten, ganglichen ju cofiren, und fur vom Berg abserchafe null und nichtig ju erflaren, auch biefes fanimentliche widerfestiche muth- wiedfant und geborwillige und ungehorsame Berggefindel von Berg abzuschaffen, und mit fameren befestet weter anderen friedlicheren und gehorfamen Bergleuten zu befeßen.

Wir wollen aber doch fur dieses und zwar das lettemal Unser allers Diese Frendelten bochfir das bochft augestammue Dilde, der rechtlichen verdienten Scharfe vorziehen, lettemal ber Rnapps and die gribeilte Frepheiten in fo bang bengeloffen baben, in wie lang fie schaft nur in so lang .: Tratt ent 2:3 Traffinappen bepgelaffen, ale fie fich

borfant zc. nicht uns murdia machen.

bider burd Unger Knappen fich folder burch Digbrauch, eigenmachtige Auslegungen, Ere weiterungen, Ungeborfam, Widerfpenfligfeiten, und von nun an bode ftens verbottenen Aufammenrottirungen, berenfelben uicht unmurbie machen.

In ber Alt Dute tenbergifden . Berge wertsorbnung ift vors gefdrieben, baf teine tollen.

#### Der vier und brengigfte Articul.

Miewohlen in dem doften Articul ber Alt-Buttenbergischen Bere andere Teperta i, als werksordnung flar vorgeschrieben worden, daß binfaran feine Renertda Dbrigfeit gefebet mehr gefenret werben follen, als allein jene, welche von ber geiftlichen fennd, Befenret merben Obriateit aeseket und zu fenern verkundet merden :

Die Anappen begebanblet, wie auch zeitlich abgefahren.

Go baben doch die Angeven Diefer gang flaren Borichrift fras ben aber diefet Bors wurdig entgegen gehandlet, und aus jenem, mas denenselben aus bloffer eingeffandenen Gut. Gutwilligfeit eingestanden morden, nur einen Difbraud, und fomit eine willigkeiten entgegen Menge andere Repertag, wie auch fogenannte Rundtag und generabend Berninger Randtig und lich felbften eigenmachtig gemachet, fpat aus und wiederum zeitlich von Beperabend fich felbe Berg abgefabren, Die vier Quatembermontag und mehr andere Edg une men eigenmadig ger ganglichen gefenere, und fogestalten anstatt denen zu arbeiten fcbub Digen Tagen um ein mertliches weniger, als um die Belfte, mas fie per mog Bergwertsordnung ichuldig waren, jumider aller in benen übrigen Bergmerten eingeführten Gewohnbeiten, megen vorgeschükter Beichmen lichkeit gearbeitet, in diefen Reperabenden und Riundtagen boch ben benen Burgern und Bauern um Ertralobn die barteften Reld: und Sausarbeis ten perrichtet, auch fogar barauf fein Ucht getragen baben, baß ihnen von benen Bewerten vor einigen Jahren das fogenannte Voftgeld verheffers Die Baik: und Korneinfassung auf einen unfteigerlichen Werth gesethet. und niehr Inslicht, als fie bedarfen, jur posträglichen Abgab vermilliget worden.

> Bleichwie es aber wider alle Ordnung, ja mider alle Billiafeit laufet, daß die Gewerten fur dergleichen vielfaltiges Reperen ein fo name haftes Vostgeld auslegen, und ben ber Proviant ein so empfindlichen Eine buß leiden follen;

Es follen feine ans Dere Tenertag, ale bie efentet merben.

Alls befehlen Wir biemit gang ausbrucklich, bag feine andere won der nomito, en Fenertag gehalten werden follen, als welche von der Romifch. Eatholifden Genet fennb, fernere Rirchen gefeket und ju feneren geboten worben.

Ingleichen foll kein anderer Borabend, als an denen bren beilb Ameleichen feine Dierinnen verge gen Geften, Dftern, Pfingften und Wichnachten der gange Borabend. an allen Camitagen aber bes gangen Jahre (8) ber gange Lag gefeneret forieben.

> (8) Diefe Stelle ift hier nach einer neuern hofrefolution geanbert marben: benn anfänglich biegen bie Worte : tes gangen Jahre nur der halbe Tag gefeyert, mithin nur eine halbe Soucht pr. vier Stunden perrichtet werden.

pon benen übrigen Reperabenden, und Arbeitstagen bingegen, folle bie Anappen nichtes, als Gottes Gewalt abhalten, ihre tagliche acht ffun-Bige Berenschulenten zu verrichten , welche Vormittag von 6 bis 10 Uhr, richtet werben male nade gehaltener Mittaaftund aber wiederum von II bis 2 Ubr treu, und fen. fleißig angefahren, und verrich"t werben muffen.

#### Der funf und brenkiafte-Articul.

1111

Obzwar für vorbesagt acht fluvdige Herrnschuchten, der Ges Dem Knappen net bie alle werk dem Knappen nichts anderes zur tohnung zu geben schuldig mare, taglich verricht acht als das sogenannte bishero übliche Postgeld, deren des Japro 13, und ichucht alle 4 Bos jedes in 2 fl. Geld, dann ein halb Viertling Waißen, ein halb Viertling Gen, oder sogenannte Postgeit mehrers

nicht als 2 fl. Gelb. Co haben einige Bewerten jedoch verschiedene fehr ungleiche Bab- ein balb Biert Corn. lungsarten mit Eratfauf, Rrengeld, Bulfgelb, und bergleichen von Zeit und ein balb Biert an Beit m Schaden, und Machtheil ihrer Mebengewerten, eigenmachtig Pfund Inelicht aus eingeführet, mithin benen Anappen andurch die Gelegenheit zu mehrerer tobnung. Steigerung ber tobnungen felbst an die Band gegeben.

Wir verordnen beninach, bag fein Gewert fur bie vorbefagte alltäglich achteftundige Berrenschuchten, beren ber Anapp wochentlich funf. und eine halbe, treu und fleißig ju verrichten bat, ein mehrere Belebn nung, als bas vorbeichriebene fogenannte Postgelb, nemlich ein halb Bierte ing Korn, ein halb Biereffing Walben, 6 Pfund Justicht, und 2 fl. Beld alle 4 Wochen reichen solle.

Welcher Knapp aber über die obbefagte acht ftundige herrens Bann ein Knapp. Schuchten alltäglich langer in ber Bergarbeit verbleiben , und fich einen ne herrenschütten Heberlobn verdienen wollte, woran ben Bermelbung fcharfester Beftras eine langere Zeit arfung niemand, mer der fene, eine hindernuß zu machen fich unterfteben beiten wollte, kann folle, der tann folches mit Erlaubnuß feines Bewertens tonn, und fich laubnuß feines Gewegen folch s feiner mehreren Arbeit, mit dem Gewerken, wie es dems wertensthun, jebich nach die Umftande geben werden, vergleichen, jedoch fo, daß die Belob- nung die Proportion nung der übrigen Arbeitsstunden, die Proportion des obbesagten ordinari Des ordinari Des Pofigelde nicht überfteige, damit megen alljugroffer Muslohnung ein Ge, gelbe nicht überfeige. werk dem anderen die guten Urbeiter nicht abstricke, und sodurch denen Anappen zu eigenmächtiger Steigerung der tohnungen nicht wiederum Urfach gegeben werde.

Wessentwegen Wir bann ferners guadig befehlen, bag alle Gin: Die Einverfiche verstandnuffen, oder Ertrageding, fo ein Gewert mit feinen Anappen, ding fenn bein Beile und Bergleuten wegen mehrerer Arbeit machet, bem Berggericht allftate gericht angeiten angezeiget, widrigens und ben unterfaffender Anzeige bergleichen einseitige Einverständnuffen von fich selbst aufgehoben sein sollen.

er foldes mit Et

#### Der feche und brenkiafte ArticuL

Wir haben auch zu vernehmen, daß ben angeregten Beramer tein Unterfcbied in Urbeitern, fondern jeder Knapp, bas Erit, fo er in ber Bruben erhauet, auch felbiten auszufordern gehalten fene.

Solle in Butunft amuffellen ; Die fich Deme miderfebende Arbeiter aber follen ten geftellet merben.

Da aber folches beuen alten Anappen febr beschwerlich, und mus jeder Gemerk berecht, bofam, deben Gemerken aber niemals gedeulich feyn tann, gestalten ein Bergarbeiter nad alter Ruapp wegen Mattigfeit ber Ruffe , ju ber Musforberung nicht felbligen Gefallen in mehr fo tauglich wie ein junger, bingegen ein junger zu Erhauung des tereinzurbeiten, und Erztes megen feiner Unerfahrenheit nicht fo tauglich wie ein after ift:

Alls gestatten Wir gnabigst, bag jeder Bewert feine Bergarbeis burd bas Bergge, ter in Sauer, und Forderer, oder wie es felben ju fein und bes Berg tibt obnt weitere befferen Dugen, und Zufnehmen gut zu fenn gedunket, nach feinem Boble fet, ober ju Recrou, gefallen eintheilen , und anftellen tonne.

> Befohlen bemnach fo gemeffen, als ernftlich, daß fich niemand; um fo weniger aber die Knappfchaft (wie felbe ema bisbero aus irrigen Mennung, als ob fie benen Gewerten in Unftellung, und Auinebmung ber Arbeiter Biel, und Maaß geben barften, fich bochft ftrafbar unter munben ) funftig hierwider etwas einzuwenden geluften, widrigenfalls aber, die Uebertreter alfogleich von dem Berggericht, anderen zu einen benfpieglichen Ereupel vom Berg abgeschaffet, die Jungere, und Dienft taugliche aber, um geborfamen ju lernen, als Recrouten unter bie Die lis gegeben werden follen.

> Mermaffen es fich nicht geziemet, bag bie untergebene Rnappen ihren Bewerten, von denen fie bas Brod haben, Daag und Orbitation ober Wirthschaftereglen vorschreiben, wohl aber bas, was ju bes Bes werten Rugen befunden, oder ihnen aufgetragen wird, mit allem Rleif. Treu, und Weborsam befolgen sollen.

#### Der fieben und brenfigfte Articul.

Die Quatembers Montagen , fondern ermablen mogen. jebem Camftag juvor ermablen mogen. gebalten , und ber gewoh liche Anape

Wir gestatten noch fernersbin, daß die Anappschaft ben ber Itie Raitungen follen in gutungt mehr temberraitung (welche aber binfubro nicht mehr an Quatember . Montel andenen Quatember, gen, fondern an benen Camftagen juvor vorzunehmen ift) ihre Sahntid

Meilen aber biebero ber ichabliche Digbrauch gewesen, bag ben senfibnito not fer ber Quatemberraitung alle Knappen ohne Unterichied auf einmal in bas mere baben ermablet Zimmer eingedrungen, und bafelbft mit Bergeffung ber bem Berggericht schuldigen Chrerbietigkeit ein unartiges Befchren, und Bemurbl ermes det.

Kerners wann benenselben etwas anzubringen vorgefallen . ente weders Schodweis, und mit Ungeftumme ju bem Berggericht erichunen fennd, oder aar ihre eigene Richter zu fern fich angemaffet baben.

Bumalen aber alle berlen ungeziemende Diftbrauch, und Ungeha nungen fernershin teinesmegs zu erdulden fennd;

Als befehlen Wir hiemit ganz ausbrucklich, bag bie Knappschaft Ane Knappene ben Ermablung eines Sabnrichs, noch andere zwen bescheidene, ehrbare, Schodweise Bufame verständige, und Friedliebende Manner, als bevollmächtigten Ausschuß menkunften werden erwählen, und selben alles, was immer ben dem Berggerichtamt, oder frafuns verbotten, sonst im Namen der ganzen Knappschaft anzubringen, zu reden, und zu dabingegen aber die antworten notigi ift, mitgeben, sie Knappen aber niemalens ohne aus, matemberliche Erzuhraus Bergie bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergieben Bergi dirworten notrig ift, intigeven, in den bergerichten beiter bas Berggerichte malteten, und von ant erscheinen, ihre Quatembergroschen auch nur einer nach den anderen, tigten ausschusses wieschusses wie leder von dem Bergrichter in das Zimmer berufen wird, in Unwes angeproppet. fenheit bes berührten Musichuffes erlegen folle.

Da jum Rall nun ber Bergrichter befinde, bag ein ober anderer erwählte und vorgestellter Ausschuß, ein unrubiger, und m Stenkerenen. bder Aufwitklungen geneigter Mann mare;

Go verordnen Wir , daß der Bergrichter folchen die amtliche Beftattigung verfagen, die Rnappfchaft ju Ermablung eines anderen tauge lich e und friedlichen Manns anhalten, in Weigerungsfall aber einen ex officio felbiten benennen folle.

Dieser Ausschuß hat nun alles, was die gesammte Knappschaff betrift, ben bem Betggerichtamt nicht allein anzubringen, sondern auch Die vont felben erhaltende Befehle, wiederum der gesammten Anappschaft befannt in machen.

Gleichwie Wir aber alle Conventicula, ober Schodweise Bercammlungen auf ber fogenannten Pochfafter, Rrenitratten, ober mo es immer fenn wollte, ben schwerefter Berantwortung und scharfester Beffrag fung biemit ausbrucklich verbieten :

Miso verordnen Wir bingegen, daß, wann etwas im Mamen ber gangen Anappfchaft anzubringen ift , foldes durch die Buttleut bem Beras gerichtlich : bestättigten Ausschuß bedeutet, von diesem Ausschuß, auch miederumen an die Suttleut zu Belehrung ihrer unterhabenden Knappen. Die Untwort, oder Beschaid jurud gebracht werden solle.

Massen dann der Bergrichter hienit offentlich dabin instruiret ift. Der Bergrichter teine Rtag ober Borstellung, so die gange Anappschaft beerift, won jemand knappenschaft beanderen als von dem Berg-gerichtlich bestättigten Ausschuß enzuneh treffinde Rlag ober men, oder amuboren, sondern auf dieses Unser gang ernstliches Gesab, mand andern, als und Befehl nothigenfalls, mit einer in die Augen leuchtenben Scharfe von bem beftaftigten ben eigener ichwerester Berantwortung ju halten , und mit einem Wort Ausschule anzuneh. alle Schockweise Busammenkunften, und Unterredungen auf leine Art.

ober Weis unulaffen, fonbern die Schulbig , und Biberfekliche, nach Diefer Unferer Borfdrift Artic. 66. anglischen, in Berhaft zu nehmen, und allenfalls an bobere Geborde animiciaen.

Mer eine ibn ale enbringen.

Wo bingegen, mann ein e ober anderer Knapp, eine ibn allein bein angebende Rlag angebende Beichwerde ju fubren bat, ftebet ihme fren, folches ben bem Beidelbembeit Berggerichtamt mit gebuhrenben Refpect, und Beideidenheit felbft ans subringen.

#### Der acht und brenfigfte Articul.

Die um Beibnache sen merben, und mie es mit Aufnehm Abe

Weilen biebero ublich gewesen, daß bie Anappen ju Suttenberg. tm übliche Knappen Moßing, und tolling nur zu Weihnachten gewandert sennd, als solle sols Bandereieit folle moch fernerhin benbebalten werden.

Welcher Knapp aber zu einem anderen Bewerkern, ober aar in legung , und ber eine fremde Bergstadt ju übermandern Willens mare, ber folle foldes arbalten merben folle, feinen Bewerten lanaft 1 Wochen vor St. Barbara , Zag andeuten, wo im übrigen folder Knapp bas funftige Jahr ben feinem alten Gewerten in der Arbeit ju bleiben, und der Bewert diefen wider feinen Willen mi entloffen, auch keinesmege schuldig ift.

> Unnebit bleibet ein für allemal festgestellet, bag fein Bemert bem andern feine Bergarbeiter mit groffen Muslobnungen, Bren . und Sulfgelb. und anderen bergleichen Befferungen, oder Beichaufnufen ben groffer Straf abzuftricen, und abmendig ju machen trachten folle.

> Der aber biefes zu thun fich unterftunde, folle nicht minber vom Berggerichtamt icharfest gestraft, die sogestaltig an fich gebrachten Berge arbeiter aber ohne Berichub in ihre alte Dienste verschaffet werden.

#### Der neun und drenfiafte Articul.

Das Sprengbul angewendet werben. verfaufeten :

Nachdeme Uns auch sehr misiallig zu vernehmen gefommen. bas ver folle ber empfind, die Ruappen das Pulver, welches fie von ihren Gewerken zu Sprengung nen Anappen nicht der Gestein, und Erztwanden empfangen, ju ihren eigenen Gebrauch auf Dies jur Bergarbeit verschichentliche unerlaubte Art verwenden, und theils gar um bas Gelb

> Co verordnen Wir biemit ernstlich, bag fie Knappen bas von bem in obigen Ende, von ihren Gewerten enipfangende Dulver nicht bas mindefte anderer Orten, als ju der bloffen Grubenarbeit, und beren Bewerten Rugen anwenden, widrigenfalls derzenige Rnapp, melden bierinnfalls betretten , und ichnidig befunden murde, das erftemal mit Gifen und Banben ben Waffer, und Brod in die Reichen geworfen. bas andertemal aber auf offentlichen Plag ju Buttenberg, durch ben Berichte Diener mit empfindlichen Streichen gezüchtiget, und ohne weiteren von

Berg abgeschaffet, auch allenfalls, wann ein folder Uebertrettet tauglich ift, für einen Recrouten gestellet, ober gar nach Beschaffenbeit ber Ums Rande dem landgericht jur weiteren Bestrafung übergeben werden folle.

#### Der viergiafte Articul.

Es wird zwar jedem Radmeifter der innerliche Stand deffen ber Es folle von bem figenden Gruben, Erstrechten, und Mafferenen, wie nemlich das Erze giebung beren Gewergewonnen, die Bergoofte benbehalten, wie die hofimnasichlage burch ten idbrlich erfahrne Gedinghauer eingetrieben, wie die Gebing mit guter bergman, Sauptbefahrung vornischer Borfichtigleit , und Wirthschaft gemachet, die Stollfahrten micht Stand jeder Gruben ju nieder, ju eng, ju viel versteigeret, oder Rehrweis geführet, wie ob beschrieben, Die Dobenen Befeinten bie Subel au-genemenben Bornftetten aufgefiblagen, wie und jeden Bewerten unter die bobere Erzeverhammgen, Durchschlag gemachet, und folgsam bas Mothige ju ber Die Rordernuß anstatt ber beschwerlich . und toftbaren Tragfahrteit andurch bingutgegeben werverringeret, dann wie die allzuweit. und. gefährliche Berhauungen, ober ben fogenannte Boben vorfichtig ju unterftigen, mit Tragfaulen, truckener Mauer, ober Verfegung , Tragstempel , ober Tragtaften , sowohk vor eigenen Ginbruch, als vor bem Dachbruch beren boben Brubenrechten in ju versicheren, wie die Wasser gewältiget, oder abgebauet, daun-wie die Erit obne Die Mafferen eines Benachbarten ju benachtbeiligen, ausgelaus get, und wie überhaupt alle Gruben nußbar, regulair, bergmannifc, und friedlich gebauet, auch unterhalten werden follen, von eigenem Wife fen, und ofteren Befahren befannt fenn.

11. Wir wollen aber jedoch zu mehrerer Erleichterung, und Sthere boit beron Gewerten, wie schon vor bem 2Rten Arekul ausbtucklich ven? ordnet, daß der Bergrichter, faint Gefchwornen alle Jahr eine Sampte Brubenbefahrung, in Auwesenheit Unfers Raiferl. Konigl. Landmarticheis bers, und beren gegenwartig ju fenn habenben Bewerten, ober ihrer Bermefer vornehmen, von Gruben ju Gruben den Stand beschreiben, die Defectus anmerten, wie solchen abzuholfen, oder tunftig vorzubiegen fene, so viel moglich, gleich ben der Gruben in gebihrende Deliberation gieben, respective in intanti veranlaffen , ober gutachtlich berichten, biernach aber jedem Gewerten, soviel ibme betrift, bas Seinige extralive zukommen lassen solle. (9)

206 bargegen Wir auch gnabigft anboffen bag bie Rabmeifter in bas funftige ben Grubenbau, als das vornebmite Soupt Effentiale, von welchem die gange Kammerguts Defenbeit, ind Radwerteverfaß fling berflieffet , mit all'eifriger Gorgfalt, Einmutbig und Briebferrigfeit fich werden angelegen fenn laffen. Und

(9) Diest hier befahlne Sauvebefabrum. foll niemals murtlich geliches , ben fepn.

ងកើនរៀបដែលស្រឹក្សាស៊ី

die willne verseben Und beinnach andbiaft bag jebweberer Radmetfle Dasirniae, was ibme zu feines Berabau, und anderen Berawirthichaftes nuten, burch das Bernaerichtamt blidbrlich ichriftlich , und burch Une feren landmarticheider oftere unter bem Sabr an die Sand gegeben wird, entweders gleich willig'; und genau befolgen, ober feine barmiber habende Unftande ohne langen Berging eroffnen merbe, mo mibrigens Wir den aus bloffer Capris retinenten Rabineiftern durch bas Bethaerichte amt mit Scharfe . allenfalls auch mit Straf jum Bolljug verhalten mis fen wollen, mann aber die Unterlaffung aus Obnvermogenheit entfprungen, ba folle mit anderen guten Abbelfingsmitteln fürzugeben getrachtet Der ein und vierzigste Articul. merben.

Es tolle an bem berührter Etraf jum Merfohlen abacktetet merben.

Db amar burch Unfere Ordnung überhaupts ein wirthschaftlichet Erifberg fomobl, ale Bergban eingeführet, und durch felben ber bieberig unnothigen Sotze an jenen Orten, wo Bergban eingeführet, und durch felben ber bieberig unnothigen Sotze Das Soll jum Gru verfchwendung, wie auch beffen unwaldmannifchen Ubftochung groffense benbau gebracht mer, theils vorgebogen fenn wird;

bolt, fo nicht murt, : : 1600 Go verordnen Bir fedoch, bag an, und um ben Ergeberg, und midfig, und von bem Deren Orten, von welchem bas Grubenzimmerholz bishero gelieferet word Lubrlid aufgeftellten den, ober funftig jugebracht werben fann, ohne besonderer Erlaubnus, Balbungeinspectorn ven, bott tunftig jugertucht toetern tunt, ohne befondetet Ertanbaug, erlanbet, und ausge, und Auszeigung bes Bergrichters sich niemand unterfteben folle, ein Solg geiget wird, ben im jum Bertoblen, am allerwenigften aber ein unwurfmaffiges abzustochen.

Do in dem übrigen ein derlen Uebertretter fich die Schuld felbit benjufchreiben bat, wann felber nach Maaggab Unferer Rarutnerifchen Anterims Balbordnung, und noch barüberbin von bem Berarichtet noch Arafet werden wird.

Allermaffen Wir besagten Bergrichter ju Buttenberg, aus beneu Unfangs berührten Urfachen, die Balbungsaufficht in dem' Suttenbera Moging - und tollingerischen Diffricten, ohne Unterschied : ob bet Grunde boden, und andere Berichtsbarteit dem Erztflift Calibura, ober einem anderen Landftand, Gigenthimmer, oder Innfaffen zuneboria fene, biemit ber Brit, auf Boblgefallen , imb ben verfpuhrenden Difbrauch auf all mafig Uns, und Unferen Rachfommenden beliebiges Widerrufen anvere trauet, und felben aufgetragen baben wollen , daß er nicht allein burch fich, und die Geinige bierauf ein fleißiges Mufmerten tragen, wie nicht weniger mit Unferen oftere babin tommenden Land , Bald , Rorftnern fich gebubrend unterreden, fondern auch einem jeden, der in befagten Die ftricten, wider Unfer Rarntverifche Interims . Waldordnung bandlet nach Borfchrift berfelben buffen, wo aber einer vorbefagtermaffen an, ober neben den Ergeberg ohne Erlaubnuß und Anszeigung ein Bolg, welches vermog biefer Raentnerijchen Interims . Waldordnung Articulo 5. ju Er reichung ber Wurfmaßigleit an bem bicfeften Ort wenigft 12 Boll in Dis-

angere : isor

metro . ober Durchschnitt haben muß., jum Berkoblen abankowen fichans. verftunde, der folle ohne Unterfichied ber Jurisdietion von bestatem Beras richter, als Unferen der Zeit gufgestellten Waldungs : Impectore für jeben ohne Erlaubnun, und Musteigung jum Bertoblen, gefülten, ober une murtmaffigen Stamm, um einen Gulden bestrafet, die Licenzietul ien doch, falls eine Vertoblung dem Gruben, und Wablstand unschablich befunden murde, ohnentgeltlich, ausser deme aber, ber eigener ichweres

Dann gleichwie, Die benen Bauern, und Malbunge & Innhabes antig mad un wen auf dem Erzthera die Verkoblung des Holzes an oder geben dem Eritbera auf die vorbeschriebene Urt, nur lediglich aus allerhochfter Onge De, und zu leichterer Abführung feiner Gibigkeiten, alleranadiaft concedis ten ; die ift auch diese Unsere Enad nicht zu, mißbrauchen, sondern burch genaueste Beobachtung gegenwärtig Unserer Borfchrift ju vermeie ben, daß Wir im widrigen Sall die Bertoblung an, und neben bem Erzie berg, wie fich allerdings gebubrete, nicht ganglich zu verbieten gedruns gen werden.

#### Der zwen und vierziafte Articul.

Beiters haben Bir ju vernehmen gehabt, daß bas unumganglich Starte bas Brubennothige Gridensimmerhoff ungenacht fonthes i! wegen war bishertgen so ube zimmerholt jugelies len Waldwirthschaft nunmehro nothgedrungener Weis in sehr kleinen und feret, und in mas len Waldwirthschaft nunmehro nothgedrungener Weis in sehr kleinen und feret preis von beneu Betoum in 3 oder 4 Boll dieten Ctanimen bestebe, jedannoch Laum 9 bis mermebenablet mer 12 Stamm für einen Gulden eine Zeitherp gelieferet, worden. . Bir wolleh alfo biermit gir febermanne Pfinftiger Dachucht man ber bir La bestria vil digft flatuitet haben, daß in Diametro, oder Burchschnitt 6 Boll bickes Holy in a ser on the Etaums India 7 Boll bickes " of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of and guidel bicks to be a train of the court process of Manne and the conflictive may a come at Bell'biete fier in auctioner von fing. Stammen article remembland and arisel modulen. ten der Abli bickehreig durchte gegenere in der Sammer biede 20 12 142 Boll billed bare ! Dade intele at D'nach & Grantmirie vad um einen Guiben gelieferet werden follen, (10) r sáis á cria Befohler anben fo nemeffent, als ernstlich, baftrisch niemand und merung folle kein terstehen solle, ein junges unter 6 Boll dickes Holz ferners und zu einen junges, unter 6 Zoll Gribenzimmerkolf ill schlägen, sollen wollen dies Holz der beiberginnterkolf ill schlägen, sollen dies bille beibergendigen noch per den benen Gewerken sowohl, als Bauern auf das genanseste beworder geschlagen, noch per den genangen gelieseret werden.

(10) Ift niemals beobachtet worden.

wiffen , wo widrigens der Uebertretter biefes Unferen Befages, es Rice bernach, daß es ber Baner theurer lieferen, ober ber Gemert bober, all Diefe Lar ausweiset, bezahlen, ober weniger Boll als ausgesehet fernd, annehmen wollte, fur jeben Stanm mit I fl. unnachliffig, und ex fole Capite facti von bem Berarichter bestrafet merben.

# Der bren und vierzigste Articul.

Bu benen Eritme ge Grafing, noch an- ju retten ift: Deres taualiches Soly , fondern mo mur immer maglich whet merben.

All bieweilen bas inna- bergewachsende Bolg, als ein toftbareftes gen und Etraffen fol Rleinob bes Ergtberges anzuschen, und vor aller Berberbung forgfaltigf

Alls befehlen Wir, bak ben Reparirung ber Erstwege, und Strace Die Steiner gebran fen, weder junge Grafing , noch anderes jum Bergbau taugliches , fone bern blos nur allein bad febr grobaftige, meiftens aber, wo es nur ime mer möglich, die Steiner gebrauchet werden follen.

# Plaa Saus, und Teutschhammerwesen.

#### 第八字钟 把些人群类的形式 吃 经投票 Der vier und vierzigste Articul. : . . . . .

pon jebem Radmeis masig . mirthfchaft. lich , und auten Sombitung anges Jeiget merben.

Die Plate Danelent, Sachbeme Une auch vorgebracht worden, daß zu Zeiten bas Range und arbeiter fellen Gelen Gelen fellent, und robbriden in auf robes Erze und Stehe darin eisen schlecht, und robbrachig, ja gar robes Erge und Stein barin fter jur Ordnunge, ju finden febe, wolches von fproden Ergt, und bofen Schaidwert tommet;

Co verordweit'Bir; daß die Plader , Gragler , Einbacket balten, und bie mi, Ofenknecht, und alle die, welche ben den Rad s oder Schmblimerten, berfeslich, ober uns als Bediente bas Brob effen , aufanglich bas Erzt gut, und erforberlich folgsame dem Berg, roften , selbes sodann gleich puchen, bas daben fich aufferende schlechte den Leibebefrafung Chaidwert fleißig auswerfen, bas affen sugericht Beblif und mas obne Saumnuf anger Diefem aubangig , mit guter Bescheibenbeit auschicken, bas Robl von ber tofch fauber buten, das groffene gebuhrend gerichtagen, die Schuttung des Erges, und des Roble in gebührender Proportion, und wie es ber Dfen, und die Qualitat bes Erztes julaffet, in quter Ordnung fibren. und überhaupts alles das, was ju des Bewerten Rug, und guten Are beit erforderlich fenn tann, mit aller Emfigfeit anftellen follen.

> Solchemnach wirdet jeder Radmeifter ju feinem eigenen Rugen. und zu Benbehaltung des der gesegneten Sauptwurzen gebuhrenden Rubms feine unterhabende Plade Sausleut ju einer Ordnungs emaßig e und wirthschaftlichen Schmolzung allenfalls mit Scharfe forgfaltigft anzubals

ten, benent Arbeiteleuten allem nicht alles vertrauen, fondern bftere perfonlich nachzuseben wiffen.

Sollten aber die Plage-Sausleut, als welchen Wir den gebuhrens ben Respect und Geborsam gegen ihre Radmeister nochmalen auf bas Scharfefte eingebunden baben wollen, fich bieruber nachlagia, ober aarwiderfeklich erzeigen :

So wird det Radmeister solche unfolgsam, nachlässig, und wie berfekliche Plais Sausleut bem Berggerichtamt ohne Berfchub zu empfinde licher Leibsbestrafung anzweigen baben. Welches bann auch auf die teute Sche hammerschmiden zu versteben ift.

#### Der funf und bierzigfte Articul.

Jeder Radmeister hat sich zu besteissen, jahrlich, oder so oft es Die Radmeister die Moth erforderet, neugeschickte teute in das Plade Haus aufzunehmen, Ausnehmung geschick. und felbe in ber Olade Bausarbeit unterrichten zu laffen , einfolglich auf eie ter Arbeiter auf benen Dachzügl mobierfahrner Plade Sausarbeiter aus zwenen Saupturfachen findigen Nachügt fürzubenten, bamit erftens wegen Abgaug mobilfundiger Leute die wichtige ten bebacht fepa. Schmolzarbeit nicht zu Schaden beren Bewerten verrichtet, pber jum Nachtheil des gemeinen Wesens gar gehemmet werde, und damit zwens tens andurch der Stolibeit deren abgerichten Plad Sausarbeitern, als mele che fich dermalen unentbarlich schaken, in etwas vorgebogen werde.

#### Der feche und vierziafte Articul.

Auf daß aber derjenige Radmeister, welcher einen Plade Sausare Sinnen abgerichter beiter, in specie aber einen Plader lernen laßt, oder selbst abzurichten solle seinem Radmete fich die Dube giebt , wiederumen in etwas eine Erablichfeit babe, fo fer men Jahr nachfolle derfelbe Plad hausarbeiter, wann ihme fein Radmeifter haben will, fouldis fepn. zwen Jahr nacheinander zu arbeiten verbunden fenn, und in solchem Kall ben keinem anderen, ausser er mare gutwillig entlassen, aufgenommen werden.

In Uebertrettungsfall, ift ein folcher Arbeiter auf-Antufen bes Radmeifters in Gifen, und Banden zu schlagen, und im Berggerichthaus in die Reichen ju fteden, sodann aber wiederum nach ausgestandener Strafe, an fein altes Ort ju Schaffen, der Radmeifter bingegen,, fo einen solchen Urbeiter ohne Entlassung des porigen Principalen aufgenommen, um 5 Speciesthaler unnachläßig zu bestrafen, im gir

#### Det fieben und vierziafte Articul.

Die Vlaa. Dansar. Beftrafung einer bem

Rerners befehlen Wir fo gemeffen, als ernftlich, daß die Dias Beiter, und Dam, Sausarbeiter, wie auch die Sammerschmiden untersinanter in guter untereinander in gur Ginverfiandnuf leben, und einer bem andern in der Arbeit: getrenlich na ter Einverfidnbrug die Sand fteben, fonderbar mann einer feine Coucht vollenbet, und feie Dem anderen in der nen Bespann in die Arbeit rufet, alles wie in mabrender Schucht Die Arbeit getreulich an Schuttung in Robl, und Erzt gehalten worden, und mas fich ben Abmichie verbullen, mit, laffung des Sintters, Gifen, ober Graglach, gezeiget bat , getreulich bin unter fcmerer offenbaren, und nicht bas mindefte boshafter Beis verschweigen follen, andern in ber Arbeit widrigenfalls ein fotcher Plade Sausarbeiter, ober Sammerichmid, ber bies Beinen muthwilligen fer Unfer allerhochften Borichrift nochzuleben, unterlaffete, ober etwas Schaben verursachen. Widriges ju thun fich unterftunde , nicht allein empfindlich am Leib geftrafet, fondern nach Befund feines Berbrechens aar von der Arbeit bine meg gejaget, ober im Rall ber Tauglichkeit, fut einen Retrouten geftele let merben folle.

> Allermaffen Bir nicht zugeben tonnen, noch werden, baß bie untergebene Arbeiter fur ibre Belobnung entweder que Muthwillen. Machideige ober Widerecklichkeit, ober unter bem Bormand, bag bief. ober ienes nicht im Brauch fene, ober wohl gar nur ein e und ben ane bern Arbeitsgespannen ju Gefahr ihrer Gewerten einen Schaden gufligen sollen, mobl aber verordnen Wir vielmehr ausbrucklich, bag die in der Schmolumas Manipulation aut erfahrne Plader auf Murufung eines. ober des anderen mit unfundigeren Pladern verfebenen Radmeifters bies felbe treulich, und aufrichtig ju unterweisen schuldig senn follen, widrie genfalls berjenige, fo fich beffen weigerte, oder alle Bortbeile nicht tren. und aufrichtig an die Sand gebete, es geschehe bemnach aus eigener Caprif, ober Unleitung bes Radmeifters, von bem Berggericht, ber erftere am Leib, der andere an Geld gestrafet, baben aber dannoch ju Befolgung Diefes Unferes ausdrucklichen Gebotts, mit Scharfe verhalten werben folle.

> Euch Rabmeiffer wird bemnach obliegen, unter euch felbfien einich ju fenn, ungehorfame und friedhaffende Arbeiter nicht anzunehmen. benen in Dienft babenden aber je und allftets werftbatig einen ausgebigen Eruft ju jeigen, und falls cuere Dacht nicht julanget, ben bem Berggerichtamt um Benftand anguruffen.

> Welcher Arbeiter aber fich gar unterfteben murbe, mit aberglane bifchen Teufelspoffen, ober fogenannten Runften feinen Befbann ober Rade meifter in der Arbeit zu hindern, oder Schaden zu beursachen, folle mit Sinftimmung des Berggerichtames, wann gegrundete Indicia vorbanden fennd, der Juftig jur peinlichen Untersuchung und Straf übergeben merben.

#### Der acht und vierziafte Articul

Es follen alfo alle Rade und Teutiche Sammermeifter aufs bochfte und Sammermeifter befliffen, und barob fenn, bas bas Eisen nicht robbruchig, sondern zu fondern guies Eisen Musarbeitung weiterer Raufmannsmaaren tuchtig, gut und geschmeidig in Ausarbeitung tuch erzeiget merbe.

Es follen alle Rebe maar ju erzeigen bes fliffen fenn.

Bu welchem Ende, und damit man wiffe, an welchem Wertgas und jeder fein Retben qut, ober felechtes Gifen, und wer eines und das andere erzeiget bat, den barauf folagen. auch allenfalls, wann ein schlechtes Gifen in Borichein fommet, deffen Bes merten in befferer Urbeit ermahnen. ben nicht erfolgender Befferung aber Die nothige Untersuchung, ob es aus Schuld bes fproben Erit, oder nur ichlechten Schaidwerts, einfolglich aus Nachläßigfeit ber Rnappen, ober Buttenarbeiter, oder aar des Gewerfens felbsten berrubre, porfebe ren nioge; 8

So flatuiren Wir, daß jeder Rade oder Teutsche Sammermeister fein erzeigendes Stud, Rloffen, gefchlagen, ober Braiteifen mit bem Sammermeifer gemobulichen biernach folgenden Beichen vormerten, widrigenfalls das fengeichen. ungezeichnete Gifen nach Beschaffenbeit bet Uniftanbe bem Berggericht ju einer Straf verfallen fenn folle.

Carl Theodor Graf von Christalling bat an denen zwen Studbutten in ber tolling, ale Rahfers und Reus Tuckbutten, 'item an bet Rlogbutten ju Billicichitem und Teutschen Sammer zu Gberftein folgendes Gifene zeichen zu führen

Graf Gaisruck ju Silberegg bat an bem mie ber Probften Wutting inr Helfte bearbeitenden Teutichen Same mer ju Butting, item an bet Studbutten ju Bils beregg bas Gisenzeichen zu fubren die Go G.

Probften Butting bat an dem obig. mit der Berrichaft Silberegg gur Belfte bearbeitenden Teutschen Same mer bafelbft folgendes Gifenzeichen zu fuhren

Ferdinand von Eggerische Erben baben an ber Rloghutten ju Trenbach, und an bem mie ber Daria Johanna bon Greiffenftein, dann ber Maria Ulbingin gum britten Theil besigend, und bearbeitenden Tentichen. ober fogenannten Panrifchhammer ju Buttenberg nebenftebendes Gifenzeichen ju führen

| T.    | :Bergardnung-            | : ;:  | `   |
|-------|--------------------------|-------|-----|
| - von | Greiffenstein bat an bem | obias | mil |

•

|   | Trenbach, und der Maria Ulbingin zum dritten Theil bestigenden Teutschen sogenannten Paprische hammer zu Huttenberg folgendes Gisenzeichen zu führen                                                                                     | <b>М.</b>    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| * | Maria Ulbingin hat an dem obigen mit Trenbach, und mit der Maria Johanna von Greiffenstein zum dritten Theil besitzend, und bearbeitenden Teutschen sogenannten Payrischhammer zu Huttenberg das Sisenzeichen zu suhren                  |              |
|   | Raiserl. Köuigl. Kammer - Stadt St. Beit hat an der Floßhütten in der Urtle und Stuckhütten zu huttens berg das Gischzeichen zu führen                                                                                                   | SY.          |
|   | Susanna Felicitas von Manerhoserischen Erben haben an der sogenannten Schwarzhoserischen Stuckhütten in der kölling folgendes Gisenzeichen zu suhren                                                                                     | / <b>X</b> \ |
|   | In der mit dem Martin Benedict von Secheran zur Selfte bearbeitenden sogenannten Zechner Stuckhutten, und zugleich auch an dem mit den obigen von Sescherau auch zur Belfte bearbeitenden Teutschen Hammer in der tolling aber folgendes |              |
|   | Martin Benedict von Secherau hat an der obigemit denen von Manerhoferischen Erben zur helfte bearbeitens den sogenannten Zechner Stuckhutten, und auch ben dem Tentschen hammer in der tolling das Siefenzeichen zu führen               | 孝            |
|   | Joseph Soler von Rellerstein hat an der Floßhutten in der Hofft, und an dem Teutschen sogenannten Steinsbrugghammer zu Huttenberg das Zeichen zu führen                                                                                  | IS.          |
|   | Joseph, Barthlme und Wolfgang Rauscher haben an der Rloßhutten in der Moßinz das Sisenzeichen zu führen                                                                                                                                  | r.           |
|   | An benen zwen Stuckhutten bie Plagowiße und Furhutten genannt aber folgendes                                                                                                                                                             | W.<br>Iofeph |

Profeph Rigler bat an der Studhutten ju Buttenberg bas-Reichen ju fubren

#### Der neun und vierziafte Articul.

Allbieweilen bas auf benen Teutschen Sammern zu arbeiten berech. Das auf benen Figte fogenannte gefchlagene, und Breiteifen annoch eine balb raube Baar aufarbeitenb. gefchlas ift, welche allererft burch die Streckbammer ju feiner Raufmannemgar im gene und breite Gien dand ausgeschlagen werben muß:

tolle obne befonderer Befrimmung über vier Stangen in

Alls befehlen Wir, daß folches geschlagene ober Breiteisen (bamit Centen es zu weiterer Ausschlagung und Ausarbeitung verschiedentlichen Gifen, werben. gattungen feine gebubrende Broffe bat) nicht über vier Stangen in Cens ten geschmidet werde, wann es aber jum Landsgebrauch fleiner gefrimmet wurde, fo tann folches auch in funf oder feche Stangen, aber nicht mehe ter geschmidet merden.

#### Der funfziafte Articul

Machbeme offenbar und jedermann vor Augen ift, wie die Balber Die Motolitem im Herzogehum Karnten aufferordentlich geschwächet seine, und dahero werken sollen ankatt von allen, sonderbar aber von Hammersgewerken Unseren allergnadigst Blatt, als die ham abgeordneten Hof . Commissario über ben Robknangel geklaget, baben mergemerten immer beduftig sevnd, ober auch angezeiget worden, daß eine groffe Menge deren Roblen erspah begehren werden, in ret werden tounte, wann ben benen Flogofen anstatt ber sogenannten maden foulbie fent Rloffen, nur Blatt (II) erzeiget wurden, allermaffen andurch die erfte Manipulation, nemlich bas Ginrennen ber Rloffen, einfolglich auch ber Dieffallige Roblengufmand ganglich vermieden murbe.

Wann bann nun naturlicher Weife benen Sammeregewerfen durch die besagten Blatt sowohl in Beforderung der Arbeit, als auch Er-Apabrung der Koblen ein groffer Ruben, denen Kloßbittengewerken bins gegen tein groffere Untoften in Erzeigung derenselben zuwachset;

Als befehlen Wir hiemit ernstlich, daß die Rloghüttengewerken. fo viel Blatt als die hammergewerten immer bedurftig fennd, oder begeb.

(II) Diefe Blatt find nur einige Linien bic, und man reiffet berfelben von einem Ablaß, ber gegen funf Centner jedesmal beträgt, mobil einige brepflig. Es ift auffer den hier angeführten Bortheilen benm Blatte auch noch ber, bag man icon benm Braten berfeiben meniger Roblen braucht, weit fie leicht von der Sige burchdrungen werden. Mile Blatt werden nur auf die Teutschhammer ober Stabeisenhams mer vertauft; benn jum Stahlmachen pimt man lieber flofen, welche 4 Juf lang, i Buf breit und 4 Boll bic find. Bon ben Blatle fofet ber Meiler 28 fl., von ben Flogen aber nur 26 fl.

ren werben , erzeigen follen, wo im widrigen berienige, welcher fic bes fen weigeren, ob r unter einigen Bormand, wie ber etwa Ramen baben mbate, die Machung berfelben unterlaffen follte, vom Berggerichtamt um geben Speciesthaler unablagig gestraft, und bariber ben Sammers. gewerten , welcher Blatt verlanget bat, aus Mangel berfelben aber ichoch Aloffen einreunen, und fomit wegen bloffer Gigenfinnigkeit Des Rlofibuttens aemerten mebrers Roblen verbrennen muffen, für i den Deiler folde eine aerennten Rloffen a fl. ju erfeben gebalten werben folle, jedoch ift in Benabjolglaffung ber Blatt bem Radmeifter megen bes Wefaß fein Untoften anumutben.

#### Der ein und funfziafte Articul.

Die Rabmeifier allem Unrat, jo viel moglich, gereiniget werbe.

Es ift auch von allen hammersgewerten wider bas schlechte und wouen funftig tein all zu unreine Graglach indifferenter geklaget, und! somit angezeiget wore wert an Die Dam ben . bag felbes mit Sintterftein und anderen Unrat fogestaltig vermifchet merkgewerten vers fene, daß aus einem Meiler Graglach ofters faum funf Centen Gifen in des nicht ebevor von denen Sammern bat ausgearbeitet werden tonnen.

> Bie jumalen aber Wir feineswegs gestatten tonnen. bag ber Suttenarbeiter wegen eigennutigigen Centenlobn, Sintterfand, ober ane beren Unrat auftatt Gifen aufammen werfen, noch bag bie Radmeifter fole des fonestaltia vertaufen follen;

> Als befehlen Wir biemit ernstlich, daß die Radmeister kunftigbin fein Graglach, oder Wajchwert, ohne daß bevor aller Unrat, wie Der Mamen baben mag, fo viel moglich, bavon fauber und rein geschieben if, verlaufen, wo im widrigen ben fich ergebender Rlag, und bieraus aufferender Hebertrettung Diefes Ilu eren Bebotts, der ichuldig erfundene Rabe . meister dem Hammersgewerken nicht allein alle ihme andurch verursachende Un often und Schaden ju erfegen, fondern auch nebft Confiferung folde unreinen Graglachs eine Straf pr. funf Speciesthaler dem Berggericht amt ju erlegen gebalten fenn folle.

#### Der zwen und funfziaste Articul.

Ge felle Punftig Wir haben auch febr mißfallig zu vernehmen gehabt, daß ben leis fein Gintter mehr in tein Sintter mert in Berfgaden (auffer benen Flofbutten) ein Duchwert gehalten, fonbern turch Puchwerk bern aller Gintter, welcher ben denen Studbutten und Teutschen Bame aufgearbeitet, ber mern erzeiget wird, und meistentheils febr Gifenhaltig ift, in ben Bach Erreffen, wohin es geworfen, barburch neben unbedachtsamer Berfchwendung des Gifens ber erforderlich fenn wird, Minnfaal des Baffere erhobet, aus feinen Schranten geleitet, und fomit geführet merben. ben fich ereignenden Buffen beneu Straffen und anderen Bertgaben, fon berbar aber dem Martt Buttenberg groffer Schaden verurfachet worden;

Als befehlen Wir hiemit ernstlich, daß fürohin kein Sintter mehr in Bach geschüttet, sondern aufgepuchet, der wissentlich, unhältige Sinteter aber an die Straffen, wohin es erforderlich senn wird, geführet were den sake, worauf der Bergrichter überhaupts, sonderdar aber auf die oder Hattenberg stehende zwen Nadwert ein obachtes Aug zu tragen, und die Uebertretter solgendergestalten zu bestrafen hat, daß nomlich, wann die Bachschützung des Sintters auf Anleitung des Gewerkens beschehete, selber jedesmal um zehen Speciesthaler, wann es aber aus Bosheit, oder Nachläßigkeit eines Huttenarbeiter erfolgete, selber am Leib empfindlichst abgestrafet werden solle.

## Der bren und funfzigste Articul.

Die Unredzeit beren Place aus und Hammerarbeitern solle nicht Die Amedzeit bes mehr zu Jacobi, wie vorhero gewesen, sondern zu St. Michaeli ihren Hammerarbeitern Unfang nehmen, und dergestalten fostgesetzet senn, daß ein Rads oder solle zu St. Michaeli Hammersgewerk seine wurklich in Dienst habende Leut vierzehen Tag vor und mas daben seinere St. Michaeli, einen Fremden aber allererst vierzehen Tag darnach, und zu beobachten. keineswegs eheuder anreden moge.

Wer nun aus benen Gewerken bas wibrige ju thun fich untereftunde, folle burch bas Berggerichtamt um feche Speciesthaler ohnnache läßig gestraft werden.

Welcher Arbeiter aber vor ber Zeit einem anderen Radmeister, ben welchent er nicht murklich in Arbeit stehet, den Dienst zusagete, und der Gewerk, ben dem er sich wurklich im Dienst befindet, solchen nicht gern entlassen, der Arbeiter aber nicht bleiben wollte, so solle ein solcher Arbeiter als ein Uebertretter dieses Gesaßes vom Berggerichtamt nicht allein am Leib empsindlich bestrafet, sondern auch von keinem andern Radmeister ben sunfzig Speciesthaler Straf in Dienst aufgenommen werden.

Wann aber ein Arbeiter seinen Rabmeister ober Gewerken am St. Michaelistag den Dienst der Ordung nach auffündet, ist der Nadmeister demeselben mit Ende des Jahrs zur gewöhnlichen Wanderszeit nach vors herig richtigen Verraittung und baaren Bezahlung des sich auf eins oder der anderen Seiten zeigenden Restes mit gebührenden Raittschein zu ente lassen schuldig, ohne einen Raittschein, oder Pasport aber solle kein hute tens oder Hammerarbeiter ausgenommen werden, sondern Wir wollen, daß eben dassenige, was dießfalls wegen der Bergarbeiter Articulo 30 zu beobachten gnadigst anbesohlen worden, auch allda ben denen Huttens und Hammerarbeitern gehorsamst befolget werde.

A Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Comp

# Der vier und funfzigfte Articul.

Rorma, was einem Alldieweilen bishero der schädliche Mißbrauch eingeriffen, daß jeden Plada Daus-und ein Gewert dem anderen seine Arbeitsleute mit groffen Leptausen, Beb gentauf, tohnung serungen, Fasching, oder Kirchedggeldern, und anderen dergleichen Get fleischer Fleischer werden schanknussen abwendig zu machen getrachtet bat; moge und solle.

Go wollen Wir biemit fur eine Richtschnur beutlich ausgefelet haben, -was einem jeden Dlad . Daus- und hammerarbeiter jum kentaus Lobnung. Rleifche ober Rafchinggelb, burchgebends gleichformig gereichet werden moge und darfe; wie folget:

| Ben denen Floßhütten.                                         |     |       |
|---------------------------------------------------------------|-----|-------|
|                                                               | R.  | fr.,  |
| Einem Lohnung, oder fogenanntes Postgeld, alle vier           | 4   |       |
| Plaker. / Wochen ben gangbarer Hutten                         | 7   | ·     |
| Ben ungangbarer Hutten aber                                   | 5 2 | -     |
| Linem   Lohnung, oder Poftgeld ben gangbarer Sutten           | 3   | _     |
| Ofen alle vier Wochen                                         | 6   |       |
| knechte. Bey ungangbarer aber                                 | . 4 | -     |
| E Faschings oder Fleischgeld des Jahrs                        | 2,  | 1     |
| Ben denen Studhütten. (12)                                    |     |       |
| Lopfauf , Lobnung von ein Meiler erzeigten Gifen, ober        | 12  | -     |
| Zinem   Graglach                                              |     | 24.   |
| Plader. Von Klaubs oder sogenannten Bachgraglach vom Meiler   | 1   | 20    |
| Fur Defen und Bruft machen des Jahrs                          | 3   |       |
| [ Lentauf                                                     | 3   | -     |
| Lohnung von ein Meiler erzeigten Gifen, ober Binem Graglach , | _   | 20    |
| Gragler. Son Klaubs ober sogenannten Bachgraglach             |     |       |
| vom Meiler imgleichen gur Defen und Bruft machen bes Jahrs    | _   | 20    |
| C Ont Beleu une Stult murden Des Inbes &                      |     | . 20° |
|                                                               |     | ~~~   |

(12) Unter ben neuen Butten, welche Argberger Erit verfcmeigen, if jest feine Studbutte mehr, fondern fie find alle Blogbutten mit bee ben Defen.

: ". n.

|               | Bey denen Teutschen Pammern.                  |             |            |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|
|               |                                               | ft.         | fr.        |
| ۲             | Lenkauf s s                                   | 18          |            |
| Winem         | tohnung von ein Meiler erzeigten breite ober  | 1           |            |
| Dor!          | geschlagenen Gifen                            |             | 17         |
| Plaaer.       | Fur Defen und Bruft machen des Jahrs          | 1           | 30         |
|               | Reifche ober gaschinggelb bes Jahrs           | Í           | 30         |
|               | Lenlauf                                       | 16          |            |
| <b>Z</b> inem | tobnung von ein Meiler erzeigten breite ober  |             |            |
| 12ady 3       | geschlagenen Eisen                            |             | 17         |
| Plader.       | Für Defen und Bruft machen des Jahrs          | . 1         | 30         |
| •             | Fleische und Faschinggeld                     | 1           | 30         |
| ٠             | Len auf                                       | 12          |            |
| . Linem       | tohnung von einem Meiler breite ober geschlae |             |            |
| Gragler.      | genen Gifen, famt Erztrofterlobn              | <del></del> | 24         |
| J             | Fleisch's und Faschinggeld des Jahrs          | 1           | 30         |
| " r           | kenkauf = 3, 3 = 4                            | 26          | <u>_</u> , |
|               | tobuung von ein Meiler geschlagenen, ober     |             |            |
| <b>Linem</b>  | Breiteisen :                                  |             | 20         |
| Dorbam.       | Bon ein Meiler Rabicbunn zu eigenem, ober     |             |            |
| mer           | nachbarschaftlichen Gebrauch                  | ı           | 30         |
| schmiden.     | Von klein Sandzeng machen bes Jahrs -         | 3.          | 1          |
| icomocn.      | Bon groffen hammerzeug machen bes Tags        | i           | 24         |
| 1             | Fleisch: oder Faschinggeld bes Jahrs          | 1           |            |
| C             | tenkauf e e                                   | 20          | 30         |
| <b>L</b> inem | tobnung von ein Meiler geschlagenen, ober     |             |            |
| Tach!         | Breiteisen & s s                              |             | 00         |
| bammer        | Bon ein Meiler Radschunn wie oben             |             | 20         |
| schmid.       | Bon flein Handzeug machen des Jahrs           | I           |            |
| Impinto.      |                                               | .2          | _          |
|               | Von groffen Hammerzeug machen des Tags        |             | 20 -       |
|               | Fleische oder Faschinggeld des Jahrs          | I           | 30         |

Diese Norma ist nun ben allen Rade und Teutschen Sommerare beitern unverbruchlich zu beobachten, welcher fich aber unterfteben murbe, bierwider, es fene unter was Vorwand es innner wolle, freventlich in bandlen, berjenige folle ohne Unjebung ber Perfon, auf jeden Betrettungse fall, um vier Speciesthaler unnachläßig bestrafet werben.

Sollte hingegen ben eins oder anderen Radwerk etwas neus und Bann etwas neus nußbares in der Manipulation eingeführet werden, so erlauben Wir gna oder nubliches in der digft, daß in solchem Fall zu mehrerer Anfrischung deren Rads und Hams dem Arbeiter erfunmerwerksarbeitern, als welche sonsten allen Neuigkeiten ohnstorlegt ents den wurde, mag sels bem eine für allemal gegen fteben, mann einer erwas verdienet bar, einel Ergoglichteit ein filt ein ober andere Er-Beckmanns Gesetze II. Theil.

aller söblichfeit verabfolget

#### Det fieben und vierziafte Articul.

Die Blda, Dansar,

Rerners befehlen Wir fo gemeffen, als ernftlich, baf Die Didas Beiter, und Dam, Bausarbeiter, wie auch die Sammerschmiden untereinander in guter untereinander in que Ginverftandnuft leben . und einer bem andern in ber Arbeit getrenlich an ter Einverfidnbuß die Sand fteben, fonderbar mann einer feine Schucht vollendet, und feie Dem anberen in ber nen Befpann in die Arbeit rufet, alles wie in mabrenber Schucht Die Arbeit getreulich an Schuttung in Rohl, und Erzt gehalten worden, und mas fich ben Abmichte verbullen, mit laffung des Sinttere, Gifen, ober Graglach, gezeiget bat, getreulich bin unter ichmerer offenbaren, und nicht das mindefte boshafter Weis verschweigen follen, andern in der Arbeit widrigenfalls ein folcher Plade Sausarbeiter, ober Sammerfchmid, ber bies Beinen muthwilligen fer Unfer allerbochiten Borichrift nachmieben, unterlaffete, vber etwas Schaden verurfachen. Widriges ju thun fich unterftunde , nicht allein empfindlich am Leib geftrafet, fondern nach Befund feines Berbrechens gar von der Arbeit bine meg gejaget, oder im Rall ber Tauglichkeit, fut einen Retrouten geftele let werden folle.

> Allermaffen Mir nicht jugeben tonnen, noch werden, daß die nutergebene Arbeiter für ibre Belohnung entweder aus Mutbwillen. Rachlaffig ober Widerfelichfeit, ober unter dem Bormand, daß bief. ober ienes nicht im Brauch fene, ober wohl gar nur ein s und ben ans bern Arbeitsgemannen ju Befahr ibrer Bewerten einen Schaden guffigen sollen, mobl aber verordnen Wir vielmehr ausbrucklich, daß bie in der Schmolzungs , Manipulation gut erfahrne Plader auf Unrufung eines. pder des anderen mit unfundigeren Pladern verfebenen Radmeifters bies felbe treulich, und aufrichtig ju unterweisen schuldig senn follen, widrie genfalls berjenige, fo fich beffen weigerte, oder alle Bortbeile nicht tren, und aufrichtig an die Sand gebete, es geschobe bemnach aus eigener Caprift, ober Unleitung des Radmeifters, von dem Berggericht, ber erftere am Leib, ber andere an Geld geftrafet, baben aber bannoch ju Befolgung Diefes Unferes ausbrucklichen Gebotts, mit Scharfe verhalten merben folle.

> Euch Radmeiffer wird demnach obliegen, unter euch felbfien einich ju fenn, ungehorsame und friedhaffende Arbeiter nicht anzunehmen, benen in Dienft babenden aber je und allftets werfthatig einen ausgebigen Eruft ju jeigen, und falls euere Dacht nicht julanget, ben bem Berggerichtamt um Benftand anguruffen.

> Welcher Arbeiter aber fich gar unterfteben mirbe, mit aberglane bifchen Teufelspoffen, ober fogenannten Runften feinen Befbann ober Rade meifter in der Arbeit zu bindern, oder Schaden zu beurfachen, folle mit Sinstimmung bes Berggerichtames, wann gegrundete Indicia vorbanden fennd, der Juftig jur peinlichen Untersuchung und Straf übergeben merben.

#### Der acht und vierzigfte Articul

Es follen alfo alle Rade und Teutiche Sammermeiller aufs bochfte und Sammermeiller befliffen , und barob fenn , bas bas Eifen nicht robbruchig, fondern ju fondern gutes Eifen Ausarbeitung weiterer Raufmannsmaaren tuchtig, gut und gefchmeibig in Ausarbeitung tuch erzeiget merbe.

Es follen alle Ren waar ju erzeigen befliffen fenn.

Bu welchem Ende, und damit man wife, an welchem Werkgas und jeder fein Bes ben qut, ober feblechtes Gifen, und wer eines und das andere erzeiget bat, den barauf folagen. auch allenfalls, wann ein schlechtes Gifen in Borichein fommet. deffen Bes merten m befferer Urbeit ermabnen. ben nicht erfolgender Befferung aber Die nothige Untersuchung, ob es aus Schuld bes fproben Erit, ober nur Schlechten Schaidwerts, einfolglich aus Nachläßigfeit der Rnappen, oder Buttenarbeiter, oder gar des Gewertens felbften berrubre, vorfebe ren moge; ,

So, statuiren Wir, daß jeder Rade oder Teutsche hammermeister fein erzeigendes Stud, Bloffen, gefchlagen, oder Braiteifen mit dem gammermeifter gemobulichen biernach folgenden Zeichen vormerten, widrigenfalls bas fubren babende ungezeichnete Gifen nach Beschaffenbeit der Uniftande dem Berggericht ju einer Straf verfallen fenn folle.

Carl Theodor Graf von Chriftalling bat an benen zwen Smethutten in ber tolling, ale Rapfets und Meus ludbutten, item an bet Blogbutten ju Gillicioftein und Teutschen Sammer ju Gberftem folgendes Gifene zeichen zu führen

Graf Gaisenck zu Silberegg bat an dem mit der Probften Wulling int Belfte bearbeitenden Teurichen Hame mer zu Watting, item an bet Stuckbutten ju Gils beregg bas Gifenzeichen zu führen die bereich

Probsten Wütting bat an dem obige mit der Berrschaft Gilberega gur Belfte bearbeitenden Teutschen Sams mer baselbst folgendes Gifenzeichen zu führen 3,

Ferdinand von Eggerische Erben baben an der Flogbutten in Trepbach, und an bem mit ber' Maria Johanna bon Greiffenftein, bann ber Maria Ulbingin jum dritten Theil besigend, und bearbeitenden Teutschen. ober sogenannten Panrischhammer ju Suttenberg nebenfiebendes Gifenzeichen ju führen

| I. | 23 | e | r | a | 8 | ľ | Đ | n | n | 4 |
|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| -               |                                       | 1. Dt                                                              | Retri                              | . mu D                             |                        |             |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| Ti<br>Ti<br>ha  | renbach,<br>hell besth                | von Greiffe<br>und der Senden Teu<br>Huttenber                     | Maria 111<br>1 <b>schen so</b> g   | bingin zu<br>enannten              | m dritten<br>Paprischs | <b>M.</b>   |
| der<br>T <br>na | r Maria<br>heil besiße                | at an dem<br>Johanna 1<br>nd, und 1<br>grifchhamn<br>ihren         | oon Greif<br>bearbeiten            | fenstein zu<br>den Tencs           | m dritten chen soges   | L. :        |
| ં સ્ટા          | oßhütten                              | Rammer s<br>in der Urth<br>senzeichen z                            | und Stu                            |                                    |                        | SV.         |
| bei             | r sogenani                            | s bon Man<br>nten Schwe<br>olgendes Ei                             | arzboferisc                        | hen Grud                           | butten in              | <b>/</b> ¥\ |
| be<br>un<br>ch  | arbeitende<br>1d zugleich<br>erau aud | Rartin Ben<br>n fogenan<br>auch an t<br>h zur Hel<br>der Lölling   | nten Zed<br>Sem mit d<br>ste bearb | hner • St<br>en obigen<br>eitenden | ucthutten,             | M           |
| vo<br>be<br>be  | n Maper<br>n sogenan                  | von Secher<br>hoferischen<br>inten Zechr<br>inschen Sa<br>i führen | Erben zui<br>ier e Etuc            | r Helfte b                         | earbeiteus<br>und auch | 茶           |
| br              | offt, und                             | Rellerstein<br>an dem I<br>er zu H                                 | eutschen                           | fogenannt                          | en Steins              | IS.         |
| 3               |                                       | e und Wol<br>in der A                                              |                                    |                                    |                        | R.          |
|                 |                                       | ituckhútten<br>r folgendes                                         | die Plago                          | wiße und (                         | Furhútten              | W.          |

Noken Rigler bat an der Studbiltten ju Buttenberg bad. : 1986 Reichen ju führen

#### Der neun und vierzigste Articul.

200 auf benen Beutschen hammern zu arbeiten berech Das auf benen Figte sogenannte geschlagene, und Breiteisen annoch eine halb raube Waar tenischen, Sammere ift, welche alleverft burch bie Streckbammer ju feiner Raufmannswaar im gene und breite Gife Land ausgeschlagen werben muß;

folle ohne besonderer Befrimmung nicht über vier Stangen in

Alls befehlen Wir, daß folches geschlagene ober Breiteisen (bamit Centen es ju weiterer Ausschlagung und Ausgrbeitung verschiedentlichen Gifen- werbengattungen feine gebubrende Groffe bat) nicht über vier Stangen in Cens ten geschmidet werde, wann es aber jum Landsgebranch fleiner gefrimmet wurde, fo kann folches auch in funf oder feche Stangen, aber nicht mehe ter geschmidet merden.

#### Der funfziafte Articul.

Machbeme offenbar und jedermann vor Augen ift, wie die Balber Die Blothuttenge im Berzogehum Karnten aufferordentlich geschwächet seined, und dabero werken sollen auffatt von Allen, sonderbar aber von hammersgewerken Unseren allergnidigst Blatt, als die hamschosophuseen Got a Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission of the Commission o abgeordneten Sof . Commissario über ben Kobknangel geflaget, baben mergewerken immer aber auch angezeiget worden, bag eine groffe Menge beren Koblen erspah begebren merben, qu ret werden tounte, wann ben benen Gloßofen anftatt ber fogenannten machen foulbig fent Rloffen, nur Blatt (11) erzeiget wurden, allermaffen andurch die erfte Manipulation, nemlich das Ginrennen der Rloffen, einfolglich auch der Dießfällige Roblenanswand ganglich vermieden murde.

Wann bann nun nathrlicher Weife benen Sammersgewerten durch die bestaten Blatt sowohl in Beforderung der Arbeit, als auch Ere Apabrung der Roblen ein groffer Ruben, denen Rloßbuttengewerten bingegen tein groffere Untoften in Erzeigung derenselben zumachfet;

Als befehlen Wir biemit ernstlich, daß die Rloßhuttengewerken. so viel Blatt als die Hammergewerken immer bedürftig sennd, oder begebe

(11) Diefe Blatt find nur einige Linien bid, und men reiffet berfelben von einem Ablaß, ber gegen funf Centner jedesmal beträgt, wohl einige drengig. Es ift auffer den hier angeführten Bortheilen benm Blatle auch noch ber, bag man icon benm Braten berfelben weniger Roblen braucht, weit fie leicht von der hiße burchdrungen merden. Mile Blatt werden nur auf die Teutschhammer oder Stabeisenhams mer vertauft; benn jum Stahlmachen nimt man lieber flofen, welche 4 Jug lang, t Sug breit und 4 Boll bick find. Bon ben Blatle foftet ber Meiler 28 fl., von den Flogen aber nur 26 fl.

ren werben , erzeigen follen, wo im wibrigen berjenige, welcher fic bes fen weigeren, od r unter einigen Bormand, wie ber etwa Ramen baben mogte, die Dlachung derfelben unterlaffen follte, vom Berggerichtamt um geben Speciesthaler unablagig geftraft, und barüber ben Sammers. gewerten , welcher Blatt verlanget hat, aus Mangel berfelben aber ieboch Alossen einrennen, und somit wegen bloffer Gigenfunigkeit des Rlogbuttens gemerten mebrere Roblen verbrennen muffen, für i den Meiler folche eine gerennten Rloffen aft. ju erfeben gebalten merben folle, jedoch ift in Ben abiolalaffung der Blatt dem Radmeifter megen bes Gefaß fein Untoften autumutben.

#### Der ein und funfzigste Articul.

Die Radmeifter follen tunftig tein allem Unrat, jo viel meglich, gereiniget merbe.

Es ift auch von allen Sammersgewerten wider bas folechte und gouen runftig tein all zu unreine Graglach indifferenter geklaget, und! somit angezeiget wore wert an bie Dam ben, bag felbes mit Gintterftein und anderen Unrat fogeftaltig vermifchet mersgewerten ver, fene, daß aus einem Deiler Graglach ofters faum funf Centen Gifen in des nicht ebevor von denen Sammern bat ausgearbeitet werden tonnen.

> Bie jumalen aber Wir teineswegs gestatten tonnen, daß ber Suttenarbeiter wegen eigennußigen Centenlohn, Sintterfand, ober ans beren Unrat auftatt Gifen aufammen werfen, noch daß die Radmeifter fol des fogestaltig verlaufen follen;

> Als befehlen Wir hiemit ernstlich, daß die Radmeister tunftigbin fein Graglach, oder Majchwert, obne daß bevor aller Unrat, wie ber Mamen baben mag, fo viel moglid, davon fauber und rein gefchieben if, vertaufen, wo im midrigen ben fich ergebender Rlag, und bieraus aufferender Hebertrettung dieses Ilu eren Gebotts, der schuldig erfundene Rabe meister dem Sammerbaewerken nicht allein alle ihme andurch verursachende Un often und Schaben ju erfegen, fondern auch nebit Conficirung folde unreinen Graglachs eine Straf pr. funf Speciesthaler bem Beragericht amt zu erlegen gebalten fenn folle.

#### Der zwen und funfziaste Articul.

Es folle Punftis Wir haben auch febr mißfallig zu vernehmen gehabt, daß ben leis fein Gintter mebr in rem Sintter mert in nem Werfgaden (auffer benen Floghutten) ein Duchwert gehalten, fons bein turch buchmerte bern aller Gintter, welcher ben benen Stuckhatten und Teutschen Bame aufgearbeitet, bet mern erzeiget wird, und meistentheils sehr Gifenhaltig ift, in den Bach Streffen, wobin es geworfen, bardurch neben unbedachtsamer Berschwendung bes Gifens ber erforverlich fenn wird, Minnfaal bes Baffers erhobet, aus feinen Schranten geleitet, und fomit geführet werben. ben fich ereiquenden Buffen benen Straffen und anderen Bertgaden, fone berbar aber dem Martt Buttenberg groffer Schaden verurfachet worden;

Als besehlen Wir hiemit ernstlich, daß fürohin kein Sintter mehr in Bach geschüttet, sondern aufgepuchet, der wissentlich, unhaltige Sinteter aber an die Strassen, wohin es erforderlich senn wird, geführet were den solle, worauf der Bergrichter überhaupts, sonderdar aber auf die vber Hattenberg stehende zwen Radwerk ein obachtes Aug zu tragen, und die Uebertretter folgenderzestalten zu bestrassen hat, daß nomlich, wann die Bachschütung des Sintters auf Anleitung des Gewerkens beschehete, selber jedesmal um zehen Speciesthaler, wann es aber aus Bosheit, oder Rachläßigkeit eines Huttenarbeiter erfolgete, selber am Leib empfindlichst abgestrasset werden solle.

#### Der bren und funfzigfte Articul.

Die Anredzeit beren Plade haus, und hammerarbeitern solle nicht Die Anredzeit ber mehr zu Jacobi, wie vorhero gewesen, sondern zu St. Michaeli ihren hammerarbeitern Ansang nehmen, und dergestalten festgesetzet senn, daß ein Rade oder solle zu St. Michaelt hammersgewerk seine wurflich in Dienst habende Leut vierzehen Tag vor und mas baben serners St. Michaelt, einen Fremden aber allererst vierzehen Tag darnach, und zu beobachten-keineswegs eheuder anreden moge.

Wer nun aus beinen Gewerken bas wibrige ju thun fich untereftunde, folle burch das Berggerichtamt um feche Speciesthaler ohnnache läßig gestraft werden.

Welcher Arbeiter aber vor der Zeit einem anderen Radmeister, ben welchent er nicht wurtlich in Arbeit stehet, den Dienst zusagete, und der Gewert', ben dem er sich wurflich im Dienst besindet, solchen nicht gern entlassen, der Arbeiter aber nicht bleiben wollte, so solle ein solcher Arbeiter als ein Uebertretter dieses Gesaßes vom Berggerichtamt nicht allein am teib empsindlich bestrafet, sondern auch von keinem andern Radmeister ben sunfzig Speciesthaler Straf in Dienst aufgenommen werden.

Wann aber ein Arbeiter seinen Radmeister oder Gewerken am St. Michaelistag den Dienst der Ordung nach auffündet, ist der Radmeister demeselben mit Ende des Jahrs zur gewöhnlichen Wanderszeit nach vors herig richtigen Verraittung und baaren Bezahlung des sich auf eins oder der anderen Seiten zeigenden Restes mit gebührenden Raittschein zu ente lassen schuldig, ohne einen Raittschein, oder Pasport aber solle kein Hates tens oder Hammerarbeiter ausgenommen werden, sondern Wir wollen, daß eben daszenige, was diehfalls megen der Bergarbeiter Articulo 30 zu beobachten gnadigst anbesohlen worden, auch allda ben denen Huttens und Hammerarbeitern gehorsamst befolget werde.

The property of the second second second

# Der vier und funfzigfte Articul.

Norma, mas einem

Alldieweilen bishero ber ichabliche Digbrauch eingeriffen, baff Korma, was einem Alldieweilen bishero der schalliche Misbrauch eingerisen, daß feden Plate Jaus- und ein Gewerk dem anderen seine Arbeitsleute mit groffen Lepkausen, Best Lepkauf, Löhnungs serungen, Faschings oder Kirchtaggeldern, und anderen dergleichen Gerstelleichen Gelb gereichet werden schanknussen abwendig zu machen getrachtet hat; moge und solle.

Go wollen Wir biemit fur eine Richtschnur bentlich ausgesefehrt baben, -was einem jeden Dlad . Daus und Sammerarbeiter jum Lepfaul Lobnunge Rleifche ober Rafchinggelb, burchgebends gleichformig gereichet werden moge und barfe; wie folget:

| Ben benen Floßhütten.                               |      |               |
|-----------------------------------------------------|------|---------------|
| , constant                                          | - FL | ft.,          |
| entauf s s s                                        | 4    | ·             |
| Zinem Lohnung, ober fogenanntes Postgeld, alle vier |      | :             |
| Placer. Z Wochen ben gangbarer Butten               | 7    |               |
| Ben ungangbarer Hutten aber                         | 5    | -             |
| Bleische oder Faschinggeld des Jahrs                | 3    |               |
| tentauf , and the same same                         | :    | -             |
| Linem   tohnung, oder Postgeld ben gangbarer Hutten |      |               |
| Ofens 2 alle vier Wochen                            | 6    |               |
| knechte. Bey ungangbarer aber                       | 4    | _             |
| L Faschings oder Fleischgeld des Jahrs :            | 2.   | . — ;         |
| Ben benen Stuckhütten. (12)                         |      |               |
| Lenkauf , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,       | 12   | <b>-</b> .    |
| Zinem   Graglach , , ,                              |      | 24            |
| Plader.   Bon Klaubs ober fogenannten Bachgraglach  | •    |               |
| vom Meiler                                          | -1   | 20            |
| L Fur Desen und Brust machen des Jahrs              | 3    |               |
| [ Lentauf                                           | 8    |               |
| Lobnung von ein Meiler erzeigten Gifen, oder        | l i  | Ì             |
| Linem Graglach : :                                  |      | 20            |
| Gragler. \ Bon Klaubs ober sogenannten Bachgraglach |      | l             |
| vom Meiler imgleichen                               | -    | 20            |
| L Für Defen und Bruft machen des Jahrs .            | I    | <b>1 30</b> i |
|                                                     |      | - 25M         |

<sup>(12)</sup> Unter ben neuen Butten, welche Argberger Ergt verfcmeljen, if jest teine Stuctbutte mehr, fonbern fie find alle Bloßbutten mit bee ben Defen.

Mon Konon Toutschon Kammorn

| Einem Schlung von ein Meiler erzeigten breite ober geschlagenen Eisen Jahrs I 30 Beische ober Faschinggeld des Jahrs I 30 Beische und Brust machen des Jahrs I 30 Beische Ober Faschinggeld des Jahrs I 30 Beische Und Brust machen des Jahrs I 30 Beische Und Brust machen des Jahrs I 30 Beische Und Beische Und Brust machen des Jahrs I 30 Beische und Brust machen des Jahrs I 30 Beische und Baschinggeld I 30 Beische Und Saschinggeld Des Jahrs I 30 Beische Und Beische Der Geschlassen Geragler. Beische und Faschinggeld des Jahrs I 30 Beische Und Bandzeug machen des Jahrs I 30 Beische Geschlassen Und Bon kein Haller Radschung zu eigenem, oder Dreiteisen Bon kein Haller Bedschung und eigenem, oder Dreiteisen Bon grossen Hammerzeug machen des Tags Beische oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Beische Gerauf Bon ein Meiler Radschung wie oben I 20 Beische Ober Faschinggeld des Jahrs I 30 Beische Gerauf Bon ein Meiler Radschung wie oben I 20 Breiteisen Bon ein Meiler Radschung machen des Tags Beisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Bon grossen Hammerzeug machen des Tags Beisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Beisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Beische Ober Faschinggeld des Jahrs I 30 Beische Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Geschlagen Ges |                                       | zen venen Leutigen Zummern.                   | 2.1   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------|
| Einem bors geschlagenen Eisen Für Decker und Brust machen des Jahrs i 30 Fleisch, oder Faschinggeld des Jahrs i 30 Fleisch, oder Faschinggeld des Jahrs i 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs i 30 Fleisch oder geschlagenen Eisen Für Desen und Brust machen des Jahrs i 30 Fleisch und Faschinggeld i 30 Fleisch und Faschinggeld i 30 Feisch und Faschinggeld i 30 Feisch und Faschinggeld i 30 Fleisch und Faschinggeld des Jahrs i 30 Fleisch und Faschinggeld des Jahrs i 30 Feischen Bon ein Meiler Radschunn zu eigenem, oder Breiteisen Bon flein Handzeug machen des Jahrs i 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs i 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs i 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs i 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs i 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs i 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs i 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs i 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs i 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs i 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs i 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs i 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs i 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs i 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs i 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs i 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs i 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs i 30 Fleisch oder Fasching machen des Fags i 30 Fleisch oder Fasching machen des Fags i 20 Fleisch oder Fasching machen des Fags i 20 Fleisch oder Fasching machen des Fags i 20 Fleisch oder Fasching machen des Fags i 20 Fleisch oder Fasching machen des Fags i 20 Fleisch oder Fasching machen des Fags i 20 Fleisch oder Fasching machen des Fags i 20 Fleisch oder Fasching machen des Fags i 20 Fleisch oder Fasching machen des Fags i 20 Fleisch oder Fasching machen des Fags i 20 Fleisch oder Fasching machen des Fags i 20 Fleisch oder Fasching machen des Fags i 20 Fleisch oder Fasching machen des Fags i 20 Fleisch oder Fasching machen des Fags i 20 Fleisch oder Fasching machen des Fasch i 20 Fleisch oder Fasching machen des Fasch i 20 Fleisch oder Fasching machen des Fasch i 20 |                                       |                                               | ff.   | fr.         |
| Pidaer. Für Defen und Brust machen des Jahrs i 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs i 30 Einem Lach Leplauf Lisen Geschlagenen Eisen Beiler erzeigten breits oder geschlagenen Eisen I 30 Fleisch und Faschinggeld des Jahrs I 30 Flinem Ledung von einem Meiler breits oder geschlas I 30 Einem Ledung von einem Meiler breits oder geschlas I 30 Einem Ledung von einem Meiler breits oder geschlas I 30 Einem Grayler. Fleisch und Faschinggeld des Jahrs I 30 Leplauf Leplauf Ledung von ein Meiler geschlagenen, oder Steischen Bon ein Meiler Radschunn zu eigenem, oder nachbarschasstlichen Gebrauch I 30 Einem Bon sein Meiler Radschunn zu eigenem, oder nachbarschasstlichen Gebrauch I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder  | (                                     | Lenkauf , , ,                                 | 18    |             |
| Pidaer. Für Defen und Brust machen des Jahrs i 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs i 30 Einem Lach Leplauf Lisen Geschlagenen Eisen Beiler erzeigten breits oder geschlagenen Eisen I 30 Fleisch und Faschinggeld des Jahrs I 30 Flinem Ledung von einem Meiler breits oder geschlas I 30 Einem Ledung von einem Meiler breits oder geschlas I 30 Einem Ledung von einem Meiler breits oder geschlas I 30 Einem Grayler. Fleisch und Faschinggeld des Jahrs I 30 Leplauf Leplauf Ledung von ein Meiler geschlagenen, oder Steischen Bon ein Meiler Radschunn zu eigenem, oder nachbarschasstlichen Gebrauch I 30 Einem Bon sein Meiler Radschunn zu eigenem, oder nachbarschasstlichen Gebrauch I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschinggeld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder Faschingseld des Jahrs I 30 Fleisch oder  | Einem !                               | tohnung von ein Meilet erzeigten breite ober  | ,     |             |
| Pidaer. Für Defen und Brust machen des Jahrs 1 30 Reische oder Faschinggeld des Jahrs 1 30 Lenkauf Löhnung von ein Meiler erzeigten breits oder geschlagenen Eisen Jahrs 1 30 Plaaer. Für Desen und Brust machen des Jahrs 1 30 Reische und Faschinggeld 1 30 Ledauf Löhnung von einem Meiler breits oder geschlag genen Eisen, samt Erztrösterlohn 24 Feinem Breises, samt Erztrösterlohn 26 Fleische und Faschinggeld des Jahrs 1 30 Lenkauf Löhnung von ein Meiler geschlagenen, oder vor nachbarschaftlichen Gebrauch 1 30 Pinem Bon ein Meiler Radschunn zu eigenem, oder nachbarschaftlichen Gebrauch 1 30 Fleische oder Faschinggeld des Jahrs 3 Fleische oder Faschinggeld des Jahrs 1 30 Lenkauf Löhnung von ein Meiler geschlagenen, oder Breiteisen 20 Einem Tachs Don ein Meiler Radschunn wie oben 1 20 Don ein Meiler Radschunn wie oben 1 20 Bon ein Meiler Radschunn wie oben 2 20 Bon ein Meiler Radschunn wie oben 2 20 Bon ein Meiler Radschunn wie oben 2 20 Bon flein Handzeug machen des Tags 2 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dors {                                | geschlagenen Eisen                            |       | 17          |
| Reisch, oder Faschinggeld des Jahrs  Lenkauf Lenkauf Lohnung von ein Meiler erzeigten breits oder geschlagenen Eisen Für Desen und Brust machen des Jahrs Fleisch, und Faschinggeld Ledauf Lohnung von einem Meiler breits oder, geschlagenen Gragler. Fleisch, und Faschinggeld Feinem Gragler. Fleisch, und Faschinggeld des Jahrs Lenkauf Lohnung von ein Meiler geschlagenen, oder Breiteisen Dorhams mers schmiden Bon ein Meiler Radschunn zu eigenem, oder nachbarschaftlichen Gebrauch Bon ein Meiler Radschunn zu eigenem, oder nachbarschaftlichen Gebrauch Bon ein Meiler Radschunn zu eigenem, oder Romsels Geschlagenen, oder Bon grossen Hammerzeug machen des Tags Lenkauf Lohnung von ein Meiler geschlagenen, oder Breiteisen  Bon ein Meiler Radschunn wie oben Tachs Bon ein Meiler Radschunn wie oben Tochnich Bon flein Handscug machen des Tags Bon grossen Hammerzeug machen des Tags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plader.                               |                                               | 1     | 30          |
| Tinem Jesten geschlagenen Eisen geschlagenen Eisen geschlagenen Eisen geschlagenen Eisen geschlagenen Eisen geschlagenen Eisen geschlagenen Eisen geschlagenen Eisen geschlagenen genen Beiler breits ober geschlagenen Grayler. The stohnung von einem Meiler breits ober geschlagenen genen Eisen, samt Erztrösterlohn genen Eisen, samt Erztrösterlohn genen Eisen, samt Erztrösterlohn genen Eisen, samt Erztrösterlohn genen Eisen, samt Erztrösterlohn genen Eisen, samt Erztrösterlohn genen Eisen, samt Erztrösterlohn genen Gerstauf genen des Jahrs geschnung von ein Meiler geschlagenen, oder nachbarschaftlichen Gebrauch gon grossen Handseug machen des Jahrs genen Sensterlich genen des Jahrs geschung von ein Meiler geschlagenen, oder Lenkauf töhnung von ein Meiler geschlagenen, oder Sensterlich gon ein Meiler Radschünn wie oben gon ein Meiler Radschünn wie oben gon grossen Handscug machen des Jahrs gon grossen Handscug machen des Jahrs gon grossen Handscug machen des Tags gon grossen Hanmerzeug machen des Tags gon grossen Hanmerzeug machen des Tags gon grossen Hanmerzeug machen des Tags gon grossen Hanmerzeug machen des Tags gon grossen Hanmerzeug machen des Tags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>ta</i> 1 <i>t</i>                  |                                               | _     | 30          |
| Placer. Für Defen und Brust machen des Jahrs 1 30 Fleisch; und Faschinggeld 1 30 Lentauf 12 Lentauf 12 Lentauf 130 Gragler. Fleisch; und Faschinggeld 12 Fleisch; und Faschinggeld des Jahrs 1 30 Lentauf 130 Lentauf 130 Fleisch; und Faschinggeld des Jahrs 1 30 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Bon ein Meiler Radschünn zu eigenem, oder 130 Rom flein Handzeug machen des Jahrs 130 Bon grossen Hammerzeug machen des Tags Fleisch; oder Faschinggeld des Jahrs 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 Lentauf 130 L |                                       | Lenkauf                                       | 16    |             |
| Finem  Finem  Finem  Finem  Feigler.  Fleisch, und Faschinggeld  Led auf  Lédenung von einem Meiler breits oder geschlast  genen Eisen, samt Erztröstersohn  Fleisch, und Faschinggeld des Jahrs  Leykauf  Leykauf  Steisteisen  Bon ein Meiler Radschunn zu eigenem, oder  nachbarschaftlichen Gebrauch  Bon flein Handzeug machen des Jahrs  Bon grossen Hammerzeug machen des Tags  Fleisch, oder Faschinggeld des Jahrs  Leykauf  Son grossen Hammerzeug machen des Tags  Fleisch, oder Faschinggeld des Jahrs  Tach  Bon ein Meiler Nadschunn wie oben  Tach  Bon ein Meiler Nadschunn wie oben  Tach  Bon flein Handzeug machen des Tahrs  Bon grossen  Bon ein Meiler Radschunn wie oben  Tach  Bon flein Handzeug machen des Tahrs  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon  | <b>建</b> inem                         | tohnung von ein Meiler erzeigten breits ober  |       |             |
| Fleisch, und Faschinggeld  Lenkauf  Lenkauf  Jöhnung von einem Meiler breits oder geschlass  genen Eisen, samt Erztrösterlohn  Fleisch, und Faschinggeld des Jahrs  Lenkauf  Lenkauf  Lenkauf  Lenkauf  Khung von ein Meiler geschlagenen, oder  Breiteisen  Bon ein Meiler Radschunn zu eigenem, oder  nachbarschaftlichen Gebrauch  Bon klein Handzeug machen des Jahrs  Bon grossen Hammerzeug machen des Tags  Fleisch, oder Faschinggeld des Jahrs  Lenkauf  Lenkauf  Lohnung von ein Meiler geschlagenen, oder  Breiteisen  Bon ein Meiler Radschunn wie oben  Trachs  Bon ein Meiler Radschunn wie oben  Bon flein Handzeug machen des Jahrs  Bon ein Meiler Radschunn wie oben  Todhio.  Bon flein Handzeug machen des Tags  Oder  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon grossen  Bon g | **Zach* <                             | geschlagenen Eisen                            |       | 17          |
| Linem Schnung von einem Meiler breits ober geschlasgenen Gisch, samt Erztrösterlohn  Fleische und Faschinggeld des Jahrs  Lenkauf Lohnung von ein Meiler geschlagenen, oder Lohnung von ein Meiler geschlagenen, oder Bon ein Meiler Rabschunn zu eigenem, oder nachbarschaftlichen Gebrauch  Bon klein Handzeug machen des Jahrs  Ventauf Lohnung von ein Meiler geschlagenen, oder Rommerzeug machen des Tags  Lenkauf Lohnung von ein Meiler geschlagenen, oder Vachs hammers Idhnung von ein Meiler geschlagenen, oder Vachs Don ein Meiler Radschunn wie oben Von Gentaus unden des Jahrs  Von gescheisen 20  Von geschlagen 20  Von geschlassen 20  Von geschlassen 20  Von geschlassen 20  Von geschlassen 20  Von geschlassen 20  Von geschlassen 20  Von geschlassen 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plaaer.                               |                                               | 1     | 30          |
| Einem Senen Eisen, samt Erztrösterlohn  Gragler. Genen Eisen, samt Erztrösterlohn  Fleische und Faschinggeld des Jahrs  Lenkauf  Höhnung von ein Meiler geschlagenen, oder  Bon ein Meiler Radschunn zu eigenem, oder  nachbarschaftlichen Gebrauch  Bon ein Meiler Radschunn zu eigenem, oder  nachbarschaftlichen Gebrauch  Bon flein Handzeng machen des Jahrs  Bon grossen Haschinggeld des Jahrs  Lenkauf  Lenkauf  Lohnung von ein Meiler geschlagenen, oder  Breiteisen  Trachs  Bon ein Meiler Radschunn wie oben  Trachs  Bon ein Meiler Radschunn wie oben  Bon flein Handzeng machen des Jahrs  Bon son flein Handzeng machen des Tahrs  Bon grossen Hammerzeng machen des Tahrs  Bon grossen Hammerzeng machen des Tahrs  Oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L                                     |                                               |       | 30          |
| Gragler. genen Eisen, samt Erztrösterlohn "Fleische und Faschinggeld des Jahrs 1 30 Lenkauf "Lenkauf " |                                       |                                               | 12    | <b>,</b> `. |
| Fleisch und Faschinggeld des Jahrs  Lenkauf Lohnung von ein Meiler geschlagenen, oder Breiteisen  Bon ein Meiler Radschünn zu eigenem, oder nachbarschaftlichen Gebrauch  Bon klein Handzeug machen des Jahrs  Bon grossen Hammerzeug machen des Tags Fleisch; oder Faschinggeld des Jahrs  Lenkauf Lohnung von ein Meiler geschlagenen, oder Breiteisen  Bon ein Meiler Radschünn wie oben  Tach  Bon ein Meiler Radschünn wie oben  Tomid.  Bon flein Handzeug machen des Jahrs  Bon grossen Handzeug machen des Tags  Oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | lohnung von einem Meiler breits oder geschlas |       |             |
| Lenkauf schung von ein Meiler geschlagenen, oder Breiteisen 20  Bon ein Meiler Rahschunn zu eigenem, oder nachbarschaftlichen Gebrauch I 30 Ichmiden. Von klein Handzeug machen des Jahrs 3 Bon grossen Hammerzeug machen des Tags 51 Ichniden Lenkauf von ein Meiler geschlagenen, oder Frach Vonung von ein Meiler geschlagenen, oder Breiteisen Von ein Meiler Rahschunn wie oben I 20 Ichnid. Von klein Handzeug machen des Jahrs 20 Ichnid. Von klein Handzeug machen des Jahrs 20 Ichnid. Von klein Handzeug machen des Tags 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gragler.                              |                                               |       | •           |
| Linem Breiteisen  Bon ein Meiler geschlagenen, oder Bon ein Meiler Radschünn zu eigenem, oder nachbarschaftlichen Gebrauch  Bon klein Handzeng machen des Jahrs  Bon grossen Hammerzeug machen des Tags  Fleisch; oder Faschinggeld des Jahrs  Lenkauf  Lohniden  Bon ein Meiler Radschünn wie oben  Tach:  Bon ein Meiler Radschünn wie oben  Tomid.  Bon flein Handzeug machen des Tahrs  Bon grossen Hammerzeug machen des Tahrs  Bon grossen Hammerzeug machen des Tahrs  Bon grossen Hammerzeug machen des Tahrs  Bon grossen Hammerzeug machen des Tahrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ر آ                                   |                                               | _     | 30          |
| Binem Breiteisen 200 Bon ein Meiler Rahschunn zu eigenem, oder nachbarschaftlichen Gebrauch I 30 Schmiden. Bon klein Handzeug machen des Jahrs 3 24 Fleische oder Faschinggeld des Jahrs 1 30 Lenkauf 20 Lenkauf 20 Breiteisen 200 Breiteisen 200 Breiteisen 200 Breiteisen 200 Bon ein Meiler Rahschunn wie oben 1 Don klein Handzeug machen des Jahrs 200 Bon grossen Hammerzeug machen des Tahrs 200 Bon grossen Hammerzeug machen des Tahrs 200 Bon grossen Hammerzeug machen des Tahrs 200 Bon grossen Hammerzeug machen des Tahrs 200 Bon grossen Hammerzeug machen des Tahrs 200 Bon grossen Hammerzeug machen des Tahrs 200 Bon grossen Hammerzeug machen des Tahrs 200 Bon grossen Hammerzeug machen des Tahrs 200 Bon grossen Hammerzeug machen des Tahrs 200 Bon grossen Hammerzeug machen des Tahrs 200 Bon grossen Hammerzeug machen des Tahrs 200 Bon grossen Hammerzeug machen des Tahrs 200 Bon grossen Bammerzeug Bammerzeug machen des Tahrs 200 Bon grossen Bammerzeug machen des Tahrs 200 Bon grossen Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bammerzeug Bam | ſ                                     |                                               | 26    | 1           |
| Vorhams Bon ein Meiler Rahschunn zu eigenem, oder nachbarschaftlichen Gebrauch I 30 Chmiden.  Bon klein Handzeug machen des Jahrs 3 24 Fleischs oder Faschinggeld des Jahrs 1 30 Lenkauf 20 Lenkauf 20 Breiteisen 20 Breiteisen 20 Breiteisen 20 Breiteisen 20 Bon ein Meiler Rahschunn wie oben 1 Don klein Handzeug machen des Jahrs 2 20 Bon grossen Hammerzeug machen des Tags 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · .].                                 |                                               |       | 1500        |
| mers nachbarschaftlichen Gebrauch 1 30 Chmiden. Bon klein Handzeug machen des Jahrs 3 Bon grossen Kammerzeug machen des Tags - 24 Fleischs oder Faschinggeld des Jahrs 1 30 Lenkauf 20 Linem Löhnung von ein Meiler geschlagenen, oder Breiteisen 20 Dammers Bon ein Meiler Radschunn wie oben 1 Chmid. Bon klein Handzeug machen des Jahrs 2 Bon grossen Hammerzeug machen des Tags - 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Einem</b>                          |                                               |       | 20          |
| Son klein Handzeug machen des Jahrs 3 7 24 Sleische oder Faschinggeld des Jahrs 1 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dorham!                               |                                               |       |             |
| Chmiden. Bon klein Handzeug machen des Jahrs  Von grossen Hammerzeug machen des Tags  Fleische oder Faschinggeld des Jahrs  Lenkauf  Lohnung von ein Meiler geschlagenen, oder  Vachs  Hammers  Von ein Meiler Nadschünn wie oben  Son ein Meiler Nadschünn wie oben  Won grossen Hammerzeug machen des Tahrs  Von grossen Hammerzeug machen des Tags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mer,                                  |                                               | 1     | 30          |
| Fleische oder Faschinggeld des Jahrs.  Lenkauf Lohnung von ein Meiler geschlagenen, oder Breiteisen .  Son ein Meiler Nadschünn wie oben .  Son flein Handzeug machen des Jahrs .  Von grossen Hannerzeug machen des Tags .  On grossen Hannerzeug machen des Tags .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | schmiden.                             |                                               | 3.1   |             |
| Linem Löhnung von ein Meiler geschlagenen, oder Breiteisen . — 20 — ichmid. Von flein Handschunn wie oben I — 20 Chmid. Von flein Handschun machen des Jahrs . — 20 Chmid. Von grossen Hannerzeug machen des Tags — 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                               | _     | 24          |
| Linem tohnung von ein Meiler geschlagenen, oder Breiteisen : — 20 — 20 — Chmid. Von klein Handzeng machen des Jahrs . 2 — 20 — 20 — 20 — 20 — 20 — 20 — 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                               | ı     | 30          |
| bammers Breiteisen s. — 20' hammers Bon ein Meiler Radschunn wie oben 1 — schmid. Von klein Handzeug machen des Jahrs 2 — Von grossen Hammerzeug machen des Tags — 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠ ٢                                   |                                               | 20    |             |
| schmid. Von ein Meiler Nadschunn wie oben 1 — ichmid. Von klein Handzeug machen des Jahrs 2 — 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                               | . : ! |             |
| Ichmid. Von klein Handzeug machen des Jahrs . 2 — 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                               |       | 20          |
| Bon groffen Hammerzeug machen des Tags - 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                               | I     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | schmid.                               | Von klein Handzeug machen des Jahrs           | ·2    |             |
| L Fleisch, oder Faschinggeld des Jahrs 1 1 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                               | -     | 20 -        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Fleisch, oder Faschinggeld des Jahrs          | I     | 30          |

Diese Norma ift nun ben allen Rade und Teutschen Sommerare beitern unverbruchlich zu beobachten, welcher fich aber unterfteben murbe, bierwider, es sene unter was Vorwand es innner wolle, freventlich in bandlen, berjenige folle obne Unjehung der Perfon, auf jeden Betrettungse fall, um vier Speciesthaler unnachläßig bestrafet werben.

Sollte hingegen ben eins oder anderen Radwerk etwas neus und Bann etwas neus nußbares in der Manipulation eingeführet werden, so erlauben Wir gna, oder nubliches in der Manipulation von bigft, baß in foldem gall zu mehrerer Unfrischung beren Rade und hame bem Arbeiter erfunmerwertsarbeitern, ale welche sonften allen Meuigleiten obnüberlegt ent ben murbe, mag fele gegen fteben, wann einer etwas verdienet bat, eine Ergoblichteit em filt ein, ober andere Er-Becomanns Gesetze II. Theil.

alles söglichfeit verabfolget

allemal, ieboch nicht als eine tohnung, ober etwas befidnbiges, fondern ledialich ale eine Erkenntlichkeit des Ertraverdienft verabfolget merden moge.

#### Der funf und funfziafte Articul.

Bas in Bufunft fen , ale gegen bie Robllieferanten su befolgen baben.

11 63

Wiewohlen in ber alten Debning gang beilfam vorgeschrieben werd Die Rad, und Sam, den, wie die Rad, und hammermeister in Kohlfauf eine gute Ordnung mermeifter in Ben, den, wie die Rad, und hammermeister in Kohlfauf eine gute Ordnung fchaff , und Erfau halten , und folches einer dem anderen nicht abstricken, oder vertheueren mobl gegen fich felb, follen :

So baben Wir doch migfalliaft zu vernehmen gehabt, daß dicken Deobachten, und ju Befaß ebenfalls nicht im geringften nachgelebet worden, fondern burch Burbott, einseitige Contract, Erfaufung bes ungemeffenen Robis ben ber Bruben, fernere burch Unterlaffung ber Rachtung, burch eigenmache tig eingeführte bobete Robliablungen, durch Trinkgeldet, ober andere Regalien einer bem anderen, wie auch bem gamen Publico einen unges meinen Schaden juge fact, maffen bierdurch von dem uneinsichtigen Baus ersmann benen Balbungen über bie Rraften jugefelet, auch unmurte makiges junges Solt in bestem Unwachs bergeraubet, ein sund anderer Gewert hingegen anderen jum Trus bie Gifenaufbringung auf bas bochfte. getrieben, mit folden einen ichablichen Ueberfluß, einfolglich ben ichleche ten Berichleifriciten eine nachtheilige Schleideren, und jomit denen ichmas dern Gewerten den empfindlichften Schaden verurfachet bat.

> Db es nun zwar allerdings billig mare , berlen muthwillige Bee fachbrechere mit der verdienten Scharfe anzuschen, und zu bestrafen, wie auch dem Berggerichtamt Unfer bochites Difffallen, daß felbes diefen Sauptarticul feiner Schuldigfeit gemaß jur Bollitredung ju bringen, une terlaffen bat, empfinden ju machen;

> Co wollen Wir boch auch bierinnfalls bas vergangene, refpellu der Bestrafung, in Unaden nachseben, fur das jufunftige aber allergnde digft anbefehlen : daß

> Erstlichen alle durch einscltige Contract erbobte Kobliablungen und Furbott von nun an ganglich caffirt, und ohne geftattender Einred aufgeboben, und vernichtet fenn follen.

> 3wentens, verbieten Wir ben funfzig Speciesthaler ipfo falto contrario vermurtenden Straf , daß fich tein Bewert unterfteben folle. ein ungemaffenes Robl in denen Waldern ben denen Kohlgruben nach bem Benicht überhaupts zu erlaufen.

> Drittens verordnen Bir gemeffen, daß a die Publicationis diefer Unserer Ordnung innerhalb vier Wochen , jeder Radmeifter fich mit eie nem von dem Berggerichtamt, ordentlich eimentirt, auch mit Unferen Aguoces

1

Landesfürstlichen vor sund des Erzbischof von Salzburg nachgeseten Ways pen gebranntmarkten Koblichaf ben funfzig Thaler Straf zum bestandigen Bebrauch benzuschaffen, und allzeit damit versehen senn solle.

Und weilen dann folches Rohlschaf mit Unseren Landesfürstlichen Ciment schon von Alters hero zu keinem andern Ziel, und Ende eingessihret ift, als damit weder der Gewerk an der Maaß, noch der Bauer an der Zahlung beschädiget werde;

So befehlen Wir hiermit ausbrucklich, daß auf solchem Schaf, iso oft als es nur immer möglich, oder das Arggerichtamt, oder der Berwert für gut befindet, wenigstens aber vor Verführung vierzig Krippen, oder hundert Saam das einlieferende Kohl viermal gefächtet, oder gentesen, somit aller Vetrug verhütet, und der aus dieser Ursach ebenfalls entsprungene Abspann, oder in Huttenberg sogenannten Kohlabstrickung porgebogen werde.

Auf welches also ber Gewert zu seinem eigenen Rugen, und Bers butung des ihme, und den Mitgewerken verursachten strafbaren Schasdens, der Bergrichter aber durch sich und die Seinige nach Schuldigkeit sorgsamst die Obsicht zu tragen haben wird.

Biertens, damit auch die Krippen nicht enger zusammen gezogen, und hierinnfalls tein Betrug unterlaufen moge;

So wiederholen Wir den in der alten Ordnung ausdrücklich ents baltenen Befehl, daß nach solch eimentirten Schaf auch die Krippen, wie viel solche Schaf in sich haltet, gefacht, die Zahl der haltenden Schaf, auf die Krippen gezeichnet, und die darein gemachte Rigl (welche eins wendig mit einer Brust, oder Vorschuss zu machen seynd) innen, und ausserhalb gebranntmarket, und wann ben denen Banern hierinnfalls eine Bosheit, oder Betrug wahrgenommen wurde, solcher Bauer, er möge unterthänig seyn, wohin er wolle, von dem Bergrichter zu Hüttenberg sur jede Krippen Kohl, womit er den Gewerken zu übervortlen gesuchet, das erstemal neben Verlichrung des Kohls, welches der Bergbott dem Bauern abzunchmen hat, pr. sechs Sulden, das andertemal pr. swölf Gulden, und wann dieses auch noch nicht versängete, das drittemal mit Consiscirung Roß, und Wagen gestrafet werden solle.

Eine gleiche Richtigkeit erforderet es auch ben benen Saamkoble führern, und welcher einen Betrug gegen den Gewerken mit Abführung der Kohlen ausübet, oder nur auszuüben tentiret, der solle für jeden Saamkohl, womit er den Sewerken zu beschädigen gesuchet, das erstes mal neben Verliehrung des Kohls, welches gleichfalls wie vorgedacht, der Bergbott jederzeit zu capiren hat, in Geld pr. ein Gulben, das ans dertemal pr. zwen Gulden, das drittemal aber mit Consiscirung des Roß gebüsset werden.

Rinftens laffen Wir es ben bem dermaligen Robfpreif, nemlichen für iebes eimentirtes Suttenbergerichaf pr. funfiebn Rrenger, zwar and Digft bewenden, und wollen, daß die Bewerten bem Bauern an folden Preif nicht bas geringite abziehen follen.

Bleichwie aber nichts billigers ift, als bag ber Bauer ben Gine Sihrung einer gleichen Magk, und Ordnung nichts leiden, ober verliebe ren folle, alfo ift auch bingegen notbig, ban der Bauer basienige, mas für er bezahlt wird, murtlich, und nicht mit Betrug einlicfere:

Malien Wir dann diese nothwendige Ordnung sowohl von benen Bewerten, als Bauern ohnverbruchlich beobachtet, und einem jeden Diffbandler ex solo capite facti unnachläßig bestrafet miffen wollen.

Sollte fich aber ein Bewert unterfiehrn einen aus diefen Dune eten burch Rurbott, einfeitige Contract, Borfaufing Des Robls an benet Bruben, Dreiferhobungen, Berfprechung, und Darreichung allerhans Reaglien, Bubuf, und Trinkgelbern, ober gefliffentlicher Rachiebung und Bestattung einer Ordnungswidrigen Maag, durch fich oder die Geinige aus Bosbeit, Arglift, ober Dachlaffigfeit ju übertretten, fo folle er von bem Berggericht obne Unfebung ber Perjon um funftig Epeciesthales unnachläßig, und im Beigerungsfall executive bestrafet, und biermegen beb feiner öberen Stelle, ein folch bestrafter Gemert an eberet merden, maffen ein Gewert, der feines eigenen Beften, und feines Mitnewerten muthwilliger Beichabiger, jugleich aber ein boebafter Uebertretter Unferes Landesfürftlichen Gesages ift, des Gebors einer Doerftelle fich gant unmurdig machet.

# Der feche und funfzigfte Articul.

Die Plda. Daniere merben.

Wir vererdnen anben auch gemeffenft, bag ber Bergrichter & und Dammer follen ters, und fo oft als es moglich, ober die Dort erforderet, in die Dide bftere vifitiret, und Saufer, und Sammer geben folle, allda mit gutem Bleif Ertundigung auf bie genaue Ber einzichen, ob genugfames Erzt, und Robl zu beständiger Fartarbeitung weiterdnung mit vorhanden, ob das erstere wohl geschieden, gerdstet, und mitbin with Schatfe gehalten Schmolien tauglich, ob unter benen Arbeitern fein Zwigealt. woburch Die aute Ordnung in der Urbeit unterbrochen, ober gar verhinderet merbei ob bas Gifen mohl geplact, fauber geschmidet, und mit gebubrenden Babricichen bemartet fene, ob die Erits Roblmaag, und Bewicht nach Une feren Landesfürftlichen Ciment verhanden, und gebrauchet, und übere baupes, ob diefer Unferer landesfürftlichen Berg - und Radwertsordnung in allem gebubrend nachgelebet, oder warumen unterlaffen werde?

> Mann alebann ber Bergrichter entweders ftrafvare Diffande Inngen , und auffer Achtiegungen Unferer beilfamen Ordnungen, ober aber nur jufallige Bebrechen baben antreffen, oder fonft in Erfahrenbeit bringes

bringen murbe, fo folle er in bem erften Rall mit gesakmafider Scharfe fürzugeben, in bem lettern Rall aber die Urfach folder zufälligen Bebres chen erheben, und diese nach Thunlichkeit zu wenden fich angelegen fenn taffen; und moferne fich befindete, daß jum Erempel ein Radmeifter genugsames, oder mehr als er bedarf, an Roblen ein Borrath, ein ander als er bedarf, in Bore rer bingegen Mangel, ober Gefahr einer Reperung batte :

So befehlen Wir, daß der Bergrichter die Roblführer, fo lang baran leidet, fo folle als es die Noch erforderet, und des anderen Kohlen Vorrath zulasset, du Kohlsührer ohne weis denen Kohlbedurftigen Radwerken gegen baarer Bezahlungen des Kohls tere ju dem Kohlbes burftigen Radwerk anweifen, und allenfalls mit Ernft verschaffen folle;

Allermasten Wir wegen Capris oder geftissentlicher Beranlassung eines ober des anderen unnachbarlieben Rabmeisters Unser Rammerqut, und des Eruftift Saliburg Gefohl, famt bem allgemeinen Beften weber in Gefahr, meniger in eine mur liche Beichabigung verfallen laffen tons nen , fondern alle Radmeifter gleich gehalten, und jedes Wertagden nach Proportion in biefer ordnungsmäßigen beständigen Arbeit, und Kammere autsbeforderung erhalten wiffen wollen.

# Der fieben und fünfzigfte Articul.

Es ift Uns auch nicht minder mißfällig zu vernehmen gekommen, Die Sifenabschla-bag bas Gisenabschlagen von Flossen, und Massen, sowohl zu Suttenberg, faufer und Receptaals ju Althofen, und Gt. Beit von groß , als fleinen Personen gang of vores follen im Befentlich practiciret merde.

Wir wollen dabero diesen schaudlichen Mißbrauch nun auf das empfindlichst abgeallerscharfefte verbotten, und dem Beragericht, wie auch anderen, jeden frafet werben. Orts Obrigfeiten, mo fich derlen bosbafte Gifenabichlager, oder derfelben Abkaufere, und Receptatores befinden, gang gemeffen aufgetragen baben, daß felbe auf das forgfaltigfte bierauf Dbucht tragen laffen, und fo ein fole cher Gifenentfremder, oder Receptator ertappt, oder angezeiget wird, folcher sogleich gerichtlich eingezogen, die Abschlager, und deffen Ablaufer, wie auch Receptatores an Leib, oder Weld empfindlichft geftrafet , oder nad Beschaffeiheit ber Umftande, der Juflig inr peinlichen Berfahrung übergeben werden follen!

Und gleichwie Wir zu Abhaltung deren fo febr eingeriffenen Gis fenentfremdungen, wordurch fomobl die Radmeister, und Gewerken, als Unfere Kammergefiblen mertlich beschädiget werden , vermög Unferer publicirten Generalien folche Gifendichstahl pro furus domesticis declariret und zu bestrafen anbefohlen baben : . . A. 350 W

Alls wird, auch dem Berggerichtamt anforderft obliegen, ben allen Burgfried - oder landgericht . Jurisdictionen , wo Gifendieb einkommen, S. g. . . . . . . . . . . . . . . . barob

Mann ein Rade rath hat, ber andere aber einen Dangel anweifen.

trettungsfall gerichte lich eingezogen , unb barob ju fenn , bag ju Ausrottung biefes Uchels Unferem verscharften Be fat werkthatig nachgelebet, die faumfelige, oder barmider bandlende Land oder Burgfried , Jurisdicenten aber, burch Beborde jur Schuldige feit gehalten werden.

#### Der acht und fünfzigste Articul.

Miles Maub . und Preiteifen folle aufols fonft unterliegender

Nachdeme Dir aus vielen erheblichen Une unterthaniaft narges Enutich bammer tragenen Urfachen , meifteutheils aber ju Dug und Bebuf ber Radmeis ge publicitter Ber, fter, und Hammersgewerken, ein Gifenverlage: Magazin zu St. Beit, lagbordnung bev an als wohin alles an benen Stud's und Floßhutten, auch Teutschen Same conficirung in bas mern erzeigende Gifen, auffer mas ben dem Beramert die Bauernschmis Maggin gu Ct. Beit ben , und Bergarbeiter , wie auch andere bafelbitige Unufaffen , item bie eingelieferet werben. Radmeifter an ihren dermalen besigenden eigenen Wertern bedurftig baben , einzulieferen ift , aufrichten zu lassen für aut befinnden:

> Alls befehlen Wir, daß alles obbefagtes über vorberührte eigene Berg - und Sammerwerts , auch localbedurfnuß ohne bas ju vertaus fen pflegende Gifen, nacher St. Beit in das Magazin, nach Borfchrift Unferer Dieffalls besonders publicirten Berlagsordnung jedoch mit Abe richtung beren gewöhnlichen Allthofischen Mauth und Durchgangsgefohe len abgelieferet merde, wo im widrigen jener Rad oder Temischbammers meister, melder ein Raub, oder Halbraubeisen anderstwohin ju verfaufen fich unterfteben wurde, als ein Contrabandirer angeseben, und Dabero nebit Confifeirung folch ander Orts verfauften Gifens von bem Berggericht empfindlichtt gestrafet werden folle. (13)

#### Der neun und funfziafte Articul.

Der Bergrichter Eifenmagagin ju St. Beit nicht befomeret merben.

Dabingegen folle ber Bergrichter mit bochftem Rleiß verhuten, folle verburen, bag bag bie Rad sund hammermeister von dem Verlagsmagagin zu St. Beit mermeifter von dem feines Orte beichweret, oder bedranget werden.

> Ware aber ein Rad ober Sammermeifter nachläßig, baß fetber bas empfangende Geld, fo ibme, vermog Berlagsordnung Artic. 6. auf Gifen von dem Berlagsmagazin vorgestrecket wird, nicht auf Erzeigung ber Erztbenschaffung, des benothigten Roble, und all anderer jur Before berung feines Bergbaues, und Wertgaden fich ergebende Erfordernuffen, fondern nur ju unwirthschaftlichen, ober gar muthwilligen Wandel ane wenden, feine Werkgaden in die Fegerung feben, andurch aber Unfer Rammergut, und des Erzbischoffens von Salzburg Befohl muthwillig verfürgen, das auf Gifen empfangene Turleben, unbezahlt laffen, und fo

(13) Diefes ift feit ber neuen Berordnung, baf aller Sandel frep fepa foll, aufgehoben morden.

mit das Berlagsmagazin gefahren wurde, fo folle ein folder Gewett von Bie es mit jenen bem Bergrichter mit aller Scharfe, nicht nur zu behöriger Bestreitung meistern fo bas aus feiner Werkgaden, fondern auch ju Befriedigung des Magggins angebale bem Magggin anticiten, ben nicht Berfangung beffen aber mit Busiehung deren Geschwornen, Belb nicht ju Beferund anderer Bergwerkoverstaudiger unparthenischer Manner, auf andere berung bes Berges fügliche Mittel fürgebentet werden , foferne aber überall angewendete bau, und ihrer Bert-Mittel, und gemachte Ubbelfungevorschlag teine Befferung vorzuseben, batten werben folle. und mit Sicherheit zu hoffen mare, fo folle bas Berggericht auf erfolgens. bes Unrufen des Berlagsmagagins, oder auch anderer Bergwertsglaubie ger eines folchen Rad - oder hammernteisters - Bergtheil, und Werkgas den licitando verkaufen, und somit die eingeklagte liquide Berlag, oder fonftige Bergwertsschulden nach Recht und Billigfeit abstoffen.

#### Der sedziafte Articul.

Wann aber ein anderer Bergwerksverwandter , um gemeiner Bas der Bergrich-Schulden wegen auffer ber Berlag geflaget wird, fo folle ber Bergrich, ter gegen Die auffer ter folden, welcher die eingeflagte Schuld nicht mit gutem Grund von meine Schulden mes fich wenden kann, die Bezahlung erftlich auf 14 Tag, sobann ben an gen geflagte Berghaltender Rlag auf 3 Tag abzuführen, verschaffen, und wann die Babs fern fie diesen mit lung in feiner Diefer zwepen Friften erfolgete, noch ein Pfand m Bericht Grund von fich abguerlegete, ober einen annehmlichen Burgen fürstellete, fo mag ber Berge gend, ju bandlen bas richter, auf des Glaubigere Ungeige bem Schuldner in feine Buter greis ben folle. fen, und den Glaubiger davon jahlhaft machen.

Zum Kall aber der Schuldner nicht Guter batte, noch fonft zu bezahlen im Stand mare, und der Glaubiger folden auf seine Kosten in Urreft zu nehmen begehren murde, fo folle von dem Bergrichter diefem Begehren jedoch gegen ber von dem Glaubiger zu praftiren habender lans desublichen Aezung ftatt gethan merden.

# Der ein und fechziafte Articul.

Wann einer bem anderen etwas abpfanden, oder burch Gericht verbieten lieffe, fo folle foldet das Recht darzu in 14 Thaen fuchen.

Wie es mit benen **Ma**afdnaumoen, ober gerichtlichem Arrefts fchlaguna . gehalten.

Soferne aber die abgepfandete Sache ein zehrendes Ding, ale merden folle. Ochsen, Ros, und bergleichen ic. worauf Unterhaltungstoften anlaufen, so folle in denen nachsten 3 Tagen, die Sache vor Bericht vorgenommen, und zwifden benen Partbepen gebandlet werden; was billig, und Berge werkerecht ift.

Wo bingegen derjenige, fo etwas abpfanden lieffe, und in obges fester Frift fein Recht nicht fuchcte, und mabrmachen murde, ju allen diseast a Chantala . 216trag Abtrag ber bieran erloffenen Untoften, und Schaben conbemniret : und feinem Gegentheil das abgepfandte Gut anwiederumen fren und lebie : laffen, anachalten werden folle.

#### Der zwen und fechzigste Articul.

ridthaus ju Dutten: Bemertfcbaft gebal. ten merben.

Damit aber in allgemeinen Beramertsangclegenheiten niemans richtpaus ju Durren, gefahret, fondern dem Armen wie bem Reichen ein gleiches Recht, wie a allgemeine Berg nicht weniger in benen nothburftigen Unlagen eine Bleichbeit nach Magk werfeversammlungen bes Werkgadens gehalten werde;

> Co verordnen Wir, daß alle Jahr zwen allgemeine Bergwerfes versammlungen von der gesammten Bewertschaft in Bennsenn Unferes in Raruten aufgestellten landmarticheiders, und zwar die erfte am Montag nach Cantate, Die andere aber am Montag nach bem beiligen Schugens gelfeft im Berggerichthaus ju Buttenberg gehalten, und bierben alle ben bem gemeinen Bergmejen, und ber gefammten Gewerfschaft obwaltenba Mangel, und Gebrechen, und mas ju Abwendung derfelben immer ges beplich fepn tann, mit Ginbolung gefammter Wohlmennungen in gemeinschaftliche Ueberlegung gezogen, auf alle aute bem Berg. Comoli . und Sammerwesen nulbar, und gedenliche Wirthschaften fürgedenket, Die et wa zu dießfälliger Aussuhrung erforderlich fenn follende Koften nach Maag beren Werfgaden proportionirt eingetheilet, und somit alles, was ju Aufnahm des Bergwerts, auch Erhaltung des dem lieben Gott mobigefale ligen Rriedens, ersprießlich fenn kann, veranlaffet, und eingeführet were de. (14)

> Was bemnach bierben nach benen niehreren Mennungen für aut befunden, oder mit einhelliger Stimm beichloffen wird, das foll der Bergrichter mit allem Gifer jur Burtung bringen.

# Der bren und sechzigste Articul.

Mann ber Berge

Wann einer wider einen Bewerfen, Bermefer, Schreiber, Berge richter die mider bie Butten, oder Sammerarbeiter, Sollfnecht, Robler, Roble und Eriffic porformende Rlagen rer, ober anderen bergleichen Bergwerfeverwandten, wie bie Ramen anboren, und um Ge, haben mogen, eine Beschwerde, oder Klag ben dem Berggerichtamt ans bringet, folle ber Bergrichter folchen mit Gelaffenheit anboren, und f co die Umftande, oder die Wichtigfeit ber Sache erforberen, auch einen Juribifde Gerichte, ordentlichen Tag beneunen , auf denfelben die zwen Befchworue und been formalitaten werden ober funf andere Bergwerteverstandige ber Cache uninterefirte Mannes an Gericht feben, Rlag, und Untwort, und was ju Entscheidung ber

atgefiellet.

(14) Ift niemale gescheben.

Sache erforderlich, nothburftig, jedach obne weiteren zur Sauntfach nicht bienenben Kormalitaten, nur bag bas Gericht, und bie Vartbenen einam der wohl versteben, vernehmen, und endlich nach genugsamer Ueberles oung, mit einem Urthl. mas Berawertsrecht ift. erfennen.

Doch folle ber Bergrichter, sammt benen Geschwornen, und Bene fikern jedesmal auten Rleiß anwenden, die ftrittigen Darthepen in der Gute, mie es bie Matur ber Bergwertsfachen ohne beme erforberet. auffer Rechtens zu vergleichen , bamit vergebliche Untaften , fo viel maas lich, verhutet, Rried, und Einigfeit aber wiederumen bergeftellet merbe.

Do aber Die Dartbenen in der Gute nicht verglichen werden tonne ten, fo mag alebann ber Bergrichter forderliches Recht ergeben laffen.

Soferne bingegen nur fleine geringfchatige ober auch die Berge Gruben und Bertgaden betreffende Cachen, als Grubenverlenbungen. Einsigungen , Ausarbeitungen bes Ergt , Ueberfahrung ber Rechten, Durchschlag, Schlagung ber Geschiebwenden, Dann Koblabstrickungen. und bergleichen Sachen ic. die in diefer Ordnung erklaret fennd, item bee tanntlich , und wiffentliche Schulden, offenbare Frevel, Betrugerenen, Schmabungen, Bewalttbatigfeiten, Raufereven zc. jur Rlage porfome men, so solle der Bergrichter diese ju Rechten, ober in Bergogerung ju gieben, und durch jemand anderen, als durch Die, Parthenen felbiten ane. aubringen, auch ju verthätigen, mit nichten gestatten, und bie Gache, nach diefen Unferen Bergwertsgefagen in aller Rurge entweder burch aute lichen Vergleich binlegen, oder foferne die Sache nicht verglichen murbe. obne allen weitschichtigen Rechnen, viel weniger schriftlichen Berfahrungen, mithin summariissime entscheiben.

Der Vier und fechzigste Articut. Es solle auch keiner sich untersteben, den Bergrichter, seine Gen Bann jemand et fcworne, und Benfiger, ohne rechtmaßig, und genugfamer Urfach ju me, bem Berggeriche verwerfen, oder mit unziemlich e fravelhaften Reden anzutaften. me verbachtig ju fenn

Welcher aber eine erhebliche Beschwerbe, eine Berbachtigfeit geitlich bem Bergewiber jemand aus bem Geriche ju baben vermennet , tann folche dem tige anweitet mer Bergtichter zur Bermeidung aller öffentlichen Prostitution zeitlich gezies mend anzeigen, und woferne bie vorgegebene Urfach ber Berdachtigfeit Manu bie vorgege von benen übrigen Berggerichtebenfigern nicht für jureichend befunden bene Urfach der Berwirde, fo folle der Beschwerführende wegen folch feiner unbefugten Uns grundet, foll ber Betlag um funf Speciesthaler geftraft, ober aber nach Beschaffenbeit beren schwerführende um Derfonen auch mit einer gemeffenen Leibestraf beleget werden.

funf Greciestbaler geftrafet merben.

Die Ungelegenheiten , fo bie Gruben , und Bergftrittigleiten bes Die Bergftrittige treffen, follen demnach ohne Berichub, und mo teine Schunncharten erg feiten follen obne forders Berfcub, und zwar Beckmanns Gesetze II. Theil.

pollendet merben.

in brev Edgen, bev forderlich , in bren Tagen, bie anderen alle aber inner vierzebn Tagen charten aber lang, angeseht gehalten , und wie vorgemeldt, ohne weiterer Beridgerung. ober Bens innerhalb vier- Unierief vollenbet werben, und ift ber Bergrichter, fammt feinen Bensgebn Edgen angele, figern mit nichten schuldig, über ben bestimmnen Rechtstag, und Stund. ju warten.

Wann ein . ober ben Theil nach Ber-Grund Mitrags billig ift. burch ein Urthl quers tennet merben , mas recht ift.

Wann aber ein Theil ju rechter Zeit nicht erschune . und feine anderer Theil aus durch Gottes Gewalt binderlich geweste Urfach ju Gericht fenbete, fonte richt nicht erfdune, bern, ungehorfamlich anebliche, fo folle bem ericheinenden Theil, nach folie bem erfibeinen. Berfliefinna der awolften Stund Mittags burch ein Uethl zuerkennet wer fliefung ber jwblften den , was nach diefer Ordnung , und Bergwertsgebrauch, recht, und

> Hebrigens follen alle Rlagen, Untworten, Red und Begenres ben , nach dem mefentlichen Innbalt genau protocolliret . nach defchloffes nen Reben, und che die ftrittige Theil abtretten, bas Protocoll offent lich verlefen, fobann nach abgetrettenen Dartbenen von bem Bernrichter Die gange Berhandlung in einem furgen Bearif, benen Benfikenden vore getragen, bierüber eines jeden frenmutbige Mennung obne einzureden ans geboret, Die fogestaltige Stimmen eines jeben infonderbeit, ad Protocollum genommen, nach Mehrheit beren Stimmen , das Urthl von bein Bergrichter ausgesprochen, ber etwo temere litigiret zu baben befundene Theil in bie Erfegung beren verurfachten Berichtsunfoften , ober aud Schabens conbenmiret, fobann bas Protocoll vor Der Publication noch einmal benen Benfigern vorgelesen, und fo nach erft publiciret merben. bamit man ben etwo ergreifenden weiteren Recurs in anderter, und brite ter Infang miffen moge, wie jede Stimm ausgefallen, und worauf alle Das Bergrichterliche Urthl gegrundet, und geftellet worden ift.

> Mann bemnach ber Bergrichter ein Urthl fpricht , fo;folle er fole ches mit bem in ber Sand habenden alte gewohnlichen Berggerichtftasb pabliciren.

#### Der fünf und fechzigste Articul.

Bie es mit ber Ane Dellation merben folle.

Bermennet dann einer fich mit dem Bergrichterlichen Urthl be gehalten ichmeret ju fenn , und wollte darüber ju ber weiteren Bergwertsinftam appelliren, fo folle biefes in der Beit, da der Richter annoch fift, und ben Berggerichtsstaab noch in der Sand bat, fund gemacht merben. Es ift aber folder Gerichtsftaab vor Berlauf einer Biertelftund nach gefores denen Centenz nicht aus Sanden zu legen.

Und tumalen Unfere Durchlauchtigfte Borfahrere benen Eribie Schoffen ju Galzburg aus besonderen Gnaden einen Bergrichter, welcher auf die Landesfürstliche Bergwertsordnung mit Pflicht verbunden ift vorbes

porberührtermaffen zu fegen, von dannen aber die besthwerten Urthl an das Salzburgifche Bice-Dom-Umt zu Friesach als anderten Justanz zu dins gen zugelassen haben;

So bestättigen Wir folches biemit auch nochmalen, jedoch, baß bie Bergrichter diese Unsere beilfame landesfürstliche Bergwertssagungen, besser, als biebers bescheben, ben Bermeidung Unserer Ungenad und Straf, selbst beobachten, und jum genauesten Bolling beforderen sollen.

Wann sobann die auf obige Art angemeldte Appellation zu gedachs tem Galiburgifchen Wice Dom - Umt gebracht wird, fo wollen Wir, baß biefe folgendergestalt geführet werbe, nemlich., daß a dato bes-erbaltenen Protocollsertract ( auf meldem ber Bergrichter bas Datum ber Singusgab 'federzeit mit eigener Sand"gut febreibent bae) immerbalb vierzebn Tagen, ben widriger Berkehrung des Appellationsrechts, die Appellationsschrift ju der anderten Inftang gebracht, felbe bernach obne mindeften Aufma. und langft in dren Tagen dem Appellato ju Berfaffung der Gegen-Appels Tationsschrift, welche ebenfalls inner vierzeben Tagen fub termino prædufivo von dem Appellato ju erstatten ift, ju decrefret, unter diefer Beit auch a prima Instantia bie Rationes decidendi apaeforberet, und nach Gine Tangung folche beeberfeitigen Scheiften, und beren Rationum decidendi mit Bugiebung bren ober funf unpartbenifther, und feiner anderen, ale it Bergwerksfachen wohlverständiger Manner, das Urthl ohne Saumfal, und langft ihner vierzehen Tagen nicht allein abgefaffet, fonbern auch zue gleich inner diesen nemlichen vierzeben Edgen benen Partbenen zu Erfrabe rung beren Reiseunkoften jugefertigter binausgegeben werden folle.

Wann aber ein ober beebe Theile fich barüber annoch beschweret ju fenn vermennen, fo folle denenfelben der weitere Recurs ju Unferer Reprasentation und Kammer, als britten und letten Instanz sogestaltig unverhindert fenn, daß der beschweret ju fenn Bermennte, a die Recepti des schriftlichen Senten, inner acht Ligen tanguam termino præclusivo mit gang turger Unfuhrung ber Urfach bes nehmenden Recurs ben ber anderten Instang sich schriftlich ad revisionem Actorum melben, von bem Richter anderter Inftam aber, ber genommene weitere Recurs der Gegene parthen alsogleich pro Notitia intimiret, die Revisionsanmelbung bingegen famt benen gesammten Ucten und Rationibus decidendi tam primæ, quam lecunde Instantie jur Reprosentation und Rammer, langftens auch inner acht Tagen auf Untoften des Recurrenten abgeschicket, und mas folglich daselbst erkennet wird, soll ben Rraften verbleiben, und fotbane Erkannte nuß dem Bice Dom . Umt ju Friesach, und von diefem ju Bollifebung beffen dem Bergrichter auch auf Untoften des Recurrenten jugefertiget, durch denfelben und Beschwornen, in Bensenn beeder Parthepen verlefen, und barnach ferner abgebandlet werden, was fich gebubret und Berge wertsrecht ift.

Bir wollen aber anben per expressim anbefohlen Saben : 306 alle und jede, welche ante latam fententiam fich jur anderten Inftang vore eilig wenden murben, ohne weiteren ad primam Inftuntiam. felve tamen Appellatione, jurudgewiesen werden follen,

# Der feche und fechzigste Articul.

Die son bem une lichkeiten und andere Derlen ftrafbare Ung ter ichmerefter Leibs botten.

Dachdeme aus ber Erfahrenheit befannt ift, was fur booff ftraf Discontinitien Berge bare frevelhafte Thaten bas jaumlose Berggesindl, furnemlich aber bie fammenrotti ungen , Anappen mittels gefährlicher Busammenrottirungen fcon ju mehrmalen peringen, Biberfes, ausgeabet und unternommen;

Alls befehlen Wir biemit fo gemeffen, als ernftlich, bag bie fugnuffen werben un. Knappen, Robler, Roblführer, Plader, Sammerfdmid und alle andere und Lebensftraf per, Urbeiter, fo ju bem Berg geborig und verwandt, weber offentlich. noch beimlich , in was Sachen es immer fenn moate. Emporungen . Binduis, Aufruhr., Bersammkung, Widerstand, oder andere berlen ftrafbare Ut fugnuffen aufangen, baben, noch machen, auch nicht mit Rath, Worten, noch Werten, in feinerlen Weis, ben Bermeidung Unferer Ungnad-und ungusbleibliche erfolgend. ichwereften Beftrafungen; auch bewandten Ume ftanden nach, ben Berliehrung des Lebens veranlaffen follen.

> Und bamit diefen Schablichkeiten um fo gemiffer vorgebogen merbe ; . .

> · So verordnen Wir, daß die geschworne Rnappenfabmid; Sutte .leut, und andere Berge und Berfsvorficher fich felbft ehrbar und beicheis ben aufführen, und ben Berspuhrung der mindeften Unrube, die Auf wickler und Tumultuanten ohne Unftand bem Berggerichtamt anzeigen. widrigenfalls auch ein folder geschworner Knappeufahnrich, ober Butte mann, ober auch anderer Knapp, ber von einer Bufammenrottirung, ober Emporung Biffenschaft getragen, ob er schon nicht interefiret mare, wee gen unterlaffener Unzeige vor allen anderen bandveft gemacht, und empfindlichft an leib, ober nach Beschaffenheit beren Umftanben, wohl gar am leben gestraft werden folle.

> Worquf der Bergrichter eine besondere Achtsamkeit tragen folle, und fo er biervon nur das mindefte mabrudbine, oder erwas in Erfahren beit brachte, folle er ohngelaumt, von Umtemegen, bas erforderliche vote tehren, die schuldig befundene Uebertretter gerichtlich einziehen, folche, wie in der alten Bergwerksordnung Urt. 29. Die fculdige Unzeige an bie Landshauptmannschaft, ober Landsverweser vorgeschrieben ift, als bermes · len Unserer Repräsentation und Kammer einberichten, und auf ihre Ere forderung überantworten, oder fonst ibre Berordnung bierüber erwarten.

> > **Bann**

'Bann über bas Bernvoll in eine ober anberer Sache boldmert's Bill ist and au fenn glaubete, fo folle felbes burch den ermablten, und Berggerichte lich bestättigten Ausschuß nach Maakaab des 37sten Urticuls ihre Mothe burft ben bem Berggericht mit gelaffener Art bescheiben und ehrerbietig vorbringen, und barüber ben Beicheid ruhig erwarten.

Allermaffen Bir bann bie bisbero gepflogene Busammentunften und Bersammlungen ber Knappen biemit nochmalen scharfest verbotten baben wollen, die Radelstührer aber ohne Bnad an Leib und But, nach Beschaffenbeit ber Umstande aber wohl auch am Leben gestraft wissen wollen.

# Der fieben und fechzigfte Articul.

rii ·

1124. F

Wir befehlen anben auf bas icharfeste, bag ber Bergrichter benen Der Bergrichter Bergwerksvermandten, es sene, wer es immer wolle, nicht die mindeste Bergwerksvermand. Rumor, Rechts oder Raufbandel, noch andere ungientliche Sachen gestat: ten gute Mannegucht ten folle, fondern wann der Bergrichter folches von einem erfahret, es halten; und mie die moge flagbar angebracht werden, ober nicht, fo folle er ben, ober die, bandt, auch andere obnverfcont hach Maaf ber Verbrechung mit Erfanntnuß bet Gefcwor- ungebubenuffen abnen und anderen unvartbenischen ehrlichen Dannern, ernftlich ftrafen, und werben follen. in alleweg, gute Dannegucht balten, bamit ber Bott gefällige Frieden immerbin mehrers eingepflanzet, die schabliche Rumoren, Mighandluns gen und Rauferenen bingegen mit Machdruck abgestellet und ganglich auss gerottet werden.

Wer aber von dem anderen mit Schimpfwort, Schlagen, Stofe fen und dergleichen Muthwilligfeiten angetaftet murde, und fich beswegen beschwert ju fenn vermennte, der solle fein felbst eigener Richter nicht fenn, fondern folche Unbilligfeit dem Bergrichter flagen, melder fodgnu nach Diefer Unserer Ordnung und Bergwerksgesagen schleunigft ber Scharfe nach zu handlen, und dem beleidigten Theil genugsame Satisfaction zu vers cschaffen bat.

Und weme ber Bergrichter Pried gebiet, ber folle benselben hale ten, widrigenfalls ein solcher von dem Bergrichter wegen seines Ungehor, ber folle benselben sam und verübten Frevel, mit Erkanntnuß der Geschwornen, ernstlich balten, widrigensalls gestrafet, oder nach Gestalt ber Berbrechung vom Berg geschaft, auch im verübten Ungehorsam Fall ber Lauglichkeit zu einen Recrouten genonimen werden.

ernfilich bestrafet wer-

# Der acht und fechziafte Articul.

Bum Ball aber einer, oder mehr, bem Bergrichter (wann felber Die Martty und in Rumorhandlen, oder anderen gefahrlichen Begebenheiten, es fene in bes Bergrichter Guen auf was Cachen es immer wolle, Bried bietet) mit Bewalt widerfegen und fuden bep fdwere nicht fter Straf mit Mine

bung bemfelben Sulf feben.

unicht Behorsam leiften wurde, ber Bergrichter bingegen nicht machte mare, folche jum Geborfam ju bringen, fo follen die Martte ober lande richter auf bes Bergrichters Erfuchen, ben fonft fchwerefter Straf und Abndung, mit aller Dacht deme ju Gulf fteben, und mit Ernft bargne thun, damit der ober die Ungehorsame und Berachtere ber Obriafeit. anderen zum Benfpiel gerichtlich eingebracht, und an Leib und Gut, ober beschaffenen Umftanden nach, noch scharfer auf das empfindlichfte gestrafet merden.

# Der neun und fechziafte Articul.

Ge folle fein Beras merfsarbeiter, ausges ein Gewehr, Baffen tragen.

Die Bergwertsarbeiter, wie die Namen baben, follen fein Bes nommen in benenge, wehr ober Waffen tragen, auffer die Rnappen zu ihren newohnlichen wohnlichen Aufgugen, erlaubten Aufgugen ihr Seitengewehr, Diefe follen aber eben To wenig, als die anderen, foldes gegen jemand im Schimpf, ober Eruft, fondern bloß zu ihrer Parade gebrauchen, noch anderen in Rauf oder Rumore bandlen damit zu Bulf tommen.

> Welcher bann foldes ungeacht thate, und fein Bewehr entbloffete. ber folle alfogleich vom Berg verworfen, und als ein Uebertretter und Schimpfer Unferer Gefagen gefanglich eingebracht, und nach Unferen allergnadigft erfloffenen bieffalligen Sagungen unnachlagig an Leib, ober But, ober nach Beschaffenbeit des Berbrechens, wohl auch am Leben gestraft merben.

# Der fiebenziaffe Articul.

.,

Die Rnappschaft ben, und gegen ben Seind ju bienen fouls Dig fenn.

Machbeme bie Anappschaft ben angeregtem Bergwert Buttenberg au Buttenberg folle in von Unferen Worfahrern befrenet, und von Uns ben denfelben ihren Fred ren in und auffer heiten , fo viel die wider diese Unfere Ordnung nicht fennd, auf vorbes Ranors aur jemaguiges fchriebene Urt gelaffen worden :

> Alls follen fie Uns, als Frauen und Landesfürstin, und Unfern Durchlauchtigften Nachfolgeren gegen Unferen Widerwartigen und Reine ben, ober mo Uns fonft inner, und auffer lands eine Moth anflieffe, ba Wir der Knappen und Berggesellen bedurfig, von dem Berg dren Lag auf ibre eigenen Roften gieben, und alsbann Uns, ober Unferen Erben und nachkommenden Landesfürsten in Rarnten, auf Unfere Befoldung, wie anderen Dienstleuten gegeben wird, gegen Unseren Widerwartigen und Reinden treulich benfteben und dienen.

# Der ein und fiebenzigste Articul.

Mann in Abwelene ten ein Stumor erbes

Wann fich etwa ein Rumor, ober Saberen unter benen Berge beit bes Bergrichters werksvermandten, in Abmesenheit bes Bergrichters erhube, so folle ber Bergwerteverwand. Lande ober Marktrichter Fried bieten, auch alleufalls bie Unrubigen ober Widet!

Biderfrenftinen mit erforberlichen Gewalt gunt Gehorfam und in die Be, bet, fe folle ber Land. Bber fangnuß bringen , fodann bem Berggericht übergeben.

Gin gleiches folle ber Bergrichter auch thun, wann fich in Uhmes berfam bringen, wie fenheit des Lands oder Marktrichters unter ihren Gerichtsunterthanen Bes auch bas nemliche von fecht, oder Rumor erhube, und follen bie Bergleut bem Lands ober Martis Abfem ber Land, und richter, Die Lande und Marktgerichteunterthanen auch dem Berarichter und Rarftrichter uns unterthanig und gehorsam fenn, jedoch fenno allemal jedem Gericht feine richtennterthanen Untergebene zu der Bestrafung auszufolgen.

Marttrichter Fried bieten, und die Unruhigen jum Gebenhachtet merben-

Wir verfeben Une bemnach, daß die Obrigfeiten untereinander einig', und jederzeit die von ein: oder den anderen Sciten ausübende Rrevel thaten und Muthwilligkeiten mit allem Ernft abjuftellen beeifert fenn were ben, damit grofferen Dighandlungen vorgebogen, alles Uebel vermieben, muthin durchgangiger Frieden, Bucht und Ehrbarteit eingepflamet, und für beständig benbebalten merde.

# Der amen und fiebenzigfte Articul.

Bum Rall ein Bergwerfeverwandter einen Tobtschlag gethan, Wie es mit jenen ober ein anderes Malefiz-Delictum begangen batte, deme folle ber Berge Bergwerteverwand. richter mit sonderen Fleiß nachstellen, und jur Gefängnuß zu bringen Delictum begangen, trachten, fodann Diefen bem landgericht jur geborigen Procegirung-übers gebalten merben follegeben, bamit bas Bergwert von bergleichen Uebelthatern gesichert und gereiniget merbe.

-Woferne aber eine folche Malefiz- Person fich auf fluchtigen Ruß gefeket, und ber Bergrichter biefe in Berhaft zu bringen nicht vermag. fo follen die Lande und Burgfridegerichter berfelben nachstellen, damit fie bandveit gemacht und zur billigen Straf gebracht werde.

# Der bren und fiebenziafte Articul.

Mann aber ein Bergwerkevermandter wegen einer ihme angelege Die tente ober ten Injucht zu einer Unds oder Burgfridsobrigfeit in Berhaft zu nehmen Marktrichter follen angezeiget murbe, diefer aber in ber That nicht ergriffen, noch das Factum Bergrichters feinen wurtlich erweislich gemacht worden;

Go folle ber land, oder Marktrichter ohne Borwiffen des Berge felber in ber Ebat etrichters selben mit nichten annehmen ;

Ware aber aus erheblichen Urfachen die Landgerichtliche Band, ben, in Berbaft neb vestmachung dannoch erforderlich;

So ift ein folder Arrestant von dem Land, dem Berggericht, nebst Ungeigung der Bewegursachen seiner Gefangennehmung alfogleich jugulies fern und ju übergeben.

obne Bormiffen Des Bergwer feverwand. ten, es feve dann baß griffen, oder das Fachum miber ibn etweislich gemacht more men, und inftebenbes beobachten.

Wann

. .

Wann bennach bas Berggericht ein Malefiz - Berbrechen an ibme erfinden und mahrmachen follte, fo bat daffelbe folchen Arreftanzen mit! Bengiebung ber Gefchwornen und bren anderer unparthenischer Bergmans ner anforderift mit einem Urthl von feiner Bergarbeit ju entfegen, fonach aber allererft diefen bem landgericht, wie gebrauchig, ju übergeben.

# Der vier und fiebenziafte Artient.

Die Beramertes fdimpfen.

Damit nun unter den Bergwerkevermandten Fried, Ginige Chest Damen haben, follen barteit und gute Maunstucht erhalten werde, fo befehlen Wir allen und eines fromm- und ieden, wer die fennd, sonderbar aber benen Knappen, Boltnechten, Robe chriftlichen Lebens, lern, Koble Ergte und Gisenführern, Pladern, Gragiern, Sammers und einer ben an fcmiben, Saigern, Dfenfnechten und beraleichen Arbeitern, welche ben beren unter ichmerer deni Bergmert bas Brod fuchen, und demfelben in anderweg zugethan Befrafung mit deni Bergmert bas Brod fuchen, und demfelben in anderweg zugethan Somach undechelte fenit, baf fie nach ibrer ohne beme allfeitiger großten Coulbigfeit fic be mit allen Kraften zu einen frommen und chriftlichen Lebenswandel befleif fen, und in feinerlen Weis einigen Menfchen ju beleidigen, noch unter fich mit Schmade ober Scheltworten einander ju ichimpfen, weniger einen Unfrieden und Reindschaft zu erwecken, fich unterfteben follen.

> Wann fich aber jedoch craebete, daß einer ben anderen mit Schmab. ober Scheltworten antaftete, und ber Bergrichter es erfuhre, fo follen folche Schmaber von Amtemegen und ohne auf eine Rlag ju mare ten, vor das Berggericht berufen, und nach Befund ber Cachen ernftlich gestrafet, auch jum offentlichen Wiederruf verhalten werden.

> Soferne bingegen bie Schmabung fo beschaffen mare, bag fe einen einer ftrafivurdig verübten That verdachtig machete, fo folle folde grundlich erwiesen und mahr gemache, widrigenfalls ber Echmaber von aller Bergarbeit verftoffen, und im Rall der Tauglichkeit zu einen Recrond ten genommen werden.

> Wird aber die vorgegebene That wider den Geschmabten erfore derlich wahr gemacht;

> So folle folcher, wann er fur infam zu balten, von bem Berge. gericht durch Erfanntnuß der Geschwornen und breper anderer verfichtet. ger Bergmanner von aller Bergarbeit abgeschaft, und sodann nach Maas feines Berbrechens weiters mit ihme benen Rechten nach verfahren werden.

# Der funf und fiebenzigfte Articul.

Statuitung beren Bergrichterlichen Parin.

Wiewohlen Unfere Durchlauchtigfte Vorfahrere in benen Berge gerichtsbandlungen gemäßigte Taren geseget, damit der Arme von ben Reichen nicht überladen, noch von bem Bergrichter und Befchwornen Die Gerichts.

Gerichtstaren überschritten, weniger Dieserwegen eine Strittsach verzogert, sondern schleunige Gerechtigkeit ertheilet, und also einem wie dem anderen verdientes Recht ohne mindesten Umtrieb gegeben werde;

So haben Wir doch sehr missallig zu vernehmen gehabt, daß die Bergrichter solche Taren eigenmächtig überschritten, und dahero nicht allein von denen Ordnungssatzungen, zum Nachtheil der Gewerken und Verwirrung des Bergwerks abgewichen, sondern anch die Strittsachen, welche in acht, oder längst vierzehn Tägen hatten erörtert werden konnen, auf viele Jahr hinaus verzögeret, oder doch wenigstens solches denen rechtssichtigen Parthepen zugelassen, find somit zwischen reichen Gewerken beständiger Zank und Hader erhalten, der arme aber entweder sein Recht unausgemacht zu verlassen, oder sich mit Rechtssührungen zu erarmen geszwungen worden.

Db nun Wir zwar solche schändliche und bochk ftrafbare verübte Eigenmächtigkeiten mit: allem Ernst zu ahnden, wie auch alles ben der alten in der Ordnung enthaltenen Tar zu lassen, billige Ursach hatten, so wollen Wir jedoch aus sonderbar allerhöchsten Milde das beschehene vers gessen, kunftighin aber zu obbesagtem Ende, daß nemlich der Bergrichten und Geschworne, wegen der Einkunsten deren Gerichtstaren diese Unsere Bergwerksgesätze nicht zu überschreiten, noch die Entscheidung der einges klagten Zwispaltigkeiten zu verzögeren, sondern alles zum schleunigsten Ende zu leiten Ursach haben, und also der Arme wie der Reiche ohne hindernuß seines wenigenen Bermdgens die zustossende Angelegenheiten auszusübren im Stande sene, solgende Berggerichtstaren statuiret und sestgesest haben.

|                                                                 | ft. | fr.             |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| Fur Berlenbung einer Erztgruben, samt Lebeubrief                | ì   | - T             |
| Für Verlenhung einer Lamgruben, sanit Lebenschein 📑             | _   | 15              |
| Fur Ertradirung eines Protocollsextract wegen zusammen          |     | ~               |
| geschriebenen Scherm und haupterzigruben                        | -   | 15              |
| Bur Berausgebung eines Protocolleertract wegen gefriften,       |     | _               |
| oder gefrenten Erztgruben , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |     | 10              |
| denen Gruben, Werfgaden, Walbungen, oder                        |     |                 |
| Brunden ju Suttenberg, Doging, ober tolling, und                | •   |                 |
| dafigen weiteren Enden berum bescheben, bes Tags                |     | :_ <u></u>      |
| Ginem Gefchwornen fur ein folches Befchau bingegen              |     | 26              |
| Do foldes aber die Schuldigfeit von Umtemegen vorzu-            |     | . ( <u>هو</u> ) |
| febren erforberet, bat fein Partben nichts ju bezahe            |     |                 |
| len, gestalten bergleichen Berrichtungen unter benen            |     |                 |
| Befoldungen verstanden.                                         |     |                 |
| Bur Bemarkung eines Roblichaffes, ober Erzemtaaß                | _   | 15              |
| Beckmanns Gesetze II. Theil.                                    |     | Fúr             |

# 1. Bergordnung

|                                                                                                              | R     | fr.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Rur Bemartung einer Kohltrippen                                                                              |       | 10       |
| Fur Bemartung eines Roblfacks , ,                                                                            | _     | 3        |
| Fur einen Kaufbrief                                                                                          | I     |          |
| Fur einen Schuldbrief                                                                                        | -     | 30       |
| Fur Berfaße und Ausfertigung eines Bergleichse ober                                                          |       |          |
| Bestandscontract ,                                                                                           | I     | _        |
| Für ein Verzicht                                                                                             | _     | 20       |
| Fur ein Protocollsertract, so aber nicht weitwendig, wie es sonft gemeiniglich zu beschehen pfleget, sondern |       |          |
| nach der ordinari Schreibart geschrieben werden                                                              |       |          |
| muß, für einen Bogen                                                                                         | l _ l | 9        |
| Hur ein Decret s                                                                                             |       | 3        |
| Fur Aussereigung eines Abschieds : :                                                                         | _     | 24       |
| Wann einer eine Gruben, Wertgaben, oder andere Berg:                                                         | l i   | •        |
| werkerealitat einem anderen burch Rauf, Laufch,                                                              |       |          |
| Beschanfnuß, ober andere Begebenheit, es sepe in                                                             |       |          |
| was Namen es wolle, aufe und übergiebet, und in                                                              | ı     | •        |
| loco der Realitat die Bergrichterliche Einantwortung                                                         | l     |          |
| verlanget, der folle dem Bergrichter für folche ver-                                                         |       | ذ        |
| richte Ginantwortung, Protocollirung, Angelobung                                                             |       | l _:     |
| und Briefausferrigung geben ; ,                                                                              | 4     |          |
| Wo aber nach eines Bergwerlsverwandten Todfall Sperr und Inventur vorgelehret werden muß, so ift in fol-     |       |          |
| den Begebenheiten folgende Ordnung zu halten, nems                                                           | Ì     |          |
| lich von Bermogen bis taufend Gulben, fur Inven-                                                             | l     |          |
| tur, Berhandlung und diegfällige Schreiberen, von                                                            | 1     |          |
| ein Gulden s s s                                                                                             | 1 —   | 1        |
| Bon bem mehreren Bermogen aber, was fich nemlich über                                                        | ]     | ł        |
| taufend Gulden erftrecket, von hundert Gulden ;                                                              | ]     | 30       |
| Bur Berfaße und Fertigung eines Inventarii, welches                                                          | 1     | t        |
| nicht über taufend Gulben Bermögen enthaltet                                                                 | I.    | <b>—</b> |
| Belches aber solche Summa übersteiget                                                                        | 2     | _        |
| Für Sperr und Inventur, Liquidirs und Verhandlung                                                            |       | Į.       |
| eines in die Crida verfallenen Bermogens ben Lebos                                                           |       |          |
| zeiten des Schuldners von hundert Gulden ; Sur Schaft, und Berhandlung einer in Schuldenstlag                |       | 24       |
| abgepfanden liegende ober fahrenden Realitat                                                                 |       | 20       |
| Die Cefionen und Gerichtsbandlungen, welche der Berg.                                                        | 1 -   | 35       |
| richter mit denen Geschwornen ju Bermaltung ber                                                              | .}    | •        |
| Gerechtigfeit vorzunehmen bat, fennd umfonst ju                                                              |       |          |
| verrichten, und foll feiner Parthen hierwegen auch                                                           | 1     |          |
| mur das mindeste angerechnet werben.                                                                         | 1     | l .      |
| · •                                                                                                          | - '   | -        |

# Dem Bergbotten.

|                                                                                              | fl. | fr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Für Uebertragung eines Decrets in loco Suttenberg .                                          |     | 3   |
| In die Moßing                                                                                | _   | 7   |
| In die kölling                                                                               |     | ΙÓ  |
| Weiters aber von jeder Meil                                                                  |     | IQ, |
| Für verrichte Abpfandung, es beschehe bemnach solche in                                      |     |     |
| einer todten, oder lebeudigen Sache , , , Sur Ginforderung eines Rnappen, oder anderen Berge | _   | 20  |
| werksvermandten                                                                              | _   | 2   |
| Für eine Juventur ben einem Gewerten                                                         | -2  |     |
| Ben einem Anappen, oder anderen Bergwertsarbeiter                                            |     | ,   |
| aber s s                                                                                     |     | 15. |

# Der feche und fiebenzigste Articul.

Es baben Unfere Durchlauchtigfte Borfahrere, nicht allein in Die nan ber Anno 1553 erflossenen Ferdinandeischen Bergwerksordnung Art. 143 bero benen Rab, und generaliter, sondern auch vor- und nachhin burch verschiedene Resolution guttenberg allergnenud offene Patenta specialiter zum Behuf und mehrerer Beforderung des digk verwilligte Mauth und Bollber Huttenbergischen Berge Schmolz und hammerwerkens, benen gesamme fremung beren jur ten, jur dortigen haupteisenwurzen geborigen Rade und hammermeistern Beriebeftreitung beichon von langen Zeiten bero eine durchgangige Mauthe und Bollbefrenung und Materialien aller jur Bergwerkebestreitung einzuführen benothigten Getraid, Bieb, wird benemfelben ferund anderen Victualien und Materialien zu ertheilen gerubet:

Mobieweilen Wir um beuen LandeRartnerischen Rade und Same mermeistern obangeführte Dauthe und Bollbefregung noch fernerebin ans gedepen ju laffen, Uns allerguddigft entschloffen ;

- So befehlen Wir demnach Unsern Raiferl. Konigl. sowohl, als Privats Mauthe und Aufichlagamtern, keines ausgenommen, biemit ernfte fich, daß in Zukunft alles zu der hauptwurzen von denen Gewerken und anderen Bergmerkevermandten erkaufend, und julieferende Getraid, Dieb und andere Bictualien, auch Materialien, mas nemlichen von ersterem ju Unterhaltung des Personalis, und von letteren jur obnmittelbaren Berge und Werkgabensbestreitung erforderlich fenn wird (bavon Bir jedoch den Wein, Tuch und andere gemeine Kaufmannsmaaren ausges nommen haben wollen ) aller Manth und Aufschlag fren gehalten und ges taffen werden folle.

Damit aber mit biesen ju Bergwerfenothburften Mauthe und Hufe Schlags frey einführenden Bictualien und Materialien nicht etwo Sandel und Wandel getrieben, Unfere Gnad migbraucht, und Unfer Kammergut geschmas geschmalert merbe, so gebieben Wir biemit anddigft, bag alle diese einfule rende Bictuglien und Materialien mit einem Deff von dem Bergrichter in Buttenberg begleitet und Attefliret, in Ermanglung deffen aber ber Dlauth. und Huffchlagsbefrenung fich fein Bewert, ober Bergmertsvermanbter zu erfreuen bat en folle, bierauf dem Bergrichter befehlend. baf er fich por Ertheilung eines bergleichen Daß ber Mothourft und Umftande bale ber wohl erfundigen, auch daß fein Contraband, ober Sandel getrieben werde, ben Bermeidung Unferer Straf und Unangd, nach der hefchebes nen Ginführung genau Obacht baben folle.

# Der fieben und fiebenzigfte Articul.

Diefe neuerrichtete gebalten merben.

Diese Unsere fur die Baupteisenwurgen gu Buttenberg. Moging Landeskirftliche Ord, und tolling, neu errichtete landesfürstliche Ordnung, solle von dem Berge und jeden, fo bem richter, Geschwornen, und anderen biefes Bergwerksvorflebern und Bergwerk verwandt Beauten, beforderift aber von denen Gewerken ohne Ausnahm, fo viel ter und unverbruchlich beren unter dem Buttenbergischen Berggerichteflagt fieben, ingleichem von bereufelben Bermaltern, Auffebern, Berwefern und berlen Beams ten, wie auch Schreibern, Buttleuten, Rnappen, Pladern, Graglern, Dienknechten, Sammerichmiden, Saigern, Bolgfnechten, Roblern, Roble Ergte und Gifenführern, und all andern, fo biefer Sauptwurzett mit Arbeit und Berdienst jugethan und verwandt fennd, niemand ausges nommen, von dem Sochsten, wie von dem Mindesten, und von bem Reis chen, wie von dem Armen, in allen Puncten nach benen flar und deutlich beschriebenen Buchstaben, wie felbe liegen, und von jedem Bergmann insgemein leicht verstanden und begriffen werden konnen, zu allgemeinen, imd eines jeden insonderheit abgesehenen Wohlfahrt und Ruken, auch zu Bindanhaltung aller ichablichen Beite und Beloverichwerdungen, dabine gegen ju Ginpflamung eines guts friedliche und freundnachbarlichen Bes tragens, auch rubiger und unangesochtener Rammergutebeforderung ges naueit beobachtet und unverbruchlich gehalten werden.

> Da nun Unfere landesmutterliche Milbe gerechteft babin gielet. baß die Bewerken anstatt des mit Ausserachtsekung der alten Beramertes ordnung bishero jur Bewohnheit wordenen, fo fchabliche als vergeblichen Procefführens im Fried und Ginigfeit der Kammerautebestreitung oblies gen, nach Borichrift Unferer maaggeblichen Ordnung auf ihr eigenes Beftes forgfamen Bedacht nehmen, und hierdurch neben der allgemeinen Landeswohlfahrt Unfer Kammergut, und des Ergftift Galzburg Befohl beforderen und versicheren follen :

Ben benen unmittele Co befehlen Wir hiemit, baf ben benen unmittelbaren Bergmes baren Bergwefens, fens, Werkgadens, Manipulations soconomischen Bestreitungs, und ale Berkgabens : Ma, fens, Werkgadens, Manipulations soconomischen Bestreitungs, und barans ine nipulationswerks len babin einschlagenden Kammerauts 2 Ungelegenheiten, und baraus aus

fälliger,

falliger, eigeunukiger, ober wohl auch vorseklicher Beis jugegen Unfes meftreitungs, rer Ordnung entstehenden Strittigkeiten weder ein formlicher Mechtebros allen babin einschlas ceß gestattet, weniger aber zu Andrings oder Berthatigung derlen Gifens Angelegenheiten solle und Bergwefens-Ungelegenheiten, wie fie Ramen baben, ein Ubvocat, meder ein formlicher noch weniaer ein anderer Schriftensteller, oder Rechtsführer jugelaffen tet, meniger ein abs werden, fondern gleichwie nach der bestandig sloblichen Bewohnheit Ing vocat jugelaffen werferer Inner . und Borderbergifden Guenkammerautern das Bergaericht au Den. Buttenberg mit niemand andern, als mabren Berg und Manipulations, verständigen Subjectis zu besehen verordnet haben ; Allo wollen Wir auch. daß allda niemand, als die Bewerken felbst burch fich ober ibre Beamte. ober andere mahre Beramesens Manipulationsperftandige Manner Die arundliche ber Sachen Beschaffenheit ben dem Berggericht vorbringen. und von bannen nach Borichrift biefer Unferet Berawerleprbuung über m Redftellung des angeflagten Theils schleunige Ausrichtung, Bescheid, oder Ausspruch erwarten sollen.

Rechtebrocen geftat-

Damit aber hierdurch niemanden einiges Unrecht beschehe, sone Das Berggericht bern vielmehr jeder ohne aller Weiterung , Umtrieb, oder Untoften alfo folle bie Radbibeit afeich in Merito Ausrichtung erlangen moge, fo bat bas Berggericht brachten Rieg, auch von Amtswegen barauf gut feben, daß die Wahrheit des in der Rlag ans allenfalle mit Abbos gebrachten Facti mittelft Vernehmung des Klagers, und Beflagten, als oder Bengenfcheis lenfalls auch deren von ein so anderen freitenden. Theilen etwo vorschus nigung, furt und obhenden Zeugen, oder auch mit Beaugenscheinigung des strittigen Orts umtrieben, jedoch furg, und ohne Gestattung aller Umtrieben, jedoch vorsichtig, und ver, verläglich ju erheben láklich an Tag gebracht werde.

Bum Grempel: Es erachete fich eine Grubenftrittigfeit, wegen Heberfahrung der Dafferen, fo muß der Schunning das Factum, der Berleibbrief, oder in Mangel deffen, ein mabrer verläglicher Protocolles ertract, oder unftrittige Voffek den Titulum an Zaa legen, ben richters lichen Ausspruch aber einem verständigen Berggericht, diese Bergwerkse Ordnung an die Band geben.

Auf Diefe Art ift fich alfo in allen Bergwefens-Begebenheiten ju Dronung fait in alverhalten, und bat das Berggericht feine großte Gorge, fenn ju laffen, nen fann, Borfebung daß vor allen in Wegenwart bender Theilen die Wahrheit erhoben , und beicheben , fo faun an Zag gebracht werbe, wornach, ba biefer Ordnung ohne deme fast alle Borfallenbeiten allen, was fich ereignen fann, Borfchung bescheben ift, bas Berggericht, entweber leichtlich amt alle Borfallenheiten entweders leichtlich vermitten, oder ohne weite aber obne meitemendie wendigen Gerichtsformalitaten kurglich entscheiden kann.

Weilen in biefer Das Berggerichtamt vermittlen , gen Gerichteformalis taten furglich ente fcbeiden.

Wir statniren jedoch, daß alle diese Bandlungen, fleimogen gutlich abgemittlet, oder Bergordnungsmäßig gesprochen werben, gebuf gen muffen protocole: rend, wie vorn ichon anbefohlen ift, protocolliret werden follen, damit in dem ersteren Fall die Bergleichsbandlung denen Partbenen, auf ihr Ber- $\mathfrak{I}_{3}$ 

langen in Forma authentica binquegegeben, in dem lekteren Rall binace gen in casu Appellationis bieraus ein verläßlicher pro Rationibus decidendi maleich bienender Ertract gezogen, und fodann mit ber befchebenen Berbandlung an dem Nichter anderter Instang binaufgegeben merben mbac.

Die Gewerten fol-Ordnung nicht nur felbft genaueft befolgen , fondern auch 2 U M fen n.

Da Bir nun benen bisberia : ichablichen Rechteführungen in ten mehr auf Wirth allweg vorgebogen wiffen, und haben wollen, daß die Gewerken mehr Rechtsproceft bedacht auf wirthich ftilichen Schmoly, als Rechtsprocef bedacht fenn, und somit fepn, und wegen des ihre Werker im Fried, Ginigkeit, und gute nachbarlichen Einverstands eigenen Rugens die nuß bestreiten follen ;

Go verfeben Wir uns allerandbigft, baß jeder Bewert, beren allgemeinen Berwalter. Ausieber, Berweser, Schreiber, und in Summa jeder Bolling in beforte, Bergwesensverwandter seiner Schuldigkeit gemaß dieser Unserer Ordnung ren begiens beeifert wegen des bierunter waltenden eigenen Rukens, auf das genauefte felbft zu befolgen, oder respective jum Bolling zu beforderen bestens fich beeis feren werde.

Sollte fich aber ies mand unterfleben, bies ben.

Sollte fich aber iemand untersteben biefe Unfere flare Berawertte mand unterpeden, des ordnung vielleicht aus boshaften Absichten, oder angewohnten Digbrauch baften Absichten crieguren, denen flaren Worten anstatt des vernunftmäßigen, einen tifiren, und berfelben zwendeutigen Berftand, benjulegen, mithin die Gefate auf das neue ju miguen einen gweg, verdunklen, und ju verwirren, die ftrittige Bergwertsangelegenheiten in Deutigen Berfand lauter Formalitaten und Ercoptionen ( welche ein wie allemal bochftens ein folder, eber mer verbotten feund) einzuleiten ; Gin folder Bewert, Bermalter, Auffeber, fonti bier Untbeil Bermefer, Schreiber, oder wer der fene, foferne er als Klager vortome rubrie Art empfind, met, und mit feiner Rlag von dem Berggericht abgewiesen wurde, folle lich abgefrafet mer nicht nur in die Erpenfen , Intereffe , Schaden , Berfaumnuß , und übrige Untoften condemniret, fondern auch befagter Rlager, oder aber iener, welcher an diefer Rlag durch feinen Rath ober Buthung Theit nebmete, an Une fogleich nabmhaft gemachet werden, damit er als ein Muthwilliger, Bermirrer, und Ordnungestohrer nach Unterschied beren Umftanden, und nach Beschaffenbeit der Verson empfindlichft abgestraft merden tonne.

# Der acht und fiebenziafte Articul.

Bergrichter unb Gefchworne follen mantel vorleuchten,

Es ift uns mißfallig zu vernehmen getommen, daß ohngeacht felbft mit einem auf boch jedermann überzeuget fenn nung, was geftalten ber fo reiche, fchon erbauliden Lebens, über taufend Jahr anhaltende Segen ben ber hauptwurzen, von welchem Die unterhabente Unfer ganges Erbbergogthum Rarnten, Die gebeplichften Fruchten genies Beigmertsvermanbte fet, von dem gutigen Gott allein, und gwar in fo reicher Uebermaaß bere Anborung Des 2Bort gequellet, dannoch von theils Bergarbeitern, und Bergwerkeverwande Sottes mit Einft an ten dem Gottes dienft nicht mit jener Aufmerkfamteit, und Andacht, mele de einem jeben, sonderheitlich aber einem Christcatholischen Berawerts permandten obliegend ift, abgewartet werde.

Gleichwie Wir nun als regierende Rran, und Landesfürstin Une ferem Beravolt nicht bas geringfte, mas wiber die Ehre Gottes laufet, ju überfeben gebenten, fondern ben benen Beramerten. und Rammers Butern vielmehr, und vorzuglich einen Christcatholischen tugendhaften Wandel eingeführet, und fortgepflanger wiffen wollen;

Als verseben Wir Uns. daß der Bergrichter, und Geschworne. mie auch die Bewerken, Bermefer, und andere Borfteber ibren Unterges benen mit einem auferbaulich, und ehrbar, auch Chriftcatholischen Lebense mandel vorleuchten, und durch ihr autes Benfviel dieselbe sammentlich fos mohl zu dem Dienft, als sonderheitlich zu Unborung des beilfamen Bort Bottes werkthatig nach fich zieben, und aneiferen werden; Wie bann sonderheitlich das gesammte Bergvolf ben der Gin sund Ansfahrt zu alle flater Berrichtung bes gewohnlichen Gebets mit Ernit zu verhalten tome niet.

# Der neun und fiebenziafte Articul.

Schluklichen ift Unfer fo andbioft als ernflicher Willen, und Wie ber Bergrichansbrucklicher Befeht, daß ber Bergrichter, fammt feinen zwenen Ge- ter, und beffeit med schwornen fich beständig ihrer Une ale regierenden Prauen, und tandede aufhabenben theue fürftin, wie auch dem Furften, und Er bifchof zu Satzburg Liebden ab, ren Pflicht en allftats gelegten theuren Pflichten beständig erinderen, diese Unfere fo deutlich, diese Landesfürftliche als heilfam vorgeschriebene Landesfürstliche Ordnung mit bochften Rleiß Ordnung unter eiges nicht allein selbst auf das genaueste beobachten, sondern auch allseitig zum-trettung mit bichften gehorfamften Bolliug beforderen, Mangel, und Gebrechen, Sigenwils Bleif nicht nur jum ligfeiten, oder Difhandlungen zeitlich entdecken, pflichtmaßig wenden, ju beforbeten, fonverbefferen, ober mit Scharfe abstellen, mo er als Richter um Schuls, bern auch felbften in Benftand, ober Recht angegangen wird, ben Reichen, als den Armen, muen zu befolgen baund den Armen, als den Reichen ohne Unficht einer Perfon, Wurde, ben follen. ober Eigenschaft, nach Vorschrift Unserer Ordnung, mund ober schrifts lich, gut cober rechtlich ichleunigen, Bescheid, Ausrichtung, ober Rocht ertheilen, und eine wie allemal, wohl bedenken folle, daß gegen dem abs geschwornen theueren Gid, seiner Berwaltung, Aufsicht, Obsorg, und schwerer Berantwortung das größte Landeskleinod anvertrauet, und fo mit bann fürobin mit forgfamet Beobachtung ber Pflichte, ein gang bes fonderer Rleiß, und Aufmerkfamkeit erforderlich fene, biefe nralte Saupts eisenwurgen gu Buttenberg, Doffing, und tolling fogestallten gu beforgen, wie es dem Bergwert nublich, aufnehmlich, Unserem, als regierens den Brauen, und Landesfürstin Rammergut, des Erzbifchoffs von Galge burg Gefohlen, zur allgemeinen tandeswohlfahrt, wie auch jur Erhale ung deren Bewerken, ohne Unterschied, nublich, dienfliche forderfam-

billia, recht, Berawerlsordnungmaßia, und bem Gilenftein, bas if der Gifenfteinsverfaffung nicht juwider ift.

Mie es ben Merfolle.

Und obemar in Anschung der wichtigen Gifenfteines Enftemale lebb : Berander, Berfassung die Werkgadens , Berlent , Berander - Ueberfet , Berminder ber , cher Bermeb, oder Bermehrung, mit welchen entweders eine gute Ordnung . und Dros rung beren Werkga, portion erhalten, oder eine allgemeine Landesverderbliche Verwirrung versben gehalten werben anlaffet werden fann. Une jederzeit vorbehalten ift, und folde Macht m Berhatung des allgemeinen Rachtheile, und Aufreibung der Bewerten. niemanden, wer der sene, übertragen, oder eingestanden werden tonne :

> Co baben Wir doch respectu Buttenberg, Moging, und tolling, vermog der mit dem Erztstift Salzburg geschlossenen Transaction uachfole gende Modalitat bewilliget : daß

> In vorfallenden Werkaadens-Ungelegenheiten von denen Darthepen Das Unbringen an bem Bergrichter ju Buttenberg Aplifirter eingereichet. von felbigem nach Bernehmung beren Suttenbergifchen Bewerten, ber autachtliche Bericht an das Galiburgiiche Bice-Dom-Umt nacher Friefach. von biefem an Unferen in Rarnten allerquadiait bestellenden Montaniftie fchen Commiffarium erftattet, von felbigem aber nach Bernehmuna aller Intereffenten im gangen kand der autachtliche Bericht an Une zu Sanden Unierer Raiferlich : Koniglichen Mung und Bergwesens Sofdirection abs gegeben, und die darüber ausfallende Refolution durch Unferen befaaten Commiffarium remissive an bem Bice-Dom ! Umteverwesern zu Rriefach. von diesem aber dem Bergrichter ju Buttenberg ju dem Ende intimiret werden moge: Auf daß dieser die Supplicanten nach Junbalt folch : Unfer allerandbigft ausfallenden, willfabrige ober abschlägigen Resolution per Decretum verbeschieden, und auf den Bolljug pflichtmäßig Dbacht tragen

Die Debrung, Berninterung, Bitten.

Endlich reserviren Wir Uns, Unseren Erben und Rachtommen wermincerung, Ber diese gegenwartige Berge Rade und Teutschhammer , Berkeordnung, mit Abibuung biefer Did Bormiffen und Rath bes Erzbifchof zu Galzburg (wie es bermablen bes nung mild vorbebal fcheben) ju mehren, ju minderen, ju veranderen, oder gar wiederum abs guthun, und aufzuheben, wie nemlich Wir, Unfere Erben, und Dache kommen foldes nach Belegenheit und Bestalt ber Lauf, auch ju Rorbes rung dieser wichtigen Saupteisenwurgen, und bes allgemeinen Rugen fit aut ansehen, und der Rothdurft nach erforderlich befinden werden.

> Darauf gebiethen Wir bem Bergrichter, und Geschwornen zu Buttenberg, wer die da ju jederzeit fenn werden, ernftlich, und wollen. bag ibr von Unfertwegen folche Ordnung denen Gewerten , Rad sund Sammermeistern, foviel beren unter bem Buttenbergichen Berggerichtse Staab fieben, bann benen Suttleuten, Rnappen, Pladern, Graglern, Dienkuchten, Sammerichmiden, Sollknechten, Roblern, Roble Erze: und Gifenführern, und all anderen, die ben diefem Bergmert Arbeit, und Berbienft

Berdienst haben , dieser Unserer neuen Ordnung bis auf Unser , ober Une ferer Erben Wiederrufen ( wie vorstebet ) festiglich ju balten, derfelben ganglich nachzuleben, und ben Bermeidung Unierer ichweren Straf. Uns anab, nit beren barinn gefesten Voenfallen, folche in allen Dungten phne Musnahm, und ohne Ansehung der Berfon jum murflichen Bolling ju beforderen, folche dem Arbeitspersonali, so viel daffelbe angebet, alle Sabr gwenmal, damit fich niemand von feiner Schuldialeit mit ber Une millenheit ausreden, und entschuldigen, sondern ieder fich nach der klaren Borichrift richten moge, offentlich zu verruffen, und zu verlesen (15), mas ihme Bergrichter, und die Geschworne angebet, ben Bermenbung Une ferer Unanad, und schwerester Straf nicht' allein felbit nach dem wortlie then Unuhalt pflichtmakia vollzieben, sondern auch alle, Die Dem Buttene bergischen Berggerichtsstaab unterzusteben baben, obne Musnahm, ober Ansehung ber Derson, wer die immer fepen, jur fchuldiaften Befolgung. und Leiftung des gebubrenden Respects so gewiß zu verhalten, als in dem Widrigen ihr Bergrichter, sammt benen Geschwornen eben jene Strafen. welche fonft die Digbandler viedienet batten, gang billig auf euch gieben werdet.

Dann dieses ift Unser ernstlicher Will, und Mennung: Geben in Unserer Saupt und Residenzstadt Wien den vier und zwanzigsten Aprill in dem ein tausend sieben hundert neun und fünfzigsten: Unserer Reiche im neunzehenden Jahre.

(15) 3ft niemals gefcheben.

Maria Theresta.

Beckmanns Gesege II, Cheil.

a Mile

2.

Allgemeine Holz- und Jagdverordnung für die Städte, Aemter und Landschaften in den Herzogthümern Schleswig und Holstein, wie auch für die Herrschaft Pinneberg und Grafschaft Nanzau. Christiansburg den 30sten April 1781.

mark und Norwegen, der Wenden und Gothen; Derzog zu Schleswig, Bolstein, Stormarn und der Dithmarschen, wie auch zu Oldenburg 2c. 2c. Thun kund hiemit, da Wir mit dem Forstwesen in Unsern Herzogethümern Schleswig und Holkein eine veräuderte Einrichtung getroffen und daben nothwendig gefunden haben, das selbst, sowohl in Anschung des Forstwesens, als der Jagd, eine nähere, allgemeine und der jesigen Versassung angemessen Anordnung ergeben zu lassen, um zugleich dadurch die Unzuräglichkeiten wegzuräumen, welche aus der Verschiedenheit der bisher beobachteten Verordnungen und Versügungen entstehen konnen; Als haben Wir mit Aushebung aller bisherigen, in Unsern Herzogehumern Schleswig und Holstein, mit Inbegrif der ehemasligen Großfürstlichen, Plonischen und Glücksburgischen lande, vorhandenen Jagds und Forstverordnungen, solgendes für die Städte, Aemter und landschaften in gedachten Herzogehümern, samt der Herrschaft Vinneberg und Grasschaft Ranzau, anordnen und kesten wollen:

# Erstes Hauptstück. Von dem Forstwesen.

Erfte Abtheilung.

Von den Holzungen überhaupt, von der Aufsicht über selbige, beren Erhaltung und Verbesserung.

# S. 1.

ie Aufficht über Unfere Holzungen ift unter ber Direction Unserer Rentesammer, von den dazu geseigten Amtes und Forstbedienten, nach Vorschrift der einem jeden ertheilten Bestallung, solchergestalt zu subren, daß nicht nur die Holzungen in einem bestanden.

bigen Bachethum und Flor erhalten werden, sondern auch durch alle bienliche und einer guten Forstwirthschaft angemessene Mittel in einen verbesserten Zustand tommen.

#### §. 2.

Bu dem Ende haben die Idgermeister, ein jeder für seinen District, so oft es die Mothwendigkeit erfordert, und wenigstens mit Ublauf jeden Jahres, alle dabin gereichende, dienliche Borschläge an Unsere Rentefammer gelangen zu lassen, und von derselben, nach Unsern darüber zu sassenden Entschließungen, weitere den Sachen angemessene Berfüguns gen zu gewärtigen.

6. 3.

Es muffen die Idgermeister auf die Amtsführung und Treue der ihnen untergeordeneten Forste und Jagdbediente ein wachsames Auge haben, und wenn selbige sich grober Bergehungen, oder wohl gar offenbarer Theilnehmung an Forstfreveln schuldig machen, davon unverzüglich an Unsere Rentekammer berichten.

#### §. 4.

Die Oberforstere, welche die nahere Aufsicht über die Holzungen zu führen haben, mussen die Forsten ihres Districts steißig besuchen, alles, was zur Abstellung schablicher Unsordnungen und Misbrauche dienlich, und hingegen zur Verbesserung der Waldungen nüße lich ist, sorgistlig beobachten, auch auf das Vetragen der untern Forstbediente ein wachse mes Auge haben, und von dem Justand der Waldungen ihres Districts, den darinn vorsgefallenen Vergehungen und der Aussuhrung der Forstbedienten, dem Districtsjägermeister quartaliter, wie auch, wenn es vorkommende Umstände etwa noch ausserdem nothwendig machen mögten, Meldung thun.

6. s.

Eben sowohl als die Oberförstere, mussen auch die Hausvögte die Hölzungen fleißig besuchen, auf alles, was einen Sinfluß auf deren Verhesserung und Abstellung nachtheiliger Unordnungen haben kann, genau achten, und davon an das Amthaus bericheten. Besonders liegt ihnen die Führung der Waldrechnungen ob, welche sie dem Die strictsjägermeister jährlich in duplo zusenden mussen, der sie genau durchzusehen, seine etwanige Monica zur Veantwortung des Hausvogts auszusehen, und nach befundener, oder beschaffter Richtigkeit, das eine Eremplar, mit seiner Attestation versehen, an Unsere Rentesammer einzusenden hat.

§. 6.

Die Hegereiter und Holzvögte mussen ihre Beritte fleißig und taglich besuchen, und erstere alle vierzehen Tage, setztere aber alle acht Tage die darinn etwa vorgefallene Entwendungen und sonst bemerkte Unordnungen, an den Oberförster und Hausvogt schrifte lich melden; da denn der Hausvogt jeden ihm angezeigten wichtigen, eine schleunige Unstersuchung erfordernden Fall sogleich, sonst aber seinen Bericht ans den Rapports der Unsterbeamten quartaliter an das Umthaus abzustatten hat.

Bu diesen Unterbedienungen benm Forste muß niemand angenommen werben, ber nicht gute Kenntnis von der Cultur der Holzungen, und von den zu ihrer Aufnahme diens lichen Mitteln hat, lesen und schreiben kann, und eines guten muchternen und undescholtes,

nen Wandels ift. Auf alle diese Eigenschaften muß, ausser dem Indigenat, nothwendig gesehen werden, und feine andere, als solchergestalt qualificirte Subjecte, darf der Die ftrictsjägermeister ben Erledigung eines Plages in Borschlag bringen.

#### §. 7.

Ueberhaupt mussen alle Jorstbediente nach der Ordnung, wie sie einander vorgesetzt oder untergeben sind, gemeinschaftliche Sache jum Besten Unseres Dienstes machen. Der Obere hat dem Untergebenen mit aller Bescheidenheit zu begegnen, dieser aber den Borschriften des ihm Vorgeschten in Dienstsachen die gebührende Jolge zu leisten. Sollte der Untergeordnete wider den Obern sich eines Ungehorsams, Widerschlichkeit, oder wohl gar grober unanständiger Begegnung schuldig machen; so hat er dessalls die nache drücklichste Bestrafung, oder auch, besundenen Umständen nach, auf Unsere dessalls immediate zu ertheilende Resolution, noch überdem den Verlust seiner Bedienung zu gewaretigen, wohingegen aber auch der obere Forstbediente sich gegen den ihm Untergeordneten so betragen muß, daß dieser über ihn zu klagen keine gegründete Ursachen habe, widrigenfalls Wir ihn darüber zur gebührenden Verantwortung ziehen und ernstlich ansehen werden.

#### §. 8

Und wie Wir solchemnach von allen Forstbedienten Ordnung, Treue und Fleiß verlangen, und keinen vorsestlichen Kehler nachsehen werden; so wollen Wir sie dahingegen auch ben redlicher Ausübung ihrer Pflichten kräftig schüßen, und Geschicklichkeit, Treue und Fleiß zu belohnen wissen: In dem Ende verlangen Wir, daß Unsere Jägermeister diezenigen, die sich solchergestalt rühmlich auszeichnen, in Erinnerung bringen. Wir wold len auch, daß alle und jede, welche sich ihnen ben Ausübung ihrer Dienstpslichten widers seigen, sie schimpfen, oder sie wol gar thatlich beleidigen, in sissalischen Unspruch genome men, und nach aller Strenge des Gesehes bestraft werden sollen.

# §. 9.

Da ben der von Uns eingeführten neuen Forst. inrichtung bereis festgesett ift, daß alle diejenige Accidenzien, welche die Forstbeamten aus den Holzungen gehabt haben (blos die Holzeputate ausgenommen) auf horen sollen; so muffen dieselben sich dergleichen unter keinerlen Borwand weiter anmassen, noch von den Unterthanen bezahlen lassen; besonders wollen Wir hieben den bisher an einigen Orten eingerissenen hochstichablichen Misbrand, nach welchem die Holzvörte ben den Unterthanen Kornfruchte, Brod, Grube und andere Gaben eingesammlet haben, oder sich von ihnen liefern lassen, ernstlich unterfagt haben, und sollen die Forstbediente, die dawider handeln, ihrer Dienste entieget, diezenigen aber, die dergleichen au sie geben, nach der Sachen Beschassenheit mit willsuhrlicher Gelbstrase belegt werden.

#### §. 10.

Denjenigen Forfibedienten, welche bisher in ihren Dienstgeschaften freve Juhren gehabt haben, sollen solche nach wie vor von den bentommenden Unterthanen geleistet werden; sie mussen aber gedachte Juhren von den Unithausern gebuhrend requiriren, und die Geschafte, in welchen sie selbiger bedurfen, angeben, damit sothane Requisitiones den idhrlis

jahrlichen Fuhrregistern angelegt, und von Unserer Rentekammer beurtheilet' werden tonnen.

#### §. 11. T

Alle Unsere Holzungen, welche bisher der Aussicht der daran belegenen und ans gränzenden Dorschaften übergeben gewesen sind, sollen, so lange sie nicht befriedigt oder eingehäget worden, den Interessenten der angränzenden Dorschaften, nach einem an jedem Orte süglichst zu tressenden Verhältnisse, soweit es die Umstände leiden, besonders den vollen und halb Hufenern jeder Dorschaft, wozu die Holzung gehört, solchergestalt zugetheilet werden, daß ein jeder seine bestimmte und durch nötzige Gränzbemerkungen bezeichnete Strecke, zur Aussicht erhalte. In diesem solchergestalt angewiesenen Holztheile nuß der, dem die Aussicht übergeben ist, sür alles darinn vermiste und entwandte Holzeinstehen, und also den Entwender gehörig angeben, oder den Wehrt des gestohnen Holzes, nach der Taration der Forstbedienten, bezahlen, und eben so viel, als der Werth des Holzes sich beläust, an Brüche erlegen. Würde er jedoch sich vermittelst Sides teinigen können und wollen, daß er das vermiste oder entwandte Holz weder selber entwandt, noch durch andere entwenden lassen, ihm and überall nicht, welchergestalt selbiges wege oder wohin es gesommen, bekannt sen, so ist er zwar mit der Brüche zu verschonen, den Werth des Holzes aber muß er dennoch vergüten.

#### §. 12.

So lange die Vertheilung der Holzungen unter die Dorfschaftsintereffenten noch nicht geschehen, ist die ganze Dorfschaft für das entwandte zu hafften schuldig, und muß, wenn fie den Thater nicht ausfündig machen kann, den Werth der weggekommenen Baume bezahlen, und eben so viel an Brüche erlegen.

# §. 13.

Dahingegen aber haben anch die Dorfschaften oder einzelne Interessenten derselben, wider alle und jede, welche sich in denen ihrer Aussicht übergebenen Holztheilen zur linges bühr betreten lassen, das Pfandungsrecht in der Maaße, daß sie einem solchen Wagen, Pferde, Aerte, Scile, Sagen, und sonstige zum Holzstehlen ben sich sührende Gerathsschaften abnehmen und sich zueignen konnen. Das dem Vetrossenen abgepfandete nuß berselbe, wenn er es zuruck haben will, so wie er am besten darüber mit den Venkommens den eins werden kann, wieder einlosen, nur wollen Wir in Ansehung der Wagen und Pferde verordnet haben, daß, wenn solche Unsern contribuablen Unterthanen gehoren, sie ihnen gegen Erlegung von 6 bis 10 Rible. nach jedesmaligem Besinden und Ermessen des Amthauses, unweigerlich verabsolget werden sollen.

#### §. 14.

Ausser diesen abgepfändeten Sachen oder respect, zu bezahlenden Geldern haben diesenigen, welche in ihren Holztheilen einen Holzentwender greifen, oder solcherzestalt angeben können, daß er straf, und brüchfällig wird, die Halfte der von ihm zu erlegenden Brüche zu gewärtigen; es sollen ihnen auch die Unterbeamte ben Versolgung der Holzdiebe und Nachsuchung des gestohlenen Holzes, alle mögliche Husse leisten, und wer sich ihrer

Pfandung widerfest, und wenn er betroffen wird, nicht gutwillig die im 13ten 6. gedachte Wagen, Pferde und sonstige Gerathschaften abliefert, oder wohl gar wider fie frevelt, foll, befundenen Umständen nach, nachdrucklich und so, als ob es wider Forstediente felbst geschehen ware, angesehen werden.

#### §. 15.

Auf die Granzbaume, welche in den Districten, so der Aufsicht der Dorficaften ober einzelner Interessenten übergeben worden, vorhanden find, ift zu sehen, daß solche nicht geraubt oder verrückt werden. Wenn solches geschehen, oder sie umgefallen senn mogten, muß es bey 10 Athle. Strafe binnen acht Tagen angegeben werden.

#### §. 16

Da von der Anfnahme der Holzungen nichts dauerhaftes zu hoffen ift, so lange felbige nicht von der ihnen ausserst schiedlichen Bichweide befrenet und eingehäget worden; so wollen Wir, daß die dahin abzielende, bisher von Unserer Schleswig Holfeinischen Landcommission und von Unserm Generals landers und Deconomies Verbesserungs Direktorio in Riel vorgenommene Beschäftigungen mit Eifer fortgeseht und überall zu Stande gebracht werden. Die Forstbediente mussen auch ihrer Seits hiezu, nach dem Verhaltnis ihrer Obliegenheiten, das erforderliche mit bentragen, und sich solchergestalt alles Ernstes angelegen senn lassen, daß die Unterthanen, wegen des ihnen in Unsern Holzungen rechts maßig zustehenden Weidegenusses für ihr Vieh, nach Villigkeit, und wie solches ohne Krantung Unserer Gerechtsame geschehen kann, abgesunden werden, damit sodann der Uns reservirte Antheil an sothanen Holzungen geschlossen werden könne.

#### §. 17.

An benen Orten aber, wo schon gegenwartig Holzungen vorhanden find, in welchen die Unterthanen keine Weidegerechtigkeit haben, und welche mit zu hoffendem Rugen eingefriedigt werden konnen, soll solches baldmöglichst bewerkstelliger, von dem Amthause und Districtsjagermeister an Unsere Rentekammer darüber berichtet, und dienliche Borschläge zur Ausführung der Arbeit eingesandt werden.

# §. 18.

11m ben jahrlichen Allgang des Holzes zu ersegen und die Waldungen zu vermehren, ist es eine wesentliche Pflicht der Forstbeamten, auf den Anwachs junger Holzung bedacht zu senn, und selbigen nach allen Regeln einer richtigen und vernünstigen Forstwissenschaft zu befordern. Und da die Ersahrung lehret, daß dieses mehr durch Besach mung des dazu tüchtigen Erdreichs, als durch Anpflanzen geschiehet, so soll jenes vorzüglich in Unsern befriedigten Holzungen und Holzeppeln in Ausübung gebracht werden.

# §. 19.

In den Jahren, in welchen in Unsern noch nicht befriedigten Holzungen Magvorhanden, soll selbige zur Einsaat mit angewandt und zu dem Ende aller Orten, wo nicht den Unterthanen nach bisherigen Versügungen die Mastung überlassen zu werden pflegt, so viel eingesammlet werden, als zur Bestung der dazu bestimmten und gehörig zubereis subereiteten Plage nothig ift, zu dem Ende auch ben der, der Maftung halber, anzus fellenden Licitation, zur Bedingung gemacht werden, daß der Hochftbietende fich diefes Maftsammlen nach einer bestimmten und in Termino bekannt zu machenden Maaße gestallen lassen musse.

#### **6**. 20.

Gleichfalls ift auf die Cultur anderer Baume, als Ellern, Birten, Ablborn, Eichen zc. Bedacht zu nehmen, und wollen Wir, daß auch Tannen, und lerchenbaume, ba wo es ber Grund erlaubt und gute hofnung zum Wachsthum giebt, gezogen werden.

#### 6. 21.

Da, wo in Unsern Holzungen sich gutes Weichholz befindet, das zu Deputaten und Brennholz angewiesen werden kann, muß es zur Beforderung des Wachsthums, und damit es nicht auf einmal verhauen werde, in gewisse Schichten oder Gehaue abgetheilt werden. Auch ist es Unser Wille, daß diejenigen, denen Wir annoch ein jährliches Des putats Brennholz reichen lassen, an denen Orten, wo es die Umstände der Holzungen nothwendig machen, sich gefallen lassen mussen, daß ihnen der dritte Theil oder wohl gar die Halfte in Weichholz angewiesen werde.

#### §. 22.

Um den Auswand an Holz einzuschränker, welches bisher zu denem auf unsere Rechenung verfertigten und unterhaltenen Wegen, Brucken und Sielen genonunen worden, sollen bende letztere allenthalben, so weit es thunlich, von Steinen gemacht, die Wegeraber, statt des gar oft unnutz gebrauchten Busches, mit Steinen, Sand, Graus und Heibe ausgesüllet und verbessert werden. Seenfalls soff auch zu den inwendigen Theilen eines Hauses überall kein Sichenholz genommen werden, sondern selbiges nur da, wo das Bebaude der frenen Luft ausgesetzt ist, zum Bau zu gebrauchen erlaubt senn, ben Vers meidung der hiernachst im 105 & dieserhalb sestgesetzten Strafe:

#### S. 23-

Ju Sargen soll kein Eichenholz genommen werden, ben Vermeidung einer Straffe von 10 Athle., welche sowohl berjenige, der einen Sarg, machen läßt " als auch der Tischler, der ihn versertiger, zu erlegen hat

# 3wote Abtheilung.

Von Unsern reservirten und eingefriedigten Hölzungen, Schägen und Zuschlägen.

# 5. 24-

o wie der Diensteiser Unserer Forstbedienten sich vorzüglich in der Aussicht über Unsere reservirten und befriedigten Holzungen, Gehage und Zuschläge, in Ansehung alles dessen, was zu ihrer Erhaltung und Verbesserung notzig und miglich ift, wurts

und thatig bezeigen muß; so baben fic bemnach mit aller Sorgfalt barauf ju feben, bas bie Befriedigungswalle und Graben, imgleichen die Fahre und Reithecken in gehörigen Stande erhalten werden. Sobald fie daran Mangel befinden, muffen fie davou jogleich benm Umthause zur gehörigen und ungesaumten Abhelfung derselben, Anzeige thun.

#### 5. 25.

Die Hecken zu den befriedigten Solzungen und Gehägen nuffen beständig versichlichen fenn, und niemand, der nicht in solchen Solzungen Verrichtungen, oder sonst von den Forstbedienten dazu Erlaubniß hat, muß sich ben Strafe eines Mark tubsch darin finden lassen; wer sich aber darin, wenn ihm auch gleich nichts Ungebuhrliches bes wiesen werden kann, mit einem Wagen, Urt, Bell oder Sage betreten laßt, bruchet dasur einen Rthle.

#### §. 26.

Sollte jemand durch Uebersteigen, oder auf andere eben nicht vorsetzliche Art, an den Befriedigungen, Graben, Pathwerk, Zaunen, hecken oder Schlößern etwas beschädigen oder gerbrechen; so muß er das Verdorbene oder Zernichtete wiederherstellen und noch überdem eine Geldbusse von 1 bis 2 Rehlr. erlegen. Geschiehet es aber vorsetzlich; so wird er, ausser der Wiederherstellung des Beschädigten, mit schärferer, auch wohl dem Besinden nach, Leibesstrafe angesehen. Entwendet aber einer etwas von denen zur Bestriedigung dienenden Materialien, oder von den hecken, das holz, Eisenzeug und Schlößer, so wird er als ein Dieb in Anspruch genommen und nach den Landesgesehen bestraft.

#### §. 27.

Durch geschlossene Holzungen mussen überall keine ordentliche Fahrwege, noch Fußestige geduldet werden, es ware benn, daß selbige, der unumgänglichen Nothwendigkeit wegen, hie und da durch besondere Verfügungen verstattet worden, da alsdenn, durch Itu und Wiederverschließung der Hecken, oder andere sonst zu nehmende Maaßregeln, solche Einrichtungen zu machen sind, daß dergleichen Wege oder Fußsteige nicht gemiss braucht werden können.

#### §. 28.

Wann in Unsern befriedigten Holzungen Mast vorhanden, soll selbige vorzässich zum Auswucks junger Baume dienen, und entweder liegen bleiben, oder zur Besamung lediger Stellen gesammlet und verwandt werden. Es soll auch, damit durch das Eintreis ben der Schweine diese Absicht nicht gehindert und der junge Ausschlag abgefressen und zertreten werde, die Mast in Unsern reservirten und befriedigten Holzungen, Juschlagen und Gehagen, überall nicht weiter ausgethan oder verpachtet werden, als in so wei sehr ches in einem seden Jahre, nach dem Ermessen Unserer Forstbeamten, ohne besorglichen Machtheil der Holzung geschehen kann. Hierüber haben denn die Amthauser und Idgere meister, sur ihre Districte, zu rechter Zeit, und nach eingezogenen genauen Erkundigungen, ihr Vedenken gemeinschaftlich an Unsere Rentecammer einzusenden und pflichtmäßig zu melden, in welchen Gehägen und unter welchen Vedingungen und Cautelen einige Mast für das Jahr überlassen, oder durch öffentliche Licitation verkauft werden könner, woben Wir sedoch hinzusügen, daß, in so serne Jemand, durch besondere Verfügungen

und Bewilligungen, die Befuguiß haben sollte, auch in Unsern Gehagen und Buschlägen bie Maft mit einer Ungahl Schweine zu betreiben, solches vor der hand, und bis derselhe etwa dieserhalb anderweit abgefunden worden, auf dem bisherigen Fuß gelassen werden solle.

6. 29.

Auch nuß in Unsern geschlossenen Holzungen überall kein Gras gemahet werden, es mochte denn solches ohne Nachteil der Holzung an Plagen geschehen konnen, wo zur Zeit kein junger Unwachs von Baumen vorhanden ift. In die em Fall kann ein solcher Plag, nach besundenen Umstinden und nach vorgängiger von Unserer Rentecammer dars über eingeholten Genehmigung, zum Mahen zwar eingethan oder verpachtet werden, jedoch nicht länger als aut ein Jahr, oder unter der Bedingung, daß die Verpachtung auf jedesmalige Lossundigung der Cammer, wenn solche nur vor dem isten Man geschies bet, aushören muffe. Auch ist sodann der Pächter in den Pachteonditionen ausdrücklich verbindlich zu machen, sich willkührlicher Bestrasung zu unterwerfen, wenn er die Graus zen seines gepachteten und ihm genau zu bezeichnenden Plages überschreitet. Ein gleiches ist anch zu bevöchten, wenn bereits gegenwärtig gewisse Coutracte über das Miben des Grass oder Streuels in Unsern Gehägen oder Zuschlägen errichtet sehn sollten.

§. 30.

foll überall keine Biehmeide gedulder oder verstattet werden, und wie Wir es allen Unsern Forstbedienten hiedurch ernstlich anbefehlen, hleruber ein wachsames Auge zu haben, um Unsere Holzungen vor allem ihnen schallichen Archfraß zu sichern; so ist auch Unser Wieh nicht in Unsere geschlossene Holzungen komme. Zu dem Ende mussen sie ihre Bes friedigungen im gehörigen Stande halten, ihr Vich, wenn ihre tanderenen an Unsern ihdlzungen granzen, durch Huter, Antüdern oder sonst übliche Züchtigungsmittel von denschlen abzuhalten suchen; maaßen denn alles Vieh, das in Unsern geschlosenen Holzungen und Zuschligen betroffen wird, consistirt son und der Werth desselben in Unsere Casse slieben soll.

Š. 31.

Das solchergestalt angetroffene Wieh wird sofort einigeschättet, und durch Beranstaltung des Imthauses tariret. Gegen Erlegung des tarirten Werths, auch der Tardetions und währender Schüftung nothig gewesenen Futterungskosten, kann dem Eigenthumer sein Wieh zuruckgegeben werden, sonst aber ist selbiges und zwar zur Worbengung
faller Collusionen, an einem etwas entfernten Ort, allenfalls in der nachsten Stadt, offente
lich den Meistbietendenzu verlaufen.

S. 32.

Es muß auch jedesmal hieben untersucht werden, durch welche Verankaffung das Wieh in Unfere Holgungen getommen, und sollte sich daben finden, daß der Eigenehunger feiner Seits gestissentsich die Mittel aus der Acht gelassen, wodurch er sein Vieh aus den Holgungen halten konnen; so er ift noch überdem nach Guthefinden Unserer Rentecammer, Vertrammen Besede II. Theil.

mit willsubrlicher Strafe zu belegen; in benen Fallen aber, da jemand vorfehlich fein Biebin Unsere geschloßene Idlungen eingetrieben und mohl gar in dieser Absicht die Befriedigung niedergeriffen, die Graben zugeworfen, oder die hecken zerbrochen batte, soll er, ausser dem Berluft des Biebes, noch mit zeitiger Karrens oder Zuchthausstrafe belegt werden.

# Dritte Abtheilung. Bon den Feste & Solzungen.

)

**§.** 33.

a alle Holzungen, welche sich ben den Feste Hosen Unserer Unterthanen befinden, linser Eigenthum sind, und der Feste Inhaber daran keine weitere Gerechtiame bat, als welche Wir ihm durch Unsere Verfügungen und durch den ihm ertheilten Keste Brief eingeräumet und zugestanden haben; so mussen Unsere Forstbediente über die Erhals tung und Verbesserung sothaner Feste Holzungen, so wie Unserer übrigen Waldungenwachen, auf die etwanige Veraubungen derselben achtsam senn, selbige, wenn sie ihnen zur Wissenschaft gesommen, gehörigen Orts anmelden, und überhaupt sich der Festes Holzungen in der Maaße annehmen, als solches in Unsehung Unserer übrigen Holzungen ihre Psicht ist.

s §• 34•

Hiernachst aber muß auch der Reste Inhaber über die Feste Holzung seiner Juse wenliche Aufsicht führen, und alles mit bentragen, was zu deren Berbesserung gereichet. Er muß zugleich für alle darin vorsallende Entwendungen einstehen, auch alle darans ges stohlne Baume, wenn der Thater nicht aussindig zu machen ist, dem Werth nach bezassen, und basern er sich nicht eidlich zu reinigen vermag, daß er den Baum weder selft entwandt, noch durch andere entwenden lassen, und übesall nicht wisse, wohin er getome men sen, die auf Holzentwendungen gesetzte, im 76 S. dieser Berordnung angeordness Bruche erlegen.

\$. 35.

Sin Festes Unterthan, der in seiner Festes Holzung eigenrathiger Weise einiges Holz fallet, wird als ein Holzdieb angesehen und bestraft. Dahingegen wollen Wirden Festes Besitern das bisherige Pflugs, Mußennd Radeholz, wie auch zu Erhaltung der Staven und Festegebaude das benothigte Banholz, so weit es die Festes Hofzungen erstragen komen, auf dem bisherigen Fuß, von den Forstbedienten ausweisen lassen; es nuß aber der Festes Besiter für einen jeden ihm ausgewiesenen Baum 9 andere von selbiger Art, an einem ihm von dem Hogereiter dazu auzuweisenden bequemen Plat, in Saat bringen und zum Wachsthum befordern.

In jedem Fall, da jum Bau ober jur Reparation eines Feste Gebaudes Soll erforderlich ift, hat der Feste Besiger solches dem Amihause anzweigen und dieses ges meinschaftlich mit dem Adgermeister zu veraulassen, daß über den Auschlag des verlangien Bauholges, eine nabere Untersuchung von dem Oberforster und Sausvogt angestellt, und

deren Atteft, daß das in Auschlag gebrachte Solz wurflich erforderlich und darunter teine in dieser Berordnung zum Sau verbotene Stude begriffen senn, ertheilet werde, welcher Attest sodann von dem Umthause mit seinem Bericht an Unsere Rentecammet zur weitern Berfügung einzusenden ift. Nach geschehener Ausweisung des Bauholzes hat insbesond dere der Hausvogt dahin zu sehen, daß solches wirklich zu dem bestimmten Gebrauch ausgewandt, und davon nichts an andere verlanft, oder sonst veräusert werde.

#### 6. 26.

Die Ausweisungen aus ben Jeste Sollungen boren, wenn fie folde nicht mehr ertragen tonnen, auf, obne bag ber Feste Inhaber bieserwegen auf eine Bergutung aus Unsern übrigen Joljungen Anspruch machen kann.

#### S. 37.

Alle Vorschriften und Strafgesete, welche Wir wider die Beraubung und Be- schängung Unseren Bolgungen und zur Abstellung verschiedener ihnen nachthelligen Misse brauche ergeben lassen, finden auch ihre Anwendung auf die Feste Bolgungen.

# Vierte Abtheilung.

# Von dem Gebrauch der Hölzungen und den dadurch zu erwartenden Vortheilen.

# **5.** 38.

Unfere Solzungen muffen so forstmäßig behandelt werden, daß selbige wiederum die Vortheile verschaffen, welche Wir ben einer wohlgeordneten Forstwirtsichaft, und ohne daß die Waldungen dadurch in Ubuchme gerathen, erwarten durfen. Wie nun die Quellen, aus welchen die Holzungen nicht nur die ihrentwegen anzuwendenden Kosten, soudern auch Sinkunste für Unsere Casse aufbringen können, durch die darin vorzunehmenden Holzunsweisungen, durch Verkauf entbehrlicher oder abgangiger Baume und durch den Gebrauch der Mastung entstehen; so wollen Wir

#### \$. 39.

#### in Unsehung ber Musweisungen gur Regel machen:

daß in Unfern Holjungen kein anderes Holj ausgewiesen werden konne und dinge, als was nach stehenden, von Uns genehmigten Holjrolken und andern Berstägungen geliefert werden muß, oder worüber Wir in besondern einzelnen Fallen John Ausweisungsbefehle ergeben lassen.

#### §. 40.

Alle Ausweisungen geschehen durch den Berterfer und Hausvogt in Gegenwart des bentommenden Gegereiters und Solzvogts. Es merden dazu zweene Sammer, neme lich der Kronhammer, welcher mit Unserm Namenschiffre und Krone bezeichnet ist, und

der Amtshammer, der die Jahrzahl ausbruckt, gebraucht. Erstern fuhrt ben Ausweifingen der Oberforfter, und lettern der Sausvogt.

#### 6. 41.

Der Kronhammer muß ausser der Zeit, da er zu Ausweisingen gebraucht wirk, jederzeit mit des Oberforsters und Hausvogts Siegeln verschen, benm Authause ausbewahrt werden. Wenn er zu Ausweisungen gebraucht werden soll, muß die Entsiegelung besselben, nach Untersuchung der Siegel, an Ort und Stelle, wo die Ausweisung zu veranstalten ift, in Gegenwart der Holzbedienten geschehen. Eben so wird die Versieges gestung nach vollendeter Ausweisung wieder vorgenommen, und der Kronhammer solcher gestalt an das Amthaus geliefert. Den Jahrzahlhammer behalt der Oberförster.

#### §. 42.

Ben allen Ausweisungen, welche zu Deputaten, Muß pflug nut Radehalz, eder auch zu sonstigen Bedürsniffen, es sen für Geld ober umsonst geschehen, sind zuerst die kränklichsten und abgängigen, jedoch zu dem vorhabenden Endzweck, besonders wenn Bauholz geliesert werden soll, noch brauchbare Baume zu nehmen, und dagezen die gessunden, noch in völligem Wachsthum sich befindenden, besonders die Capitalbaume, welche zum Schifszimmerholz, Muhlenwellen oder anderm wichtigen Gebrauch tauglich Ind, möglichstermaassen zu verschonen.

#### **§ 43**•

Besonders wollen Wir, daß jur Beforderung der Feldcultur, die auf den jur Auftheilung gebrachten Reldern der Unterthanen streuweise stebende Baume vor allen Untrigen, so weit fie dazu tuchtig, ju den jahrlichen Poljausweisungen angewandt werden.

#### **§.** 44

Die gewöhnlichen Holzausweisungen geschehen nur einmal im Jahre, in ber genannten Wadelzeit, und nuß ohne besondere Nothwendigkeit keine Ausweisung vor bein zwolsten September und, wenn Mast vorhanden, vor dem 12ten Novembr. vorgenome men werden. Das Ausgewiesene, besonders das Banholz, das zu Unsern Diensten ges braucht wird, muß vor Ausgang des Februars gehanen werden; zu welchem Ende denn, und damit die Fallung des Holzes zu rechter Zeit, ehe die Baume wieder zu treiben aus sanzen, geschehen könne, die Baumeister und Hausvögte die Ueberschläge von denen, zu Unsern Gebauden nothigen und in Natura auszuweisenden Holzsorten, zeitig vorher an das Anuthaus zur weitern Sinsendung an Unsere Rentecammer, einzuliefern haben.

#### 5. 45.

Wenn der Fall sich eraugnet, daß unter dem, ju Unfern Gebauden und Werten ausgewiesenen Baubolz einiges ju dem vorhabenden Endzweck nicht brauchbar befunden wird; so ist solches an Unfere Rentecammer zu berichten, damit anderes tuchtiges Solz dafür ausgewiesen, und das Unbrauchbare anderweit angewandt oder verlauft werde.

6. 46.

Die ausgewiesene Baume werden, wenn sie zu Baubolt hestimmt sind, nach Justemaas, das zu Deputat und Brennholt hingegen nach Fabenzahl, und das Pflug Rasbes und Nugholt entweder nach Cubicsuß, oder nach dem Werth der Baume angeschlagen und solchergestalt das Ausgewiesene, soferne dasur Berahlung geseistet werden soll, zu Gelde gesehr, und zwar nach dem wahren und völligen Werth, wenn nicht in einzelnen besondern Fallen, in den Ausweisungsordres, ein anderes versügt wird. Die Tarastionsinstrumente werden in duplo unter der Unterschrift des Obersorsters sowoht, als des Hausvogts, ausgesertiget, und das eine Erempsgr dem Iagermeister, das andere aber dem Amthause zugestellt, welches dasselbe an Unsere Rentecammer zur Ertheilung der Einnahmes Ordres über die zu bezahlende Summe einzusenden hat.

§ 47.

Miemand muß, ben Strafe doppelter Zahlung, die ihm für Gelb ausgewiesene Baume eher wegführen, als bis er die Bezahlung an die bepkommende Umtscasse geleistet bat, und den Forstbedienten die Quittung vorzeigen kann. Ben Abstrung des Holzes haben die Forstbediente, und besonders die Holzvögte, mit darauf zu sehen; daß daben kein Unterschleif vorgehe, und unter dem Vorwande des ausgewiesenen oder gekausten Holzes anderes ungebührlich mitgenommen werde.

S. 48.

30 10

Es barf auch niemand bas nach Fabengahl nusgewiesene Beputate Brennholz im Stamm wegnehmen, sondern solches ift, nach geschesener Fallung, die aber vor Ausgang des Novembr. Monats nicht vorznuehmen, vorher unter der Aussch- der Holbedienten in den Holungen zu spalten und in Faden zu sesen, auch das Top und Abfallholz, so viel thunlich, mit darunter zu bringen. Ein Faden Deputatholz soll nach Unsern sur die Heriogthumer Schleswig und Holtein, unterm 25ten April und Uten Man 1-68 ausgelassenen Berordnungen; wegen Sinführung gleicher Macke, Gewiehts und Ellen, vach in denzeigen Distritten, wo solches nicht bereits bestichtet wird inden um all alland burger Ellen in der Hohe und Weite, nicht mehr noch minder halten, jedes Stuck anund vor sich aber durchgehends 1 & Ellen; und das Unsern Unterthänen auszuweisende Nuse Offluge und Radeholz überhaupt i 4 Bamburger Elle lang sehn.

Bu dem Ende find über diejenigen Beante, Pachter und Unterthanen, welche noch bifhero nach einer andern Maaße Deputat. Holz erhalten haben, besondere Listen zu verfertigen, und die ihnen bentommender jahrliche Ausweisungen, auf gedachtes Maaß zu reduciren, und solgengestaffe in die nunmehro zu verfertigende neue Holzrolle einzusuberen.

Mit der Ausweisung des Rus Pflug und Radeholzes soll es jedoch 'so genaur nicht genommen, sondern solches auf dem Stamm ungefehrlich tarirt , auch das baben vorhandene Topholz den Unterthanen gelassen werden.

·¹§. 49.

Dazu ausgewiesenen Baume und nach bollendeter Fallung und Gegung in Faben, von ben

Den etwa übrig gebliebenen Baumen jedesmal ein richtiges Berzeichniß, unter des Obers forfices, Hausvogts und der benkommenden Hegereiter und Holzodzte Unterschrift, beides an das Amthaus und deu Diftricts Idgermeister einenbringen, danit, wenn darüber an Unsere Nentecammer berichtet ist, entweder die Abhammerung der stehen gebliebenen, oder die anderweite Verwendung der bereits gesällten Baume, verfüger werden kann.

#### §. 50.

Sonft sollen alle Deputate, welche einigen Unserer Bedienten jahrlich jugeleget find, nach Abgang ber jehigen aufhören, und dieserhalb keine weitere Ausweisungen statt sinden, doch behalten die Idgermeister, Oberforker und andere Forstbediente dasjenige, was ihnen, nach Unserer specialen Resolution vom 12ten Octobr. 1780 bengelegt ist; auch follen Kirchen, und Schulbediente fernerhin, und so lange die Hölzungen es extragen können, dasjenige behalten, was mit ihren Bedienungen bishero verbunden gewesen ist.

#### § .. 51.

Alles Holy, welches in der S. 44. vorgeschriebenen Zeit ausgewiesen worden, muß vor Ablauf des Marz Monats, dasjenige aber, welches, auser der sonst gewöhne lichen Zeit ausgewiesen senn mochte, binnen zweenen Monaten nach geschehener Ausweissung, weggebracht senn. Wer diesem zuwider, ohne daß er mit besonderer Erlandnis aus Unserer Rentecammer versehen ist, sein Holz langer in den Waldungen läßt, ist des selben verlustig, und werden die noch nicht gesällete Adume wieder abgehammert, mit dem bereits Gefällten aber, nach eben vorhergehendem S. 49. versahren. Holzbediente, die hierunter ungebührlich nachsehen, werden für zeden ansgewiesenen Baum, oder salls das Holz in Faden gesetzt kopn sollte, für zeden Faden mit Einem Reichsthaler besteaft.

#### S. 52

Die Ausweisungen an Zaun Busch und Pfahlen mussen, sie mogen unentgelblich ober für Bezahlung geschehen, vor Ablauf des Jahres ben dem Annthause gesicht werden, damit selbige zu rechter Zeit veranstaltet werden, und die Hauung mit Ansgang des Febenuar ober Ansang des Marzwonars, unter der Aussücht der Forstbedienzen geschehen towne. Zu solchem Zaun-Busch und Pfahlen soll jedoch nur Weichholz genommen und jedes Fuber, wenn es nicht unentgeldlich verabsolgt wird, mit 24 Lubschill. bezahlet werden. Ueber die geschehene Ausweisung desselben ist eben ein solches Instrument zu errichten, als in Anschung der Baume §. 46. vorgeschrieben worden.

# §. ·53.

Mingeachtet nach dem, was Wir bereits &. 9. verfüget haben, alle Muswerfingte gebühren für die Forstbeamte funftig aufhoren, sollen sie doch von den Benkommenben bezahlt und foldergestalt berechnet werden, wie Unsere darüber zu ertheilende nabere Berefügungen vorschreiben werden.

#### \$ 54.

Um auch Unsere Holzungen durch den Werkauf abstämmigen und beilenreifen Holzes, forstmäßig zu nugen, sollen die Umthauser und Jägermeister jährlich durch die Hause

vogte mis Oberforster untersuchen lassen, und an Unsere Rentecammer melden, ob und an welchen Orten iu ihren Districten einiges Holz vorhanden, welches nicht zu Ausweissungen und Deputaten ersorderlich und brauchbar, sonst aber so abstämmig und beileureif fin, daß es sich ben langerem Verzug selbst zum Schaven steben, oder andern gesunden Baumen in ihrem Bachsthum sinderlich fallen könner. Ueber sothines abgangiges und nach einer guten Forstschume, wegzuschaftendes Holz ist von den Annhausern und Idsgermeistern, durch die benkommenden Forstbeamte, ein Verzeichniß und Tarationsinstite ment zu errichten, und mit ihrem gemeinschaftlichen Bericht und Bedenken an Unsere Rentecammer einzusenzen, damit der erfarderliche Beplauf sehauer Raume entweder auf einmal, oder nach und nach veranstaltet, ober sansigen Verlehrungen dessalls getrossen zu werden mögen.

Menn dergleichen und überhaupt einige Baume für Unsere Rechnung, burch Geschilchen Bertauf zu veräußern fünd; so foll selbiger von dem Umikause veranstaltet, die seinteinden selbst aber allemal ben den zu verfaufenden Stammen gehalten worden, und eine gleiches; muß auch geschehen, wenn Brrbindungen über die Juliung, Aptirung oder dem mister einiger zu Unsern Diensten ausgewiesenen Baume versallen.

Bon dem Windfallhol; muß sich tein Forstbedienter unter irgend einem Vorswande etwas anmassen oder zu sich nehmen, vielmehr wenn dergleichen vorhanden, es gehörigen Oris anntelbeh; dunit selbiges, fo weit es nicht zu Depummen angewandt were den kann, mehstbetend durch das Unthuns verlauft werde. Eben so ist es auch mit als kem Sops und Ubsallfolg, imgleichen nich dem Bort der Sichenbaume zu verhalten, wenn kooch erwählt das ben antsgewissenen Baumen nicht mitsolget, vorhanden ist.

Ben allen Licitationen ber in vorgedachten Artifeln beschriebenen Sticke muß fein Forstbedienter ben Berluft seiner Bedienung mit aufbieten, und niemand muß das erstandene holf ehrt angreifen, als die Berlauf von Unserer Rentecammer genehmige ift, und er die Bezahlung geleistet hat.

Alle, nach vorgangigen Answeistungen ober Licitationen zu fällende Baume sollem fandbe als möglich, und bochstener nicht ilvet einen halben Juß, über der Erde gefinnen werden, beschieder ist ben den Eichen dahil zu feben, daß sie, wo es ehnitief, abgeschge werden, damit nichts als die Wurzel davon übrig bleibe. Wenn die Unterthanen Desputat. Holz verarbeiten, sind sie anzuhalten, daß sie das gehauene Holz mir Sagen im Alden philippe, den Fallungedes Golzon feldt, aber in gebrauchen, dies vereichen Sahung des Golzon feldt, aber in bie nebenstehende Laume nicht beschädigt werden; geschährt place, aber worfeleich; so muß dersienze, den Schaden mannulaste, inden beschähren Reum und dem politen Werth bezahlen.

40 00

2007 1 21 3

Die Anbammerung ber Baume muß ben ben Ausweislungen fo nicorig an ber Erbe geschehen, daß benm Rallen jeden Baums die Sammerabbrucke fleben bleiben tonnen wie bann ieder Baum, beffen Stubben nicht mit benden Sammern bezeichnet ift. fur ace Roblen angesehn, von dem Dolivogt des Beritte angegeben und barüber nachgeforide merben foll. **5.** 60.

In Ansehung ber Daft, welche in Unfern unbefriedlagen und Sprang auch Reffee Boljungen fallen molite, ( benn in Anschung ber befriedigen Boljungen bezieben Dir Uns bieben auf basienige, fo baruber 6. 28. verordnet ift ) mollen Bir, baf fefbige von bem Dberforfter und Sausvogt ichrlich in Augenschein genommen, und wenn fie ergiebig genug befunden wird, um eine formliche Taration in belobnen, von unpartbenischen, burch bas Umthaus anguordnenden und ju beeibigenben Taratoven gefchaft werbe, wornach benn bie Babl ber Schweine, die von jedem Drt barin eingebrannt merden tonnen, ju boitimmen ift. Collte die Daft aber nicht fo ergiebig fenn, baf fie biefer fortulichen Schaftung beburfe : fo baben bie Rorftbediente folche nur, ihrem Gindungen nach, ime gefehr anguschlagen; in benben Kallen aber, auch alebenn, wenn aberall feine vorhanden ift, alles an bas Umthaus, jur weitern Melbung an Unfere Rentecammer, gelangen zu laffen.

Aller Orten., mo es bisher in Unfern Bertogthumern üblich und Bertommens ace morfen ift , foll den Unterthauen die Daft in den noch nicht eingefriedigten Solgungen gegen Berablung bes entweder von ieber festgesekten, oder allenfalls, burch ben Preif in ben benachbarten Gegenden, ober fonft burch unparthenische Schakung zu bestimmenden Mate geldes überlaffen, und fo viele Schweine eingebrannt werden, als die Daft ertragen fann.

6. 62.

Mu benen Orten aber, mo weber nach ausbrucklichen Berfügungen, noch aus tie nem rechtlichen Bertommen die Unterthanen die Rugung ber Daft Baben, tann ihnen zwar folde nach ber Taration, und gegen Begabling bes requlirten Dafigelbes, angeboten werden, fie muffen fich aber fobann die etwa von den Korftbedienten nothia befune bene, und in der erften Abtheilung f. 19. vortommende Ginfammlung einiger Eicheln und Bucheln gefallen laffen, widrigenfalls aber, ober baferne fie überhaupt die Daft nicht verlangen, ift selbige, nach Borfdrift bes ebenangeführten 6. 19. offentlich ju lichteen

§. 63.

In ben Gigenehums . Sohungen , die mit den Unfrigen vermengt liegen , mb nicht besonders abgezaunt find, foll die Dtaft unparthenisch tariret, barnach die Babl bet Schweine, wontit der Eigenthumet fie Betreiben Tann, festgesett , und diefe Amabl von den Foritbedienten eingebrannt werden.

#### **5.** 64.

Niemand muß der Mastung wegen seine Schweine in Unsern Holzungen langer als bis Wenhnachten, hochstens bis den zisten December des Jahrs, gehen lassen, wer dawider handelt, wird, nach Maaßgabe dessen, was dieserwegen im §. 101 verfügt ist, angeseben.

6. 65.

Ben Licitationen über die Mastungen mussen die Forstbediente sich eben so, als wie es ben Licitationen über Holz verboten ift, alles Mitbietens enthalten.

#### 6. 66.

Wo bisher in Unfern Herzogthumern von den Mastungs Geldern den Umts mannern und Amtsverwaltern einiges zugestossen, da mogen die gegenwartige Beamte; wahrend ihrer Dienstzeit, in sothanem Genuße bis zu Unserer anderweiten Verfügung bleiben. Nach eines jeden Abgang aber fällt dies Emolument von der Bedienung weg.

# Sunfte Abtheilung.

# Von Kirchen : Hospitals : und Pfarr : Holzungen.

#### §. 67.

iejenigen Holzungen, welche Kirchen, Hospitalern, Pastoraten oder andern pils Fundis eigenthumlich gehoren, und worin sie also den privativen Gebrauch des Holzes und der Mast haben, stehen, wie Unsere Waldungen, unter der Aussicht Unserer Forste bedienten solchergestalt, daß die Ausweisungen, welche darin zu den Bedursnissen des pil Corporis oder Pastorats erforderlich sind, von ihnen, jedoch ohne einige Bezahlung und mit Zuziehung der benkommenden Kirchen- Hospitals- und Stiftungs Bedienten, nach denen Regein und Vorschriften, welche ben Unsern Holzungen Statt finden, gescheben.

# **§**. 68.

Alle Fallung einiger Baume, oder Hanung bes Busches muß also zu keiner ans bern Zeit darin vorgenommen werden, als solches in Unsern Holzungen geschiehet, es ware dann, daß eine dringende Nothwendigkeit hierunter eine Ausnahme rechtsertigte. Auch durfen die Prediger nicht ohne Vorwissen der Beamten und Forstbedienten, in den Kirchen und Pfarr Holzungen einiges Holz hauen oder fallen lassen, ben Vermeidung willführlicher Brüche.

#### §. 69.

Alles Holz, welches in Pastorat: Kirchen: Hospitals . und andern Holzungen geistlicher Stiftungen, zu Gebäuden oder Deputaten ausgewiesen worden, muß zu dem vorgehabten Endzweck gebraucht und keinesweges verkauft werden, es ware deun, daß nach vollendetem Bau etwas erübrigt senn mochte, als welches, nach Gutbefinden der Kirchen-Bisktatoren, oder Stiftungs : Vorsteher, zum Besten des pii Corporis verkaust werden kanu.

#### §. 70.

Unfere Forstbediente sollen auch auf die Beraubungen gedachter Solzungen und auf die Abstellung aller ihnen jum Nachtheil gereichender Migbrauche und Unordnungen ein wachsames Auge haben, die Holzungen zu dem Ende, so viel thunlich, fleißig bestechen, und die von ihnen entdeckte Contraventiones der benkommenden Obrigkeit anmelden.

#### 6. 71.

Die Beraubungen der Kirchens Hospitalss Pastorats und anderer einer misden Stiftung zugehörigen Hölzungen, und alle sonstige dawider unternommene Forstfrevel werden eben so bestraft, als ob sie in oder an den Unfrigen verübt worden, sie werden zu dem Ende mit in das Umtes Holzs Bruch Drotocoll eingetragen, und ben den Holzs Bruch Sessionen, nach denen Regeln und Strafgesesen beurtheilet und abgethanzwelche in der Iten Abtheilung dieser Berordnung vorkommen, nur mit dem Unterschiedzug in Holzs Entwendungsfällen, dem beraubten pio Fundo oder Pastorat blos der Werth des gestohlnen Holzes oder Busches von dem Thater vergutet, die verwürkte Bruche aber Unsern Fisco erleget wird.

#### 6. 72.

Wir lassen es jedoch in Ansehung der Landschaft Suberdichmarschen ben der bischerigen Verfassung, nach welcher die Veraubungen der Kischen-Hölzungen ben der jahre lichen Civil- Vrüch- Dingung untersucht und bestraft werden, und kann eine gleiche Eine richtung in der Landschaft Norderdichmarschen Statt sinden. Mit der Bezahlung des entwandten Holzes und der Brüche aber wird es nach dem vorhergehenden §. 71. vers halten.

# Sechste Abtheilung.

Bon Forstfreveln, besonders von Beraubungen Unserer Hölzungen, Bestrafung derer, die sich an selbigen vergreifen, nicht wesniger von Abstellung verschiedener andern zum Nachtheil der Walsdungen gereichenden Unordnungen, auch Holz-Brüch-Gesrichten oder Dingungs-Sessionen.

# §- 73-

Diejenigen, welche sich an Unsern Hölungen ungebührlich vergreifen und aus felbigen: Baume oder Busch unerlaubter Weise hauen und entwenden, sollen das Entwands, te, so weit möglich, in natura zurückliesern, oder, wenn solches nicht geschehen könnte, ben Werth besselben, so wie solcher von Unsern Forstbedienen gewissenhaft wird geschetztwerden, bezahlen, über dieses aber noch diejenigen Brüchen erlegen, oder Strafen leiszben, die in den nachfolgenden § h. verordnet sind.

# für Schleswig und

#### \$ 74.

Damit die Taration des geranbten Solges nicht gar zu willfuhrlich fen; fo ift folde nach folgenden Regeln zu beschaffen,

eine Giche uber i Boll bis ju 3 Boll im Durchfchnitt wird nicht unter . 24 16

die so über 3 3oll bis 6 3ell nicht unter bie so über 6 3oll bis 12 3oll nicht unter

4 Rible.

I Dirbir.

die fo über 12 Boll bis 18 Boll nicht unter # 8 Mibfr. und bie über 18 Boll nicht unter # 10 Riblr.

geschäßt, und, wenn ber entwandte Baum einen befondern Werth gehabt batte, so bas er z. E. zu Schifsholz, Mublenwellen ic. tanglich gewesen ware, ift barauf ben Bestimmenung des Preises mit zu feben, und derselbe vollig in Infchlag zu bringen.

#### §. 75+

Nach eben dieser Maaße und Berhaltniß werden auch Buchen, Hegebuchen, imgleichen Uhorn, Ulms oder Jerenbaume und zwar wenigstens auf zwen Drinheile des für die Siche angesetzten Preises, andere Baume aber, als Sichen, Ellern, Birken, Tannen, Fichten, Quirschbeeren und bergleichen Arten, nach ihrem Werth, von den Forstbedienten redlich und gewiffenhaft tariret. Alle junge Baume, die nur einen Zoll und darunter im Diameter halten, wie auch gehauene Zweige, Zannpfahle und Buschwert werden von den Forstbedienten nach ihrem redlichen Ermessen geschähet.

#### **6.** 76.

Unser ber Ersetzung bes, nach biesen Grundsatzen, zu bestimmenden Werthe des gestohlnen Holzes, wird derjeuige, ber sich jum erstenmal an Unserer Holzung vergreifer, folgendergestalt bestrafet:

für eine Giche, welche ungefehr eine halbe Glle über ber Erbe, noch feine

3 Boll im Durchmesser halt, mit einer Geldbusse von 3 Athler, wenn der Durchmesser über 3 bis 6 Boll ift, mit einer Geldbusse von 6 Rehler, über 6 bis 10 Boll mit einer Geldbusse von 10 Nehler, über 10 bis 15 Boll mit einer Geldbusse von 15 Nehler, über 15 Boll mit einer Geldbusse von 20 Nehler, über 15 Boll mit einer Geldbusse von 20 Nehler, über 20 Nehler, begebüchen 1 Unien ober Ivern 21horn, Geschen bereihen

Für entwandte Buchen, Begebuchen, Ulinen ober Ipern, Aborn, Efchen, terchen, Tannen, Fichten ober Fohrenbaume, werden zwen Drittheile, von benen für Eichenbaume festgesetzten Geldbuffen, und für andere Arten von Bainnen, als Bogelbeeren, Parpeln ober Efchen, Birfen, Linden und Ellernbaume ein Drittheil gebruchet.

# S. 77+

Die vorher angeordnete Bruche ning bezahlet werden, es mag ber Bamm gang ober nur jum Theil, auch wenn es nur bloß deffen Gipfel ware, gefallet worden fenn. Es macht auch feinen Unterscheid in der Bestrafung, ob die Entwendung vollführet sem ober nicht, sondern ift dazu schon genug, wenn die That bloß angefangen ift.

#### §. 78.

Sollte der Augenschein ergeben oder sonft erweislich gemacht werden tounen, bas ber gehauene Baum entweder gang topsohr oder ulmigt gewesen ware; so wird nur die Salfte der Bruche erlegt, welche nach der Art des Baums und nach der Borschrift des §. 76. festgeseht ift, und darnach auch der zu bezahlende Werth des Baums bestimme.

#### 6. 79

Eben diese Ermäßigung, sowohl in hinficht des Werths, als der Bruche, findet auch ben entwandtem Windfallholz Statt.

#### §. 80.

Bur gehauene Zweige, Zaunpfable und Bufchwert wird doppelt fo viel an Bruche bezahlt, als das Entwandte, nach der Taration der Forstbedienten, werth fenn tonnen.

#### §. 81.

Derfenige, der fich ben Entwendung eines Baums der Sage bedienet, ober an einem Sonntage Holz stiehlet, muß die Bruche doppelt bezahlen.

#### 6. 82.

Eben so muß auch berjenige, der sich jum zwentenmale an Unsern Holzungen verserift, nachdem er bereits einmal dasur bestraft worden, die, für die erste Beraubung, angeordnete Brüche doppelt erlegen. Wer sich zum drittenmale eines Holzbiebstahlsschuldig macht, soll ausser der Erstattung des Werths des gestohlnen Hoszes, annoch; er mag vermögend senn oder nicht, wenn es eine Mannsperson ist, mit Zestungsardeit, und wenn es eine Frauensperson ist, mit Zuchthausstrase unabbittlich belegt werden, so das sur jeden Marklübsch, der, wenn es die erste Holzentwendung ware, an Gelde erlegt werden mußte, sechs Tage Festungs oder Zuchthausarbeit, angerechnet werden. Und tann der Thater den Werth des Baums nicht bezahlen: so sindet auch dessalls in gleicher Maasse diese Leibesstrase statt.

#### 6. 83.

Wurde wider alles Vermuthen diese ernstliche Bestrafung keinen Sindruck met chen, und jemand, wenn er schon vorher wegen des jum drittenmale wiederholten hoffe stehlens, mit der Karren oder Zuchthausstrafe belegt worden, sich offerer an Unfert Holzungen vergreifen; so soll jedesmal, ohne auf den Werth des gestohlenen Holzes pefehen, die Karren oder Zuchthausstrafe, nach darüber von Unserer Rentecammer zu entheilenden nahern Resolution, verlängert werden.

# §. 84-

Alle in vorhergehenden & vorkommende Geld und Leibesstrafen sollen, weum der Schuldige der That geständig oder selbiger rechtlich überführet ist, ohne alle Mitigae ion und Remission zur Bollstreckung gebracht werden , und soll auf den bisher pur Ale wendung der Karrenstrafe, so hausig gebrauchten Bewegungsgrund, daß der Thater das

burch in feiner Wirthichaft jurudigefest und feine Stelle verfaumet werde, ben Solzents wendungen eben so wenig als ben andern Delictis Rudficht genommen werben.

#### §. 85.

Der Schuldige, der die, für die erste und zwote Holiberaubung verwürkte Brüsche zu bezahlen nicht vermag, muß, nach Ermeffen der Sesion, dafür allerlen Arbeiten, entweder zu Verfertigung und Ausbesterung der Wege, da, wo sie auf Unsere Rechnung geschiehet, oder zu Unterhaltung und Verfertigung der Befriedigungen und Graben um Unsere geschlossene Holzungen, oder zur Einsammlung der Mast von Sichen und Büchen, oder zur Bearbeitung dersenigen Plate, worin Baume geschet werden sollen, oder sonstige Arbeiten, welche Und zu Rusen kommen konnen, verrichten. Die Sesion hat hierunter das erforderliche nach vorkommenden Umstanden und den Kraften des Schuldigen zu bestimmen, und auch dassenige, was von der Brüche oder der nicht geleisteten Erstattung des geraubten Holzes auf eine jede Art Arbeit täglich abgerechnet werden kann, anzusetzen.

#### §. 86.

Die Hausvogte haben, daß die angesetzte Arbeiten geschehen, ju vigiliren, und die Bescheinigung darüber der Amtstube zuzustellen, um solche den Rechnungen ben dem Brüchregister mit anzulegen.

#### \$. 87-

Wurde der Schuldige zu keiner der gedachten, oder andern Uns zum Augen kome menden Arbeiten Krafte genng haben, so wird er nach der Beurtheitung der Bruchsesion mit einer verhaltnismaßigen Gefanquisstrafe ben Wasser und Brod belegt.

#### \$ 88

Die auf die zum brittenmal vorgenommene Holzentwendung §. 82. angeordnete Karrenstrafe muß, ber Regel nach, in keine andere verwandelt, sondern unabweichlich vollstrecket werden. Nur alsdem, wenn der Schuldige nicht zur Festungsarbeit die erfore derlichen Krafte haben sollte, als welches aber allemet erst ausser Zweifel senn muß, kaumsstatt der Karrenstrafe die Zuchthausstrafe in eben der Dauer, wie jene, zur Hand genome men werden, auch mag in ganz besondern, jedoch anforderst an Unsere Rentecammer eine zuberichtenden Umständen, daserne etwa der Schuldige zu dieser letztern Strafe auch nicht fart genug senn sollte, die Strafe des Halseisens an einem oder zweenen Sonntagen, eine Stunde vor und eben so lange nach der Predigt, zur Anwendung kommen.

# **S-** 894

Die Burger in ben Stabten, die fich jum ersten und zwertenmal einiger Holzente wendungen schuldig machen, und den Werth des geraubten Holzes, nebst der Brüche zw bezahlen, nicht vermögen, sollen fat jeden Reichsthaler einen Tag im Gefängniß, und wenn mehrere Tage damit hingehen, einen Tag um den andern ben Wasser und Brodiften: ben der dritten oder mehr wiederholten Holzberaubung aber werden sie so, wie es dieserwegen im §. 82. imgleichen §. §. 83 und 88. angeordnet ist, bestrafet.

#### 6. 90.

Die Geworbene und Enrollirte ben Unsern Regimentern werden, wenn fie fich an Ansern Holzungen vergreifen, nach Beschaffenheit der Umstände, mit einer dem Verbreschen angemessenen Militairstrase belegt. Die Untersuchung der Bruchposse solcher Milis kairpersonen geschiehet ben der Brüchdingungssession, und wenn solchergestalt die That erwiesen, oder der Angegebene etwa zum purgatorio qualisiert ift, wird vom Amthause ben dem benkommenden Regiment unter Mittheilung eines Ertracts aus dem Brüchregisster und Abschriften der Zeugens oder Officialaussage, die Bestrasung, oder wenn die Aunstände darnach sind, die Anhaltung zum Reinigungseide requirirt.

#### §. 91.

Weil auch ofters unangesessen ledige Personen, Knechte und Magde, ihren Brodherrn und andern, ben Holberanbungen hulfreiche Hand leisten; so sollen zwar dies jenigen, die sie dazu vermogt, als die Thater angesehen und bestraft werden, sie, die ledis gen Personen und Diensthoten aber mussen, wegen Ausrichtung des unerlaubten Austrasges, zu Verrichtung allerlen Arbeiten, oder, besundenen Umstaden nach, zur Zuchthaussstrafe auf einen oder zwen Monate condemniret werden. Und wird eventualiter derjenige, dessen und Pserde ben einem Holzbiehstahl gebraucht worden, als der Thater aus gesehn und salvo regressu zur Brüche angeseht, er mag selbst ben dem Diebstahl zugegen sen oder nicht.

#### §. 92.

Alle und jede, die sonft mit Holzdichen gemeinschaftliche Sache machen und an dem Bestohlnen Untheil nehmen, werden auch als Hauptthater angesehen, und muffen mit jenen fur den Werth des Holzes und die Brude in solidum hasten.

# §. 93.

Sobald die Forstbediente einen Holzteichfahl bemerken, wovon der Thiter noch andekannt ist: so haben sie sofort desfalls Nachsuchungen anzustellen; und derjenige, bem welchem gestohlnes Holz gefunden wied, ist so lange für den Thater zu halten, die er sein nen Gewährsmann stellet. Ben solchen Nachsichungen, denen sich niemand ben nachs drücklicher Strafe widersehen muß, ist der Holzbediente besugt, das vorgesundene Holz mit Urrest zu belegen, und wer sich sochanen Urrest zu volliren, und das Holz vor unterssichter Sache an die Seite zu schaffen unterstehet, wird als des Holzdiebstahls überführt, angesehen und bestraft. Uebrigens haben auch die Unterbeamte auf dem Lande nicht nur ben diesen Nachsuchungen, sondern auch ben Nachsehung und Erzreisung der Holzbiebe, den Forstbedienten alle nothige Hulse zu leisten.

# §. 9**4**

Um aber auch den Holzbieben den Absat Bes entwandten Holzes zu erschweren, und dadurch den Untrieb zum Stehlen zu schwachen, wollen Wir, daß kein Jahrmann, Baummarter oder Passagegeldeinnehmer, ben 10 Athle. Strafe, irgend einiges Holz über die Jahre sehen und durchlassen soll, daferne ihm nicht darüber des bentommenden Hausvogts und Hegereiters, oder, daferne es von abelichen Gutern oder aus eigenthums

sichen Höhungen zu senn vorgegeben wird, des Eigners ausgestellter Papierschein vorgeszeiget wird. Kann solches nicht geschehen, oder ist ben den producirten Scheinen einz gegründeter Verdacht der Unrichtigkeit, so muß das Holz nehst Wagen und Pferden anges halten, und der Vorfall dem Umthause gemeldet werden, welches die Sache summariter untersucht. Wird nun, daß das Holz entwandt worden, befunden; so ist solches nehstenten und Wagen consiscable, und damit in alle Wege nach der §. 13. enthaltenen Vorschrift zu verhalten In den Städten haben Unsere Zollbediente und Vissteurs hiers über möglichft genaue Anssicht zu führen und alles ihnen vorkommende Holz, welches nicht mit den vorerwehnten Bescheinigungen versehen ist, anzuhalten.

#### S- 95

Wer durch Einschneiden, Rigen, Bohren, Borkklopfen ober Schellen, Baume beschädigt, brüchet dafür nach Beschaffenheit des Schadens und Ermäßigung der Sesion, Since Marklübsch bis 10 Athle. Würde aber der Baum davon ausgehen; so wird der Thater, als ob er ihn entwandt hatte, bestraft. Besonders muß niemand sich unterstes hen einigen Sichenbork in die Städte zu sühren, ohne daß er zugleich glaubhafte schristliche Beweisthümer vorzeige, wie er sothanen Bork zuläsiger und rechtmäßiger Weise erhalten habe; und zwar den Confiscation des Borks und anderer willtührlicher Strafe. Und gleichwie solche Beweisthümer resp. von den Besißern adelicher Guter oder ihren Verwalstern, wie auch von den Bonden oder Sigenthümern, dem ihnen abgehandelten Bork mitzugeben, über den Vork von ausgewiesenem Holze aber von dem Hausvogt und Hogereister allemal unentgeldlich zu ertheilen sind; so wollen Wir auch hiedurch Unsern Zollbediensten andesohlen haben, keinen Vork ohne Producirung eines solchen Scheins paßiren zu lassen, sondern denselben sosort anzuhalten und davon dem Anuthanse Bericht abzustaten.

#### §. 96.

Wer sich untersieht unter den Baumen Plaggen zu hauen, oder in den Juschlägen? Gras zu nichen, brüchet dafür 5 Riblr., und muß überdem für jeden weggehauenen? Sprößling 12 kg. bezahlen. Auch wird ben 5 Rible. Strase alles eigenmächtige, ohner Vorwissen des Jägermeisters unternommene Ausrotten des Unterbusches in den Dorfeschaftshölzungen und in Unsern Vorwerksseldern und Hölzungen, untersagt. So wie Wir jedoch den Bondenbesißern hiedurch die Vestugniß, auf ihren eigenthümlichen Grünse den den Busch auszuraden nicht benehmen; so mag auch den Festebesißern verstattet senn, auf denen, nach vollendeter Feldanstheilung ihnen zugefallenen Feldern, zur bessern Vorderung des Uckerbaues, den Kratt und Unterbusch auszuraden; jedoch mussen schlere sich vorhero dessalls beim Authause melden und nach angestellter Untersuchung dazu eines besondere Erlaubniß erhalten.

# §. 97

Es wird auch ernstlich verboten, junge Hesters ansytzießen, abzuhauen oder zur beschädigen. Für jeden solchen abgehauenen, ausgerissenn oder beschädigten Hester wird, nach Ermessen der Forstbediente und Beschaffenheit der Umstände, 12 is. die 2 Mark- Indich Brüche bezahle, und diesenigen, die eigenrathig Schächten und Weiden hauen und wegschneiden, mussen gleichfalls den Werth, nach der Forstbedienten Taration, und das Duplum au Brüche wiesen

# 2. Solde und Jagdverordnung

#### §. 98.

Wer Eichenbork, Top, und Abfallholz, oder auch folches Holz, bas bereits gefale let, ober gehauen und in Faden gesett ift, entwendet, muß gleichfalls den, von den Forfte bedienten anzugebenden Werth besselben erstatten, und an Bruche so viel erlegen, als der Werth doppelt austrägt; es muß auch niemand ben Strafe eines Athle. ohne Anweisung des Holzvogts, Stubben ausraden, und wird ben gleicher Poen hiedurch unterfagt, nies dergefallenes Laub zusammen zu scharren.

#### §. 99.

In Unsern so wenig, als in Kirchens hospitales und Pfarrholjungen werden Robstenbrennerenen geduldet, sondern mussen solche nach Unweisung und unter genauer Ansische der Forstbedienten an solchen Orten angelegt werden, wo sie der holjung keine Gesahr verursachen, ben einer Strafe von 10 Riblr. Wenn aber auf geschehenes Unsuchen, jemand zu Unlegung eines Kohlenmielers die Erlaubniß ertheilt und dazu ein unschädlicher Plass angewiesen worden: so muß der Kohlenbrenner für die aus Krattbusch und Farrens kraut ihm zuzustehende Ocche 8 lß. an die Umrstube des Orts entrichten, auch niemand ben Athlir. Strafe, einen Mieler zudecken und anzunden, bevor er solches dem benkommens den Forstbedienten angezeigt, und dieser ben einer Besichtigung desselben untersucht hat, ob anch anderes, als Wurzels und Stubbenholz dazu angewandt worden.

#### §. 100.

Alles Beidebrennen wird vom Anfang des Marymonats die zu Ende des Augusts ganzlich unterfagt. Ausser Beit wird solches zwar verstattet, jedoch nicht anders als wenn es zuvor den benkommenden Beanten und Forstbedienten angezeiget worden, damit einer von ihnen daben gegenwartig senn, und durch diensame Mittel verhütet werden könne, daß nicht das Feuer in die Holzungen und Möhre eindringe. Wer entweder in ebengedachter verbotenen Zeit, oder auch ausserhalb derselben, ohne Anmeldung ben dem Forstbeamten und deren Juziehung, einige Peide anzundet, muß, wenn auch gleich daraus den Holzungen oder Möhren kein Schade zugefüget worden, 4 Kthlr. Brüche erlegen. Entstehet aber Schaden darans, so muß der Thater selbigen ersehen, und wird überdem; nach Beschassenheit der Umstände, mit einer willtührlichen Gelde oder Leibesstrase belegt.

# §. 101.

Reine Schafe und Ziegen muffen auf irgend eine Art in den Holzungen gedustet werden, und teine Schweine auffer der Maftzeit. Wird dergleichen unbesugte Beweisdung in Unfern geschlossen Holzungen vorgenommen, so wird es damit nach Voefchrift? des zosten und zisten \text{\text{.}} verhalten; in Unsern noch nicht eingeseichigten Sprangholzungen aber wird für jedes darinn betroffene Stude dieser Art i Richt. Brüche bezahlt, und wenn der Signer, der schon einmal diese Brüche erlegen muffen, gedachtes Vieh nicht aus den Holzungen halt; so wird selbiges weggenemmen und entweder todtgeschoffen oder zum Besten der Kirchspielsarmen verkauft. Auf gleichem Juß wird es mit dem Hornvieh verhalten, wenn solches in Holzungen betroffen werden sellte, worinn der Signer keine Weides gerechtigkeit hat. Der Holzbediente, der den Unterthanen hierium nachsiehet, wird zum

erstenmal mit 2 Rthlr., jum andernmal mit 4 Rthlr., und jum driftenmal mit Verluft seines Dienstes bestraft.

§. 102.

Das ausgewiesene Rus- Pflug- oder Radeholz muß nicht verlauft werden; wer solches thut, ift, für jedes verlaufte Fuder 2 Athlr. Strafe zu erlegen, verbunden; es findet auch diese Bestrafung ben dem verlauften Deputatbrennholze statt, in so ferne nicht zu dessen Berdusserung die Sinwilligung Unserer Rentecammer ertheilet ist.

#### §. 103.

Von Festebauern darf überall tein Holz gekauft werden, wenn sie nicht daben gubtige Atteste vorzeigen konnen, daß sie zum Verkauf besugt sind. Wer ohne folchen mitfolgenden Beweiß von einem Festebauer Holz kauft, muß den Werth des gekausten Holzes
als eine Geldstrase doppelt bezahlen, und der Festebauer wird mit Strafarbeit oder Ges
fängniß belegt.

6. 104.

Vor 'allen Dingen mussen sich auch die Forstbediente alles Handels mit Holz, Brettern, Bork, Asche oder Kohlen ganzlich enthalten, ben 10 Athle Strafe für jedese mal, daß solches geschiebet. Wer von einem Holzbedienten etwas dergleichen kauft, muß, nach Ermessen der Sesion und Wichtigkeit des Gekausten, eine Geldbusse von 2 bis 10 Athle. bezahlen, und die Waare, worüber gehandelt ist, wird confiscirt. Sollten aber einige von ihnen angesessen son und eigemhümliche Holzungen besigen; so haben die sich darüber zu melden, und aus Unserer Rentecammer nabere Verfügung zu gewartisgen. Wirthschaft aber muß keiner von ihnen treiben, oder Vier und Vrandtwein schen, ben Verlust der Bevienung.

§. 105.

Wer zu ben innern Theilen eines Hauses, wider das in dieser Berordnung §. 23. enthaltene Verbot, einiges Sichenholz gebraucht, muß den halben Werth des verbrauche ten Holzes als eine Bruche bezahlen.

#### §. 106.

An denen Orten, wo bisher das lesholz zu sammlen den Unterthanen unter gemissen Bedingungen und Ginschränkungen verstattet senn mögte, sassen Wir es zwar ben der bisherigen Versassing bewenden; Es muß aber solches Holzlesen nicht anders als in Benseyn der Forstbedienten geschehen, und daben niemand Sagen, Aerte oder Beilen ben sichren, ben Consistation sothaner Instrumente und einer Geldbusse von zwen Reichsthasern.

§. 107.

Wer ben ben Holzungen unvorsichtig mit Jeuer umgehet, muß, ausser der Seftate tung des dadurch verursachten Schadens, einen Rthlr. Bruche berahlen. Sollte er fich aber einer groben Jahrläßigkeit daben schuldig machen, oder wohl gar vorsetslich Jeuer anlegen, um dadurch die Holzungen in Brand zu segen; so wird ein soscher im erstern Fall mit einer den Umständen gemäß besundenen Leibes, oder Karrenstrase, im lettern aber mit zehnschriger Festungsarbeit belegt.

 $\mathfrak{N}$ 

#### 6. 10X.

In allen Fallen, in welchen die Schuldige diejenigen Bruchen, deren in Sphis 95 bis 107 erwähnet worden, nicht bezahlen konnen, find fle nach den Umfidnden zu Arbeiten anzuhalten, oder mit Gefängnißstrase auf Wasser und Brod zu belegen. Für jeden Marklubsch wird ein Tag gearbeitet, und 24stundige Gefängnißstrase treten in die Stelle eines zu bezahlenden Reichsthaler.

#### §. 109.

Wir versehen Uns zwar von der Gewissenhaftigkeit und Diensttreue Unserer Forste bedienten, daß sie an redlicher Erfüllung ihrer Pflichten nichts versaumen werden, geben ihnen jedoch hieben zu erkennen, daß, in so serne sie es daran ungebührlich ermangeln lase sen, derjenige von ihnen, der mit den Holzentwendungen nachsiehet, sie verschweiget, wohl gar daran Theil nimmt, oder sich selbst einiger Holzberaubung schuldig macht, seiner Bedienung sofort entsetzt werden solle.

#### §. 110.

Zwar haben Unfere Forstbediente, da fie ausser dem ihnen bengelegten, oder noch ferner benjulegenden Gehalt, keine weitere Accidentien haben sollen, von den einkommens ben Holzbruche und Confiscationsgeldern nichts zu genießen. Ein Dritter aber, der nicht Forstbedienter, oder sonft in Unsern Diensten ist, bekommt, wenn er eine Holzber raubung oder andere Holzcontravention angeben und durch das Geständnis des Inculpati oder sonst erweislich machen kann, die Halfte von denen in Unsere Casse fließenden Comfiscations, und Strafgeldern.

#### §. 111.

Um die Forstfrevel und andere, jum Nachtheil Unserer Holzungen vorgefallene Unordnungen zu untersichen, und nach Borschrift dieser Unserer Berordnung zu bestrafen, mussen die Amtmanner, ein jeder in dem ihm anvertrauten Amtsbezirk alle halbe Jahre Holzbrüchdingung halten, und mussen zu dem Ende ihnen die Hausvögte das Holzbrüchreister, welches sie theils aus selbst eingezogenen Nachrichten, theils aus den Ansmeldungen der Forstbedienten sormiren, zur Entscheidung eines jeden darinn vorkommens den Postens, zeitig und zwar in duplo einliefern.

#### §. 112.

Wenn der Districtsjägermeister nothig findet, der Bruchdingungesesion mit bem zuwohnen, stehet ihm solches fren, und wird ihm in dieser Hinsicht von dem Amthause der angeseste Terminus zeitig vorher bekannt gemacht; die Decisiones aber liegen dem Amtomann allein ob. Bon den Forstbedienten mussen der Hausvogt, die Hegereiter und Holzs vogte gegenwartig senn, auch ist die Gegenwart des Amtsverwalters, oder kande und Amtsschreibers wegen der ihm nachher obliegenden Hebung, besonders darum mit nothig, weil er die Umstände der Bruchsälligen, ob sie an Gelde bestraft werden konnen, oder an Leibe buffen mussen, beurtheilen kann.

1

#### S. 112. ...

Ren fothaner vom Amtmann zu haltenben Bruchdmanngefefion muffen alle in Unfern, auch in den Rirchens Bofbitales und Pfarrholzungen des Amtebetirte: feit ber leften Bruchdingung vorgefallene, ober fonft noch nicht abgethane Solientwendungen. und andere mider biese Berordnung anlaufende Contraventiones beurtheilet und entschies den merben. Es mirb baben auf bas sonftige forum domicilii eines Straffdligen nicht Gefeben, fondern ein jeder wird ohne Unterscheid feines Berichtsftandes von ber Gefion besienigen Ames, in beffen Begirt er gefrevelt bat, ale in forg delicti beurtheilet, er muß auch daselbit feine Strafe bulben und die Bruchen in Unfere dortide Amitscaffe berahlen. Much barf feine Obrigteit fich wegern, auf Requisition des Umthauses, in deffen Umtse begirf die Holibergubung oder andere Contravention wider Unfere Holiverordnung voraes fallen ift, ben Thater babin zu fiftiren.

#### **6.** 114.

Alle und jebe, welche nach bem Solzbruchregifter wegen Bolgfrevels befrach werben follen, muffen por bie Bruchfefion, und zwar, wenn fie bet Anteiurisbiction une termorfen, ober in bem Britt beffelben Dinapflichtig find, auf die bafelbit bergebrachte formliche Art, fouft aber und wenn fie ein anderes forum personale baben, burch Requisitiones an ibre Berichte und Obrigfeiten gelaben, und bie rite geschebene Labung in termino ber Bruchdingung bescheinigt werden. Bleibt ber Cimtus fobann ohne Entschuldis aung und Anführung gultiger Berbinderungeursachen aus. und laft auch nichts. megen Des ibm angefchulbigten Rrevels ju erfennen geben; fo wird er pro Confesto gehalten, und bie Beftrafung nach Beschaffenbeit ber wider ibn angebrachten Ruge bestimmt, fobene aber ift er auch, wegen feines Auffenbleibens, mit keiner weitern Ungehorfanisbruche all belegen, als welche Wir, da felbige dem Bernehmen nach bie und da Dictire fein foll. ganglich abaeftbaft wiffen wollen.

#### 6. 115.

Erfdeint aber ber Gelabene entweder in Perfon ober burch einen Bevollmache tigten, und laugnet das Factum, fo ift ein Unterfcheid ju machen, ob ibn ein in Gide und Pflichtflebender Forfibedienter, oder berienige, der die Aufficht über Die Bolung führet. als welcher in Die Stelle des Rorftbedienten tritt, darauf betroffen babe, ober ob er nur auf Unjeige eines Dritten benuncuret worden. Im erftern Salle ift Inculpatus, wenn er nicht etwa von bem Denuncianten bes Falti fofort überführet werden fann, ben Reinfaungseid abzulegen verbunden, und wird ben beffen Weigerung pro Confesso erflart, im lektern aber ift die Sache fur dasmal auszusegen, und hiernachft burch eine befondere Untersuchung und Abborung ber gum Beweise bienenden Zeugen ins licht zu ftellen; im nachften Bruche bingungsprotocoll aber wieder nachjuführen, und ben ber zuerft wieder ju baltenden Bruchdingungsfesion abzuthun. Jedoch geschiebet das ganze Berfahren blos summarifc, und ohne Zulaffung einiger mundlichen ober foriftlichen Antrage von Abvocaten und . 5. 116. Procuratoren. -

Ben Bestimmung ber Strafen und Bruchen muß, wenn ber gall flar ift, dasjes nige, wan Wir bestalls verordnet haben, friebe befolger, und davon nicht abgegangen merben.

werden. Mur in Fallen, die nicht gang beutlich in diefer Unserer Verordnung vortommen, fann eine willführliche Bestrafung dietirt, oder der Fall an Unsere Rentecammer berichtet werden.

#### §. 117.

Rach gehaltener Bruchdingung hat das Amthaus bem benfommenden Sebungse beamten das mit ben gehörigen Benschriften versehene Bruchregister juzustellen, um dare nach die Geloftrafen zu erheben. In denen Fallen aber, wo keibesstrafen erkaunt find, bat der Amtmann solche zur Bollftredung zu bringen.

#### §. 118.

Wir finden auch fur gut, denjenigen Antheil, welchen die Amtsbediente bisher an den Bruchgeldern gehabt, einzuziehen, und den jehigen Beamten dafür verhaltnise maßige Vergutung ad dies officii eines jeden zuzustehen; es find daher hinfuhro alle ders gleichen Bruchgelder Uns, mit Ausnahme des dem Angeber nach dem h. 110 etwa gebuhstenden Antheils, vollig zu berechnen.

### Siebende Abtheilung.

### Von Unsern Torf : Möhren.

#### 6. 119.

Tächst Unsern Holzungen ist Uns auch an der Aufnahme und Erhaltung der Torfmohere re besonders gelegen, und wie Wir sie daher der Aufsicht Unserer Forstbedienten mit übergeben haben; so wollen Wir, daß diese selbige fleißig besuchen, auf die Art und Weise, wie sie behandelt werden, Alcht haben, daß solches gebührend und wirthschafte lich geschehe, nach ihrem besten Wissen und Vermögen veranstalten, allen zu ihrer Kennteniß gesommenen Unordnungen zu begegnen suchen, und selbige, zur nothigen Abstellung und etwanigen Bestrafung, gehörigen Orts anmelden sollen.

#### §. 120.

Die Mohre muffen vernunftig und haushilterisch behandelt werden, zu bem Ende muß ben bem Torfgraben ober Stechen von ben niedrigsten Gegenden der Unfang ges macht, auch solchergestalt ohne Zurücklaffung einiger Stellen fortgefahren werden. Wenn in einem Jahre das Torfgraben vorben ift, welches vor dem 15ten Jul. geendiget senn muß; so werden die Abzugsrinnen erwas verstopft, bamit das Waffer vorerft einige Zolle über die ausgestochene Olake stehen konne.

#### §. 121.

Damit auch die Torfftellen allmablig wieder zuwachsen, sind die Stellen, woraus ber Torf gegraben worden, durch die ausgespittete und zum Torf untauglich befundene Erde moglichstermaassen wieder zuzuwerfen, es muß auch die Torferde nirgends die den Sen Sand weggenommen werden, vielmehr muß so viel, als die Tiefe zweener mittels makigen

mäßigen Soden sich betragen kann, davon steben bleiben. Auch sind die Gruben so eine zurichten, daß dadurch dem wilden und zahmen Wieh kein Schade zustoße.

#### §. 122.

In den groffen und flachen Torfmohren sollen, so wie sie allmablig ausgestochen werden, und der Grund dazu schiedlich senn mochte, Ellern, und am Rande Eschensoder anderes Wachsthum versprechendes Holz, durch Saen oder Pflanzen, gezogen werden.

#### §. 123.

Ueberhaupt ist jahrlich von jeden Orts respective Haus Hardes Rirchspiel Reits und Birke Bogten mit den Forstbedienten gemeinschaftlich eine Untersuchung anzustellen, wie mit den Mohren gewirthschaftet werde, und ob felbige auch jur Ungebühr behandelt und vergraben sind, damit nothigen Falles hierunter durch das Umthaus gebührend Wandel geschaft und die Schuldigen: zur Verantwortung und dem Besinden gemäßen Vesstrafung gezogen werden konnen.

#### , **§.** 124.

Da, wo bisher diese oder jene Dorsschaften Besugniß gehabt haben, aus Unsern Mohren Torf zu ihren Bedursnissen zu grabent, lassen Wir es ben der disherigen Einrich, tung dahin ferner bewenden, daß einem vollen oder & Husener oder Bohls. Mann 40 Fuder, einem halben, 30, einem & Husener, 20 Fuder, und so ferner das Juden zu 400 Soden gerechnet, ohne Entgeld und blos zu seiner Haushaltung angewiesen werden. Auch kann man sothanen Unterthanen noch ausser eben gedachten Quantis, wenn sie es verlangen und das Mohr es ertragen kann, ein mehreres zutheilen, jedoch mussen sie sobann den Ioten Theil des Werths, wozu der Torf angeschlagen wird, entrichten, und eben so wird es mit den Mohren, die zu einem Festehose gehören, verhalten. Auch den zu keiner Pflugzahl angesehten Kathenern und Insten solcher Dorsschaften kann zwar zu einigen Fudern Torsmohr angewiesen werden, jedoch mussen sie den zu tarirenden volsten Werth dasser bezahlen.

#### §. 125.

Wir verstatten auch, daß benen Dorsschaften, die mit keinem Mohr oder Feus rung versehen sind, aus Unsern ihnen bequem liegenden Mohren die im vorstehenden S. verhaltnismaßig festgesette Quantitat, so lange das Mohr es ertragen kann, und die Dorsseingesessenn nicht selbst Mangel an Feurung, Weide und Uebertrift leiden, jedoch gegen Bezahlung des Zehnten von der ganzen ihnen ausgewiesenen Fuderzahl, verabsols get werden konne.

#### §. 126.

Die Taration des ausgewiesenen Torfs geschiehet durch Unsere Amts, und Forsts bediente mit Zuziehung zweener unparthenischer Hauswirthe, und wird darüber, und über die darnach zu bezahlende Geldsummen ein formliches Register und zwar in duplo erzichtet, wovon das eine an Unsere Rentecammer eingesandt, das andere aber der Amts flube, um darnach die Sebung zu beschaffen, zugestellt wird.

#### §. 127.

Wo auch sonst ben Unfern Pachthifen, Wilbbahnen ze. einige Mohre senn folleten, die Uns privative gehören, da mögen den Unterthauen daraus gewisse Flagen oder Strecken, jum nöthigen Torfgraben, Behne ihrer Haushaltung, keinesweges aber jum Berkauf, für Bezahlung auf dem bisher hergebrachten Fuß ausgewiesen werden, nies mand aber, der nicht dazu berechtigt ift, muß ohne vorgängige Ausweisung in Unsern Möhren eigenrathig Torf graben oder stechen. Wer solches unternimmt, muß den Werth des gestohlnen Torfs erstatten, und nach Beschaffenheit der Sache und der Menge des gegrabenen Torfs, eine Geldbusse von 2 bis 10 Athle. erlegen.

#### §. 128.

Wer in Unsern Mohren unvorsichtig mit Feuer umgehet, ober durch grobe Jahrs läßigkeit oder gar mit Vorsat felbige in Brand sebet, wird eben so bestraft, als Wir es in Unsehung der Bolgungen in S. 107. verfüget haben.

### Uchte Abtheilung.

## Von privat Eigenthums , Holzungen-und Mohren.

#### §. 129.

Mile und jede, welche eigenthumliche Holzungen besißen, mogen darin sur sich selbst und ohne Zuziehung der Forstbedienten zu ihren Bedurfnissen, jedoch haushalterisch und wirthschaftlich, Holz fallen, auch die Mast darin nußen: sollten sie aber so ungebührlich hauen, daß der Untergang ihrer Holzungen zu besorgen stehet; so muß ihnen solches von ihrer Obrigkeit, auf Anmelden der Forstbedienten, untersagt werden. Es konnen auchletzere, besonders wenn benm Verzug Gesahr senn sollte, das erforderliche Verbot interimissice gultig ertheilen, und zur Rechtsertigung desselben, die Sache an des Holzvers wüsters Obrigkeit zur weitern Versügung gelangen lassen.

#### §. 130.

Ein jeder, der, unerachtet des ihm untersagten Holzsallens, es sen nun solches durch seine Obrigkeit oder interimistice durch die Holzbediente geschehen, sich ein serneres unregelmäßiges und ungebührliches Kol hauen zu Schulden kommen läßt, wird das erzistemel in eine Brüche, welche dem halben Werth des ungebührlich gehauenen Holzes, gleich kommt, genommen; geschiehet es aber zum andernmal, so ist er der Dispositionüber, seine Holzung gänzlich verlustig, und muß, wenn er aus selbiger zu seiner Nothdurft ets was gebraucht, sich selbiges auf vorgängige, vom Amthause dazu erhaltene Erlaubuiß, durch die Forstbedienten ausweisen lassen. Unternimmt er, nachdem ihm die Disposition über seine Holzungen genommen ift, für sich selbst und ohne Ausweisung der Forstbediensten einiges eigenrathiges Hauen; so wird er dasür, es sen viel oder wenig, so angeschen, als ob er solches aus Unsern Holzungen entwandt hätte.

#### §. 131.

In denen Districten, woselbst es bisher üblich gewesen, daß den Unterthanen in ihren Bondenhölzungen das nothige Holz, ohne Entgeld, Inhalts ihrer Privilegien ausgewiesen und ben den Ausweisungen in dergleichen eigenthumlichen Hölzungen, ein eigner Bondenhammer gebraucht und ben der Amtstube verwahrlich hingelegt worden, lassen Wir es ben der bisherigen Verfassung und besonders im Amte Neumunster ben demjenigen, was daselbst durch eine besondere Verordnung vom 26sten October 1770. festgesetzet ist, nur mit der Einschränkung, daß die darin vorkommende Stämmelgelder sür die Forstbediente kunftig aushören. Iedesmal, da ein Bondenhammer gebraucht wird, muß auch der Eronhammer mit ausgeschlagen werden und der Vondenholz. Sigenthumer muß sich alles eigenrätigen Hauens, ben Vermeidung der am Schluße des vorhergehens den 5. sestgesehten Strafe, enthalten.

#### 6. 132.

Auch da, wo bisher den Unterthanen nur das Eigenthum und der Gebrauch des Weichholzes zugestanden ist, behalten sie solches auf dem bisherigen Juß fernerhin, nur daß sie, ben dem wirthschaftlichen und haushalterischen Gebrauch desselben, sich den Jorks anordnungen und Verfügungen gemäß bezeigen. Vesonders mussen dienen welche von dem auf ihren Dorfsselbern stehenden und ihnen zum Gebrauch überlassenen Ellerns bolz Kohlen brennen wollen, sich das dazu benöthigte Holz von den Forstbedienten auss weisen lassen, welche sothane Ausweisung gratis verrichten.

#### §. 133.

Im Umte Rendsburg, in der herrschaft Dinneberg und der Grafichaft Ranzau wird den Unterthanen fernerhin der haushalterische Gebrauch des auf ihren hofftellen, Rohl Gras = nud holzbofen stehenden und in Zukunft zu ziehenden harten und weichen Holzes, doch nach forstmäßiger Ordnung frengegeben, sie sind aber schuldig, das zu Muhlen = und Schifdau taugliche Holz, gegen tarationsmäßige Vergutung entweder mit Gelbe oder anderm Holze, Uns notifigen falls zu überlassen.

#### 6. 134i

Es wird auch den Eingefessenen der kandschaft Stapelholm das Eigenthumsrecht an ihren Bonden, und Stavenholzungen benbebalten, doch mussen sie fich, in Ansehung des Holzstallens, den allgemeinen Anordnungen gemäß bezeigen, und von gedachten ihren Holzungen nichts, ohne Consens Unserer Rentecammer, von den Hofen oder Staven trennen und veräussern.

### 2. The \$. 135.

Ueberhaupt ift Unfer Wille, daß ein jeder das Eigenthum und ben Gebranch, wels chen er an diefen oder jenen Holzungen gehabt haben kann, fernerhin in der Maafe behalte, wie er dazu durch die ergangene Verfügungen berechtiget ift.

#### §. 136.

Die Beraubungen ber Privat Eigenehumshöhungen und andere darin vorsallende Unordnungen und Frevel gehoren nicht vor die Holzbruchdingung; und werden also daselbst auch nicht abgethan. Damit es indessen bem beraubten oder sonst beeintrachtigten Eigensthumer nicht schwer falle, zu seinem Recht verholfen zu werden; so sollen die Umthauser, wenn er sich mit seinen Beschwerden dabin wendet, die Sache summarisch untersuchen, und ben Schuldigbefundenen ohne Unterscheid seiner Berichtsbarkeit, als welcher sich das selbst in foro delieti, eventualiter nach vorgangiger Requisition au seine Obrigkeit, stellen muß, zur Ersehung des verursachten Schadens anhalten, und eine seinem Bergeben ges maße Belds oder keibesstrase verhängen.

#### §. 137.

Mer eigenthumliche Torfmohre besitt, kann auch selbige je inem Besten, jedoch wirthschaftlich gebrauchen, und in benselben sowohl zu seiner eigene i Nothdurst. als zum Absat, den notigigen Torf graben. Rur alsdann, wenn er die Möhre verwüsten oder so ungebührlich angreisen wurde, daß selbige in kurzem vergraben senn konnen, ist ihm hiere unter, so wie es in Anschung der Eigenthumsholzungen §. 129 und 130 vorzeschrieben worden, gebührend Einhalt zu thun, gleich denn überhaupt dassenige, was wegen dieser eben gedachten Holzungen, in Unsehung deren haushalterischen Gebrauchs und Bestrafung der in selbigen vorgetallenen Unordnungen und Frevel angeordnet ist, mit auf die Torse mohre seine Anwendung sindet.

# Zwentes Sauptstud.

# Von der Jagd.

### Erfte Abtheilung.

Von der Jagd überhaupt, von der Aufsicht über selbige und

#### §. 138.

Menthalben in Unfern Herzogthumern Schleswig und holftein, wo Uns der Wildbann und die Jagdgerechtigkeit in den Wildbahnen und sonstigen Jagddistricten zustebet, hat Unser Oberjagermeister die Oberaussicht über alles, was in die Ausübung Unfers Jagdregals einen Ginfluß haben kann, und zeiget darüber in vorkommenden Fallen des Nothige Unserer Rentecammer an.

#### §. 139.

Nachst bem Oberidgermeister liegt die Aussicht über die Jagd ben Idgermeistern, einem jeden in seinem Diftrict, und hiernachst den ihnen weiter untergeordneten Segereistern und andern Jagdbedienten, einem jeden, nach Maaßgabe ber ihm vorgeschriebenen Pflichten ob. Im Amte Tondern bleibt es jedoch bis weiter bey der bisherigen Berfassung.

nach welcher ber jehige Umtmann, mit Ausschließung bes Jagermeisters, bie Aufsicht über bie Jagd allein führt.

#### § 140.

Alle im vorigen &. benannte Bediente mussen, ein jeder nach dem Berhaltnis, worin er stehet, angewandt senn, daß Unsere Jagd in gutem Stande erhalten, regelmassig gehandhabet, von niemand, wer es auch sen, beeinträchtigt, und alles, was diesem zuwisder laufen mögte, abgestellet werde, woben Wir, in Unsehung der Subordination Unserer Jagdbedienten unter und gegen einander, dasjenige wiederholen, was Wir wegen der Forstbedienten im §. 7. festgesetzt haben.

#### S. 141.

Die Granzen Unferer Wildbahn und Jagdbistricte muffen besondere ba, wo fie mit andern Jagdbistricten oder sogenannten Manggutern zusammen ftogen durch Jagds pfable oder Scheibezeichen genau bemertet, die Pfable, wenn selbige abgangig find, durch andere ersetzt und zu dem Ende die dazu erforderliche Unweisung von den Bentommenden veranlasset werden.

#### §. 142.

Da auch bisher das Jagen in den sogenannten Manggütern vielfältig wider Unsere Absicht gemißbraucht worden: so wollen Wir allen, welche nicht durch wohlhergebrachte Privilegien dazu berechtiget find, solches hiedurch ernstlich untersaget haben, und mussen sie sich dessen kunftig enthalten, so lieb es ihnen ist, nicht als Wilddiebe und Krupschüßen angesehen und nach denen Gesehen bestraft zu werden, die in dem solgenden Abschnitt dies ser Verordnung vortommen.

#### §. 143.

So oft es die Mothwendigkeit erfordert, daß in einem oder anderm Diftrict, zue Austrottung der Wolfe, Jagden angestellet werden, hat Unser Oberjägermeister selbige durch den benkommenden Districtsjägermeister zu veranstalten, sie mussen aber nicht zu der Zeit geschehen, wenn der Landmann mit der Saat oder Erndte beschäftiget ist. Zu sosthanen Jagden werden von den Amtsunterthanen, die dazu schuldig, so viele ausgeboten, als nothig sind, und die erforderlichen Juhren augesagt. Reiner, der angesagt worden, muß ben zwen Reichsthaler Strafe wegbleiben. Ohne Noth aber muß auch niemand; der entbehrlich ist, dazu ausgeboten, weitweniger über die Gebühr und langer, als es zur Vortsehung der Jagd unumgänglich nothig ist, ausgehalten werden.

#### S. 144.

Wenn auch ben sothanen Jagden gewisse Versonen erforderlich senn konnen, die besonders mit dem Jagdzeuge umgehen, und vor dem kappen stehen mussen; so sind selbige von dem Districtsjägermeister aus unden und von den Jagdbedienten zu unterrichten. Sie genießen denn, wenn sie ben Wolfsjugden gebraucht werden, so tange solche dauren, täglich 12 kb., welche ihnen aus Unserer Casse zu reichen sind, gleichdenn auch daraus dassenige, was zur Anschaffung und Unterhatzung des nöthigen Jagdzeuges erforderlich ist, bezahlet wird.

Bedmanns Gefene II. Theil.

#### §. 145.

Für jeden alten Wolf, der ben einer Wolfsjagd erleget wird, hat der hegereiter 6 Rible, und für einen jungen 2 Rible. aus Unserer Casse zu genießen, und eben diese Ergoglichkeit wollen Wir den Forstbedienten, wenn sie ausser der Jagd einen alten oder jungen Wolf schießen oder fangen, und an das Amthaus liefern werden, zustehen.

#### §. 146.

Auch sollen, zur Ausrottung der Juchse jahrlich auf Beranstaltung des Diftrictsjagermeisters, Alopsiagden gehalten, und die dazu pflichtige Unterthanen in erforderlicher Anzahl aufgeboten werden; doch sind auch in einem Jahre mehrere Klopsiagden zu veransstalten, wann die Unterthanen sie verlangen. Ben solchen Klopsiagden muß dann auch ein jeder, der dazu angesagt ist, unausbleiblich erscheinen, ober einen andern tuchtigen Mann in seine Stelle seuden. In Ermangelung des einen oder des andern bezahlt er für seden Tag des Aussenbleibens 24 18.

#### **6.** 147.

Auch auffer ben ju haltenden Klopflugden nufffen die Jagdbediente darauf bedacht fenn, daß durch Schieften im kuber ober buich Eifenlegen, die Buchte gemindert werden, keiner aber, der nicht Sagdbedienter ift, nuß fich unternehmen, in Unferer Wildbahn oder andern Jauddistricten guchte ju ichiefen oder zu fangen ben 5 Rible. Strafe für jeden erlegten Juchs oder verhaltniftmäßige Festungsarbeit.

#### **§.** 148.

Es muffen Unfere Jagobediente ferner fich angelegen fenn laffen, daß die Stoße und Raubvogel möglichft vertilget werden. Um fie baju aufjumuntern, follen fie

| für jeden Abler und Go | bubu |   | • |   |   | • | 12 16. |
|------------------------|------|---|---|---|---|---|--------|
| für einen Falk         | · •  |   | • | • | • | • | 6 16   |
| für einen Weiher       | •    | • |   | • | • |   | 6 16.  |
| für jeden Stoshabicht  | •    |   | • | • |   | • | 6 16.  |
| für jede Gule          | •    |   | • | • |   | • | 3 18.  |
| für icden Klunkraben   | •    |   | , | • | • |   | 2 36   |

ans Unserer Case, und zwar aus ben Bolz und Jagbbruchgelbern bezahlt erhalten, zu welchem Ende sie denn die Fange der geschossenen Raubvogel ben den Jagdbruchsesionen an das Amthaus zu liefern haben, als woselbst die eingelieferte Fange, wenn fie ben der Sesion nachgezahlt worden, gleich nach geendigter Sesion verbrannt werden.

#### §. 149.

Wom isten Marz bis ben izten September jeden Jahrs ift alle, sowohl Obersals Unterjagd vollig geschlossen, und muß in dieser Zeit so wenig in Unsere Wildbahn, als einseitigen und gemeinschaftlichen Jagddistricten oder sogenannten Manggütern gehehet, gejaget, geschossen, oder gesangen werden; und obzwar auch solches in Ausehung des Bos gelwildes statt sindet, welches besonders in der Heckeit ungestört bleiben muß; so sind darunter doch nicht wilde Ganse, Entrichter, Nothbeinige, Holze und Manschnepsen zu werkes

verstehen, vielmehr tonnen diese, wie alle übrige Urten Jugvogel, auch in ber Bediete

§. 150.

Kein Wild, es sen groß oder klein, darf in die Stadte zum Verkauf gebracht werden, daferne nicht der Berkaufer durch einen unbezweiselt zuverläßigen und den Zolle bedienten oder Visteurs vorzuzeigenden Schein darthun kann, daß entweder er selbst, oder derzenige, in dessen Namen er das Wild verkauft, rechtmäßiger Eigenthumer davon sen. Alles Wild, was ohne dergleichen zureichende Utteste zur Stadt kommt, wird sofort consiscirt und zum Besten der Stadtarmen verkauft, derzenige aber, der damit betroffen ist, wird als der Wilddieb selber angesehen, so ferne er nicht den rechtmäßigen Eigenthumer des Wildes, binnen einer ihm zu bestimmenden kurzen Frist, darstellen kann. Ein seder, der einen solchen unbesugten Wildverkauser ausbringt, erhalt dafür eine Prämie von 5 Richt, aus Unserer Casse.

§. 151.

Eben wenig muffen auch einige Wildhaute ohne Attest, woher fie find, in die Stadte gelaffen werden, und ein Fellbereiter, der dergleichen ohne Atteste an fich kauft, wird mit 4 Athlr. Strafe belegt.

### 3wote Abtheilung.

# Von Benutzung der Jagd durch Lieferung und Verkauf des Wildes, und durch Verpachtungen.

#### §. 152.

Unserer Hofhaltung an Wild geliefert wird, soll auch denenjenigen, welchen Wir gewisse Deputate zugestauden haben, solches auf dem bisherigen Fuß, gegen Erlegung des im §. 158 festgesehren Schiefgeldes von den dazu berechtigten Jagdbedienten, geliefert werden.

#### §. 153.

Behuf der nothigen Wildlieferungen haben die Unterthanen die die biezu herges brachten Fuhren unweigerlich zu leiften, jedoch muß der Jagobediente fie ben dem Amtshause, zu weiterer Verfügung an den bentommenden Hausvogt, gebührend requiriren, daben deutlich und bestimmt ameigen, zu welcher Lieferung die requirirte Juhr nothig sen, auch, wenn solche geleistet worden, den Unterthanen darüber den erforderkichen Schein ausstellen.

Wenn es der Wildstand erlaubt und die Umstande es amathen, konnen, so wie bisher, auch fernerhin, die Jagden in einem oder dem andern District für eine gewisse jährliche Abgabe verpachtet werden, es haben aber die Jagdbediente ben solchen Verpachtungen darauf zu sehen, daß der Pachter die Vorschritten und Einschränkungen, unter welchen ihm die Ausübung der Jagdgerechtigkeit, nach dem darüber errichteten Contract

wiste, und insbesondere die verbotene Zeit in Acht nehme: und da es jum offenbaren Undergang der Jagden gereichet, wenn die Packter derselben sie an andere und oft an eine große Angahl andeter Personen wiederum in Afterpacht austhun oder sublociren, da statt eines Schugen, sich ot zwanzig und mehrere ausstellen, und alles Wild in kurzer Zeit vertilgen; so wellen Wir, daß ben kunftigen Verpachtungen niemalen mehr als zween, bochstens dren Pachtere für jeden zur Licitation gebrachten District angenommen werden sollen, und diese mussen, ben Verlust der Pacht, ihre Jagdbesugnis, ohne Vorbewuss und Einwilliaung Unierer Rentecammer, an niemand sublociren, auch, wenn sie die Jagd selber nicht ausüben und gebrauchen wollen, ben ebengedachtem Departement dasjenige Subjectum namentlich anzeigen, welches, statt ihrer, in dem gepachteten Jagddistrict jagen, schießen oder fangen soll.

§. 155.

Da indessen diese Verbindlichkeit nicht füglich Anwendung finden kann, wenn ganze kandschaften und Communen die Jagd in ihrem Bezirk pachtweise erhalten; so wollen Wir in solchen Fallen es genug senn lassen, wenn die Jagd nur nach guter Idgermanier gebraucht, die verbotene Zeit in Acht genommen, und soust alles erfüllet wird, was der Contract oder die Concession im Munde führt, übrigens der kandschaft oder Commune die Sinrichtungen überlassen, welche sie, zum Gebrauch der erhaltenen Jagdausübung, ihren Umständen gemäß erachtet.

5. 156.

Sonft muffen auch allenthalben, wo die Jagben verpachtet find, die befdeten Bele ber ber Unterthanen, imgleichen die Walle und Zaune geschonet, auch überall auf den Fele bern keine Jagden angestellet werden, bevor die Fruchte geerndtet, wenigstens gemahet worden.

#### S. 157.

In benen nicht verpachteten Districten, wo so viel Wild vorhanden ist, daß zum Besten Unserer Casse davon etwas verlauft werden kann, haben die Districtsjägermeister nach vorgängig angestellter Untersuchung jöhrlich Unterer Rentecammer einzuberichten, ob überhaupt, und wie viel sie etwa glauben, daß in ihrem District an groffem und kleinem Wilde verkauft werden konne, als welcherhalben sodann Unsere Rentecammer jährlich den Umständen nach die dienlich erachtete Versügung abzugeben hat.

#### 6. 158.

Damit auch das Schiefigeld sowohl in diesen, als auch den Deputatlieferungen kunftig auf einem gleichen Buß bestimmet werde; so wollen Wir solches folgendergeftalt festelesen:

| für einen Birsch oder D | annwild  | •     |   | I | Rible. |   |        |
|-------------------------|----------|-------|---|---|--------|---|--------|
| für ein Reh oder wild   | Schwein  | •     | • |   | •      |   | 32 18. |
| für einen hasen         | 3        | •     | • |   | •      | • | 8 16.  |
| für eine Schnepse ober  | Rebbun à | Grúct |   | • | •      | • | 6 19.  |
| für eine wilde Ente     | •        | •     |   | • | •      | • | 4 1%   |

Dritte

### Dritte Ubtheilung.

Von Wilddieberenen, deren Bestrafung, auch Abstellung anderer jum Nachtheil Unserer Jagben gereichenden Unordnungen und Migbrauche.

#### 6. 159.

femand, ber nicht entweder durch Contracte, Concessiones, ober besondere Privilegieit bagu berechtigt ift, muß fich unterfteben, in Unferer Wildbabn ober Jagdbiftricten einiges Wild, es fen bobes ober fleines, ju begen, ju jagen, ju fangen ober ju fchiegen.

#### **6.** 160.

Wer bawider handelt, wird, er mag das Wild erhalten haben oder nicht, wenne es um erftenmal geschiebet, folgendergestalt bestraft:

für einen Birich mit für eine Bindin 40 Rtblrfür ein Dannwild 20 Rthlr. 3 für ein Reh ober wild Schwein mit 20 Rtblr. für einen Salen to Mille für einen Schwan, Bans, Ente, Repbun, Schnepfe, oder andern bergleis 5 Miblechen milden Bogel Bat ber Schuldige fein Bermigen, Die Bruche zu bezahlen ; fo muß er fur jeben Marte

lubich feche Tage in der Karre, oder, wenn feine Krafte es nicht erlauben, im Buchte bause arbeiten.

Wurde ein folder jum zwentenmale, nachdem er bereits einmal ber Wildbieberem wegen bestraft worden, in Unferer Wildbabn und sonftigen Raaddistrieten unerlaubterweife begen, jagen, fangen oder ichiefen; fo wird er nicht mehr an Belde, fondern am leibe mit der Karre oder dem Zuchthause und zwar auf fo lange Zeit bestraft, als die, nach Unterscheid des Wildes, im vorbergebenden &. angeordnete Bruchen doppelt austragen tonnen.

#### 6. 162.

Wenn Personen vom Militairetat fich vorgedachter Jagdfrevel schuldig machen, werden fie dafür nachfolgendermaffen angeseben : Gin Oberofficier verliert, wenn es jum erstenmale geschiebet, feine Bage fur zween Monate, jum andernmale aber wird er auffer bem Berluft gleichfalls von zweenen Monaten feiner Bage noch mit vierwochigen Arreft bestraft , und follte er wider Bermuthen fodann wieder imerlaubtes Naaen oder Schiegen in Unsern Jagdbiftricten vornehmen; fo wollen Wir feine Beftrafung, nach Beschaffenbelt ber baben vorgekommenen Umflande, burch Belegung mit Arreft, Degrabation ober wohl gar Caffation immediate Gelber bestimmen.

- Ein Unterofficier wird junt erstenmale degrabirt, und muß brev Monate als Ges meiner dienen; vergebt er fich jum zwentenmale ober ofterer. To wird er mit barterer Regimentsstrafe belegt) und mit biefer Strafe werden auch die Gemeinen belegt, jebese mal wenn fie fich mit Wildbieberen befassen.

#### §. 163.

Wurde jemand feinen Idger oder eine andere, seinen Befehlen unterworfene Person in Unsere Wildbahn schieken, und baselbst schießen lassen; so soll dieser, wenn er ergrife fen wird, ausser dem Berluft des ihm abzunehmenden Schießgewehrs, Jagdzeuges und der hunde, mit vierwöchiger Karrenstrafe belegt werden. Der Principal aber, der ihn dazu beordert und ausgesandt hat, soll von Unsern Obersachwalter in sicalische Unsprächt genommen, und als ein Berleger Unsers Jagdregals, willtührlich, jedoch nachdrucklich bestraft werden.

#### 6. 164.

Wer in Unserer Wildbahn und Jagddistricten sich mit einer Flinte ober Schiese gewehr betreten laßt, ohne daß er Amts halber sich baselbst finden zu laffen, berechtigt ift, muß eine Geldbuffe von 5 Riblr. erlegen, oder verhaltnismaßige andere Strafe ausstehen, wenn er auch einiger Contravention nicht überführt werden tann.

#### §. 165.

Unsere Jagbbediente haben einen jeden, der sich in der Wildbahn oder andern Jagdbistricten mit Jagen oder Schießen, oder auch nur mit einem Schießgewehr betreffen laßt, sofort anzugreisen, und wenn sie ihn nicht kennen, an die nachste Obrigkeit aur ges fänglichen haft (soferne er nicht sofort für seine Verson Sicherheit stellen kann) abzuliefern, auch alle ben sich habende Hunde, Gewehr und sonstiges Jagdbieng ihm abzunehmen. Würde ein solcher Wildbied und Schleichschüße sich zur Wehre segen und Schwierigkeit machen, seine Jagdsachen abzuliefern und sich in Arrest bringen zu lassen; so sollen alle und jede den Jagdbedienten hieben hülstliche Hand leisten, und ein solcher Frevler wird, da er durch seine Widersehlichkeit sein Verbrechen gehauft hat, ohne Rücksicht, ob es das erste oder zwentemal sen, daß er sich in Unserer Wildbahn betreten lassen, mit zwen oder drep monatlicher, auch dem Bestuden nach, länger dauernder Karrenstrafe belegt.

#### §. 166.

Eben diese Strafe findet auch statt, wenn sich mehrere zusammen thun, und in Unsern Jagddistricten durch Jagen und Schießen freveln sollten.

#### §. 167.

Bur Ertappung der Wilddiebe muffen alle und jede, besonders die Bauervogte, ben Jagdbedienten mit nothiger Mannschaft zu Gulfe tommen, auch, wann fie von einem Wilddiebe Wiffenschaft erhalten, sich deffen zu bemachtigen suchen, da fie denn die im nache stehendem g. enthaltene Belohnungen zu gewärtigen haben.

#### §. 168.

Wenn jemand, der nicht Amts halber dazu verbunden ift, einen Wildbieb ertape pen und auf bringen kann; so genießet er dafür aus Unserer Caffe eine Ergoblichkeit von 20 Rthle.

20 Rthle., und kann er fonft einen Schleichschutzen erweislich angeben, fo ift er bafür mit 10 Rthle. zu belohnen.

#### §. 169.

Sollten, wider alles Bermuthen, Unfere Jagdbediente fich felbst einer Wildents wendung schuldig machen, einiges bavon zu ihrem Vortheil verkaufen, oder mit Wildbies ben burchschen und colludiren; so find sie ihrer Bedienungen verluftig.

#### §. 170.

In der verbotenen Zeit muß auch dersenige, welcher sonst zu jagen befügt ift, sich sowohl in Unsern einseitigen als gemeinschaftlichen Jagoen alles Degens, Jagens, Schiefens und Fangens enthalten, ben Berluft seiner Jagofrenheit.

#### 6. 17K

Much muß in Unfere Wildbahn und Jagbofffriete niemand, ber nicht bazu bereche tigt ist, Windhimde, Jagde oder Borsteherhunde kommen laffen, massen bann die Jagde bediente einen solchen hund sofort todt zu schießen, und die Sache zur naheren Untersiedung und Vestrasung des Eigenthumers, nach besundenen Umständen der Sache, gehös rigen Orts anzumelden haben. Es nuissen auch die Unterthanen, die nahe an der Wilds bahn wohnen, keine grosse hunde halten, die nicht gelahmt, oder mit einem an dem Halse hangenden tuchtigen Schleisenuttel versehen sind. Ein jeder ungelähmter oder mit einem Schleisenuttel nicht versehener Hund wird von den Jagdbedienten todt geschossen, und der Eigner nunß, auser einem Reichsthaler Brüche, noch das Schießgeld an den Jagdbed dienten mit 12 1g. bezahlen.

#### §. 172.

Unter eben dieser Strafe wird es auch untersagt groffe hunde, besonders in ber verbotenen Zeit, in die Felder mitzunehmen; naffen denn denen Biehhirten und Kornswartern nicht erlaubt ift, audere als kleine, der Jagd unschadliche hunde ben fich zu has ben; Schiefgewehr aber muffen sie ben 2 Reble. Strafe nicht mit sich führen.

#### §. 173.

Reiner nuß junges Wild, auch nicht die Jungen von Berge und Rephünerm und anderm Vogelwisse wegnehmen, oder die Nester stohren, ben 10 Riblr. Gelde oder verhaltnismäßiger Karrene und Zuchthansstrafe. In eben biese Strafe ift berjeuige betw fallen, der dergleichen wissentlich an sich kauft.

#### §. 174

Wenn jemand entweder in Unserer Wildbahn, over auf seinem Grunde, ober im seinem Garten und Kohlhose, Schlingen wider das Wild legen wird; so soll er sodann, je nachdem sie auf hobes Wild, Rebe, Hasen, oder Vogelwild gerichter sind, zwen Drietel der Brüche erlegen, welche in dem §. 160 für diejenige Wildare, welche damit gesams gen werden können, bestimmet ist, und in Ermangelung der Bezahlung wird er mit der Karren, oder Zuchthausstrafe, nach der, andern in dieser Berordnung vorkommenden Etrassällen zum Maakstad dienenden Regel bestraft. Sollte er aber erweislichermassen mit

mit der Schlinge bereits Wild gefangen haben; fo wird er ale ein Wildbieb nach Boch schrift des gedachten &. bestraft.

#### §. 175.

Wurde indessen ein solcher, auf dessen Grunden oder in dessen Girten oder Kobis bofen eine Schlinge gefunden wird, sich eidlich reinigen konnen und wollen, daß er fele bige weder selbst gelegt, noch, daß solche gelegt worden, durch andere veranstalten lassen, und überall daran keinen Untheil, noch, daß selbige sich daselbst befunden, einige Wissenschaft gehabt habe (indem ein jeder Hausvater, so bald er von einer auf seinem Grunde befindlichen Schlinge etwas erfährt, selbige wegzunehmen verbunden ist) so ist er von aller Strafe fren.

#### S. 176.

Bwar wollen Wir dem Landmann verstatten, daß er, um den Schaden abzumens den, ben zuweilen das Wild in feinen Fruchten oder Kohlhofen thun kounte, solches durch Ruffen, Klopfen, oder sonstige unschadliche Schreckzeichen verscheuchen mag, er muß sich aber daben keines Schießgewehrs bedienen.

#### §. 177.

Wie nun über alle und jede Jagdfrevel, Wilddieberenen und andere Unfere Jagden nachtheilige Unordnungen und Migbrauche Unfere Jagdbedieute, nach Maafgabe, ührer Beftallungen, und besonders die Hegereiter in ihren Beritten, genau zu machen haben; so mussen fie auch davon alle vierzehn Tage, oder auch, nach Wichtigkeit und Beschaffenheit der Sache, sofort das Vorgefallene an das Amthaus und den Jagermeisster melben.

#### §. 178.

Bur Bestrasing der Jagdfrevel und anderer Unsern Jagden nachtheiligen Berges hungen und Unordnungen wird von den Amtmannern, so wie es ihnen in Anschung der Hollfrevel vorgeschrieben ist, alle halbe Jahre ben der Hollbrüchdingung auch jugleich Jagdbruchdingung gehalten, und haben ben selbiger, sewohl in Unsehung des fori, als der Ladung des Schuldigen und des modi procedendi, alle diejenigen Borschriften statt, welche Wir in Hinsicht der Polybrüchdingungen gegeben haben.

#### §. 179.

Bon den eingekommenen Jagdbrüchen und Confiscationsgeldern erhalt der Anges der, wenn er kein Jagdbedienter ift, oder sonft in Unsern Diensten stehet, die Halfte, sonst aber werden sie völlig zu Unserer Casse gezogen, und soll davon, gleich wie es von Uns, in hinsicht des Forstwesens sestgesetz worden, denen Amts, und Jagdbedienten him führe nichts weiter zuslichen. Wir behalten Uns aber vor, denenjenigen Amts, und Jagdbedienten, welche daran bishero einigen Antheil gehabt haben, den Ab ang dieses ihres bisherigen Genusses, während ihrer noch übrigen Dienstzeit, nach Billigkeit zu ersehen.

Mach dieser Unster anderweiten Holse und Jagdverordnung soll hinführo in Unseren Berzogthümern Schleswig und Kolstein in allen vorkommenden Forste und Jagdsachen vom isten Jul. d. J. an, gehandelt, geurtheilet und versüget werden, und sind mit bin die vor dem gedachten Tage bereits begangene Forste und Jagdsrevel nicht darnach, sondern nach den vorhin ergangenen Verordnungen zu beurtheilen und zu bestrasen, auch sollen selbige, wenn sich hiernachst, und nachdem diese gegenwärtige Unordnung in gesestliche Krast getreten ist, jemand einer Holzberaubung oder Wilddieberen schuldig macht, und es ben Bestimmung der Strase darauf ankömmt, ob es zum ersten oder andernmale geschehen, nicht mit in Unschlag kommen, sondern eine jede, nach Einführung dieser Holze und Jagdverordnung etwa vorkommende Contravention soll, als die erste in ihrer Att, angesthen und bestraft werden.

Deinit auch niemand sich mit einiger Unwissenkeit entschuldigen konne, soll diese Berordnung allenthalben gehöriger Orten und gewöhnlichermassen publiciret, öffentlich angeschlagen und die Sinrichtung gemacht werden, daß davon in allen Amits und Gerichtse kuben, nicht weniger in denen Hausen, wo offentliche Zusammenkunfte sind, Eremplare vorhanden; es muß auch jeder Forst und Jagdbediente danieversehen senn. Alle Jahre aber sollen die Prediger zweimal, nemlich am dritten Sonntage nach dem Feste der Dreneinigkeit, aus dieser Verordnung dasjenige wieder ablesen, was wegen Bestrasung der Holes und Wildbiebe, respective in der sechsten Abstreilung des ersten Hauptstucks und dritten Absteilung des ersten Hauptstucks und dritten Absteilung des greichen Hauptstucks und dritten Absteilung des greichen Hauptstucks und bestieben wird, wenn Kirchen und Schullehrer in Predigten und Catechisationen, und ben sonstigem Unterricht ihren Juhorern und der Jugend von der Moralität dieser Arten von Verzehungen richtige Bestriffe benbringen, und dadurch die irrigen hie und da angenommenen Mennungen, met durch selbige verausaßt und vermehret werden, andern wollen.

Befehlen übrigens allen und jeden, Unfern Obern- und Untern Ames Jagdenind Forftbedienten, daß sie über diese Unsere Berordnung genau halten, und ihren Inhalt in workommenden Fallen beobachen. Ueberhand bar ein jeder sich barnach allerunterthanigst zu achten, und sich zugleich vor allen Vergehungen zu huten, welche die hierin folgeseichte Strafen nach sich ziehen.

Urkundlich unter Unserm Königl. Sandzeichen und vorgedruckem: Infiesel. Geges ben auf Unserer Königl. Residenz Christiansburg zu Copenhagen den 30sten April 17816:10

(L. S.)

. . .

Christian R. 3 10

Mufficht fil work

Moltke.

Barbenfleth.

Berner. Erichfen

M. v. Effen.

នេះបាននៃក្រុក បានស្រីប្រើស្រីប្រើប្រើ សេខា ស បានសុខាធារី

Beckmanns Gefege II, Cheil

Alpha

#### SI.

| <b>A.</b>                                                                                                | 4                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Abhammerung                                                                                              |                                        |
| der übrig gebliebenen oder nicht gebrauchten, ausgewiesenen Bau<br>bes nicht zeitig abgeführten Polzes   | me <b>§. 49</b><br>§. 51               |
| Accidenzien (siche Bebuhren)                                                                             |                                        |
| fallen ganglich weg §.                                                                                   | . 53. 110. 118. 179                    |
| Umtmann                                                                                                  |                                        |
| hat über bie Einfriedigung ber Soljungen gemeinschaftlich mit i<br>berichten                             |                                        |
| Die Abhelfung ber an ben Befriedigungemallen, Graben zc. entf<br>verzüglich ju veranstalten              | 9. 17<br>dehenden Mängel uus<br>19. 24 |
| ben jährlichen Bolzverkauf mit zu veranlassen                                                            | ŷ. 54                                  |
| deffen Verhalten ben der Brückbingung<br>nung die dictirte Leibesstrafe zur Vollstreckung bringen lassen | §. III feq.<br>§. 117                  |
| Amtsverwalter oder Amtsschreiber                                                                         | ,                                      |
| muß ben Bruchdingungen beymobnen                                                                         | 6. Iiz                                 |
| die Geldstrafen erheben                                                                                  | §. 177                                 |
| Amtshammer oder Jahrszahlhammer                                                                          |                                        |
| führet ben Holzausweisungen ber Hausvogt<br>nach ber Ausweisung behalt ihn der Oberforfter               | §. 40<br>§. 41                         |
| Angeber                                                                                                  |                                        |
| erhalt bie Salfte ber Bruche und Confiscationegelber                                                     | §. 110. 179                            |
| Unpflanzung (siehe Festebesitzer)                                                                        |                                        |
| Unschläge                                                                                                | _                                      |
| wegen auszuweisenden Bauholzes find in Zeiten einzusenden                                                | 9. 44                                  |
| Unwachs (siehe Unpflanzung) ift möglichst zu befördern                                                   | 4 .6                                   |
|                                                                                                          | §. 18.· 162                            |
| Arreft Strafe beffen, ber ihn verlegt                                                                    | <b>§:</b> 93                           |
| Ansraden bes Unterbufches ift verboten                                                                   |                                        |
| der Stubben gleichfalls                                                                                  | 9. 96<br>\$. 98                        |
| Aufficht über Die Solzungen                                                                              | F 70                                   |
| Abren die Forstbediente                                                                                  | §. I. 33                               |
| auch die dazu gesetzten Amtsbediente<br>die Eingesessen der Holzborfer                                   | 9. 1. 5                                |
| bie Bestebestiger                                                                                        | 9. 11. 19.<br>9. 34                    |
| Auffichtführende Unterthanen                                                                             | 3 04                                   |
| Strafe berfelben, wenn fie ben Entwenber nicht angeben tonnen                                            | g. II<br>genies                        |

| für Schleswig und Holstein.                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| genießen bie Salfte ber Bruchen, Die in ihren Solztheilen vorfal<br>Ehater angeben<br>muffen ben 10 Rthle. Strafe anzeigen, wenn die Grenzbaume verz                                                                                                       | . 6. 14                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 2. 1)                                             |
| Ausgewicsenes Holz<br>wann es zu fällen<br>wann es abzuführen<br>wie es zu verhalten, wenn es zum bestimmten Gebrauch nicht taugl                                                                                                                          | §. 44<br>§. 47. 51<br>lid §. 45                   |
| Ausweisung (siehe Bauholz)                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| mann fie in Resteboliungen auf bort                                                                                                                                                                                                                        | §. 40. 42. 59                                     |
| gewöhnliche Ausweisungszeit<br>zu Zaunbusch und Pfählen                                                                                                                                                                                                    | § 44<br>§ 52                                      |
| in Bondenhölzungen                                                                                                                                                                                                                                         | ··· §. 131                                        |
| <b>3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| Bauhold (siehe Festebesiker)                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |
| in wie weit Eichenholz batu zu nehmen verboten<br>wie ben Ausweisung bes Bauholzes aus Festehölzungen zu verfahre<br>bie Anschläge wegen erforberlichen Bauholzes find in Zeiten einzuse<br>wie es zu verhalten, wenn bas bazu Ausgewiesene nicht tauglich | n 0. 25                                           |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                          | ¥* 43                                             |
| Baumwärter<br>barf kein Holz ohne Paßierschein durchlassen                                                                                                                                                                                                 | \$. 94                                            |
| Befriedigungen find in gutem Stande zu erhalten Strafe deffen, der durch Unvorsichtigkeit sie beschädigt —— ber es vorseylich thut                                                                                                                         | §. 24<br>§. 26<br>ibid. 32                        |
| ber von den Decken etwas entwendet                                                                                                                                                                                                                         | §. 26                                             |
| Bezahlung<br>vor deren Leistung darf kein gekauftes Holz weggeführt werden                                                                                                                                                                                 | ,                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 3' 4/                                             |
| Community (Imp Community lang)                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| Bork wie es mit dem Verkanf zu verhalten                                                                                                                                                                                                                   | ğ. 56. 95                                         |
| Strafe der Entwendung deffelben                                                                                                                                                                                                                            | §. 98                                             |
| Brud) dingung                                                                                                                                                                                                                                              | • • •                                             |
| ist alle halbe Jahre zu halten                                                                                                                                                                                                                             | §. 111. 178                                       |
| Berfahren baben<br>erftreckt fich auch auf die Forfifrevel in Rirchen- Pofpitale und Pfarth                                                                                                                                                                | <b>112.</b> 116. 116. 116. 116. 116. 116. 116. 11 |
| Ditmarfchen ausgenommen aber nicht in Eigenthumshölzungen und Möhren                                                                                                                                                                                       | §. 73<br>§. 136, 137                              |
| Bruchgelder                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| der Aufficht führende Unterthan erhalt bavon einen Theil ber Amtsbedienten fällt weg                                                                                                                                                                       | Ş. 1.<br><b>Ş.</b> 118. 179                       |
| — — auch der Forsibedienten                                                                                                                                                                                                                                | <b>ğ.</b> 110                                     |
| Autheil eines Dritten, der Contraventiones anglebt                                                                                                                                                                                                         | ğ. 110                                            |
| Brücken und Sielen<br>find zu Ersparung bes Holzes von Steinen zu legen                                                                                                                                                                                    | _                                                 |
| MAR IN IVERANTAR SAN MAILAN BAN ESTAINAN AL TARAN                                                                                                                                                                                                          | 5. 2                                              |

E. Com

|                | für: Schleswig: und Holsteinc 217                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | muß für das entwandte holz einstehen wieder anpflanzen in , mirtig 6. 35 barf fein holz werfaufen 9. 35 barf fein holz werfaufen 9. 103                                                                                                                                                           |
| Rener          | Strafe, wenn die Sollzungen bamit beschädiget werden . 6. 167 wenn Corfmohre angezundet werden . 9. 128                                                                                                                                                                                           |
| Fiscus         | erhalt die Bruche aus Rirchen. hofpitales und Pfarrholfungen 5. 71                                                                                                                                                                                                                                |
| Corfihet       | niente (Untere)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | nothwendige Eigenschaften berselben 9. 6<br>die sich durch Fleiß auszeichnen, haben Belohnung zu erwarten 9. 8<br>Strafe berer, welche sten Unterthanen Kornfrachte, Brob und andre Gaben achen laffen 5. 9                                                                                       |
| •              | muffen für die Befriedigungsmälle, Graben, Reithecken it. vorzüglich forgen §. 24. Strafe, wenn sie nachsehen, daß andgewiesenes holz über die Zeit stehen bleibt §. 51 führen auch über Rirchen, hospitals: und Pfarrhölzungen Aufsicht §. 67 burfen nicht Sandel und Wirthschaft treiben §. 104 |
|                | Strafe berer, die ihre Pflichten verabfaumen 5. 109                                                                                                                                                                                                                                               |
| Juhren         | frene Fuhren behalten einige Forstbeamte auf dem bisherigen Fuß  §. 10 3. 153                                                                                                                                                                                                                     |
|                | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gebühr         | en (siche Accidentien)  der Forstbedienten hören ganzlich auf follen jedoch ben Holzausweisungen von den Benkommenden an die Königl. Casse bes zahlt werden                                                                                                                                       |
| <b>B</b> efång | nißstrafe genftatt ber Seldstrafen fatt findet §. 87                                                                                                                                                                                                                                              |
| - · · , · ·    | was the basis also Evlastaid Anhen läte 16 Graffilie                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | Setrafe bessen, der mit Wagen, Art ober Beil darin betreten wird §. 25 feine Kahrwege sind darin zu dulden §. 27 fein Gras darin zu mahen §. 29. 96 feine Viehweide darin zu dulden §. 30. 101                                                                                                    |
|                | feine Kahrwege sind darin zu dulden 5. 27                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | feine Viehweide darin zu dulden §. 30. 101                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Strafe dessen, der sein Wieh vorseglich hineingetrieben 9. 32                                                                                                                                                                                                                                     |
| Genera         | le Lande und Occonomies Berbesserungs: Directorium<br>hat die Operationes zu Abschaffung der Biehweide in den Hölzungen eifrig sortzusetzen                                                                                                                                                       |
| · ·            | <b>5.</b> 16                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>S</b> andel |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Д</b> ดแฮชเ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | berichtet quartaliter und auch öfterer an das Amthaus 5. 5. 6 führet Aufsicht über die ben Holzbrüchfälligen auferlegte Arbeiten 5. 86 Aufsicht besselben auf die Mohre                                                                                                                           |
| Pecten         | vor den Gebägen muffen fiets verschloffen fenn<br>Strafe beffen, der davon etwas entwendet \$ . 25<br>Degereis                                                                                                                                                                                    |

•

| Degereiter (fiehe Forftbediente) flattet alle 14 Eage einen fcheiftlichen Rapport am Dherforfter und Dausvogt ab 6. | 6  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| in Sinficht ber Jagbfrevel an bas Umthaus und ben Jagermeifter 5. 17                                                | 7  |
| Heidebrennen bas baben zu beobachtende Berhalten §. 20                                                              | 9  |
| Hefters                                                                                                             |    |
| abjuhonen oder austureinen bervoten 6. 9                                                                            | 7  |
| Holzbrüchdingung (siehe Brüchdingung)                                                                               |    |
| Holidieb                                                                                                            |    |
| Dafür wird ber Eigenthumer bes baju gebrauchten Bagens und Pferben angefeben 6. 9                                   |    |
| auch wer mit einem Polybiebe gemeinschaftliche Sache macht & & & & & & & & & & & & & & & & & & &                    |    |
| bey dem gestohlacs Polz gefunden wird                                                                               |    |
| Poliviebstahl                                                                                                       |    |
| Bestrafung bes ersten Diebstahls §. 76.8                                                                            | I  |
| Bestrafung bes grenten Diebstahls §. 8                                                                              | 2  |
| Bestrafung des wiederholten Diebstahls 5. 8 es findet feine Mitigation statt 5. 8                                   |    |
| es findet feine Mitigation statt §- 8<br>Unvermögende werden zu Arbeiten angehalten §- 8                            |    |
| wie die Kurger in den Städten zu bestrafen sind 9. 8                                                                | 9  |
| Bestrafung der Militairpersonen. 9. 9                                                                               |    |
| Bestrafung der ledigen Personen und Dienstboten 6. 9 an Eichenbork, Lopps und Absallholz 5. 9                       |    |
| in Eigenthumsholjungen §. 130                                                                                       |    |
| Holzvogt (fiche Forfibediente)                                                                                      |    |
| fattet alle acht Tage einen Rapport ab §.                                                                           |    |
| muß ben Abführung des ausgewiesenen Solzes barauf feben, bag nichts mehr mitge                                      |    |
| nommen werde §. 4:<br>Hospitals- und Pfarrhölzungen (siehe Kirchenhölzung)                                          | Z. |
| • •                                                                                                                 |    |
| Sunde unbefugter Personen mussen nicht in der Wildbahn gefunden werden                                              | _  |
| unbefugter Personen mullen nicht in der Wildbahn gefunden werden 5. 171. 17                                         | •  |
| 3.                                                                                                                  |    |
| gagb .                                                                                                              |    |
| fiebet unter der Oberaufsicht des Obersagermeisters 5. 12                                                           | 8  |
| und unter der nabern Aufficht des Diftrictsjägermeisters 6. 13                                                      | 9  |
| im Umte Condern 6. 139 in Manggütern 9. 149                                                                         |    |
| jur Ausrottung ber Bolfe f. 143. 144. 145                                                                           |    |
| jur Ausrottung der Füchfe §. 146. 14                                                                                | 7  |
| verbotene Jagdzeit §. 149. 156. 176. beren Rutjung und Berpachtung §. 154. 155                                      | 2  |
| deren Ruhung und Verpachtung 9. 154. 155<br>der Unterthanen Kelder, Wälle und Zäune find baben zu schonen 9. 156    |    |
| Jagdbediente                                                                                                        | _  |
| Strafe berer, die felbft Wild entwenden ober mit Rrupfcuben colludiren 4. 16                                        | •  |
| Jagdbruchgelder                                                                                                     | ~  |
| Davon erhalten die Amts, und Jagdbehiente nichts §. 17                                                              | 0  |
| Jage                                                                                                                |    |

| infire Shieswig hind: Holffein.s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Jagdbruchbingung (siehe Bruchdingung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| Jagddistricte find durch Zeichen zu bemerken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ģ. 141                       |
| Jagdfrenheit<br>mann fle verloren gehet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | §. 170                       |
| Jägermeistet muffen wenigstens alle Jahr generale Berichte an die Rentecammer abstatten grobe Bergehungen der Unterbeamten gleich anzeigen diejenigen, die sich im Fleiß hervorthun, in Erinnerung bringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | §- 2<br>§- 3<br>§- 8         |
| <b>R.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| Rarrenfirafe barf nicht ohne Erlaubniß ber Rentecammer in eine andere verwandelt weeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ş. 88                        |
| Rirchen- Hospitals- und Pfarrhölzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| ftehen unter ber Forstbedienten Aufsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | §. 67                        |
| werden gleich den Königlichen behandelt<br>Rugung derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | §, 68. 7E                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9, 69<br>1 <b>7, 70, 7</b> 1 |
| Rirchen, Sofpitaler und Pfarren erhalten nur aus ihren Solzungen ben Werth bes geftohlenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | §. 71                        |
| Rohlenbrennerenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3. /-                        |
| Borschrift wegen derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | §. 99                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. 77                        |
| Rronhammer<br>führet ben Hofzausweisungen der Oberförster<br>wie und wo er aufzubewahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | §. 40<br>§. <b>41</b> .      |
| wird auch in Bondenbolgungen gebraucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ğ. 131                       |
| E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| Laub von Bäumen<br>zusammen zu scharren ist untersagt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9.</b> 98                 |
| Leshols fammlen and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state o | . • 4                        |
| das deshalb angeordnete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>∮•</b> 106                |
| Licitation über Holz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| wird vom Amthause veranstaltes<br>ift ben ben Stammen ju halten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . §• 55                      |
| tein Forstbedienter darf mitbieten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9· 55<br>9· 57               |
| Licitation über Mast (fiehe Mastung) Es darf kein Forstbedienter mithieten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>§.</b> 65                 |
| Mattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| Mastung foll in ben noch nicht eingefriedigten Sollungen zur Saat gesammlet werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                            |
| wie es damit in eingefriedigten Poljungen ju verhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | §. 19<br>§. 28               |
| mte in uneingefriedigten &. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61. 62                       |
| in Eigenthumshöltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | §. 63                        |

# 120 2. Holze und Jagbrer erdnung

| Mastge         |                                                                                                                                                                           |                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                | Der Antheil der Amesbediente bort mit ihrem Abgang auf                                                                                                                    | 4. 66                                        |
| <b>M</b> dhre  | (siehe Torfmöhre)                                                                                                                                                         |                                              |
| Neumü          | inster s Amt                                                                                                                                                              | §. 131                                       |
| <b>N</b> ug, 3 | Pfluge und tha chols<br>wird den Selfebestigern gereicht<br>darf nicht verfaust werden                                                                                    | §. 35                                        |
|                | D.                                                                                                                                                                        | ý. 10 <b>3</b>                               |
| Dberfor        | rster                                                                                                                                                                     |                                              |
| ·              | berichten quartaliter und auch ofterer an bie Jagermeister                                                                                                                | §. 4                                         |
| Pfandi         | ina (ABagen und Pferde) fichet den aufsichtführenden Unterthanen zu Strafe bessen, der sich derfelben widerfest                                                           | §. 13<br>§. 14                               |
| Pflug:         | Nuke und Radcholz barf nicht verkauft werden                                                                                                                              | ý. : 10a                                     |
| Pinneb         | erd                                                                                                                                                                       | <b>§</b> . 133                               |
| Plagge         | n bay n                                                                                                                                                                   |                                              |
| -              | verboten 97.                                                                                                                                                              | ģ. <b>9</b> 6                                |
| Skaniai        | ı ((Braficaft)                                                                                                                                                            | •                                            |
|                | Borfdrift megen Gebrauchs bes auf ben Sofftellen fiehenben Solzes                                                                                                         | ģ. 133                                       |
| Raubs          | und Stofwägel<br>für die Rlauen erhalten die Jagdbediente Bezahlung                                                                                                       | §. 148                                       |
| Relnig         | leufet ber Unterthan, ber über ben Solgtheil bie Aufficht hat eine gange Dorffchaft jedoch nicht auch ber Festebenner in Bunficht bes in seiner Solgung entwandten Solges | \$. \$\frac{4}{5}. \$2<br>\$. 34<br>115. 175 |
| Rendel         | Borfcbrift wegen Gebrauchs des auf den hofftellen ftebenden holges                                                                                                        | §. 133                                       |
| Stapel         |                                                                                                                                                                           | •                                            |
| Gårge          | Eigenthumsrecht an Bondens und Stavenhölzungen                                                                                                                            | <b>9.</b> 134                                |
| _              | Berbot, baju Eichenhols ju nehmen                                                                                                                                         | <b>f.</b> 23                                 |
| - • •          | sten und Weiden hauen<br>ist unterfagt                                                                                                                                    | ý. <b>97</b>                                 |
| Solts<br>b     | wig - Hollteinische Landeommißion<br>at ihre Operationes ju Abschaffung der Bichweide in den Poljungen eifrig fortjus                                                     | chen <b>f.</b> 16                            |

mit der Schlinge bereits Wild gefangen haben; fo wird er als ein Wildbieb nach Bord schrift des gedachten &. bestraft.

#### §. 175.

Wurde indessen ein solcher, auf dessen Grunden oder in dessen Girten oder Roble bofen eine Schlinge gefunden wird, sich eidlich reinigen konnen und wollen, daß er fele bige weder selbst gelegt, noch, daß solche gelegt worden, durch andere veranstalten laffen, und überall daran keinen Antheil, noch, daß selbige sich daselbst befunden, einige Wissenschaft gehabt habe (indem ein jeder Hauvater, so bald er von einer auf seinem Grunde befindlichen Schlinge etwas erfahrt, selbige wegzunehmen verbunden ist) so ist er von aller Strafe fren.

#### §. 176.

Bwar wollen Wir dem Landmann verstatten, daß er, um den Schaden abzumens den, ben zuweilen das Wild in feinen Fruchten oder Kohlhofen thun kounte, solches durch Ruffen, Klopfen, oder sonstige unschadliche Schreckzeichen verscheuchen mag, er muß sich aber daben keines Schießgewehrs bedienen.

#### §. 177.

Wie nun über alle und jede Jagdfrevel, Wilddiebereben und andere Unfere Jagden nachtheilige Unordnungen und Migbrauche Unfere Jagdbediente, nach Maakgabe, ihrer Befallungen, und besonders die Hogereiter in ihren Beritten, genau zu wachen haben; so mussen fie auch davon alle vierzehn Tage, oder auch, nach Wichtigkeit und Beschaffenheit der Sache, sofort das Vorgefallene an das Anthaus und den Jagermeisster melben.

#### §. 178.

Bur Bestrasing der Jagdfrevel und anderer Unsern Jagden nachtheiligen Berges hungen und Unordnungen wird von den Antendunern, so wie es ihnen in Ausehung der Hollsfrevel vorgeschrieben ist, alle halbe Jahre ben der Hollsbrüchdingung auch jugleich Jagdbruchdingung gehalten, und haben ben selbiger, sowohl in Unsehung des fori, als der Ladung des Schuldigen und des modi procedendi, alle diejenigen Borschriften statt, welche Wir in hinsicht der Hollbrüchdingungen gegeben haben.

#### §. 179.

Bon ben eingekommenen Jagdbrüchen und Confiscationsgelbern erhalt ber Anges ber, wenn er kein Jagdbedienter ift, oder sonst in Unjern Diensten stebet, die Halfte, sonst aber werden sie vollig zu Unserer Casse gezogen, und soll davon, gleich wie es von Uns, in hinsicht des Forstwesens sestgesetzt worden, denen Amts, und Jagdbedienten him führe nichts weiter zustließen. Wir behalten Uns aber vor, denenjenigen Amts, und Jagdbedienten, welche daran bishero einigen Antheil gehabt haben, den Ab ang dieses ihres bisherigen Genusses, während ihrer noch übrigen Dienstzeit, nach Billigkeit zu erseben.

Nach dieser Unfrer anderweiten Holze und Jagdverordnung soll hinführo in Unseren Herzogthumern Schleswig und Holstein in allen vorkommenden Forste und Jagdsachen vom isten Jul. d. J. an, gehandelt, geurtheilet und versüget werden, und sind mit hin die vor dem gedachten Tage bereits begangene Forste und Jagdsrevel nicht darnach, sondern nach den vorhin ergangenen Verordnungen zu beurtheilen und zu bestrafen, auch sollen selbige, wenn sich hiernachst, und nachdem diese gegenwärtige Unordnung in geseschiche Kraft getreten ist, jemand einer Holzberaubung oder Wildbieberen schuldig macht, und es ben Bestimmung der Strafe darauf ankommt, ob es zum ersten oder andernmale geschehen, nicht mit in Unschlag kommen, sondern eine jede, nach Einführung dieser Holze und Jagdverordnung etwa vorkommende Contravention soll, als die erste in ihrer Att, angesten und bestraft werden.

Damit auch niemand sich mit einiger Unwissenbeit entschuloigen konne, soll diese Berordnung allenthalben gehöriger Orten und gewöhnlichermassen publiciret, offentlich angeschlagen und die Einrichtung gemacht werden, daß davon in allen Anites und Gerichtes stuben, nicht weniger in denen Hausern, wo desoutliche Zusammenkunfte sind, Exemplare vorhanden; es muß auch jeder Forst und Jagdbediente danit versehen senn. Alle Jahre aber sollen die Prediger zweinnal, nemtich am dritten Sonntage nach dem Feste der Dreneinigkeit, aus dieser Verordnung dasjenige wieder ablesen, was wegen Bestrasung der Hol. und Wilddiebe, respective in der sechsten Abeilung des ersten Hauptstucks verordnet ist; woben es Uns aunoch zu einem besondern Wohlgefallen gereichen wird, wenn Kirchesp und Schullehrer in Predigten und Catechisationen, und ben sonstigem Unterricht ihren Zuhörern und der Jugend von der Moralität dieser Arten von Vergehungen richtige Bes griffe benbringen, und dadurch die irrigen hie und da angenommenen Wennungen, med durch selbige veraulaßt und vermehret werden, andern wollen.

Befehlen übrigens allen und jeden, Unsern Obern- und Untern Ames, Jago, nich Forstbedienten, daß sie über diese Unsere Berordnung genau halten, und ihren Juhak in vorsommenden Fallen beobachen. Ueberhaupt hat ein jeder sich darnach allerunterthänigst zu achten, und sich zugleich vor allen Vergehungen zu huten, welche die hierin feitgesetzte Strafen nach sich ziehen.

Urkundlich unter Unserm Königl. Sandzeichen und vorgedrucktem: Infiegel. Beges bem auf Unserer Königl. Residenz Christiansburg zu Copenhagen den 30sten Upril 1781.

(L. S.)

Christian Ross no

Mafficht fil with

Moltke.

Barbenfleth.

Berner,

Erichfen.

M. v. Effen

शानिता हिंद है । अपने अपने अपने

Bedmanns Gefege U. Cheil.

Mphas.

# Alphabetisches Register.

| <b>A.</b>                                                                                               | •                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Abhammerung                                                                                             |                           |
| der übrig gebliebenen oder nicht gebrauchten, ausgewiesenen Bau<br>bes nicht zeitig abgeführten Polzes  | ime <b>§. 49</b><br>§. 51 |
| Accidenzien (siehe Gebühren)                                                                            |                           |
| fallen ganglich weg                                                                                     | 9. 53. 110. 118. 179      |
| Amtmann                                                                                                 | •                         |
| hat über bie Einfriedigung ber Soljungen gemeinschaftlich mit berichten                                 | bem Jägermeister 318      |
| bie Abhelfung ber an ben Befriedigungemallen, Graben zc. ent                                            | tebenben Mängel uns       |
| ben jahrlichen holzvertauf mit zu veranlaffen                                                           | ý. <b>54</b>              |
| bessen Verhalten ben der Brüchdingung<br>nuß die dictirte Leibesstrase zur Vollstreckung bringen lassen | §. III fcq.<br>§. 147     |
| Umtsverwalter oder Umtsschreiber                                                                        |                           |
| muß ben Bruchbingungen benwohnen                                                                        | 6. 1i2                    |
| die Geldstrafen erheben                                                                                 | ģ. 177                    |
| Amtshammer oder Jahrsjahlhammer                                                                         |                           |
| führet ben Holzausweifungen ber Hausvogt nach ber Ausweifung behalt ihn ber Oberforffer                 | §. 40<br>§. 41            |
| <b>Angeber</b>                                                                                          |                           |
| erhalt bie Salfte ber Bruche und Confiscationegelber                                                    | §. 110. 179               |
| Unpflanzung (siehe gestebesiger)                                                                        |                           |
| Unschläge                                                                                               |                           |
| megen auszuweisenden Bauholzes find in Zeiten einzusenden                                               | <b>9. 44</b>              |
| Unwachs (siehe Unpflanzung)                                                                             |                           |
| ift möglichst ju beförbern                                                                              | §. 18. 182                |
| Arreft Strafe deffen, der ibn verlege                                                                   | . <del>f</del> . 93       |
| Andraden                                                                                                |                           |
| bes Unterbusches ist verboten<br>ber Stubben gleichsalls                                                | 9. 96<br>9. 98            |
| Aufficht über die Solzungen                                                                             | r 70                      |
| Abren die Forstbediente                                                                                 | ∮. I. 33                  |
| auch die bagu gefetten Umtebediente                                                                     | 9. 1. 5                   |
| bie Eingeseffene ber holzborfer                                                                         | 9. 11. 18<br>9. 34        |
| Auffichtführende Unterthanen                                                                            | 3° 7 <b>7</b>             |
| Strafe berfelben, menn fie ben Entwender nicht angeben tonnen                                           | <b>6.</b> 11              |
|                                                                                                         | genieß                    |

| für Schleswig und Holftein.                                                                                                              | riż                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| genießen bie Salfte ber Bruchen, Die in ihren Solitheilen vorfallen, Ehater angeben                                                      | 6. I4                        |
| muffen ben 10 Rthle. Strafe anzeigen, wenn die Grenzbaume vermißt                                                                        | merben &. 15                 |
| Ausgewicsenes Holz                                                                                                                       |                              |
| mann es zu fällen                                                                                                                        | S. 44                        |
| wann es abzuführen<br>wie es zu verhalten, wenn es zum bestimmten Gebrauch nicht tauglich                                                | 9. 47. 51<br>9. 45           |
| Ausweisung (fiebe Bauholy)                                                                                                               | • 13                         |
| mann fie in Festeholzungen aufhört                                                                                                       | · · · §. 36                  |
| . wie daben gu verfahren                                                                                                                 | §. 40. 42. 59                |
| gewöhnliche Ausweisungszeit                                                                                                              | ·: § 44                      |
| ju Zaunbuich und Pfählen<br>in Bondenhölzungen                                                                                           | §. 52<br>§. 13 <b>I</b>      |
| <b>%</b> .                                                                                                                               | • - • - •                    |
| Bauholt (siehe Festebesiser)                                                                                                             |                              |
| in wie weit Eichenholt datu tu nehmen verboten                                                                                           | §. 22. 105                   |
| wie ben Ausweisung bes Bauholzes aus Festehölzungen zu verfahren bie Unschläge megen erforberlichen Bauholzes find in Zeiten einzufenden | 9. 35<br>9. 44               |
| wie es ju verhalten, wenn bas baju Ausgewiesene nicht tauglich                                                                           | \$ 45                        |
| Baumwärter                                                                                                                               |                              |
| darf fein Sols ohne Pagierschein durchlassen                                                                                             | <b>§.</b> 94                 |
| Befriedigungen                                                                                                                           |                              |
| find in gutem Stande ju erhalten                                                                                                         | 9. 24                        |
| Strafe beffen, der durch Unvorsichtigfeit sie beschädigt der es vorseplich thut                                                          | §. 26<br>ibid. 32            |
| ber von den Decken etwas entwendet                                                                                                       | §. 26                        |
| Bezahlung                                                                                                                                | <i>*</i>                     |
| vor beren Leiftung barf tein gefauftes Soly weggeführt merben                                                                            | §. 47                        |
| Bondenholzung (fiehe Eigenthumsholzung)                                                                                                  |                              |
| Bor!                                                                                                                                     |                              |
| wie es mit bem Berkanf zu verhalten                                                                                                      | §. 56. 95                    |
| Strafe der Entwendung deffelben                                                                                                          | §. 98                        |
| Bruchdingung ·                                                                                                                           |                              |
| ist alle halbe Jahre zu halten<br>Berfahren daben                                                                                        | §. 111. 178                  |
| erftreckt fich auch auf die Vorftfrevel in Rirchen- Pospitale und Pfartholzur                                                            | 6. 112. 116<br>19en 6.75.112 |
| Ditmarfchen ausgenommen                                                                                                                  | §. 72                        |
| aber nicht in Eigenthumshölzungen und Möhren                                                                                             | §. 136. 137                  |
| Bruchgelder                                                                                                                              |                              |
| der Aufficht führende Unterthan erhält davon einen Theil<br>der-Antheil der Amtsbedienten fällt weg                                      | §. 14                        |
| - auch der Forstbedienten                                                                                                                | §. 118. 179<br>§. 110        |
| Antheil eines Dritten, der Contraventiones angiebt                                                                                       | ğ. 110                       |
| Bruden und Sielen                                                                                                                        | •                            |
| find zu Ersparung bes Polzes von Steinen zu legen                                                                                        | <b>S.</b> 22                 |
|                                                                                                                                          | , <b>.</b>                   |
| <b>\$</b> 2                                                                                                                              | E. Com                       |

|                | muß fur bas entwandte holz einstehen muß fur bag ihm ausgewiesene Bauholz junges wieder anpflanzen, 31, 32, 33, 33, 33, 33, 33, 34, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | part term & all intraffic ::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Feuer          | Strafe, wenn bie Solzungen bamit beschädiget werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fiscus         | erhalt die Bruche aus Rirchen- hofpitales und Pfarrholjungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Porfibet       | Diente (Untere) (Handel Handel Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite Bereite |
|                | nothwendige Eigenschaften berfelben § 6<br>bie sich durch Fleiß auszeichnen, haben Belohnung zu erwarten § 8<br>Strafe berer, welche'fich von ben Unterthänen Kornfrüchte, Brob und andre Gaben<br>geben laffen § 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • .            | muffen für die Befriedigungswälle, Graben, Reitheden ze. vorzüglich forgen §. 24 Strafe, wenn sie nachsehen, daß andgewiesenes holz über die Zeit kehen bleibt §. 51 führen auch über Rirchen hospitals und Pfarrhölzungen Aussicht §: 67 durfen nicht Handel und Wirthschaft treiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • .            | Durfen nicht handel und Wirthschaft treiben 104 Strafe berer, die ihre Pflichten verabfaumen 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Buhren         | Strafe berer, die ihre Pflichten verabfaumen 5. 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | frene Fuhren behalten einige Forstbeamte auf bem bisherigen Fuß §. 10<br>zu Wildlieferungen, wie es damit zu verhalten §. 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Chakile.       | en (siehe Accidentien)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stouge         | der Forstbedienten horen ganglich auf §. 9. 53 follen jedoch ben Polzausweisungen von den Benfommenden an die Ronigl. Casse bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>B</b> efång | nisstrafe menn ste anstatt ber Selbstrafen katt findet  5. 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>B</b> ehåge | wer sich darin ohne Erlaubniß finden läßt, ift straffällig §. 25<br>Etrafe dessen, der mit Wagen, Art oder Beil darin betreten wird §. 25<br>teine Kahrwege sind darin zu dulden §. 27<br>tein Gras darin zu maben §. 20. 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | feine Viehweide darin ju dulben §. 30. 101 Strafe dessen, der sein Bieh vorsetlich hineingetrieben §. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Genera         | le Lande und Occonomies Verbesserungs: Directorium  bat die Operationes zu Abschaffung der Blehweide in den Höltungen eiseig fortzusenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • 🗸            | .S. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>S</b> andel |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Panso          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Decken         | Aufficht desselben auf die Mohre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | vor den Gehägen muffen stets verschloffen fenn<br>Strafe beffen, der davon etwas entwendet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

.

| Degereiter (fiehe Forftbediente) fattet alle 14 Zage einen icheiftlichen Rapport am Oberforfter und Sausvoge    | ab §. 6                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| in Dunficht ber Jagbfrevel an bas Umthaus und ben Jagermeifter                                                  | S. 177                 |
| Heidebrennen bas baben zu beobachtenbe Berhalten                                                                | §. 100                 |
| Hesters abzuhauen ober auszureißen verboten                                                                     | §- 97                  |
| Hallbrüchdingung (siehe Brüchdingung)                                                                           | ,                      |
| Dolzdieb                                                                                                        |                        |
| Dafür wird ber Eigenthamer bes baju gebrauchten Bagens und Pferden angefeb.                                     | en 6. 9I               |
| auch wer mit einem Polibiebe gemeinschaftliche Cache macht                                                      | §. 9 <b>3</b>          |
| ben dem gestohlnes Holz gefunden wird<br>als ein folcher wird bestraft, der einen gelegten Arrest verleget      | §. 93                  |
|                                                                                                                 | §• 9 <b>3</b>          |
| Solzdiebstahl Bestrafung des ersten Diebstahls                                                                  | . 76.8t                |
| Bestrafung des imenten Diebstahls                                                                               | §. 82                  |
| Bestrafung des miederholten Diebstable                                                                          | ý. 83                  |
| es findet feine Mitigation flatt                                                                                | § 84                   |
| Unvermögende werden zu Arbeiten angehalten<br>wie die Bürger in den Städten zu bestrafen sind                   | §. 85<br>§. 89         |
| Bestrafung der Militairpersonen,                                                                                | ş. 99                  |
| Bestrafung ber ledigen Personen und Dienstboten                                                                 | ş. 91                  |
| an Eichenbork, Topps und Abfallhols                                                                             | §. 98                  |
| in Eigenthumsholzungen                                                                                          | §. 136                 |
| Holzvogt (siche Forstbediente)                                                                                  |                        |
| ftattet alle acht Tage einen Rapport ab muß ben Abführung bes ausgewiesenen Solzes barauf feben, bag nichts meh | s. 6<br>r mitaes       |
| nommen werde                                                                                                    | §. 47                  |
| Hospitales und Pfarrhölzungen (siehe Kirchenhölzung)                                                            |                        |
| Sunde                                                                                                           |                        |
|                                                                                                                 | 71. 178                |
| 3.                                                                                                              |                        |
| Stagb .                                                                                                         |                        |
| flebet unter ber Oberaufficht bes Oberjägermeisters                                                             | 6. 13 <b>8</b>         |
| und unter ber nabern Aufficht bes Diftrictsjagermeifters                                                        | ý. 139                 |
| im Umte Condera                                                                                                 | §. 139                 |
| in Manggütern<br>zur Ausrottung ber Wölfe §. 143. 17                                                            | 9. 1 <b>42</b>         |
|                                                                                                                 | 46. 147                |
| verbotene Jagdzeit g. 149. 1                                                                                    | 56. 170                |
| deren Nutung und Verpachtung &. 1                                                                               | 54. 155                |
| ber Unterthauen Gelber, Walle und Zaune find baben ju fconen                                                    | §. 156                 |
| Jagdbediente                                                                                                    | 8 -0-                  |
| Strafe derer, die selbst Wild entwenden oder mit Rrupschuten collubiren                                         | <b>4.</b> 169          |
| Jagdbrüchgelder                                                                                                 | _                      |
| davon erhalten die Amtes und Jagdbehiente nichts                                                                | 9. 179<br>Ja <b>st</b> |
|                                                                                                                 | ~54                    |

| enfard Schieswig lund:                                                                                                    | Holstein.c 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jagbbruchbingung (fiehe Bruchbingung)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pagbbistricte                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| find burch Zeichen gu bemerken                                                                                            | <b>5. 141</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sagdfrenheit                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                           | §- 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mann fie verloren gehet<br>Jägermeister                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| muffen wenigstens alle Jahr generale Berichte an                                                                          | bie Mentecammer abstatten §- 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| grobe Bergehungen der Unterbeamten gleich ange                                                                            | igen §. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diejenigen, Die fich im Bleif hervorthun, in Erin                                                                         | anerung bringen 9. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>R.</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rarrenstrafe                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| barf nicht ohne Erlaubniß ber Rentecammer in ein                                                                          | ie andere verwandelt wetben 🧠 §. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kirchen, Hospitals, und Pfarrhölzungen                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rirchen- Hospitales und Pfarrholzungen feben unter ber Forstbedienten Aufsicht                                            | §. 6 <sub>7</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| werden gleich den Koniglichen behandelt<br>Rutzung derfelben                                                              | §. 68. 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rung berielben bie darin vorfallende Beraubungen und beren Be                                                             | §. 69<br>frafung <b>§.</b> 70, 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Minden ' Gashisalan und Mannen                                                                                            | ittaland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rirchen, Sospitaler und Pfarren<br>erhalten nur aus ihren Solzungen ben Werth be                                          | d aestablenem & ==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Roblenbrennerenen                                                                                                         | a dekodienen 6. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Roptenvrennerenen Borfdrift wegen berfelben                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                           | §. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rronhammer führet ben Hofzausweisungen der Oberförster wie und wo er aufzubewahren wird auch in Bondenhölzungen gehraucht |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mie und mo er aufruhemahren                                                                                               | §. 40<br>Ş. <b>♦1</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| wird auch in Bondenholzungen gebraucht                                                                                    | <b>6. 131</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                           | The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |
| Laub von Bäumen                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gufammen zu scharren ift unterfage                                                                                        | <b>∳.</b> 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Padhali fammlan : 1.                                                                                                      | ¥€ 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bak beshalh angenrhnese                                                                                                   | <b>6.</b> 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lesholz sammlen bas deshalb angeordnete Licitation über Holz                                                              | <b>₫• 100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| voird vom Amthause veranstaltes                                                                                           | and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s |
| ist ben den Stammen ju halten                                                                                             | §• 55<br>§• 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| fein Forftbedienter barf mitbieten                                                                                        | \$ 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Licitation über Mast (siehe Mastung)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Es barf fein Forstbedienter mitbieten                                                                                     | <b>§.</b> 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                           | Sant to Barre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mastung with                                                                                                              | The State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the S |
| foll in ben noch nicht eingefriedigten Solljungen g                                                                       | ur Gaat gelammlet merken & co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| wie es bamit in eingefriedigten Solgungen zu verl                                                                         | balten 6. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| wie in uneingefriedigten                                                                                                  | §. 60. 61. 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| in Eigenthumsholzungen                                                                                                    | §. <b>63</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| eigentliche Mastgeit fanger ihre Schweine in bei                                                                          | 0.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

•

# 2. Holze und Jagbvererbnung

| Mastge            | Der Antheil der Amtsbediente hört mit ihrem Abgang auf                                                      | 6. 66                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| താര്ക്കു          | (siehe Torfmohre)                                                                                           | J. 40                               |
| <b>-904</b> 01)11 | n.                                                                                                          |                                     |
| Neumi             | inster s Amt bie Berfassung wegen Ausweisung in Bonbenhölzungen wird bepbehalten                            | ģ. 13x                              |
| Nugs ?            | Pfluge und Rachols mirb ben Bellebefibern gereicht                                                          | §. 35                               |
|                   | barf nicht verfauft werden                                                                                  | ý. 10 <b>2</b>                      |
| Oberfo            | <del></del> _                                                                                               |                                     |
| Doctio            | berichten quartaliter und auch öfterer an bie Jagermeifter                                                  | Ģ. <b>4</b>                         |
| arinh.            | una (Waaen und Oferde)                                                                                      |                                     |
| Plane             | fichet den aufsichtführenden Unterthanen zu<br>Strafe dessen, der sich derfelben widerfest                  | §. 13<br>§. 14                      |
| Pflug:            | Nuke und Radiholg barf nicht vertauft werden                                                                | . §. : 10a                          |
| Pinneb            | vera Borfdrift megen Gebrauchs bes auf ben Sofftellen stehenben Solzes                                      | <b>§</b> - 133                      |
| Plagge            | n hawn                                                                                                      |                                     |
| •                 | verboten R.                                                                                                 | ģ. <b>9</b> 6                       |
| <b></b>           | 4 VV                                                                                                        | •                                   |
| •                 | g (Grafschaft) Borschrift wegen Gebrauchs bes auf ben Hofftellen stehenden Holzes                           | ģ. 13 <b>3</b>                      |
| Raubs             | und Stofwoael - für die Rlauen erhalten die Jagdbediente Bezahlung                                          | j. 148                              |
| Reinig            | ungaeld<br>leiftet der Unterthan, der über den Holztheil die Aufsicht hat                                   | 🐧 🗪                                 |
|                   | eine gange Dorfidaft jedoch nicht auch ber Teffebeniter in Dinficht bes in feiner Solzung entwandten Solzes | 9. 51<br>9. 18<br>5. 34<br>115. 175 |
| Stantal           | burg (Ant)                                                                                                  | 113. 173                            |
| <b>Melloo</b> l   | Borfdrift wegen Gebrauchs bes auf ben Sofftellen ftebenben Solzes                                           | <b>§</b> . 133                      |
| Stape             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                       | •                                   |
| Gårge             | Eigenthumsrecht an Bondens und Stavenhölzungen                                                              | <b>9.</b> 134                       |
|                   | Berbot, baju Eichenholf ju nehmen                                                                           | §. 23                               |
| <b>E</b> dydd     | sten und Weiden hauen ich untersagt                                                                         | <b>§.</b> 97                        |
| Schles            | wig : Holsteinische Landcommision                                                                           |                                     |
|                   | at ihre Operationes ju Abschaffung ber Bichweibe in ben Soljungen eifrig forting                            | chen 6. 16                          |

# 2. Holzs und Jagdver erdnung

| Masige               |                                                                                                                                                                           |                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| mit.                 | Der Antheil der Amesbediente hort mit ihrem Abgang auf                                                                                                                    | ş. 60                                   |
| MADDER               | (siehe Torfmöhre)                                                                                                                                                         |                                         |
| Neumů                | nster & Annt Die Berfassung megen Ausweisung in Bonbenbolzungen wird bepbehalten                                                                                          | ý. 131                                  |
| Nug: J               | Ifluge und Ra echols<br>wird den Seltebesitern gereicht<br>darf nicht verfauft werden                                                                                     | §. 39                                   |
|                      | D.                                                                                                                                                                        | §. 10 <b>2</b>                          |
| Dberfor              | fler                                                                                                                                                                      |                                         |
|                      | berichten quartaliter und auch ofterer an bie Jagermeister                                                                                                                | Ş. 4                                    |
| Pfåndu               | ina (Raaen und Aferde) fichet den aufsichtsührenden Unterthanen zu Strafe bessen, der sich derfelben widerfest                                                            | §. 13<br>§. 14                          |
| Pflug=               | Nuke und Radcholz barf nicht verkauft werden                                                                                                                              | <b>9.</b> 102                           |
| Pinneb               | era<br>Borschrift wegen Gebrauchs bes auf ben hofstellen stehenden holzes                                                                                                 | <b>5.</b> 133                           |
| Plagge               | n hayin                                                                                                                                                                   |                                         |
| _                    | verboten R.                                                                                                                                                               | §. 96                                   |
| Scanzar              | ı (Graficalt)                                                                                                                                                             | •                                       |
| -                    | Vorschrift wegen Gebrauchs des auf den Pofftellen ftebenden Polies                                                                                                        | ģ. 13 <u>3</u>                          |
| Raube                | und Stofwögel                                                                                                                                                             | ģ. 14                                   |
| Relnigi              | leiftet ber Unterthan, ber über ben Golgtheil bie Aufsicht hat eine gange Dorffchaft jedoch nicht auch ber Festebenber in Dinfict bes in seiner Solzung entwandten Solzes | i . 9. 13<br>9. 12<br>5. 34<br>115. 179 |
| Rendst               | ourg (Unit) - Borfdrift wegen Gebrauchs bes auf ben Sofftellen fiehenben Solzes                                                                                           | <b>§</b> . 133                          |
|                      | <b>S.</b> '                                                                                                                                                               |                                         |
| Stapel               | holm<br>Eigenthumsrecht an Bondens und Stavenhölzungen                                                                                                                    | <b>9.</b> 134                           |
| Särge                | Berbot, baju Eichenholt ju nehmen                                                                                                                                         | <b>§.</b> 23                            |
| <b>ூ</b> ருக்க       | ten und Weiden hauen                                                                                                                                                      | y. 42                                   |
|                      | ift unterfagt                                                                                                                                                             | <b>§.</b> 97                            |
| <b>ड</b> क्रीएड<br>१ | wig : Holfteinische Landcommißion<br>at ihre Operationes ju Mbschaffung der Biehweide in den Pollungen eifrig fortjusel<br>S                                              | yen Ş. 16<br>Güneca                     |

## 2. Holz = und Jagdverordnung

122

2Badelzeit ift bie eigentliche Zeit zu Bolgausmeisungen Magen und Alferde ber Solzbiebe, wie bamit in Pfanbungefallen zu verfahren 6. TA geigen ben einem Dolgbiebftabl ben Thater an 6. QE mit geftohlnen Soll werben confiscirt 6. 94 Bege zu beren Reparation ift fein Bufch zu nehmen €. 22 muffen burch geschloffene Bolgungen nicht gebulbet merben Š. 27 Weichholz ift forftmäßig einzutheilen und zu hauen ift zum Zaunbufch und Zaunpfablen zu gebrauchen 6. 2E §. 52 Borfdrift megen Benutung bes Eigenthumemeichholges 6. 132 Beiben hauen (f. Schächten) Wilb barf nicht ohne Schein in bie Ctabte gebracht werben é. 150 Deputat oder Lieferung Berfauf . 152 4. 157 Bestimmung bes Chiefgelbes in wie meit beffen Bericheuchung bon Rornfelbern erlaubt ift Wilbhahn Strafe fur einen barin betretenen fremben Jager und feinen herrn §. 163 mer barin mit einer Blinte ober Chiefgewehr betroffen morben 6. 164 Milbbieb mer gur Ergreifung bulfreiche Band leiften muß §. 167 Belohnung megen eines ertappten Bilbbiebes ś. 16**ż** Milbbiebsta1-1 Bestrafung bes erften Diebftable 6. 160 Beftrafung ber gwenten Wilbbieberen ģ. 16e Beitrafung ber Militairperfonen . 162 ber burch Echlingenlegen begangen mirb §. 174 Wilbhaute muffen nicht obne Atteft gefauft merben ģ. 15\$. Wildverkaufer wenn er fich nicht legitimiren fann, wirb ale ein Wilbbieb angefeben Belohnung beffen, ber einen unbefugten angiebt 6. 150 Winds und Worsteherhunde (siehe Sunde) Windfallholz. wie es bamit zu verhalten Wirthschaft barf tein Forftbebienter treisen

3.

| Zaunbufde und Zaunpfahle (fiche Ausweisung) baju ift nur Beichhols zu nehmen |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Preiß deffelben                                                              |

§. 52

### Bollbediente und Diffteurs

haben auf das in die Stadte fommende Sols zu vigiliren ebenfalls auf das jum Berfauf tommende Wild

§. 94 §. 150



3.

# Großfürstlich Schleswig Holsteinische Policeysordnung. Kiel den 29sten Januar 1768.

on Gottes Gnaden Wir Paul Petrowis, Kaiserlicher Kronprinz, Thronfolger und Größfürst aller Reußen, Erbe zu Morwegen, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stormarn und der Dithmarschen, Graf zu Oldens durg und Delmenhorst 2c. 2c. Da Wir Unsere fürnehmste Sorge jederzeit auf das wahre Wohlsen Unserer Unterthanen richten, und Uns daher insonderheit angelegen senn lassen, alle diejenigen Mittel, wodurch deren Nachtheil und Verderb vorgebeuget, und dagegen deren Wohlsahrt befördert werden könne, zur Hand zu nehmen; und zur Erlangung dieses heilsamen Endzwecks vorzüglich erforderlich senn will, daß in Unsern Herzogethumern und Landen durchgängig eine gute Ordnung mittelst einer wohleingerichteten Policen eingesühret, auf das genaueste gehandhabet und beständig benbehalten werde;

Als haben Wir zu Erreichung dieser Absicht nachstehende aussührliche Policenords . nung, welche durchgebends die Kraft eines Gruudgesesse haben soll, entwerfen, und bffentlich durch den Druck zu jedermanns Wissenschaft und gebührender Nachachtung bekannt machen zu lassen, Uns allerguadigst bewogen gesunden.

#### §. 1.

#### Bon: ber Fener ber Conn. und Befttage.

Es verstehet sich von selbst, daß ein jedweder den heiligen Sonntag, und nachst dem die sonft verordneten Fenertage dem Dienste Gottes und der Unborung des gottlichen Worts vorzuglich widme, solche mit aller Sprerbietung fepere und sich aller ihm sonst an denen Werkeltagen bensommenden Verufsärbeit, woserne nicht die bochste Noth solches erfordert; die doch aber auch von der Zeit, da der eigentliche Gentliche Gottesdienst annoch

;

währet, nicht zu verfteben ift, enthalte. Wie benn eines jeden Orts Obrigfeit barauf zu feben, und die muthwilligen Uebertreter nachdrudlich zu bestrafen bat.

#### §. 2.

An denen Sonne und Sestagen soll mabrend des Gottesdienstes sowohl auf denen Rirchhofen, als auf denen Gaffen und offentlichen Plagen alles rubig und ftille fenn; wer hiewider handelt, hat eine unausbleibliche nach Befinden der Umstande zu bestimmende Strafe zu gewartigen.

S. 2.

Alle solche Handlungen, woben Musten, Tanze und dergleichen sonst erlaubte weltliche kustbarkeiten gewöhnlich sind, nutsen niemals an einem Sonnabend oder Fest tagsabend nach neun Uhr gehalten werden, und an einem Sonn und Festage selbst nicht eher ihren Anfang nehmen, als bis der Gottesdienst völlig geendiget ist. Und damit hiere unter im ganzen kande eine Richtschnur sen; so sollen bergleichen kustbarkeiten an einem Sonn und Festrage niemals vor vier Uhr Machmittags angestellet werden; wie denz der, oder diejenigen, welche sich hierunter etwas zu Schulden kommen lassen, nach Des schassenbeit ihres Standes und Vermögens mit einer unabbittlichen Gelbstrase respective von sunsig bis einen Neichsthaler beleget werden sollen; welche Strafe sich nicht nur auf die Gaste, sondern auch auf deren Wirthe erstrecket.

#### . S. 4.

Wahrend des Gottesdienstes sowohl Wors als Nachmittags, sollen in den Stade ten, Flecken und Rirchdorfern alle Kramladen, Werkstatten, auch Biers und Brante weinsschenken geschlossen senn, und daraus nicht das geringste, unter welchem Vorwand es auch wolle, verlauft, oder über die Straffen getragen werden. Diejenigen, welche sich wider diese Ordnung vergeben, sollen jedesmal um dren Reichsthaler bestrafet werden.

Auf dem lande wird gleichfalls alle Feldarbeit, fie mag Namen haben wie fie wolle, auffer in dem Falle der dringenoften Nothwendigkeit, an denen Sonn und Festesgen ganglich untersaget.

#### §. 5.

#### Bon aberglaubifchen Sandlungen.

Alle mit einiger Art des Aberglaubens verknupfte handlungen, es mogen folde auf gewisse Jahreszeiten eingeschraftet, oder überhaupt vorgenommen werden, wofin besonders das Schaßgraben, imgleichen die hin und wieder an den heil. Ehriste und Dreptonigsabenden etwa noch im Schwange gehende Gewohnheit argerlicher Verkleidungen, um die Kinder zu erschrecken; serner alles Wahrsagen, Krystallsehen, Sternumtragen, Sieblaufen, Bohten, Augausschlagen, Nachweisen und dergleichen gehören, werden Umsern gesammten Unterthanen hiedurch auf das schärsste verboten. Und wie eines jeden Orts Obrigkeit in den Stadten und auf dem Lande zur Verhütung dessen beständig vin wachsames Auge zu haben, hiemittelst anbesohlen wird; so wird selbige zugleich ermächtiget, die Uebertreter ben entstehenden Fallen mit einer willkührlichen und denen Umstanden gemaßen Gelds oder Leibesstrase zu belegen.

#### Bon einem gefitteten Betragen im Meufferlichen.

Da Unfere buldreichfte Abnicht in allen Studen babin gebet, bag Unfere Unterthanen auch aufferlich burch einen ordentlichen lebenswandel ein thatiges Christenthum 118 Lage legen: als wollen Wir nicht nur, daß ein jeder fich des einem Chriften unanftandigen Rluchens und leichtfertigen Schworens, inigleichen bes ichandlichen Saufens und Schwele gens, enthalte; fondern es follen auch vornehmlich alle Zankerenen und baraus nicht felten erfolgende Schildgerenen, fo wie überhaupt ganglich, alfo auch in benen Wirthshaufern und auf ben Baffen, ernftlich untersaget fenn. Und gleichwie, mas die Wirthebaufer und Rriae in ben Stabten und auf dem tanbe betrift, Der Wirth fur Die unter feinen Gaften entstehenden Unordnungen zu baften ichuldig und gehalten fenn foll, es mare deun, daß er au beren Steurung fogleich entweber die Bulfe ber Bache gefuchet, oder die Rachbaren herbenaerufen batte, feine Dube aber fruchtlos gewesen mare; fo follen ber, ober biejes nigen, welche einigen tarmen ober Unrube anzufangen fich erfuhnen mogten, fogleich in Berhaft genommen, und diefeninachft von der Obrigleit, ohne Unfeben der Derfon, ente meder mit einer nambaften Geloftrafe, ober auch mit zwene bis drentagiger Saft ben Baffer und Brod , beleget werden. Was biejenigen insbesondere betrift, melde fich burch Schladerenen, woraus ju weitern Rolgen Unlag entftebet, vergeben; fo ift Unfer ausbrucklicher Wille, daß gegen diefelben nach dem bereits Anno 1731 vorgeschriebenen Duelledict punctlich verfahren werden foll. Der Bormand einer übermäßigen Trunfenheit mag auch ju feiner Entschuldigung gereichen; vielmehr vergroffert diefes Beraeben die verdiente Abndung.

So wenig jemanden in Unfern Rurkenthumern und kanden ben zu gewartigender fcmerer Strafe erlaubet fenn foll, über die in benenfelben bereits gemoffene ober noch ju treffende neue Unordnungen und gemeinnugige Berfugungen ungeitige Urtheile ju fallen; so wenig soll denenjenigen nachgeseben werben, welche die fie selbst im geringften nicht betreffende Bandlungen anderer leute auf eine hamische und ungebubrende Urt und Wiefe offentlich, es fen mundlich ober auch schriftlich, durchzuziehen fich erdreiften. Bielmehr follen folche ben entstehender Beschwerde, als muthwillige Pasquillanten, mit einer wills führlichen, nach dem Stand und Burbe ber beleidigten Derfon, auch dem fonstigen Bers baltniß bes Uebertreters zu bestimmenden ansehnlichen Beld , ober Leibesftrafe , welche legtere nach Beschaffenbeit ber Umftande bis jur judtlichen Saft ertendiret werden foll, unabbittlich beleget werben.

#### Bon Bestrafung ber Gunben gegen bas fechste Gebot.

Db es gleich überhaupt ben benen in den Reiche und Landesgeseken wider alle Sunden gegen das fechste Bebot festgesehten Strafen in alle Wege fein Bewenden bebalt; fo ift bennoch zugleich, um die Belegenheit ju bergleichen Ausschweifungen defto mehr ju entgieben, Unfer allerandbigfter Wille, bag feine luberliche und verdachtige Weibsperfonen in Unfern Stabten, Rieden, Alemtern und Lanbichaften fich aufhalten und bafelbit gebulbet werden sollen; vielmehr bat die Obrigfeit eines jeden Orts solche sogleich wegweisen und bis bis an die Granze bringen zu lassen. Sollten dieselben sich wirklich einer so schandlichen Aufführung schuldig gemacht haben; so sollen sie vor der Wegbringung, zur öffentlichen Beschimpfung, ins Halecisen gestellet werden. Und Falls dergleichen luderliche Weibes bilder sich zum andernmale an demselben Orte wieder einfinden wurden; sollen sie auf ein Jahr zur zuchtlichen Hast und Arbeit angehalten und diesemnachst des Landes verwiesent werden.

#### §. 9.

Gleichergestalt sollen diejenigen Sauswirthe, welche eines schandlichen Gewinnstes balber solche verdachtige Personen wissentlich in ihren Wohnungen ausuchmen und unters balten, nach Befinden der Umstande, mit einer proportionirlichen Gelds oder Leibesstrafe beleget werden.

#### §. 10.

#### Bon Berbutung eines vorfeslichen Rinbermorbs.

Sat eine Weibsperson sich zur Unzucht verleiten lassen, und befindet sich schwanger, und dieselbe hat benzeiten ihren Justand ihren Eltern, ihrer Herrschaft, ihrem Beichtvater, oder einer geschwornen Sebamme entdecket; so foll sie die sonst verwirkte Bruche nur zur Salfte bezahlen. Wenn bahingegen selbige den begangenen Fehltritt ansangs sorgsaltig zu verhehlen bemühet gewesen, und solchen spater, als zehn volle Wochen vor ihrer End bindung jemanden von vorbenannten Personen offenbaret hat; so soll sie demnachst die ges wöhnliche Brüche deppelt erlegen Collte dieselbe aber auf Befragen der Obrigseit, ihrer Eltern, Herrschaft, oder der geschwornen Hebamme, ihre Schwangerschaft ganzlich, und sogar bis auf die Stunde der Geburt, hartnäckig gelängnet haben; so soll ein solches Weibsbild, wegen des daher entspringenden Verdachts eines intendirt gewesenen Kinders mords, auf eine willtührliche Zeit mit der züchtlichen Haft angesehen werden. Im übrigen behalt es wegen der Kirchenbusse ben denen emanirten Verordnungen schlechterbings sein Verwenden.

#### 6. 11.

Alle Eltern find schuldig und gehalten, auf ihre Kinder, und jede herrschaft auf ihr Besinde, allezeit ein wachjames Auge zu haben, und ben dem geringsten Berdacht einiger Schwangerschaft solche Personen auf das genaueste zu befragen, und, wenn selbige ihre begangene Schwachheit eingestanden, solches sogleich gehörigen Orts anzuzeigen, auch diesemnächst denenselben zur Erhaltung ihrer Leibesfrucht und Berhütung aller unglücklichen Entschließungen mit gutem Rath und aller christlichen Benhülfe bis zur Zeit ihrer Entschidung an die hand zu gehen.

### §. 12.

#### Bon Bestellung geschworner Bebammen.

Damit kunftighin dem Unheil vorgebeuget werde, welches bisher verschiedentlich, insonderheit auf dem lande, daraus entstanden, daß solche Weiber, welche niche die gebhorige Kenntnis und Geschicklichkeit besigen, die Handthierung der Hebammen oder Wehe mutter getriebenzis soll hinfuro eines jeden Orts Obrigkeit ernstlich dabin sehen, daß diesem Unfug ganzlich Windel geschaffet werde. Dahingegen sollen innerhalb dren Monaten nach Publicirung dieser Policenverordnung in einer jeden Stadt und Flecken (wo solche nicht etwa

etwa bereits befindlich senn sollten), wie auch in jedem Amte zwo; und in jedem Kirchfiel ber landschaft Norderdithmarschen wenigstens eine Wehmutter angenommen, und nachdem sie von Unserer medicinischen Facultat zu Riel, als wohn jede Obrigkeit sie zur Examinirung (welche auf Kosten der Gemeine, dasern etwa die Person solche Kosten selbst zu tragen nicht vermögend senn sollte, zu bewerkstelligen ist;) zu schieden hat, tüchtig befunden, und mit dem gehörigen Attestato versehen worden, von der Obrigkeit eines jeglichen Districts in Eid genommen und zur privilegirten Wehmutter bestellet werden: da denn, ben Vermeidung scharfer Uhndung, niemand, als sie, oder in dem höchsten Nothsall, wenn nemlich die geschworne Hebannne durch bereits obhabende Umtsverrichtung, oder andere unvermeidliche Vorsälle abgehalten wurde, solche Personen, welche von geschwornen Wehmuttern anges führet und unterrichtet worden, das Umt der Hebannme zu verrichten berechtiget senn sollen.

#### §. 13. Eare.

Indem diese heilsame Verrichtung das wahre Wohl Unserer Unterthanen zum Ends zweck hat; so sollen diese constituirten Wehmutter ihren Verdienst nicht nach eigenem Gesfallen bestimmen und steigern mogen, sondern es hat eines jeden Orts Obrigkeit, nach dem verschiedenen Verhaltnisse derer an dem Orte sich aufhaltenden keute von geringerem Stande und Vermögen, denen geschwornen Wehmuttern eine Vorschrift zu ertheilen, wie viel dieselben in jedem Fall für ihre Mühe zu fordern besugt senn sollen. Und damit selbige auch in den Stand gesehet werden mögen, armen und nothleidenden Versonen ihre Hulfe uns entgeltlich leisten zu können; so soll für eine jede dererselben an denen Orten, wo sie nicht etwa schon ein gewisses Salarium aus dem Aerario publico zu genießen haben, von derzes nigen Commune, ben der sie angestellet sind, ein jährliches Gehalt, und zwar in den Stadten von vier und zwanzig; in deu Flecken, Uemtern und den Kirchspielen der Landschaft Norderdithmarschen aber von sechszehn Reichsthaler zusammen geschossen, und derselben ausser ihrem gewöhnlichen Verdienst pro rata alle Quartal gereichet werden.

## S. 14. Bon Erziehung ber Jugenb.

Da eine christliche und vernünftige Kinderzucht stets den größten Ginfluß auf die Glückseligkeit des ganzen Staats durch Bildung gesitteter Mitburger behalt, und solche bishero, zumal unter keuten von geringerm Stande, sehr verabsaumet worden; als ift Unser gerechtester Wille, daß die Prediger und Seelsorger diejenigen unter ihrer Gemeine, welche von Gott mit Kindern gesegnet sind, zur Ausübung dieser augelegenen Pslicht, sowohl auf der Canzel, als im Beichtstul, nachdrücklich ermahnen; die Obrigkeit aber dieseselben zur ausserlichen Beobachtung derselben, benothigten Falles, durch Zwangsmittel ans halten solle.

§. 15.

Wie demnach Eltern, und alle, so beren Stelle vertreten, überhaupt schuldig find, in Unsehung ihrer Kinder denen von Uns verschiedentlich allerhochst abgegebenen Schuld verordnungen eine genque und unabweichliche Folge zu leisten; so sind selbige insbesondere annoch verpflichtet, ihre Kinder zu Sause auf das sorgsäkigste vom Mußiggang, Much willen

willen und andern unaustandigen Aufführungen abzuhalten, und hingegen zu einer chrifte lichen, arbeitsamen und gesitteten lebensart durch ernftliche Bermahnungen, allermeift aber durch ihr eigenes Benfviel, zu gewöhnen.

#### 6. 16.

Aller Larmen und Rrevel, fo von einer muthwilligen Jugend in benen Stabten ben gemiffen fenerlichen Sandlungen, ale Trauungen, Kindtaufen und Beerdigungen, untere nommen, ober auf ben Ballen, Spaziergangen und offentlichen Dlaken verubet merben mogten, foll fofort burch die Bolicenbediente und Armenvogte gesteuret und die Urheber foldes Unfuas nach beffen Groffe burch iktgenannte Derfonen icharf gezuchtiget, ober auch mit eine und zweptdaiger Saft ben Baffer und Brod gestrafet merben. Eltern ihre Rinder, und Sandwerter ihre Lebriungen, in befto icharferer Aufficht balten. und alle etwanige Ausschweifungen bererfelben verbuten mogen ; so sollen felbige. bafern ibnen eine Bernachläßigung ber Bucht und Aufficht ihrer Kinder und Lehrjungen mit Recht bengemeffen merten tann, für ein jedes von letteren begangenes muthwilliges Untere nehmen. auffer der die Uebertreter felbit erwartenden Ilbnbung, mit einer willfubrlich zu bestimmenden Gelbbufe beleget werden. Co mogen Wir auch eben um deswillen, was insbesondere die Ichriungen der Bandwerter betrift, feinesweges gestatten, baf felbige in Kruge geben, und gleichjam ibre eigene Kruge baben : immagen Wir benn folches fofort abgestellet und funftig sowohl die fich in den Krugen jum Bechen einfindenden Lebriungen. als auch die Wirthe, welche eine folche freche Jugend in ihren Krugen bulben, mit nache drudlicher Etrafe angeleben miffen wollen.

#### §. 17.

Sobald die Rinder confirmiret, und zum Abendmahl des herrn gelaffen worden, find biejenigen Eltern, die fich nicht in vermögenden Glucksumftinden befinden, oder die ihrer Kinder in ihrer eigenen haushaltung nicht unumgänglich benothigt find, schuldig und verbunden, solche Kinder entweder zur Erlernung desjenigen handwerts, wozu biefelben tust bezeigen, anführen zu lassen, oder auch sonst für deren Unterkommen ben einer guten herrschaft fordersamst und gewissenhaft zu sorgen.

#### §. 18.

#### Bon bem Befinde und Dienftboten.

Ilm benen vervielfaltigten Unordnungen Ziel und Maaße zu seben, welche fc
zeithero sowohl in benen Stadten, als auch auf dem kande, in Ansehung des Gesudes eins geschlichen; wollen und verordnen Wir, daß keine Dienstboten überhaupt, worunter alle diesenigen verstanden werden, denen von ihrer Herrschaft kohn, kivree und Unterhalt ges reichet wird, ohne Unterschied des Geschlechts und dererzenigen Dienstleistungen, zu deren Wahrnehmung sie von ihrer Herrschaft angenommen worden, sich ordentlicher Weise irgendwo auf eine kurzere Zeit, als ein halbes Jahr, und zwar, wie es eines jeden Orts Gewohnheit mit sich bringet, von Ostern bis Michaelis, und von Michaelis die Ostern; oder von Johannis bis Wenhnachten, und von Wenhnachten bis Johannis, vermiethen sollen. Auch soll-sowohl die Herrschaft, als der Dienstbote, Falls keine erhebliche Ursache bie Ausnahme von ber Regel rechtsertigen konnte, ben wilkubrlicher Strafe, schuldig und gehalten senn, ein ganges Wierteljahr vorher einander den Dienst gehührend aufzusagen. Sollte es aber geschehen, daß vor solcher Zeit entweder die Herrschaft den Dienstboten ausihrem Dienste schafte, oder auch dieser solchen verließe, ohne daß in benden Fallen eine hind langliche Ursache dazu vorhanden ware; so muß im ersten Fall von der Herrschaft eines halben Jahres tohn gleichwohl voll ausbezahlet werden, und im letten Fall der Dienstbote auch den bereits verdienten Theil des tohns entbehren.

Die denn auch auf den Sak, daß ein Dienstote sich wirklich vermiethet haben, und dennoch, ohne durch rechtmäßige Ursachen daran verhindert zu senn, seinen Dienst zu geschter Zeit anzureten sich weigern sollte, derselbe zu Zurückgedung des Gottesgeldes und einen Strafe won zwenn Reichsthalern der einer zweentägigen Haft ben Wasser und Brod, condennigf senn soll; so. mie gleichermaßen auch eine Herrschaft schuldig ist, dem senigen Diensthoten, welchen sie ginnat gemiethet, und demnachst ohne gultige Ursachen in ihren Dienst nicht ausnehmen mollte, ausser dem Gottesgelde, eines Vierteljahres tohn zu autrichten bod.

6. 19.

- 16 10 .

Eine jede Herrschaft soll verpflichtet sen, ihren abgehenden Dienstboten, mannlichen tind weiblichen Geschlechts, bas verdiente tohn richtig auszubezahlen und ihre Sachen versetblichen Geschlechts, bas verdiente tohn richtig auszubezahlen und ihre Sachen versetblichen zu lassen; auch ausserdem ein Arrestarum über ihre wahrend der Dienstzeit bezeigte Ausselbrung zu ertheilen. Und damit hierin benen im Schreiben ungeübten, sonderlich tandleuten, eine Erleichterung verschaftet werden moge; so soll die Verfügung getrossen werden, daß ben eines jeden Orts Obrigseit zu solchen Attestatis gedruckte Formulare bereit gehalten und gegen Erlegung von 2 ß. à Formular verabsolget werden, in welchen die Herrschaft den Namen und die bezeigte Aussührung des abgehenden Dienstboten nur mit kurzen Worten hinzuzusehen; das Attestarum sodann mit seines Namens Unterschrift oder Benfügung seines hundzeichens zu bestätigen; demnächst aber auch für die Wahrheit solches von ihnt ertheilten Attestati zu haften hat. Sollte aber eine Herrschaft in Ansehung des auszusertigenden Attestati einiges Bedenken haben; so hat sie solches in der Stadt Kiel ben der Policen, und sonst ben eines jeden Orts Obrigseit anzuzeigen.

Gleichergestalt sind die Eltern, die nachsten Unverwandten oder der Beichtvater von solchen Leuten, die vorhin noch nicht gedienet haben, schuldig, dieselben mit einem der Wahrheit gemäßen schriftlichen Attelbato in Unsehung ihrer etwanigen guten oder schlimmen Sigenschaften zu versehen.

§. 20.

Ob zwar keiner Unserer frengebohrnen Unterthanen geringern Standes auf dem Lande gezwungen werden soll, so lange bis seine Umstande ihm die Errichtung einer eigenen Haushaltung verstatten, ben andern in Dienste zu treten; so soll jedennoch, damit in Unssern, und Landschasten es, nicht an der benothigten Anzahl von Anechten und Mags den sehlen moge, keinem hauswirth auf dem Lande, er mag die Stelle selbst, oder das sogenannte Altentheil bewohnen, kunftighin verstattet seyn, von seinen erwachsenen Kinsbarn mehrere unentgeltlich ben sich zu behalten, als deren Hulfe derselbe zu Führung seiner Wirthschaft, oder guch zu seiner Pflege nothwendig bedarf; als welches der Beurtheilung ein s jeden Orts Obrigkeit überlassen bleibet. Alle übrigen erwachsenen Leute benderlen Bettmanne Gesese U. Theil.

Beschlechts, die sich ausser den vorangeführten Ursachen ben ihren Eltern beständig aus halten, sollen in dem Fall, wenn sie etwa eine andere Pr fesion als die Sandthierung eines Landmannes treiben wollten, das sonst gewöhnliche Inftene oder Verbittelsgeld gedoppelt bezahlen, und went sie keine Prosession erlernet, dasseld brenfach in die bensehmmende Amtscasse erlegen.

#### 6. 21.

Alle und jede zwischen den herren und ihren Dienstoten, oder auch zwischen lete teren unter sich, es mag senn aus welchem Grunde es wolle, entstehende Streitigkeiten und Irrungen sollen in der Stadt Riel von Unsern Policengericht, und in denen übrigen Stadten und Flecken, so wie auf dem kande von der ordentlichen Obrigkeit untersuchet, und ohne alle Weitläuftigkeit entschieden werden. Gestalt denn überhandt alle Dienstosen und Gesinde ohne Rücksicht auf die Gerichtsbarkeit, worimter ihre herrschaft stehet, in der Stadt Kiel Unsern Policengerichte, und in denen andern Stadten und Flecken, wie auch in denen Aemtern und der kandschaft Norderdithmarschen der Inrisdiction eines jeden Orts Obrigkeit unterworfen senn sollen. Jedoch sind hieben sowohl Unsere Policens als übrige Obrigkeiten allemal, wenn sie in vorkommenden Fallen dergleichen Dienstoten vor sich fordern lassen, schuldig und verbunden, deren Herrschaft jedesmal nach dem Verschlitzig ihres Standes und ihrer Würde, nehst Ansührung der Bewegursachen respektive geziemend darum ersuchen, oder derselben es vorgangig bekannt machen zu lassen.

#### §. 22,

#### Von Wegschaffung bes lofen Gefindels.

Da seit einiger Zeit mißsallig bemerket werden mussen, daß ohnerachtet Unseres bereits vorbin ergangenen Verordnungen die Anzahl von herumlausenden Bettelinden, Zigeunern und allerhand losen Gesindel sich sast täglich im Lande vermehre, und Unsers ernstliche Absind gehet, zur Sicherheit Unserer getreuen Unterthauen Unsere kande von dergleichen diebischen und unnußen Mußiggangern zu saubern; als hat eine jede Obrigkeit in dem ihrem Gerichtszwang unterworfenen District sogleich nach Publication dieser Verordnung eine genaue Visitation vorzunehmen, und alle darin etwa angetroffene Landstreicher, fremde Bettler ze. unverzüglich in Verhaft nehmen und über die Grange bringen zu lassen. Und wollen Wir demnächst, daß eine solche Visitation von der Obrigekeit, in der Stadt Kiel aber vornemlich von Unserm Policenmeister, alle Jahre weuigstens viermal an einer nach ihrer eignen Prusung zu erwählenden bequemen Zeit angestels let werde.

#### §. 23.

Daferne dergleichen lofes Gesindel in denenjenigen Stadten, Bleden und Aemtern welche nicht an der Granze belegen sind, vorgefunden werden sollte; so soll dasselbe nach vorhergegangener Anzeige von einer hiezu zu bestellenden hinlanglichen Anzahl der benach barten Stadte oder Amtounterthanen an der Scheide in Empfang genommen und auf gleiche Weise ohnweigerlich bis an die Granze des Landes transportiret werden.

#### §. 24.

Sollten die eingeschlichenen Zigenner und luderliches Gesindel sich etwa zur Wehr sehen wollen; so ist im erforderlichen Fall von denen nachst augranzenden Amts oder Stadtseingesessenne ine schleunige und ohnweigerliche Hulfe zu leisten, damit man dersels ben habhaft werden konne; und sind sodann dergleichen freche Landstreicher, wenigstens die Radelssührer unter denselben, ohne weitere Umstande in das Neumunstersche Zuchthaus zu bringen, um daselbst blos durch ihre eigene Arbeit den ihnen zu reichenden Unterhalt zu verdienen. Gine gleiche Strafe soll ganz unabbittlich in Ansehung dessenigen herumstreis senden Besindels statt sinden, welches einmal des Landes verwiesen worden, und der erhals tenen Warnung ungeachtet sich wiederum in demselben betreten lasset.

Damit auch dergleichen herumschweisende landstreicher, Zigeuner und fremde Bettler in Ansehung dieses sie angehenden Berbots und der ihnen angedroheten Zucht hausstrafe sich um so viel weniger mit der Unwissenheit entschuldigen mogen; so wollen Wir, bas in Unsern Fürstenthumern und landen, vornemiich an denen Granzorten, wie sie auch Namen haben mogen, ben den landstraßen oder Hauptwegen, so in dieselben hins einführen, Pfahle aufgerichtet werden, welche an einer Tafel allem luderlichen Gesindel zur Warnung die Ausschrift führen:

Bigeuner, Landstreicher und fremde Bettler kommen in das Buchte baus nach Neumunster.

Woben ein jedweder ernstlich und mit Bedrohung einer zehnsährigen haft im Buchthause, verwarnet wird, an solchen Pfahlen sich auf feine Weise durch deren Abhauung oder Versstümmelung zu vergreifen; wie denn zu eben diesem Ende denen an solchen Orten befindlischen Einwohnern hiemit aufgegeben wird, auf diejenigen, so an denselben zu freveln sich unterstehen mögten, ein wachsance Ange zu haben; in dem Fall aber, daß sie sich hierin eine Nachläßigkeit zu Schulden kommen lassen, einen neuen Pfahl aus eigenen Mitteln berbenzuschaffen.

#### §. 25.

Wie nun Unsere gesammten Obers und Unterbeamten auf dem kande und in benen Stadten, in der Stadt Kiel aber Unser Policepneister, für die unverbrüchliche Gelebung dieser Borschrift zu sorgen, alles Ernstes hiedurch angewiesen werden; so haben selbige die ihnen untergebene Bediente, besonders in denen Aemtern die Hegereuter und Holzvögte, imgleichen die Bauervögte eines jeden Dorses dahin beständig anzuhalten, daß ein jeder in seinem Beritt oder Dorf auf die Wegschaffung der sich einsindenden unbekannten und hers umziehenden Mußigganger genau vigilire, und sobald er verspuren sollte, daß ein oder mehrere von dergleichen keuten sich einschleichen wollten, davon unverzüglich, und ben Vermeidung einer für jeden saumigen Fall zu erlegenden Geldstrase von fünf Reichsthaler ben seiner vorgesetzen Obrigkeit die gehörige Unzeige einbringe.

### §. 26.

Kein Gastwirth ober Krüger in benen Stadten ober auf dem Lande soll, so lieb ihm ist, einer Geldbusse von zehn Athlr. zu entgehen, unbekannte Personen, und noch weniger einiges herumziehendes loses Gesindel, langer als eine Nacht in seinem Hause behere

beherbergen, ohne solches, in der Stadt Riel, ben Unserm Policenmeister, in denen übrigen Stadten, Flecken und auf dem tande aber ben seiner Obrigkeit gehörig anzuzeis gen, damit selbige die Passe und Atteltata von dergleichen etwa verdachtigen Personen untersuchen, und nach derselben Beschaffenheit und sonstigem Besinden der Umstande das weitere verfügen könne. Die bisher hin und wieder, zumal auf dem tande, angelegt gewesene sogenannte Bettlerkruge und herbergen sollen sozleich aushoren und kunseighen nicht weiter geduldet werden.

#### §. 27.

Damit kein landstreicher dadurch einen Ausenthalt in Unsern landen erlange, daß er sich auf eine kurze Zeit als ein Inste in einem Umte oder in der landschaft Morderdithe marschen wohnhaft niederlasse; als besehlen Wir hiedurch ernstlich, daß eines jeden Orts Obrigkeit die Herkunft und das Gewerbe eines neu aukonmenden fremden Insten sorgiale tig untersuchen, und denen, so von verdächtiger Aussuchen sehn sollten, den Ausenthalt in der ihr andetrauten Jurisdiction nicht gestatten solle. Zu welchem Ende kein Hauswirth ben zehn Neichsthaler Strafe einen solchen unbekannten Insten männlichen oder weiblischen Geschlechts, ohne vorher erhaltenen obrigkeitlichen Consens in seine Wohnung ansenehmen, selbigen auch ebenfalls nicht ohne Erlaubniß der Obrigkeit wiederum wegziehen lassen soll.

#### §. 28.

#### Bon Beftellung orbentlicher Rachtwachen auf bem Lanbe.

Um benen auf dem Lande wohnenden Unterthanen vor allen ben nachtlicher Zeit etwa entstehenden Jeuersgesahren, imgleichen vorzunehmenden Diehstahlen und sonstigen Unordnungen Sicherheit und Ruhe zu verschaffen, soll hinsuhro, sonderlich zur Herde und Wintersteit vom isten October bis zum isten April jeden Jahres in einem jedweden Dorfe ohne Unterschied ein Nachtwächter bestellet senn, der des Nachts steisig im Dorfe herungehe, und auf alles genau Acht habe. Und damit es hiezu keines besonders anzunehmenden Menschen bedurse; so soll diese Nachtwache beständig unter allen Hauswirthen, das ist, unter allen denen, welche Hauser und Kahten eigenthumlich besiden, im Dorfe rund gehen, und nach der sie tressenden Ordnung abgehalten werden. Iedoch sollen die Hauswirthe berechtiget senn, ben ihrer etwanigen Abwesenheit, oder sonstigen Verhinderungen, die Besorgung der Nachtwache ihrem Knecht, oder einem andern sichern Reusschen, sür dessen Treue und Wachsankeit sie aber die Gewähr leisten mussen, zu überrengen. Es ist demnach von Unsern Amtmaunern, Land, und Kirchspielvogten eine solche Nachtwache ben Unsern sämtlichen Dorsschaften sosort nach Besanntmachung dieses Besehrenzungen, und auf deren genaue Beobachtung zu halten.

Die Bauervogte eines jedweden Dorfes follen für die unverbruchliche Bahrnehe mung dieser guten Ordnung haften, und ben entstehender Versaumniß auffer der den Schule digen treffenden Uhndung mit einer willführlichen Gelde oder Leibesstrafe angesehen werden.

#### The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

Bon ber neuen Ginrichtung in Unfebung bes Urmenmefens.

Indem Unfern getreuen Unterthanen nichts mehr zur Laft gereichet, als die fich fait taglich mehrende Angabl fremder und einheimischer Bettelleute, worunter fich jum Theil folde gefunde und ftarte Dlenichen befinden, welche noch durch Arbeit ibr Brod ju ermerben im Stande find : fo wollen Dir, bag in Unfebung bes Urmenwejens überhaupt, und Damit folchen mabrhaftig elenden und ungludlichen Verfonen, die Alters, Rrantbeit und anderer Gebrechen balber nicht vermogend find, ihren Unterhalt fich weiter ju verschaffen, burch eine thatige und binreichende Gulfe unter Die Arme gegriffen werben fonne, folgende Borichriften in Unfern Rurftentbumern und tanben auf bas genauelte ins Werf gefeht und unverbrüchlich beobachtet merben follen.

#### 6. 30,

Sogleich nach Befanntmachung diefer Berordnung foll eine febe Obrigfeit, die in bem ihrem Berichtenwang unterworfenen Unt, Landichaft, Stadt und fonstigem Diffricte befindlichen Bettelleute ohne Unterfcbied bes Miters ober Beichlechts vorforbern, unter fels bigen nach einer genquen Unterfuchung die Rremden von ben Ginbeimifchen abfondern, und erftere mit einem nothburftigen Zehrpfenuing bis an bie Grane bringen, auch nach Maasgabe des S. 24. diefer Policepordnung ben Undrobung der unausbleiblich ju gewars rigenden Buchthaneftrafe marnen laffen, die biefigen lande binfubro ju vermeiben. Ben benen guruckbleibenden einbeimifden Bettleru, unter welchen Benennungen Diejenigen perftanden werden, welche entweder gebobrne Landestinder find, oder eine Beit von zwans gig Nabren in bemfelben ben Hufenthalt genoffen, find wiederum folche teute, die gefunde Gliedmaßen bengen und burch Arbeit ihren Unterhalt verdienen fonnen, von dem Duffiggang und Betteln abzuhalten, und burch Gefangnige ober Leibesftrafe, allenfalls auch burch guchtliche Saft babin ernftlich anzuweifen, bag fie ibre Dabrung auf eine ehrliche Beife, Die Manner als Tagelobner, und Die Beiber burch Spinnen und bergleichen fuchen. Dabingegen aber foll gugleich bie Obrigfeit von benen fich alsbenn vorfindenben mitleibenswurdigen Denfchen, die fo unglucflich find, ber Rrafte und ibes Bermogens fich felbit ju ernabren, beraubet ju fenn, ein accurates Bergeichnis verfertigen laffen, bamit Diesemnachft ein jeder berfelben nach derjenigen Stadt, Laudschaft, Amt ober Rlecken, woher er geburtig, transportiret werben, und bafelbft auf feine übrigen Lebenstage feinen mothdurftigen Unterhalt empfangen tonne,

#### The talk and the many and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second stable and real state of \$1. 31. Kind of the total stable during many

Bu diefem Ende, und bamit der bierunter gefichte beilfame 3med befto ebender und ungezweifelter erreichet werde, baben fich Unfere famtlichen Amtmanner, ber landvoge in Rorderdithmarichen, Unfer Policenmeifter, wie auch Burgermeiftere und Rath in der Stadt Riel, fomobl als der Magiftrat in denen übrigen Unferer privativen Landeshos beit unterworfenen Gradten babin eifrigft ju beftreben, bag in einer jeden Stadt und Riecken, in benen Memtern und ber Landichaft Morderdithmarfchen aber in einem jeds weden Rirchfpiel, durch eine fremwillige Unterzeichnung berjenigen Summe, welche jeder Eingeseffener der Stadt oder des Rirchspiels nach feinem Bermogen jur Unterftugung und Ernab.

Ernährung ber Urmuth allichrlich bentragen will, des fordersamsten und aufs späteste ine nerhalb sechs Wochen a dato publicationis dieser Verordnung eine solche offentliche Armenscasse errichtet werde, woraus denen nach dem Inhalt des vorhergehenden Sphi übrigbleis benden Armen einer jeden Stadt und Kirchspiels eine Linderung in ihrem Elende durch Reichung des benothigten Unterhalts zusließen konne. Wir hegen hieben zu jedem Unserer getreuen Unterthanen das zuversichtliche guddigste Vertrauen, es werde derselbe nach dem von Uns ihm durch die beträchtlichen Summen, welche jährlich aus der Cammercasse zur Erleichterung unglücklicher und durstiger Personen hergegeben werden, vorgestellten Verschein, sich ausserschlichen Fleises bemühen, durch eine reichliche und nach eines jedweden zeitlichen Vermögen proportionirlich eingerichtete Verstener seine mildthätige Menschenliebe und christlichen Gesinnungen gegen den nothleidenden Rächsten an den Tag zu legen, und Uns nicht im Gegentheil durch unchristliche Weigerung in Ansehung dieser die Armuth betressend Anstalt nothigen, den von einem jeden nach seinem Stande und Einkunsten zu dieser löblichen Unordnung zu leistenden Vertrag demselben ausdrücklich vorzuschreiben; als welches in dem nicht gehoften Weigerungsfall ohnsehlbar geschehen soll.

#### §. 32.

Der Kond einer bergestalt allenthalben zu errichtenden Urmencaffe foll auffer bem idbrlich mit benen in ben Urmenbloden und Buchfen, wie auch Klingbeuteln gesammleten Gelbern, imaleichen in der Stadt Riel, an deffen Magiftrat Wir noch fpeciellere bas Ite menwesen betreffende Borfdriften ablaffen wollen, mit bem Ueberfchuß aus den Rioftern Die Abministrirung, Austheilung und Berechnung samtlicher ben vermehret merden. ber Caffe einfließenber Gelber foll in ber Stadt Riel unter ber Auflicht bes Policenmeis fters . eines Oredigers und eines Ratheverwandten von zwern ehrbaren angeseffenen Butgern : in benen übrigen Stabten unter ber Direction eines Mitgliedes bes Stadtmagiftats und eines Predigers, gleichfalls von zween angeseffenen Burgerleuten; und endlich auf bem lande unter ber Auflicht bes Saus- ober Rirchfvielvogte und bes Prebigers, von ameen Kirchjuraten beforget werden. Bon benen biegu verordneten Burgern in benen Stabten, und Rirchjuraten auf bem lande, foll alle Rabre einer abgeben, und an beffen Stelle ein anderer ermablet werben, bergeftalt, bag allemal ein jeber Diefes 2mt zwen Nabre vermalte und immer einer ben der Caffe fen, der von dem vorbergebenden Jabre Befcheid miffe. Rur feine gehabte Bemubung erhalt ber abgebende Burger gebn, und ber Rirchjurat auf bem lande funf Riblr, aus der Caffe. Die durch Unterzeichnung der Eingeseffenen eines jedweden Orts einkommende Benfleuer foll von benen Borflebern und Rechnungsführern der Armencaffe monatlich eingefordert, und sodann das für einen jeden Armen auszuwerfende Quantum wochentlich an benselben bezahlet werden.

### §• 33•

Die Obrigkeit eines jeden Orts wird auf das nachdrucklichste hiedurch angewiesen, die über die Sinnahme und Ausgabe der Armencasse zu führenden Rechnungen alle Jahre gehörig aufzunehmen. Und wie derselben gewissenhaften Beurtheilung überlassen bleibet, diejenige Summe festzusehen, die einer jeden nothleidenden Person nach der verschiedenen Beschaffenheit ihres Alters und ihrer elenden Umstande allichtlich zu reichen sen wird; fo soll die Obrigkeit hauptsächlich darnach sehen, daß, wenn an jedem Orte die Sinnahme der Armene

Urmencasse durch die geschehene Unterzeichnung der Eingesessenn, und sonst etwa vorhandene Sinstüsse zu Tage lieget, sodann die Ausgabe derselben derzestalt eingerichtet werde, daß ausse der zum nothdurftigen Unterhalt der vorhandenen Armen ersorderlichen Summe ein Ueberschuß bleibe, wovon ihnen ben entstehenden schweren Krankheitszusällen einige Vermehrung zur Pflege angedeihen, ihre geringen Beerdigungskosten abgehalten, ihre Kinder, und überhaupt die au jedem Orte etwa in durstigem Justande bestudlichen Vatere und Mutterlose Waisen bis zur Confirmation in den Schulen unterzichtet, und sodann zu Erleruung eines ehrlichen Jandwerks untergebracht werben konnen. In denen Stadten, woselbst hossentlich ein beträchtlicherer Bentrag abseiten der Einwohner erfolgen wird, muß annoch ausser denen vorangesührten Ausgaben dasur Sorge getragen werden, daß aus dem Ueberschuß der Armencasse solchen nothleidenden Leuten, die sich schamen, offenbar zu betteln, und deren durftiger Justand selbst um deswillen Missesen verdiener; imgleichen Benen mit guten Passen und Zeugnissen versehenen Emigranten und andern dergleichen Versonen eine thätige Erleichterung und Hässe zussiesen könne.

#### §. 34.

25000

Sobald diese mit Unsern huldreichsten Absichten übereinkommende Errichtung beständiger Armencassen im ganzen kande zu Stande gekommen; soll das disher im Schwange gegangene Betteln, sowohl in benen Städten auf den Gassen und offentlichen Plagen, oder in ben Hausern, als auf der kandstrassen, Truppweise und einzeln, ganzelich, und zwar ben Bermeidung proportionirlicher Leibes, oder Geschagnisstrasse im ersten Uebertretungsfall, demnächst aber ben unausbleiblich zu gewärtigenden zuchtlichen Haft, aus hören und abgestellet senn; als worauf von sämtlichen Obrigkeiten in denen ihnen unterges benen Districten aufs sorgsältigste zu vigitiren, und solches durch die bensommende Umtes und Stadtbediente, Armenvögte u. d. gl. mit gebührendem Fleiß zu verhüten ist.

### §. 35.

Bon Ausbesferung ber Wege, wie auch Reinigung und Pflafterung ber Strafen in ben Stabten.

So wie in Ansehung der nothwendigen Ausbesserung und Unterhaltung der Wege, tandfraßen und Damme durch-so vielsach ergangene Besehle Unsere allergnädigste Willensomeinung sattsam an den Tag geleget worden; also sindet sich auch, was die Städte und Flecken betrift, wegen Reinhaltung und Bepflasterung der Gassen und dffentlichen Plage das Nottige in denen Constitutionen vom zen Aug. 1728 und 29sten Jul. 1763 verfüget. Wie demnach eine jede Obrigkeit die Aufrechthaltung eines so wichtigen Theils einer gutem Policen sich besonders soll angelegen senn lassen; so soll auch ein jeder Eigenthumer eines Hauses hiezu gedührend bentragen, daß er, so oft vor dem Hause, welches er besißet, eine schabhaste Stelle im Steinpstaster entstehet, solche unverzüglich auf eine dauerhaste Weise wieder machen lasse; wenn zur Winterszeit die Ausbauung und Wegbringung des Schnees und Elses von den Straßen anbesohlen wird, solchen Besehl in Ansehung des Theils der Sasse, an den das Haus nach seiner Vreite anstößt, auf eigene Kosten besolge, und sich überhaupt, ben Vermeidung nachdrücklicher Ahndung, ben allen dergleichen Vorsällen bereitwillig bezeige.

#### §. 36..

Von Reinhaltung ber Brunnen und Wafferrohren, Beforgung ber Laternen, wie auch bas Fahren ber Wagen in ben Straffen ber Stadt Riel betreffend.

Auf die Reinhaltung der Wasserröhren und Brunnen, imgleichen der Leiche, woraus das frische Wasser in die Stadte und Flecken geleitet wird; nicht weniger für die Unterhaltung, das Unstecken und Brennen der Laternen, hat in der Stadt Kiel der Poliscepmeister, und zwar nach Masgebung der Anno 1726 publicirten Laternenordnung; in den übrigen Stadten und Flecken aber die bensommende Obrigseit mit der genauesten Aufwertsamteit Sorge zu tragen, und alle, die etwa muthwilliger Weise sich daran zu versgreisen sich gelüsten lassen mogten, nach Besinden der Umstande, mit Gelde Leibes ober Gesangnissstrase unabbittlich zu belegen.

Auch ift durch die Policen, und Stadtbediente eines jeden Orts, vornehmlich ant benen Markttagen, darnach ju feben, daß keine Ungludsfälle durch unvorsichtiges Fahren, Versperrung aller Passage durch Jusammenstoßen der Wagen, und sonsten entitebe, und daß, wo möglich, allemal die eine Seite der Strafe fren bleibe: so wie, wenn Wagen und Portechaisen sich begegnen, jeder Theil in Zeiten nach seiner rechten Sand sich halten, und also ohne Streit und Idgerung sich einander vorbentommen konnten.

#### §. 37.

Bon Abmenbung ber Feuersgefahr und benen bahin gielenben Ginrichtungen.

Um den durch Feuersgefahr in Unsern Stadten, Aemtern und Landschaften zu ber sorgenden Schaden und Nachtheil, so viel als nur immer möglich, von Unsern getreuen Unterthanen zu entfernen, soll abseiten Unserer gesamten Ober, und Unterbeamten, der Stadtobrigkeit, ze. mit unabläßigem Fleiß dasur gesorget werden, daß dem Inhalt der verschiedentlich, und besonders wegen der Stadt Kiel annoch Anno 1-52 emanitten Feuers verordnungen auf das genaueste gelebet, die an einem jeden Orte vorhandenen Feuers sprüßen, Wassertüben, Schlangen, Eimer, Leitern, Dachstühle, Decken und audere dergleichen Feuergerathschaften beständig in gutem und brauchbarem Stande unterhalten und alle Jahre einmal gehörig probirct werden.

### §. 38.

In einer jeden Stadt sollen wenigstens zwo, in einem Flecken eine, und auf dem Lande in jedem Kirchspiel gleichfalls eine tuchtige Feuersprüße mit allem Zubehor vorhanden fenn: und ift Unser ernflicher Besehl, daß eine jede Stadt, Flecken oder Kirchspiel, wo dergleichen annoch nicht befindlich son sollten, sich innerhalb Jahr und Tag, von der Zeit der Bekanntmachung dieser Berordnung an gerechnet, durch eine über die ganze Commune zu vertheilende Anlage, ben Vermeidung einer Geldbuße von funfzig Reichsthalern, damit zu versehen habe. Ein jedes Dorf soll einige Feuerleitern und Feuerhaken und jede Hauswirth in demselben zum wenigsten einen ledernen Feuereimer besigen, oder ben einer Geldbirase von zehn Athlen. sich innerhalb eines Jahres Frist anzuschaffen schuldig seine.

In denen Stadten und Flecken, so wie auf dem kande in jedem Unite oder in jedem Kirchspiel, soll alle Jahre eine gewise Anzahl angeseffener Ginwohner, die hernach durch andere wieder abzuwechseln find, dazu bestellet werden, daß sie mahrend dieses Jahres bem

viner fich erängenden Beuersbrunft vorzüglich fich einzufinden, und, fo lieb ihnen ift, eine nachdruckliche Geld oder Leibesftrafe zu vermeiden, verpflichtet senn sollen, zur tofchung des Feuers, Rettung der Gebaude, und Bewahrung der Abgebramten Haab und Guter, alle ersinnliche Mube anzuwenden.

#### The Constitution of a.S. 394 Const

In Unsern Nemtern soll von denen Unterbeamten, in der landschaft Norderdithe marschen von dem Kirchspielvoigt des Kirchspiels und zween Gevollmächtigten, in denen Stadten aber von einem Mitgliede des Magistrats und einigen deputirten Bürgern, mit Zuziehung geschiefter Maurer und Zintwerkute, allishtlich wenigstens zweymal, und zwat zu keiner vorherbestimmten Zeit, sondern unvermuthet, eine Generalvistation oder sogenannte Schauung aller und jeder Gebäude und Feuerstellen vorgenommen, und nicht nur in specie darauf, ob ein jeder seine die Gebäude und Feuerstellen vorgenommen, und nicht nur in specie darauf, ob ein jeder seinen die bebrauch habende Schornsteine so, wie einem vorssichtig sorgsältigen Haushalter gedühret, steinig und oft genug habe segen und reinigen lassen, gesehen; sondern auch überhaupt die an Caminen, Ossen, Schornsteinen, Rosten des Eigensthümers tüchtig repariret, oder, Falls solches nicht mehr thunkte, sogleich eingerissen, und der Eigener aussetzen annoch nach Berhaltniß der bewiesensn Nachläsigkeit mit einer prosportionirlichen Gelöstrase beteget werden, Wie denn auch die Schornsteinseger, in soserne ihnen Saumseligkeit in Wahrnehungs ihres Umtes zu Schulden kommen solke, mit einer der Erosse des Wersehens angemessens Strase zu Schulden kommen solke, mit einer der Erosse der Erosse der Sersehens angemessen Strase zu belegen sind.

#### §. 40.

So wie bereits vorhin von Uns allergnabigst versüget worden, daß auf dem lande in denen Dorfern durchaus teine Backofen in den Häusern und Kellern, sondern aufferhalb berselben in hehdriger Weite angeleget werden sollen; so finden Wir und annöch bewogen, Unsern samtlichen Beamten hiedurch anzubefehlen, dahin angewandt zu senn, daß von allen denjenigen Hauswirthen, welche die hieher ihre Backofen in den Hausern behalten, solche aufs langste innerhalb zwenen Jahren, und also vor Ablauf des 1760sten Jahres, und, nachdem es ihre Vermogensumstände verstatten, ben zehn Athlie. Strafe, sobald als möglich, aus dem Hause geschaffet und besonders angeleget werden.

Gleichergestalt ift von denen Beamten forgfaltig darauf zu halten, daß ein jedet Hauswirth zur Verminderung der Feuersgesahr einen Bogen oder Gewolbe von Steinen über seinen Feuerheerd ziehen laffe.

### §. 41.

In denen Dorfern, ben benen kein hintanglicher Vorrath von Wasser sich findet, bessen man sich ben entstehender Feuersnoth bedienen konnte, soll unverzüglich die Grabung einiger sogenannten Nothbrunnen an dazu bequeinten Dertern zur Sand genommen und vers suchet werden. Alles Schießen, in benen Stadten und Jecken sowohl, als denen Dorfern, auf den Gassen und zwischen den Hausern, wie auch unvorsichtiges Tobackrauchen auf denen Straßen, an offentlichen Plagen, wo Holz und feuersangende Materien liegen, in benen Schemen und Stallen; nicht weniget ber Gebrauch der Vechsackeln, wird ben Verse Becknanns Gelene II. Theil.

meidung einer Geloftrafe von funf Rthlen. oder einer damit proportionirlichen Leibesftrafe, für jeden Uebertretungefall unterfaget.

Das Unsteden und Brennen derer Senden und Torfmobre wird, ohne besonders baju erhaltenen obrigkeitlichen Confens, aufs schärffte verboten, dergestalt, daß der ober biejenigen, so darwider zu handeln sich unterfangen sollten, nach denen daben eintretenden Umftanden, mit harter Geld, und leibesstrafe, auch sogar zuchtlicher haft auf gewisse Zeit, angesehen werden sollen.

llebrigens wollen Wir Uns vorbehalten haben, jur Erleichterung dererjenigen, bie mit Beuerschaden heimgesichet werden, eine nabere Verordnung über die Aufrichtung gewisser Brandcassen zu seiner Zeit annoch ergeben zu lassen.

#### 6. 42.

#### Bon Berminberung ber Angahl ber Inben.

Da seit einiger Zeit missallig von Uns bemerket worden, daß die Anzahl derer in Unsern kanden sich aufhaltenden Juden ansehnlich vermehret worden, und jest hin und wieder sich ganze Judensamilien ohne Unsere Erlaudniß wohnhaft niedergelassen haben; solches aber nicht allein zum größten Nachtheil Unserer commercirenden Unterthanen ged reichet, sondern überhaupt auch zu allerhand Unordnungen die Gelegenheit giebt; so wollen und befehlen Wir hiedurch allergnadigst, gleichwie auch solches bereits mittelst des von Uns unterm 12ten Sept. Anno 1766 abgelassenen öffentlichen Patents geschehen, daß kein Jude, der nicht mit Unsern speciellen Privilegio und Concession begnadiget ist, sich hinsur auf beständig in Unsern Städten, Aemtern und kandschaften aufhalten, und unter Benennung seiner Familie nur er selbst, seine Frau und seine Kinder, und zwar diese so lange verstanden werden sollen, bis sie erwachsen sind, und ihre eigene Handthierung aufangen. Für einen jeden Bedienten jüdischer Nation, den ein solcher mittelst eines von Uns erhaltenen Privilegii tolerirter Jude in seinen Diensten haben will, soll derselbe alle jährlich zween Rthlr. Kopsgeld zu entrichten schuldig senn.

Es sollen auch alle übrige bisher fich etwa eingeschlichene Juden, sowohl für ihre Person selbst, als mit ihren Familien, ohne Unterscheid, innerhalb sechs Monaten à dato dieser Verordnung, Unsere tande, ben Strase der Conffication ihrer samtliche Haabe und Guter, meiden. Auch soll selbst ein mit Unserer Concession begnadigter Jude entwedset gar kein Haus, oder doch, nach dem etwanigen Inhalt seines Privilegii, nur dassenige eigenthumlich besigen, welches er bewohnet: daher auch die Verpfandung eines unbewege lichen Guts an einen Juden, unter welchem Vorwand es auch sen, ben Verlust der hop pothec verboten wird; als nach welchem allen Unsere samtlichen Obrigkeiten sich auf das genaueste zu richten und das weitere zu verfügen haben.

### §. 43.

Denen gewisser Beschäfte und Angelegenheiten halber ausgerhalb des Rieler Umeschlags und anderer Jahrmartte, die an einem jeden Orte gehalten werden, in Unfern Landen sich einfindenden und mit beglaubten Zeugnissen versehenen Juden wird der Ausente halt, so lange sie bescheinigen konnen, daß ihre Umftande es erheischen, unter Borwissen der Obrigkeit eines jeden Orts, und gegen Bezahlung des gewöhnlichen Schutgeldes von

fechejehn fl. für vier und zwanzig Stunden verstattet. Alle und jede fleinere Sandlung treibende und auf den Rieler Umschlag und sonstige Jahrmartte in benen Stadten und Flecken herumziehende Juden muffen entweder richtige Paffe und Attellata des Orts, wo sie sonst wohnen, vorzeigen konnen; oder ein an dem Ort, wo sie hinkommen, wohnender Schusiude für sie haften wollen. Im Entstehungsfall find sie als tandstreicher zu betrache ten, mit denen nach dem Inhalt des f. 21 und 22 zu verfahren ist.

#### S. 44. Bon Sagarbfpielen.

Bie bereits Unfere Borfabren an ber Regierung alorwurdiaften Undenfens gur Beforderung des Boble Unferer getrenen Unterthanen, und Abwendung beffen, moburch fie an ihrem zeitlichen Bermogen Schaben leiben tonnten, babin bedacht gemefen, alle Saiard, und Blucksfpiele, obne Unterfchied bes Ramens, und ob felbige mit Karten ober Burfeln gefvielet werben, in Unfern Rurftenthumern und landen ben nachbrucklicher Abne bung in unterfagen , und des Endes befonders die Berordnungen vom 26ften April 1741. und 18ten Gebr. 1758 ergeben gu laffen; fo ift Unfer ernftlicher Wille, daß gu Erreichung eines gleichen Endzwecks diefe Befebe unverbruchlich beobachtet werden follen; und wird biedurch in ber Stadt Rief Unferm Policepmeifter, in benen ubrigen Stadten, Rfecken, Hemtern und landichaften aber einer jeden Obrigfeit befonders anbefohlen, Die genauefte Aufficht bieruber gu halten , und in allen publiquen Caffees und Beinbaufern , auch Bierfchenken. Berbergen und Rrugen oft wiederholte Vifitationes anftellen ju laffen, auch von benen etwanigen Ucbertretern bie in vorbemelbeten Conflitutionen feffgesekten Gelde ftrafen ohne Ruchficht der Perfon einzutreiben. Jedoch behalt es ben denenjenigen Cons refionen, welche Wir einigen Perfonen biefelbit in Unfebing ber Unifchlaggeit zu verleis ben Uns bulbreichft bewogen gefunden, fein fernerweitiges Bewenden.

### §. 45

Reine fogenannte Spiele oder Glücksboutiquen, worfun unter ber icheinbaren Borfviegelung eines zu treffenden ansehnlichen Gewinftes, Leute von geringerer Einsicht herben gelocket und zu unnüher Berichwendung ihres Geldes verleitet werden, sollen so wenig im Rieler Umschlag, als denen Jahrmarkten im Lande zugelassen und verstattet senn.

### §. 46.

#### Bon bem Mufmant in Rleibungeftuden.

Indem durch eine tagliche und fast allgemeine Erfahrung bestätiget wird, welcher Berluft, Unkosten und Nachtheit Unfern Unterthanen insgesammt, insbesondere denen von geringerem Stande und Bermögen, durch einen unnöthigen und überflüßigen Answand in Ansehung der Kleidertracht juwachse; und Wir aus tandesväterlicher Borsorge dieses einreissende Uebel abzustellen Uns verpflichtet halten; so ist Unser ernstlicher und besehlender Wille, daß ein jeder Unserer Unterthanen und Bedienten überhaupt alle Uepp pigkeit und unnöthige Pracht in Kleidungsstücken meide, und unter einer beständigen Rückssucht dessen, was eines jeden Burbe und Bermögen von ihm fordert, sich dahin bemühe, seinem Stande gemäs sich zu betragen, ohne durch eine unnühe Verschwendung andern es juvor thun zu wollen. Und wie Wir zuversichtlich hoffen, daß Unsere Bediente mit den

Ihrigen fich besonders dabin befleißigen werden, denen gesammten Landeseinwohnern hiere unter mit dem besten Erempel vorzugehen; so wird ein jeder Unserer getreuen Unterthanen, bendes in den Stadten und auf dem Lande, durch eine nach dem Berhaltnis seines Standbes, sowohl für sich, als für seine Frau und Kinder, hierunter zu beobachtende vernünstige Ginschränkung sich Unsers hochten Benfalls und Gnade wurdig machen.

#### §. 47

Sollte inzwischen, der von Uns hieben an den Tag gelegten huldreichsten Willenss mennung ungeachtet, die gebührende Missigung in der Kleidertracht vernachläßiget, und eine so thorichte als schadliche Verschwendung in derselben nicht vermindert werden; so wolden Wir dahin unausbleiblich angewandt senn, durch eine noch besonders zu erlassende Kleiderverordnung einem jedweden nach seinem Stande darunter gehörige Ziel und Maaße zu sehen.

#### §. 48.

#### Bon Sochzeiten, Rinbtaufen, Begrabniffen u. b. gl.

Gleichergestalt ist Unser allergndbigster Wille, daß die bishero in Unsern Stabten und auf dem Lande ben Kindtausen, Berlebnissen, Hochzeiten, Sterbfallen, Gildezusams menkunften, und andern dergleichen Gelegenheiten im Schwange gegangene lleppigkeit und Verschwendung ladnzlich und ben Vermeidung einer dem Uebertreter nach der Beschaffenheit seines Vermögens auszurlegenden namhaften Geldbuße eingestellet senn sollen. Und wie Unsere sämtliche Bedienten, welche sich auf der Rangordnung sinden, durch eine mit eines jeden Stande übereinstimmende Einschränkung diese Unsere heilsame Absicht zu ersüllen von selbst sich besteißigen werden; so behalten Wir Uns vor, in Hinsicht aller Unssere übrigen Bedienten und Unterthanen, im Fall sie Uns durch unnöthige Verschwendung hiezu nöthigen sollten, mittelst einer besonders zu publicirenden Verordnung die erforderliche Richtschnur genau zu bestimmen und vorzuschreiben; was aber insbesondere die Hochzeitssgaben und Gevattergeschenke betrift: lassen Wir es, die nahen Anverwandten ausgenoms men, ben dem dieserwegen von Unsern in Gott ruhenden Vorzahren, glorwürdigsten Unsbesons, ergangenen Verbote bewenden.

### §. 49.

Alle auf dem Lande ben Berlobnissen, Hochzeiten, Kindtausen, Gildeschmausen u. d. gl. angestellte Lustbarkeiten sollen mit einem Tage aufhoren, und allemal aufs fodteste den folgenden Morgen um sechs Uhr, ben Bermeidung einer Geldstrase von zehn Rthr. abseiten des Hauswirths, und einen Rthr. von jedem Musicanten, der langer aufzuspielen sich unterstebet, geendiget senn.

Die in Unserer Landschaft Morderdithmarschen ben Kindtaufen eingeriffene uble Gewohnheit des sogenannten Kindessusses, wird wegen der damit verknupften Undsschweifungen ben zwanzig Rthlr. Strafe hinfuhro verboten.

### §. 50.

#### Bon Berbenfchaffung gefunder Lebensmittel.

Eine der vornehmsten Sorgen der Obrigkeit eines jeden Orts foll dabin gerichtet senn, daß die Einwohner desselben mit gesunden und frischen Bictualien verseben werden; daber

baher bann besonders ben der noch leider! beständig anhaltenden Viehseuche dahin zu sehen ift, daß kein Fleisch von solchem Schlachtwieß, das an der Seuche umgefallen, oder damit behaftet gewesen ift, zum Verkauf ausgestellet, sondern gegen diejenigen Schlächter, die eines schändlichen Gewinnstes wegen, dieses sich unterfangen mögten, mit schwerer teibes und Gefängniss auch Zuchthausstrafe verfahren werde. Ein gleiches soll in Unsehung dererjenigen Fischer statt finden, die verdorbene und stinkende Fische zu Markte zu bringen sich unterstehen sollten. Uebrigens sind Unsere wider die so nachtheilige Aus und Vorkausstrafe ven aller Eswaaren und Producten in denen Jahren 1760 und 1763 abgelassene ernsteliche Vervallungen von eines jeden Orts Obrigkeit nach ihrem volligen Umfang in die genaueste Erfüllung zu setzen.

#### S. St. and Milder of the manual past tento

the sanital

#### Bon geftempeltem Maage und Gewicht.

In keinem Orte in Unsern Fürstenthumern und kanden soll ben zehn Reichsthafer Strafe einiges Maaß und Gewicht, wie es auch immer Namen haben moge, gebrauchet werden, das nicht in Kiel ben Unserer Policen, in denen übrigen Stadten, Flecken und auf dem kande aber, ben der Obrigkeit mit einem Stempel versehen worden. Gine unvers muthete Prufung des Gewichts des Brods ist nach denen an einem jeden Orte befindlichen Rollen und Backtafeln von der benfommenden Obrigkeit zum öftern anzustellen; und sollen diejenigen, welche sich hieben zu Vervortheilung ihrer Mitburger etwas zu Schulden kommen lassen mögten, mit willkubrlicher Gelds oder keibesstrafe augesehen werden.

#### 5. 52.

## Bon Abstellung ber Unordnungen und Misbrauche unter benen Bunften und Sandwerfern.

Die specielle Aussicht über die handwerker und Zünfte, und die Abstellung der baben vorfallenden Misbrauche, wird einer jeden Obrigkeit als ein wesentliches Stück einer guten Policen besonders hiedurch ausgetragen. Und wie derselben hierunter sowohl die Reichsconstitution vom Jahr 1731, als besonders Unsere von Zeit zu Zeit emanirte Landesherrschaftliche Berordnungen und Regulative, zur unabweichlichen Richtschnur dies nen mussen; so hat sie allen Lumulten und Unordnungen, die ben diesem oder jenem Amte unter benen Gesellen etwa entstehen mögten, gleich Ansangs sorgsältig vorzubeugen, die Nädelssührer vorzüglich in Berhaft nehmen zu lassen, und mit einer eremplarischen Leibessoder Gesängnisstrase zu belegen. Damit auch alle Gelegenheit zu dergleichen Aussschweisungen abgeschnitten werde; sollen ben Aussschreibung der Lehrzungen keine Gelage gestattet, und überhaupt alle Procesionen und Umzüge von und nach denen Herbergen ben Lage und Nacht, ben Bermeidung 24stündiger haft auf Wasser und Brod für einen jeden, so daran Theil gehabt, untersaget senn.

## \$ 53.

for impales of minimal and policy

In feinem Umte konnen, ohne Bensenn ober Genehmigung ber fogenannten Morgenherren, Zusammenkunfte, weder unter fich, noch mit andern Memtern gehalten; und weniger noch ohne Borwiffen ber Obrigkeit einige neue Schluffe und Beliebungen verabredet und vollstrecket werden. Die Ungabl berer zu haltenden Gesellen soll nicht weise

ter eingeschränket, sondern ein jeder Meister so viele dererfelben zu halten berechtiget fenn, als er zu Bestreitung seiner Arbeit gebrauchet. Rein Umtsmeifter soll sich weigern, die von einem andern angefangene Arbeit fortzuseten und zu Stande zu bringen. Alle Bereine barungen unter den Meistern einer Profesion, nicht anders, denn zu einem gewissen Preife arbeiten zu wollen, wird ben zwanzig Reichsthaler Strafe verboten.

#### §. 54

Es bleibet zwar ben der eingeführten Ordnung, daß diejenigen von Unserer Milice, welche eine Profesion erlernet haben, solche für ihre Person ungehindert treiben durfen; dahingegen aber soll ben zehn Athlr. Strafe, und Nichtigkeit des getroffenen Engagements kein Amtsmeister sich unterstehen, ben Fortsetzung seiner bürgerlichen Nahrung sich ben Unserer Soldatesque in der Absicht enrolliren zu laffen, um sich der Berichtsbarkeit der ordinairen Obrigkeit zu entziehen.

#### S. 55. Wegen ber Tagelobner.

Wann zeithero bemerket worden, daß die für Tagelohn arbeitende Leute selbigen nach eigenem Gefallen bis zur Ungebühr zu steigern sich unternehmen; so wollen Wir, daß die benkommende Obrigkeit eines jeden Orts innerhalb sechs Wochen nach Bekanntmachung dieser Verordnung, nach Maßgabe des Verhaltnisses der daselbst üblichen Preise des Korns und sonstiger kebensmittel, eine gewissenhafte Tare des ihnen zu reichenden Taglohns versertige und bekannt machen lasse, welches sie ben einer Geldbuse von einem Reichsthaler, oder 24stündiger Gefängnisstrase zu überschreiten vermeiden; hiernachst auch nicht weniger ben eben dieser Strass schuldig senn sollen, die gewöhnlichen Stunden, nach eines jeden Orts Gebrauch, sowohl zur Sommers, als Winterszeit, gebührend und sleißig zu arbeiten.

### §. 56.

#### Bon benen Ganftentragern in ber Ctabt Riel.

Die Sanftenträger in der Stadt Kiel, welche sich bishero verschiedener Aussschweisungen in Unsehung ihres Erägerlohns schuldig gemacht, und besonders Fremde auf eine unerlaubte Weise übersetzt haben, sollen kunftig ben allen Vorfallen, ohne Rucksiche, ob sie sonst ben Unserer Milice engagiret sind, oder nicht, dem Policengericht unterworfen senn; und es hat selbiges ebenermassen innerhalb sechs Wochen a dato publicationis dieser Verordnung eine ordentliche Taxe dessen, mas sie nach der unterschiedenen Lage der Verere in der Stadt und denen Vorstädeten, für einen jeden Gang ben Tage und Nacht zu fore bern berechtiget senn sollen, zu verfügen und ihnen vorzuschreiben. Auch ist überhaust von dem Policengericht darnach zu sehen, daß diese teute in ihren gehörigen Schranken gehalten, und zu Veobachtung desto besserer Ordnung ihre Sansten insgesammt mit Nummern versehen werden.

### §. 57.

Bon benen Apothefen im ganbe und bem herumtragen einiger Argneyen.

Die Einrichtung berer Apotheken und Officinen im Lande, und die Gorge, baff in selbigen allemal ein hinlanglicher Vorrath untadethafter Medicin amutreffen fen, auch solche

folche nach einer benen Upothekern besonders vorzuschreibenden billigen Tare verkaufet werde, bleibet der Fürsorge der Obrigkeit eines seden Orts überlassen; zu welchem Ende dieselbe wenigstens alle Jahre einmal mit Zuziehung eines Professoris aus der hiesigen medicinischen Facultät, oder des bestellten Stadts und kand Physici an denen Orten, wo dergleichen besindlich sind, die vorhandenen Upotheken unvermuthet zu visitiren schuldig senn sollen; da denn dersenige Apotheker, dessen Officin nicht mit untadelhaften Urznenen versehen sein sollte, nachst dem Verlunk seines Privilegii, eine Geldstrasse von sunfzig Reichsthaler der Urmencasse des Orts zum Besten zu erlegen haben soll. Gestalten denn auch derselbe eben dieser Strasse unterworfen ist, wenn er übersühret werden kann, diesenigen Medicionalien, ben deren Zubereitung eine besondere Vorsicht ersorderlich ist, nicht mit aller Beshutsamseit prapariret; oder auch solche Urzenenen, aus deren Gebranch allerhand gefährsliche und nachtheilige Folgen sowohl überhaupt, als zumal auch besonders ben schwangern Weidspersonen, einstehen können, ohne Unterschied un undekannte oder verdächtige Perssonen verkause und überlassen zu haben.

Wohingegen alle herumtragung und Verlauf einiger Medicamenten der laboranten, Quackfalber und Olitatenframer respective ben funf und zehn Athir. Strafe ganglich aufhoren muß, und nicht weiter wird gebuldet werben.

## Son ben Bflichten ber Stabe und Amitchiener.

Damit Unsere gesammte Obers und Unterbeamte, auch Stadts und Policenobrigs teiten in Unsern Memtern, Landschaften und Stadten desto ehender im Stande senn mogen, allen und jeden Pflichten, welche ihnen diese Unsere Policenordnung ausleget, mit desto grösserem Fleiß und Sorgfalt ein Genüge zu leisten; so wollen Wir, daß an allen denens jeuigen Orten, wo nicht etwa gewisse Leute dazu besonders gehalten werden, um auf die Beobachtung der Policengesese ein wachsames Auge zu haben, die allenthalben bereits vorhandene respective Amts und Stadts wie auch Landbediente zur sorgfaltigen Wahrnehmung dessen, daß dieser Unserer Verordnung genau und in allen Studen nachgelebet werde, ernstlich augewiesen, und ein jeder derselben dafür mit einer jahrlichen von dem Vetrag der einstliesenden Strafgelder herzunehmenden ausserordentlichen Besohnung in den Stadten von zehn, und auf dem Lande von sum Reichsthaler versehen werden sollen.

### §. 59.

Wie Unser allergndbigster Wille dahin gehet, daß biese Policepordnung in Unsern privativen Fürstenchümern und kanden durchgehends die Kraft eines Grundgesetzes haben und behalten soll; so declariren Wir jugleich, daß die von Uhsern in Gott ruhenden Vorsschwen christmildesten Andenkens ergangene heilsame, das Policepwesen betreffende Versüsgungen, Constitutiones und Sdicte, in sosern solche in dieser Policepordnung nicht entwesder schon enthalten, oder ausdrücklich abgedndert sind, in ihrer völligen Kraft bleiben, und, gleich als wenn sie hieselbst wortlich eingerücket waren, unabweichlich beobachest werden sollen. Woben Wir Uss annoch vorbehalten, diese Unsere Policepordnung in der Folge in allen Stücken, wo es die Nothdurft zur Besorderung der Wohlsahrt Unserer getreuen Unterthanen erheischen sollte, nach Unserem gnadigsten Wohlgefallen zu schaffen, zu mildern und abzudabern.

6. 60.

Bon dieser durch den Drud allgemein zu machenden Policenordnung, soll an alle Unsere Collegia, Obers und Unterbeamte, Stabsofficiers, Lands und Kirchspielvogte, Policens und Stadtobrigkeiten, wie auch Prediger und Schullehrer, imgleichen alle Zunfte, Gilden und Beliedungen, eine hinreichende Anzahl Eremplare zur schuldigsten Befolgung ausgetheiler werden; dergestalt, daß ein jeder der vorbemeldeten Personen des ihnen zugestellte Eremplar allemal ihrem Nachfolger im Amt hinterlassen sollen, damit solches auf diese Weise niemals abhanden kommen konne. Um auch niemanden die Entschuldigung einiger Unwissenheit übrig zu lassen; so ist Unser huldreichster Wille, daß diese Possicenordnung nicht allein in allen Weins Casses und Bierhäusern, auch Kellern, Wirther hausen nicht allein den Städten und auf dem Lande gewöhnlichermaßen desentlich affergiet, und nebst Unsern deshalb unterm heutigen Dato publicierten allerhöchsten Patent auf diese Weise zu jedermanns Kenntniß und Wissenschaft werden solle.

11rfundlich unter Unferm vorgedruckten geheimen Confeilinsiegel. Gegeben auf bem Schlosse ju Riel den 29sten Januar 1768.

(L. S.)
Ad Mandatum speciale
M. D.) Ihro Rußisch & Kanserl. Majestat, in obhabender
Vormundschaft 2c. 2c.

## Friderich August.

M. F. v. Holmer. G. C. Wolff. C. v. Salbern. D. Ph. Frh. v. Pechlin.

F. L. v. Solmer.



4.

## Erneuerte Gräflich Wied = Munkelische Feuerordnung, 1765.

Dir Christian Ludwig, des heiligen Romischen Reichs regierender Graf zu Wied, Isenburg und Krichingen, herr zu Runtel it. A. Rugen hiermit zu wissen: Demnach Wir wahrgenommen, daß den von Uns und Unferen Vorsahren verkundigten Feuerordnungen nicht allenthalben gebührend nachgeleber, noch

ben entstandenem Brande foldbe Unstalten, wie fie fenn follen, und bie Groffe ber Gefabr es erfordert, porgetebret, weder gegen bergleichen Salle die geborige Borficht gebraucht su merden pflege, daß Wir babero aus Landesvotterlicher anddiafter Borforae fur Unfere getreue Unterthanen, ju Berbutung ichablicher Feuersbrunfte, und ju geschwinder toichung ber bereits entstandenen, nachfolgende erneuerte und vermebrte Reuerordnung ergeben. und durch den Druck ju jedermanns Wiffenschaft befannt machen zu taffen. Uns bewogen geseben; wornach sich bann Unfere Regierung babier, und Unfer nachaesektes Oberamt zu Dierdorf, Unfere Officiere und andere Bediente, fort alle Ginwohner und Unterthanen in Stadten und auf dem lande, ben Bermeidung Unserer Ungnade, und der diefer Bers ordnung einverleibten Strafe, ftractlich ju achten baben.

CAPUT I. Von Verhütung bes Feuerschabens.

Gin jeder Gimvohner und Unterthan in denen Stadten und auf dem Lande foll überhaupe ... auf Reuer und licht in feinem Saufe, Defen, auf bem Beerd, in Backofen, und fonften zu jederzeit fleifige Icht baben, und damit fein Gefinde oder Kinder mit dem Reuer nicht lieberlich umgeben, vornenlich Gorge tragen, auch bafur ju baften ichulbig fenn.

Soll niemand mit gluenden Roblen, Reuerbranden, blogem lichte, oder Strobe factel über die Baffe, vielweniger in Scheuer, Stallung ober jum Befutter geben, weber mit einer angezundeten Tabakspfeiffe fich an fothanen Orten finden laffen, auch nicht auf ber Strafe ohne einen Deckel auf der Pfeiffe Tabal rauchen, ben Bermeidung funf Reichsthaler Strafe; womit auch derjenige anzuseben ift, der folche Bermabrlofung fiebet, und nicht angiebt.

Wird unter eben dieser Strafe verboten, Rlache in den Gebauden, oder holz in den Dfenlochern, oder im Schornsteine ju borren; ingleichem Fourage oder Flachs auf die Speicher, wo Schornfteine find, ju legen, wie auch Ufche an Feuerfangende Orte, oder mo nur Solg in der Mabe ift, ju schutten.

Bat ein jeder Unterthan, Burger und Bausvater, welcher eigene Gebaube bat. wo er nicht icon damit verfeben, zwischen bier und Ende diefes Jahrs fich eine mobl verwahrte laterne anzuschaffen; und foll derjenige, welcher folche ben der Visitation, die alle Bierteljahr zu wiederholen ift, nicht vorzeigen kann, mit einem Reichsthaler bestraft werden.

### §. 5.

Das Sanfe und Klachsbrechen und Schwingen in Saufern, Scheuern, ober Stallen ift ben Tage unter funf Reichsthaler, wann es aber bes Machts ben Licht geschies Beckmanns Gesetze II. Theil.

het, unter geben Reichothaler Strafe verboten; gestalt auch bes Rachts Banchen und Querichen Birne oder Aepfelfraut tochen, ingleichem bas Flachohecheln ben lichte, ben ber namlichen Strafe unterjagt wird.

#### §. 6.

Coll fein naffes Ben oder Grummet aufgespeichert werden; wie dann auch ganglich unterfagt wird, ben blogem, oder ohne taterne verwahrten tichte, oder mit Tabalspfeiffen zu drejthen, wer darwider handelt, ift in funf Reichsthaler Strafe verfallen.

### §. 7.

Tagelobner, Drefcher, Knechte, Magde, Reifende oder Arme follen, mann fie in die Schener auf das Ben, Grunmet, oder sonften jum Gefutter logiret werden, ben funf Reichsthaler Strafe, tein licht haben, weder Tabat rauchen, wofür der Saushere ju fteben bat.

#### §. 8.

Den vorbin icon publicirten Verordnungen nach foll in Unseren Stadten, , Runfel und Dierdorf, kein Strob- oder Schindelbach mehr geduldet, vielweniger ein bewgleichen neues gemacht werden.

#### 6. 9:

Sind ben funf Reicherhaler Strafe binnen Jahresfrift in ersagten Seldentule belgerne Schormdeine abzuschaffen, und, flatt deren, fieinerne von Ziegels oder Sande flemen zu errichten; immaßen auch jedem Jimmermanne und Maurer ben zehen Reicheschaler Strafe verboren wird, kunftig einen neuen helgernen Schornstein, es sen in Stadten oder auf dem kande, zu ferigen, oder daran zu arbeiten. Uebrigens wird es wegen der beit zernen Schornsteine auf dem kande ben den verbin eigends deswegen publiciten Beroidenungen bekaffen.

#### §. 10.

Ittle neue Schornsteine follen wenigstens im bidte ein und zwanzig Bell lang, und zwelf Bell breit, and been Schut hoch noer das Dad aufgefagret, und teme fegenannte Narfballen ober Golger, woran die Hoole gefangen wird, als welche von Enfen zu machen find, ber willführlicher Strafe, gedulder werden.

### ģ. 11.

Sollen die Maurer ben geben Reichsthaler Strafe gehalten fenn, teine Bembe filme angelegen, noch Defen eingulegen, woraus feuersgefahr enrflehen konnte; insenter heit aber follen fie könftig alle Gadiefen, Schmieden und Grauhaufer auffre den Derfenn aufdanen und bie Jugloder an denen Defen nicht breiter als zwer Zell fiellen. Umb fen ber namithen Strafe wird allen Jummerlauten und Schreinern verbeten, aus ber Ruch eine That in ben Stall in niaben, desallichen holierne Schlände, wodurch ber Ruch in ei ien Kamm oder Scheinfein gefliert wird, ferner Dader, die mit zweif Schaf uber der Erde fied, in banen Defen zu feben, mo tem Schornfein ift. Defentigern zum Femiler hinaus zu filheen, hierunt ganzlich unterlägt ift.

. . . . .

#### 12.

Die Rramer, follen bas Schiefpulver oben im Saufe unter bem Dache wohl vers mahren. ben licht fein Dulver verlaufen. Desgleichen foll niemand in ober ben einem Bebaude, oder auf der Strafe, ein Bewehr lopichießen.

#### 6. 13.

Wird ben Schreinern, Ragbindern und Bagenern, ben einem Reichsthaler Strafe anbefohlen, alltaglich ben bem Reperabend ibre Werffidtte auszufegen, und von den Spanen faubern zu laffen.

### 6. 14.

and the same of the second

Bat ein jeder Sauswirth barauf ju feben, daß alle Abend vor dem Schlafengeben bie Reuer, fomobl auf bem Beerd, als in ben Defen, forgfaltig gugefebret, ober ausges lofchet, auch die Defenlocher wohl verwahret werden, bamit nicht bas Reuer burch Raken ober Bunde, welche allba Warme fichen, an gefährliche Orte mit fortgetragen, und ein Brand verurfacht merden moge.

#### 6. 14.

Schmitteblen und Beckertoblen follen, wann fie ausgebichet, in folden Orten vermabret werben, wo fie tein Soly ergreifen tonnen. Wer bagegen bandelt, wird mit funf Reichsthaler bestraft. 

Abende nach neun Ithe ju backen, ju brauen ober ju ichmieben, ober fonft im Rouer ju arbeiten, wird ben geben Reichsthaler Strafe bierdurch verboten : es fen bann eine Mothwendiakeit vorbanden : welches allegeit vorbero des Orts Borgefesten angezeigt werden foll.

### §. 17.

Reisende Bulverframer find ben geben Reichsthaler Strafe gehalten, ihre Burbe. wann fie eintelren, fogleich an einem federfregen Dete in bem Saufe niederzufiellen, und mit feinem lichte daben zu geben.

Analeichen foll fich niemand mehr erlubnen, ben bem Ausgeben jur Relbarbeit bie fleinen Kinder allein in bem Baufe, worinnen annoch Fener, es fen viel ober menia, vorbanden, einzusperren, und diefe nachgebends mit dem Feuer übel umgeben, und foldes bin und wieder in dem Sause vertragen laffen.

### Therefore and this trust 19. In which will to a

Des Nachts brauen und Branntewein brennen wird ebenfalls ben geben Reichse thaler Strafe unterfaat; und es foll tunftig fein neuer Bactofen, Braus ober Branntes weinkefiel ... und Schmiede ober Malgdorren; angelegt methen, Die aiche worbero von Une ferem, Oberamte, Schulibeiffen und feuerverftandigen Aberfleuten befichtiget, und obne 

#### 6. 20.

Die von Obrigkeitswegen bestellte Kaminfeger sollen alle gemeine Schorusteine jahrlich zwenmal, ben denen Beckern, Bierbrauern, Wirthen, auf den Wachten, und wo sonsten ausserdentlich geseuert wird, alle Quartal wohl und genau auspuhen, und daben zugleich die Feuerstätte und Schornsteine, ob sie tocher, Sprünge und Rigen, oder sonsten, zumalen an der gehörigen Weite, Mangel haben, wohl visitiren, alles nostiren, und den Hausleuten sowohl, als jedes Orts Vorgesesten, zur schleunigen Remedur schristlich anzeigen.

#### §. 21.

An den Orten, wo noch kein Kaminfeger von Obrigkeitswegen verpflichtet und bestellt ist, hat einsweilen, und bis dabin jene Verfügung getroffen worden, jeder Saussmann alle Jahr zwenmal, namlich im Fruhjahre und zur herbstzeit, seine Schornsteine selbst zu puben, oder durch die Seinigen puben zu lassen, auch dabin zu seben, daß alle Abend der Rauchsang und die Vrandmauer, so weit man mit einem Besen reichen kann, abgekehrt werde.

#### §. 22,

Die Rachtwächter sollen alle Stunden in der Nacht alle Haupt, und Nebengaffen durchgeben, und wohl auf das Feuer merken, auch, da sie Nauch oder kicht an einem vers dachtigen Orte spüren murden, die Hausleute sogleich wecken, und alles wohl vifftiren. Wurde einer oder anderer daben nachläßig ersunden werden, der soll solches sogleich, ohne weitläuftige Untersuchung, an einem offentlichen Orte mit der empfindlichsten Leibesstrafe bufen.

### §. 23.

Wo aus Nachläßigkeit ein Brand entstehet, wird ber Einwohner bes Saufes nicht allein mit zehen Reichsthaler berrichaftlicher Strafe belegt, sondern auch ju Eriegung des den Nachbarn dadurch entstandenen Schadens, wie weniger nicht zur Reparation der ben dem Brande etwa verdorbenen Feuergerathschaften, angehalten, auben ihm teine Collecte oder Bensteuer gestattet.

### §. 24.

Wer aber ein Feuer vorsetslich aulegen murde, der soll nach Kanfer Carl des Funften peinlicher halsgerichtsordnung mit dem Jeuer vom Leben jum Tode gebracht werden.

### CAPUT II.

Von ben Bulfemitteln gegen eine Feuerebrunft.

#### §. 1.

Sin jeder Hauswirth foll ben einem Reichsthaler Strafe Lags und Machts jur Binter und Sommerzeit, einen Zuber ober Buttchen mit Baffer angefillt in feinem Spank vorratbig haben, um ben entstehendem Brande in dem ersten Augenblicke Waffer zutragen zu können.

Mir ben Orten . wo feine farte Bache fich befinden, find große gemeine Baffere behalter. Mepher ober Schwanmen anzulegen, folde jabrlich zwenmal auszupußen, und in autem Stande zu balten.

Die gemeine Biebbrumnen follen mit zwen ftarten großen Gimern und einer Riebe fette verfeben merben. 

Ein jeber Burger und Unterthan, ber ein eigenes Saus bat, muß ben Strafe eines Reichsthalers einen tauglichen ledernen Gimer baben, folden mit feinem namensbuchftaben geichnen, ihn auch zu nichts andere gebrauchen, und benfelben unten im Saufe, wo er gleich ergriffen werden tann, aufbehalten. Lependecker; Kamufeger; Bimmerleute und Maurer, find von bem Unschaffen eines Gimers ausgenommen, weil biefe mit ihren Sammern, Alexten, Beilen und Pickeln, jum Reuer eilen muffen. Und eine gleiche Bewandniß bat es auch mit den jur Spruge und Feuerleitern bestellten Derfonen.

5•

Runftig foll niemand jum Burger und Unterthanen aufgenommen werben, ber nicht bem Schultheisten einen neuen, mit feinen namensbuchftaben bezeichneten lebernen Gimer vorgezeigt, und baruber ein Atteftat erhalten bat; welches ebenfalls ben den um Schuß nachsuchenden Juden zu beobachterf ift.

Auffer Diefen privatledernen Simern foll Die Stadt Runkel dreifig, und Die Stadt Dierdorf funftig gemeindleberne Eimer baben; und auf bem lande ein jedes Dorf nach feiner Berhaltniß eine fichere Ungabl Gemeinde Brandeimer ftellen, fodann folche an einem öffentlichen trodenen vermahrten Orte bergeftalt aufheben, daß folche gur Reuerszeit fogleich ergriffen werden tonnen.

Es follen in Runtel aufs wenigste feche Reuerleitern und feche Reuerhaten, in Dierdorf aber acht Beuerleitern und acht Keuerhaten von Tannenholge, die leitern oben mit fleinen Rollen oder eifernen Rabern jum Sinaufschieben und unten mit farken eifernen Spiken perfeben, fo lang; damit die bochfte Bebaude der Orte erreicht werden konnen, beständig unterhalten, folde an brenen verschiedenen, ber Renersgefahr nicht ausgesetzten trockenen und vor den Dieben fichern Orten vermahret, und durchaus zu nichts anders, als ben einer Zeuersbrunft gebraucht merden.

**(**:

• • 2

Ein jedes Dorf auf bem lande, fo aus breifig Saufern bestebet, foll given bere gleichen Leitern und vier folcher Saken fich anschaffen, und dieselben auf gemeldte Urt vere mabren. Ben geringen und aus wenigern Saufern bestehenben Dorfem aber werden fo viele nabe ben einander gelegene zusammen genommen, als obige Erforderniß aus und erträglich macht.

#### §. 9.

Bu jeder Fenerleiter find vier ftarte Manner aus der Burgerichaft, und auf jedem Borfe nach deffen Berhaltniß eben so viel zu bestellen, welche, nebit den Zimmerleuten und Maurern, ben entstehendem Brande, sich augenblicklich zu vorbeschriebenen teitern und haten begeben, solche an den Ort des Feuers bringen, und damit, nachdem es besohlen wird, verfahren sollen.

**6.** 10.

Somobl in denen Stadten, als auf dem lande, find die Sprugenhauser an feuers frenen Orten trocken und geräumlich respective anzulegen und im guten Stande zu erhalten.

#### **6.** 11.

In jedem Sprugenhaufe muß vorhanden fenn :

- I. Die Sprube,
- II. die dazu gehörigen lebernen Schlauche,
- III. amolf lederne Gimer,
- IV. Beichirr fur vier Pferde,
- V. nothige Instrumente jur geschwinden Ausbefferung,
- VI. vier große Laternen.

#### §. 12.

Bu dem Sprügenhause in denen Stadten soll jeder Sprügenmeister, der zeitliche Burgermeister, die Schlogwacht und jede Thorwacht, einen Schlussel haben. Inf dem tande hat der Schultheiß oder heimberger, oder Gerichtsschoff des Orts, jeder Sprügene meister und eine zedesmalige Nachtwache, einen Schlussel dazu.

#### §. 13.

Bur Spruge find anzuordnen und ju vereidigen:

I. Zwen Sprüßenmeister, davon einer den Schlauch, und der andere das Wende rohr regieret. Diese bende commandiren die übrigen zur Sprüße bestellten keute, und muß ihnen ben schwerer Strase augenblicklich gehorchet werden. Ausser diesen sind noch zweid ausserordentliche Sprüßenmeister anzusetzen, welche in jener Abwesenheit dieses Unterschen. Jedem dieser Sprüßenmeister wird die Frenheit von Gemeindhandbiensteit zugelegt.

§. 14.

II. Ein Sprüßenschlosser, der auf das Sprüßenwerk beständige fleißige Acht hat, alles im Stande erhalten, und ben einer Feuersbrunft sich mit nothigen Instrumenten ben der Sprüße aufhalten muß.

9. 15.

III. Ein Schuster, so für die leberne Schläuche forget, folche im Schmier erhale, und ben Feuerszeit mit allem ju einer geschwinden Reparatur ubthigen Zeug ben ber Sprage sich einfindet.

#### 6. · 16.

IV. Wier ordentliche, und eben fo viele aufferordentliche. Schlanchtraget, welche maleich genau Ucht haben follen, bag niemand den Schlauch verlege. 

### 6. 17.

V. Bier und zwanzig Sprugenarbeiter, bavon nur zwolf an der Spruge nach bem Commando ber Sprukenmeister brucken, und zwolf andere zum ablosen bereit steben.

VI. In der Stadt Dierdorf dren zwendhmige Butten auf Schleifen, Davon eine ben der Schlofmacht, die andere auf dem Marktplake am Brunnen, und die britte in der oberen Stadt ben dafigem Brunnen immerbin voll Waffer fteben. Die Sprukenmeifter Anben barnuf Aichreit gelen bilde filde nicht venborben ... ober beiddbiget werben : wie bann auf die bosliche Berlegung biefer Butten Leibe und Lebensftrafe flebet. the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co

Im Fruhjahre, im Sommer und im Berbfte, foll sowohl in denen Stadten, als auf bem Lande, unter Aufficht eines zeitlichen Schultheisen, Die Spruße in Bensenn aller barfu geordiefen Werfonen peobirt, und baju'in ber Betrichuft Dierborf febesmal wenige flene ein auslandifcher erfährner Sprifgenmeifter jugejogen werben.

Dann find auch noch in jedem Orte bren Reuerlaufer ju bestellen, welche beb ente flebendem Brande, obngebeiffen, und obne lange nach bem Beuer ju feben, fogleich ju Pferde figen, und main bas Feber auf dem lande ift, einer Davon vor allen Dingen fol-ches in der Stadt anzeigen, die anderen aber benachbarte Bulfe anrufen follen.

Diejenige Spruge, welche die landestirchspiele ber Berrichaft Dierdorf fich gestele let baben, und ju Wolteroth ihren Dlas bat, foll mit eben ben Derfonen, und mit eben einem folden Sprugenbaufe, auch biefes mit eben ben Erforberniffen, wie vorgemelbet, verfeben fenn. Weil aber an befagtem Orte fich nicht fo viele Ginwohner befinden : fo fole len wenigstens zwen Sprubenmeifter, ber Sprubenfchloffer, der Sprubenfchufter, vier Schlauchtrager und zwolf Sprugenbracker and baffgem Dric dazu bestellet werben.

Die zwen andern Sprugenmeister, Die vier andern Schlauchtrager, und bie zwoff Referve . Sprugendrucker find aus ben alternachft angelegenen Dorfichaften baju ju ordnen.

So viel die Berrichaft Runtel betrift, bat es übrigens ber ber fpecialen Sprugeni ordnung vom ihten Januarins 1755, fein Bewenden.

#### S. 23.

In dem Augenblicke, daß ein Feuerlaufer an einem Orte ankommt, und Feuer anzeigt, muffen die Feuerlaufer des Orts, ohne sich eine Minute aufzuhalten, weiter laufen, und den Brand gleichfalls verkundigen. Wer sich hierben nachläßig finden laffet, der wird mit der allerschwersten Leibesstrafe angesehen.

#### CAPUT III.

Verhaltung ben einem Brande innerhalb Landes.

#### 6. I.

erjenige, welcher in seinem Hause, oder in eines andern Gebaube einen Brand, er mag gefährlich scheinen, oder nicht, mahrnimmt, soll ben zehen Reichsthaler Strafe, ohnverzüglich das Feuer ausrusen und tarmen machen; niemand aber sich gelusten lassen, beimlich zu idschen.

#### 6. 2.

Ben dem ersten Feuergeschren in der Stadt Dierdorf hat der auf hasiger Schless wacht befindliche Tambour also gleich larn zu schlagen, der Thurner ben dem ersten aus sichtig werdenden Brande mit der Glocke zu sturmen, und ben Nachtszeit nach der Geogend des Feuers eine laterne, ben Tage aber eine Jahne auszustacken, der Schulmeister auch mit Sturmen auf der grossen Kirchenglocke zu helsen. Zu Runkel wird ebenfalls larm getrommelt, und auf dem Glockenthurne gesturmet, die Milis darauf im Schloss hose versammlet, die Schloßseuerenmer vor die Wachtstube bereit gestellet, und alle Schloss butten mit Wasser vor der Wache angesullet.

### §. 3.

Auf dem Lande soll sogleich mit der Rirchen, oder Gemeindsglocke gestürmet wers ben; die Feuerlaufer aber muffen, vorhin befohlnermassen, sich sofort auf das Rennen nach Runkel oder Dierdorf, und an den Ort, wo die Landsprüße stehet, begeben.

### §. 4.

Unfere Regierungs, und Oberamtsbediente, die Policenpersonen, Schultheissen, Jager, Beimberger und Policenvogte, nebst den Gerichtsschöffen in der Berrschaft Dierdorf, und Burgermeistern sollen, wo möglich, es sen in der Stadt, oder auf dem Lande, die Allerersten senn, so sich ben dem Jewer einfinden.

### §. 5.

Ben dem ersten Feuerlarmen haben sich die Sprugenmeister, nebst den andern jur Spruge, Feuerleitern und haten bestellten Leuten, in größter Geschwindigkeit, und ohne erft nach dem Feuer zu seben, jeder auf seinen bereits angewiesenen Posten zu begeben.

#### **6.** 6.

Die Soldaten der Garnison versammlen sich augenblicksich ben der Schloswache, und werden von dem ersten Officier oder Unterossicier, so vorhanden ist, mit ausgepflanze ten Bajonetten zum Feuer, es sen ins oder ausser der Stadt, geführet, wo sie unter dem Commando Unsers, ben dem Feuer befindlichen ersten Bedientens stehen, und nach dessen Anordnung, allenfalls mit Gewalt Ordnung und Sicherheit erhalten, oder auch mitarbeisten sollen.

#### 5. **§.** 7.

Wann es in der Stadt brennt, werden die Thore sogleich mit doppelten Schilde wachten besetzt, welche ausser bewen Feuerlaufern nichts, besonders an Gepacke und und bekannten Personen heraus, alles aber herein lassen sollen. Ben einem Brande auf dem tande aber, wird das Dorf rund umber mit Schildwachten besetzt, welche auf alles Bereschleppen sowahl, als auch darauf, danie keine Leute vom Bassertragen oder tofchen sich absentiren, und keine Enmer, oder andere Gerathschaften wegtragen, Acht geben.

### **Š**.¹ 8.

Ben einem Feuer in der Stadt Dierdorf ift jeder Pferdshalter verbunden, auf ben ersten Feuerlarm mit einem angeschirrten Pferde zu der nachsten Wasserbutte zu renenen, und solche zur Feuersprüße zu fahren; maaßen der Führer der ersten Butte einen Reichsthaler, der andern Butte einen Gulben, und der dritten Butte achtzehen Albus, Belohnung aus gemeinem Stadts Aerario empfangen solle.

### §. 9.

Wann ausser Stadt Feuer mabrgenommen worden, und solches in dabiesigem tande, und nicht über zwen Stunden weit entfernet ift, sollen die Sprüßenmeister mit ihren zugeordneten ordinairen teuten sich ben der Sprüße gleich einfinden, die vier erste Zuge pferde, so zu bekommen, allenfalls mit Gewalt wegnehmen, solche vorspannen und damit zu dem Feuer sahren.

### §. 10.

Der Ort, wo der Brand ist, muß fur diese Pferde billige Gebühr, und dasern ein Pferd gar fallen sollte, solches auch bezahlen. Der sich widerschende Pferdshalter aber wird in zwanzig Reichsthaler Strafe vertheilt, und daneben des Juhrlohns verlussig erklart.

## §. 11.

Falls es auf dem Lande in einem Dorfe brennt, sollen die dasigen Pferdshalter mit vier Pferden an denjenigen nachsten Ort rennen, wo die Spruge stehet, um folche abzus holen, oder die daran ermudete Pferde abzulosen.

### \$45 IZ

Bon einem Brande in der Herrschaft Dierdorf foll mur'allein der Thurmer ju Diers dorf mit der Glocke sturmen.

#### 6. 13.

Ift das Feuer im Lande über zwen Stunde Wegs entfernet, fo begeben fich nur die zween Sprügenmeister, zwolf Sprügenbruder, und etwa ein Drittel der Burgerschaft mit dren Feuerhalen, einer Feuerleiter, und ihren ledernen Enmern zu sothanem Feuer.

#### S. 14.

Dafern aber die Spruge, vorgeordneter maagen, über land gefahren wird, foll niemand, als die benden Sprugenmeister, der Sprugenschlosser und Schuster, nebft zwolf tedernen Eymern auf der Spruge mitsahren, ben Bermeidung funf Reichsthaler Strafe fur denjenigen, so sich weiter darauf segen wird.

#### §. 15.

Die zwolf ordinaire Sprugenbruder und die Schlauchtrager muffen voraus law fen, oder ber Spruge nacheilen.

#### §. 16.

Die Sprugenmeister sollen auch teine fremde ungeschiefte Leute, auser in dem bode ften Nothsalle, an die Spruge jum Drucken nehmen, durchaus aber niemand unbekanntes an den Schlauch lassen.

#### §. 17.

An dem Orte, wo es brennt, bat jeder Ginwohner, der einen Brumen in feinen Gebauden bat, den Ingang darzu durch die Seinigen augenblicklich ju ofnen.

#### **%.** 18.

Ben Nachtszeit muß ein jeder Sauswirth eine Laterne vor fein Saus und Brund nen ftellen.

#### §. 19.

Wahrend daß der Mann, Sohn, Gefelle, Kniecht, oder Magd mit einem Enmer Wasser jum Orte des Feuers lauft, muffen die ju hause gebliebenen Leute Butten vor die Thure stellen, und solche in dem Augenblicke mit Wasser fullen.

### §. 20.

Wie nur der erste Zeuerlarm erschallet, soll ein jeder seinen ledernen Enmer ergrid fen, solchen mit Wasser fullen, und jum Orte des Feners laufen. Wer ohne Enmer, oder ohne Wasser hinzukommt, wird mit zwen Reichsthaler Strafe belegt. Ausser Beichsthaler bern, Kindern, Kranken, alten und gebrechlichen Leuten, darf ben zehen Reichsthalte Strafe niemand zu Hause bleiben, falls es in dem Orte brennet.

#### §. 21

Auffer den allernachst angelegenen Saufern soll sich niemand ben zehen Reichse thaler Strafe geluften laffen, ju fluchten, sondern das toschen des Feuers foll eines jeden vornehmfte Sorge fenn.

#### §. 22.

Welcher Beamte, Officier, Schultheiß, Idger, heimberger, Gerichtsschoff, ober Burgermeister zuerst auf dem Plage ist, der hat das Haupt Commando über das toschen; bis dahin ein Hoherer zum Leuer kommt. Alsdann mussen sich die nachfolgens den Bedienten in die Unterbesehlshaberenen, als zum Sprügen und Schlauchwert, zu den Leiter, und Hafen Commando, zu den Reiheneinrichtungen, zum Unfrischen der Arbeiter und Wasserrager, und zum Berausholen und herbenbringen der unnühen Zuschauer oder Faullenzer hurtig von selbst eintheilen, und jeder seinen möglichsten Fleis anwenden.

#### S. 23.

Der Oberste von Unsern sich einfindenden Beamten commandiret die Sprugenmeis fter, Leiters und hakenleute, nebst den audern toschenden ganz allein; und soll niemand ben zehen Reichsthaler Strafe etwas anders befehlen. Hatte aber jemand einen guten Ginfall, oder was wichtiges wahrgenommen, der mag sich zu dem, der das toschen coms mandiret, begeben, und demselben seine Mennung bescheiden erosuen.

#### **6.** 24.

Gleichwie nach der Erfahrung es ben jedem Brande am allermeisten darauf ans kommt, wann man ben dessen Anfang jugegen ist, und gleich Wasser ben der Hand hat, also wird ein jeder erustgemessenst erinnert, sich mit Anschauen des Hauses, worinnen es brennt, nicht auszuhalten, sondern mit seinem Enmer Wasser gerade zu in das Haus zum Feuer zu laufen, und das Wasser in den Brand auszuschützen, sodann sich sogleich wieder weg zu begeben, und wann noch keine Reihe angeordnet ist, am nachsten Orte wieder Wasser zu bolen, und solches der Spruse zuzutregen.

### §. 25.

Wer das loschen commandiret, muß in dem ersten Augenblicke eine doppelte Reihe Leute, nach dem nachsten Wasser zu, anordnen, und dazu durch seine Subalternen, auch durch die Soldaten die herbenlausende oder herumstehende keute mit Gewalt anhalten, von Zeit zu Zeit mehr doppelte Reihen nach unterschiedenen Wassergegenden stellen, und beständig durch die Reihen patrouilliren lassen, daß sie in Ordnung bleiben, und nicht gestrennet werden, oder sich jemand davon schleiche. Welcher dieses thut, soll mit derben Stockschlägen wieder in die Reihe kommen.

### §. 26.

Insonderheit ist dabin au sehen, daß die zuschauende, mußig herumlaufende, oder mit ihrem unnugen kameutiren wur Confusion verursachende Weibeleute nut Gewalt in die Reihe gebracht, und darinnen erhalten werden.

#### §. 27.

Wann ben der Untunft das Hausbach in Flammen stehet; so find sogleich Feuer-leitern anzulegen, dieselbe mit Mannschaft von unten bis oben zu beseihen, und eine dope pelte Reihe Wassertager an jede Leiter zu weisen. Sodann muß ein Sprüßenmeister mit dem Schlauche in das Haus hinein, und die Treppe hinauf laufen, um von unen zu toschen.

Der andere Sprugenmeifter lofchet von auffen mit dem Wendrohr, und hat vornemlich die auf den Leitern befindlichen Leute im Lofchen zu secundiren.

#### §. 28.

Wann es in einem Schornsteine breunt, so darf derselbe durchaus nicht eingeschlas gen werden, sondern man soll den Schornstein von unten bis oben mit Wasser und keuten besehen, die nur Ucht haben, daß das Feuer nicht ausbreche. Oben auf dem Dache muß sen die Legendecker sich aufhalten, damit das Feuer das Dach nicht ergreife. It der Schornstein von Mauer, und start: so kann man ihn ausbrennen lassen. Sollte aber ders selbe schwach, und von Holz sein: so muß man das Feuer darinnen entweder verstopfen, oder mit Sprüßen und Wassereingießen losschen.

#### §. 29.

Dafern das Keuer die anliegenden Saufer und Gebaude auch ergreifen sollte, fo soll man ja nicht den Muth finten laffen, und auf die Arbeiter und Reihen doppelte Auflicht haben, damit die Leute nicht davon, und jeder zu dem Seinigen laufe. Sodann soll, baferne eine ganze Straße, oder mehr Gebaude in der auffernen Befahr sich befinden, und man nicht Sprugen oder tofcher genug hat, zwar mit dem tofchen und Reihenhalten immerfort continuiret, inzwischen aber die Menschen aus dem anstoßenden Gebaude, so um den Kortgang des Feuers Einhalt zu thun, niedergerissen werden muß, mit Gewalt heransgebracht, die Maurer, Zimmerleute und andere ftarte Manner mit denen Feuers haken parat gestellt, und wann anders nicht zu belfen, das anstoßende Haus oder Bes baude in möglichster Geschwindigkeit niedergerissen werden.

#### §. 30.

Es ift auch vom Anfange des Feuers schon dasin der Bedacht zu nehmen, daß die Effecten und Sachen, so aus dem brennenden Hause gerettet werden, aufzeinem entlegennen Feuer sicheren Plage, da es auch dem toschen, oder denen Reihen keine hinderung verursacht, zu liegen kommen; um welchen Ort dann, wo möglich, ein Kreis von Solodaten zu schließen ift, damit durch Raub oder Dieberen nichts entkommen moge. Wer sich aber unterstehen wurde, das Mindeste von dergleichen gestüchteten Sachen zu rauben oder zu stehlen, soll dafür doppelt gestraft, und auf den Betrettungsfall über der That von der Wache sogleich gebunden, und ben denen Sachen gebunden niederzeworsen werden, auch so lange gebunden liegen bleiben, bis das Feuer gelöscht ift, und die Wache mit ihm abziehet.

### §. 31.

So lange man Feuer vom Thurn seben kann, so lang soll mit dem Glodensturmen und Allarmerommeln continuiret werden.

### §. 32.

Den Zimmerleuten, Maurern und lenendeckern insonderheit wird ben zeben Reichsthaler Strafe anbesohlen, ben jedem Brande im lande, der nicht über imen Sen entlegen ift, mit ihren Aepten, Beilen, Pickeln und Jammern fich einzustuden.

**9.** 33.

#### 22.

Daniit aber auch die zu Bulfe eilende Ginwohner berer benachbarten Ortichaften. in ihrer Abmesenheit nicht felbst ju Baufe Schaden leiden mogten, fo foll in jedem groffen Orte, wo mehr als ein Schoff befindlich, einer berfelben mit einiger Mannschaft, in andern Orten aber wenigstens einige Manner in Saufe bleiben, 'Im Deife fleißig auf und abgeben, and ju Bermeibung aller Unordnung und Dieberen qute Bache halten, und Dhicht tragen; nicht weniger auch einen Theil ber Ceuerinftrumenten gale Enmer, Salen und Leitern ju Saufe behalten; die übrige entbehrliche Mannichaft und Beibsleute aber mit Reuerinstrumenten und Baffergeschirren eilends jum Brande fortschicken, auch die Rubrleute anhalten, Raffer mit Waffer jum Beuer ju fahren.

Wann Feuer in der Stadt, oder auf dem Lande entstehet, und gleich ohne Larm gebanivict wird. foll foldes bannoch ben funt Reithethaler Grafe burch ben Schultheiß oder Burgermeifter angezeigt werden, damit der ober diejenigen, burch beren Berfculden das Reuer entstanden, jur gebubrenden Strafe gezogen werden konnen.

Wer den Befehlen der herrschaftlichen Beamten oder Sprukenmeister nicht aus genblicklich folget, murret, fich widerfeget, oder bavon lauft; oder auch, wer vorfeglich an den Feuergerathichatten, als Sprugen, Chlauchen, Enmer, Butten, Leitern, Daten Schaben jufuget, foll auf ber Stelle mit ber tempfindlichften Leibesftrafe beleget, und eber nicht losgelaffen werden, bis der Schade erfetet worden.

Wann das Fener geloscht worden, und ber Brand fich geendiget, so foll alle Reuergerathichaft an Sprifen, Leitern, Safen, Buften, Ennfern, es mogen folche Aremden oder Inlandischen gufteben, auf dem Plage verbleiben, und allda jede Sorte in Ordnung gestellet, sodann eine farte Bache somobl ju Bermahrung der Feuerinstrumens ten, als ju Beobachtung des etwa noch glimmenden oder verborgenen Feuers angeordnet, barauf die jum tofchen gebrauchte beute entlaffen, und von ben nachftgelegenften Orten eine binlangliche Angabl Manner, die nicht ben bem Brande gewesen, zu Raumung der Brandfidtten beschrieben, diese auch, bis alles vollig abgeraumet ift, alle Tage mit frie schen leuten abgeloset werden.

#### § 37.

Ralls nun kein Keuer und Gefahr eines neuen Brandes mehr vorhanden ift; fo bat der Schultheiß, heimberger und Gerichtsschöffen des Orts voreift denen Auslandern ihre Reuerinstrumente wieder ju geben, fodann denen Inlandifchen auffer bem Orte des Reuers, jedem das Seinige ordentlich jufuftellen, und ju allerlett, mas vor Teuerinftrus mente an ben Det bes Brandes geboren wann das etwa Berdorbene vorher fogleich repariret worden, wieder an geborigen Plas und Stelle ju bringen.

#### §. 38.

Damit auch jedermann zu Befolgung dieser Ordnung defto mehr aufgemuntert und angefrischt werde; so find folgende Pramia, welche entweder von den in vorstehenden Duncten bemeldten Strafen, oder allenfalls von dem Kirchspiele, darinnen der Brand entstanden, bestritten werden sollen, ausgesehet. Es werden nemlich bezahlet

|                                                                   |             |            |          |         |           |       | Rthir.                                  | 2016.          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|---------|-----------|-------|-----------------------------------------|----------------|
|                                                                   |             | derjenig   |          | •       | •         | •     | 1.                                      |                |
| 2) Dem, der den er<br>Orte her jum F                              |             |            | t Wasser | r, von  | einem a1  | idern | -                                       | 18             |
| 3) Denjenigen, so berbringen                                      | den ersten  | Feuerha    | len von  | einem   | andern    | Orte  | 1                                       | 18             |
| 4) Denen, so die er                                               | ste Feuerle | iter von e | inem an  | dern O  | rte herbr | ingen | 2                                       | -              |
| 5) Denen, so bie et                                               | Ate ausläni | dische Sp  | rüße he  | rbeybri | igen      | •     | 5                                       | -              |
| 6) Demjenigen Han<br>querst auf den<br>Bravour bezeige<br>leistet | brennende   | n Bau      | waget,   | ober    | fonsten   | scine | Ť                                       | :              |
| 7) Demjenigen Sub                                                 | rmanne, n   | elder 1u   | erst vor | die Sp  | rúße ans  | pannt | 2                                       |                |
| Das zwente Pferd Das britte Pferd                                 |             | \$         | -        |         | 30 Kr.    |       | Bon dem<br>piele, da<br>ie <b>Spr</b> ú | rinne <b>n</b> |
| Das vierte Pferd                                                  | •           | •          |          | -       | 60 —      | ) .£  | oret.                                   | •              |

#### CAPUT IV.

### Mon einer Feuersbrunft auffer Landes.

#### §. 1.

ann ausländische Feuerläufer ankommen, oder man ausser kandes brennen fiebet, und der Brand nicht über zwen Stunden entfernet liegt, ist durch täutung einer Glocke tarm im Orte zu machen, und zu veranstalten, daß ein dritter Theil Manuschaftmit der Feuersprüße, und einem dritten Theile der Feuerinstrumenten sogleich zur Hulfe eilen.

§. 2.

Mit diesem dritten Theile muß ein Beimberger, Gerichtsschöffe ober Bargermeisfter, als Unführer und Aufseher mitgeben, und seine Leute auf alle Weise zur Schuldige leit anhalten.

6. 2

Wann ein ausländischer benachbarter Ort, so nicht über dren Stunden entlegen ift, ganz in Brand gerathen, und dieß sicher angezeigt werden wurde; so wil die Feuers sprüße mit den dazu bestellten keuten dabin zur Hulfe absahren, und alsdann die Sprüßens meister gehalten senn, alle mögliche Sorgfalt anzuwenden, damit die Sprüße mit allem Zugehor ordentlich wieder zuruck gebracht werde.

§. 4.

Mann nun das Feuer geloscht ift; so haben die hiesige Schultheißen, Beimberger und Gerichtsschoffen dafur zu forgen, daß sowohl die gemeine Feuerinstrumenten, als eines jeden privati Brandenmer wieder an Ort, Stelle und seinen Eigenthumer gelange.

#### CAPUT V.

Von beständiger Festhaltung bieser Ordnung.

6. I.

Ginem jeden Unserer Beamten, Officiers, Pfarrern, Schultheißen, Idger, Beimberger, Gerichtoschoffen, Butgermeister; dann einem jeden Sprugenmeister, einem jeden Policenvogte, auch in einer jeden Schule, um die Kinder baraus lesen zu lehren, soll ein Eremplar dieser Feuerordnung ausgetheilt werden.

§. 2.

Ein jeder Burgermeister bat, ben zehen Reichsthaler Strafe, alle Vierteljahn feine Gemeinde besonders zusammen zu berufen, und ihr das ganze Eremplar gedachter Fenerordnung deutlich und langsam vorzulesen, oder vorlesen zu laffen.

§. : 3.

Alle Vierteljahr soll jeder Schultheiß, mit Zuziehung eines Beimbergers, und in der Herrschaft Dierdorf eines Gerichtsschöffens, dann eines Zimmiers und Maurerhands werks Zunftmeisters, alle Hauser seines Kirchspiels sowohl, als die gemeine und Privatz Feuerinstrumenten visitiren, und von dem Besunde, oder wo es daran gemangelt, und bieser Feuerordnung nicht nachgelebet worden, ben jedem Quartale Rügerde stufflichen Rapport erstatten.

§. 4

Die Policenvogte in der Herrschaft Dierdorf werden hiermit insonberheit anges wiesen, sich die Feuerordnung ganz bekannt zu machen, und auf derselben Besorgung big allerfleißigste Gorge zu tragen, auch ben jedem Quartal Rugetage ihren specialen Bericht davon einzugeben.

Und damit Unser guadigster Endzweck besto gewisser erreicht werde; so hat Unsere, Regierung zu Runkel, und Unser Oberamt zu Dierdorf binnen dren Monaten an Uns

den umständlichen unterthänigsten Bericht einzusenden, wie alles dieser Ordnung nach bes stellet, verpflichtet und instruiret worden, zudem alle Jahr selbit einmal eine Generalfeuers visitation vorzunehmen, und davon Uns mit allenfallsigen Berbesserungsvorschlägen zu referiren. Runtet den 18ten Julius 1765.

(L. S.) Christian Ludwig, Graf zu Wied = Runkel.



## 5.

# Gräflich - Wied - Runkelische Mahl - und Waagordnung, vom isten Sept. 1770.

ir Christian Ludwig, des heiligen Romischen Reichs regierender Graf zu Wied, Szenburg und Erichingen, Herr zu Runkel zc. zc. zc. Werordnen und besehlen hierdurch Ernst gnabigst, daß, nachdem Wir sehr missallig vere nehmen mussen, wie die unterm 17ten Julii 1753 emanirte Mahle und Waggording in vielen Studen überschritten, selbiger auch verschiedene Posten entweder abgegangen, oder doch einige nicht deutlich genng ausgedrücket worden, Wir nachstehende Puncten entwerfen lassen, welche sowehl von Unserer gnadigst niedergesetzen Mühlencommission, und samelichen Müllern und Waagenmeistern, als auch von Unsern sämtlichen Unterthanen, und denen zu Unserer Bannmahlmühl zu Runkel gebannten Mahlgasten zu Schadeck, steif und ohnverbrüchlich gehalten werden sollen. Nemlich:

- 5) Soll per Muller alle Fruchte der Bann auch anderer Mahlgaften, ebe mb bevor er folde in die Muble bringer, durch den geschworenen Bangenmeister, ingleichen auch das Dehl, ehe solches an die Mahlgafte wieder zuruck geliefert wird, wiegen laffen.
- 2) Der Waagenmeister sell ein ordentliches Mannal halten, und darinnen, was sowohl die in die Muhl gelieferte Früchte gewogen, als auch was einem jeden an Mehl und Klenen wieder obruck geliefert worden, fleißig und ganz accurat aufschreiben, danit erforderten Falls alle Augenblick über jeden Posten berichtet werden kann.
- 3) Wann ein halb Malter oder sechs Simmer Korn 145 Pfund und druber bis zu 150 Psiund oder mehr wieget, so sollen dem Muller au Staub und Abgang gut gethan werden dren Psund; wieget es aber 115 bis 130 Pfund, werden ihme gut gethan ? Pfund.

á) **IB**ird

- 4) Wird an Molter gut gethan von einem halben Malter von der schweren Gate tung 13 Pfund, von der mittlern Gattung 12 Pfund, und von der leichtesten Gattung 11 Pfund, daß also an Staub, Abgang und Molter, in allem abgehet 16 Pfund.
- 5) Bom Waigen, welcher ebenfalls, sowohl als das Korn, in und aus der Muble gewogen werden solle, werden dem Muller vom halben Malter nicht mehr als 20 Psiund an Staub, Abgang und Molter gut gethan, vom Malz und anderer rauber und schlechter Fruche zu schroten aber werden dem Muller nicht mehr als I Pfund von dren Simmer wegen Staub und Abgang vergütet, und vom Simmer ein Kreuger Rheinisch statt des Molters entrichtet; vom Delschlagen aber merden ihme von jedem Simmer funf Kreuzer Rheinisch, oder aber die Kuchen statt des Lohns gelassen und entrichtet.
- 6) Ferner soll der Muller von wohlgemahlnem Korn nicht mehr an Kleyen liefern, als vom halben Malter der ersten Gattung 12 oder 13 Pfund, von der mittlern Gattung 13 bis 14 Pfund, und von der schlechtesten Gattung 15 bis 16 Pfund, wo aber die Frucht grob und halb angemahlen, und die Kleyen entweder ganz oder zum Theil mit eingemahlen werden; so soll davon nach Erkenntniß entweder nichts, oder doch über 5, 6, 7 oder 8 Pfund Kleyen nicht gut gethan werden; benn Waigen aber kommt es lediglich darauf an, was der Becker oder Mahlgast vor Mehl, und ob er solches sein, mittelmäßig oder schlecht, haben wolle, und kann also dieserhalb kein gewisses Gewicht an Kleyen bestimmet werden; sollte aber nichts besonders bestellt werden; so soll er von einem Malter guten Waigen 200 Pfund Mehl, 25 Pfund Grießmehl, und ohngesehr 3 Simmer Kleyen, vom mittels mäßigen Waigen aber 180 Pfund Mehl, 25 Pfund Grießmehl, und ohngesehr 3 Simmer Kleyen, zu liesern schuldig senn.
- 7) Was nun nach Abzug des Staubs, Abgang des Molters und der Klenen, die Frucht weiter oder mehr gewogen, solches muß benn Auswiegen an gutem Mehl wieder geliefert, und mit einem saubern Probirstahl, ob es etwa angeseuchtet sene, probirt werden. Da auch
- 8) Ein jeder Banns und anderer Mahlgast in einer Banns und sonstig angewiessenen Mahlmuhl alle seine zu mablen habende Fruchte und Saamen mahlen und schlagen zu lassen schuldig; so wird derjenige, so hiergegen handelt, und seine Fruchte oder Saamen auf einer andern als seiner Banns oder angewiesenen Muble im Land mahlen und schlagen lasset, auf jeden Betrettungsfall in funf Nthlr. Strase und Ersehung des Molters, derjes nige aber, so seine Früchte oder Saamen ausser landes mahlen und schlagen lasset, jedesmal samt Erstattung des Molters, in zehen Athlr. Strase verdammet.
- 9) Ben Fluthen, oder auch ben zu wenigem Wasser, ift ein jeder Mahlgast dren Tage in seiner Muble zu warten verbunden; wann aber nach Verlauf dieser drenen Tagen ihme auf seiner angewiesenen Muble nicht geholfen werden kann, aledann ist ihme erlaubt, auf einer andern Muble im Land mablen zu lassen.
- 10) Ein jeder Müller soll in dem Waaghans, oder aber, so das Waaghans an der Mühle, in derselben einen Mehlkasten, worinnen sich jederzeit Mehl befinden solle, haben, danit dasjenige, so denen Mahlgasten an Mehl fehlen sollte, sogleich ersest werden kann, und soll der Waagenmeister aus der Waaye nicht das geringste verabsolgen lassen, die dem Mahlgast dasjenige, so ihme gebühret, ganz vollkommen und ohne den geringsten Mangel abgeliesert werden mag.

- 11) Wurde aber ein Muller die Waage vorbenfahren; fo foll er das erstemal vier Gulden, das zwentemal aber vier Rthlr., auch der Mahlgaft, falls es mit deffen Wissen und Willen geschehen, jedesmal halb so viel, der Waagmeister aber, wann er dergleichen erfahrt und nicht sogleich angezeiget, in zwen Gulden Strafe versallen senn.
- 12) Alles Mehl, so der Muller verborget, oder vor baar Geld verkauset, soll je derzeit in die Waage gebracht und daselbsten gewogen werden, und soll ein Malter pures Kornmehl 240 Pfund, das Malter gemischt Mehl aber 222 Pfund wiegen, das Waage geld davon bezahlt der Muller allein. Es soll auch
- 13) Der Muller schuldig und gehalten senn, jederzeit einen guten Vorrath von Mehl und Früchten zu haben, damit er seinen Mahlgasten im Fall der Noth ausheiset kann, und selbige nicht nothig haben, anderwarts und ausser dem Bann, oder ihnen ans gewiesenen Muhlen, zu gehen; sollte aber der Muller mit keinem Vorrathe versehen sent; so soll dem Mahlgast frenstehen, auf andern Muhlen im Land sein nothdurstiges Mehl zu kaufen; falls aber
- 14) Der Banne und andere Mahlgast auf seiner Banne oder angewiesenen Muffe bas nothdurftige Mehl haben kann, solches aber anderwarts kaufet; so soll er auf jeden Betretungsfall, nebst Ersegung des Molters, fünf Rthlt. Strafe erlegen. Damit aber auch
- 15) Der Mahlgast nicht im geringsten beschweret werde, so soll der Müller schuldig und gebalten senn, sein zu verkaufendes Mehl in dem nemilichen Preiß und in der nemblichen Gute, als solches in hießiger Gegend verkauft wird, und nach Answeis des Dießer Marktpreißes, es mag nun gegen gleich baare Zahlung oder auf Credit senn, zu verlassen, bessen aber werden ihme, wann er solches verborget, jahrlich zehn pro Cent vor Auslage seines Geldes und vor seinen Handel gestattet; welcher Müller aber hiergegen handelt, soll jedesmal und von jedem Kall vier Gulden Strasse erlegen.
- 16) Wenn auch ein Muller fich bengeben laffen wurde, untauglich und folechtes Mehl ftatt gutem zu verkaufen; so foll er nicht allein dem Mahlgast gutes und tuchtiges Mehl dargegen sogleich wieder, gegen Zuruckgabe des untauglichen, abliefern, sondern auch von jedem halben Malter vier Gulden Strafe erlegen.
- 17) Alle vorkommende Strittigkeiten, Klagen und Beschwerden, sowohl von ben Mullern als Mablgaften, werden ben der von Uns auf Unserer Rentcammer besonders niedergesetzen Mublencommission vorgebracht, von selbiger summarialime untersucht, in ein besonder eigenes einzebundenes Mublencommissions Protocollbuch protocollirt und entschieden, und hat der Unrecht habende Theil die Kosten nach der dahier eingeführen Sportultar zu bezahlen.
- 18) Es foll auch diese Mublencommission auf die Fluthzeiten, Mehlpreiß, Mehle und Bruchtqualität und Quantität in Unserer dahiesigen Bannmahlmuble und Baaghans fleißig Ucht haben, auch dieserhalben selbige wochentlich wenigstens einmal visitiren, und ben Besund in das Mublencommissions Protocollbuch notiren, damit sie jederzeit von allem vollkommene Notiz und Wissenschaft habe.
- 19) Wann auch der hiesige Bannmahlmüller einem oder dem andern bergen mil, und der Debitor darum austehet, so ist solches auch in mehrgedachtes Muhlencommissioner Protes

Profocollouch einzutragen, auch bem Creditori jur Bezählungszeit ein Ertract baraus ju geben, und wird gegen Vorzeigung dieses Ertracts von Unserer Justizcanzlen gegen die Debentes sogleich executive versahren. Damit aber auch

20) Der Waagenmeister nicht immer nothig habe ben der Waage aufzupassen, und dardurch seine übrige Geschäfte zu versaumen; so ist alle Tage, Sonn, und Zener tage ausgenommen, Wormittags und Nachmittags, eine gewisse Stunde zu bestimmen, in welcher sowohl die eingebrachte Frucht, als auch das abzuliesernde Mehl, gewogen werden solle. Und soll ihme an Waagegeld von einem bis dren Simmern 2 Psennige, oder ein halber Kreuzer Rheinisch, von vier die sieben Simmern ein Kreuzer, von acht die zwols Simmern aber ein und ein halber Kreuzer bezahlt werden.

Auf daß aber niemand mit der Unwissenbeit fich entschuldigen konne; so ist biese Verordnung nicht allein in Unserer dabiesigen gan en Bergchatt beborend zu publiciren, sondern auch in jeder Muble, furjedermanns Rachachtung, offentlich anzuschlagen.

Urfundlich Unferer eigenhandigen Unterschrift und wiffentlich nachgedruckeen Grafe lichen Insiegels.

Runtel den Isten Septembris 1770.

(L. S.) Ehristian Ludwig, Graf zu Wied, Jenburg und Erichingen.



# Erneuerte Gräflich-Wied-Annkelische Forst- Waldund Rügeordnung, vom Jahre 1773.

ir Christian Ludwig, bes heiligen romischen Reichs regierender Graf zu Wied, Jenburg und Krichingen, Herr zu Runkel 20. 20. 30. Haben mißfällig wahrgenommen, daß, der vielen in vorigen Zeiten vor und nach erlassenen heilsamen Verordnungen ungeachtet, sowohl die herrschaftsiche, als Unsere Unterchanen und Privarwaldungen, durch unmäßiges, unordentliches und ungeitiges Holzsieherenen und liches Viehhuten, Laubstreisen und Grasen, auch in und ausländische Holzsieherenen und Frevel, sehr mißhandelt und theils ganzlich verddet, nicht weniger darunter die landesherre liche Wildbahn ben nahe völlig zu Grunde gerichtet worden. Gleichwie Uns nun nichts so sehr, als das Wohl und Ausnehmen Unserer gereuen Unterthanen angelegen ist, und

bieses hauptsächlich in der Erhaltung der Waldungen und daraus ziehenden Bau Breund und Geschirrholzes, nebst nothigen Weide, Mast und übrigen Nugungen, mit beruhet, damit es der Nachkommenschaft so wenig an nothdurftigem Baus und Brennholz ermangle, und der überschießende natürliche Segen sowohl zum nühlichen Behuf der inlandischen Silbers Ampsers und Sisenwerker, als auch zu Fortsehung der übrigen auf Kohlen und Brennholz gegründeten bürgerlichen Nahrung und Gewerbe zureichend senn möge; sohnnen Wir, aus landesherrlicher Forstoberkeit und Joheit, länger nicht anstehen, einer jeden Gemeinde und eines jeden Waldeigenthumes sonsten ohnbeschadet und ohne Nachsteil, den Gebrauch und die Erhaltung Unser und Unserer Unterthanen Waldungen durch nachstehende Forsts Walds und Rügeordnung auf einen sichern sorstmäßigen Juß zu sehen, somit auch gegen Schaden und Krevel möglichst zu schüßen.

# Forst: und Waldordnung.

#### §. 1.

Ge follen Unfere Forster und Malbinechte sowohl die herrschaftliche als der Unterthanen Malbungen ohne Unterlaß taglich begeben, sich der Grenzen genau erkundigen, und allen möglichen Fleiß anwenden, um eine vollständige Kenntniß des Grund und Bodens sowohl, als aller Urten Holzungen, zu erlaugen.

#### §. 2.

Damit der vorhabende gemeine Rugen desto zuverläßiger erreicht werde, so foll in jedem Ort, nach Beschaffenheit der Umstände, ein oder mehrere Waldschüßen, auf sichere Jahre oder beständig, vor Unserm Forstamt angenommen und verpflichtet, auch ohne dessen Worwissen nicht abgeseiget werden, welche bann die Waldungen ihres Orts Gemartung auf das sleißigste ebenfalls zu durchgehen und auf die Besthaltung der Forste Walde und Ruges ordnung alles Ernstes zu wachen haben.

#### §• 3·

In herrschaftlichen und Gemeindswaldungen soll ohne Anweisung Unsers darzu bestellten Forsters, kein Holz, es mag Namen haben wie es will, gehauen, gebrochen ober gelesen, und, zu Benbehaltung guter Ordnung, durch niemand, als von Unserm Fortes, eine Waldart zum Anschlagen gebraucht werden.

#### §. 4

Alles harte Stammholz zum Bauen, Brennen und sonstigen Gebrauch, barf zu gu keiner andern Zeit, als vom 15ten October an bis zum 15ten Merz, angewiesen und gehauen, und zwar soll alles Sichenbauholz im letten Viertel des Mondscheins, Buchens bauholz aber im jungen kicht, dann das Brennholz, so viel möglich, im zunehmenden Mondschein, und nicht im Regen oder tiefen Schnee, das weiche Holz aber im Frühjaher nach der kage und Umständen, wann kein starker Frost mehr zu befürchten, gestället werden.

6. 5.

Sollen die Magle ober laache auch Saamen tragende Baume durchaus fleben gelaffen, und wo einer durch Windsturm ausgeriffen murde, alsbald ein anderer jungen machfiger Stamm an beffen Dlak gefest werden.

as the second of the second of the

Das zum Berbrennen annerbiefene Bolt ift alles furt auf dem Erdboben abzus bauen, fein Stumpf ju laffen, juvor aber find die tauglichfte und arthaftigfte junge Beege und Standreiffer auszugeichnen, und beres nach Beschaffenbeit bes Balds und Bodens alle zehen bis zwanzig Schritte fteben zu lassen.

Das nefaltre Bot muß in vierzeben Tagen Beit Ben Strafe Der Confifcation; mebft benen Reiffern und Abgefall aus bem Willd geschafft werben! wer aber um erbeblicher Urfachen willen langere Zeit Erlaubnig erhalt, bat das Bolt, nebst Reiffern und Abgefall, auf die lichten. Plage oder alte Wege beraus ju bringen, damit das junge Beboli im Wachsthum nicht gehindert merde. grant of the members of the con-

Dhne Forstamtlichen Befehl barf tein Korfter etwas anweisen ober fallen laffen. es! sepe in barrichaftlicher oder. Gemeinds Dafbung, genete in barrichaftlicher oder. Gemeinds Dafbung,

Das jum Bertauf gehauene Soh foll anderst nicht als in Bensenn Unseres Rore fters geliefert, jedes Klafter breir und einen balben Schub bother, im Amte Dierdorf amolf Schub, in ber Berrichaft Runtel aber vierzehn Schub weit, und die Scheiter dren und einen halben Schub lang, Rheinischen Maages, gefest, alfo von Unferm Forfter gemeffen und gezehlt, darauf, wie viel der Behme beträgt, von demfelben Unfern Reche nungsbeamten getreufich angezeigt werben.

The figure of the garage of the first on the garage of the

Ben den Gemeind : Holztagen follen vornemlich alte Stumpfe, Wurzeln, Reife fern und sonftig abgebend Beboly angewiesen, dief auch auf einmal gemacht und weggefahren werden; gestalt berjenige, fo fich guffer biefen Bolitagen im Balb am Bolilefen. bauen ober fabren, betreten laffen wird, als ein Joldieb und Frevler augefeben werden foll.

Das berrschaftliche Frobubols und so viel besten in natura zu liefern verlangt wird oder nothig ift, foll tunftig im Monat Februar fur das gange Jahr angewiesen, gefallt, auf Rlaftern aufgestellet, und den Sommer über an geborigen Ort gefahren werden.

Das Manbaumhauen und Wiedbenfchneiden, wird genzlich verhoten, babingegen jum Fruchtbinden inur von den an Bachen und sonften ftebenden Weiden ju gehrauchen erlaubt.

u Sabr ein Stud Mauer um fotbane Garten trocken aufrichten, und jur Sommereit it Speise bewerfen laffen.

Das Baunbolt ju dem Innern der Gebaube foll binfort nur von Birten, Weiben Sanbuchen genommen werden.

Bratt ber Plankens und Stacketteniaune find lebendige Beden ju pflanzen, ober feken, oder trockene Mauren angulegen: Rorfter foll nebit den Gemeindsvor-Durgermeistern, jedem Unterthan alle Jahr ein Stuck barui anweifen, und Saruber Besichtigung balten; wer sich nun bieran fdumig bezeigt, foll jeden Schub Dlag mit geben Albus Strafe buffen.

r Unterthan ift schuldig, alljabrlich nach Unweifung bes Rorfters, der Ges und Burgermeifters, jur Berbfigeit, vier Wenden oder Illmen, in feine Saches Ufern, Reine und fonften, auf fein eigen Gut ober auf gemein leichen Plate nicht vorhanden, fo viel Obstbaume an gemeine Bege nn in die Gemeindewalbung aufe wenigste bren Gichen und beet anzupftanzen, worauf die Rorfter, Balbichufen, Borftebere und wolte Aufficht babent, und für jedeninicht gepflanzten Baunt jehre erlegt werden foll.

un eben folder Absicht foll jebe Bemeinde alle Jahr einen fonberen Plat, ihrer Belegenheit nach, unter Unweisung bes Forfters, verordnen und vor bem Bieb befriebis gen, benfelben mit Gicheln befden, und mann biefelben ermachfen, fie vorgebachterninffen aussehen.

Wo lichte Plage vorhanden und der Grund zu taubholt nicht tauglich ist, hat jede Gemeinde, jabrlich, nach Unweisung des Forfters und ihrer Borfteber, einen gewife fen Ort mit Cannen oder Fichten zu beffen.

Da Backofen und Brankeffel find moglichft ju verringern, um ben einmal gee marmten Defen ober Reffeln Die Salfte des Solzes fparen ju tonnen.

Die jungen Schlage, follen auf alle Arr und Weife gefconete und vor fieben, Sabe ren, oder bis es dem Maul des hornviehes entwachsen, nicht betrieben, fondern durch Unfern Forfter und der Gemeinden Schugen auf das scharfefte behanget, Diefe Behange auch anderst nuiche gele mit Celenbuiß des Borftames, gröfnet werden. and at the A. A. in instrict and regarded and an analysis of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of t

5

## 6. Wieb = Runtelische

#### S: 13.

Rein fruchtbarer ober gesinder Eichenbaum soll jum Brennholz gestallt werden; was aber die Gebaue betrift, Unsere Forster nebst den Zimmerleuten fleißiges Ausschen haben, daß man in Auweisung des Bauholzes, zum Theil Buchenholz, absonderlich zu den inwendigen Theilen, die ins Trockene kommen, mit eintheile, auch die Saupt- und Grundschwellen in den Gebauen zum wenigsten dren Schuhe über der Erde untermauert werden.

#### 6. 14.

Es wird auch ben unnachläßiger Strafe verboten, ohne sonberbare Erlaubnif, weber rob, noch gezimmert holz, noch weniger ganze Gebaude, ausser kandes zu verlaufen oder zu verführen; wann im kande alte Gebaude zu verlaufen, sollen solche zu neuen Gestäuden angewendet, und dafinit das Bauholz im Wald erspart werden.

#### §. 15.

Miemand, weber bie hirten, deren Jungen ober Rinder, foll fich fernerhin une terfteben, an und unter Gichen, Buchen, oder sonftigen Baumen, Feuer anzulegen.

#### §. 16.

Neue Wege und Strafen in Waldungen werden ben unausbleiblicher Strafe verboten.

#### §. 17.

So follen auch ben jeder Holgfahrt nicht frische Bindreidel gehauen, sondern die felbe allezeit wieder mitgebracht und fo lange, als möglich, gebraucht werden.

#### **6.** 18.

Wann Kohlholz gehauen wird, ift den Solzbauern ernftlich unterfaget, ba fie von der Arbeit geben, einiges Scheid, oder Stangenholz mit nach Haufe zu nehmen.

#### · §. 19.

Da ein Solzhauer in Auffetung ber Klaftern mit Schrenkung der Scheider Ge fahrde brauchen, oder Stocke und Steine unter die Klafter verbergen murde, derfelbe foll vor jede verfalichte Klafter eine andere Klafter ohnentgeltlich machen.

#### §. 20.

Die Kohlbrenner sollen, ohne sonderliche Erlaubniß, feine neue Kohlblatten machen, auch in den jungen Schlägen keine Waßem hauen, und, zu Verhutung allet Feuersgefahr, um die Kohlhausen tuchtige Graben anlegen.

#### §. 21.

Bu Erfparung des Holzes sollen die Unterthanen, fatt daß fie alle Jahr so vieles Gebolz an die Plankenzaune der hiefigen herrschaftlichen Garten verwenden, und dader ihre Zeit versaumen muffen, ben dem hier so nabe gelegenen guten Steinbruch, von Jahr

ju Jahr ein Stud Mauer um sothane Garten trocken aufrichten, und zur Sommerzeit mit Speife bewerfen laffen.

#### 6. 22.

Das Zaunholz zu bem Innern der Gebäude foll hinfort nur von Birten, Weiden und Sanbuchen genommen werden.

#### 6. 23.

Statt der Plankens und Stackettengaune sind lebendige Hecken zu pflanzen, oder Steine zu sehen, oder trockene Mauren anzulegen; Forster soll nebst den Gemeindsvors sehern und Burgermeistern, jedem Unterthan alle Jahr ein Stuck darzu anweisen, und jedes Jahr darüber Besichtigung halten; wer sich nun hieran saumig bezeigt, soll jeden mangelnden Schuh Plat mit zehen Albus Strafe buffen.

#### S. 24

Ein jeder Unterthan ist schuldig, alljährlich nach Anweisung des Forsters, der Ges meindsvorstehern und Burgermeisters, zur Herbstzeit, vier Wenden oder Illmen, in seine Wiesen, an die Bachez Ufern, Reine und sonsten, auf sein eigen Gut oder all gemein Gut, oder wo dergleichen Plage nicht vorhanden, so viel Obstbaume an gemeine Wege und Strassen, sodann in die Gemeindewaldung auss wenigste dren Eichen und dren Buchen zu segen und anzupflanzen, worauf die Förster, Waldschüßen, Vorstehere und Burgermeister die gengueste Aussicht haben, und für jeden nicht gepflanzten Baum ishre lich zehen Allbus Strasse erlegt werden soll.

### §. 25.

In eben solcher Absicht soll jede Bemeinde alle Jahr einen sonderen Plat, ihrer Gelegenheit nach, unter Anweisung der Forsters, verordnen und vor dem Bieh befriedie gen, denselben mit Sicheln besten, und mann dieselben ermachsen, sie vorgebachtermaffen aussetzen.

Wo lichte Plate vorhanden und der Grund zu Laubholz nicht tauglich ift, hat jede Gemeinde, jahrlich, nach Anweisung des Forsters und ihrer Vorsteher, einen gewißen Ort mit Tannen oder Fichten zu bestien.

#### §. 27.

Da Backofen und Brauteffel find möglichst zu verringern, um ben einmal ges warmten Defen oder Resselleln die Salfte des Holges sparen zu konnen.

#### §• . 28•

Die jungen Schläge sollen auf alle Art und Weise geschonetz und vor sieben. Jahr ren, oder bis es dem Maul des Hornviehes entwachsen, nicht betrieben, sondern durch Unsern Jörster und der Gemeinden Schüßen auf das schärseste behänget, diese Behänge auch anderstinichte mit Ersaubnisibes Forstamts, eröfnet werden.

#### §. 29.

Und dieweilen auch zu Erhaltung Unserer Wildbahn mehrere gehegte Diftricte mothig find, worinnen bas Wild seinen ruhigen Stand haben muß; so haben Unsere For fler sowohl in Unseren als der Unterthanen Waldungen mehrere Gehage, doch so, damit dadurch die Unterthanen in ihrer Weide nicht verkurzet oder verstricket werden, einzuhamgen und zu hagen, auch nach Befinden, und wann das Wild seinen Stand verandern sollte, wieder auszuhun und andere einzuhangen.

#### §. 30.

Das Geissenvieh soll hinfort in Waldungen gar nicht mehr geduldet, sondern vom Forfter ein anderer unschädlicher Bergort zu dessen hut angewiesen, tunftig aber bemjenisgen, der eine Ruh halt oder halten tann, gar keine, und demjenigen, so keine Ruh halten tann, nur ein oder hochstens zwen Stuck Geissen gagen Zahlung 30 kr. per Stuck und vom tamm die Halte, zu halten erlaubt werden.

#### §. 31.

Nachdeme auch vielfaltig mabrgenommen worden, daß von den Unterthanen in die Waldungen eingeackert und mit dem Pflug weiter, als eines jeden Land gehet, über fahren wird; als besehlen Wir, daß sich ein jeder Unserer Unterthanen dieses Frevels ente halte, und soll der, welcher dawider thun und Schaden am holz verursachen wird, solches nicht nur bezahlen, sondern auch nebst Abtretung des angerotteten Stuckes fünf Rthlr. Strafe erlegen.

#### §. 32.

Dafern aber Unfere Unterthanen von ihren Waldungen, Beiden ober Geftrauschen, einrotten und mit Unferer Bewilligung zu Feld bereiten wollten; fo foll ihnen folches zwar, befindenden Dingen nach, gestattet werden, jedoch anderst nicht, als daß sie im Ansehung der Uns badurch entzogenen Jagd und Rußbarkeit, Uns die behörige Sche hung, nach Maasgabe des eingerotteten Morgenmaaßes und Gute des Feldes, wie auch den landesherrlichen Zehnten von darauf wachsenden Früchten, entrichten sollen.

#### § . 33•

:35.

Birten und Schafer sollen kunftighin nur kleine hunde, desgleichen die Unitertien nen ihre Haushunde ben ihren Saufern behalten, und keineswegs in das Feld oder Wald taufen laffen, sondern denselben Prügel anhangen, die Prügel selbst aber, welche mit einem gewissen Brandzeichen bemerket senn sollen, von Unsern Forstern empfangen; wurde ein oder anderer hierinnen saumig senn, und sein Innd ohne dergleichen Prügel, im Jet oder Wald von Unsern Forstern betreten werden, sollen dieselben solchen Hund auf dem Plas todschießen, der Eigenthumer aber dem Forster das Schußgeld mit 30 kr. bezahlen, und noch daneben in die darauf gesehte Strafe ad 60 kr. versallen senn.

#### § 34

Weilen auch durch das Holzsahren auf Die Salzsede ben Ranfeim iein grofffet Unterschleif begangen wird, daß viele nachtlicherweile bin und wieder in die Walber fallen, und hierzu holz entfremden, auch dadurch febr großen Schaben verursachen, so wird sothar nes Holzversahren ben 5 fl. Strafe ganzlich verbaten, denjenigen aber, welche in ihren Haushaltungen etwas holz ersparen, erlaubt und hiernit geboten, ihr zu entrathendes holz, wann sie vorhero dem Forster oder Waldschüßen solches angezeigt und bengebracht, daß sie es entübriget haben, nacher Wehlar, als welches ohnehin etliche Stunden naber, um die dasige Holznoth in etwas helfen zu mindern, zum Verkauf zu versühren.

#### §. 35.

So wird auch das Abkopfen oder Abhauen und Abbrechen der Baumspigen gange lich verboten.

#### §. 36.

Bu ben Bohnenstangen sollen nur Saffeln und Dornstocke genommen, auch dere gleichen die Winterszeit über, von den unterften Buchenaften, und dem angewiesenen Brennbolgreifig, ausgeschnitten werden.

### §. 37.

Ohne besondere schriftliche Erlaubniß soll sich niemand ben 10 Rthlr. Strafe und terfteben, Lobe zu machen oder Sichen zu scheelen.

#### §. 38.

Wann Geholz in Gemeindswaldungen zum Bauen gefallet wird, foll das Uhfe geholz nicht preisgegeben werden, sondern ein jeder Gemeindsmann sein Untheil davon erhalten; ware solches nicht hinlanglich für eine Gemeinde, mussen diejenige, so etwas bekommen; durch Förster und Waldschüßen ordentlich aufgeschrieben, und solches beveinem andern Vorfall den übrigen in richtiger Gleichheit gut gethan werden.

#### §. 39.

Damit ben den orbentlichen Holztagen der nicht Gefähr haltenden tein Unterefchleif vorgebe, so hat der Juhrmann, welcher vor einen einzeln fahrt, einen Schein von demjenigen, welcher ihn bedungen, an den Forster oder Waldschuß zu bringen, welcher solchen zu verwahren und zu notiren bat.

#### §. 40.

Damit der Zweck, um in Unsehung des Brennholzes alle mögliche gute Wirtheschaft und Sparsankeit unter der Hand einzusühren, noch weiter erreicht werde, so soll hinkunftig alles starke Geholz, so zum Klastern, oder sonsten verbraucht wird, nicht mehr mit Arten getrummet, sondern mit Schrootsagen ben intelle. Strafe zerschnitten werden.

#### §. 41.

Se wird auch hiermit verboten, daß niemand einigen neuen Bau in den Ball bern zu zimmern fich unternehmen solle, damit die Spane und holz, so sonft im Bald verderben, zu Ruß gebracht werden, auch die Zimmerleute in Abwesenheit der Forster, ferneren Schaben im Bald zu'ebun nicht Getegenheit haben mogen.

#### 6. 42.

Es foll ferner Unfer Forstamt, Forster und Schultheißen, Gemeindsvorstebere, Burgermeister und Walbschützen, auf die Ordnung ben Aufführung neuer Gebaude, Berefertigung des untersten Stockwerks von Mauerwert, strafbare anderweite Verwendung des jum Vauholz angewiesenen Holzes, unzuläßigen Accord auf die vom Bauholz abfallender Spane, Anfrihrung neuer Brucken von Mauerwert, Auschaffung steinerner Kuberippen, Errichtung neuer Backosen auf Stein, und Anlegung der Schornsteine von ungebreunten Leinensteinen, Abschaffung der Privatbackosen, baldige Vollendung der anges sangenen Gebäude, erforderliche Anvbesserung schadhafter Gebäude, Vernugung des noch brauchbaren Holzes von alten Gebäuden, fleißige Acht haben. Des Endes

#### § 43

Die Forster eines jeden Bezirks, mit Zuziehung Schulthrißen, Borfteber und Burgermeister, jährlich alle Gebäude zwenmal, als Petri und Michaelistag, genau befeben, alle Schaden fleißig aufzeichnen, und diejenige, welche bis Michaelistag nicht repariret worden, in das Bauftrafregister eintragen, und dieß nebst übrigem Bericht vom Baubesicht acht Tage nach Michaelistag an Unser Forstamt einsenden.

#### §. 44.

Ben Mastunges und Eckeriggeiten soll Unser Forstamt ermessen, und mit ben Forstern, Borstebern und Walbschützen einen vernünftigen Ueberschlag machen, wie viel Schweine eingeschlagen werben können, auch befindenden Dingen nach, zu Bermeidung alles Unterschleifs, die eingeschlagene Schweine mit einem gewissen Brandzeichen bemers ten, sofort den Eckergenuß, der Wildbahn ohnbeschadet, verpachten.

#### §. 45

Done vorher erhaltene Forstamtliche Erlaubniß, und nach der dem tandesherrn wegen der Wildbahne zustehenden Gerechtsame, ohne vorher ausgemachtes Ecter ober tangelb darf tein Schwein eingetrieben werden.

#### §. 46.

Das Eintreiben der Schweine geschiehet von Michaelis bis zum iften Marti, nach dieser Zeit werden keine in dem Wald mehr gedultet, wie auch keine Nachmaß gestattet.

#### §. 47.

Das Wacholderbeerenklopfen, Haffelnuße Erde Hime und Heidelbeerenbrechen, soll anderst nicht als unter Anweising Unseres Forsters, und gegen Abgabe des herrschafte lichen Zehntens geschehen, oder mit dem Ecker verpachtet werden.

#### §. 48.

Sicheln und Bucheckern aber von den Baumen zu schlagen, ift ganglich

}• ·49•

#### §. 49.

Die Förster und Waldschüßen sollen fleißige Ucht haben, daß niemand ohne Unsere speciale Erlaubniß, in Unsern Gebiete, Forsten, Waldern, Feldern, Hecken, Buschen, oder Wildsch, oder Wildschen, sich unterstehe zu Jagen, heßen, Burschen, Garnstellen, oder Grusben zu machen, auch Fallen, Selbstgeschoß oder Stricke auf einigerlen Weidwert groß oder klein zu legen oder zu stellen; weder Dachse auszugraben, Marder auszuhauen, Fischottern zu sangen, oder auf Buchen und Teithen Emen zu schießen; wer darüber zum erstenmal betreten wird, soll seines Gewehrs und Jagdzeugs verlustig senn und darnebst zehen Richte, Strafe erlegen.

#### 6. 50.

Micht weniger bleiben Unsere und Unserer Unterthanen Walbungen die Setzeit über vom 12ten Man bis den 12ten Junii sowohl; als wahrend der Hirschbrunft vom 12ten September bis ben 12ten October befrenet, und werden diefenigen, so fich alsbann ohne Norh darinnen betreten laffen, jedesmal mit I Athle: bestrafet.

## Grand S. gr. and Calamara north east an art

Forster und Waldschüßen sollen auch auf die Wilddiebe ein machsames Auge haben, die Unterthanen jedes Orts gegen Reichung gewöhnlichen Fanggeldes, die Wilde biebe fangen helfen, und wo eine Gemeinde nicht genug bant wate, mehrere Gemeinden barzu anfzubieten.

#### §. 52.

Niemand foll von verdachtigen Personen robe Wildpretebaute taufen, immassen bieß hiermit ben 10 Rthlr. Strafe und ber Confiscation verboten wird.

#### §• 53•

Die gefundene Feldhühnernester sollen ben 10 Riblr. Strafe nicht verheelet, verg ftobret, oder gar mitgenommen, sondern sogleich dem Forster angezeiget werden.

#### **6.** 54.

Desgleichen auch derjenige, welcher Wildfalber, Fasanen, Sassel und Feldhuse ner auffangen oder umbringen wurde, mit einer Strafe von 50 Rthir., oder auch gestale ten Dingen nach, mit Schangarbeit angesehen werden soll.

#### §. 55-

Unter gleicher Strafe wird verboten zur Brutzeit feine junge Haffel ober Felde bubner, Wachteln, wilde Enten, wilde Tauben, Salbodgel, Lerchen, ober bergleichen Vogeleyen auszuheben oder die Brut zu ftohren.

#### g. 56.

Wer in Unsern oder der Unterthanen Waldungen einen wilden Vienen findet, soll solches zuerst dem Forster anzeigen, und wenn derselbe so viel werth, daß er ausgehauen werden kann, halb dem Finder bleiben, die andere Helste aber uns verrechnet werden.

#### S. 57.

Ben ben Jagofrohnden der Unterthanen hat es ben ber bisherigen Ordnung und Gewohnheit fein Berbleiben, und werden Wir felbst den Bedacht dahin nehmen, Unsere Unterthanen hierinnen möglichstermassen zu schonen.

#### §. 58.

Unsere Förster, Waldenechte und Schultheißen, wie auch die Gemeinds. Walden, sollen die in ihrem District gelegene Bache und Teiche mit allem Fleiß sich ander sohlen senn lassen, daß dieselben zur rechten Zeit im Frühling, und zwar ben jungem ticht, von dörrem und anderm Gehölz und Unrath gesaubert, jedoch die Erlen und Weiden nicht aus dem Grund oder mit der Wurzel hinweg gehauen, sondern nur ausgebußt und gesschwiebelt, mithin die Veranstaltung also gemacht werde, damit der Fisch und Arebs in der Laichzeit auch ben starten Wasserslutchen seinen Ausenthalt behalte, und nicht wegger slößet werde, gestalten zu dem Ende auch die Wasserdamme und Schleussen, an Ort und Enden, wo sie nothig, und vor Alters gelegen, wieder einzuschlagen sind, und ferners darauf bestens Acht zu geben ist, daß diezenige Bache, so etwa in gar hisiger Sommerszeit austrocknen, oder ben kaltem Winter ausfrieren, und dadurch Fassel von Fischen und Krebsen verlieren, zu rechter Zeit wieder besetzt, und von niemand ohne Erlaubnissten des Fischens oder Arebsens angemaßt werde.

#### §. 59.

Wer einen Fifche oder Rrebsdieb bringet, foll 3 fl. jur Ergoblichkeit empfangen, Die Bestrafung aber Unsere Erfenntniß vorbehalten bleiben.

#### §. 60.

Ingleichen foll Sanf oder Flachs in die Waffer oder an folche Orte zu legen, wore aus das Wasser in die Strome, Bache und Weiher abslichen, und badurch ber Fischeren Schaden zugefügt werden kann, hiermit ben 3 ft. Strafe verboten, dem Finder und Anzeis ger aber der Flachs oder Sanf zur Belohnung verfallen senn.

#### §. 61.

Und ob zwar Unsern Unterthanen, so Wiesewachs an Unsern Bachen haben, Die Wasserung baraus von Jacobi durch den Winter bis in den Man vergdunet wird; fo foll boch das mit solcher Maßigung und Unterschied geschehen, daß nicht allein niemalen über die Halse ben gewöhnlicher Wassersgröße, da dasselbe aber gar klein, gar nichts aus den Bachen, damit der Fisch und Arebs jederzeit genugsam Wasser behalte, abgeleitet, sow dern auch die Ausslüße mit tüchtigen Zäunen, um zu verhindern, daß der Fisch nicht aus der Bach in die Wasserungsgraben steigen und fallen moge, verwahret, desgleichen die Damme und Wehre in moderirter Sohe, damit jederzeit der Fisch seinen Steig behalte und über dieselbige hinauf kommen könne, gemacht werden, ben Vermeidung 5 Athle. Strase.

#### §. 62.

Co viel aber besonders die jeweilige Cauberung und Raumung der Mible und anderer Werkergraben anbelangt, so soll solches vom Man an die Ende Septembers, auch

auch babenebenft anberft nicht, als nach vorbergegongener etlichtdaiger Ungeige gescheben, Damie Die Rrebs. Borellen und Grundeln benm Abidlagen bes Buffere .. vom Rorfter ober Rifcher beraus gefangen und in die Bache gefetet. ober fonft zu Unferm Ruben que gewendet merden tonnen.

Bo die Bache gar verfallen find, follen bie Gemeinden folche tunftig Krubiabr feche Schub weit und vier Schub tief, unter Unordnung Unferes Rorfters. ausgraben und auspuken.

Rügeordnung. Sorft und Waldordnung im Schaden ober Frevel antrift und rugbar findet, foll er ibn barauf in ber That angreifen, ihme ben Rrevel und Schaben fund machen, übers weisen, und das Juftrument ober Wertzeng u womit der Schaden eigentlich geschiebet. 6. 2. abpfanden.

Beschiebet der Rrevel oder Schaben aber foldbergestalt, daß er ihme nichts abnehe men, oder pfanden tann, fo ift genug, bag er ibm nur die Ruge anfage, und fich bas Pfandgeld hiernachst auf erlaubte Urt und Weise verschaffe.

Collte aber derfelbige oder mehrere, die ba Rrevel oder Schaden thun, fich nicht pfanden laffen wollen, und der Sager, Rorfter oder Balbiebuk eines Pfandes nicht mache tig werden konnen, fo foll berfelbe es daben bewenden laffen, und foldes mit allem beme, was baben vorgegangen, pflichtmidfig ben ber Ruge angeben, wo bann ber Thater nebft Bablung des Pfandgelds, mit gebubrender Strafe, befindenden Umflanden nach, anges feben werden; mithin der Idger. Korfter oder Malbichile das Dfand babbaft ju werden, es nicht auf das aufferfte ankommen laffen folle, Damit allen Erceffen und entftebenden. Une gluden vorgebeugt werde, und die Korfter nicht anderft als jur Roth und Gegenwehr ihre Waffen ju gebrauchen baben.

Bann aber der Thater fein Pfandgeld nach bierunter bengefügten Tarordnung auf der Stelle oder fonften jablet, foll ibme bas Dfand dagegen wiedergegeben werden; im Fall foldes in dren Tagen nicht geschiebet; foll bab Pfand dem Ferster ober Baldschus ben verfallen fenn; ware es aber Bieb, ift foldbed im gewohnlichen Pfandftall diefe den Tage aufzubehalten biernachft aber gerichtlich in verfaufen und bavon Pfandgelo, Ros ften und Strafe ju entrichten.

•

#### S. 5

In dem Fall aber, wenn Fremde und Auslander mit dem Bieh, oder sonften, and den Grenzen schaden, freveln oder Solz stehlen, und sich mit der Flucht über die Grenzen falviren, soll der Forster oder Walbschüße berechtiget sein, wann er sie sonst nicht habbak werden kann, und ihnen, unter Berwarnung des Schießens, zugernsen zu fteben, und sie dennoch nicht siehen und sich pfanden lassen wollen, auch wurtlich das Vich, jedoch auf Unserer Seite, und nicht über die Grenze, tod zu schießen; und wann tem Vieh der ben und der Frevler durchgeben, sich nicht aufhalten lassen, und die Warnung nicht achten wollte, selbst auf den Thater zu schießen, doch so viel möglich des Lebens zu schonen.

## **§.** . 6. . . .

Wann er aber ibn oder fein Bieb bekommen follte, foll er felbiges zu dem erften Schultheißen, Vorsteber oder Burgermeister hindringen, und sich so lange deffen versichert balten, bis hinlangliche Caution vor alle Kosten, Schaden und Strafe, im tande gestellt oder murklich erlegt seine.

#### §. 7.

Es foll fein Forster oder Walbichus auf Sorensagen rugen oder pfunden, sondern wann ihme dergleichen angefagt wird oder workommt, und er den Thater nicht auf ber Stelle friegen kann, so muß er nachspuren und so lange nachsragen, bis er ihn findet und seiner Sache gewiß ift, um den Thater solchergestalt überzuhren und überzeugen zu konnen.

#### §. 8.

Auch follen die Idger nicht durch die Lehrjungen pfänden lassen, sondern wann solche allein, und Unterthanen im Frevel antressen, sollen dieselbe nur dem Unterthan es ansagen lassen, daß er ihn wurde zur Rüge bringen, und es dann seinem Lehrherrn anzeigen, welcher den Unterthan darüber zu fragen; gestehet es der Thater, dann ist derfelbe in die Rüge zu sesen und zu Entrichtung des Pfandgelds anzuhalten; will der Thater es aber nicht gestehen, so soll der Idger mit dem Thater und tehrpurschen auf die Stelle zeihen, es besehen und nach eingenommenem Besicht rügen und angeben. Wellte aber der Thater nicht mitgehen, so soll der Idger mit dem Purschen an den Ort sich begeben, welchenfalls ihme auf seine Pflichten, Glauben bengemessen werden wird. Mit Fremden und Ausländern hat es eine andere Bewandniß, da zwar der Lehrpursch pfänden ind rügen, nicht aber schießen dars.

#### §. 9.

Welcher Idger, Forster ober Waldfnecht ben geringsten Rugefall verschweiget, foll 10 Rehlr. Strafe erlegen.

#### §. 10.

Die Walbichigen sollen einem jeden vorgesetzen Forster alle Mitwochen einen schriftlichen Rapport derer die Woche über gerügten Frevel oder Vergehungen, mit Bemeldung Vor- und Zunamens, Tages, Ortes, Stelle und Beschaffenheit des Frevels, eingeben.

6. H. Burgan

Der Forster hat solche nebst seinen eigenen Rugen, in ein ordentliches Berzeiche niß zu bringen, solches alle Monate des Mitwochs ben Unserm Forstant zu übergebeit, und die aufgeschriebene Frevler nebst den Waldschüßen, auf den folgenden Donnerstag anhero vor das Forstamt zu gebieten.

6. 12.

Inmaffen alle Quartal ben ersten Donnerstag Forstügegericht babier gehalten, und die daben vorkommende Frevel nach folgender Ordnung und Taxa beurthoilet und gestrafet werden sollen.

# Forstrügen.

| 6 72                                                                                        | •                                             |         |      | •                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------|-------------------|
| 9. 13.                                                                                      | Strafe.                                       |         | Pfan | dgelð.            |
| 1. Wann eine gange Beerde Borns ober Pferdovieb, aus Bors                                   | Rible.                                        | Rt.     | Rr.  | Hlr.              |
| faß, oder dem tandesberrlichen Forftregal juin Rachs                                        | •,                                            | 1       |      |                   |
| theil, in ein Solzbehang eingetrieben und bafelbst gebu-                                    | _                                             |         |      |                   |
| thet wird, von jedem Stuck. 2. Wann es im Jagdbehang geschiebet                             |                                               | 30      | 4    |                   |
| 3. Bon einem Pferd, welches einer oder anderer aus Particus                                 | 1. 1                                          | 30      | +    |                   |
| liernugen, vorfetilich in einem Solibebang butbet                                           | · . I                                         | ()      | 10   |                   |
| Von einem Hornviel !                                                                        | 1                                             | 30      | 10   |                   |
| 4. Da es in einem Jagobehang geschehen                                                      | _                                             | 60      | 10   |                   |
| 5. Wann eine Beerde Schafe, wie ben No. 1. im Solzbehang                                    |                                               |         | 1    |                   |
| angetroffen wied, von jedem Stuck                                                           |                                               | 15      | 2    |                   |
| 6. Im Jagobehang gefunden, das Studt 7. Von jeder Beise im Holz oder Jagobehang angetroffen | -                                             | 01      | I    |                   |
| von 45 fr. bis                                                                              | - 1 g - 11                                    |         |      |                   |
| 8. Wenn aber ein Heberlauf in Bofgebeegen oder Sagobe-                                      |                                               | 1       | 2:1  |                   |
| hangen, ohne Borfaß, durch Machlagigkeit und Unacht-                                        |                                               | 1       |      |                   |
| famkeit geschichet, worunter auch mit zu zählen, wann                                       | :                                             | i j     | ř I  |                   |
| untuchtige Sirten, Kinder und liederlich Gefind gebraucht                                   | •                                             | Y       |      | , ,               |
| wird, foll vom Sofheren oder Eigenthumer bezahlt wer-                                       |                                               |         | a    |                   |
| den von jedem Stud Pferd und Hornvieh, von 30 fr.                                           | . J                                           |         | 1 10 | .):               |
| Schafvieh                                                                                   | . —                                           | 60      | 4.1  | 7.0               |
| Geise von 13 fr. bis zu!                                                                    | 4 <u>-                                   </u> | 41      | 3    |                   |
| 9. Bon jedem Cchwein, fo ohne Erlaubniß eingefrieben with                                   | ī                                             | *!      | 3    | <u>22.</u><br>8≟. |
| Was überlauft das Stück                                                                     |                                               | , ro    | 2    |                   |
| 10. Wann in ben Solgeheegen gegrafet wird mit ber Rrum.                                     |                                               | 14<br>2 | 1'(3 | -15               |
| me, ober mit einer Gense gemabet, vor jede Burde                                            | 3                                             | ~30 T   | 10   | 32.               |
| Geschichet es mit der Hand                                                                  |                                               | 60      | 5 I  | _                 |
|                                                                                             |                                               |         |      |                   |

| Forstrügen.                                                               | Stra   | fe.          | Pfan    | bge <b>ld.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|----------------|
|                                                                           | Reblr. | St.          | Kr.     | Str.           |
| 11. Wer neue Wege, verhängte oder vergrabene Wege, mit                    | _      | i i          |         |                |
| oder ohne Fracht fabret, reitet, oder durchtreibet, bejah.                |        |              |         |                |
| let für einen Karn von 20 fr. bis = ,                                     | -      | 60           | 5       | -              |
| Wagen von 30 fr. bis s s                                                  |        | 80           | 5       | —              |
| Pferd oder Hornvieh                                                       | _      | IS           | 3       | _              |
| Schick Schaf, Geis ober Schwein                                           |        | 4            | I       | _              |
| 321 Burde eine Gemeinde, oder sonstiger Waldeigenthumer,                  |        |              |         | :              |
| aus Vorsat und Verachtung der Forstordnung, ohne des                      |        |              |         | ·.             |
| Forsters Anweisung Holz sallen, wird das Holz confiscirt und bestraft mit | 00     |              |         |                |
| 13. Wer eine taach: Maft oder Baueiche ju einem Schuh                     | 20     |              | 20      | _              |
| did auf dem Stock hauet                                                   | 2      |              | {       |                |
| 14. Bu zwen und mehr Schuh diek aber                                      | 3      |              | 5<br>10 | _              |
| 15. Wer unter obiger Soub Dicke bis ju Deichselftangen,                   | v      |              | 10      |                |
| wann ce flothige und frische Stamme senn                                  | 1      |              | 5       | ·              |
| 16. Wann es aber geringere, zwar von nemlicher Dice, aber                 |        | -            |         |                |
| frumm und fonft unwachebar, alfo auch nicht fo ichabliche                 |        |              | •       |                |
| Gichenstamme find, von vorigen dren Sorten allemal die                    |        |              |         |                |
| Halbscheid; dem Idger aber : :                                            |        |              | 5       |                |
| 17. Wer eine Giche ftummelt oder topft, es geschehe ju Bes                |        |              |         | • • •          |
| schirre oder sonstigem Rughoft, nachdenie es schädlich                    |        |              |         | -              |
| erachtet wird, von 2 Rthlr. bis                                           | 4      |              | 10      | _              |
| 18. Wer Dollen aus Eichen heraus hauet                                    |        | 45           | 5       | -              |
| Fur einen Gipfel                                                          | 1      | -            | 5       |                |
| 19. Wer schädliche Aeste von Sichen hauet                                 |        | 60           | - 5     |                |
| 20. Wer junge Gichen ohne Unweisung ausgräbt                              | _      | 60           | 5       | _              |
| 21. Wer Feuer an eine Siche anlegt, in oder ausser Walds                  | 5      | <b>!</b> — ! | 10      | <del></del> -  |
| Thun es hirten, Gefind oder Kinder, muffen ihre Brod-                     |        | 1            |         | : `            |
| herrn ober Eltern davor haften.                                           | _      |              |         |                |
| 22. Wer einen Sichaum bohret oder plaßet                                  | I      | _            | 5       | -              |
| 23. Für einen Buchenstamm bis zwen Schuh dick , 24. Was brüber ist        | 2      | _            | 10      |                |
| 25. Ware es aber eine Felgenheister                                       | 4      |              | 10      | _              |
| 26. Eine halbschuhigte Heister von 45 fr. bis                             | I      |              | 5       | _              |
| 27. Eine Deichselheister von 40 fr. bis                                   |        | 60           | . 5     |                |
| 28. Eine Beifter ju Leiterbaumen von 30 fr.                               | -      | 40           | -5      | 二              |
| 29. Eine katte und drunter von 10 fr. bis s                               |        | 30           | 5       |                |
| 30. Wer eine Buche stummelt ober ablappet                                 |        | 60           | 10      |                |
| 31. Fur eine Buchengipsel , ;                                             | _      | 45           | 5       |                |
| 32. Wer Buchenafte abhauet von 15 fr. tis                                 |        | 40           |         |                |
|                                                                           | •      | T-           |         | •              |

# Anned Charfordnung 3 2018 3 . 177 .

| Förstrügen.                                                                                 | Strafe.              |                                         | Pfandgeld.        |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|--|
|                                                                                             | Reble.               | Kr.                                     | Kr.               | Hir.       |  |
| 33. Uebrige Sorten Geboly, als Efpen, Erken, Saffeln,                                       |                      |                                         |                   |            |  |
| Kastamen und with Obst zc. wird wie Buchenhols ange-                                        |                      |                                         |                   |            |  |
| feben 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                 | . V.                 |                                         |                   | <b>.</b> . |  |
| 34: Tannen und Fichten aber follen, um des Auftommens willen, wie Eichen beurtheilt werden. |                      | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                   | - 1        |  |
| 35. Wer einen gesaeten ober gepflanzten jungen Giche ober                                   |                      |                                         |                   |            |  |
| Buchhaum beschädigt, abhauet, bricht oder umreißt,                                          |                      |                                         |                   |            |  |
| — sollt befindenden Dingen nach, am leib gestraft werden, und den Schaden bezahlen.         | ,                    | 1886 351<br>1                           | 2'44 €            | *          |  |
| 36. Wer über die Anweisung und ButhkilungeAbgefall und                                      |                      |                                         |                   |            |  |
| Gekeiß honger, von jeder Schanze schäftich                                                  | ، جبري               | 100                                     | 10.1              |            |  |
| Unschädlich                                                                                 |                      | 5                                       | [ I'              |            |  |
| 37. Wer Schanzen im Behang hauet für jedes Stuck                                            |                      | 15                                      | 1                 |            |  |
| 38. Für eine Last Streusel im Bebang                                                        |                      | 30                                      | 5                 |            |  |
| 39. Für eine foll Man ober kanbedarinnen der Bert in Gert                                   | ात <del>च्य</del> ीक | 1160                                    | : <b>(50</b> 0    |            |  |
| 46. Im Gehau Krausel zu kragen mit eifernen Rechen ober                                     |                      | 40.                                     |                   |            |  |
| Sacke ; ; , o': , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                       |                      | 60                                      | 10                |            |  |
| Bohnenstangen, Rahmen, Erbes, und Besemreiser,                                              |                      |                                         |                   |            |  |
| wann es schädlich von der kast                                                              | _                    | 30                                      | 5                 | 14.494     |  |
| Unschädlich                                                                                 |                      | 20                                      | 5                 |            |  |
| 42. Bir eine talt bure Brennbalt o quffer bem Solltag aber                                  |                      |                                         | Ca                |            |  |
| obne Erlaubnis                                                                              | -                    | 20.5                                    | 5                 | 4          |  |
| 43. Fur eine taft grun Holy in nemlichem Sall                                               | -                    | 30                                      | 5                 |            |  |
| 44. Ferner auffer Holztagen und ohne Etlanbniß, im Lande                                    | '                    | -                                       |                   |            |  |
| Für einem Karen schädlich Holz                                                              | · · I, ·             | -                                       | 10                |            |  |
| Unichablich                                                                                 |                      | 45                                      | 774 <b>\$</b> 5   |            |  |
| Raff: und Reißigholz                                                                        |                      | .40                                     | , -{ <b>5</b> };∤ | : इस्ट     |  |
| Reister ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;                                               | _                    | 30                                      | 5                 |            |  |
| Welche aber ausser kandes damit fahren, werden um zwen Theile hoher gestraft.               |                      | l                                       |                   |            |  |
| 45. Welcher Solzhauer im Sauen oder Segen betrüglich hans                                   |                      |                                         | ]                 | •          |  |
| delt, ben jedem Fall                                                                        | 1                    |                                         | 10                |            |  |
| 46. Wer von gehauenem oder gefettem Rafterholz entwendet                                    | ] -                  |                                         |                   |            |  |
| Eine tast ; ; ;                                                                             | 5                    | i —                                     | 10                | _          |  |
| Einen Karrn                                                                                 | 10                   |                                         | 10                | _          |  |
| Für jede Schanze 's s                                                                       | -                    | 60                                      | , I               | _          |  |
| 47. Vid. supra Num. 8.                                                                      | 1                    | l                                       |                   |            |  |
| 48. Bon ohne Anweisung und Erlaubniß gekopft, oder                                          | l                    | ′                                       |                   |            |  |
| gepflücktem                                                                                 | Ì                    |                                         |                   |            |  |
| Simmern Eicheln ober Buchen                                                                 |                      | 10                                      | I                 |            |  |

|     | Forstri                      | igen.      |           | 1           | Strafe. |          | Strafe. |            | Dfandgef. |  |
|-----|------------------------------|------------|-----------|-------------|---------|----------|---------|------------|-----------|--|
|     | - •                          |            |           |             | Rthlr.  | Kr.      | Kt.     | Ht.        |           |  |
|     | Gimmern Saffelnuffe          | •          | •         |             |         | 20       | 1       | -          |           |  |
|     | Sinmern Wachkorn             | 8          |           |             |         | 20       | I       | _          |           |  |
|     | Maas Hims Erds Heil          |            | ,         |             | _       | 10       | 2       | -          |           |  |
|     | Ber Waldrecht oder Standr    |            | 5         |             | 2       | <b>{</b> | 10      |            |           |  |
|     | Wer einen Bindreidel ohnno   |            | 8         |             |         | 60       | 5       | _          |           |  |
| 51. | Wer einen Gichbaum, der gefu | ind, zu Br | ennholz b | auet 🗸      | 5       |          | 10      | <b> </b> — |           |  |
|     | Gine Burde Bindwidden        | \$         | *         |             | I       | —        | OL      | i —        |           |  |
| 53. | Ein Maybaum                  | *          | *         |             | .5      | -        | 1 10    | -          |           |  |
|     |                              | _          |           | <b>&gt;</b> | •       |          | 4       |            |           |  |

- Alle Rugen, fo von berrichaftlichen Waldungen berrubren, werben nach Befimb und geschenem Schaden bober, als bier ausgeworfen ift, bestraft.

§. 15.

Die Sonntages und Machtsfrevel follen auch boppelt bestraft werden.

§. 16.

Ben allen Rügefallen ift bas Holz, und zwar in Unfern Waldungen, ber Berts fchaft, in der Unterthanen Waldung der Gemeinde verfallen.

§. 17.

Wo auf die Contravention ein und andern Puncts der Walde und Forfotoning bier teine Strafe pusgeworfen ift, soll boch willführlich bestraft werden.

§. 18.

Die ben dem Quartalforsttage angesette Strafen sollen per Extractum Univer Renteammer communicirt, von dieser denen Schultheißen in den Bebiettel notiet; und also gleich executive bengetrieben werden.

# Gräflich - Wied - Nunkelische Verordnung über die jährliche Baubesichtigung und Vestrafung der Nachläßigkeit, von 1773.

Machdeme in Gefolge der gedruckten Forstordnung S. S. 13. 14. 38. 41. 42. & 43. 10. 10.

- a) Meder robe noch gezimmertes holz, weniger ganze Gebaude, ohne fonberbare Erfaubniß auffer kandes verkaufet, oder verführet;
- b) Das Abgefall vom Bauholz aber zur nothigen Beholzigung derer Unterthanen angewendet, und nicht verschleppet;
- c) Die neue Baue im Balbe nicht gezimmert, und
- d) Ben Aufführung neuer Gebaube, wo moglich, das unterfte Stockwert von Steinen verfertiget, wenigstens die Schwellen ein paar Schub both von der Erde auf eine Mauer geleget, ben ben Dachstühlen, Durchzugen und Riegeln auf Erspahrung des Baubolges gesehen, und den Zimmerleuten bietinnen nicht frene Sand gelaffen, jum innern Bau aber, wo es thunlich, Buchenholy mit angewendet, die Schornsteine von ungebrennten leimen oder Sandsteinen aufgeführet, neue Gemeindsbackofen von Steinen errichtet, Die Privatbackofen bingegen abgeschaffet, steinerne Ruberippen statt der bolgernen angeschaffet, nette Brucken von Materwert gebauet, fo lange alte Bebaude ju haben, folche zu bem vorhabenden Bau angewendet und tein neues Bauboli angewies fen, die Gebäude aber in gutem Stand erhalten, die nothige Reparaturen obne Muffchub von den Gigenthumern bewerkstelliget, und badurch grofferer Schaden und Roften verhutet, auch überhaupt auf die Sparfamteit des taglich rarer werdenden Baukolzes fleißige Obucht genommen und des Endes alle Jahr gegen Michaelis, ober mann die Fruchte ausgedroschen, von Korftern und Waldfnechten, in beren Forften ein accurater Beficht eingenommen, und mas gegen obige Berordnung angetroffen wird, besonders aber ob die Schwel Ien in ber Erbe fiegen Und nicht fleißig aufgeraumet worden, ob tocher in ben Dachern, ob die Schornsteine bruchfällig, ob auf ben Speichern der Baufet, Ben, Rlachs, Strob und bergleichen gundende Materien befindlich, ob bas angewiesene Baubol, beborig angewendet, und ob bie ju Erhaltung ber Bebaube erforderliche Reparaturen obne Bergut vorgenommen worben? genau aufnitetret und barüber ber Rapport bem Borftante vor Ende jeden Jahres überreicht merden soll.

Als verordnen Wir hierdurch weiters, daß die bierüber angezeigt werbende Rres

| vel nachfolgendermassen von Unserm Forstamte zu bußthaidigen steben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | •           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon | Rthlr.      | <b>216.</b> |
| 1. Ein Schorustein bruchfällig von 12 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u> </u>    | 24          |
| Ift der nemliche Fall das Jahr darauf noch nicht geandert, doppelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . '         | - '}        |
| 2. Ein toch im Haus, Scheuer, oder Stalldach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <del></del> | 12          |
| Kunftig das nemliche doppelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |
| 3. Gine Schwelle in der Erde, welche durch Nachläßigkeit nicht aufgeraumt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |
| und der Kaulniß überlassen worden :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 12          |
| Der nemliche Fall das zweitemal dappelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |
| 4. Butter und feuersangende Sachen auf dem Speicher und am Schorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | ٠,          |
| stein zo. nach Befund der Sache, Gefahr und Nachläßigkeit von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |
| 36 Alb. bis s s s s s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 3         | 1.2         |
| 5. Wer angewiesenes Baubelg aus Nachläßigkeit nicht zeitig verarbeiten und verbauen laffen, nach Uniffanden der Noth und Armuth der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |
| Culpe late, levis & levissimte von 12 205, bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 36 •        |
| 6. Einen gangen Bau obngedeckt bis in den Winter steben lassen, similiter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 30 3        |
| von 36 Ills. bis s s s s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2           | i           |
| 7. Wo Bolg jum dorren im Schornstein gefunden wird gefahrlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _           | 36          |
| 8. Wann der Wind einen Schornftein einfturgen macht, oder oben abme-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 30          |
| bet, muß bis ju beffen Reparatur tein Feuer auf dem Beerd ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |
| flattet, fondern ausgegoffen werden ic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | -           |

8.

Gräflich Wied = Munkelische Verordnung über die auf St. Georgii Tag oder den 23sten April jeden Jahres im Amte Dierdorf vorzunehmende Mauer- und Fluhrzaun- besichtigung, von 1773.

Erspahrung des täglich rarer werdenden Holzes ist bereits in vorstehend Unkrer Forstordnung §. §. 21 und 23 verordnet worden, daß keine Plankenzanne mehr gesstattet und neu aufgerichtet, sondern statt deren, wo Steine zu besommen, von jedem haus haltenden Unterthan eine Ruthe Mauer, wo aber keine Steine sind, oder Mauer nicht augelegt werden kann, lebendige Decken alliabrlich aufzurichten und auzupflanzen, bis deren am Dorsfrieden und sonsten zu Abhaltung des schadenden Viehes keine mehr von nothen sind.

Desgleis

Desgleichen ift bereits auf Unfern Befohl Die Berfugung geschehen, bag tunftig ieber Unterthan ben Rlubriaun oder Dorffrieden vor dem Geinigen zu machen und im Stand erhalten, und bas in einigen Bemeinden noch aus alten Zeiten bengehaltene Erbe flubriaunrecht gamilich abgestellt, auch einem jeden Unterthan durch Schultbeiß. Rore fter und Gericht angewiesen werden folle, wo und wiebiel er annoch jugumachen und im Stande zu erhalten schuldig?

Da nun verschiedenen Unlagern bierdurch eine neue Laft des Klubrzauns aufgelas ben morden. fo wird bierburch verordnet, daß biefen bafur von benen, welchen vorbin Die Erbflubriaunslaft aufgelegen und mit ihren Gutern nicht daran ftoffen, eine billigmäßige Bergutung und zwar von jeder Ruthe mit einem Riblr. gescheben solle:

Und nachdeme Unfere Rorftere mit der Bauvistation im Berbfte beschäftiget find, ber Rlubrzaunbesicht aber im April zur unmußigen Jagde und Forfizeit vorgenommen wird;

Alls foll kunftig die Bauvistation durch die Forfter und Waldknechte allein, Die Rlubriauns und Mauerbesichtigung bingegen von Schultheißen und Gericht allein gesches ben, Die vorfindende Bebrechen und Frever pflichtmaging und ohne Unsehen der Person aufnotiret, und Unferm Forstamte jur Bestrafung eingegeben, von diesem aber jeder febe lende Schub an dem zugemeffenen Quanco, Flubrzauns, mie zehn 216. Trierifch gebuftbais diget werben; als wornach fich zu achten.



# Gräflich = Wied = Munkelische Verordnung wegen Ablieferung der Spatenköpfe, von 1773.

K'-

achdeme durch die farte Bermehrung ber Sperlinge ben Relbfruchten ein mertie ther Schaben jugefügt wieb, und babero ju beren Lilgung und Berhinderung, von langen Zeiten ber icon verotenet und eingeführt ift, bag jeber Sausmann biefes schabliche Bieb auszurotten fich befleissen, die junge Spakennester ausbeben und die Alte wegfangen, auch jahrlich an den Revierforster zwolf Kopfe bavon abliefern solle:

Alls wird diese Berordnung hierdurch erneuert und babin wiederholt, daß den Forftern allemal benm letten Forftrugengericht feben Jahres, eine Lifte von ben eingenome menen Spagentopfen eingereicht, und biejenige, welche fich bierimen faunig finden laffen, gur Bestrafung ad ein Bagen auf jeden Ropf, pflichtmaßig anzeigen, und ein paar Raabenfange vor vier Spakenkopfe gerechnet merben follen; 

Constandi 😘 gran er 🔐

Damit endlich sich niemand mit der Unwissenheit entschuldigen konne, fo foll diefe Unsere Forste Balde und Rugeordnung gedruckt, in jeder Gemeinde alle Vierteljahr durch einen zeitlichen Schultheißen offentlich vorgelesen, einem jeden Forster, Schultheißen, Borsteber, Burgermeister und Waldschulgen ein Eremplar davon zugestellt, und selches miedermanns Ersehung bereit gehalten werden.

Urfundlich Unferer eigenhandigen Unterschrift und nachgedruckten Graflichen Im fiegels. Gegeben Runtel den Isten Man 1773.

(L. S.) Ehristian, Graf zu Wied, Ssenburg und Erichingen.



## IO.

## Gräflich - Wied-Runkelische Policen-Rügegerichtsordnung, vom 11ten Febr. 1765.

#### 6. r.

as Policen Rugegericht foll alle Jahr viermal, als im Unfange bes Monats April, Julius, October und Januarius zu Runkel auf der Regierungscanglen, und pu Dierdorf auf der Oberamtsstube gehalten werden.

#### §. 2.

Ein jeder Schultheiß und heimberger, nebst den Schusen, muffen darauf-aller zeit erscheinen. Damit aber an dem Tage keine Unordnung in dem Dorse und auf deffen Bluren entstehe, so haben Schultheißen und heimberger gewisse vertraute Leute zu bestehten, welche wahrend ihrer Abwesenheit auf alles wohl Achtung geben.

#### §. 3

Dren Tage vor dem Rügegerichte soll dessen Abhaltung in jeder Gemeinde offente lich bekannt gemacht, fort jedermann, der in der Rüge sich befindet, darzu vorgeladen, dieß auch allemal durch des Kirchspiels Schultheißen, ben dem Ansange des Rügegeriches, schriftlich angezeigt werden.

#### **9.** 4

Ein jeder Schultheiß übergiebt alsbann von feinem Kirchfpiele, nach dem gewöhle lichen Formulare, das Register von den, ihme durch die Schüken, Policepoiener ober

die Unterschultheißen angezeigten, ober auch von ibm felbst ben Bisitationen und sonsten befundenen Policeprugen.

Ş. 5.

Mas ein Schultheiß, Gerichtsschoffe, Beimberger, Schus und Policendiener, ober der Unterschultheiß auf seine Pflichten angiebt, dem wird volliger Glauben bengemese sen; und darnach die Strafe, der Tare gemas, angeset.

#### **§.** 6

Wer von den Angezeigten auf dem Augegerichte nicht erscheinet; wird pro confesso geholten. Wer aber gegen die Anzeige seine Unschuld beweisen mill; dem wird sole ches billig in separato verstattet, und die Ansehung der Strafe so lange suspendiret.

#### §. 7.

Wurde jemand seine Unschuld gegenbeweisen, und sich ergeben, daß die Unzeige falsch, und aus Pasion geschehen; so soll der Angeber ohne alle Gnade seines Amts ente sein, daben in zehen Reichsthaler Strafe vertheilt, und zu Ersetzung der Kosten anges balten werden

#### §. 8.

Wann in einem ober andern Vierteljahre etwa gar keine Rugeanzeigen eingekond men fenn follten: fo foll dannoch Schultheiß, heimberger und Schuhen des Kirchspiels erscheinen. Und alebann hat Unsere Regierung oder Oberamt, nach den Rubriquen der Policens und Rugetarordnung die Unwesende zu befragen.

## §. 9. 1. 1. 100 to 114.

An jedem Rugegerichtstage sollen auch die Ehren Pfarrer eine Specification ber Huren und fruhen Benschlafsfalle einsenden; welche nach der bekannten Tare in das Rusgeprotocoll mit einzutragen sind.

#### 6. 10.

Ben dem dritten Rügegerichte jeden Jahres, so Anfangs des Monats October gehalten wird, ift der sogenannte geschworne Montag in der Hereschaft Runtel mit abzus balten, das herkommliche Frenjahr ver neu Geheuratheten zu reguliren, bam das Manus Dienste und Beethgeld anzusehen; fort das Dienstregistet in Ordnung ju bringen.

#### §. 11.

Nach Endigung eines jeden Rügegerichistages, sind die Extractus ber Strafen burch ben zeichichen Regierungs, und Oberamts Secretarium zu fertigen, und Unferer Rentrammer gegen ein Recepille zuzustellen. Wornach sich bain jedermann zu achten bat. Gegeben Runtel ben xiten Februar 1765.

## (L. S.)

Christian Lubwig, Graf zu Bied.

| Policen : Nügegerichts Straftar.                                          | •        | •    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|                                                                           | Reble. 1 | Kr.  |
| 1. Wer mit einer Strobfackel oder Feuerbrand über die Strafe oder in die  | ou.y     | 3414 |
| Gebande gebet ; ;                                                         | 2        | 60   |
| 2. Wer in einem Dorfe schießet , ,                                        | 1        | 30   |
| 3. Wer Feuer in ohnverdectten Topfen Aber die Strafe tragt                | 1        | 30 4 |
| 4. Wer mit einem offenen Lichte in Scheuer ober Stallung gebet :          | 2        | 60   |
| 5. Wer in Scheuer oder Stallung Tabat rauchet                             | 2        | 60   |
| Und wer es nicht angiebt, und den Frevel weiß, chen fo viel.              | _        |      |
| 6. Ber Blachs in ben Gebauden , ober Sol; in den Ofenlochern borret       | 1        | 30)  |
| 7. Wer Jourage oder Flachs auf einen Speicher leget, wo ein Schorn-       |          | * :. |
| stein ist en en en en en en en en en en en en en                          | ĭ        | 30   |
| 8. Wer Usche an Feuerfangende Derter schüttet                             | 1        | 30   |
| 9. Das Unterlassen einer Nachtes oder Tagewache s                         |          | 60   |
| 10. Wer keinen ledernen Feuerenmer bat, und wo in einem Orte einer        |          | ;    |
| abgehet ; ; ; s. s                                                        | 1.       |      |
| 11. Wer die Strafe vor feincat Haufe nicht fehret, Mitwochs und           |          | 1 3  |
| Samfags :                                                                 |          | 10   |
| 12. Bon einem jeden Schweine, bas in ben Dertern herumlaufet, oder in     |          |      |
| Edrten, Wiesen und Feldern gefunden wird, nebft Erfegung der              |          |      |
| Echadeus :                                                                | ·        | 20   |
| 13. Wer Rebenweide fuchet auf unerlaubten Plagen, von jedem Stude         |          |      |
| Vieh s s s                                                                |          | 20   |
| 14. Wer Jugvieh zwischen den Glubren butbet, vom Stud                     | I        | 30   |
| 15. Wer vor der Morgens oder nach der Abendeglocke Bieb buthet, vom       |          |      |
| Enid :                                                                    | i        | 30   |
| 16. Wer vor Michaelistag in ben Wiefen, bevor das Grummet einge-          |          |      |
| erndtet, buthet, vom Ctuck                                                | I        | 304  |
| 17. Wer nach dem toten April darinuen butbet                              | I        | 30   |
| 18. Wer aber die Fruchte fich eines Rebenweges ohne Moth gebrauchet,      |          |      |
| von jedem Stud Bugvich mit Karrn                                          |          | 60   |
| Von der Person, wann es schädlich                                         | 1.7      | 10   |
| 19. Wer ein Kind unter sechszehen Jahr auf die Berrschaftliche ober       |          |      |
| Gemeindsarbeit schicket                                                   |          | 66   |
| 20. Wer einen fruchtbaren Dbftbaum auf seinem eigenen Gute ohne Er-       | i y      |      |
| taubius abhauet                                                           | I        | 30   |
| Geschiehet es auf eines andern Grunde                                     | 5        | 7    |
| 21. Die Obstdieberen, Gartene und Feldentwendung, fo ben Machtzeit        |          |      |
| geschiebet, wird mit Leibesstrafe belegt; doch tann solches bas erfte-    | . 1      |      |
| mal gebüßt werden mit                                                     | 10       |      |
| 22. Dbfte Gartene und Felddiebstahl, fo ben Tage geschiebet, das erstemal | I        | 30   |
| Das zwentemal mit                                                         | 5        | —    |

| Das brittemal mit leibesstrase.  Schullfinder werden dastar mit der Ruthe gezüchtiget.  23. In bessen werden dastar mit der Ruthe gezüchtiget.  23. In bessen werden dastar mit der Ruthe gezüchtiget.  24. Wer eine Jimche breiter als einen Schub schue ind, und nicht angewiesen werden kann, woher er solches besommen  25. Wer auf eines andern Stück graset, ex culpa lata ex dolo, doppelt.  26. Welcher Schüb den ganzen Tag seines Umgangs versaumet, oder mit eigener Arbeit jubringet  27. Welcher Schüb den ganzen Tag seines Umgangs versaumet, oder mit eigener Arbeit jubringet  28. Wer ben judjammenberusener Gemeinde ohne Ursach ausbleibet  29. Wer ben versammleter Gemeinde unbeschen redet, oder mit einer Tabalsspseise erscheinet den eigenen Jaun abreißt, ohne anders wieder jujumachen  30. Wer seines andern Jaun bestiehbtet  31. Wer eines andern Jaun bestiehbtet  32. Welcher Wirth Sommers und Winters Abends nach zehen Uhr, in seinem Hans, die im Schaden berreten wird  34. Von einer Ganz, die im Schaden berreten wird  35. Welcher Midter die Mehlwaage vorben sachen gefunden wird  36. Welcher Midter die Mehlwaage vorben sachen gefunden wird  37. Welcher Midter die Wehlwaage vorben sachen der werden gesunden wird  38. Soo einer Ganz, die im Schaden berreten wird  39. Welcher Maltgast die Krucht nicht wiegen lästet  30. Welcher Maltgeiß oder Heinberger die vor und nach ergangene herrschaftliche Ordnungen der Gemeinde alsächtlich nicht einmal wieder befannt machet  40. Welcher Schultheiß oder Heinberger die vor und nach ergangene herrschaftliche Ordnungen der Gemeinde alsächtlich nicht einmal wieder befannt machet  41. Wer dan wer den geschen der Mentendauere incht umgegangen, oder sich Schwellen nicht wie gehalt der eine gesschlichen Schwellen machet  41. Wer Maurer einen geschlichen Schornstein bauer, oder einen gesschlichen Camin oder Schornstein machet  42. Welcher Maurer einen geschlichen Schornstein bauer, oder einen gesschlichen Camin oder Schornstein mechet  43. Wer ein neues Hans bauer, und ohne Specialersabnis das u |                                                                        | 1 Rtblr. | I Kr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 23. In dessen Gebauden Obst gesunden wird, und nicht angewiesen werden kann, woher er solches bestommen i. 4. Wer eine Furche beteiter als einen Schuß schnender.  25. Wer auf eines andern Etick graset, ex culpa lata ex dolo, boppelt.  26. Welcher Schüß den ganzen Tag seines Umgangs verstaumet, oder mit eigener Arbeit zudringet  27. Welcher Schüß dem Tage seines Umgangs, sich des Abends ben dem Schultheißen oder Heimberger nicht melder, und die Rügen anzeiget  28. Wer den zusammenberusener Gemeinde ohne Ursache ausbeliebet  29. Wer den versammteter Gemeinde ohne Ursache ausbeliebet  30. Wer sein versammteter Gemeinde ohne Ursache ausbeliebet  31. Wer eines andern Zaun abreißt, ohne anders wieder zuzumachen  31. Wer eines andern Zaun bestiehte  32. Welcher Wirts Sommers und Winters Abends nach zehen Uhr, in seinem Dause einheimische Gaste hölte, oder einiges Spiel duldet  33. Won einer Enieß, die an Adamen oder Hecken wird  34. Won einer Enieß, die an Adamen oder Hecken wird  35. Welche sonst im Schaben verreten wird  36. Welcher Muller die Mehlwaage vorden schren gesunden wird  37. Welcher Malgass die Frucht nicht wiegen läster  38. So oft der Waaganmiesser das Borbengesen der Waage nicht anzeiget  39. Welcher Malgass die Frucht nicht wiegen läster  30. Welcher Schultheiß oder Heimberger die vor und nach ergangene bereichasstied Promungen der Gemeinde allichtsich nicht einmal wieder bekannt machet  40. Welcher Schultheiß oder Heimberger nicht ausnotiret, wann ein Schüß nicht umgegangen, oder sich Abends nicht umgegangen, oder sich Abends nicht umgegangen, oder sich Abends nicht aussen ein Schüß nicht umgegangen, oder sich Abends nicht umgegangen, oder sich Abends nicht umgegangen, oder sich Abends nicht umgegangen, oder sich Abends nicht umgegangen, oder sich Abends nicht umgegangen, oder sich Abends nicht umgegangen, oder sich Abends nicht umgegangen, oder sich Abends nicht umgegangen, oder sich Abends nicht umgegangen, oder sich aussellert, und die hohn der Bendus ein der Schussen der Schussen der Schussen der | Das brittemal mit Leibesstrafe.                                        |          | 1     |
| cann, woher er solchee bekommen  24. Wer eine Jurche breiter als einen Schuh schneidet  25. Wer auf eines andern Schief graset, ex culpa lata ex dolo, doppelt.  60. Welcher Schüß den ganzen Tag seines Umgangs verstumet, oder mit eigener Arbeit zubringet  Wann er jemand verschweiget  27. Welcher Schüße am Tage seines Umgangs, sich des Abends ben dem Schultseisen oder Hemberger nicht meidet, und die Rügen anzeiget  28. Wer ben pusaumenberufener Gemeinde ohne Ursaches ausbleibet  29. Wer ben versammleter Gemeinde unbescheiden redet, oder mit einer Tadalspseise erscheinet  30. Wer seinen andern Zaun abreißet, ohne anders wieder zuzumachen  31. Wer eines anbern Zaun bestiehtet  32. Welcher Wirth Sommers und Winters Moends, nach zehen Uhe, in seinem Hause einheimische Edaste hetreten wird  33. Wei der Weiße, die an Baumen oder Hecken gesunden wird  34. Won einer Geiße, die an Baumen oder Hecken gesunden wird  35. Welche Must ein mechaden betreten wird  36. Welcher Mustler die Mehsmage vorben seiner  36. Welcher Mustler die Mehsmage vorben sehret  37. Welcher Mustler die Mehsmage vorben sehret  38. So ost der Wagagenneister das Vorbengehen der Wagage nicht anzeiget  39. Welcher Chultheiß oder Heimberger die vor und nach ergangene bereichastliche Toduntseis oder Hemeinde allighestlich nicht einmal wieder bekannt machet  40. Welcher Schultseiß oder Heimberger nicht ausnotiret, wann ein Schüß  nicht umgegangen, oder sich Jehends uicht gemeldet  41. Wer dauter einen gefährlichen Schornstein banet, oder einen ges sährlichen Camin oder Schornstein machet  42. Welcher Wauter die her der ausselbet, und die bechwellen nicht vier Schul hier die Koet aussellest, und die hoch das unterste Stockwerf nicht von Mauer errichten lässer, in Felde, ist ben zeibesstrase  errockwerf nicht von Mauer errichten lässer, in Felde, ist ben zeibesstrase  43. Abernelesen, so lange die Frucht im Felde, ist ben zeibesstrase  44. Das Aehernelesen, so lange die Frucht im Felde, ist ben zeibesstrase  45. West das anses dauer der seiken gebüßet werden  |                                                                        |          | ł     |
| 24. Wer eine Jurche breiter als einen Schuh schneidet  25. Wer auf eines andern Stud graset, ex culpa lata ex dolo, doppelt.  26. Welcher Schüß den ganzen Tag seines Umgangs versäumet, oder mit eigener Arbeit zubringet  27. Welcher Schüße am Tage seines Umgangs, sich des Abends ben dem Schultheißen oder Heimberger nicht meldet, und die Rügen anzeiget  28. Wer ben zusammenberuspener Gemeinde ohne Ursache ausbleibet  29. Wer ben versammleter Gemeinde undescheiden redet, oder mit einer Tadakspseise erscheinet  30. Wer seinen agun abreißt, ohne anders wieder zuzumachen  31. Wer eines andern Zaun abreißt, ohne anders wieder zuzumachen  32. Welcher Wirth Sommers und Winters Abends nach zehen Uhr, in seinem Hause einheimische Gaste hält, oder einiges Spiel dusdet  33. Wolcher Willer die Mechaden betreten wird  34. Bon einer Erise, die am Baumen oder Hecken gefunden wird  35. Welcher Multier die Meschaden dertexten wird  36. Welcher Multier die Meschaden gerügt ist  30.  30. Welcher Multier die Meschwaage vorden schen gefunden wird  31. Welcher Multier die Meschwaage vorden schen gefunden wird  32. Welcher Multier die Meschwaage vorden schwen  33. Welcher Multier die Meschwaage vorden schwen  34. Welcher Multier die Meschwaage vorden schwaage nicht anzeiget  35.  36. Welcher Multier die Meschwaage vorden schwaage nicht anzeiget  36. Welcher Multier der Meinberger die vor und nach ergangene herrichastliche Ordnungen der Gemeinde allischrlich nicht einmal wieder bekannt machet  40. Welcher Schultheiß oder Heimberger nicht ausnachte, wann ein Schüß  nicht umgegangen, oder sich Abends nicht gemeldet.  41. Wer das neue Jahr anschießer  42. Welcher Multre inen gesährlichen Schornstein bauet, oder einen ges schult die reinen gesährlichen Schornstein bauet, oder einen ges schlichen Camin oder Schornstein machet  42. Wescher Maurer oder Immermann, so ber einem Bebäude die Schwellen nicht vier Schuß dies erke aussischler, und die schwellen nicht vier Schuß dies erke aussischler, und die schwellen nicht vier Schuß dies erke aussc | 23. In deffen Gebauden Obst gefunden wird, und nicht angewiesen werden | J        | ł     |
| 24. Wer eine zurche breiter als einen Schub schweider ex culpa lata ex dolo, doppelt.  26. Welcher Schüß den ganzen Tag seines Umgangs verstaumet, oder mit eigenet Arbeit zubringet  Wann er jemand verschweiget  27. Welcher Schüß den Tage seines Umgangs, sich des Abends bep dem Schultheißen oder Heimberger nicht meldet, und die Rügen anzeiget  28. Wer den zusammelteru Gemeinde unbescheiden redet, oder mit einer Tadakspseise erscheinet  30. Wer keinen eigenen Jaun abreißt, ohne anders wieder zuzumachen  31. Wer eines andern Jaun abreißt, ohne anders wieder zuzumachen  32. Welcher Wirth Sommers und Winters Abends nach zehen Use, in seinem Hause einheimische Odsse heter einiges Spiel duldet  33. Won einer Gans, die im Schaden derreten wird  34. Bon einer Gans, die im Schaden derreten wird  35. Welche sonst im Schaden gerügt ist  36. Welcher Mahsgast die Frucht nicht wiegen lasse  37. Welcher Mahsgast die Frucht nicht wiegen lasse  38. So ost der Wachgenneiler das Borbengehen der Waage nicht anzeiget  39. Welcher Schultheiß oder Heimberger die vor und nach ergangene herrschasstliche Ordnungen der Gemeinde allischrlich nicht einmal wieder bekannt machet  40. Welcher Schultheiß oder Heimberger nicht ausnotiree, wann ein Schüß nicht umgegangen, oder sich Ibends nicht gemeldet.  41. Wer das neue Jahr anschießet  42. Welcher Maurer einen geschrichen Schornstein bauet, oder einen ges schultscher Aumrer oder Schornstein machet  43. Welcher Maurer oder Schornstein weiner Thür aus dem Hause in den Giall arbeitet  44. Der Maurer oder Jimmermann, so ber einem Bebdude die Schwellen nicht vier Schuß dier die Erde ausstellet, und he soch welchen nicht vier Schuß dier die Erde ausstellet, und he soch welchen nicht vier Schuß dier die Erde ausstellet, und he soch untermauret  45. Was einen ause haus dauer, und ohne Specialerlaubniß das unterste Stockwerk nicht von Mauer errichten lässe verboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit                                                                                                  | fann, woher er folches befommen :                                      | I        | _     |
| ex culpa lata ex dolo, doppelt.  26. Welcher Schüß den ganzen Tag seines Umgangs verschumet, oder mit eigener Arbeitz übringet Wann er jemand verschweiget  27. Welcher Schüße am Tage seines Umgangs, sich des Abends ben dem Schultseissen oder Heimberger nicht metbet, und die Riggen angeiget  28. Wer ben zusammtenterusener Gemeinde ohne Ursache ausbleibet  29. Wer ben versammterer Gemeinde undescheiden redet, oder mit einer Tabatspseise erscheinet  30. Wer seinen eigenen Jaun abreißt, ohne anders wieder zuzumachen  31. Wer eines andern Jaun bestiehtet  32. Welcher Wirth Sommers und Winters Abends nach zehen Uhr, in seinem Hause einheimische Gdste oder einzes Spiel duldet  33. Won einer Gans, die im Schaden betreten wird  34. Won einer Gans, die im Schaden gerügt ist  Das heegen abschneiden zu deren Jutter  36. Welcher Müller die Mehlwaage vorben sähret  37. Welcher Müller die Mehlwaage vorben sähret  38. So oft der Waasgennneister das Vorbengeben der Waage nicht anzeiget  39. Welcher Schultheiß oder heimberger die vor und nach ergangene herrschassliche Ordnussen der Gemeinde alliährlich nicht einmal wieder besannt machet  40. Welcher Schultheiß oder heimberger nicht ausnotiree, wann ein Schüß nicht umgegangen, oder sich Abends nicht gemeldet  41. Wer das neue Jahr anschießer  42. Welcher Maurer einen geschrichen Schornstein bauet, oder einen geschler Schultheiß oder Heimberger nicht aus dem Hause in den Sciall arbeitet  43. Welcher Maurer einen geschrichen Schornstein bauet, oder einen geschles einen der Schornstein machet  44. Der Maurer oder Jimmermann, so ben einem Bebdude die Schwellen nicht vier Schuß über die Erde ausstellet, und he soch welchen nicht von Mauer errichten schles, und he soch weten mit  45. Wer ein neues Haus bäuet, und ohne Specialerlaubniß das unterste  56. Oas Aehrensefen, so lange die Frucht im Felbe, ist ben Leibesstrase  46. Das Aehrensefen, so lange die Frucht im Felbe, ist ben Leibesstrase  47. Das Aehrensefen, so lange die Frucht im Felbe, ist ben Leibesstrase  48. Das Aehrensefen, s | 24. Wer eine Furche breiter als einen Schuh schneidet                  | 2        | _     |
| ex dolo, doppelt.  26. Welcher Schüß den ganzen Tag seines Umgangs verschumet, oder mit eigener Arbeit zubringet Wann er jemand verschweiget  27. Welcher Schüße am Tage seines Umgangs, sich des Abends ben dem Schultscissen oder Heimberger nicht melbet, und die Rügen anzeiget  28. Wer ben zursammeherusener Gemeinde ohne Ursache ausbleibet  29. Wer ben versammleter Gemeinde unbeschen redet, oder mit einer Tabakspseise erscheinet  30. Wer seines andern Zaun abreißt, ohne anders wieder zuzumachen  31. Wer eines andern Zaun besiehtet  32. Welcher Wirth Sommers und Winters Abends nach zehen Uhr, in seinem Hause einheimische Gaste halt, oder einiges Spiel duldet  33. Won einer Geiße, die an Baumen oder Hecken gefunden wird  34. Won einer Geiße, die an Baumen oder Hecken gefunden wird  35. Welcher Miller die Mehlwaage vorden sähret  36. Welcher Malsgaß die Frucht nicht wiegen lästet  37. Welcher Malsgaß die Frucht nicht wiegen lästet  38. So ost der Waagenmeister das Vordengeben der Waage nicht anzeiget  39. Welcher Schultheiß oder Heimberger die vor und nach ergangene herrschaftliche Ordnungen der Gemeinde allightlich nicht einmal wieder bekannt machet  40. Welcher Schultheiß oder Heimberger nicht ausnotiret, wann ein Schüß nicht umgegangen, oder sich Abends uicht gemeldet  41. Wer das neue Jahr anschießet  42. Welcher Maurer einen gesährlichen Schornsein bauet, oder einen gesschlichen Camin oder Schornstein machet  43. Welcher Maurer einen gesährlichen Schornsein bauet, oder einen gesschlichen Camin oder Schornstein machet  44. Der Naurer oder Zimmermann, so ben einem Gebäude die Schwellen nicht vier Schuß über die Erde ausstellet, und so soch untermauret  45. Wer ein neues Haus dauet, und ohne Specialerlaubniß das unterste Stockwert nicht von Mauer errichten lässet  46. Das Kehrenlesen, so lange die Frucht im Felbe, ist ben keibessstrafe  verboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit                                                                                                                                  | 25. Wer auf eines andern Stud graset,                                  |          | •     |
| 26. Welcher Schüß den ganzen Tag seines Umgangs verschumet, oder mit eigener Arbeit zubringet  27. Welcher Schüße am Tage seines Umgangs, sich des Abends ben Schultseisen oder Heimberger nicht meldet, und die Rügen anzeiget  28. Wer ben zusammenterukener Gemeinde ohne Ursache ausbleibet  29. Wer ben versammleter Gemeinde unbescheiden redet, oder mit einer Tadakspseise erscheinet  30. Wer seinen zugenen Zaun abreißt, ohne anders wieder zuzumachen  31. Wer eines andern Zaun bestiehtet  32. Welcher Wirth Sommers und Winters Abends nach zehen Uhr, in seinem Hause einheimische Gaste halt, oder einiges Spiel dusdet  33. Won einer Gans, die im Schaden betreten wird  34. Won einer Geiße, die an Bdumen oder Hecken gefunden wird  35. Welche sonst im Schaden betreten wird  36. Welcher Miller die Rehstwage vorben sähret  37. Welcher Mahlgast die Frucht nicht wiegen lästet  38. So ost der Waagenmeister das Vorbengesen der Waage nicht anzeiget  39. Welcher Schultbeiß oder Heimberger die vor und nach ergangene herrschaftliche Ordnungen der Gemeinde allischrlich nicht einmal wieder bekannt machet  40. Welcher Schultbeiß oder Leinwerger nicht ausnotiret, wann ein Schüß nicht umgegangen, oder sich Abends nicht gemeldet.  41. Wer das neue Jahr anschießet  42. Welcher Maurer einen gefährlichen Schornstein bauet, oder einen gestablichen Camin oder Schornstein machet  44. Der Maurer oder Zimmermann, so ben einem Gebäude die Schwellen nicht vier Schuh über die Erde ausstellet, und so hoch untermauret  45. Wer ein neues Haus baue dutet, und ohne Specialerlaubniß das unterste  50. Wer ein neues Hause saus bauer errichten lässet, ist ben keibesstrase  51. Wer ein neues Haus bauer, und ohne Specialerlaubniß das unterste  52. Wer ein neues Haus bauer, und ohne Specialerlaubniß das unterste  61. Das Nehrenlesen, so lange die Frucht im Felbe, ist ben keibessstrase  62. Das Nehrenlesen, so lange die Frucht im Felbe, ist ben keibessstrase                                                                                                           | ex culpa lata s s s s                                                  | j —      | 60    |
| eigener Arbeit zubringet Wann er jemand verschweiget 27. Welcher Schüke am Tage seines Umgangs, sich des Abends ben dem Schultzeisen oder Hemberger nicht meibet, und die Rügen angeiget 28. Wer ben zusammenberusener Gemeinde ohne Ursache ausbleibet 29. Wer ben versammleter Gemeinde unbeschieden redet, oder mit einer Tabakspseise erscheinet 30. Wer seinen eigenen Jaun abreißt, ohne anders wieder zuzumachen 31. Wer seinen eigenen Jaun abreißt, ohne anders wieder zuzumachen 32. Welcher Wirth Sommers und Winters Abends nach zehen Uhr, in seinem Hause einheimische Edsten wird 33. Bon einer Gans, die im Schaden betreten wird 34. Bon einer Gens, die im Schaden betreten wird 35. Welche sonst in Schaden gerügt ist 36. Welche sonst in Schaden gerügt ist 37. Welcher Müller die Restwage vorden sähret 38. So ost der Waagenmeister das Vorbenzehen der Waage nicht anzeiget 39. Welcher Chultheiß oder heimberger die vor und nach ergangene herrschaftliche Ordnungen der Gemeinde allischstich nicht einmal wieder bekannt machet 40. Welcher Schultheiß oder Heimberger nicht ausnotiret, wann ein Schük nicht umgegangen, oder sich Abends nicht gemeldet. 41. Wer das neue Jahr anschießet 42. Welcher Maurer einen geschlesset incht aus dem Hause in den Stall arbeitet 43. Welcher Waurer einen geschlesset, und soh soch untermauret 44. Der Maurer oder Jimmermann, so ben einem Gebäude die Schwellen nicht vier Schuh über die Erde ausstelles, und so soch untermauret 45. Wer ein neues Haus baue, so ben Schwellen nicht vier Schuh über die Erde ausstelles, und so soch untermauret 46. Das Nehrenlesen, so lange die Trucht im Zelbe, sit ben keibesstrafe verdoten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ex dolo, doppelt.                                                      | 1        |       |
| Wann er jemand verschweiget  7. Welcher Schüße am Tage seines Umgangs, sich des Abends bey dem Schultheißen oder Heimberger nicht melbet, und die Rügen anzeiget  28. Wer bez pusammenberusener Gemeinde ohne Ursache ausbleibet  29. Wer ben versammleter Gemeinde undescheiden redet, oder mit einer Tabakspseise erscheinet  30. Wer seines andern Zaun abreißt, ohne anders wieder zuzumachen  31. Wer eines andern Zaun bestiehtet  32. Welcher Wirth Sommers und Winners Abends nach zehen Use, in seinem Hause einheimische Gaste hält, oder einiges Spiel duldet  33. Won einer Gaise, die am Schaden betreten wird  34. Von einer Geiße, die an Baumen oder Hecken gefunden wird  35. Welche sonst im Schaden gerügt ist  36. Welcher Müller die Mehlwaage vorden sähret  37. Welcher Muller die Mehlwaage vorden sähret  38. So oft der Waasganmeister das Vordengehen der Waage nicht anzeiget  39. Welcher Muller die Mehlwaage vorden sähret  40. Welcher Schultheiß oder Heimberger die vor und nach ergangene herrschaftliche Ordnungen der Gemeinde allischrich nicht einmal wieder bekannt machet  41. Wer das neue Jahr anschießer  42. Welcher Schultheiß oder Heimberger nicht ausnotiret, wann ein Schüß nicht umgegangen, oder sich Abends nicht gemeldet  43. Welcher Maurer einen geschhrlichen Schornstein bauet, oder einen gessährlichen Camin oder Schornstein machet  44. Der Maurer oder Zimmermann, so ben einem Gebäude die Schwellen nicht vier Schub über die Erde ausstellet, und so soch untermauret  45. Wer ein neues Haus bauet, und ohne Specialerlaubniß das unterste  55. Schoft wer nicht von Mauer errichten lässet werden mit  46. Das Aehrenlesen, so lange die Frucht im Kelbe, ist ben zeibesstrasse verboten; kann aber das erstemal gebüset werden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26. Welcher Schuß den gangen Tag feines Umgangs versaumet, ober mit    | •        | ł     |
| 27. Welcher Schühe am Tage seines Umgangs, sich des Abends ben dem Schultheißen oder Heimberger nicht metdet, und die Rügen anzeiget 28. Wer ben zusammenberusener Gemeinde ohne Ursache ausbleibet 29. Wer ben versammteter Gemeinde unbescheiden redet, oder mit einer Tadakspfeise erscheinet 30. Wer seines andern Zaun abreißt, ohne anders wieder zuzumachen 31. Wer eines andern Zaun bestiehtet 32. Welcher Wirth Sommers und Winters Abends nach zehen Uhr, in seinem Hauf Som einer Geiße, die an Baumen oder Hecken gefunden wird 33. Won einer Geiße, die an Sadumen oder Hecken gefunden wird 34. Von einer Geiße, die an Sadumen oder Hecken gefunden wird 35. Welche sonst im Schaden gerügt ist 36. Welcher Müller die Mehlwage vorben schre gefunden wird 37. Welcher Muller die Mehlwage vorben schre nach ergangene herrschaftliche Ordnutgen der Hunter das Vorbengeben der Waage nicht anzeiget 39. Welcher Schultheiß oder Heimberger die vor und nach ergangene herrschaftliche Ordnutgen der Gemeinde allischrlich nicht einmal wieder bekannt machet 40. Welcher Schultheiß oder Heimberger nicht ausnotiret, wann ein Schüß nicht umgegangen, oder sich Abends nicht gemeldet. 41. Wer das neue Jahr anschießet 42. Welcher Maurer einen geschlessin machet 43. Welcher Maurer einen geschlessin machet 44. Der Maurer oder Zimmermann, so ber einem Gebäude die Schwellen nicht vier Schuh über die Erde ausstellet, und so soch untermauret 45. Wer ein neues Haus dauet, und ohne Specialertaubniß das unterste Ctockwerk nicht von Mauer errichten lässet, ist ben zeibesstrasse verboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eigener Arbeit zubringet s s s                                         | r        | 20    |
| 27. Welcher Schulke am Lage seines Umgangs, juch des Noends bey dem Schulkheißen oder Heimberger nicht melbet, und die Rügen anzeiget 28. Wer bei zusammenterusener Gemeinde ohne Ursache ausbleibet 29. Wer der versammleter Gemeinde undescheiben redet, oder mit einer Labakspseise erscheinet Jaun abreißt, ohne anders wieder zuzumachen 31. Wer eines andern Zaun bestießtet 32. Welcher Wirch Sommers und Winners Abends nach zehen Uhr, in seinem Hause einheimische Gaste hält, oder einiges Spiel duldet 33. Won einer Geiße, die an Baumen oder Hecken gefunden wird 34. Von einer Geiße, die an Baumen oder Hecken gefunden wird 35. Welche sonst im Schaden gerügt ist 36. Welcher Müller die Mehlwaage vorben sähret 37. Welcher Muller die Mehlwaage vorben sähret 38. So oft der Waagenmeister das Vorbenzehen der Waage nicht anzeiget 39. Welcher Muller die Mehlwaage vorben gläbet 39. Welcher Schulkeiss oder Heimberger die vor und nach ergangene herrschaftliche Ordnungen der Gemeinde allischlich nicht einmal wieder bekannt machet 40. Welcher Schulkeiss oder Heimberger nicht ausnotiret, wann ein Schüß nicht umgegangen, oder sich Abends nicht gemeldet 41. Wer das neue Jahr anschießer 42. Welcher Maurer einen geschlichen Schornstein bauet, oder einen gesschler Schulkeiss die Erde ausschlest, und so sch hauet, oder einen gesschlichen Camin oder Schornstein machet 44. Der Maurer oder Zimmermann, so ber einem Gebaude die Schwellen nicht vier Schuß über die Erde ausschlest, und so sch unterstauert 45. Wer ein neues Haus bauet, und ohne Specialertaubniß das unterste Stockwerk nicht von Mauer errichten läset, ist ben zeibesstrasse verboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 5        |       |
| 28. Wer ben jusammenberusener Gemeinde ohne Ursache ausbleibet  29. Wer bey versammteter Gemeinde unbescheiden redet, oder mit einer Tadaskspfeise erscheinet  30. Wer seinen eigenen Jaun abreißt, ohne anders wieder juzumachen  31. Wer eines andern Jaun bestiehlet  32. Welcher Wirth Sommers und Winters Abends nach zehen Uhr, in seinem Hause einheimische Edste halt, oder einiges Spiel dusdet  33. Won einer Gans, die im Schaden betreten wird  34. Von einer Geiße, die an Baumen oder Hecken gesunden wird  35. Welche sonst im Schaden gerügt ist  36. Welcher Müller die Mehlwaage vorben sähret  37. Welcher Mahlgast die Frucht nicht wiegen lässet  38. So ost der Waagenmeister das Vorbengesen der Waage nicht anzeiget  39. Welcher Schultheiß oder heimberger die vor und nach ergangene herrschaftliche Ordnungen der Gemeinde allischlich nicht einmal wieder bekannt machet  40. Welcher Schultheiß oder Heimberger nicht aufnotiret, wann ein Schüß nicht umgegangen, oder sich Abends nicht gemeldet  41. Wer das neue Jahr anschießet  42. Welcher Waurer einen geschrichen Schornstein bauer, oder einen geschlichen Camin oder Schornstein machet  43. Welcher Maurer einen geschrichen Schornstein bauer, oder einen geschlichen Camin oder Schornstein machet  44. Der Maurer oder Jimmermann, so ben einem Gebäude die Schwellen nicht vier Schuß über die Erde ausstellet, und so soch untermauret  45. Wer ein neues Haus dauet, und ohne Specialerlaubniß das unterste  Stockwert nicht von Mauer errichten lässet, ist ben zeibesstrasse  46. Das Rehrenlesen, so lange die Frucht im Felde, ist ben zeibesstrasse  46. Das Rehrenlesen, so lange die Frucht im Felde, ist ben zeibesstrasse  47. Verdockert nicht von Mauer errichten lässet, ist ben zeibessstrasse  48. Das Rehrenlesen, so lange die Frucht im Felde, ist ben zeibesstrasse                                                                                                                                                                                                                                          | 27. Welcher Schufe am Tage seines Umgangs, fich des Abends ben dem     |          |       |
| 28. Wer ben zusammenberusener Gemeinde ohne Ursache ausbleibet  29. Wer bey versammteter Gemeinde unbescheiden redet, oder mit einer Tabakspfeise erscheinet  30. Wer seines andern Zaun abreißt, ohne anders wieder zuzumachen  31. Wer eines andern Zaun bestiehlet  32. Welcher Wirth Sommers und Winters Abends nach zehen Uhr, in seinem Hause einheimische Gaste batte wird  33. Won einer Gaus, die im Schaden berteten wird  34. Von einer Geiße, die an Baumen oder Hecken gesunden wird  35. Welche sonst im Schaden gerügt ist  36. Welcher Müller die Mehlwaage vorben schrete  37. Welcher Müller die Mehlwaage vorben schrete  38. So ost der Waagenmeister das Vorbengehen der Waage nicht anzeiget  39. Welcher Ghultheiß oder heimberger die vor und nach ergangene herrschaftliche Ordnungen der Gemeinde allischlich nicht einmal wieder bekannt machet  40. Welcher Schultheiß oder Heimberger nicht aufnotiret, wann ein Schüß nicht umgegangen, oder sich Abends nicht gemeldet.  41. Wer das neue Jahr anschießet  42. Welcher Waurer einen geschleschen einer Thur aus dem Hause in den Stall arbeitet  43. Welcher Maurer einen geschrichen Schornstein bauer, oder einen geschlichen Camin oder Schornstein machet  44. Der Maurer oder Zimmermann, so ben einem Gebäude die Schwellen nicht vier Schuß über die Erde ausstellet, und so soch untermauret  45. Wer ein neues Haus dauet, und ohne Specialerlaubniß das unterste  Stockwert nicht von Mauer errichten lässet, ist ben zeibessstrase  46. Das Rehrenlesen, so lange die Frucht im Felde, ist ben zeibessstrase  verdoten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schultheißen oder Beimberger nicht melbet, und die Rugen anzeiget      |          | 60.   |
| 29. Alser ben versammleter Gemeinde unbeschen redet, oder mit einer Tabakspfeise erscheinet genen Jaun aberikt, ohne anders wieder zuzumachen 31. Wer eines andern Zaun bestiehtet 32. Welcher Wirth Sommers und Winters Abends nach zehen Uhr, in seinem Hause einheimische Gaste halt, oder einiges Spiel duldet 33. Von einer Gaus, die im Schaden betreten wird 34. Von einer Geiße, die an Baumen oder Hecken gesunden wird 35. Welche sonst im Schaden gerügt ist 36. Welche sonst im Schaden gerügt ist 37. Welcher Müller die Mehlwaage vorben schregen lasse nicht anzeiget 38. So ost der Waagenmeister das Vorbengehen der Waage nicht anzeiget 39. Welcher Mahlgast die Frucht nicht wiegen lasse wert und nach ergangene herrschaftliche Ordnungen der Gemeinde allsährlich nicht einmal wieder bekannt machet 40. Welcher Schultheiß oder Heimberger die vor und nach ergangene herrschaftliche Ordnungen der Gemeinde allsährlich nicht einmal wieder bekannt machet 41. Wer das neue Jahr anschleßet 42. Welcher Schultheiß oder Heimberger nicht ausnotiret, wann ein Schüß nicht umgegangen, oder sich Abends nicht gemeldet. 43. Welcher Waurer einen geschleßet 44. Der Maurer einen geschleßet 45. Wer dan auser einen geschlester machet 46. Des Neuers haus dauet, und ohne Specialerlaubniß das unterste Stockwerk nicht von Mauer errichten lässet, ist ben Leibesstrasse verboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |          |       |
| 30. Wer seinen eigenen Zaun abreißt, ohne anders wieder zuzumachen 31. Wer eines andern Zaun bestiehlet 32. Welcher Wirth Sommers und Winters Abends nach zehen Uhr, in seinem Hause einheimische Edste halt, oder einiges Spiel duldet 33. Won einer Gans, die im Schaden betreten wird 34. Von einer Geiße, die an Bdumen oder Hecken gesunden wird 35. Welche sonst im Schaden gerügt ist  Das Heegen abschneiben zu deren Jutter 36. Welcher Muhler die Mehlwaage vorben sähret 37. Welcher Muhlgast die Frucht nicht wiegen lasse 39. Welcher Wahlgast die Frucht nicht wiegen lasse nicht anzeiger 40. Welcher Schultheiß oder Heimberger die vor und nach ergangene herrschaftliche Ordnungen der Gemeinde alliährlich nicht einmal wieder bekannt machet 40. Welcher Schultheiß oder Heimberger nicht aufnotiret, wann ein Schüß nicht umgegangen, oder sich Abends nicht gemeldet. 41. Wer das neue Jahr anschießet 42. Welcher von der Bauzunst an einer Thür aus dem Hause in den Stall arbeitet 43. Welcher Maurer einen geschrlichen Schornstein bauet, oder einen gessichtichen Camin oder Schornstein machet 44. Der Maurer oder Jimmermann, so ber einem Gebaude die Schwellen nicht vier Schuß über die Erde ausstellet, und so soch untermauret 45. Wer ein neues Haus dauet, und ohne Specialerlaubniß das unterste Stockwerk nicht von Mauer errichten lasse Stockwerk nicht von Mauer errichten läste, ist ben teibesstrass 46. Das Nehrenlesen, so lange die Frucht im Felbe, ist ben teibesstrass 46. Das Nehrenlesen, so lange die Frucht im Felbe, ist ben teibesstrass  verboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29. Wer ben versammleter Gemeinde unbescheiden redet, oder mit einer   |          | J -   |
| 30. Wer seinen eigenen Jaun bereißt, ohne anders wieder juzumachen 31. Wer eines andern Zaun bestiehlet 32. Welcher Wirth Sommers und Winters Abends nach zehen Uhr, in seinem Hause einheimische Gaste hatt, oder einiges Spiel duldet 33. Bon einer Gans, die im Schaden betreten wird 34. Von einer Geiße, die an Bdumen oder Hecken gesunden wird 35. Welche sonst im Schaden gerügt ist 36. Welche sonst im Schaden gerügt ist 37. Welcher Müller die Mehlwaage vorden schwere sonst angeiget 38. So oft der Waagenneister das Vordenzgehen der Waage nicht anzeiget 39. Welcher Mahlgast die Frucht nicht wiegen lasse wer und nach ergangene herrschaftliche Ordnungen der Gemeinde allichtlich nicht einmal wieder bekannt machet 40. Welcher Schultheiß oder Heimberger die vor und nach ergangene herschaftliche Ordnungen der Gemeinde allichtlich nicht einmal wieder bekannt machet 41. Wer das neue Jahr anschießet 42. Welcher von der Pauzumst an einer Thur aus dem Hause in den Stall arbeitet 43. Welcher Maurer einen geschrlichen Schornstein bauet, oder einen gesschlichen Camin oder Schornstein machet 44. Der Maurer oder Jimmermaann, so ben einem Gebaude die Schwellen nicht vier Schuh über die Erde aussiellet, und so hoch untermauret 45. Wer ein neues Haus dauet, und ohne Specialerlaubniß das unterste Stockwerk nicht von Mauer errichten lasse, ist ben teibessstasse  60.  10.  11.  22.  30.  30.  30.  30.  30.  30.  30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tabakopfeise erscheinet                                                | ` I      | 30    |
| 32. Welcher Wirth Sommers und Winters Abends nach zehen Uhr, in seinem Hause einheimische Gaste halt, oder einiges Spiel dusdet  33. Bon einer Gans, die im Schaden betreten wird  34. Bon einer Geiße, die an Bdumen oder Hecken gesunden wird  35. Welche sonst im Schaden gerügt ist  Das Heegen abschneiden zu deren Jutter  36. Welcher Müller die Mehlwaage vorden schrete  37. Welcher Mabsgast die Frucht nicht wiegen lasse  38. So ost der Waagennieister das Vordenzgehen der Waage nicht anzeiget  39. Welcher Schultheiß oder Heimberger die vor und nach ergangene herrschaftliche Ordnungen der Gemeinde allichrlich nicht einmal wieder bekannt machet  40. Welcher Schultheiß oder Heimberger nicht ausnotiret, wann ein Schüß nicht umgegangen, oder sich Abends nicht gemeldet  41. Wer das neue Jahr anschießet  42. Welcher won der Bauzunst an einer Thur aus dem Hause in den Stall arbeitet  43. Welcher Maurer einen geschrlichen Schornstein bauet, oder einen geschlichen Camin oder Schornstein machet  44. Der Maurer oder Jimmermann, so ben einem Gebäude die Schwellen nicht vier Schuß über die Erde ausstellet, und so hoch untermauret  45. Wer ein neues Haus daue t. und ohne Specialersaubniß das unterste Stockwerk nicht von Mauer errichten schles. ist ben teibesstrasse  46. Das Nehrenlesen, so lange die Frucht im Felde, ist ben teibesstrasse  46. Das Nehrenlesen, so lange die Frucht im Felde, ist ben teibesstrasse  47. Werden aus das erstemal gebüßet werden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30. Wer seinen eigenen Zaun abreißt, ohne andere wieder zuzumachen     |          |       |
| 32. Welcher Wirth Sommers und Winters Abends nach zehen Uhr, in seinem Hause einheimische Gaste dalt, oder einiges Spiel duldet  33. Bon einer Gans, die im Schaben betreten wird  34. Bon einer Geiße, die an Baumen oder Hecken gefunden wird  35. Welche sonst im Schaden gerügt ist  Das heegen abschieden zu deren Jutter  36. Welcher Müller die Mehlwaage vorden schret  37. Welcher Mahlgast die Frucht nicht wiegen lasse nicht anzeiget  38. So ost der Waagenmeister das Vordenzehen der Waage nicht anzeiget  39. Welcher Schulkheiß oder heimberger die vor und nach ergangene herrschasstliche Ordnungen der Gemeinde allichrlich nicht einmal wieder bekannt machet  40. Welcher Schulkheiß oder Heimberger nicht aufnotiret, wann ein Schüß nicht umgegangen, oder sich Abends nicht umgegangen, oder sich Abends nicht gemeldet.  41. Wer das neue Jahr anschießet  42. Welcher Maurer einen geschrlichen Schornstein bauet, oder einen gesschles werden Maurer einen geschles werden Wellen nicht vier Schuh über die Erde ausschles, und so hoch untermauret  43. Welcher Maurer der Immermann, so ben einem Gebäude die Schwellen nicht vier Schuh über die Erde ausschles, und so hoch untermauret  44. Der Maurer oder Immermann, so ben einem Gebäude die Schwellen nicht vier Schuh über die Erde ausschlest, und so hoch untermauret  45. Wer ein neues Haus bauet, und ohne Specialerlaubniß das unterste Stockwert nicht von Mauer errichten lässet, ist ben zeibesstrase  50. Stelcher Schuh über die Erde ausschleste, ist ben zeibesstrase  61. Das Nehrenlesen, so lange die Frucht im Felde, ist ben zeibesstrase  62. Das Nehrenlesen, so lange die Frucht im Felde, ist ben zeibesstrase  63. Der der Wellen wirden der Gebüget werden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31. Wer eines andern Zaun bestiehlet                                   |          | , ·   |
| 33. Bon einer Gans, die im Schaden betreten wird  34. Bon einer Geiße, die an Bdumen oder Hecken gesunden wird  35. Welche sonst im Schaden gerügt ist  Das heegen abschneiden zu deren Jutter  36. Welcher Müller die Mehlwaage vorben schret  37. Welcher Mablgast die Frucht nicht wiegen lasse was und nazieget  38. So ost der Waagennieister das Vorbengehen der Waage nicht anzeiget  39. Welcher Schultheiß oder Heimberger die vor und nach ergangene herrschaftliche Ordnungen der Gemeinde alliahrlich nicht einmal wieder bekannt machet  40. Welcher Schultheiß oder Heimberger nicht ausnotiret, wann ein Schüß nicht umgegangen, oder sich Abends nicht gemeldet  41. Wer das neue Jahr anschießet  42. Welcher von der Bauzunst an einer Thur aus dem Hause in den Stall arbeitet  43. Welcher Maurer einen geschhrlichen Schornstein bauet, oder einen gesschlescher Maurer einen geschleschen machet  44. Der Maurer oder Zimmermann, so ben einem Gebaude die Schwellen nicht vier Schuß über die Erde ausstellet, und so soch untermauret  45. Wer ein neues Haus bauet, und ohne Specialerlaubniß das unterste Stockwerk nicht von Mauer errichten lasse, ist ben Leibesstrase  46. Das Uehrenlesen, so lange die Frucht im Felde, ist ben Leibesstrase verboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32. Welcher Wirth Sommers und Winters Abends nach zehen Uhr, in        |          |       |
| 33. Bon einer Gans, die im Schaden betreten wird  34. Bon einer Geiße, die an Bdumen oder Hecken gesunden wird  35. Welche sonst im Schaden gerügt ist  Das Heegen abschneiden zu deren Jutter  36. Welcher Müller die Mehlwaage vorben schret  37. Welcher Mablgast die Frucht nicht wiegen lasse war und nach ergangene berrschaftliche Ordnungen der Beimberger die vor und nach ergangene berrschaftliche Ordnungen der Gemeinde allichrlich nicht einmal wieder bekannt machet  40. Welcher Schultheiß oder Heimberger nicht ausnotiret, wann ein Schüs nicht umgegangen, oder sich Abends nicht gemeldet.  41. Wer das neue Jahr anschießet  42. Welcher von der Bauzunft an einer Thur aus dem Hause in den Stall arbeitet  43. Welcher Maurer einen geschhrlichen Schornstein bauet, oder einen gesschler Maurer einen geschler machet  44. Der Maurer oder Zimmermann, so ben einem Gebaude die Schwellen nicht vier Schuh über die Erde ausstellet, und so soch untermauret  45. Wer ein neues Haus bauet, und ohne Specialerlaubniß das unterste Stockwerk nicht von Mauer errichten lasse, ist ben keibesstrase  46. Das Uehrenlesen, so lange die Frucht im Felde, ist ben keibesstrase verboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | seinem Sause einheimische Gaste balt, oder einiges Spiel buldet        | 10       |       |
| 34. Won einer Geiße, die an Baumen ober Hecken gefunden wird  35. Welche sonst im Schaden gerügt ist  Das Heegen abschneiden zu deren Futter  36. Welcher Müller die Mehlwaage vorden schret  37. Welcher Mahlgast die Frucht nicht wiegen lasse nicht anzeiget  38. So ost der Waagenneister das Vordenzehen der Waage nicht anzeiget  39. Welcher Schultheiß oder Heimberger die vor und nach ergangene herrschaftliche Ordnungen der Gemeinde allichrlich nicht einmal wieder bekannt machet  40. Welcher Schultheiß oder Heimberger nicht aufnotiret, wann ein Schüß nicht umgegangen, oder sich Abends nicht gemeldet.  41. Wer das neue Jahr anschießet  42. Welcher von der Bauzunst an einer Thür aus dem Hause in den Stall arbeitet  43. Welcher Maurer einen geschhrlichen Schornstein bauet, oder einen gesschlichen Camin oder Schornstein machet  44. Der Maurer oder Zimmermann, so ben einem Gebäude die Schwellen nicht vier Schuß über die Erde ausstellet, und so hoch untermauret  45. Wer ein neues Haus bäuet, und ohne Specialerlaubniß das unterste  Stockwerk nicht von Mauer errichten lässet, ist ben keibessstrasse verboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33. Bon einer Gans, die im Schaden betreten wird                       |          | 5     |
| 35. Welche sonst im Schaben gerügt ist  Das Heegen abschneiden zu deren Futter  36. Welcher Muller die Mehlwaage vorben schret  37. Welcher Mahlgast die Frucht nicht wiegen lasse 1  38. So oft der Waagenneister das Vorbengehen der Waage nicht anzeiget  39. Welcher Schultheiß oder Heimberger die vor und nach ergangene beruschaftliche Ordnungen der Gemeinde alliahrlich nicht einmal wieder bekannt machet  40. Welcher Schultheiß oder Heimberger nicht ausnotiret, wann ein Schüß nicht umgegangen, oder sich Abends nicht gemeldet.  41. Wer das neue Jahr anschießet  42. Welcher von der Vauzunst an einer Thur aus dem Hause in den Stall arbeitet  43. Welcher Maurer einen geschrlichen Schornstein bauet, oder einen gesschlichen Camin oder Schornstein machet  44. Der Maurer oder Zimmermann, so ben einem Gebaude die Schwellen nicht vier Schuh über die Erde ausstellet, und so hoch untermauret  45. Wer ein neues Haus dauet, und ohne Specialerlaubniß das unterste Stockwerk nicht von Mauer errichten lässet, ist ben Leibesstrasse verboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit  2 ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | 1        |       |
| Das Heegen abschneiben zu deren Futter  36. Welcher Muller die Mehlwaage vorben schret  37. Welcher Mahlgast die Frucht nicht wiegen lasset  38. So ost der Waagenmeister das Vorbengehen der Waage nicht anzeiget  39. Welcher Schultheiß oder Heimberger die vor und nach ergangene berrschaftliche Ordnungen der Gemeinde alljährlich nicht einmal wieder bekannt machet  40. Welcher Schultheiß oder Heimberger nicht ausnotiret, wann ein Schüß nicht umgegangen, oder sich Abends nicht gemeldet.  41. Wer das neue Jahr anschießet  42. Welcher von der Vauzunst an einer Thur aus dem Hause in den Stall arbeitet  43. Welcher Maurer einen geschrichen Schornstein bauet, oder einen gesschlichen Camin oder Schornstein machet  44. Der Maurer oder Zimmermann, so ben einem Gebaude die Schwellen nicht vier Schuh über die Erde ausstellet, und so hoch untermauret  45. Wer ein neues Haus dauet, und ohne Specialerlaubniß das unterste Stockwerk nicht von Mauer errichten lässet, ist ben Leibesstrasse verboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit  20. Werboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |          | · ·   |
| 36. Welcher Müller die Mehlwaage vorden sahret  37. Welcher Mahlgast die Frucht nicht wiegen lasset  38. So ost der Waagenneister das Vordengehen der Waage nicht anzeiget  39. Welcher Schultheiß oder Heimberger die vor und nach ergangene herrschaftliche Ordnungen der Gemeinde alljährlich nicht einmal wieder bekannt machet  40. Welcher Schultheiß oder Heimberger nicht aufnotiret, wann ein Schüß nicht umgegangen, oder sich Abends nicht gemeldet.  41. Wer das neue Jahr anschießet  42. Welcher von der Bauzunst an einer Thür aus dem Hause in den Stall arbeitet  43. Welcher Maurer einen geschlichen Schornstein bauet, oder einen gesschlichen Camin oder Schornstein machet  44. Der Maurer oder Jimmermann, so ben einem Gebäude die Schwellen nicht vier Schuh über die Erde ausstellet, und so hoch untermauret  45. Wer ein neues Haus dauet, und ohne Specialerlaubniß das unterste Stockwerk nicht von Mauer errichten lässet, ist ben leibesstrasse verboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Das Heegen abschneiden zu deren Futter                                 |          |       |
| 37. Welcher Mahlgast die Frucht nicht wiegen lasse 138. So ost der Waagenmeister das Vorbengehen der Waage nicht anzeiget 39. Welcher Schultheiß oder Heimberger die vor und nach ergangene herrschaftliche Ordnungen der Gemeinde allichrlich nicht einmal wieder bekannt machet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36. Welcher Müller die Mehlwaage vorben fähret                         | 2        |       |
| 38. So oft der Waagennieister das Vordengepen der Waage nicht anzeiget 39. Welcher Schultheiß oder Heimberger die vor und nach ergangene herrschaftliche Ordnungen der Gemeinde allichtlich nicht einmal wieder bekannt machet 40. Welcher Schultheiß oder Heimberger nicht aufnotiret, wann ein Schüß nicht umgegangen, oder sich Abends nicht gemeldet. 41. Wer das neue Jahr anschießet 42. Welcher von der Bauzunft an einer Thür aus dem Hause in den Stall arbeitet 43. Welcher Maurer einen gefährlichen Schornstein bauet, oder einen ge- schult ich en Camin oder Schornstein machet 44. Der Maurer oder Zimmermann, so ben einem Gebäude die Schwellen nicht vier Schuh über die Erde ausstellet, und so hoch untermauret 45. Wer ein neues Haus dauet, und ohne Specialerlaubniß das unterste Stockwerk nicht von Mauer errichten lässet Stockwerk nicht von Mauer errichten lässet verboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        | 1        |       |
| 39. Welcher Schultheiß ober Heimberger die vor und nach ergangene berrschaftliche Ordnungen der Gemeinde allichrlich nicht einmal wieder bekannt machet  40. Welcher Schultheiß oder Keimberger nicht aufnotiret, wann ein Schüß nicht umgegangen, oder sich Abends nicht gemeldet.  41. Wer das neue Jahr anschießet  42. Welcher von der Baujunst an einer Thür aus dem Hause in den Stall arbeitet  43. Welcher Maurer einen geschrischen Schornstein bauet, oder einen gesschlichen Camin oder Schornstein machet  44. Der Maurer oder Zimmermann, so ben einem Gebaude die Schwellen nicht vier Schuh über die Erde ausstellet, und so hoch untermauret  45. Wer ein neues Haus bauet, und ohne Specialerlaubniß das unterste Stockwerk nicht von Mauer errichten lässet  46. Das Alehrenlesen, so lange die Frucht im Felde, ist ben Leibesstrasse verboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |          | _     |
| bekannt machet  40. Welcher Schultheiß oder Keimberger nicht aufnotiret, wann ein Schüß nicht umgegangen, oder sich Abends nicht gemeldet  41. Wer das neue Jahr anschießet  42. Welcher von der Baugunft an einer Thur aus dem Hause in den Stall arbeitet  43. Welcher Maurer einen gefährlichen Schornstein bauet, oder einen gestährlichen Camin oder Schornstein machet  44. Der Maurer oder Zimmermann, so ben einem Gebaude die Schwellen nicht vier Schuh über die Erde ausstellet, und so hoch untermauret  45. Wer ein neues Haus bauet, und ohne Specialerlaubniß das unterste Stockwerk nicht von Mauer errichten lässet  46. Das Alehrenlesen, so lange die Frucht im Felde, ist ben Leibesstrasse verboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | j. j     |       |
| 40. Welcher Schultheiß oder Heimberger nicht aufnotiret, wann ein Schüß nicht umgegangen, oder sich Abends nicht gemeldet.  41. Wer das neue Jahr anschießet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | herrschaftliche Ordnungen der Gemeinde alljährlich nicht einmal wieder |          |       |
| 40. Welcher Schultheiß oder Beimberger nicht ausnotiret, wann ein Schuß nicht umgegangen, oder sich Abends nicht gemeldet.  41. Wer das neue Jahr anschießet  42. Welcher von der Baujunft an einer Thur aus dem Hause in den Stall arbeitet  43. Welcher Maurer einen gefährlichen Schornstein bauet, oder einen gestährlichen Camin oder Schornstein machet  44. Der Maurer oder Zimmermann, so ben einem Gebäude die Schwellen nicht vier Schuh über die Erde ausstellet, und so hoch untermauret  45. Wer ein neues Haus bauet, und ohne Specialerlaubniß das unterste  Stockwerk nicht von Mauer errichten lässet  46. Das Alehrenlesen, so lange die Frucht im Felde, ist ben Leibesstrasse verboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 5        |       |
| 41. Wer das neue Jahr anschießet  42. Welcher von der Baujunst an einer Thur aus dem Hause in den Stall arbeitet  43. Welcher Maurer einen gefährlichen Schornstein bauet, oder einen gestährlichen Camin oder Schornstein machet  44. Der Maurer oder Zimmermann, so ben einem Gebäude die Schwellen nicht vier Schuh über die Erde ausstellet, und so hoch untermauret  45. Wer ein neues Haus bauet, und ohne Specialerlaubniß das unterste Stockwerk nicht von Mauer errichten lässet  46. Das Alehrenlesen, so lange die Frucht im Felde, ist ben Leibesstrasse verboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |          |       |
| 42. Welcher von der Baujunft an einer Thur aus dem Hause in den Stall arbeitet ; "  43. Welcher Maurer einen geschrlichen Schornstein bauet, oder einen gestährlichen Camin oder Schornstein machet ; "  44. Der Maurer oder Zimmermann, so ben einem Gebaude die Schwellen nicht vier Schuh über die Erde ausstellet, und so hoch untermauret ; "  45. Wer ein neues Haus bauet, und ohne Specialerlaubniß das unterste Stockwerk nicht von Mauer errichten lässet ; ist ben Leibesstrase verboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit ; "  46. Das Alehrenlesen, so lange die Frucht im Felde, ist ben Leibesstrase verboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit ; "  47. Der Maurer oder Zimmermann, so ben einem Gebaude die Schwellen inch werten werden in der der der der der der der der der der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | 2        |       |
| 42. Welcher von der Baujunft an einer Thur aus dem Jaufe in den Stall arbeitet :  43. Welcher Maurer einen gefährlichen Schornstein bauet, oder einen gestährlichen Camin oder Schornstein machet  44. Der Maurer oder Zimmermann, so ben einem Gebäude die Schwellen nicht vier Schuh über die Erde ausstellet, und so hoch untermauret  45. Wer ein neues Haus bauet, und ohne Specialerlaubniß das unterste Stockwerk nicht von Mauer errichten lässet im Felde, ist ben Leibesstrasse verboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | 5        | ا سد  |
| 43. Welcher Maurer einen gefchrlichen Schornstein bauet, oder einen gestährlichen Camin oder Schornstein machet  44. Der Maurer oder Zimmermann, so ben einem Gebaude die Schwellen nicht vier Schuh über die Erde ausstellet, und so hoch untermauret  45. Wer ein neues Haus bauet, und ohne Specialerlaubniß das unterste Stockwerk nicht von Mauer errichten lasset im Felde, ist ben Leibesstrase verboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |          |       |
| 43. Welcher Maurer einen geschhrlichen Schornstein bauet, oder einen gestschrichen Camin oder Schornstein machet  44. Der Maurer oder Zimmermann, so ben einem Gebaude die Schwellen nicht vier Schuh über die Erde ausstellet, und so hoch untermauret  45. Wer ein neues Haus bauet, und ohne Specialerlaubniß das unterste Stockwerk nicht von Mauer errichten lässet  46. Das Alehrenlesen, so lange die Frucht im Felde, ist ben Leibesstrase verboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | 5        | .—    |
| 44. Der Maurer ober Zimmermann, so ben einem Gebaude die Schwellen nicht vier Schuh über die Erde ausstellet, und so hoch untermauret  45. Wer ein neues Haus bauet, und ohne Specialerlaubniß das unterste Stockwerk nicht von Mauer errichten lasset im Felde, ist ben Leibesstrase verboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |          |       |
| nicht vier Schuh über die Erde ausstellet, und so hoch untermauret 45. Wer ein neues Haus bauet, und ohne Specialerlaubniß das unterste Stockwerk nicht von Mauer errichten lasset im Felde, ist ben Leibesstrase verboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fährlichen Camin ober Schornstein machet                               | 10       | -     |
| 45. Wer ein neues Haus bauet, und ohne Specialerlaubniß das unterste Stockwerk nicht von Mauer errichten lasset im Felde, ist ben Leibesstrase verboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |          |       |
| Stockwerk nicht von Mauer errichten lasset s  46. Das Alehrenlesen, so lange die Frucht im Felde, ist ben Leibesstrase verboten; kann aber das erstemal gebüßet werden mit  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nicht vier Schub über die Erde ausstellet, und so hoch untermauret     | 10       |       |
| 46. Das Alehrenlesen, so lange die Frucht im Felde, ist ben Leibesstrafe verboten; kann aber das erstemal gebußet werden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | 1        |       |
| verboten; kann aber das erstemal gebußet werden mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | 10       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | 1        |       |
| Beckmanns Gesetze II. Theil. A a 47. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beamanns Gesetze II. Theil.                                            | 47•      | Von   |

|             |                                                                     | Rthlr. | Kr.        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 47.         | Bon jedem aus Machläßigkeit ohnbesaamt liegen gebliebenem Biertel   | `'     |            |
| - •         | oder Cabel landes, mann es gebauet werden tann, und feinem Rache    |        |            |
|             | bar ju bauen nicht offerirt wird                                    | 1      | _          |
| 48.         | Welche Gemeinde das Halseisen, oder die Breche abgeben laffet       | . 2    |            |
| 49.         | Wer Frucht nach Sanfe fahret, che und bevor der Bebendheber die     |        |            |
| • ,         | Bebendgarbe felbst in Empfang genommen                              | 5      |            |
| <b>5</b> 0. | Wer fremde Leute aufnimmt, und benfelben Wohnung gestattet, obne    |        |            |
|             | herrschaftliche Erlaubniß darzu zu haben                            | 10     |            |
| 51.         | Wer verdachtige teute berberget, ohne folches bes Orts Borgefestem  |        |            |
| •           | anzuzeigen : : :                                                    | 10     |            |
| 52.         | Derjenige Wirth ju Runtel und ju Dierdorf, fo teinen Rachnettel     |        |            |
|             | einsendet s s s                                                     | 10     |            |
| 53.         | Die Gemeinde, welche in Unterhaltung ihres Feuergeschirrs an        |        |            |
|             | Sprugen, Beuerhalen, Feuerleitern und Scuerenmern nachläßig         |        | i          |
|             | erfunden wird s s                                                   | 5      | _          |
| 54.         | Ein Jude, so Sonntage auf Handel und Mandel betretten wird          | 5      | _          |
|             | Ber bem andern überackert, nebst Ersehung des Schadens              | j      | _          |
|             | Wer einen Marts oder Grenzstein aus Borfage ausackert               | 10     | -          |
|             | hne Vorsaß soll es gleich angezeigt, oder diese Strafe erlegt       |        | 1          |
|             | werden.                                                             |        | Į.         |
| 57.         | Wer feine Zaunluden ju rechter Zeit nicht jumachet, puget, oder den | Ì      | i          |
| ••          | Flubrzaun zum Schaden seines Nachbarn übertreibet                   | τ      | ! —        |
| 58.         | Wer den andern ungeitig fchilt, und mit Worten injurifret, nach der | İ      | ł          |
| •           | Sache und Perfonen Bewandnis, 1, 2, 3, 4 bis                        | 6      | 60         |
| 59.         | Wer blutruftig schlaget, von einem Reichsthaler, und nach richter-  |        |            |
| ••          | licher Erfanntniß, bis                                              | 20     | _          |
| 60.         | Für geringe Realinjurien von 1 bis                                  | 5      | _          |
| 61.         | In der Ctadt foll niemand auf der Strafe feinen Karen fteben laf    | '      | 1          |
|             | fen, ben s s s s                                                    | 1 2    | <b>I</b> — |

In Ansehung anderer bier nicht angeführter Rugefallen bat es ben benen in Unsern Specialverordnungen bereits angesetzen Strafen sein Bewenden; wornach fich bann jedesmalen zu achten ift. Gegeben Runtel ben 4ten Febr. 1765.

(L. S.) Christian Ludwig, Graf zu Wieb.



# Gräflich = Wied = Nunkelische Policen = und Feldschüßenordnung, vom 4ten Febr. 1765.

#### б. ı.

n jedem Orte foll gleich nach dem neuen Jahre eine hinlangliche Unjahl Felde Gart teue und Policenschutzen aus den Gemeindegliedern erwähler, und folche Unferet Regierung zu Runtel, auch Unferm Oberamte zu Dierdorf zur Verpflichtung prafent tiret werden.

#### 6. 2.

Man foll darzu keine gebrechliche, einfaltige, ganz alte, krankliche, ganz arme, ober in einer weitlauftigen handthierung stebende Leute nehmen. Dieweil aber doch das Schühename eine genwine taft ift; fo sollen obgemeldte eximite Personen, die Vermögent haben, wann die Schühenreihe an sie kommt, denjenigen tüchtigen Mann, der für fie bestellt wird, nach billigem Taxe, mit Geld oder Frucht belohnen; die armen Unvermösgenden hingegen der Gemeinde auf eine andere Art dafür dienen.

#### §. · 3.

Ein zeitlicher Police, liener und Unterschultheiß werden für beständige Schufen mit angesehen; und sollen ihre Felde Gattens und Policenrugen, so gut wie andere Schugen, dem Schultheißen ordentlich angeben.

#### §. 4.

An jedem Orte soll alle Tage wenigstens ein Schus ausgehen, und den ganzen Tag sich mit nichts anders beschaftigen; sodann des Abends ben dem Schultheißen, und wo kein Schultheiß ift, ben dem Heimberger oder Vorsteher sich melden, und anzeigen, ob, und was er gerügt habe.

#### §. 5.

Ein jeder Schultheiß, Beimberger oder Borfteber, bat fothane Anzeige bes Schulgen, Policendieners oder Unterschultheißen sogleich, mit Bemeldung des Monats und Lages, Pres, Stelle und Ramens, in das Rugeregifter, einzutragen; desgleichen auch zu thun, wann er selbst etwas rugbares findet.

#### §. 6.

An ben Orten, wo kein Schultheiß ift, find Deintberger ober Volfteber Behalten, auf jeden monatlichen Bugs und Bettage dem Kirchspieloschultheißen die Specification ber ben ihm eingekommenen Felde Gartens und Voliceprugen zu fenden.

X a 2

#### §. 7

Ein Schuß darf nicht auf Horensagen, auf Bermuthen, oder auf Schen von ferne rugen, sondern muß den Thater auf der That ertappen. Findet er nun eineu Measichen in der Rüge: den soll er, aber auf der Stelle, um funf Kreuzer pfanden, und ihm davor den Huth, die Muße, allenfalls das Kamisol, Rock, Schuhe, oder Haube absnehmen; und wann das Pfand binnen 24 Stunden nicht ausgeloset wird, solches dem Schultheißen zum Berkause bringen.

#### §. 8.

Findet er aber Bieh im Schaben: so muß er wenigstens ein Stud ju bem Schultheißen in den Pfandstall bringen; sodann dem Eigenthumer solches anzeigen, und sich von jedem Stude, wann es Pferdes oder Hornvieh ift, zehen Kreuzer, wann es Schweins oder Geißvieh ift, sunf Kreuzer, und von Gansen zwen Kreuzer Pfandgeld bezahlen lassen.

#### §. 9.

Wann ben Tage ein betrachtlicher Schabe geschiehet, und ber Schus, an dem Die Reihe gewesen, solchen nicht anzeiget, und den Thater nicht aussindig macht: soll soe thaner Schus den Schaden bezahlen; jedoch befugt senn,' fich an dem nachsten andern, den er im Schaden greifet, er mag an dem vorhergehenden Schaden Theil gehabt haben, oder nicht, dieserwegen zu regressiren.

#### 6. TO.

Wurde aber ein Schuß jemanden verschweigen: ber soll in funf Reichsthaler Strafe verfallen; und berjenige, so bem Schuhen fur bas Verschweigen etwas gegeben, drenfache Strafe erlegen.

Begeben Runfel ben 4ten Februar 1765.

(L. S.)

Christian Lubwia, Graf zu Wieb.



## I 2.

# Straßburgische Verordnung, den Kauf und Verkauf des Gifts betreffend, von 1769.

ir Carl Gustav von Falckenhann, der Meister und ber Rath der Stadt Strafburg, samt Unsern Freunden den Ein und Zwanzigern thun hiermit kund und zu wissen, daß nachdeme Wir durch einige traurige Zusälle erfahren baben.

haben, wie gefährlich seve der zu leichte und zu gemeine Rauf und Berkauf des Gifts, besonders des sogenaunten Arsenici, Wir um fernerem und gröfferem Unheil vorzukommen für nothig erachtet haben, eine besondere Berordnung deshalben zu fallen und ausgehen zu lassen. Dabero Wir auf Unsuchen Unseres Procuratoris Fisci, nach eingeholtem Guts achten eines löblichen Collegii Medici, wie auch nach Inhörung Unserer Generaladvocasten, solgendes verordnen, seben und wollen, als nemlichen:

T.

Der Verlauf des lautern oder simplen Gifts, besonders des Arsenils, soll kunftighin jedermanniglichen, und auch den Apothetern (wie sie sich selbst darzu verstanden has ben) untersagt und verboten senn: ausser den zwenen allbier wurflich verburgerten offents lichen Wurzkramern oder Materialisten, Ramens Hebeisen und Nehm, als welchen der Verlauf erstgedachten Gifts, mit Ausschluß aller andern erlaubt und anverwauet seyn solle, unter den hierunten gesetzen Bedingnissen und Worsorgen.

TÌ.

Unter dem Wort Arsenici foll verstanden und begriffen senn das weiße, rothe und gelbe Arsenicum; wie auch deffen Minera der Robolt, Fliegens oder Muckenpulver.

LH.

In dem Vertauf erstgedachten Gifts, werden bie zwen hiesige Materialisten fich nach der neueren Apothekerordnung, und besonders nach dem inten Articul, zu'richten haben.

IV.

Bufolg dessen, und zu mehrerer Erkauterung, sollen die zwen Materialisten bas Arsenicum in einem besondern und beschlüßigen Schranken oder Gemach verwahrt hale ten; dessen Schlüssel nur in ihren Handen zu lossen senn wird; mithin sie allein und selbe sten das Gift den Kaufern werden einzuhandigen haben. Beneben deme sollen erstiges dachte Materialisten gleichfalls besondere Waag, Morkel und Reibstein halten, um mit gedachtem Gift umzugehen, und solches Wertzeug gleichwie das Gift besonders wohl verswahrt halten.

V.

Es sollen die Materialisten das Gift niemanden anders verlaufen als den hiesigen Aerzten, Wundarzten, Apothefern, wie and den offentlichen allhier verburgerten und junftigen Goldschmidten, Farbern, Schmidten und andern Handwerksleuten, die es zu ihrer handthierung vonnothen haben.

VL

Besonders sollen die Materialisten das Gift nur allein gewachsenen Mannsbildern, Sausberen und Meistern verkaufen und liefern; keineswegs aber dasselbe jungen Leuten, Weibern, Magden, unbekannten Ladendienern liefern.

VII

Alle die im sunfen Articul gemeldte Personen, welche zu ihrer Annst ober Hands thierung Arkewicum kunfen werden, sollen basselbe mit aller Sorgsalt verwahren, daß es nicht

nicht in andere Sande gerathe, und fein Digbrauch damit geschebe. Dann murde aus Machlagigfeit oder Bermahrlofung einiger schabliche Zufail entstehen, so murden die Kaus fere des Gifts in eigenem Namen, nicht nur jur Erfetzung des Schadens angehalten, sondern auch nach befindenden Umftanden zur Obrigkeitlichen Ihndung gezogen werden.

#### VIII

Ilm daß die in den Articuln V. und VI. vorgeschriebene Borforgen besto genauer in Obacht genommen, ja auch zu jederzeit deffen versichert werden konne; so soll jeder von ben zween obgedachten Materialisten ein besonderes Buchel oder Register halten, so ihme von toblichem Policengericht wird paraphirt gegeben werden; worinnen der Name, die Qualität und Wohnung der Personen, so Gift kaufen, wie auch die Quantität des Gifts, und zu welchem Gebrauch, eingeschrieben werden soll; eine welche Verzeichniß vom Versetauser geschrieben und vom Kauser unterschrieben oder unterzeichnet werden soll.

#### lX.

Es soll serner den zween Materialisten ausbrücklichen verboten senn, keinem fremben Kauser, unter was Vorwand es sene, Gift zu verkaufen; es ware bann, daß der fremde Kauser mit einem glaubwurdigen Schein entweder von dem Amtmann, oder von dem Schultheißen oder Fiscalen des Orts, zum Ankauf des Gifts bemachtiger ware; und sollen die Materialisten diese Verkauf an fremde Leute auch einschreiben, und die Scheine numerotirt ben sich behalten.

#### X.

Bingegen wird auch allen hiesigen Inwohnern verboten fich des benothigten Gifts ausgerhalb der Stadt umzusehen. Dann murde es an Lag kommen, daß jemand auffere bale ibrit getauft und es allbier gebraucht hatte, so foll derfelbe für verdachtig angesehen und veftratt werden, als pabe derfelbe unrichtige Absichten gehabt.

#### XI

Insonderheit soll es allen Fremden verboten fenn Gift in die Stadt zu bringen; es ware dann um solches den zween obgedachten Materialisten zu verlaufen; welche testere sothanen Ankauf in ihre Register gleichfalls auf eichnen sollen. Wurde jemand, fremd oder einheimisch, jemanden anders dergleichen schädliche Sachen verkaufen, so soll derselbe angehalten, eriminaliter angeklagt und nach Erheisch bestraft werden.

#### XII.

Die zwen obgedachte Materialisten follen das in dem achten Articul gemestte Bidelein in Berwahr und guter Ordnung halten, um solches auf Obrigkeitlichen Besehl benen verordneten Obern Apothekerherren und dem Procuratori Fisci, vorzulegen, weswegen Wir diesen Letztren auftragen, von Zeiten zu Zeiten eine Schau ben denen Materialistin vorzunehmen.

#### XIII.

Und um daß gedachte Materialisten sowohl diese neue Verordnung, als auch die Apotheterordnung, in so weit diese sie angehet, desto genauer und gewissenhafter beobachen mogen,

mogen, so follen dieselbe, gleich nach Auskundung dieser Berordnung, ju toblichem Dos licengericht berufen werden, um fie allborten mit einem korperlichen Gid zu gedachter Beobachtung anzustrengen; woben denselbigen die Register, und auch zwen Eremplar dies ser Berordnung zu liefern senn werden, um das eine an ihren taden anzuschlagen.

#### XIV.

Collte murflich oder instunftige einer von den obbenamten Materialiften, and Unmöglichkeit feinem Laden felbsten vorzustehen, einen ersten Ladendienet dam bestellen; so soll der herr seinen Ladendiener ben Löblichem Policengericht vorstellen; damit, im Fall dieser Ladendiener zu einem solchen Handel fähig und behutsam genug scheine, derselbe in Sid und Pflicht genommen werde.

#### XV.

Da nebst dem Arsenis annoch andere Gattungen Gift befindlich, welche, wann sie nicht mit gehöriger Praparirung und Vorsichtigkeit gebraucht werden, sehr schädlich und gefährlich sennd; so ermahnen Wir sowohl die Apotheler, als auch die Wurframer, auf das behutsamste damit zu handeln; und sich dessalls genau nach Willen des 17ten Arsticuls der Apothelerordnung zu richten.

#### XVI.

Jedermanniglichen wird verboten Arsenik zur Tobtung des Ungeziesers zu brauschen, mithin weder Muckenpulver, Rattengist, noch Rattenwurstlein damit anzumachen; indeine die größten Unglucke daraus entstehen konnen; beneben deme andere nicht so gestährliche Mittel zur Abtreibung des Ungeziesers besindlich sennd.

#### XVII.

Die Mehlhandler, Würzframer und andere Speißhandler werden hiermit ermahenet, ihre Waaren in faubern und sichern Orten zu verwahren, damit teine schabliche Unsteinigkeiten, noch Ungeziefer darunter fommen; worauf die geschworne Schauer werden Ucht zu geben haben.

#### XVIII.

Ermahnen Wir neuerdingen alle Unsere Mithurger und Innwohner alles Stans des, behutsam mit dem Gebrauch kupfernen Kuchengeschirrs umzugehen; Uns übrigens auf die in Anno 1763 deswegen ausgegebene Policepordnung berufend.

#### XIX.

Sollte wider diese neue Verordnung gehandelt werden, so sollen solche Handlung gen gestraft werden, in Ansehung der Materialisten und Kramern zum wenigsten durch Verlust ihres Handels und Juschließung ihres tadens; und in Ansehung aller Versonen, durch Geldbugen, ja auch durch peinliche Strafen, nach befindenden Umstanden.

Soll biese Ordnung in franzosischer und teutscher Sprache zedruckt, ansgerusen und angeschlagen werden. Decretum ben Gnabigen Herren Rath und XXI. Montags den Eilsten December Eintausend Siebenhundert Sechszig Neun.

# 13.

Verordnung gnädiger Herren Rath und Ein und Zwanzigern der Stadt Straßburg; die nöthigen Anstalten, so wegen den mit Wuth befallenen Thieren zur allgemeinen Sicherheit vorzukehren sind, betreffend, von 1778.

ir Carl Guftab von Raldenbann, ber Meifter und Rath ber Stadt Strafburg, famt Unfern Freunden ben Gin und 3mangigern thun hiermit fund und zu willen: Demnach Ilns von ben Berrn Bepukern eines toblie chen Collegii Sanitatis binterbracht morben, wie vieles Unglud feit einiger Beit burch mus tenbe Bunbe und andere Thiere, welche Menichen und Dieb gebiffen, entftanden; we gleich auch berienigen Maftreguln Erwebnung gethan, welcher fie fich in ber Gil bedient. um diesem Uebel ju fteuren; fodann daß fie fur beilfam gefunden, eine Inftruction über Die Art, wie der Wuth ju beilen, offentlich befannt ju machen, und endlich wie fie munich. ten, bag burd eine befondere Berordnung diefem Uebel mogte vorgebogen und gesteuret merben : ju welchem Ende fie Uns ersuchet, eine Ordnung desmegen, fo auf bas genauefte gleich einem Gefet zu befolgen fene, ergeben zu laffen. Go baben Wir nicht umbin getonnt, Die von Unfern vorgedachten Mitobrigfeiten mit fo groffem Gifer gemachte Anftale ten und Bortebrungen ju loben, und deme Uns gerbanen Anfinnen um befto ebenber ein Benugen ju leiften, ale foldes mit Unfern Bunfchen übereinftimmt, und eine Cache von fo groffer Bichtigkeit betrift, jumalen es barauf antommt, einem ber Menfclichteit fo fürchterlichen Uebel ju fteuren , beffen Bebanten allein Schauer verurfachet, infonders beit, wann man die allgugroffe Menge berjenigen Thiere betrachtet, mit welcher man umgeben ift, welche leichtlich mutend werden und andere burch ihren Buth anfteden tonnen.

Wir hoffen bahero, es werden Unfere liebe Mitburger in nachstehender Berordenung Unfer eifriges und beständiges Bestreben ersehen, dieser fürchterlichen Plage, so viel es die menschliche Borsicht erlaubet, vorzubeugen, und da einem jeglichen nicht nur sie seine eigene Person, sondern auch für die Seinigen diesem Uebel vorzukommen höchstens angelegen senn soll, so versprechen Wir Uns zugleich, daß gegenwartiger Berordnung in allen Studen auf das genaueste werde nachgelebet werden.

T.

Da es hochftens nothwendig ift, daß man allezeit auf das geschwindeste und ger naneste erfahre, nicht nur was diejenige Thiere betrift, so wurflich von dem Wuch anger stedet, oder doch sehr deswegen verdichtig sind, sondern auch von denjenigen Personen Rundschaft einziehe, welche wurflich das Ungluk gehabt, von einem solchen Thier gebif

fen zu werden; so wollen und befehlen Wir hiermit, daß ein jeder Innwohner dieser Stadt und derselben Burgbann, welcher entweder für sich selbsten, oder durch Horensagen, Wissenschaft oder Nachricht von einem wütenden oder sonsten verdachtigen Hund, oder auch von einer würllich gebissenen Person hat, sogleich dem jeweiligen regierenden Herrn Umnwister umständliche Nachricht davon mittheilen soll; als dessen Haus, sowohl den Tag-als ben Nacht, offen stebet, um diese zur offentlichen Sicherheit so nothige Nachtigen

Auf diese Unzeige, welche die Menschenliebe einen jeden, wer er auch sene, ans treiben soll zu thun, wird der regierende Herr Ammeister sogleich den Stadt Physicum, und so es die Nothdurst ersordert, einige Rathsherren nebst einem Secretario an Ort und Ende schiefen, um die nothige Ersundigung einzuziehen, worüber alsdann Bericht erstattet, und ein umständlicher Procès-verhal in dem Protocoll des regierenden Herrn Ammeisters aufgeschet werden soll, welcher sodamt auf der Stelle die weitere nothige Berdordnungen, welche keinen Ausschal leiden, verfügen, anden erkennen wird, ob es nothig sene, das Collegium Sanitatis deswegen zusammen zu berusen, oder aber ob von einem tobe lichen Policengericht eine besondere Beranstaltung dieserhalben vorzulehren sen.

ÍT.

Soll der Procurator Fisci auf die Bollfreckung des vorstebenden Urticule ein mache fames Muge haben, ju ben Ende fogleich ben bem Profocoll bes regierenben Berrn Mins meistere die Ungeige thun, fo bald er ein foldes Unglud vernommen, weniger nicht foll berfelbe benjenigen Berfonen, von welchen er weiß, baß fie von bergleichen Borfallenbeiten Wiffenschaft baben. vorgebieten laffen, um ben bem Protocoll bes regierenben Berrn Immeiftere ju erfcheinen; ja es foll berfelbe diejenige Perfonen ben bem Policens oder gar ben E. E. Groffen Rath angeigen, welche mit Bindansekung desienigen, fo fe ibren Mitburgern fculdig find, unerlaffen baben, Die von ihnen in vorbergebendem Ure ticul geforderte Anzeige zu thun. Dann Wir glauben Uns verbunden gehalten zu fenn. biejenige von Unfern Ditburgern ju ftrafen, welche burch ibre Nachläßigfeit, ober einen andern, feine Entichuldigung leibenden Rebler, gleichwie ber ift, ein folches verbachtiges Thier nicht ebender ju fruh oder ju fpat tod fchlagen ju laffen, ein fo groffes Ungluck veranlaffet haben, oder auch nur veranlaffen tonnen. Davienige, fo einem Rind wiederfabren, welches vielleicht errettet worden mare, wann feine Eltern ober andere Berfouen foe gleich bem regierenden Beren Ummeifter bie nothige Ungeige gethan hatten, als Welchet ihnen alfobald murde anbefoblen baben, fich an ben Berrn Ctadt. Phylicum ju wenden: Diefes Erenipel, fagen Wir, macht, daß Wir mit defto grofferni Girer barauf besteben und Sorge tragen werden, daß vorftebenden zwen Articuln auf das genauefte nachaelebt werde; und Wir glauben, daß foldes alle und jede Ginwohner von felbiten antreiben wird, Diese Berordnung zu befolgen.

Es giebt Uns auch dieses Beispiel Anlaß, dem Nachrichter ben Thurnstraf zu vers bieten, keine Arzenenmittel wider den Buth auszutheilen, und Wir befehlen ihme dahero alles Ernstes, diejenige Personen, welche dieserwegen zu ihme kommen sollten, zu dem jeweiligen herrn Stadts Physico zu schieden, wie auch sogleich zu dem regierenden herrn Ammeister zu gehen, um Demselben alles, was er ben dergleichen Gelegenheit erfahren,

ohngefaumt zu binterbringen.

•

111

Die bringenbe Roth, Die Angall ber hunde ju vermindern, melder allgugroffe Menge ( wie Unfer Stadt , Physicus Berr Dr. Ehrmann in der Bergammlung des Collegii Sanitatis verlichert ) ben Buth aleich einer anftedenben Rrantheit in einer fo groffen Stadt verbreiten tonnte; obne ju ermebnen, bag eine folde lleberlaft ben allen Arten von Rurgern, infonderheit aber ben ben Urmen auch in anderem Betracht hocht ichablich ift, und die Ueberlegung, welche von felbften in die Augen fallt, daß eine fo groffe Menge ohnnuklicher Sunde vielleicht ben Denfchen felbften bas nothige Brod entziehet, haben Uns veranlaffet, nachstebenbe zwen Berordnungen zu machen. Remlichen eines Theils. daß ben groffer Bige fomobl, als ftrenger Ralte, auf Erfannmuß Gines toblichen Polis gengerichts, ober auch in dringenden Rallen, auf Befehl bes regierenden Berrn Ummeir fters, alle Bunde, welche nach Berfundung folder Erfanntnuffen ohne Zeichen berunts laufen, follen geschlagen werben. Undern Theils aber, daß der Rachrichter kunftigbin keine Zeichen mehr ausgeben, sonbern, bag folde in ber Allmosenstube allein abgebok werden follen, allwo für ein jegliches Beichen jum Ruben ber Urmencaffe ein fleiner The ler erlegt werben foll, wovon jedoch fo viel abzugieben, als man bem nachrichter für feine Bejablung ober Entschäbigung, in fo fern man ihme folche ichulbig ift, gutommen ju las fen, für aut befinden mird.

Da nun die Entrichtung dieser Bedühr für das Zeichen, oder vielmehr dieses Allmosen, vollkommen frenwillig ist, und ein jeglicher Junwohner, weß Stands und Würde er ist, sich derselben entheben kann, entweder, wann er seine Hunde in seinem Hause behalt, oder solche an einem Strick halt und nachführet, so werden Unsere Mits durger aus dieser Verordnung den dreisachen nühlichen Endzweck, welchen Wir Uns vorssehen, ersehen, nemlich die Auzahl der unnothigen Hunde nach und nach zu vermindern, seiner, daß man mit grösserer Sorgfalt auf die nothige Hunde Achtung gebe, und endlich, daß man durch eine Art eines Allmosens den Schaden zu vergüten trachtet, welchen man den Armen zusüget, wann man entweder zu viel, oder ohne Ursache derzleichen Thiere balt. Mit desto grösserem Grund werden Wir dahero das öffentliche Allmosen denjenigen Armen entziehen, welche ihr Brod, so sie von gemeiner Wohlthat genießen, mit diesen Thieren theilen.

llebrigens werben diese Zeichen, deren in diesem Articul erwehnet worden, alle sechs Monat verändert und erneuert werden; und da Wir in Ersahrung gebracht, bas biters dergleichen Zeichen von dem Hals der Hunde weggestohlen werden, so behalten Wir Uns vor, diesenige, welche megen einem folchen Diebstahl ben E. tobl. Policeppie richt angeklagt werden, mit einer Monat langen Thurustrase zu belegen.

IV

Gleichwie Wir in verschiedenen Fallen, als wie in dem zweiten Articul dieser Bew ordnung, Uns gemußiget sehen, die schärste Strenge zu beobachten, so werden Wir in andern Fallen das größte Mitleiden gegen diejenigen bezeugen, wann auf hobern Befest durch bloges Unglud einzelne Personen, oder auch arme Familien, einen Theil ifens Sausraths, welcher ofters ihre ganze Habseligkeit ausmachet, werden mussen weißen verbrennen lassen.

In Gleichformigkeit dieser Gesinnungen, nach welchen Unsere Deconomiecammet bereits die von dem Collegio Sanitatis gemachte Vorstellungen angehöret, und die Eigensthumer der in der Ruprechtsau erschlagenen Thiere entschadiget, laden Wir die milden Stiftungen, Unsere Allmosenstube, und Unsere Deconomiecammer ein, fortzusahren, entweder ganzlich oder zum Theil diejenige arme Familien schadlos zu halten, deren Haussrath auf hohern Besehl verbrannt werden; welches dann auch einen jeden um so viel ehens der verantassen soll, die angesteckte oder verdachtige Effecten getreulich anzuzeigen.

V,

Wir wollen auch, daß gegenwartige Berordnung, deren Vollziehung so viel nos thig dem Policengericht aufgetragen wird, alle sechs Monat auf das neue verkundet und angeschlagen werde, nemlich zu Unsang des Jahrs und auf Johannis, als auf welche Zeit, die in dem dritten Urticul erwehnte Zeichen erneuret und abgedndert werden sollen, und soll auch diese Ordnung, damit sie zu jedermänniglich Wissenschaft kommen möge, in öffentstichen Druck gehracht und allichrlich auf den Zunsten abgelesen werden. Decretum best gnädigen Herren Rath und XXI. Strasburg den zen August 1778.

Gilberrad, Secretarius.



# 14.

# Verordnung des Straßburgischen Gesundheits-Collegii wegen heilung der von wüthenden Thieren gebissenen Personen, 1779.

nf den Uns in einer Unserer oftern Versammlungen ertheilten Bericht, den in der Ruprechtsau sich ereigneten Zufall betreffend; imgleichen auf die von herrn Dr. Shromann, dem Physicus allhiesiger Stadt, und der Koniglichen medicinischen Gesellschaft zu Paris Mitgliede, über den wutbenden hundsbiß angestellten Beobachtungen, nebst den unter seiner Aussiche, über den wutbenden hundsbiß angestellten Beobachtungen, nebst dem herrn Prætore Regio, von einigen Obrigkeitlichen Personen, den herren Professoren der allhiesigen Universität, und von andern, theils einheimischen, theils stemden Liebhabern der Künste und Wissenschaften gehaltenen wochentlichen Versammlung vorgelesen worden sind; haben Wir auf das Begehren des Herrn Holdt, Unsers Generaladvocaten, erkannt: daß Hr. Dr. Ehrmaim ersucht werden soll, seine obbesagten Beobachtungen dem Publicum durch den Vruck in französischer und deutscher Sprache mitzutheilen, und zugleich auch die Kennzeichen oder Pestike beizusügen, worah man je eher zu bester wahrnehmen könne, daß

man ben einem hunde die nahe Wuth zu beforgen habe, um dadurch einem der größten Uebel, welches die menschliche Gesellschaft betreffen tann, vorzukommen; und joll, zum gemeinen Besten, der Druck dieses für das Publicum beilfamen Unterrichts auf Untoften toblicher Stadt geschehen.

Straßburg den 27sten Beumonat 1778.

Bühler, Secretarius.

Unterricht, wie Personen, welche von withenden Thieren gehissen worden sind, am sichersten geheilet werden konnen.

(Se giebt gewiß teine ichrecklichere Krantheit auf Erden, als Diejenige, welche ber Big eines mutbenden Thieres verurfacht. Co unidugbar biefes auf ber einen Seite ift. fo gewiß ift es auch auf ber andern, bag bisber Borureheil ober Unmiffenbeit bas Schres denvolle derfelben ungemein vermehrt baben. " Denn-entweder bielt man diefe Grantbeis für unbeilbar, und überließ die Kranten ibrem jammervollen Schickfale: ja man beforderte fogar oft ibren Tod burch Mittel, wover ber Menichheit ichaudert; oder man bediente fich meistentheils folder Arguegen, beren Wirfung fruchtlos ablaufen mußte; auch in bem Ralle wurden diefe Ungludlichen ein Opfer des Todes. Diefe traurigen Beifviele erzeuge ten nothwendiger Weite den verzweiffungevollen Gedanken in den Gemuthern der Mene fcen, daß für diefes Uebel teine Gulfe vorratbig fen, und daß ein Bebiffener troftlos bas bin fterben muffe. Diefen tummervollen Bedanten von meinen Mitburgern zu entfernen. und ihnen die auserordentliche Ungft und Rurdt zu benehmen, ift dieser fleine Muffak bee ftimmt; berfelbe foll ihnen die Berficherung ertheilen, daß die gottliche Borfebung nicht jugelaffen babe, daß bie thierifche Schopfung einer fo fürchterlichen Rrantheit unterworfen wurde, ohne zugleich die Beilungsmittel bagegen auszuzeichnen. Es ift bemnach aufferft Daran gelegen, daß diefe Mittel, beren vortreffiche Wirkung aus ben angehangten Brobe achtungen erfichtlich ift, ben fich ereiquenden Rallen augenblieflich auf vorgeschriebene Beife angewendet werden; und ba bies eine Sache ift, Die bie Acrate ober Wundargte betrift. fo ist von ihrer Sinsicht zu erwarten, daß sie diese allgenwine angegebene Methode nach den besondern Rallen, die fich ihnen jedesmul in Unsehung des Alters, Temperaments, ber Bufalle zc. barbicten, einrichten merden.

Die Kennzeichen, aus welchen man schließen kann, daß ein hund wuthend ges worden, sind solgende: Die luft zum Effen und Trinken verliert sich ben solchen Thieren allmablig; sie werden traurig und still; verbergen sich vor den Menschen; murren anstatz zu bellen; sind zornig; fallen alles an, was ihnen begegnet; gleichwohl scheuen sie sich noch vor ihrem Herrn; lassen Ohren und Schwanz herabhangen, und geben wie schlassend einher. Dies ist der erste Grad des Uebels. Alsdenn bekommen sie einen Schaum von dem Munde; sperren denselben weit auf; ihre Zunge siehet bleifarbig aus, und hangs ihnen zum Munde heraus; sie keichen; haben trieseude Augen; kennen ist ihren Derun nicht nicht; geben bald langfam, bald geschwind, und das geringste Geräusch; vermehret ihre Wuth. Unter diesen Zusallen sterben sie meistentheils innerhalb 24 bis 30 Stunden.

Diejenigen, welche bas Unglud gehabt haben gebiffen zu werden, berfpuren zuerst an dem verwundeten Theile, und sodenn auch in den benachbarten, mehr oder minder heftige abwechselnde Schmerzen. Dierauf befallt fie eine überaus groffe Mattigkeit; sie werden traurig; tieffinnig; seufzen; suchen die Sinsamkeit; schlafen schwer und unruhig gerwachen aus fürchterlichen Traumen mit Schrecken und Zittern der Glieder.

Ben vermehrtem Uebel bekommen sie eine Beklemmung auf der Bruft, und ein mubsames Uthemholen; sie konnen das licht nicht ertragen. Ben Erblickung des Wassers oder weißer Korper bekommen sie Schauder, Zittern, ja sogar Zuckungen; es stellt sich ein bestiges mit Irrereden verbundenes Fieber ein; woben ihnen die Stimme heischer, die Junge rauh und trocken, und der Durst unlöschbar wird. In diesem elenden Zustande verspuren sie einen unwillkührlichen Trieb auf die Umstehenden auszuspucken und sie zu beißen. Icht ist ihre Wuth aufs hochste gestiegen. Alsdeun wird der Puls schwach und bleibt bisweilen aus, und nach zweenen Tagen, oft auch nach Verlauf von 24 Stunden, macht der Tod diesem jammervollen Leben ein Ende.

Es ist eine durch lange Erfahrung bestätigte Wahrheit, daß alle bieber in so großer Monge angeruhmte, und sogenannte specifische Mittel wider den tollen hundsbiß dem menschlichen Geschlechte wenigen oder gar keinen Nugen verschaft haben; entweder, weik sie nicht auf die wirkliche Ursache dieser Krankheit gerichtet waren, oder, weil sie, wenn sie es auch gewesen, allzuschwach oder allzulangsam wirkten.

Da aber die gelehrtesten und erfahrensten Aerzte insgesamt darinn übereinstime mend sind, daß dieses schreckliche Gift vornemlich seinen Wohnsis in dem Speichel habe, (indem die Wasserschen auch ohne Biß, nur durch Beleden oder sonftige Mittheilung des Speichels zu entstehen vermag) so hat man am dienlichsten zu senn erachtet, dem angessteckten Speichel aus geschwindeste einen häusigen Ausstuß zu verschaffen.

Der gludliche Erfolg, der diese angestellten Proben bisher angenscheinlich begleitet bat, ift der sicherste Beweis, daß man sich in der Anzeige nicht geirret habe.

Sobald demnach ein Mensch das Unglud gehabt hat, von einem muthenden Thiere gebissen zu werden, so soll man den verlegten Ort tief einbrennen, um eine starte Eiterung zu erhalten; oder man soll auf dem besagten Ort mit einer tanzette tief schröpsen, und sos gleich ein grosses weit über die Wunde gehendes Blasenpstaster darauf legen. Die Wunde muß ebenfalls so lang als möglich offen erhalten werden. Wenn noch teine Zusälle der Unsteckung zugegen sind, so verfährt man, um den Kranken davor zu verwahren, serner auf folgende Weise: Man läst denselben einige laue Hausbäder gebrauchen, und verorde net ihm, wenn er vollblutig ist, eine Abevlässe; alsdenn giebt man ihm zween Tage hinters einander jedesmal, wenn er ein Erwachsener ist, ein halb Quentchen von den purgirenden Quecksilberpillen ein; hierauf muß das Einreiben solgender Quecksilbersalbe vorgenommen werden:

Man nehme I torh Quecksiber, zerreibe solches mit so vielem Estäßischem oder Benetianischem Terpentin; als zur genauesten Bermischung nothig ift; hiezu füge man noch ein bis anderthalb toth Schweinenschmalz. Diese Salbe wird zuerst in die Wunde, Bb 2

bernach in die Waden, Schenkel, und den dritten Tag in die leisten stark eingerieben, so daß dieselbe in dieser Zeit verbraucht werde. In diesem dritten Tage giebt man dem Kramben morgens und abends dren Grane von der Mercurialpanacee, oder von dem versuften Sublimat, die man mit Brodgrumen zu Pillen formt. Man fahrt damit bis zu einem Speichelstusse fort, welchen man sodann nach Besinden der Umstände mäßigen oder bes sördern muß. Wenn man aber an dem Kranken einige Nervenzussälle bemerket, als Trausrigkeit, Unruhe, Zuckungen z. so muß man ihm folgendes Pulver verordnen, welches nach Besinden der Umstände ein oder mehreremale des Tages zu gebrauchen ist: Man mehme vom Bergzinnober, oder von dem mit Schweselbluthe, oder aus Spiesglas verserrigten

Zimober 10 Gran, Bisam 6 Gran, Kampser 4 Gran, Opium 1 Gran,

vermische es ju Pulver und gebe es dem Kranken mit einem schweißtreibenden Thee ein. Sollte auf den innerlichen und dusserlichen Gebrauch des Quecksilbers weder Speichelsstuß, noch Durchfall erfolgen, so muß man gleichwohl auf obige Weise noch einige Tage damit fortsahren. In diesem Zeitpuncte werden auch die Aberlassen, desgleichen die Brech, und Purgirmittel nothwendig, deren Anwendung aber der Einsicht der Aerzte übersschen muß. Kommt es mit der Krankheit aufs höchste, also, daß die Wassersschen und übrigen surchterlichen Zusälle sich aussern, so muß man sie als ein Entzundungsssseher behandeln, das Einreiben der Salbe verdoppeln, dieselbe hauptsächlich auf den Hals und die Bruft einreiben, das Aderlassen dieser wiederholen, und sich kühlender Mittel, als der Sauren ze, insonderheit aber des Salpeters bedienen.

# Erste Beobachtung.

Ein brenzehnjähriger Jungling, ber Sohn Peter Bochs, eines Pfeisenmachers allbier, wurde den den Wintermonat 1777 von einem kleinen hunde in den Finger ges biffen; diese keute achteten den Big nicht, und waren wegen der schlimmen Folgen gange lich ohne Sorgen. Nach Versließung von vier Tagen wurde der hund an den hintern Füßen lahm und ftarb. Der junge Mensch befand sich indessen dem Scheine nach noch immer wohl. Dies dauerte bis den 6ten Christmonat. In dem Tage bemerkte man an ihm ungewöhnliche Verziehungen des Angesichts, und bald darauf verfiel er in völlige Zuchungen. Er ward nach dem Hospitale gebracht, allwo die Wuth sogleich auf das best tigste ausbrach; die Wasserschen, die gewaltsamsten Zuchungen und Verdrehungen der Glieder, der Schaum vor dem Minnde, die Erstickungen und übrigen schrecklichen Instituten von Stund zu Stund überhand, und nachdem sie ohne Aushoren 24 Saniden lang gedauret hatten, so starb dieser Elende.

Ich gieng sodann auf Befehl der Obrigfeit zu den Eltern dieses ungludlichen Bene schen, wie auch zu dem Alexius Rachel, einem Scheerenschleifer, welchem der Dund zusehörte; und da ich von ihnen vernahm, daß der Gebiffene annoch mit ihnen gegeffen, getrunten, geschlafen hatte, daß fle sich der nemlichen Trintgeschirre mit ihm, bis auf den Augenblick, in welchem die Wuth ausbrach, bedient hatten; da mir der Scheerenschleifen

noch überdies sagte, daß der Hund ihn ofters an dem Munde beleckt habe, und daß seine Frau von demselben in den Zeigefinger gebissen worden sen, wovon man auch noch das Merkmal an einem toch im Nagel, welches tief ins Fleisch gieng, seben konnte, so hielt ich für nothig, nach vorhergegangener Zubereitung, mit allen diesen keuten die Speicheleur, vermittelst des innerlich und dusserlich gebrauchten Quecksilbers vorzunehmen. Bater, Mutter, dren Kinder, der Scheerenschleiser und seine Frau haben sie durch Hulfe der beeden geschwornen Wundarzte, herrn Becker und Maske glücklich überstauden, ohne daß der geringste Zusall sich annoch ereignet hatte, und ich zweiste keinesweges, daß diese Eur das ihnen bevorgestandene große Unglück werde abgewendet haben.

# 3wote Beobachtung.

In dem Jahre 1762 find funf Kinder eines Billardirers, Quinchamps genannt, Die samtlich von einem wuthenden Hunde gebiffen worden waren, auf ebenbesagte Weise gerettet worden, da hingegen die Mutter, weil sie sich dieser Cur nicht unterwerfen wollte, bas Opfer ihres Sigensuns wurde, und an der Wuth starb.

# Dritte Beobachtung.

Matthias Frentag, ein Schreinersgesell aus lüßelstein, 28 Jahr alt, wurde, nachdem er von einer wuthenden Kake gebissen worden war, den 29sten September 1769 in das Hospital gebracht; man versuhr auf obbesagte Weise, und, ob er gleich acht bis neun Tage nicht trinken wollte, wurde er doch vollig wieder hergestellt.

# Vierte Beobachtung.

Das Kind eines Seilers, Namens Meg, ward den 19ten Christmonat 1777 von einem wuthenden Hunde gebissen. Berr Dr. Corvinus (der auch die fünf Kinder der zwoten Beobachtung curirte) verfuhr hier mit Hulfe Herrn Jsengarth, des hiefigen Wunds arztes, auf die namliche Art, und wiewohl das Quecksilber allein auf den Stuhl gewirkt hatte, so ist dasselbe dennoch ganzlich wieder bergestellet.

# Sunfte Beobachtung.

Die Magd, welche dem im Hospital verstorbenen jungen Menschen (erste Beobs achtung) auswartete, begieng die Unklugheit, bem Speichef dieses Unglücklichen mit den Fingern, und bisweilen mit ihrem Schnupstuche wegzuwischen. Dieselbe war mit einems male traumend, traurig und tieffinnig, weinte und lachte wechselsweis. Herr Dr. Milhau gab mir sogleich Nachricht von diesem traurigen Jusalle, wovon er mit Accht schlimme Folgen befürchtete. Dieses Madgen beklagte sich über Erstickungen, die einige Augene blicke wahrten, ingleichem über eine Beschwerlichkeit im Halse, als ob man sie erwärgen wollte; sie trank zwar in unserer Gegenwart ohne Mühe; indessen haben uns doch die ans dern nicht zwendeutigen Zeichen von der bevorstehenden Wuth veranlaßt, die Speichelcur mit ihr vorzunehmen. Der Wundarzt des Hospitals, Herr Marschal, hat sie besorgt, und sie besindet sich heut zu Tage (den Teten Julii 1778) vollkommen wohl, und ihre ehemaligen Zusälle haben sich so gänzlich verloren, daß wir mit Zuversicht glauben, die göttliche Vorsehung werde auch von diesem armen Madgen das ihm bevorgestandene Uns glück gnädig abgewendet haben.

# Sechete Beobachtung.

Im Jahr 1778 ben 3ten Marz wurden zween Einwohner bes bren Stunden von der Stadt gelegenen Dorfes Bettenhofen, von welchen der eine ein Wächter, 43 Jahre alt, war, und Stutter hieß; der andere der Sohn eines Ackermanus daselbst, ein Junge ling von 17 Jahren, der sich hendler nannte, von einem tollen hunde an den Handen, Fingern und Schenkeln heftig und tief gebissen. Dies wiederfuhr zu gleicher Zeit, von eben dem rasenden Thiere, einem Schuhmacher zu Gambeheim, nahe ben Bettenhosen, der sich lipp nannte, und 33 Jahre alt war. Diese dren Personen wurden unter meiner Zussicht von dem Wundarzte herrn Maste auf solgende Weise behandelt.

Die Wunden wurden sogleich mit Salzwasser ausgewaschen, tief geschröpft, spas nisch Fliegenpulver hinein gestreuet, und ein grosse Blasenpflaster übergelegt; zu gleicher Zeit mußten die Kranten Quecksilberpillen zum Abführen einnehmen. Den nemlichen Abend gab man ihnen dren Grane Panacee in Pillen. Des andern Tages wurden ihnen, um den Speichelfluß zu beschleunigen, zwen Quentgen von einer starten Mercurialsalbe an gehörigen Orten eingewieben; anben wurde mit der Panacee sortgesahren, und ihnen ein Gerstendecott zum Getrant gegeben. Auf diese Weise entstand am vierten Tage der Speischelfluß, und zugleich eiterten die Wunden recht gut.

Um fünften Tage des Morgens bekam der Jungling eine trodue Sige, Unrufe und Durft, und weigerte sich zu trinken. Man verdoppelte das Einreiben der Salbe, worauf gegen die Nacht der Speichelsluß sich verstärkte. Die Wirkung davon war, daß die Unruhe sich legte, und der Kranke wieder zu trinken ansieng. Die Salivation ward so lang unterhalten, die der hals zu schwaren ansieng; dies geschah nach Versließung von vier Wochen, nach welcher Zeit auch die Kranken durch gottlichen Beistand vollig wieder hergestellet worden sind.

# Zugabe.

: 3

I.

Im Augustmonat 1776 biß ein durch die Straßen laufender hund eine Burgersfran von hier, die unter ihrer Hausthure suß und arbeitete. Die davon in Schrecken gesehte Frau schiefte, da der Biß ihr einige Schmerzen verursachte, auf der Stelle zu ihrem Arzte Herrn Dr. Dolde, und auch zu ihrem Bundarzte herrn Becker. Diese fanden wirklich eine Wunde an dem Knochel des Fußes, woran sich die Merkmale von den Zahnen ganz deutlich sehen ließen.

Da es an diesem mit Fleische weniger versehenen Theile für unmöglich gehalten wurde, die Wunde einzubrennen, so ward dieselbe geschröpft, und ein Schröpftopf barauf gesetz, um eine hinlangliche Menge Bluts heranszuziehen; und alsbenn die Wnube mit einem Jugpflaster bedeckt.

Rach Unwendung dieser ausserlichen Mittel nahm man auch seine Zuslucht zu dem Querkfilber, welches sowohl ausserlich als innerlich gegeben wurde, und wodurch man

einen Speichelfluß zu ercegen suchte, den man auch einige Zeit hindurch unterhielt. Man gab der Kranken zulest ein Abführungsmittel, und dieselbe befindet sich dermalen ben vollkommener Besundheit.

P. S. Der Hund ward inzwischen ben dem Nachrichter in Verwahrung gehals ten, der ihn zu verschiedenenmalen wollte laufen lassen, welches ich aber verhinderte, und ihm befahl, ihn bis auf neue Verordnung angebunden zu lassen; allein in der dritten Woche zeigte sich ben ihm die Wuth mit ihren Zusallen, und man sabe sich gemußiget den hund zu todten.

2.

Ein gleiches Unglud wiederfuhr zu eben der Zeit einem Fruchtmeffer, Namens Balentin Pfeiffer, als welcher von einem wuthenden hunde in die Spannader des Achilles gebiffen wurde. Die herren Bundarzte Ziegenhagen und Kobelt haben fich hieben der obgedachten Methode mit dem gludlichsten Erfolg bedient.

3

Ein Knabe von funf Jahren, so einem Namens Jourdain zugehorte, wurde ben 13ten Man 1778 von einem Sunde in die Hand gebiffen.

Der Urzt ward zwar hierüber um Rath gefragt, anstatt aber seine Verordnungen zu befolgen, gab man vielmehr dem Gebor, was ein unwissender Nachrichter vorschlug.

Die Wunde heilte, und der Knabe schien sich recht wohl zu befinden, bis auf den 21sten Heumonat, als an welchem Tage die anscheinende Ruhe in Raseren und Wassersschen übergieng; alle Kunst lief fruchtlos ab, und der Knabe starb unter den heftigsten Zusällen. Der Großvater, dessen Frau, und die Mutter des Kindes hatten bis auf den Augenblick, in welchem die Wuth ausbrach, der nemlichen Ess und Trinkgeschirre mit dem Kinde sich bedieut; ich verordnete ihnen daher den Gebrauch des Quecksilbers, welsches auch unter der Aussicht des Herrn Becker geschah. Sie besinden sich alle bis auf den beutigen Tag ben guter und vollkommener Gesundheit.

4.

Ein Taglohner mit Namen Jacob Kaufmann, 40 Jahre alt, ward den 30sten Man 1778 in den linken Vorderarm von einem wuthenden Hunde gebissen. Die Wunde wurde gehörig besorgt; 4 Grane versüßten Quecksilbers, täglich gegeben, verursachten ihm einen kleinen Speichelfluß, und er ward hiedurch ganzlich wieder hergestellt.

5.

Den 28sten Brachmonat 1778 ward Martin Walther, ein Ginwohner der Rusprechtsau, 46 Jahre alt, von seinem Pferde in den mittelften Finger gebiffen.

Dieser Mann hatte von dem Bisse alles zu fürchten, indem er wußte, daß es von einem wüthenden hunde war gebissen worden, welcher vor dren Wochen langst der Wiese, wo sein Pferd mit der Heerde des Dorses weidete, hinablicf. Er wurde auf folgende Weise behandelt. Man unterhielt die Wunde in beständiger Siterung, und mittelst des Beckmanne Gesene U. Theil.

Gebrauchs ber Mercurialpanacee, und des Einreibens ber Quecksiberfalbe murde der Rrante in Zeit von vier Wochen (als welche Zeit man für hinlanglich gehalten hat, ihm alles Gift aus dem Rorper zu schaffen) in einen selchen Stand gesetzt, der ihn hoffen lagt, daß er nichts schlimmes weiter zu befürchten haben werde.

P. S. Der Beweis, daß das Pferd von dem Hunde (welcher zuverläßig wisstend war) die Wuth bekommen hatte, ift der, weil dasselbe, sobald ihm der Machrichter Wasser in einem Geschier auf einem Brett durch einen Kensterladen darreichte, (denn man hutete sich wohl sich ihm zu nahern) oder auch ben Vorzeigung weißer Korper, ja selbst ben der geringsten vorgenommenen Bewegung, oder ben der, welche die luft veraus laste, aufsuhr, sich den Korf gegen die Krippe stieß, die Zähne auseinander bis, sich selbst in die Bruft und den Bauch bis, und endlich in seinem Blut erstiefte.

Der Stall wurde auf mein Unrathen ganzlich niedergerissen, das Holzwerk vers brannt, die Erde, die das Thier eingetreten, umgearbeitet, und das Pferd feche Juß tief unter die Erde vergraben. Der Kranke wurde durch Kerrn Maske besorgt.

6.

Den 25sten Augustmonat 1778, ward eines Taglobners, mit Namen Johann Gog, Tochter, ein Madgen von neun Jahren, da es auf der Erde saß, von einem wie thenden hunde in die linke Schulter gebissen. Das Queckulber, taglich zu zwen Granen gegeben, that seine gewünschte Wirkung, wiewohl es nicht anders als vermittelst Erres gung eines Durchfalls gewirkt hatte, und das Madgen hat sich die dahin immer wohl befunden.

7•

# Beobachtung Zeren Marschale, geschwornen Wundarztes allhier.

Den 28sten Beumonat 1-78 lief ein Bürger und Mehlhandler von hier, Namens Meiger, welcher von seinem eigenen Hunde gebissen wurde, und deswegen von der Buth befallen zu werden befürchtete, in Gile zu dem allhiefigen Stadts Physicus Hern Dr. Ehrmann, welcher es auch für die größte Nothwendigkeit hielt, die in diesem Falle bisher gebrauchten sehr wirksamen Mittel an gedachtem Mehger auzuwenden, und mir zu dem Ende den Kranten zuschiede, um ihm die nothige Hulfe zu leisten. Ich bemührte mich zuvorderst die Zusälle, die mich von der wirklichen Wurh des Hundes überzeugen konnten, genau zu untersuchen.

Ich ersuhr aus dem mir hierüber ertheilten sehr genauen Bericht, daß der hund weber fressen, noch sausen wollte, sich vor den keuten scheucte, seinen herrn mistenuete, rasend war, und alle Thiere, die ihm begegneten, ansiel, so daß er ihrer ben zwanzig ges bissen hatte; daß er endlich den Schwanz und die Ohren berabhangen ließ, nebst noch ans dern Merkmalen, die an der Wuth nicht mehr zweiseln ließen.

Ich schröpfte alsobald tief auf ber Wunde, die fich am Borberarm befand, und seite noch überdieß einen trocknen Schröpftopf darauf, ftreuete sodann auf die Wunde spas nisch Fliegenpulver und legte ein Blasenpflaster darüber, welches fie von allen Seiten bedeckte.

Um nemlichen Tage ließ ich den Kranken annoch des morgens ein halb Quentgen Quedfilberpillen nehmen, und des abends warm baden.

Den 20sten verordnete ich ihm ein zwentes Bad, nebst dren Granen versüßten Quecksilbers in Pillen, um dieselben morgens und abends zu nehmen.

Den 3often ließ ich ihn jum drittenmale baden, und auf den Abend rieb ich ihm in den Urm eine Salbe, welche aus gleichen Theilen roben Quedfilbers und Schweinensschmalz bestand, und verband ihm anben die Wunde mit einer einfachen Digestivsalbe, welche eine ftarke Siterung zuwege brachte.

Den 31sten ließ ich ben Kranken wieder morgens und abends bren Grane versuße ten Quecksibers nehmen, und da ich bemerkte, daß die Siterung in etwas abgenommen und die Wunde sich verkleinert hatte, so verband ich diese mit der Basilicum-Salbe, unter welche ich spanisch Fliegenpulver mischte.

Den isten Angustmonat rieb ich bem Kranken mit ber nemlichen Quecksilbersalbe bie Beine ein, und verband die Bunde, die ist gut eiterte, wieder mit der einfachen Digestivsalbe.

Den zten fieng der Speichelfluß an sich einzustellen; ich ließ ihn wieder Pillen nehmen.

Den zien gefchah das Ginreiben wieder. Der Speichelfluß mar nunmehr ftart.

Den 4ten wiederholte ich die Pillen, und fugte noch ein erweichendes und line berndes Gurgelwasser ben.

Den 5ten war der Speichelfluß so ftart, daß ich den Kranken nichts nehmen ließ, und ibn nur ermahnte, fleißig von derjenigen Ptisane zu trinken, die ich ibm anfangs gleich angerathen hatte, und mit dem Gurgeln fortzusahren.

Der Speichelfluß war nunmehr so ftark, daß ich mit dem Einreiben nachließ, und nur fortsuhr, dem Kranken taglich vier Grane versüßten Quecksilbers zu geben; bis auf den 24sten, als an welchem Tage ich anfteng ihm ein Abführungsmittel zu geben, und solches allemal über den dritten Tag bis zum ganzlichen Nachlaß der Salivation wiederholte.

Die Wunde fuhr bis auf den 26sten zu eitern fort, da sie sich alebenn gang. lich schloß.

Der Kranke murde auf solche Weise, ohne daß einige schlimme Zufalle sich geaus fert hatten, glücklich wieder hergestellt, welches gewiß nicht geschehen senn murde, wenn man nicht die ersterwähnten Hulsmittel angewendet hatte.



# 15.

Straßburgische Verordnung, die Ertrunkenen betreffend, welche, ob sie gleich tod zu senn scheinen, dennoch durch gehörig angewandte Hulssmittel wieder zum Leben erwecket werden können, von 1782.

fter und der Rath der Stadt Straßburg, samt Unsern Freunden den Sin und Zwanzigern, sügen hiermit jedermann zu wissen, daß, nachdem Wir in dem Jahre 1777 eine vermehrte Instruction, wie den Ertrunkenen wieder konne zum teden verholsen werden, haben ergehen lassen, es Uns gleichwohl befremde, daß solches bisher noch von keinem guten Ersolge begleitet gewesen. Wir haben daher für notigig erachtet, die Unzeige davon an das Collegium Saniratis gelangen zu lassen; und da dasselbe, nach eingeholtem Gutachten des Collegii Medici, sich dahin erklaret, daß die Ursache des schlechten Ersolges, theils in dem abuchmenden Eiser diesen Unglücklichen benzuspringen, als welcher sich auf die irrige Meinung grunde, daß es eine Unmöglichkeit sen, Ertrunskene wieder zu beleben, theils aber auch in verschiedenen Jehlern ben derselben Behandlung liege, wozu das Misverständniß einiger in obbesagter Instruction enthaltener Artickel vies les bentragen könne; so haben Wir Uns entschlossen, die von dem Collegio Medico nen versaßte, dem Collegio Saniratis übergebene Instruction, in Form einer neuen Verordsnung, zu jedermanns Besolgung, in den Druck zu geben und verkündigen zu lassen.

# Erfter Articel.

Sobald man einen Ertrunkenen wird ans dem Wasser gezogen haben, (woben die Schiffleute darauf zu sehen haben, daß einer davon ibn, annoch unter dem Wasser, ben dem Ropf ergreife, um denselben festzuhalten, zween andere aber ihn unter den Urmen sassen und heraus ziehen; da er alsdenn nicht ins Schiff gelegt, sonderu gescht und unter stüßt werden soll, bis er ans Gestade wird gebracht worden senn) so muß man ihn mit möglichster Geschwindigseit in die nächste Behausung bringen, welche jeder unserer Mit durger, der von Menschenliebe beselt ist, von selbst andieten wird. Ausserdem aber vers ordnen Wir, daß die Wirthe, besonders diesenigen, welche zunächst am Wasser wohnen, Ertrunkene ausnehmen sollen, und jeder von ihnen, auf den Ereignungsfall, ein kleines Behaltnis auf dem Boden, nehst einer Matraße gerüstet halten soll. Gleicherweise haben Wir auch die am Flusse liegenden Wachthauser zu diesem Geschäfte bezimmt. Ber dem Hintragen muß, man ebenfalls darauf sehen, daß der Ertrunkene in der Stellung eines Sigenden getragen, und sein Kopf sestgehalten werde.

Dweyter

# 3weyter Artickel.

Wenn der Ertrunkene an dem Orte seiner Bestimmung sich befindet, so muß man thn schleunig ausziehen, alsdenn mit leinenen Tuchern abtrocknen und ihn mit der wolles nen Decke und Muge, (Art. 14. N. 9.) die man während des Abtrocknens mäßig wars men kann, aus bestmöglichste bedecken. Seine tage soll also eingerichtet seyn, daß er auf der Seite, mit erhöhetem Kopfe und einwarts gebogenem Korper liege. In dem Zimmer soll eine gemäßigte Wärme unterhalten werden.

## Dritter Articel.

In dieser lage muß man zuvorderst dem Kranken, vermittelst der Rohre, (Art. 14. N. 8.) luft in die lunge zu blasen suchen. Man muß aber hierben die Vorsicht gebrauchen, daß die lust nicht, anstatt in die lunge, in den Magen geblasen werde. Zu dem Ende muß man die Rohre im Munde der Oesnung der lustrohre gerade entgegen stecken, sie auswärts richten und ben dem Sinblasen den Mund und die Nase sest zuhalten lassen. Ist der Mund mit Schaum angefüllt, so muß man ihn vorher reinigen. Da durch das Sinblasen das natürliche Sinarhmen nachgeahmt werden soll, so muß man, sobald man dem Kranken seine eigene lust-krästig eingeblasen hat, die Jinger von dessen Mund und Nase loslassen, und alsobald, durch ein sanstes Drücken, von dem Zwerchselle an nach oben über die Brust, das Ausathmen wieder zu befördern suchen. Sollte man nicht vers mögend senn, die lust durch den Mund in die lunge zu bringen, so muß man die Röhre in das eine Nasenloch stecken, und das andere, imgleichen den Mund sest zuhalten lassen. Wenn man sich anstatt der Röhre eines gewöhnlichen Blasebalges bedienen will, so muß solches mit Maßigung geschehen, da man hingegen ben dem Blasen mit der Röhre alle Krast anwenden kann.

#### Dierter Articel.

Wahrend dieser erstbemeidten Beschäftigung bereitet man ein Klistier von Tabacks blattern, oder Scife, oder Ruchensalz zu, in der Ubsicht den Mastdarm auszuleeren, das mit der etwa vorhandene Unrath an der Wirkung des in folgendem Artickel anzuzeigenden Hulfsmittels nicht hinderlich werde.

# Sunfter Articel.

Alsdenn soll man dem Ertrunkenen, vermittelft der Maschine, Tabackrauch in den Hinterleib einblasen, ohne jedoch den Blasebalg zu geschwind zu treiben, sondern also, daß, ohngesehr in einer Zeit von dren Viertelstunden, ein Loth Taback verbraucht werde. Wahrend dem, daß dieses geschieht, muß man ofters den Unterleib des Kranken von unsten nach oben gelinde zusammen drücken.

# Sechster Articel.

Von dem Augenblicke an, als der Ertrunkene aus dem Wasser gezogen worden, soll man ihn nie ganz ruhig liegen lassen, sondern seinen Korper, so viel es die übrigen mit ihm vorzunehmenden Beschästigungen zulassen, beständig hin und her bewegen, und ihn, so zu sagen, immersort qualen, ohne ihn jedoch einige Gewalt anzuthun. Da man durch diese Bewegung, eben so, wie durch alle die übrigen Hussenttel, dem Kranken Ec 2

feine verlehrne Reigearkeit wieder zu ertheilen fucht, fo lagt fich hieraus auf ihre Rugbars teit schließen.

#### Siebenter Articfel.

In eben berselben Absicht muß man ein jusammen gedrehetes Pavier, oder den Bart einer kleinen Keder mit flüchtigem Salmiatzein beseuchten, und sie dem Ertrunkenen in die Rase steden; impleichen ihm das Fläschgen mit dem Salmiatzeist selbst unter die Nach halten. Man kann ihm auch Schunestaback in die Nase blasen. Man nuß ihm anch von Zeit zu Zeit einige Trepsen warmen Wassers in den Mund gießen, um zu ersaheren, ob er das Vermögen zu schlucken wieder erlangt habe. Da aber dasselbe leicht in die kunge, anstatt in den Magen, fließen kann, weran der Kranke ohnselbar ersticken müßte, so muß man hier die größte Vorsicht gebrauchen, und seinen Finger demselben unter das Kinn aufs Jungenbein legen, da alsdem solches, benm Vermögen zum Schlucken, in die Hohe wird gezogen werden. Geschieht dieses aber nicht, so muß man sogleich mit dem Versuche aushören. Werden aber die wenigen Tropsen geschluckt, so giebt man dem Kranken allmählig einige tössel voll Kampserbranntwein ein. Sollte ein Neiz zum Erbrechen vorhanden senn, so konnen etliche Grane Verchpulver, in Wasser ausgelößt, nach und nach gegeben werden, woben man dem Kranken sanft gegen den Masgen drucken, auch ihn vorwarts bengen muß, um ihm das Erbrechen zu erleichtern.

## Achter Artickel.

Das Neiben ift ebenfalls eine nuthliche Hulfsleiftung für einen Ertrunkenen. Man bat aber bem dieser Arbeit besonders darauf zu seben, daß derfelbe nicht entbloßt und ertale tet werde. Es mag zwar der ganze Korper gerieben werden; das hauptsächlichste Reiben aber soll auf dem Nückgrade, dem Unterleibe und der Bruft geschehen. Dasselbe soll nucht hin und her, sondern absahweise, von unten nach oben, fraftig, aber ohne die ges einglie Hautverleibung geschehen. Das Reiben mit trocknen Tuchern dunkt uns hinreis dend zu sein, man mag sie indessen auch, wenn man will, mit durch Salmiakgeift vers flarten Kanpserbranntwein benehen. Das Bursten der Fußsohlen ift auch nuslich.

#### Weunter Articfel.

In Ansehung des Aberlassens überhaupt, und an der Rehlader insbesondere, versordnen Wir, daß, da nach Aussage der Aerste, eine zur Unzeit vorgenommene Aberlasse ben giehten Schaden verurächen fann, dieselbe wenigstens nicht eber vorgenommen werden soll, die em dieser Sache kundiger Arzt nach vorheriger reiser Ueberlegung dieselbe für notigig erachten sollte. Im Falle, daß sie vergenommen wird, kommt es nachher viel barans an, das Tropfeln des Blutes nicht zuzulassen, sondern demselben durch dreusseh ubereinander gelegten englischen Taffent Embalt zu thun.

# Sebnter Articfel.

Beil man oft erft nach langer und mubfamer Arbeit die gewunschte Burlung erhalt, fo verordnen Wir, daß mit den Salfsmitteln jedesmal fo lang ununterbrochen ford and nen werden foll, die man durch die augenscheinlichften Kennzeichen des Lodes von b. a Compfent überzeugt sehn wird. Da aber dieselben ben allen und jeden Lodern barinn

darinn bestehen: 1) daß ihnen die Augen gebrochen sind, und 2) die Gliedmassen steif werden, (welches letztere Kennzeichen jedoch ben Ertrunkenen nicht so zuverläßig ist, als das erstere); so kann man einen solchen, ben welchem man diese Kennzeichen wahrnimmt, sogleich verlassen; im Gegentheil aber ist es unverantwortlich, aus bloßer Vermuthung des Todes, wozu selbst das lange Liegen im Wasser kein Recht giebt, einen Menschen stere ben zu lassen, der zum Leben erwecket werden konnte, wenn man sich der Arbeit länger hatte unterziehen wollen.

## Bilfter Artickel.

Es ist aber ben Unwendung vorerwähnter Hulfsmittel zugleich eine wesentliche Nothwendigkeit, daß eine gehörige Ordnung beobachtet werde. Demnach mussen dueselben ansänglich nach der Reibe, wie sie in dem zten,-zten, zten und zten Urtickel verzeichnet sind, angewendet werden; und auf daß keiner ben andern in seiner Verrichtung store, so sinden Wir für nöthig zu erinnern, daß zur Bearbeitung eines Ertrunkenen nicht mehr als vier Personen nothwendig sind, wovon die erste in den Mund oder in die Nase bläßt, die zwepte die Klistiermaschine treibt, die dritte den Salmiakgeist an die Nase halt, den Fesderfiel hinein steckt, und zuweilen den Versuch mit dem Schlucken macht, die vierte ends lich sich mit dem Reiben beschäftiget. Damit-aber diese nicht zu sehr ermüdet werden, so sollen noch zween Gehülfen zugegen senn, die mit den vier ersteren abwechseln. Wenn aber (Urt. 10) i gesagt worden ist, daß mit allen Mitteln ununterbrochen sortgesahren werden soll, so ist soldes also zu verstehen, daß der Kranke nie ruhig gelassen, sondern immer eines von diesen Hulfsmitteln um das andere angewendet werden nuisse.

# 3molfter Urtickel.

Damit Wir den Uns durch die gegenwärtige Verordnung vorgesetzen Endzweck besto beste erreichen mogen, so haben Wir verordnet, daß auf folgende Wachtstuben, als: auf die an den gedeckten Brücken, dem Thomasplan, dem Stephansplan, dem Judens thor, dem Fischerthor, dem frauzösischen Hospital und an der Rheinbrücke, desgleichen in den Gasthofen zum Raben, zum Rebstöckel, zum grünen Verg, an dem Wasserzoll und auf dem Schükenrain zwen verschlossene Kistgen sollen niedergestellt werden, zu wels chem jederzeit der Sergent von der Wache, oder der Gastwirth den Schlüssel haben soll, als die für das darinn enthaltene haften mussen. Es wird auch an allen erstgemeldten Orten, oder, wo die Nothwendigkeit ersordern sollte den Ort zu verändern, daselbst mit großen Buchstaden angeschlagen werden: Ristuen für die Ertrunkenen.

# Dreyzehnter Urtickel.

Diesemnach ersuchen Wir die Abgeordneten des Collegii Saniratis zu verordnen, daß alle dren Monate durch ihren bensitenden Nathsherrn und den Secretarium, mit Zuszichung eines Arztes und Wundarztes, die Besichtigung aller gemeldten Kistgen (zu welschen sie einen eigenen Schlüssel haben werden,) vorgenommen werde, um in Gegenwart dessen, dem die Aufsicht darüber anvertrauet ist, zu untersuchen, ob alles, was dariun enthalten sen soll, vorhanden ist, und im gegentheiligen Falle das Abgegangene wieder zu ersehen.

# Dierzehnter Artickel.

Die zwen Riftgen in jeder Miederlage follen enthalten :

- 1. Bier Rollen Rauchtabad, jede ju einem loth.
- 2. Ein Schachtelgen, feche Dojen Brechpulver enthaltend, jede zu bren Granen.
- 3. Eine Flasche von einer halben Maas, mit Kampferbranntwein, der mit fluchte gem Salmiakgeift verstarkt ift, angefüllt.
- 4. Ein friftallenes Glafchgen mit fluchtigem Salmiakgeift gefüllt.
- 5. Die Tabacfrauchmaschine.
- 6. 3men Rohrgen baju.
- 7. Ginen toffel von verginntem Gifen.
- 8. Ein Rohrgen, um damit in den Mund ju blafen.
- 9. Gine wollene Decke, Muge und Reibtucher.
- 10. Febern, die Dase und Reble damit zu figeln.
- 11. Leinene Tucher jum abtroduen.
- 12. Seife für bas Rliftier.
- 13. Diegpulver.
- 14. Gine Burfte.

# Sunfzehnter Artickel.

Wir ersuchen jedermann, den Ertrunkenen, oder denen, die in der Gefahr zu ertrinken sich befinden follten, auf alle Weise Hulfe und Benftand zu leiften. Wir ermadenen fic, sobald sie von irgend einem Zufalle dieser Art etwas werden erfahren haben, die Bifcher und Schifflente davon zu benachrichtigen, damit diese die nothigen Nachsuchungen in dem Waffer anstellen mogen, um den Ertrunkenen aufs geschwindeste heraus zu ziehen.

# Sechezehnter Artickel.

Wahrend dem, daß die Nachsuchung in dem Wasser geschieht, ift es nothwendig, baß jemand sich dahin begebe, wo das nachste Kistgen besindlich ift, um dem Sergent oder Gastgeber, dem es anvertrauet ift, anzuzeigen, daß er dasselbe famt dem Schliffel an dem Ort, wo der Ertrunsene wird hingetragen werden, (wenn nicht die Wachtstube oder das Wirthshaus, wo das Kistgen ausbewahrt wird, selbst der nachste Ort ist) bringen lafen soll. Ein anderer wolle den regierenden Herrn Ammeister hievon benachrichtigen, webeter sogleich das nötzige deshalben verordnen wird; und noch ein anderer den nachsten Wundarzt, damit dieser alsbald mit seinen Gehussen herzueile.

# Siebenzehnter Artickel.

Wir verbieten iedermann, mit den Ertrunkenen auf eine andere als auf die vorges schriebene Weise zu versahren, indem, nach Aussage der dieser Kunst Verstandigen, diese Wiethode vor allen übrigen den Vorzug um deswillen verdient, weil sie sowohl in der Bannes

Hauptstadt Frankreichs, als auch in vielen andern groffen Stadten angenommen worden und sich jederzeit bewährt bewiesen hat. Wir verwerfen daher den Gebrauch, die Ertrunstenen mit Asche zu bestreuen, oder sie in ein warmes Bad zu sehen u. f. w. als minder nukliche; und die Gewohnheit, sie zu sturzen, als das allerschadlichste Mittel.

# Achtzehnter Artickel.

Wir empfehlen es daher den Aerzten und Abundarzten auf das nachbrucklichte, diese lehre von Wiederherstellung der Ertrunkenen sich recht bekannt zu machen, und zu dem Ende in ihren Versammlungen sich ofters miteinander darüber zu besprechen. Wir ersuchen insonderheit diesenigen Aerzte, welche sich diesem Geschäfte dieber vorzüglich ges widmet haben, denjenigen, welchen es annoch an gehörigen Reuntnissen sehlet, diesels ben durch öffentlichen oder Privatunterricht mitzutheilen, indem Wir dasur halten, daß hierdurch diese lehre zu ihrer Vollkommenheit werde gebracht und die gewünschte Wirkung erhalten werden, da alsdenn ein einziges Verwiel der Wiederherstellung eines Ertrunkes nen die Wahrheit des Sahes, daß nicht alle im Wasser plöglich sterben, sondern viele oft nur von einer tödlichen Ohnmacht, aus welcher sie wieder erwecket werden können, befalsen werden, am besten bestätigen, und den erkalteten Eifer unserer Mitburger, diesen Unglücklichen bezuspringen, aufs krastigste wieder beleben wird.

## Meunzehnter Artickel.

Sobald man durch das Zeugniß der Aerzte und Wundarzte die vollige Gewißheit von dem Tode des Ertrunkenen wird erhalten haben, so soll solches dem regierenden herrn Ammeister angezeigt werden, welcher alsdenn, wenn er es für nothig erachten wird, dem Stadt Physicus und den geschwornen Wundarzten den Befehl ertheilen wird, die Legals section vorzunehmen.

# Zwanzigster Artickel.

Digleich jede menschenfreundliche Handlung sich von selbst belohnet, so wollen Wir dennoch dieselbe nicht unvergolten lassen, und verordnen daher, daß 1) demjenigen, welcher am ersten die Anzeige gethan hat, daß die Ristgen gebracht werden sollen, dren kivres gegeben werden sollen, nach dem hierüber von dem Sergent oder Gastgeber abged legten Zeugnisse. 2) Dem, der sie an den Ort, wo der Ertrunkene bearbeitet werden soll, hingetragen hat, dren kivres. 3) Dem, der die Anzeige dem regierenden Herrn Ammeister gethan hat, dren kivres. 4) Dem, der den Wundarzt benachrichtiget hat, dren kivres. 5) Den drenen Personen, welche den Ertrunkenen, (laut des Art. I.) aus dem Wasser gezogen haben, achtzehen kivres. Und 6) jedem der sechs Gehüssen des Wundarztes, welche, (nach dem Art. II.) die Hulfsleistungen vornehmen, dren kivres, auf das Zeugniß, welches ihnen der daben gegenwartige Arzt oder Wundarzt ertheis len wird.

Lin und zwanzigster Artickel.

Schließlich werden Wir Fürsehung thun, daß alle ausserventliche Unkoften, welche die Nothwendigkeit erfordert hatte, beneu, so dieselbigen bescheinigen werden, wieder erstattet werden mogen.

Decretum ben gnadigen Herren Rath und XXI. Strafburg den Gten Julius

Ad Mandatum, MATHIEU, Secretar.



# 16.

# Hildesheimische Verordnung wegen Abschaffung der Krüppel und Bettelfuhren, von 1779.

Son Gottes Gnaden, Wir Friderich Wilhelm, Bijchof zu bils besheim, Coadjutor ju Paberborn te, te, thun hiermit fund und ju miffen. nachdem fich bisbero mehrmalen geauffert, baß, wenn in Unferm fürftlichen Sochftift arme burchreisende Leute ungefehr erfranten, und nich felbft aus eigenen Mitteln niche belfen tonnen, Diefelbe jogleich auf der jogenannten Bettele ober Rrurvelfubr fortaeichaft. und von Ort ju Ort eiligit fortgeführt werden, damit folche arme Berfonen, ben langerer Rrantbeit oder erfolgendem Tod, der Bemeinde feine Untoften wegen der Berpflegung oder Begrabnig verurfachen mogen; barans aber erfolget, bag, wie es bie Erfabrung gezeigt, folche arme Rrante, weilen fie in der Luft und mit der großten Unbequemlichfeit beständig fortgeführt werden, nothwendig in groffere Grantheit und Schwachbeit verfallen. und endlich auf dem Wege ohne Bulfe und gestlichen Zuspruch troftlos babin fterben mis fen. Da nun aber biefe graufame, ben Borfdriften ber Dlenfchlichfeit und bes Chriften thums juwider laufende Behandlung franfer und durftiger Perfonen, feinesmeges langer geduldet werden fann; ale verordnen und befehlen Wir biemit ernftlich: daß funftig ber gleichen antommende befannte oder unbefannte leute, ben ihrer Erfranfung nicht mebr. wie bisber um Abwendung ber Berpflequnges und Begrabniffosten von Ort gu Ort forte gefchaft, fondern in oder ben jenem Orte, in deffen Reldmart oder Begirt, wo folche bitefe nige Perfonen erfranken oder gefunden werden, und Schwachheits halber nicht weiter konnen, ein Beiglicher von des Kranken Religion jum Zuspruch berben gerufen, fobann von der Gemeinde (welche gleichfalls dem Lands Phylico eine Unzeige von dem Buftande Des Rranten fofort ju thun bat) fo lange nothburftig verpflegt werben follen, bis fie ente

weber aus junehmender Schwachheit versterben, wo fie ohne Beldstigung der Gemeinde, welche nur ein schlechtes Sarg berzugeben bat, zu begraben find; oder aber, bis fie von ihrer Krantheit so weit genesen, daß sie von selbst wieder fort, und nach ihrer Heimath oder Geburtsort, wohin sie wieder zu verweisen find, zuruckkehren konnen.

Wie Wir nun gegen diejenige, welche dieser Unserer kandesherrlichen Verords nung auf einige Weise entgegen zu handeln sich untersangen, mit willführlicher scharfer Bestrasung unsehlbar versahren lassen werden; So versehen Wir Uns auch zu Unseren Fürstlichen Beamten und jedes Orts Obrigkeit gnädigst, daß ein jeder die ihm umerges bene Gemeinden zur gehorsamsten Vefolgung dieses Unseres gnädigsten Besehls mit Nachsdruck anweisen, auch selbst darüber steif und vest halten, die gegen alles Vermuthen gesschehenbe Entgegenhandlung aber Unserer Fürstlichen Regierung sofort anzeigen werde, um gegen die Contravenienten die gehörige Uhndung vorkehren zu können. Urkundlich Unseres gnädigsten Handzeichens und bengedruckten Fürstlichen geheimen Canzleninsiegels. Geben in Unserer Residenzstadt Hildesheim den 9ten September 1779.

(L. S.) Friderich Wilhelm, Bischof und Fürst zu Hilbesheim.

F. L. Kersting.



# 17.

# Innungsartickel vor die Peruckenmacher in der Residenzstadt Gotha, von 1782.

on Gottes Snaden Wir Ernst, Herzog zu Sachsen, Julich, Cleve und Berg, auch Engern und Westphalen, Landgraf in Thüringen, Marggraf zu Meißen, gefürsteter Graf zu Henneberg, Graf zu der Mark und Ravensberg, Herr zu Ravenstein und Vonna 20. 20. urkunden hiermit und bekennen für Uns, Unsere Fürstl. Erben und Nachkommen: wasmassen Wir die den Veruckenmachern in Unserer Residenzstadt Gotha bereits Anno 1712 ertheilte Innung, weil solche auf die jesigen Zeiten und Umstände in vielen Puncten gar nicht applicable, gänzlich auszuheben und den jesigen Perurkenmachern eine nach dermaligen Umständen eingerichtete Innung zu ertheilen, Uns bewogen gesunden. Da Wir nun jederzeit Unsserer Unterthanen insgemein, und eines jeden Wohlsahre und Bestes insonderheit, zu bessördern, deren Nahrung und Gewerbe durch zuläsige Wege in Aufnahme zu bringen, zugleich aber auch zues Zucht und Ordnung in allen Ständen zu siesten und zu erhalten,

hingegen alle Unordnungen und Misbrauche abzuschaffen, Unserer kandessurstlichen Sorge falt gemäß erachtet; als haben Wir die zu dem Sude entworfene Puncte und daben ges machte Erinnerungen durch Unsere zur Megierung verordneten Canzlar und Rathe durche gehen, auch uach dessalls erstatteter unterthänigsten Relation, mit Beabsichtigung der seit Anno 1720 ergangenen kandesherrlichen Verordnungen und des Anno 1731 wegen Absstellung der Handwertsmißbrauche promulgirten Neichsschlusses, wie auch der Anno 1764 und 1772 erlassenen Kaiserl. Reservice und Patente, nachfolgende Urtickel, zu kunftiger Observanz und Veobachtung, aussertigen lassen.

#### Art. T.

#### Bon ber Ungabl ber Beruckenmacher.

Die Angahl der wirklichen Peruckenmacher in Unferer Residenzstadt Gotha, welche ein Privilegium exclusivum erhalten, Perucken zu machen und zu accommodiren, ingleis chem die Erlandniß haben sollen, Mannspersonen und Frauenzimmer zu fristen, wird hiermit auf eilf Personen festgesetzt.

#### Art. 2.

### Bon ben Berudenmacherftuben.

Diese eilf Peruckenmacher behalten zwar das Gigenthum ihrer Peruckenmachers stuben, da fie solche einmal erkauft und verpfandet haben. Damit aber dieser Migbrauch einmal ein Ende nehmen moge, so wird für die Zukunft folgende Ginrichtung gemache:

- a) Es darf keine Peruckenmacherstube, sie mag nun bereits verpfändet oder noch unverpfändet senn, kunftig weiter verhypotheciret, noch eine dieser Suppotheken cediret werden.
- b) Ein jeder tunfriger Raufer einer Perudenmacherftube muß das Kaufgeld baar erlegen, damit das darauf haftende Capital fofort abgetragen werden tonne;
- c) Und eben diefes finder auch ben Erbschaften ftatt, dergestalt, daß derjenige Erbe, welcher eine Peruckenmacherstube annimmt, die darauf haftende Hopothek northe wendig baar bezahlen muß, widrigenfalls aber die Peruckenmacherstube fub halta zu verkausen ist.
- d) Alle gegenwartige Besiger der Peruckenmacherstuben haben zwar das Recht, ihreStude so hoch zu verkausen als sie konnen, die künstigen Acquirenten aber durchen solche nicht anders, als 40 Mfl. geringer, als sie selbige erkaust haben, wieder verdausern. Wenn also z. E. der erste kunstige Kauser solche sür 200 Mfl. erkaust hatte, so darf er selbige nicht hober, als sür 160 Mfl. wies der verkausen, der folgende Kauser darf sie nur für 120 fl. verkausen, der dritte Kauser nur um 80 Mfl., der vierte nur um 40 Mfl., und der solgende darf sie gar nicht nicht verkausen, sondern einem seiner Kinder als eine Erkeschaft hinterlassen, mit dessen Tod das Jus reale ganzlich aushöret.
- e) Ein gleiches muß auch ben Erbichaften gescheben, bergestalt, bag zwar bie Erben der jehigen Besiter solche um einen willführlichen Preiß in der Erbschaft am nehmen konnen, die kunftige Erben aber selbige um 40 Mil. geringer annehmen muffen, als deren Erblasser sie erkauft oder angenommen bat.

Art. 3.

## Art. 3.

#### Bon Confirmation ber Raufbriefe.

Die Raufbriefe über dergleichen Peruckenmacherstuben sollen hinkustig ben Unserer Regierung confirmiret werden, und wird daber die dem Amte Gotha überlassene Aufenscht, in Ansehung dieses Puncts, ausgehoben, übrigens aber bleiben die Peruckenmacher in personalibus, welche diese Innung nicht betreffen, der Jurisdiction ihrer ordentlichen Obrigkeit unterworfen.

#### Art. 4.

#### Bon ber Aufnahme ber Glieber biefer Innung.

Alle diejenigen, welche dermalen Peruckenmacherstuben bestigen, nebst demienisgen, welchem nach dem in Art. 15. enthaltenen Borbehalt, Unsere Regierung die Concession ertheilen wird, werden unentgeldlich in diese Innung aufgenommen. Dahingegen kunftig niemand, er habe denn, nach Borschrift dieser Ordnung, gehörig gelernt und geswandert, oder von Unserer Regierung Dispensation dieserwegen erhalten, auch die geordsneten Gebühren entrichtet, in die Innung aufgenommen werden soll.

## Art. 5

## Die Peruckenmacher follen feine Bufammenfunfte halten.

Denen zu dieser Innung gehörigen Peruckenmachern soll nicht gestattet senn, unter sich Jusammenkusste zu halten, Oberaltesten zu ernennen, oder soust als ein ganzes Corpus, ben irgend einer Gelegenheit, gemeinschaftlich zu agiren, sondern es soll ber Unserer Regierungscanzlen eine besondere Innungsmatrickel gesertigt und zu diesem Behuf bestans dig benbehalten werden. In diese Innungsmatrickel soll der tehns Secretarius, ben Aushändigung des Meisterdecrets, den Taufs und Junamen eines jeden, welcher sich zum Meisterwerden anmelden wird, wie auch dessen gegenwärtiges Alter, nebst den Ort seiner Hersunft und seines Ausenhafts, eintragen, und soll der jedesmalige Canzlar, oder wer dessen Stelle vertritt, diesen Namen in der Matrickel contrassgniren. Unsser dieser Einstragung ins Matrickelbuch soll auch jeder Peruckenmacher auf gegenwärtige Ordnung, nachdem ihm ein gedrucktes Eremplar davon gegeben worden, ben Unserer Regierung verpstichtet, sonst aber, und nächst der Ertheilung des Meisterdecrets, keine andere Forsmalität ben diesem Meisterwerden beobachtet werden, den Peruckenmachern unter sich hins gegen alle Verbindung in Handwerkssachen schlechterdings, und ben Verlust der erhaltes nen Meisterschaft, untersagt senn.

Da jedoch die Colligirung des jährlichen Schußgeldes, wovon unten Art. 14. ein mehreres vorkommt, ingleichem die Anweisung der ankommenden fremden Gesellen, einige Aufsicht erfordert; so soll jährlich einer von denen in dieser Innung begriffenen, in Gotha wohnhaften Peruckenmachern, und zwar in der Reihe und Ordnung, wie sie immatriculis ret worden, nicht allein das Schußgeld von den Innungsverwandten colligiren und an die Behörde abliesen, soudern auch die desfallsige Quittung und Rechnung jedesmal auf Michaelis ben Unserer Regierung einreichen, welche sodann solche demjenigen Innungss verwandten, so diese Aussicht fürs kunftige Jahr zu besorgen hat, zustellen wird. Und da die Benbehaltung der tade, nun in solcher das Siegel und diese Artickel, nebst andern an

die Pernekenmacher ergehenden Berordnungen, aufzubewahren, nachgelassen worden; fo hat solche derjenige Pernekenmacher, welcher die Colligirung des Schutgeldes ze. besorget, ebenfalls zu sich zu nehmen und jahrlich an den in der Reibe solgenden abzugeben.

#### Art. 6.

#### Die Witmen fonnen bie Vrofckion fortereiben.

Einem jeden Perudenmacher bleibet nachgelaffen, so viel Lehrjungen und Besellen anzunchmen, als er zu fordern gedenket; und wenn eine Witwe, nach Absterben ihres Ehemannes, die Prosession forttreiben will, soll ihr, so lange sie sich nicht wieder verhene rathet, solches durch einen oder mehrere Gesellen zu thun, verstattet senn, jedoch darf sie nur einen Lehrjungen annehmen.

## Art. 7.

#### Mon ben lebrpurichen.

Wenn ein Peruckenmacher einen Purschen in die tehre nehmen will, soll er solches ben dem Umte zu Gotha mundlich anzeigen, auch ben demselben den Geburtsbrief des anzunehmenden tehrzungens, oder sonst ein beglaubtes Attestat, zu Sescheinigung seiner ehrlichen Herfunst, übergeben, und soll das Amt, für die daben zu sertigende Registratur mehr nicht, als 3 gl. an Gebühren, zu nehmen, besugt senn. Hiernachst soll ein jeder tehrpursche, er sen eines Junstverwandten Sohn, oder ein Fremder, als welcher Umtersschied hiermit ganzlich ausgehoben wird, vier Jahre in der tehre stehen, und dasur mehr nicht, als höchstens 30 Arble. an tehrgeld zu entrichten haben, woben derselbe zugleich ein Bette mitbringen muß, welches der tehrherr, nach geendigter tehrzeit, behält, es wäre denn, daß ein Innungsverwandter aus frenen Willen au tehrgeld weniger nehmen wollte, als welches jedem nachgelassen bleibet. Im Fall aber ein solcher tehrpursche tehregeld zu bezahlen, ausser Stand ware, sell er noch Ein Jahr länger lernen, und hingegen der tehrmeister, nach Endigung dieser sum Jahre, ihn unentgeldlich fren zu sprechen, verbunden senn.

#### Art. 8.

## Den Lehrpurschen foll bie Junung befannt gemacht merben.

Ein jeder Peruckenmacher foll seinem Lehrpurschen, ben deffen Unnehmung, georgenwartige Ordnung vorlesen, ibn auch nachher, wahrender Lehrjahre, zu deren diterer Lefung gebührend auhalten.

#### Art. 9.

Die Lehrpursche follen ihre lehrjahre ben einem Meifter aushalten.

Es foll keinem kehrjungen erlaubt senn, vor sich und ohne erhebliche Ursache, seinem Meister aus der kehre zu laufen, sondern er soll schuldig senn, seine kehrjahre ben einem und demselben Meister auszuhalten. Es soll auch keinem Innungsverwandten, ben fünf Reichsthaler Strase, verstattet senn, ohne Vorwissen der Obrigkeit, einen Jungen, welcher bereits seine kehrjahre ben einem andern angetreten, anzunehmen, am allere wenigsten aber einem andern Peruckeumacher seine kehrpursche abspenstig zu machen, oder solche auszuhesen, ben Verlust der Meisterschaft. Woserne aber diesem ungeachtet ein kehrpursche boshaster Weise, vor Endigung der kehrjahre, entlausen wurde, so soll dere-

felbe nicht nur mit drenmonatlicher Spinnhausstrafe belegt, sondern auch sodann, seine Lehrjahre von vornen wieder anzufangen, angehalten werden, und ift, ben Reiterirung Dieses Berbrecheus, die Spinnhausstrafe jedesmal zu verdoppeln.

Im Fall aber ein kehrmeister seinem kehrjungen so übel begegnen wurde, daß es berselbe, ben ihm auszuhalten, nicht vermögte, so soll solches der kehrjunge ben der Obrige keit anzeigen, und letztere ihm, nach kurzer Untersuchung der Sache, gestatten, einem andern kehrmeister zu erwählen, in welchem Fall der erste kehrmeister schuldig ist, seinem gewesenen kehrpurschen ein Attestat, wie lange er ben ihm gelernet, unentgeldlich auszusstellen, damit ihm solche Zeit zu gut gerechnet werden könne. Sturbe hingegen der kehrs meister vor Endigung der kehrjahre, so muß ein dergleichen Attestat von der Obrigkeit, gegen die in der Tarordnung sub Nro 43. sur ein Attestat überhaupt sestgesetzte Gebühr a 6 gl. ausgestellt, in benden Fallen aber das kehrgeld, nach Proportion, restituirt werden.

#### Art. 10.

## Bon Ausstellung bes Lehrbriefe.

Wenn ein kehrpursch solchergestalt seine kehrjahre gebührend ausgehalten, so ist der kehrmeister verbunden, ihm, nach Endigung derselben, einen kehrbrief in der Form, wie solcher diesen Innungsartiefeln sub Lit. A. bengedruckt ist, auszustellen, und soll ders selbe sowohl von dem kehrmeister, ben welchem der kehrpursche zulest gestanden hat, als auch von zwen andern Meistern, unterschrieben, wie nicht weniger von der Obrigkeit, unter gleichnichsiger Vensehung ihrer Unterschrift und Zurückgebung des in Verwahrung genommenen Geburtsbriefs, corroboriret werden.

Bor Ausstellung dicfes lehrbriefs überhaupt foll der lehrmeister 8 gl., die Obrige teit 4 gl., ein jeder der benden mit unterschreibenden Meister aber 2 gl. von dem lehrpursschen erhalten, und ben füuf Riblr. Strafe ein mehreres von selbigem nicht gefordert wers den. Es sud auch, ben gleichmäßiger Strafe, keine Ceremonien oder handwerksges brauche, ben einer solchen Lossprechung, von dem Meister vorzunehmen.

#### Art. 11.

## Bie lange ein Gefelle ju arbeiten bat.

Ein jeder Gesell soll wenigstens ein Jahr ben einem innlandischen Peruckenmascher, und den Jahre ben ausländischen gearbeitet haben, ehe er zur Meisterschaft oder Besig einer Peruckenmacherstube gelangen kann, jedoch bleibt Unserer Landesregierung bierinne, nach Beschaffenheit der Umstände, zu disvenstren, unbenommen.

Es soll aber kein hiesiger Peruckenmacher, ben fünf Rthlr. Strafe, sich weigern, einen Gesellen, welcher nach dieser Ordnung gelernt und einen kehrbrief erhalten, um deswillen, weil er nicht von Obermeistern oder Oberaltesten losgesprochen worden, in Arsbeit zu nehmen. Es soll auch ein jeder Imungsverwandte, ben dem Albgange eines Gessellen, schuldig senn, demselben eine Kundschaft, unter seiner Unterschrift, auch Bendrus chung des Siegels, auszustellen, in welcher des Gesellen Name, Alter und die Zeit, wie lange derselbe ben ihm gearbeitet hat, ausgedruckt werden muß.

#### Art. 12.

Die Sefellen follen nicht abfpenftig gemacht merben.

Da auch ben dieser Profesion dem Innungsverwandten dadurch ein groffer Nache theil zuwachsen kann, wenn die Gesellen ben einem derselben aus der Arbeit geben und gleich ben einem andern wieder Arbeit nehmen, so soll eben so, wie oben Art. 9. wegen der kehrjungen verordnet ist, kein Junungsverwandter dem andern, ben füuf Rthlr. Strase und ben Verlust der Meisterschaft, einen Gesellen abstenstig machen, oder an sich ziehen. Auch aus oben diesem Grund soll ein fremder allbier eingewanderter Geselle, wenn er von einem Innungsverwandten aus der Arbeit kommt, wenigstens ein Jahr lang auswarts gehen, ehe er wieder ben einem hiesigen Innungsverwandten in Arbeit tres ten darf, und lesterer, denselben ben sünf Nthlr. Strase nicht anzunehmen, gehalten senn.

#### Art. 13.

#### Bom Meiftermerben.

Wenn ein Geselle in diese Junung aufgenommen senn will, so soll er ben Unserer Landesregierung durch ein Supplicat, mit Benfügung seines Lehrbriefs und der Attestate von den Peruckenmachern, ben welchen er als Geselle gearbeitet, darum gebuhrend nachs suchen und zugleich nachstehende von ihm versertigte Stude, als

- 1) Gine Prediger Peructe, und
- 2) Gine Bentel Derucke

anftatt eines Meifterftucks übergeben.

Hierauf wird Unfere Regierung zwen Peruckenmacher, nach ihrem Belieben, vor sich fordern, und die von Supplicanten übergebene Stude denfelben ben der Canglen vorles gen laffen, um darüber mundlich ihr Gutachten zu eröfnen, ob fie folche tuchtig gearbeitet befinden, oder was sie daran auszusehen haben.

Wenn die Arbeit, nach diesem Gutachten und nach dem eigenen Ermessen der Regierung, allzuschlecht befinden wurde, so soll der Geselle mit seinem Gesuch abe und zu Fertigung eines andern Meisterstudes angewiesen werden, auch nicht eber, als nach Berlauf einer Jahresfrift, von Zeit der abschläglichen Resolution an zu rechnen, zu Uebers reichung eines andern Meisterstudes admittirt werden.

Wenn hingegen besagtes Meisterstück, nach dem Gutachten der benden Perudens macher, oder nach dem Ermessen Unserer Landesregierung, tüchtig besunden worden, so soll der supplicirende Geselle vor letztere beschieden, nach der Sidesformel sub B. verpsichetet, sein Name, nach Maasgabe des Art. 5. in die Matrickel des Handwerks eingetras gen, auch ihm sodann das Meisterdecret, wie die Bensinge sub C. besaget, ausgehändiget werden, und sell derselbe vor alles dieses überhaupt an Regierungscanzlengebühren mehr nicht, als dren Rehle. zu entrichten haben, auch diese Gebühren unter keinerlen Vorwand erhöhet werden. Sinem jeden der benden Peruckenniacher, welche die Beschauung verrichtet, hat der neue Innungsverwandte 16 gl. für seine Bemühung inch. des Wegs, er mag in Unserer Residenzstadt, oder anderswo wohnen, zu entrichten.

Die

Diese Rosten sind auch samtlich in dem Fall zu bezahlen, wenn das Meisterfiuck untuchtig befunden und der Supplicant abgewiesen wurde, das Meisterftuck aber soll jeders zeit, und in benden Fallen, dem Gesellen, um solches verkaufen zu konnen, zuruck geges ben werden.

## Art. 14.

## Die Pfufder follen nicht gebulbet werben.

Ein jeder, welcher kunftig zu dieser Junft treten will, soll schuldig senn, sich in Unserer Residenzstadt Gotha, oder in den Stadten Waltershausen, Ohrdruf und Friesdrichroda, niederzulassen, und soll keiner, welcher in einem Dorfe oder Marktslecken wohnhaft ist, ohne Unsere ausdrückliche Dispensation, ben füns Athlic. Strase, diese Prossession zu treiben und Perucken zu fertigen, sich unterfangen; wie denn überhaupt alles Stohren und Psuschen hiermit ganzlich verboten wird, dergestalt und also, daß niemanden, der die Peruckenmacherprofesion nicht ordentlich gelernet und in diese Innung aufgehommen ist, die Fertigung neuer Perucken, oder auch Umarbeitung derselben, es sen zum Verlauf, oder um tohn, verstattet senn soll. Wurde aber jemand, diesem zuwider, die Prosession zu treiben und Perucken zu fertigen, sich unterfangen, so hat ein jeder zu dieser Innung gehörige Peruckenmacher die Besugnis, solches ben jedes Orts Obrigseit anzuzeigen, welche denn demselben die Arbeit nebst dem Wertzeug sosort wegzunehmen und zu verkausen hat.

Von dem auf solche Art gelöseten Gelde soll die eine Halfte dem Denuncianten abgegeben, die andere Halfte aber unter die Armen des Orts vertheilt, hiernachst auch ein solcher Psuscher und Stöhrer von der Obrigkeit noch besonders bestraft werden. Bor diesen Schulz haben samtliche zur Innung gehörige Veruckenmacher jahrlich auf Michael sechs Athlir. Schulzgeld an Unsere Amtsvoigten allhier zu entrichten, wegen dessen Girung bereits oben Art. 5. das nothige verordnet worden.

#### Art. 15.

#### Bon ben Krifeurs.

Db nun gleich die Peruckenmacher dieser Junung ein Privilegium exclusivum, Perucken zum Berkauf und um kohn zu sertigen, weniger nicht die Erlaubniß, Personen benderlen Geschlechts zu fristren, bekommen; so behalten Wir Uns jedoch vor, Mannse und Weibspersonen, sowohl ins als ausserhalb Gotha, an andern Ortschaften des hiese gen herzogthums, wenn sie gleich die Peruckenmacherprofesion nicht gelernet, durch Unssere Regierung die Concession zum Haarabschneiden und zum Fristren derselben, unter der Benennung von Friseurs, zu ertheilen, und soll vor der Hand die Anzahl derselben in Unserer Residenzstadt Gotha nur auf vier Personen bestimmt senn.

#### Art. 16.

#### Die Brifeurs follen feine Peruden machen.

Dergleichen Friseurs mussen aber nothwendig in derjenigen Stadt, wo sie sich aushalten wollen, Burger werden und jahrlich an Unsere Amtsvoigten halb so viel benetragen, als ein wirklicher Peruckenmacher zu entrichten hat, nemlich 6 gl., auch durfen Beckmanns Gesege II. Cheil.

Dieselben, ben Berluft der erhaltenen Concesion, teine Perucken machen, ober folde repas riren und frifiren, auch teine Gesellen halten, ober tehrjungen annehmen.

## Art. 17.

Die Bebienten follen feine Fremben frifiren.

Rein Bedienter darf, auffer der Familie feiner Berrschaft, ben funf Rthlr. Strafe, jemand andere frifiren, wenn er nicht bazu besondere Concepion erhalten hat und in die Sahl der Friseurs aufgenommen worden.

#### Art. 18.

Die Frifeurs follen bas nachfte Recht zu ben Perudenmacherftuben baben.

Wenn aber die Friscurs die Peruckenmacherprofesion gehorig erlernet hatten, so haben sie, ben dem Abgang eines blos personaliter privilegirten Peruckenmachers, das nachste Recht, in die Innung zu treten, desgleichen ben dem Verlauf einer Peruckenmas derflube, den Vorlauf, und hat, ben entstehender Concurrenz, derjenige den Vorzug, bessen Concession die alteste ift.

## Art. 19.

#### Bon fremben Perudenmachern.

Alle bicjenigen, welche in einer andern Peruckenmacherinnung, inne oder auffete halb landes, gestanden, und ihre Profession in Unsern landen zu treiben gesonnen, sind schuldig, nach Maasgabe des igten Artickels dieser Ordnung, sich dazu qualificire zu machen, oder Dispensation auszuwurken, widrigensalls selbige zu gewarten haben, daß gegen sie als Pfuscher werde versahren werden.

#### Art. 20.

Die Perudenmacher fteben in Innungefachen unter bem Umt Gotha.

Alle Peruckenmachergesellen und tehrpursche dieser Innung stehen in allen Sachen, welche die Prosession oder die Uebertretung der gegenwartigen Ordnung betreffen, das Menterwerden und die Confirmation der Kaufbriese über die Peruckenmatherstuben ausgen nommen, unter dem Aint Unserer Residenzstadt Gotha, ausser diesem aber, wie oben §. 3. bereits erwahnt worden, unter ihrer ordentlichen Obrigkeit.

Wir confirmiren und beflatigen demnach vorstehende Puncte und Artickel hiernite und kraft dieses, sehen, ordnen und wollen auch, daß denselben samt und sonders von den Peruckenmachern in Unserer Residenzsladt Gotha, auch von allen andern, welche diese Ordnung angehet, unweigerlich nachgelebt und dawider in keine Wege gehandelt werde, ben Vermeidung ernster Strafe und Einsehens. Jedoch behalten Wir Uns und Unsetn Nachkommen ausdrücklich vor, diese Unsere Ordnung, nach Gelegenheit der Zeiten und Lauste, in einem oder mehrern Puncten und Artickeln zu andern, zu mehren und zu mindern, oder gar auszuheben, desgleichen in Unsehung der unehelichen Geburt, (jedoch daß hierunter die Kinder, welche vor der Ehelichung gezeuget, und durch die folgende Ehe ihrer Eltern zu Ehren gebracht werden, als welche dergleichen Legitimation nicht bedürsen, nicht verstanden werden,) so wie in andern Fallen, Dippensation zu ertheilen.

Ru Urfund beffen haben Wir Diese Ordnung mit Unserer eigenhandigen Unterichrift und bengedruckten Inflegel befraftiget. Go gescheben auf Unserm Sause Rriedens ftein am 23ften August des Gintausend Siebenbundert Zwen und Achtigsten Nahres.

(L. S.)

Ernft, Bergog zu Sachsen.

# Kormular des Lehrbriefs.

fter allhier ben s s

Mir Endes unterschriebene bezeugen bierburch vor jedermannialich. atteffirt N. N. Das Borreiger Dieses N. N. ben mir N. N. die nach Unserer Ine ber Zeit Amtmann nung vorgeschriebene vier Jahre in der Lehre gestanden, die Peruckene ober Burgermeis macherprofesion treu und fleifig erlernet, auch nach geendigten Lebrjahe ren von mir frengesprochen, und ibm, ju Urfund beffen, gegenmartiger Lebrbrief, nach der anadigst verordneten Form, ertheilt worben. ben

## B.

# Kormular des Cides.

💃 Cd N. N. ichmore ju Gott dem Allwissenden einen leiblichen Gib, daß ich die von mir ben Bergogl, Landesregierung jum Meifterftud übergebene Stude felbft und alleine, obne jemandes Benbulfe, gefertiget babe, und bag ich die mir in einem gedruckten Ereme plar übergebene Innungsartickel puntflich beobachten und vorfeklich bagegen nicht handeln. oder folde übertreten will; fo mabr mir Gott belfe, durch Jesum Chriftum unfern Erlos fer und Geliamacher, Umen.

# C. Formular des Meisterdecrets.

Sachdem Borgeiger diefes N. N. aus W. ben Bergogl. Landesregierung allbier. nach vorber überreichtem und tuchtig befundenem Deifterftud, auch abgelegter Pflicht, in die Matricel ber Perudenmacher eingetragen, auch jum Meifter erflare und aufges nommen worben; als ift gebachtem N. N. ju feiner legitimation gegenwärtiges Deiret, unter Bergogl. Regierungscanglen Inflegel und gewöhnlicher Unterfchrift, bierüber and gestellet worden. Rriedenftein, den

# 18.

Policenverordnung, die steinernen Platten in der Residenzstadt Gotha betressend, vom 18ten May 1781.

I.

S foll niemand, weder mit einem ordentlichen Geschirr, noch mit einem Schiebe ober Sandkarn, über die Platten fahren, oder über dieselben reiten, ausgenommen, wenn es blos jum Ausweichen geschiehet.

2.

Den Sausbesigern und Miethleuten wird untersagt, ihr Solz auf den Platten spalten zu laffen, wie sie denn auch folches auf die Platten nicht abwerfen durfen, wenn bieselben nicht zuvor mit einer Schichte Solz beleget worden.

3.

Die hirten werben bedeutet, das Bieb in der Strafe zu erhalten, und foldes nicht über die Platten zu treiben.

4.

Die Porteurs sowohl, als alle diejenigen, welche taften tragen, sollen in bemer gewöhnlichen Fahrwege bleiben, damit die Fußganger, zu deren Bequemlichteit die Platten geleget find, ihnen auszuweichen, nicht nothig haben.

5.

Alle Versperrung des Juspfades auf den Platten, es geschehe nun durch Ausses gung der Gefaße und anderer Gerathschaft, oder auf einige andere Weise, wird hiers durch untersagt, und es soll auch daher den Hocken nicht erlaubt senn, auf denselben feil zu haben.

6

Es follen kunftig schlechterdings keine über die Gasse hervorstehende laden geftatter werden, sondern ein jeder Kaufe oder handwerksmann ift gehalten, feine Waaren immendig auszulegen. Alle hervorstehende taden, welche binnen acht Tagen, nach Publication dieser Verordnung, nicht weggenommen, sollen durch Abgeordnete des Stadtraths sofere abgerissen werden.

7

Ein jeder Haushesther, oder dessen Miethmann, ift schuldig, die Platten, so weit sein Haus gehet, alle Sonnabende, und zwar von Michaelis die Oftern gleich um 3 Uhr, von Oftern bis Michaelis aber gleich um 5 Uhr Nachmittags, kehren und von

allem Unflath reinigen zu lassen. Gine Stunde nachher soll der Stadtrath gedachten Tages durch Albgeordnete visitiren lassen, ob dieser Berordnung nachgelebt worden, widrigens falls solches sofort durch mitzunehmende Taglohner, auf Kosten des hausbesitzers oder Miethmanns, bewerkstelligt werden muß.

8.

Im Winter, wenn es frieret, muffen die Platten, von den Eigenthumern oder Miethleuten des haufes, alle Morgen, so bald es Tag wird, mit Sand, Afche oder Sagespanen, bestreuet werden, und ist, wenn ben der alle Vormittage 9 Uhr vorzunehenenden Visitation, hieran ein Mangel befunden wird, wie vorher verordnet, zu versahren.

9,

Die Magde, welche in offenen Gefagen Wasser tragen, sollen zur Winterszeit auf der Fahrstraße bleiben, damit durch Ausschütten und Gefrieren des Wassers auf den Platten, niemanden ein Nachtheil und Schaden zugezogen werden moge.

10.

Illes Ausgießen von Waffer, und noch vielmehr von Unreinigkeiten aus ben Saufern auf die Strafen, wird hierdurch geschärft verboten, und sollen insonderheit diesenisgen, welche Gefaße mit Pflanzen oder Blumen vor den Fenstern fteben haben, schulbig sein, folche in ben Zimmern zu begießen, bannit bas unten herausstießende Waffer bie auf den Strafen gehenden Personen nicht verunreinigen konne.

II.

Alle diejenigen, welche gegen den einen oder den andern Puntt dieser Verordnung handeln, oder denselben übertreten werden, sollen ohne Unterschied des Standes; Alters, wober Geschlechts, mit einem Thaler bestrafet, und diese Strafe, ohne den mindesten Andstand und ohne Rücksicht auf eine eingewandte Provocation, sosot exequire werden, derei gestalt, daß ben den im ersten, zwenten und dritten Punct enthaltenen Fallen, die Uebertreter sosot arretiret und daburch zu Erlegung des Thalers angehalten, oder, wenn sie solches zu ehnn nicht im Stande sind, zwen-Tage und Nacht lang im Gesängnis benschalten werden sollen; dabingegen ben den in den übrigen Puncten enthaltenen Fällen, wenn die Strase nicht sogleich erlegt wird, der Abgeordnete des Stadtraths sosot ein Pfand von doppeltem Werth aus dem Aquse mitnehmen und duf dem Nathhause deponiren muß.

In allen Gallen follen die Strafen für die Kinder von den Aeltern, oder von benjenigen, welche die Kinder in Werpflegung haben, ingleichem für das Gefinde von ihrer Dienstherrschaft, erleget werden, jedoch ist die Herrschaft allerdings befugt, die für das Gesinde bezahlte Strafe bemselben an seinen kofin wiederunt abzufurzen.

.. Begins to the second of the

Der zur Bistirung Abgeordnete, oder ein jeder anderer Denunciant, bekommt die Halfte der Gelostrafe, die andere Halfte aber der Stadtrath, wovon derfelbe die ben dieser Policenangelegenheit aufzuwendende Remunerationen und Kosten zu bestreiten hat.

Ee 2

13. Damit

13.

Damit sich niemand mit der Unwissenheit dieser Verordnung entschuldigen konne, soll dieselbe an zwolf verschiedenen Orten, theils auf dem Markte, theils in den Straßen, angeschlagen und solches, so oft es nothig, wiederholt werden. So geschehen Friedenftein den 18ten May 1781.

Herzogl. Landesregierung baselbst.



# 19.

# Taxa der Miemer = Hufschmiede = und Wagners = Waaren und Arbeit für die Residenzstadt Gotha, 1768.

achdem unter guddigster Genehmigung Herzogl. Landesregierung zum Friedenstein, vor die Riemer, Husschmiede und Wagner in hiesiger Residenzstadt eine gewisse Tare zu bestimmen und zu reguliren vor nothig besunden worden; als werden sochaner Taren dem Publico hierben bekannt gemacht, mit dem Anstügen, daß kein Meister dieser Handwerker ben willschricher Strase über die Taxam ein niehrers bezahlt nehmen solle, wogegen einem jeden dieser Handwerker frenstehet, weniger als in solchen Taxen porgees schrieben, zu nehmen und die Waaren um wohlseilern Preiß zu geben. Wornach, fich jedermann zu achten wissen wird. Gotha den 25sten April 1768.

Burgermeistere und Rath baselbst.

C. P. Stieler. 3. F. Freytag

# Taxe vor das Riemerhandwerk.

| 1. Ein deutsch Reitzeug von guten Saffian umschlagen zum vergol- | ∠pit.        | OE.  | <b>7</b> 10 |     |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|-----|
| , beten Beschläge                                                | 5            |      | -           |     |
| 2. Eins dergleichen jum versilberten Beschläge (bende aber ohne  |              |      | , <u>.</u>  | :   |
| Beschläge) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                 | , 5          |      |             |     |
| ebenfalls ohne Beschlag                                          | 2            | -    | _           |     |
| 4. Eins dergleichen jum verfilberten Beschlag, ohne Beschlag     | 2            |      | <b> </b>    | . • |
| 5. Ein gang schwarzes Reitzeug von dergleichen leder             | <b>I</b> , 1 | 1 10 |             |     |
|                                                                  |              | •    | , was       |     |

|                                                                                                                 | Thir.               | (Gr.   | Pf.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------|
| 6. Ein polnisches Reitzeug von guten Saffian umschlagen, jum                                                    |                     | -      |          |
| vergoldeten Beschläge, burch und durch mit vergolbeten                                                          |                     |        | -        |
| Schleiffen , , ,                                                                                                | 5                   | -      |          |
| 7. Gin dergleichen jum verfilberten Befchlag, durch und durch mit                                               | _                   |        |          |
| versilberten Schleiffen                                                                                         | 5                   | -      |          |
| 8. Ein dergleichen von Saffian und nur mit vergotbeten Beschläge,                                               | . 1                 |        | <u> </u> |
| ohne Schleiffen, ohne Beschlag                                                                                  | <b>.</b> •          |        | 72       |
| 9. Ein dergleichen mit verfilberten Beschlage, ohne Schleiffen, ohne. Beschlag , ,                              | •                   | -      |          |
| 10. Gin polnisches Reitzeug von schwarzen Leder zum vergoldeten                                                 | •                   |        |          |
| Beschläge, ohne Beschlag                                                                                        | <b>, I</b>          | 16     |          |
| 11. Ein dergleichen jum verfilberten Befchlag, obne Befchlage                                                   | I                   | 16     | <u> </u> |
| 12. Ein dergleichen gang schwarzes, von bergleichen leber                                                       | I                   | 16     | -        |
| 13. Gin ungarisches Reitzeug mit gestochenen Regen                                                              | 4                   | (ځيب - |          |
| 14. Ein deutsch Samptgeftell, von Blankenleder mit doppeltem Zügel                                              |                     |        |          |
| , , , , 14 bis                                                                                                  | •                   | 16     | _        |
| 15. Eins dergleichen von weissen Gaarleder                                                                      |                     | 10     | 6        |
| 16. Ein polnisches Hauptgestelle von Blankenleder                                                               |                     | 16     |          |
| 17. Eins bergleichen von weissen leder                                                                          |                     | 146    |          |
| 18. Eine Unterlegtrenße von fcmarzen Leber, die Zügel aber aus                                                  |                     |        | . 6      |
| den gan en ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;                                                                  | سند                 | 10.    |          |
| 19. Das lederwerk an einen Kappzaum zu fassen ?                                                                 | _                   | 45     |          |
| 21. Gin deutsch Borderzeug von Blankenleder                                                                     | -                   | 12     | 6        |
| 22. Gin polnisches Bordenzeug von dergleichen leder                                                             |                     | 10     |          |
| 23. Gin deutsch Sinterzeug von bergleichen lebet                                                                |                     | . :8:  | 1.1.1    |
| 24. Ein polnisches hinterzeug von dergleichen leber                                                             |                     | 8      |          |
| 25. Ein Handzügel von dergleichen Leber                                                                         | . منت               | 6      | -        |
| 26. Gin Ausbindzügel von dergleichen leber                                                                      | 49. <del></del> 49. | 14     | =        |
| 27. Ginen ganzen Kreuße und Mittelgort, von guten weissen Gorte                                                 |                     |        |          |
| garn und ausgeschnittenen Lederwerk                                                                             | 2                   | _      |          |
| 28. Gin dergleichen Gort ohnausgeschnitten von weissen ordinairen                                               | k)                  | k :    |          |
| Gortgarn                                                                                                        | . I                 |        | . T.     |
| 29. Einen ganzen Kreußgort von guten Sindfaden:                                                                 | <del></del>         | 16     |          |
| 30. Ein dergleichen von ganz schlechten Garn                                                                    |                     | 10     | <u> </u> |
| 31. Einen Mittelgort von peissen oder bunten Garn, mit einer gu-                                                |                     | 12     |          |
| ten Strippen von schwarzen keder                                                                                |                     | 10     | . 6      |
| 33. Einen dergleichen von Bindfaden                                                                             | _                   | - 8    | _        |
| 34. Ginen Dedengbrt, mit zwen Riffen und einer Strippen wer ge                                                  |                     | 7      |          |
| 35. Ein Paat gute boppelte Steigriemen, mit weiffen Faben abe                                                   |                     | '      |          |
| genehr bei fie bei bei bei bei bei beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten beiten |                     | 18     |          |
| 36. Ein Paar boppelte, schlecht is 200                                                                          | -                   | 12     |          |
|                                                                                                                 | •                   | 37     | . Ein    |

12.

Damit sich niemand mit der Unwissenheit dieser Verordnung entschuldigen konne, soll dieselbe an zwolf verschiedenen Orten, theils auf dem Markte, theils in den Straßen, angeschlagen und solches, so oft es nothig, wiederholt werden. So geschehen Friedenftein den 18ten May 1781.

Berzogl. Landesregierung baselbst.



# 19.

# Taxa der Riemer. Hufschmiede. und Wagners. Waaren und Arbeit für die Residenzstadt Gotha, 1768.

achdem unter guddigster Genehmigung Herzogl. Landesregierung zum Friedenstein, vor die Riemer, Husschmiede und Wagner in hiesiger Residenzsladt eine gewisse Tare zu bestimmen und zu reguliren vor nothig befunden worden; als werden sochaner Taren dem Publico hierben bekannt gemacht, mit dem Anstügen, daß kein Meister dieser Handwerker ben willsührlicher Strase über die Taxam ein nehrers bezahlt nehmen solle, wogegen einem jeden dieser Handwerker frenstehet, weniger als in solchen Taren porgegischrieben, zu nehmen und die Waaren um wohlseilern Preiß zu geben. Wornach, fich jedermann zu achten wissen wird. Gotha den 25sten April 1768.

Bürgermeistere und Rath baselbst.

C. H. Stieler. I. Frentag

# Taxe vor das Riemerhandwerk.

|                                                                                                                     | Zpir. | <b>9</b> 5 | <b>y</b> • |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|---|
| 1. Ein deutsch Reitzeug von guten Saffian umschlagen zum vergol deten Beschläge                                     | •     |            | _          |   |
| 2. Eins bergleichen jum versilberten Beschläge (bende aber ohne Beschläge)                                          | ,     |            | · :        | , |
| 3. Gin ichwarzes von gutem Glangleder jum vergoldeten Befchlage,                                                    | •     |            |            |   |
| ebenfalls ohne Beschlag                                                                                             | 2     |            | _          |   |
| 4. Eins dergleichen jum verfilberten Befchlag, ohne Befchlag : 5. Ein gang ichwarzes Reitzeug von dergleichen Leder | 2     | 16         |            |   |
|                                                                                                                     | • •   | 6          | . Gir      | • |

| Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Commit | Thir.              | Gr.          | 1 20f. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------|
| 6. Ein polnisches Reigeng von guten Saffan umschlagen, jum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |              |        |
| vergoldeten Beschläge, durch und durch mit vergoldeten Schleiffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                  | -            | -      |
| 7. Ein dergleichen zum versilberten Beschlag, durch und durch mit versilberten Schleiffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | _            | _      |
| 8. Ein dergleichen von Saffian und nur mit vergoldeten Beschlage,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                  |              |        |
| ohne Schleiffen, ohne Beschlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 4.               |              | 177    |
| Beschlag e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | #                  | -            | -      |
| 20. Ein polnisches Reitzeng von schwarzen Leder zum vergoldeten Beschlage, ohne Beschlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b></b>            | 16           | -      |
| 11. Ein dergleichen zum verfilbetten Beschlag, ohne Beschlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I                  | 16           |        |
| 12. Ein dergleichen ganz schwarzes, von dergleichen Leber 13. Ein ungarisches Reitzeug mit gestochenen Negen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1<br>4             | 16           | _      |
| 14. Ein deutsch Hamptgestell, von Blankenleder mit doppeltem Zügel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 16           | _      |
| 15. Eins dergleichen von weissen Gaarleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 10           | 6      |
| 16. Ein polnisches Hauptgestelle von Blankenleder , 12 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 16           |        |
| 18. Eine Unterlegtrenße von fchwarzen Leber, , die Zügel aber aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              | 6      |
| den gan en :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 10           |        |
| 20. Ein paar Rappzügel von bunten Gortgarn, mit leber gefaßt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 45           | 6      |
| 21. Ein deutsch Vorderzeug von Blankenleder 22. Ein polnisches Pordezeug von dergleichen Leder 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                  | 10           | •      |
| 23. Ein deutsch Historzeug von dergleichen leber 24. Ein polnisches hinterzeug von dergleichen leber 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in <del>it -</del> | · :8         | 111    |
| 25. Ein Handzügel von dergleichen leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 8            | -      |
| 26. Ein Ausbindzügel von dergleichen Leber 27. Ginen ganzen Kreuße und Mittelgort, von guten weissen Gorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gramme gra         | 14           | = -    |
| garn und ausgeschnittenen Lederwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b> ·         | _            | _      |
| 28. Ein dergleichen Gort ohnausgeschnitten von weissen ordinairen Gortgarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | _            | 1      |
| 29. Einen ganzen Kreußgort von guten Bindfaben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>'</del>       | 16           | _      |
| 30. Ein dergleichen von ganz schlechten Garn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 10           |        |
| 32. Einen Mittelgort von meiffen oder bunten Garn, mit einer gu- ten Strippen von schwarzen keder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              | . 6    |
| 33. Einen dergleichen von Bindfaden , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 TO               | 10           | -      |
| 34. Einen Deckengbrt, mit zwen Kiffen und einer Strippen in gar gute boppelte Steigriemen, mit weisen Faben abe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 1 . 7        | -      |
| genehr fig in eine fig fan de fig 1.500 main ikimen en fin fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                  | 18           | -      |
| 36. Ein Paar doppelte, schlecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | l 12  <br>37 | . Ein  |

| 37. Ein Paar gute einfache Steigriemen von Blankenleder 38. Ein Paar dergleichen schlechtere 6 bis 39. Ein Paar dergleichen einfache Steigriemen 8 bis 40. Ein Paar Halftergürtel 6 bis 41. Ein Packgürtel 6 bis 42. Ein Vaar Ausbindriemen 7 43. Eine starks doppelte Standhalfter, ohne Kehlriemen 7 — mit Rehlriemen aber 8 44. Eine schlechte dergleichen 7 45. Eine gute Reisehalster 8 46. Eine schlechtere dergleichen 8  Von ganzen Gutschgeschire. | _      | Sr. 10   8   9   3   8   2   12   16   10   6   5 | 966      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|----------|
| 47. Ein ganger Bug Gutschgeschirr von guten schwarzen Blankenles<br>ber mit allem Zubeber (muß jedesmal besonders accordire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                   |          |
| werden.) 48. Ein dergleichen von solchen leder etwas schlechter, 49. Ein Paar Hintergeschirr von dergleichen leder mit allem Zubehör, 50. Ein Paar Mittelgeschirr mit Zubehör, 51. Ein Paar Vorreitgeschirr mit allem Zubehör, (mussen jedesmal besonders accordirt werden.) 52. Ein Paar Gutschjaume mit den Zugeln                                                                                                                                        | I      | 18                                                | -        |
| 53. Eine gute ftarke Hinterjagdleine, vollständig , , , 54. Eine gute starke Vorderjagdleine, vollständig , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I<br>2 | 18                                                |          |
| 55. Gin Paar ftarte Wiederhalten mit Schnallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2      | 12                                                | <b>—</b> |
| 56. Ein Paar farte Wiederhalten mit Knebeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I.     | -                                                 |          |
| Linzelne Stucke zum Gutschgeschirr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                   |          |
| 57. Gin Bruftblet mit einem Rindledernen Bruftiffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2      | _                                                 | -        |
| 58. Ein Bruftiffen von Rindleber , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 15                                                |          |
| 59. Ein verder Oberblatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _      | 10                                                |          |
| 61. Eine Decte dazu mit Leber eingefaßt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 15                                                | _        |
| 62. Ein Paar Unterfiffen, unter ein Geschier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 5                                                 | 4        |
| 63. Ein Binterblatt mit zwen Rinten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _      | -15                                               | _        |
| 64. Ein ftartes Sinter Derblatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _      | 15                                                | -        |
| 65. Ein farter Rintengort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 10                                                | 6        |
| 66. Eine drepmal gespaltene Gabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 10                                                | 6        |
| 67. Ein ganzer Umgang 14 Spann lang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | 18                                                |          |
| 68. Ein halber Umgang von 41 Erann lang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -      | 16                                                | _        |
| 69. Ein farter Etrang von 91 Spann lang zu einem himtergeschirr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I      | _8                                                |          |
| -0. Ein langer Strang zu einem Vorreitgeschier von 15 Spannen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1      | 18.                                               | _        |
| 71. Gin Schwanzriemen ju einem Mittelgeschirr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - ,    | 10                                                | <b>6</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 72                                                | , Cia    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9          |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|
| 72. Ein Schrachtsriemen von vier Spannen lang 73. Ein Nischelriemen aus dem ganzen 74. Ein Kögriemen 75. Ein starker doppelter Bauchgort 76. Eine starke doppelte Bauchgortstrippe 77. Eine Strangschleiffe 78. Ein Rinkstückzueinem Ruckgort mit einer Schnallen 2 gr. 6 pf. bis | E          | Sr. 3 2 2 4 2 1 3 | 9f.<br>6 3   4 |
| Stucke zu Gutschzäumen.                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                   | Ī              |
| 79. Eine gespaltene Kappe von starken keber 80. Ein starker Schopf 81. Ein stark Nasenband 82. Ein starker Kehlriemen 83. Ein Backenstück 84. Ein Gortleder 85. Ein starker doppelter Zügel                                                                                       | 111111     | 4 2 2 1 1 8       | 6 6            |
| Stucke zu deutschen und polnischen Zeugen.                                                                                                                                                                                                                                        |            | ;                 |                |
| 86. Eine gespaltene Kappe zum deutschen Zeug<br>87. Ein Schopf                                                                                                                                                                                                                    | <b>*</b> _ | 3 2               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -          | 2                 | 3              |
| 89. Ein Kehlriemen                                                                                                                                                                                                                                                                |            | . I               | 9              |
| 91. Ein Gortleder                                                                                                                                                                                                                                                                 | _          | I                 | 4              |
| 92. Ein-doupelter Zügel                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 6                 | _              |
| 93. Ein Mittelstück jum deutschen Vorderzeug                                                                                                                                                                                                                                      |            | 2                 | 6              |
| 94. Ein hinterstud mit der Schnalle                                                                                                                                                                                                                                               | _          | 2                 | 3              |
| 95. Eine Vorderstrupfe zwen Spannen lang                                                                                                                                                                                                                                          |            | 1                 | 9              |
| 96. Gine Sinterftrupfe                                                                                                                                                                                                                                                            |            | ī                 | 4              |
| 97. Gine Diftolenschleife                                                                                                                                                                                                                                                         |            | I                 | 9              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                   | _              |

98. Ein lang Backenftud ju einem polnischen Sauptgestelle, vier

100. Ginen langen Rehlriemen mit der Quaften von funf Spannen

ber Riemer, Sufichmiebe und Wagner.

107. Ein Paar starte doppelte Beinfessel

Spannen lang mit der Kappen 99. Ein tury Backenstück

101. Ein furger Reblriemen 102. Ein Masenband

104. Eine gute Strippe 105. Gine ichlechte bergleichen

106. Gine Gattelstrippe

103. Gin Schopfe und Stirnriemen

### 19. Gothaische Tare

| •                                                                                                                                        |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Stude zu Stand und Reisehalftern.                                                                                                        | Thir.      | (Gr. )     | Pf.        |
| 108. Ein ftart doppelt Kopfftuck                                                                                                         | \_         | 5          | 6          |
| 109. Ein Masenband ,                                                                                                                     |            | 2          | 6          |
| 110. Gin Kinnriemen mit der Schnalle                                                                                                     |            | 2          | _          |
| 111. Ein Schnallenstück , , ,                                                                                                            | _          | 1          | 6          |
| 112. Ein Packriemen : s                                                                                                                  |            | 1          | _          |
| 113. Ein Kopffluct zu einer Reisehalfter                                                                                                 | <b> </b>   | . 3        | _          |
| 114. Ein Masenband                                                                                                                       |            | 2          | 3          |
| 115. Ein Stirnband zu einer Halfter                                                                                                      | _          | 1          | _          |
| Einzelne Stude zu Wagengeschirr.                                                                                                         |            |            |            |
| 116. Vor ein gutes Wagengeschirr                                                                                                         | 2          | _          | -          |
| 117. Ein Paar boppelte ftarte Seitenblatter #                                                                                            | 2          | 12         | -          |
| 118. Ein Ruckriemen ju Seitenblattern                                                                                                    | <b>!</b> — | 9          | <u> </u>   |
| 119. Ein doppelter Bauchgort s 5 bis                                                                                                     | _          | 6          | -          |
| 120. Eine doppelte Strippe                                                                                                               |            | 3          | <b> </b> — |
| 121. Ginen ftarten Zaum ju einem Wagengeschirr . 18 bis                                                                                  |            | 21         | -          |
| 122. Gin doppelter Zügel s .                                                                                                             | -          | 8          | <b> </b> — |
| 123. Ein Schwanzriemen zu einem Wagengeschirr                                                                                            |            | 12         |            |
| Bu Rarrenpferden.                                                                                                                        | 1          |            | 1          |
| 124. Ein Sintergefchirr , , 1 Thr. 8 Gr. bie                                                                                             | 2          |            | _          |
| 124. Ein Hintergeschirr , 1 Thr. 8 Gr. bie 125. Einen starken guten Tragriemen , 1 Thr. 8 Gr. bie 126. Eine starke Kreußhalster , 12 bie |            | <b>I</b> — | _          |
| 126. Eine ftarke Krenghalfter , 12 bie                                                                                                   |            | 14         | -          |
| 127. Ein Schwanzzugel s s 12 bie                                                                                                         | - ·        | 14         | <b> </b> — |
| 128. Ein breiter Ruckgort , 18 Gr. bie                                                                                                   | ı          | 2          | -          |
| 129. Ein ftarker heftzügel . 4 bie                                                                                                       | <b> </b> - | 5          | -          |
| 130. Ein paar farte Juhrscheiden zum Ketten , 6 bie                                                                                      | i —        | 9          | -          |
| Bu Ackerpferden.                                                                                                                         |            |            |            |
| 131. Ein Ruckgort s s bie                                                                                                                | _          | 9          |            |
| 132. Ein Schwanzriemen , 8 bie                                                                                                           |            | 9          |            |
| 133. Ein Zaum mit Zugel . 12 bie                                                                                                         | <u> </u>   | 13         | _          |
| 174. Ein Bauchgort ,                                                                                                                     |            | 4          |            |
| 135. Eine Strippen                                                                                                                       |            | 2          | _          |
| 136. Ein paar Ackerscheiden                                                                                                              | =          | 6          | _          |
| 137. Eine ftarte doppelte Halfter , 8 bie                                                                                                | <b>—</b>   | ro         | _          |
| 138. Eine einfache bergleichen - s , 6 bie                                                                                               | _          |            | <b>I</b> — |
| 139. Eine starte doppelte Standhalfter mit Rehlriemen 15 bie                                                                             | · —        | 16         | -          |

# Tare vor das Hufschmiedehandwerk.

### I. Schmiedearbeit nach dem Gewicht.

| 1. Sayınteveneven may vem Venetayı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Thir.      | Gr.  | Pf.          |
| Ein jedes Pfund neu Gifen incl. Arbeit und Unschlag wird bezahlt mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _          | 2    | -            |
| in Kleinigfeiten, als Klammern, Banteifen, Steinfeulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 2    | 3            |
| alt Gifen aus narbeiten incl. Abgang #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 1    |              |
| . s verftable Gifen, fo weit nemlich folches verftablt ift, und bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |      |              |
| sonders gewogen werden kann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,          | 2    | 6            |
| • bergleichen wo mehr Stahl als Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,          | 3    | _            |
| neu Gifen, woran einiges Schraubwert, ebenfalls nach Uns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | i    | ì            |
| terschied der Arbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 3    |              |
| Notand. Rach dieser als der sichersten Tare werden also bezahlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |      |              |
| a) ganze Wagenbeschläge,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 1    | 1            |
| b) neue Wagen und Gutschraber zu beschlagen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | l    | •            |
| c) neue Raduagel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | l    | ł            |
| d) neue Wagenaren zu beschlagen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 1    |              |
| e) neue Radeschinnen, Ringe, Bure, als Stude des Radebes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | ì    | Ì            |
| Schlage, (inegefamt auf produc. Bagenzeddel a Pfund 2 Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 2    |              |
| Gin jedes Pfund fogenanntes Legeisen unter Die Aren, incl. Gin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | -    | 1            |
| brennen, excl. Ginlaffung, fo von Bagner gefchiebet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 1    | 9            |
| The state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second state of the second st |            |      | 1            |
| II. Linzelne Stucke an Gutschen, auch Suhrwagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | l    |              |
| Ein Gutschen , Vorderrad zu beschlagen, mit felbst dazu gegebenen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i ·        | l    | j .          |
| oder felbst vorgehaltenen Gifen, Arbeitelohn p. Pfund neu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |      | ĺ            |
| Eisen ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |      | 10           |
| Ulfo auch Hinter & Butsch Borders und Hinter & Bagenrader,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | l. ' |              |
| Dergleichen Raderbeschlag, wenn zwar das neue Gifen dazu vorges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |      |              |
| halten, die Arbeit aber nicht nach dem Gewichte, fondern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·          | •    | 1            |
| überhaupt bezahlt würde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | i    |              |
| a) Gin neu Buischen , Borderrad, Schinnen aufzubrennen, Buren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 1    |              |
| und Ringe zu machen und einzubrennen 1 Thir. 4 Gr. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 6    |              |
| b) Ein dergleichen hinterrad, desgleichen 1 Thir. 4 Gr. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I          | 6    | · ·          |
| 'c) Ein Fuhrmagen : Vorderrad : 1 Thir. 4 Gr. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I          | 6    | <b>—</b>     |
| d) Ein Fuhrwagen , Hinterrad , 1 Thir. 4 Gr. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i          | 6    | <b>l</b> — ' |
| e) Ein Karnrad schwer und ftart . I Thir. 4 Gr. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 1        | 6    | -            |
| Dergleichen Raderbeschlag mit allem annoch brauchbaren Gifen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Ì    | ĺ            |
| nachdem bie Schinnen nicht viel Erlegung brauchen, wenig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | İ          | 1    |              |
| oder gar teine Ringe und Buren ju erneuern, sondern mur einis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 1    | Ī            |
| germaffen zu erlegen und wieder aufzubrennen find, nach Unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |      |              |
| schied 12 Gr. 8 Pf. 3ft überhaupt davor zu bezahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>!</b> — | 16   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |      |              |

| `                                                                    | Thir. | Gr. 1    | ME.         |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|
| Folgende Stude, auch ficherer und beffer Sach bem Bewicht, wenn      | ~y    | <b>U</b> | <b>F</b> 1• |
| aber das Gifen theils alt, theils neu, dazu gegeben wird, so ift     |       |          |             |
| Arbeitslohn zu bezahlen                                              |       |          |             |
| Eine Are vom Borderwagen zu beschlagen, excl. Ginlaffung des Leges   |       |          |             |
| eifens, davor dem Wagner besonders 6 Gr. pagiret, aber incl.         |       | 1        |             |
| Einbrennens deffelben, Muter- und Dberbleche jugurichten und mit     |       |          |             |
| Ringen und Buren aufzubrennen                                        | · '   | 14       |             |
| Eine dergleichen Hinterare                                           |       | 14       | _           |
| Eine hinterzugmange exel. Gifen, resp. blos Arbeitelohn              | _     | 8        | _           |
| Eine Vorderzugwaage, jumal mit aleen Cifen                           |       | 6        |             |
| Folgende Stude resp. incl. Gifen, resp. blos Arbeitelohn             |       |          |             |
| Eine Deiftelfange, an einem ordin. Fuhrwagen einzubinden, mit vier   |       | [        |             |
| oder fünf alten Rinten                                               |       | . 6      | _           |
| Eine Deiftelftange zu beschlagen, mit Kappe, neuen Blechen, Ragel,   |       |          |             |
| Borsteder incl. Eisen : s :                                          |       | 6        |             |
|                                                                      |       | 1 1      |             |
| mit alten Eisen, nach Unterschied s                                  |       | 6        |             |
| Ein Stud Radnagel, an Gutifibenraber                                 | _     | 7        |             |
| beedes bester nach dem Gewicht à Pfinid 2 Gr.                        |       | '        |             |
|                                                                      |       |          |             |
| Ein neu Unterblech an eine Ure, incl. Eisen                          | ļ.    |          | !           |
|                                                                      |       | 1 1      | Ì           |
| Ein neuer Runknagel, stark besser nach dem Gewicht à 2 Gr. p. Pfund. |       | .        | l.          |
| Ein Kothblech auf die Ure an Gutschen                                |       |          |             |
|                                                                      |       | 3        | _           |
| Ein Kothdeckel aus ganzen Sisen, mit angeschmiedeten Stift, beson-   |       |          |             |
|                                                                      |       | 8        | _           |
| Ein Wagenagel start, auch besser nach dem Gewicht p. Pfund 2 Gr.     | _     | 2        | <b>—</b> .  |
| Eine konne stork ; ; ;                                               | _     | 1        |             |
| Eine Schraube durch die Kallge und Reif an Gutschrädern              | _     | I        | 6           |
| Eine neue Bure in ein Rad incl. Eisen s 4 bis                        |       | 4        | 6           |
| Ein alt Unterblech ju erlegen und auf die Ape ju brennen nach Un-    |       |          |             |
| terschied s s s                                                      | _     | 3        | 7           |
| Ein alt Oberblich desgleichen                                        |       | 1        | 6           |
| Eine neue Streichkappe                                               | _     | 2        | . 6         |
| Eine alte Schinn aufs Rad zu brennen                                 | _     | 1 1      | 0           |
| Eine alte Schinu zu erlegen und aufzubrennen , 2 bis                 |       | 2        | ં 3 ્       |
| Ein neuer Tragrint, an eine Are incl. neuen Gifen, nach dem Ge-      |       |          | -           |
| wicht p. Pfund                                                       | _     | 2        | _           |
| Ein neuer Borfteder an die Deistelstange, mit Kette und Klob         |       | 1 1      |             |
| 1 Gr. 6 Pf. bis                                                      |       | 1 1      | 2           |
| Ein Ring an eine Vorlegwage, stark incl. Gifen 2 bis                 | . —   | [ 24]    | 6           |
| Eine Zucht oder Auge an dergleichen Wage                             | _     | I        | 4           |
| Eine neue listendill an einem Fuhrwagen incl. Gifen                  | _     | [ 5 l    |             |
|                                                                      |       |          | Cie         |

| 1                                                                                                                        | Thir.                | Gr.    | PF.              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------------|
| Ein Listenblatt mit Kloben und Ringe desgleichen 3 bis                                                                   |                      | 3      | 6.               |
| Ein Band an eine Radfällge, einfach                                                                                      |                      | 3      | _                |
| Ein Band an eine Radspeiche, nach Unterschied                                                                            |                      | 5<br>I |                  |
| Ein Wagenrad abzubinden, das ift, alle alte Ringe an der Rabe ju                                                         | _                    |        | -                |
| fdmeißen, wieder anzulegen, Buren auszubrennen und wieder                                                                |                      |        |                  |
| einzumachen s s                                                                                                          |                      | -54    | -                |
| III. Pferdebeschlag, Pflugs und andere Geschirrarbeit auf Vorwerten.                                                     |                      |        |                  |
| Ein neu Bufeisen : 4 bis                                                                                                 | <u> </u>             |        |                  |
| Ein altes detto wieder aufzuschlagen, in beständigen Accord                                                              | _                    | 4      | 3                |
| Ein Pflugschaar ju stharfen, besgleichen in Accord                                                                       |                      | 1      |                  |
| Ein Pflugsech zu schärfen                                                                                                |                      |        | 3                |
| Ein Belenke in-eine ftarke Rette 5 bis                                                                                   | -                    |        | . 6              |
| Ein Ring in eine Kette, nach Unterschied 6 pf. 9 pf. bis                                                                 | _                    | I      |                  |
| Ein Pflugschaar zu erlegen, bloße Arbeit . 21 Gr. bis excl. 3 bis 4 Pfund Stahl, 5 bis 6 Pfund Eisen, so besonders       |                      |        | _                |
| vorzuhalten, ober nach dem ord. Stahle und Eisenpreis zu                                                                 |                      |        |                  |
| verguten                                                                                                                 |                      |        |                  |
| Ein Pflugschaar neu zu machen, meift gleiche Urbeie noch bem Bes                                                         |                      | •      | فيردن            |
| wicht g. Pfund gearheitet Eisen und Stahl                                                                                | <del></del> .        | 2      | 6                |
| excl. 20 bis 21 Pfund neu Eisen 4 Pfund Stahl, so besonders vorgehalten wird.                                            |                      |        |                  |
| Eine neue Spige an ein Pflugschaar, Arbeit , 9, 19 bis                                                                   |                      | 12     | ·                |
| exel I bis 3 Pfund Gifen, . 1 bis 2 Pfund Stabl.                                                                         | ر<br>دیرا            |        |                  |
| Eine Pflugsech neu, nach dem Gewicht à Pfund                                                                             |                      | 2      |                  |
| Eine Pflugsech zu erlegen, incl. Eifene und Stablzuthaten 3,4 bis                                                        | i                    | 5      | -                |
| Eine neue Pflugreite                                                                                                     |                      | 2      | T. (             |
| Den Billingel zu beschlagen mit alten Eisen . 2 Bis Men Eisen nach dem Gewichte à Pfund .                                | . <del>- 1</del> 121 | 2      | -                |
| Eine neue Pflugstadesoble ind Eisen 2 bie                                                                                |                      |        | <del>. ن</del> ئ |
| Ein Pflugsrad zu beschlagen inel. Eisen . 4 bis                                                                          | وأرسين               | i. 30  | -                |
| Eine neue Kappe an leine Pflugswage incl. Eifen                                                                          |                      | 2.     | -                |
| Hebriger Bugwagenbeschlag ut fupr. tit. IL                                                                               | 24 <b>6</b><br>25    | 100    |                  |
| Ein Wiederhade an eine Ziehtette                                                                                         |                      |        | " <b>4</b> "     |
| Ein Ziehnagel                                                                                                            | 1                    |        | . 4              |
| Die Kringelbrufthenun zc. farte Retten, nach dem Gewicht à Pfund Die Ziehbaltchgurthaffter zs. schwächere Kotten à Pfund |                      | 2      |                  |
| Die andere noch fchmichere Retten, als feine Salfter und bergl. Retten,                                                  |                      | . 3    | -                |
| à Plund —                                                                                                                |                      | 3      | 6                |
| 💮 े हैं 🖟 🚥 🎑 🐪 🦠 🧸 कुलुलक्षारमञ्जूष्ट और है जो                                                                          | • :,                 | 9.5    | •                |
| <b>Q.f.</b>                                                                                                              |                      |        | متداهه           |

| Desgleichen allerlen Kettenwert, besser i<br>felbst, so etwas wohlseilere Preise geb                                                  | oon den Kettenschmieden<br>en.                    | Thir. | Gr. | PE         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----|------------|
| Machtray.                                                                                                                             |                                                   |       |     |            |
| Eine Schaufel 3                                                                                                                       | 6 bis                                             |       | 9   | -          |
| Eine Picken                                                                                                                           | s 8 bis                                           |       | 12  | _          |
| Eine Miftgabel                                                                                                                        | s 5 bis                                           |       | 6   | -          |
| Eine Ofengabel                                                                                                                        | s 4 bis                                           |       | 5   |            |
| Eine Reichgabel                                                                                                                       | 6 bis                                             | -     | 7   | _          |
| Holzart von verschiedener Urt .                                                                                                       | 6, 8, 10 bis                                      | _     | 17  |            |
| Soliflammern nach dem Gewicht p. Pfund                                                                                                |                                                   |       | 2   | _          |
| Ein Grabicheid an eine bolgerne Schaufel                                                                                              | s 8 bis                                           |       | [2  | _          |
| Ein Mifthaaten                                                                                                                        | s 4 bis                                           |       | 6   | <b>-</b>   |
| Ein Karft                                                                                                                             | 10 bis                                            |       | 16  |            |
| Eine Sichel :                                                                                                                         | 2 Gr. bis                                         |       | 2   | 3          |
| Eine Gense                                                                                                                            | / 8, 10 bis                                       |       | 12  | _          |
| Ein eiserner Rechen                                                                                                                   | o 10 bis                                          |       | 12  | <b>i</b> — |
| Steinklammern, Fenerbocke in die Defe<br>Reife, Brecheisen, Pfahleisen; die<br>wicht & Pfund ,<br>Groffe Thorbander, eiferne Stangen, | n, Bratenspies, eiserne<br>se Stucke nach dem Be- | -     | 2   | _          |
| Plumpbrumen, eiserne Gitter; desg<br>p. Psumd                                                                                         | leichen nach dem Gewicht                          | _     | 2   | 6          |

# Taxe vor das Wagnerhandwerk.

Tit. I. Gutschenarbeit.

| <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> , <b>3</b> | 1 Thir.    | Br.      | 30F.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
| I. Ein neuer Gutichwagen mit gangen Thuren und aufgefeti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | en         |          | ارا        |
| Himmel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 1        | Ī          |
| Ein dergleichen mit geschnittenem Rrang, Leiften und geschnit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | i        |            |
| nem Zierbogen, und das Untergestell ju schneiden, mit Bord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | -        |            |
| ftuden, Baumen, Alokern und Fußbrett, (diefe Arbeit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 1        |            |
| fie von diverser Art, ungleicher Mube und Fagon, wird jede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5-         | 1 1      |            |
| mal ben der Bestellung veraccordiet.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1          |          |            |
| 2. Bor ein neu Gutschrad, Borders und hinterrad, eins ins ande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tt 2       | . 6      | <b>—</b>   |
| Die Felgen rund ausgepußt, und vorn mit bem Carnies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1          |          | <b>S</b>   |
| 3. Vor eine neue Vorderachse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          | _        |            |
| mit Armen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I          | <b> </b> | <b>—</b>   |
| mit Kranz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -          | 20<br>12 | -          |
| mit Schemmel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -          | 12       | <b>-</b>   |
| 4. Bor eine neue gedrechselte Sprengwage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>1</i> — | 16       | <b>!</b> — |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 5.       | . Bot      |

| 5. Bor zwen neue gedrechselte Orthschold                               | Thir.      | <b>G</b> r. 6 | DJ.     |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------|
| 6. Vor eine neue schwanhalfigte Deistelstange                          | . —        | 12`           |         |
| 7. Bor eine neue gerade Deistelstange                                  |            |               |         |
| 8. Bor ein neu Bochgestelle mit Bugeborungen und zwar 3 Thl. 1 gr. bis | _          | 9             |         |
| Bor zwen geschnierene Stoßen . 1 Thr. 12 Gr. bis                       | 2          | 15            | _       |
| Vor den Bockschemmel 20 Gr. bis                                        |            | 6             | _       |
| Vor die Schwinge                                                       |            | 16            |         |
| Vor zwen Bockarme                                                      | _          | 5             |         |
| 9. Vor ein Paar Bockarnie besonders                                    |            | 12            | _       |
| 10. Vor eine neue Bockschwinge                                         |            | 12            |         |
| 11. Bor ein Paar Bockstüßen besonders geschnitten 1 Thl. 12 Gr. bis    | 1          | 5             |         |
| 12. Bor einen neuen geschnittenen Bockschemmel 16 bis                  |            |               | _       |
| 13. Vor eine neue Voederare                                            | 1          | 20            | _       |
| 14. Vor ein Paar neue Urme an die Vorderare                            | \ I        | 4             | _       |
| 15. Vor einen neuen Kranz auf die Vorderare                            | ` <u> </u> | 4<br>21       |         |
| 16. Bor einen neuen Schemmel auf die Borderage                         | _          |               | ·       |
| 17. Bor eine neue geschnittene Sprengwage                              | _          | 14            |         |
| 18. Vor zwen neue geschnittene Orthscheite                             |            | 5             |         |
| 19. Bor ein neu Fußbrett mit Leisten , 17, 18 bis                      | -          | 5<br>20       |         |
| 20. Bor ein neu Sattelholz unter das Fußbrett , 5 bis                  |            | 6             |         |
| 21. Bor ein neu Queerholz unter die Baume                              | ·          | • •           | 6       |
| 22. Bor ein paar neue Borberftucke ausgeschnitten, an die Baume        | 2          | 5<br>8        |         |
| 23. Bor ein paar neue Baume mit Klogern                                |            | 12            |         |
| Dergleichen im Gangen ohne Rloger , 5 bis                              | 4          | _             |         |
| 24. Bor eine neue hinterare, mit langen Rlogern, Pactbrett und         |            |               |         |
| gedrechselter Walze                                                    | 2          | -             |         |
| 25. Vor eine neue Hinterare                                            | Ĺ          | 7             | -       |
| 26. Vor ein paar neue lange hinterkloger                               |            | 4             | _       |
| 27. Bor ein neu Packbrett, mit einem Brett                             |            | 14            |         |
| 28. Bor eins dergleichen mit zwen Brettern , 10 bis                    |            | 12            |         |
| 29. Bor eine neue gedrechselte Balze zwischen die Baume 6 bis          |            |               |         |
| 30. Vor eine neue geschnittene Walze                                   |            | 7.            | 6       |
| 31. Bor ein neu Magazin mit Springeln und Boden, (cadit, ift           | -          | 7             |         |
| nicht mehr brauchlich)                                                 |            |               |         |
| 32. Bor einen neuen gebrechselten Unftoß                               | _          | 4             |         |
| 23. Vor einen neuen Rußtritt                                           |            | 1 4           | -       |
| 34. Bor einen neuen Kaften mit gangen Thuren, woran die Krang-         |            | 7             |         |
| leiften jeder Ecken geschnitten, (ift allemal vorber ju ver-           |            |               |         |
| accordiren.)                                                           |            |               |         |
| 35. Vor einen neuen Kasten, wie vorher, wenn geschweifte Gurte         |            |               |         |
| leisten mit Carnies daran tommen, und auf den Eden alles               |            |               |         |
| beschnitten wird, (desgleichen vorher zu veraccordiren.)               |            |               |         |
| 36. Vor ein wohlausgeschnittenes Zierholz, (zu veraccordiren.)         | ļ          | 1             | l       |
|                                                                        |            | T             | it. II. |

| Tie. II. Gutschenarbeit von andere Fagen.  37. Bor einen Abagen mit wer Sien und halben Thuren, alles, was dazu gehöret, daber die Stüten des Beckgestells geschinnen, besgleichen verder zu verarererdiren.  38. Bor einen neuen Aasten mit halben Thuren, woran auf vier Ecken die Schwellen geschnitten, siem verder zu verarerobiren.  39. Bor ein schwellen geschnitten, siem verder zu verarerobiren.  39. Bor ein schwellen geschnitten, siem verder zu verarerobiren.  39. Bor ein schwellen geschnitten, siem verder zu verarerobiren.  40. Bor ein neue Küchenkalesche und was dazu gehöret, 24 bis 25 Thir. (besser vorher zu verarerobiren.)  41. Bor ein neue Koder zu verarerobiren.)  42. Bor eine neue Borderare, mit neuen Arm und Schemmel  43. Bor eine neue Korderwage  44. Bor eine neue Horderwage  45. Por eine neue Horderwage  46. Por eine neue Deisselssung in dem und Scheeren  47. Por eine neue Korderwage  48. Por einen neuen Kusten mit einem sesten Worderssch, 8 Thr.  (besser zu verarerobiren.)  50. Bor einen neuen Kalten mit einem sesten ber Grösse 2 Thr. bis  51. Por eine neuen Schweigel von Eschenholz  Tit. IV. Holze und Subrwagenarbeit.  51. Vor eine Aarte keitern, nach Proportion der Grösse 2 Thr. bis  53. Por eine nach Porteiterbaum  54. Vor eine Aarte keiterschwinge  55. Vor eine Aarte keiterschwinge  56. Vor einen Arte kinterschwinge  57. Vor eine harte kinterschwinge  58. Vor eine neue Kochesten  59. Vor ein paar neue Verderkeiten  60. Vor ein paar neue Verderkeiten  61. Vor ein paar neue Koerderarme einuniehen  62. Vor ein paar neue Koerderarme einuniehen  63. Vor ein paar neue Koerderarme einuniehen  64. Vor ein neu krechschet  65. Vor ein neue Kontere der Tamm  66. Vor ein neue kintige mit mit Kiepen  66. Vor einen kunstige mit mit Kiepen  66. Vor einen Kunstige mit mit Kiepen  66. Vor einen Kunstige mit mit Kiepen  66. Vor einen klustige mit die Kiepen  66. Vor einen klustige mit die Kiepen  66. Vor einen besche Kunstigemmel |                                                                         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| was tan gehöret, baben die Etügen des Bockgestells geschinnten, desgleichen verder zu veracceviren.  38. Wer einen neuen Kasten mit balben Thüren, woran auf vier Ecken die Schwellen geschnitten, siem verzer zu veraccordiren.  39. Bor ein schlechtes sogenanntes Zierhelz an derzleichen Wagen  Tit. III. Rüchenkalesche und was tazu gehöret, 24 bis 25 Thkt. (besser vorher zu veraccordiren.)  41. Bor eine neue Kuchenkalesche und was tazu gehöret, 24 bis 25 Thkt. (besser vorher zu veraccordiren.)  41. Bor eine neue Borderare, mit neuen Arm und Schemmel  42. Wor eine neue Borderwage  43. Wor eine neue Horderwage  44. Vor eine neue Horderwage  45. Por eine neue Hinterwage  46. Vor eine neue Hinterwage  47. Vor eine neue Hintschemmel mit zwen Armen  49. Wor einen neuen Runkschemmel mit zwen Armen  49. Wor einen neuen Runkschemmel mit zwen Armen  49. Wor einen neuen Runkschemmel mit zwen kenne  (besser zw veraccordiren.)  50. Wor einen neuen Schlegel von Eschenholz  Tu. IV. Holze und Subrwagenarbeit.  51. Wor eine men Rad  52. Wor eine Marke keitern, nach Proportion der Grösse Zhst. bis  53. Wor eine Morderwagenare, Arms und Deistelstange, Schemmel, Schaale, oder Westerebrett und Kreckscheit  54. Wor eine Poerteierebaum  55. Wor eine Nach berteiterbaum  56. Wor eine flarke keiterschwinge  57. Wor eine nune Kreckschunge  58. Wor eine nune Deicheschlange  59. Wor eine paar neue Vetterschwinge  60. Wor ein paar neue Wetterscheit, Schale und Schemmel  61. Wor ein ein Kreckschen  62. Wor ein nu kkreckschen  63. Wor ein nu kkreckschen  64. Wor ein nu kkreckschen  65. Wor ein nu kartes Wagenholz  66. Wor ein starkes Wagenholz  66. Wor ein nu kunkschemmel mit Kirpen                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tit. II. Gutschenarbeit von andrer Fagon.                               | Thie.      |
| was tan gehöret, baben die Etügen des Bockgestells geschinnten, desgleichen verder zu veracceviren.  38. Wer einen neuen Kasten mit balben Thüren, woran auf vier Ecken die Schwellen geschnitten, siem verzer zu veraccordiren.  39. Bor ein schlechtes sogenanntes Zierhelz an derzleichen Wagen  Tit. III. Rüchenkalesche und was tazu gehöret, 24 bis 25 Thkt. (besser vorher zu veraccordiren.)  41. Bor eine neue Kuchenkalesche und was tazu gehöret, 24 bis 25 Thkt. (besser vorher zu veraccordiren.)  41. Bor eine neue Borderare, mit neuen Arm und Schemmel  42. Wor eine neue Borderwage  43. Wor eine neue Horderwage  44. Vor eine neue Horderwage  45. Por eine neue Hinterwage  46. Vor eine neue Hinterwage  47. Vor eine neue Hintschemmel mit zwen Armen  49. Wor einen neuen Runkschemmel mit zwen Armen  49. Wor einen neuen Runkschemmel mit zwen Armen  49. Wor einen neuen Runkschemmel mit zwen kenne  (besser zw veraccordiren.)  50. Wor einen neuen Schlegel von Eschenholz  Tu. IV. Holze und Subrwagenarbeit.  51. Wor eine men Rad  52. Wor eine Marke keitern, nach Proportion der Grösse Zhst. bis  53. Wor eine Morderwagenare, Arms und Deistelstange, Schemmel, Schaale, oder Westerebrett und Kreckscheit  54. Wor eine Poerteierebaum  55. Wor eine Nach berteiterbaum  56. Wor eine flarke keiterschwinge  57. Wor eine nune Kreckschunge  58. Wor eine nune Deicheschlange  59. Wor eine paar neue Vetterschwinge  60. Wor ein paar neue Wetterscheit, Schale und Schemmel  61. Wor ein ein Kreckschen  62. Wor ein nu kkreckschen  63. Wor ein nu kkreckschen  64. Wor ein nu kkreckschen  65. Wor ein nu kartes Wagenholz  66. Wor ein starkes Wagenholz  66. Wor ein nu kunkschemmel mit Kirpen                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27. Bor einen 2Bagen mit vier Giffen und halben Thuren, alles           |            |
| 6 Anteren, beogleichen werher zu verarendiren.) 28. Wer einen neuen Kasten mit halben Thuren, weran auf vier Ecken die Schwellen geschnitten, siemwerder zu veraccordiren.) 29. Wor ein schlechtes sogenanntes Jierhelt an derzleichen Wagen  Tit. III. Rüchenkaleschenarbeit.  40. Wor eine neue Küchenkalesche und was dazu gehöret, 24 bis 25 Thte. (besser vorher zu veraccordiren.)  41. Wor ein neun Rad  42. Wor eine neue Borderare, mit neuen Arm und Schemmel  43. Wor eine neue Kinterwage  44. Wor eine neue Konterwage  45. Wor eine neue Dinterwage  46. Wor eine neue Dinterwage  47. Wor eine neue Dinterare mit Schemmel und Scheeren  49. Wor einen neuen Runsschemmel mit zwen Armen  49. Wor einen neuen Katlen mit einem sesten Wordersis, 8 Ths.  (besser zu veraccordiren.)  50. Wor einen heuen Staten mit einem sesten Wordersis, 8 Ths.  21. Wor ein neu Rad  22. Wor ein neu Rad  23. Wor ein neu Kabten mit einem sesten Wordersis, 8 Ths.  41. Wo solz und Subrwagenarbeit.  41. Wor ein neu Kab  42. Wor ein neu Kab  43. Wor ein eine Watererstett und Kreckscheit  44. Wor ein neue Keiterschen und Kreckscheit  45. Wor eine Borderwagenare, Itmis und Desselflange, Schemsmel, Schaale, oder Westerbrett und Kreckscheit  46. Wor eine Marke keiterschwinge  47. Wor eine Marke keiterschwinge  48. Wor eine Marke keiterschwinge  49. Wor eine Marke keiterschwinge  40. Wor eine neue Westerschen  41. Wor ein gaar neue Westerschen  42. Wor ein gaar neue Westerscheit, Schale und Schemmel  43. Wor ein neue Koppe oder Paum  44. Wor ein neue Koppe oder Paum  45. Wor ein neue Koppe oder Paum  46. Wor ein neue Koppe oder Paum  47. Wor ein neue Koppe oder Paum  48. Wor eine neue Koppe oder Paum  49. Wor eine neue Koppe oder Paum  40. Wor ein neue kisse  40. Wor eine neue Koppe oder Paum  41. Wor eine Kuntschemmel mit Kippen                                                                                                                                                     | mas tau geboret, baben die Stugen bes Bodgeftells ge-                   |            |
| 38. Boe einen neuen Kasten mit halben Thuren, woran auf vier Ecken die Schwollen geschnitten, seem verber zu veraccordiren.  39. Bor ein schlechtes sogenanntes Zierhelt an derzleichen Wagen  Tit. III. Rüchenkaleschenarbeit.  40. Bor eine neue Kuchenkalesche und was dazu gehöret, 24 bis 25 Thir. (besser vorher zu veraccordiren.)  41. Bor eine neue Borderare, mit neuen Arm und Schemmel  42. Bor eine neue Borderange  43. Bor eine neue Holderwage  44. Nor eine neue Holderwage  45. Por eine neue Holderwage  46. Por eine neue Holfelschange  48. Por eine neue Holfelschange  48. Por einen neuen Runkschemmel mit zwen Armen  49. Bor einen neuen Runkschemmel mit zwen Armen  49. Bor einen neuen Kasten mit einem sesten Bordersiß, 8 Thir. (besser zu veraccordiren.)  50. Bor einen heuen Spriegel von Eschenholz  Tru. IV. Solz und Subrwagenarbeit.  51. Bor ein ein Rarte keitern, nach Proportion der Größe 2 Thir. bis 53. Vor eine Borderwagenare, Arms und Deistelstange, Schemmel, Schaale, oder Westerbrett und Kreckscheit  53. Vor eine Arte keiterschwinge  54. Vor eine Arte keiterschwinge  55. Vor eine Unterlierebaum  56. Vor eine karte keiterschwinge  57. Vor eine uneu Hinterlierebaum  58. Vor eine neue Kintere oder Borderare  58. Vor eine neue Kintere oder Borderare  58. Vor ein paar neue Verterscheit, Schale und Schemmel  60. Vor ein paar neue Verterscheit, Schale und Schemmel  61. Vor ein neu Krechschett  62. Vor ein kartes Cagenholz  63. Vor ein enne kintere vor Daum  64. Vor ein kartes Cagenholz  65. Vor eine neue kinter  66. Vor eine kunt kieben  66. Vor eine kunt kieben  66. Vor eine kunt kieben  66. Vor eine Runtichenmel mit Kippen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |            |
| Echen die Schwellen geschnitten, siem verher zu veraccordiren.  39. Bor ein schlechtes sogenauntes Zierhelz an derzleichen Wagen  Tit. III. Küchenkaleschenarbeit.  40. Bor eine neue Küchenkalesche und was tazu gehöret, 24 bis 25 Tht. (besser vorher zu veraccordiren.)  41. Bor ein neu Rad  42. Bor eine neue Borderare, mit neuen Arm und Schemmel  43. Bor eine neue Hinterwage  44. Bor eine neue Hinterwage  45. Bor eine neue Hinterare mit Schemmel und Scheeren  47. Bor eine neue Hinterare mit Schemmel und Scheeren  48. Bor einen neuen Runkschemmel mit zwen Armen  49. Bor einen neuen Rasten mit einem sessen Wrmen  49. Bor einen neuen Kalten mit einem sessen Wrmen  49. Bor einen neuen Kalten mit einem sessen Wrmen  50. Bor einen Kalte Leitern, nach Proportion der Grösse Zher. bis  51. Bor ein em Rad  52. Bor eine Roberwagenare, Arms und Deistelstange, Schemmel, Schaale, oder Abstrechrett und Kreckscheit  53. Bor einen Unterkeiterbaum  54. Bor einen Unterkeiterbaum  55. Bor einen Unterkeiterbaum  56. Bor eine neue Hinters oder Borderare  57. Bor einen karte keiterschwinge  57. Bor einen neue Wetterscheit, Schale und Schemmel  60. Bor ein paar neue Berterscheit, Schale und Schemmel  61. Bor ein neu Kreckscheit  62. Bor ein neue Kreckscheit  63. Bor ein neue Lisse  64. Bor ein kartes Bagenholz  65. Bor ein kartes Wagenholz  66. Bor ein kartes Wagenholz  66. Bor eine neue Lisse  66. Bor einen Runtschemmel mit Kiepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38. Bor einen neuen Raften mit halben Thuren, woran auf vier            |            |
| Tie. III. Küchenkaleschenarbeit.  40. Bor eine neue Küchenkalesche und was tazu gehöret, 24 bis 25 Thir. (besser vorher zu veraccordiren.)  41. Bor ein neun Rad  42. Bor eine neue Borderare, mit neuen Arm und Schemmel  43. Bor eine neue Korderwage  44. Bor eine neue Korderwage  45. Por eine neue Worderwage  46. Vor eine neue Deistelstange  48. Vor einen neue Nankschemmel mit zwen Armen  49. Bor einen neuen Rassen mit einem sesten Vorderüß, 8 Thir. (besser zu veraccordiren.)  50. Bor einen neuen Stasten mit einem sesten Vordse 2 Thir. bis  51. Vor eine nan Rad  52. Vor eine nan Rad  53. Vor eine paar staste leitern, nach Proportion der Grösse 2 Thir. bis  53. Vor eine Borderwagenare, Arms und Deistelstange, Schems mel, Schaale, oder Westterbrett und Kreckscheit  54. Vor eine Parketerbaum  55. Vor eine Parketerbaum  56. Vor eine starte keiterschwinge  57. Vor eine paar neue Berterschwinge  58. Vor eine paar neue Berterschwinge  59. Vor ein paar neue Verteiterbaum  60. Vor ein paar neue Verteiterschwinge  61. Vor ein paar neue Verteiterschwinge  62. Vor ein paar neue Verteitert  63. Vor ein von Kreckscheit  64. Vor ein neu kreckscheit  65. Vor ein neue küpe oder Daum  66. Vor ein neue Lisse  66. Vor ein karkes Wagenholz  66. Vor eine neue Kunkschemmel mit Kiepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eden Die Schwellen geschnitten, Grem vorber gu veraccordiren.           |            |
| 40. Bor eine neue Rüchentalesche und was tazu gehöret, 24 bis 25 Thir. (besser vorher zu veraccordiren.) 41. Bor ein neu Rad 42. Bor eine neue Borderare, mit neuen Arm und Schemmel 43. Bor eine neue Gorderare, mit neuen Arm und Schemmel 44. Por eine neue Hinterwage 45. Bor eine neue Hinterwage 46. Bor eine neue Deistelstange 48. Bor einen neuen Runkschen mit einem sesten Bordersch, 8 Thr. (besser und neuen Kasten mit einem sesten Bordersit, 8 Thr. (besser und einem Spriegel von Eschenholz  Tu. IV. Golz, und Subrwagenarbeit. 51. Bor ein neu Rad 52. Vor ein paar starke keitern, nach Proportion der Grösse Zhir. bis 53. Vor ein paar starke keitern, nach Proportion der Grösse Zhir. bis 54. Vor eine Borderwagenare, Arm; und Deistelstange, Schemmel, Schaale, oder Absterbrett und Kreckscheit 54. Vor eine Poerteiterbaum 55. Vor eine starke keiterschwinge 57. Vor eine starke keiterschwinge 57. Vor eine neue Hinterleiterbaum 58. Vor eine paar neue Borderarme eingusiehen 69. Vor ein paar neue Wetterscheit, Schale und Schemmel 61. Vor ein paar neue Wetterscheit, Schale und Schemmel 62. Vor ein neu Kreckscheit 63. Vor ein neue Kippe oder Daum 64. Vor ein narkes Wagenholz 65. Vor eine neue Kippe oder Daum 66. Vor ein narkes Wagenholz 66. Vor eine neue Kippe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         | _          |
| 40. Bor eine neue Rüchentalesche und was tazu gehöret, 24 bis 25 Thir. (besser vorher zu veraccordiren.) 41. Bor ein neu Rad 42. Bor eine neue Borderare, mit neuen Arm und Schemmel 43. Bor eine neue Gorderare, mit neuen Arm und Schemmel 44. Por eine neue Hinterwage 45. Bor eine neue Hinterwage 46. Bor eine neue Deistelstange 48. Bor einen neuen Runkschen mit einem sesten Bordersch, 8 Thr. (besser und neuen Kasten mit einem sesten Bordersit, 8 Thr. (besser und einem Spriegel von Eschenholz  Tu. IV. Golz, und Subrwagenarbeit. 51. Bor ein neu Rad 52. Vor ein paar starke keitern, nach Proportion der Grösse Zhir. bis 53. Vor ein paar starke keitern, nach Proportion der Grösse Zhir. bis 54. Vor eine Borderwagenare, Arm; und Deistelstange, Schemmel, Schaale, oder Absterbrett und Kreckscheit 54. Vor eine Poerteiterbaum 55. Vor eine starke keiterschwinge 57. Vor eine starke keiterschwinge 57. Vor eine neue Hinterleiterbaum 58. Vor eine paar neue Borderarme eingusiehen 69. Vor ein paar neue Wetterscheit, Schale und Schemmel 61. Vor ein paar neue Wetterscheit, Schale und Schemmel 62. Vor ein neu Kreckscheit 63. Vor ein neue Kippe oder Daum 64. Vor ein narkes Wagenholz 65. Vor eine neue Kippe oder Daum 66. Vor ein narkes Wagenholz 66. Vor eine neue Kippe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tit. III. Rüchenlaleschenarbeit.                                        |            |
| 25 Thlt. (besser vorher zu veraccordiren.) 41. Wor ein neu Rad 42. Vor eine neue Borderare, mit neuen Arm und Schemmel 23. Vor eine neue Honterwage 44. Vor eine neue Borderwage 45. Vor eine neue Hinterwage 46. Vor eine neue Hinterare mit Schemmel und Scheeren 47. Vor eine neue Deistelstange 48. Vor einen neuen Runkschemmel mit zwen Armen 49. Vor einen neuen Rathen mit einem sesten Vordersiß, 8 Ihr. (besser zu veraccordiren.) 50. Vor einen heuen Spriegel von Eschenholz  Tu. IV. Solz und Subrwagenarbeit. 51. Vor ein neu Rad 52. Vor eine Norderwagenare, Arme und Deistelstange, Schemmel, Schaale, oder Abetterbrett und Kreckscheit 53. Vor eine Vorderkagenare, Arme und Kreckscheit 54. Vor einen Oberleiterbaum 55. Vor eine Narke keiterschwinge 57. Vor eine flarke keiterschwinge 57. Vor eine flarke keiterschwinge 58. Vor eine paar neue Verterschwinge 59. Vor eine paar neue Verterscheit, Schale und Schemmel 60. Vor ein paar neue Verterscheit, Schale und Schemmel 61. Vor ein neu krechschen 62. Vor ein neue kiepe oder Danm 63. Vor ein flarkes Wagenholz 64. Vor ein flarkes Wagenholz 65. Vor ein flarkes Wagenholz 66. Vor ein neue lisse 67. Vor einen Kunkschemmel mit Kiepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ·                                                                       |            |
| 41. Bor ein nen Rab 42. Bor eine nene Borderare, mit neuen Arm und Schemmel 43. Bor eine nene Hinterwage 44. Bor eine nene Hinterwage 45. Bor eine nene Borderwage 46. Bor eine nene Deiftelstange 47. Bor einen nenen Runkschemmel mit zwen Armen 49. Bor einen neuen Runkschemmel mit zwen Armen 49. Bor einen neuen Raften mit einem festen Bordersse, 8 Thk. (besser zu veraccordiren.) 50. Bor einen henen Spriegel von Eschenholz  Tu. IV. Solz und Subrwagenarbeit. 51. Bor ein nen Rad 52. Bor ein gaar flarse keitern, nach Proportion der Grösse 2 Thk. bis 53. Bor eine Borderwagenare, Arme und Deistelstange, Schemmel, Schaale, oder Westerbrett und Kreckscheit 54. Vor einen Oberkeiterbaum 55. Vor einen Unterleiterbaum 56. Vor eine flarse keiterschwinge 57. Vor eine neue Hinterkeiterbaum 58. Vor eine neue Kinters oder Vorderare 58. Vor eine neue Kinters oder Vorderare 59. Vor ein paar neue Verterscheit, Schale und Schemmel 60. Vor ein paar neue Verterscheit, Schale und Schemmel 61. Vor ein neu krechscheu 62. Vor ein neu krechscheu 63. Vor ein neu krechscheu 64. Vor ein starkes Vogenholz 65. Vor ein karkes Vogenholz 66. Vor ein karkes Vogenholz 66. Vor ein kunkschemmel mit Kiepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26 Thir. (besser vorher zu veraccordiren.)                              | 1          |
| 42. Bor eine neue Borderare, mit neuen Arm und Schemmel 43. Bor eine neue Instructe 44. Bor eine neue Hinterwage 45. Bor eine neue Bordermage 46. Bor eine neue Deinterare mit Schemmel und Scheeren 47. Bor einen neuen Runkschemmel mit zwen Armen 49. Bor einen neuen Runkschemmel mit zwen Armen 49. Bor einen neuen Kasten mit einem sesten Bordersiß, 8 Thk. (besser zu veraccordiren.) 50. Bor einen heuen Spriegel von Eschenholz  Trt. IV. Holz und Subrwagenarbeit. 51. Bor ein neu Rad 52. Bor eine Borderwagenare, Arme und Deistelstange, Schemmel, Schaale, oder Westerbrett und Kreckscheit 53. Bor einen Oberkeiterbaum 54. Bor einen Oberkeiterbaum 55. Bor einen Unterkeiterbaum 56. Bor eine flarke keiterschimige 57. Bor eine neue Hintere ober Borderare 58. Bor eine neue Kintere ober Borderare 59. Bor eine neue Kreckscheit 60. Bor ein paar neue Borderarme einzuziehen 61. Bor ein paar neue Westersscheit, Schale und Schemmel 62. Bor ein neuk Kreckscheut 63. Bor ein neuk Kreckscheut 64. Bor ein neuk Kreckscheut 65. Bor ein neuk Kreckscheut 66. Bor ein neuk Entweck von harten Hels 66. Bor ein karkes Wagenhols 66. Bor eine neue Lisse 67. Bor einen Runkschemmel mit Kiepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         | 2          |
| 43. Bor eine neue Hinterwage 44. Nor eine neue Hinterwage 45. Nor eine neue Hinterwage 46. Vor eine neue Dinterare mit Schemmel und Scheeren 27. Vor eine neue Deiftelstange 48. Vor einen neuen Runkschemmel mit zwen Armen 49. Vor einen neuen Runkschemmel mit zwen Armen 49. Vor einen neuen Kasten mit einem sesten Vordersiß, 8 Ths. (besse zu veraccordiren.) 50. Vor einen heuen Spriegel von Eschenholz  Tit. IV. Holze und Subrwagenarbeit. 51. Vor ein neu Rad 52. Vor eine Norderwagenare, Arme und Deistelstange, Schemmel, Schaale, oder Abesterbrett und Kreckscheit 53. Vor einen Oberleiterbaum 54. Vor einen Unterleiterbaum 55. Vor einen Unterleiterbaum 56. Vor eine flarte teiterschwinge 57. Vor eine neue Hintere oder Vorderare 58. Vor eine neue Deichselstange 59. Vor ein paar neue Verterscheit, Schale und Schemmel 60. Vor ein paar neue Koppe oder Daum 62. Vor ein kartes Vagenholz 63. Vor ein kartes Vagenholz 64. Vor ein kartes Vagenholz 65. Vor eine Crticheit 66. Vor ein Kunkschemmel mit Kiepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42. Bor eine neue Borderare, mit neuen Arm und Schemmel                 | 2          |
| 44. Bor eine neue Hinterwage 45. Bor eine neue Korberwage 46. Bor eine neue Hinterare mit Schemmel und Scheeren 2 47. Bor eine neue Deiftelstange 48. Vor einen neuen Runkschemmel mit zwen Armen 49. Vor einen neuen Rasten mit einem festen Vordersiß, 8 Thst. (besser zu veraccordiren.) 50. Bor einen heuen Spriegel von Eschenholz  Tit. IV. Holz und Subrwagenarbeit. 51. Vor ein neu Rad 52. Vor ein nach flatse keitern, nach Proportion der Grösse Thst. bis 53. Vor eine Vorderwagenare, Arm. und Deistelstange, Schemmel, Schaale, oder Westerbrett und Kreckscheit 34. Vor einen Oberleiterbaum 55. Vor einen Unterleiterbaum 56. Vor eine flatse keitersschwinge 57. Vor eine karte keitersschwinge 57. Vor eine karte keitersschwinge 58. Vor eine neue Hinter- oder Vorderare 59. Vor eine neue Deithelstange 60. Vor ein paar neue Vetterscheit, Schale und Schemmel 61. Vor ein paar neue Wetterscheit, Schale und Schemmel 62. Vor ein kartes Vagenholz 63. Vor ein kartes Vagenholz 64. Vor ein kartes Vagenholz 65. Vor eine Kritcheit 66. Vor ein kartes Vagenholz 66. Vor eine Kritcheit 66. Vor eine Kritcheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43. Bor eine neue tenfwiche                                             |            |
| 45. Bor eine neue Vonterare mit Schemmel und Scheeren 46. Nor eine neue hinterare mit Schemmel und Scheeren 47. Vor eine neue Neutschlange 48. Vor einen neuen Runtschemmel mit zwen Armen 49. Vor einen neuen Kasten mit einem sesten Vordersiß, 8 Thr. (bester zu veraceordiren.) 50. Vor einen heuen Spriegel von Eschenholz  Tu. IV. Holz und Subrwagenarbeit. 51. Vor ein neu Nad 52. Vor eine Nat eitern, nach Proportion der Grösse 2 Thr. bis 53. Vor eine Vorderwagenare, Arm: und Deistelstange, Schemmel, Schaale, oder Absterbrett und Kreckschie 54. Vor einen Oberleiterbaum 55. Vor einen Unterleiterbaum 56. Vor eine flarke keiterschwinge 57. Vor eine neue Hinterleiterbaum 58. Vor eine neue Kinters oder Vorderare 59. Vor eine neue Vertterscheit, Schale und Schemmel 61. Vor ein paar neue Vertterscheit, Schale und Schemmel 62. Vor ein neu kreckschet 63. Vor ein neu kreckschet 64. Vor ein starkes Vagenholz 65. Vor ein karkes Wagenholz 65. Vor ein karkes Wagenholz 66. Vor ein karkes Wagenholz 66. Vor eine neue kisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44. Nor eine neue Hintermage                                            |            |
| 46. Vor eine neue Hinterare mit Schemmel und Scheeren 47. Vor eine neuen Runkschenmuel mit zwen Armen 49. Vor einen neuen Kaften mit einem sesten Vordersiß, 8 Thr. (besser zu veraccordiren.) 50. Vor einen heuen Spriegel von Eschenholz  Tu. IV. Holz und Suhrwagenarbeit. 51. Vor ein neu Rad 52. Vor ein paar flarke keitern, nach Proportion der Grösse 2 Thr. bis 53. Vor eine Vorderwagenare, Arms und Deistelstange, Schemmel, Schaale, oder Abenterbrett und Kreckscheit 54. Vor einen Oberleiterbaum 55. Vor einen Interleiterbaum 56. Vor eine flarke keiterschwinge 57. Vor eine neue Hinterleiterbaum 58. Vor eine neue Beichselstange 59. Vor ein paar neue Vertersicheit, Schale und Schemmel 60. Vor ein paar neue Vertersicheit, Schale und Schemmel 61. Vor ein neu Kreckschett 62. Vor ein ein Kreckschett 63. Vor ein karkes Wagenholz 64. Vor ein starkes Wagenholz 65. Vor ein karkes Wagenholz 66. Vor ein karkes Wagenholz 67. Vor eine neue Lisse 67. Vor eine neue Lisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45. Nor eine neue Rorderwage                                            |            |
| 48. Vor einen neuen Runkschemmel mit zwen Armen  49. Vor einen neuen Kasten mit einem sesten Vordersiß, 8 Thkr. (besser zu veraecordiren.)  50. Vor einen heuen Spriegel von Eschenholz  Tin. IV. Holz und Juhrwagenarbeit.  51. Vor ein neu Rad  52. Vor ein paar flarke keitern, nach Proportion der Grösse Thkr. bis  53. Vor eine Vorderwagenare, Arms und Deisselstange, Schems mel, Schaale, oder Westerbrett und Kreckscheit  54. Vor einen Oberleiterbaum  55. Vor einen Unterleiterbaum  56. Vor einen Unterleiterbaum  57. Vor eine neue Hinters oder Vorderare  58. Vor eine neue Hinters oder Vorderare  59. Vor ein paar neue Verterschwinge  50. Vor ein paar neue Verterscheit, Schale und Schemmel  61. Vor ein neu Kreckscheit  62. Vor ein neu kreckscheit  63. Vor ein neu kreckscheit  64. Vor ein starkes Vagenholz  65. Vor ein darkes Vagenholz  66. Vor eine neue tisse  67. Vor einen Runkschemmel mit Kiepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46. Bor eine neue hinterare mit Schemmel und Scheeren                   | 2          |
| 49. Bor einen neuen Rasten mit einem sesten Vordersit, 8 Thk. (besser zu veraccordiren.) 50. Vor einen heuen Spriegel von Eschenholz  Tu. IV. Jolz, und Suhrwagenarbeit. 51. Vor ein neu Rad 52. Vor ein paar flarke keitern, nach Proportion der Grösse Thk. bis 53. Vor eine Vorderwagenare, Urm: und Deistelstange, Schemmel, Schaale, oder Westerbrett und Kreckscheit  34. Vor einen Oberleiterbaum 55. Vor einen Unterleiterbaum 56. Vor eine flarke keiterschwinge 57. Vor eine neue Hinterleiterbaum 58. Vor eine neue Deitheschlänge 59. Vor ein paar neue Vorderarme einzuziehen 60. Vor ein paar neue Westerscheit, Schale und Schemmel 61. Vor ein neu Kreckscheit 62. Vor ein neu Kreckscheit 63. Vor ein neu konkwed von harten Holz 64. Vor ein flarkes Wagenholz 65. Vor ein Vrischeit 66. Vor ein Vrischeit 66. Vor eine neue Lisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47. Bor eine neue Deiftelstange                                         | -          |
| (besser zu veraecordiren.) 50. Wor einen heuen Spriegel von Eschenholz  Tu. IV. Folze und Suhrwagenarbeit. 51. Wor ein nen Rad 52. Wor ein paar flarke keitern, nach Proportion der Grösse Thr. bis 53. Wor eine Worderwagenare, Arme und Deistelstange, Schems mel, Schaale, oder Abetterbrett und Kreckscheit 54. Vor einen Oberleiterbaum 55. Vor einen Unterleiterbaum 56. Vor eine flarke keiterschwinge 57. Vor eine neue Hinter, oder Vorderare 58. Vor eine neue Deichselstange 59. Vor ein paar neue Verteerscheit, Schale und Schemmel 61. Vor ein paar neue Wetterscheit, Schale und Schemmel 62. Vor ein neu Kreckscheit 63. Vor ein neu kreckscheit 64. Vor ein starkes Bagenholz 65. Vor ein Priideit 66. Vor ein Orticheit 66. Vor eine neue tisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48. Bor einen neuen Runtschemmel mit zwen Armen                         |            |
| Tu. IV. Folze und Suhrwagenarbeit.  51. Wor ein nen Rad  52. Wor ein paar flarke keitern, nach Proportion der Gröffe 2 Thr. bis  53. Vor eine Worderwagenare, Arms und Deistelstange, Schems mel, Schaale, oder Abetterbrett und Kreckscheit  54. Vor einen Oberleiterbaum  55. Vor einen Unterleiterbaum  56. Vor eine flarke keiterschwinge  57. Vor eine neue Hinter, oder Vorderare  58. Vor eine neue Deichselstange  59. Vor ein paar neue Verterscheit, Schale und Schemmel  60. Vor ein paar neue Kreckscheit  62. Vor ein neu kreckscheit  63. Vor ein neu kreckscheit  64. Vor ein neue Rogen oder Daum  65. Vor ein flarkes Bagenholz  66. Vor ein Orticheit  66. Vor ein Orticheit  67. Vor einen Runkschemmel mit Kiepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |            |
| Tu. IV. Holze und Suhrwagenarbeit.  51. Wor ein nen Rab  52. Vor ein paar flarke keitern, nach Proportion der Gröffe 2 Thr. bis  53. Vor eine Vorderwagenare, Urme und Deistelstange, Schems mel, Schaale, oder Wetterbrett und Kreckscheit  54. Vor einen Oberleiterbaum  55. Vor einen Unterleiterbaum  56. Vor eine flarke keiterschwinge  57. Vor eine neue Hinters oder Vorderare  58. Vor eine neue Deichselstange  59. Vor ein paar neue Vorderarme einzuziehen  60. Vor ein paar neue Verterscheit, Schale und Schemmel  61. Vor ein neu Kreckscheit  62. Vor eine neue Rippe oder Daum  63. Vor ein sarkes Wagenholz  64. Vor ein flarkes Wagenholz  65. Vor eine Urtickeit  66. Vor eine Urtickeit  66. Vor eine Ruck isse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |            |
| 21. Bor ein nen Rab  52. Bor ein paar flarke keitern, nach Proportion der Groffe 2 Thr. bis  53. Bor eine Borderwagenare, Urms und Deistelstange, Schems mel, Schaale, oder Westerbrett und Kreckscheit  54. Bor einen Oberleiterbaum  55. Bor eine flarke keiterschwinge  57. Bor eine glarke keiterschwinge  58. Bor eine nene Hinterse oder Borderare  59. Bor eine nene Deichselstange  60. Bor ein paar nene Borderarme einzuziehen  61. Vor ein paar nene Werterscheit, Schale und Schemmel  62. Bor eine nene Rreckscheit  63. Bor ein nen kreckscheit  64. Vor ein flarkes Bagenholz  65. Bor ein flarkes Bagenholz  66. Vor eine nene Liße  67. Vor einen Runkschemmel mit Kippen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50. Wor einen neuen Spriegel von Gagenholz                              |            |
| 52. Vor eine Norderwagenare, Arms und Proportion der Grösse Thir bis 53. Vor eine Vorderwagenare, Arms und Deistelstange, Schems mel, Schaale, oder Abetterbrett und Kreckscheit  54. Vor einen Oberleiterbaum 55. Vor einen Unterleiterbaum 56. Vor eine flarke keiterschwinge 57. Vor eine neue Hinters oder Vorderare 58. Vor eine neue Deichselstange 59. Vor ein paar neue Vorderarme einzuziehen 60. Vor ein paar neue Vetterscheit, Schale und Schemmel 61. Vor ein neu Kreckscheit 62. Vor eine neue Kippe oder Daum 63. Vor ein neu kenkwed von harten Holz 64. Vor ein starkes Wagenholz 65. Vor eine Nricheit 66. Vor eine Nricheit 66. Vor eine Nricheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tu. IV. Bolz, und Subrwagenarbeit.                                      | <br> -<br> |
| 3. Vor eine Vorderwagenare, Arms und Deistelstange, Schems mel, Schaale, oder Abetterbrett und Kreckscheit  54. Vor einen Oberleiterbaum  55. Vor einen Unterleiterbaum  56. Vor eine flarke keiterschwinge  57. Vor eine neue Hinter, oder Vorderare  58. Vor eine neue Deichselstange  59. Vor ein paar neue Vorderarme einzuziehen  60. Vor ein paar neue Vetterscheit, Schale und Schemmel  61. Vor ein neu Kreckscheit  62. Vor ein neu Kreckscheit  63. Vor ein neu kenkwied von harten Holz  64. Vor ein flarkes Vagenholz  65. Vor ein Orticheit  66. Vor eine neue kisse  67. Vor eine neue kisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51. Wor ein nen Rad                                                     | 2          |
| mel, Schaale, oder Wetterbrett und Kreckscheit  54. Vor einen Oberleiterbaum  55. Vor einen Unterleiterbaum  56. Vor eine flarke keiterschwinge  57. Vor eine neue Hinter, oder Vorderare  58. Vor eine neue Deichfelstange  59. Vor ein paar neue Vorderarme einzuziehen  60. Vor ein paar neue Vetterscheit, Schale und Schemmel  61. Vor ein neu Kreckscheit  62. Vor eine neue Rippe oder Daum  63. Vor ein neu kenkwied von harten Holz  64. Vor ein starkes Wagenholz  65. Vor eine Orticheit  66. Vor eine neue kiße  67. Vor einen Runkschemmel mit Kippen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52. Bor ein paar flarke leitern, nach Proportion der Groffe 2 Thir. bis | 2          |
| 34. Vor einen Oberleiterbaum  55. Vor einen Unterleiterbaum  50. Vor eine flarke keiterschwinge  57. Vor eine neue Hinter, oder Vorderare  58. Vor eine neue Deichfelstange  59. Vor ein paar neue Vorderarme einzuziehen  60. Vor ein paar neue Vetterscheit, Schale und Schemmel  61. Vor ein neu Kreckscheit  62. Vor eine neue Rippe oder Daum  63. Vor ein neu kenkwied von harten Holz  64. Vor ein starkes Wagenholz  65. Vor ein Orticheit  66. Vor eine neue kiße  67. Vor einen Runkschemmel mit Kippen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |            |
| 55. Vor einen Unterleiterbaum  56. Vor eine ftarke keiterschwinge  57. Vor eine neue Hinter, ober Vorderare  58. Vor eine neue Deichfelstange  59. Vor ein paar neue Vorderarme einzuziehen  60. Vor ein paar neue Vetterscheit, Schale und Schemmel  61. Vor ein neu Kreckscheit  62. Vor eine neue Rippe oder Daum  63. Vor ein neu kenkwied von harten Holz  64. Vor ein starkes Wagenholz  65. Vor ein Orticheit  66. Vor eine neue kiße  67. Vor einen Runkschemmel mit Kippen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         | 3          |
| 50. Vor eine ftarke keiterschwinge 57. Vor eine neue Hinter, oder Vorderare 58. Vor eine neue Deichselstange 59. Vor ein paar neue Vorderarme einzuziehen 60. Vor ein paar neue Wetterscheit, Schale und Schemmel 61. Vor ein neu Kreckscheit 62. Vor eine neue Rippe oder Paum 63. Vor ein neu kenkwied von harten Holz 64. Vor ein starkes Wagenholz 65. Vor ein Orticheit 66. Vor eine neue tisse 67. Vor einen Munkidemmel mit Kippen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |            |
| 57. Vor eine neue Hinter, oder Vorderare 58. Vor eine neue Deichselstange 59. Vor ein paar neue Vorderarme einzuziehen 60. Vor ein paar neue Wetterzicheit, Schale und Schemmel 61. Vor ein neu Kreckscheit 62. Vor eine neue Rippe oder Daum 63. Vor ein neu tenkwied von harten Holz 64. Vor ein flarkes Wagenholz 65. Vor ein Orticheit 66. Vor eine neue tisse 67. Vor einen Munkidemmel mit Kiepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55. Vor emen Unterleuterbaum                                            | _          |
| 58. Vor eine neue Deichfelstange 59. Vor ein paar neue Vorderarme einzuziehen 60. Vor ein paar neue Vetterscheit, Schale und Schemmel 61. Vor ein neu Kreckschen 62. Vor eine neue Rippe oder Daum 63. Vor ein neu tentwied von harten Holz 64. Vor ein flarkes Wagenholz 65. Vor ein Orticheit 66. Vor eine neue tisse 67. Vor einen Runkschemmel mit Kiepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56. Rive eine flarre tenerjowinge                                       | _          |
| 59. Vor ein paar nene Verterscheit, Schale und Schemmel  60. Vor em paar nene Wetterscheit, Schale und Schemmel  61. Vor ein nen Kreckscheit  62. Vor eine nene Rippe oder Daum  63. Vor ein nen tenkwied von harten Holz  64. Vor ein flarkes Wagenholz  65. Vor ein Orticheit  60. Vor eine nene tisse  67. Vor einen Runkschemmel mit Kiepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57, Wor eine neue Initers voer Borocrare                                | 1          |
| 60. Vor ein paar nene Wetterscheit, Schale und Schemmel 61. Vor ein nen Kreckscheit 62. Vor eine neue Rippe oder Daum 63. Vor ein nen kenkwed von harten Holz 64. Vor ein flarkes Wagenholz 65. Vor ein Orticbeit 60. Vor eine neue kiße 67. Vor einen Runkschemmel mit Kippen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | So where the near Standarday ainmisks                                   | _          |
| 61. Vor ein nen Kreckschent 62. Vor eine nene Rippe oder Daum 63. Vor ein nen Lenkwied von harten Holz 64. Vor ein flarkes Wagenholz 65. Vor ein Orticbeit 65. Vor eine nene Life 65. Vor einen Runkschemmel mit Kippen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |            |
| 62. Vor eine neue Rippe oder Daum 63. Vor ein nen tenkwied von harten Holz 64. Vor ein flarkes Wagenholz 65. Vor ein Orticbeit 66. Vor eine neue tisse 67. Vor einen Runkschmmel mit Kirpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |            |
| 63. Vor ein nen tentwied von harten Holz 64. Vor ein ftarkes Wagenholz 64. Vor ein Orticbeit 66. Vor eine neue tiße 67. Vor einen Runkschemmel mit Kirpen 68. Vor einen bloßen Runkschemmel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6. Por eine neue Aimpe oder Paum                                        |            |
| 64. Vor ein ftarkes Wagenholz 64. Vor ein Ortickeit 66. Vor eine neue tiße 67. Vor einen Runkschemmel mit Kirpen 68. Vor einen Kunkschemmel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |            |
| 63. Vor ein Ornicheit 60. Vor eine neue Life 67. Vor einen Runkschmmel mit Kirpen 68. Vor einen Kunkschmmel mit Kirpen 68. Vor einen bloßen Runkschmmel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64. Ber ein flartes Bagenbeli                                           |            |
| 60. Vor eine neue tife 6 Vor einen Runtschemmel mit Kiepen 03. Vor einen bloßen Runtschemmel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6. Bor ein Ortideit                                                     |            |
| 6 Vor einen Runkschemmel mit Kirpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |            |
| os. Vor einen blogen Runtschemmel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         | _          |

| ber Riemer, Hufschmiede und f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bagner.                                                                           | 233                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 69. Vor eine lange Kippe 70. Vor eine Speiche einzuziehen 71. Vor eine eingeschleiste Speiche 72. Vor eine Fälge einzuziehen 73. Ein Artstiel 74. Ein Hauenstiel, Nadehauenstiel 75. Ein Schausselstiel 76. Ein Spatenstiel mit Handgriff 77. Ein Nad nachzubohren                                                                                                                             | Thir. Sr. 2 - 2 - 2 - 4 - 1 - 2 - 1 - 2                                           | 9f.<br><br><br>8<br><br>3 |
| Tit. V. Nachtrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | ł                         |
| 78. Ein groß Karngestell  79. Ein dergleichen kleineres  80. Ein Schüttfaun  81. Ein neuer Hinterpstug  82. Ein Stellriester  83. Ein Handriester  84. Ein Kringel  85. Ein Molchbrett  86. Eine Gerüstsaule  87. Eine Lade  88. Eine Zunge einspannig  90. Dren Spaten  (Diese einzelne Stücke, so zum Pstug geboren, sind deswe höher angesetzt, weilen es mehrentheils Flickarbeit ist, und | bis 2 18 1 4 4 4 3 9 6 3 9 5 4 2 egen ber                                         |                           |
| 93. Eine Pflugschlause 94. Ein Klappscheit 95. Zwen Pflugraber 96. Eine Tragberre 97. Eine Radeberre 98. Ein Schiebekarnrad 99. Ein Vickenstiel 100. Ein Artstiel 101. Ein Schauselstiel 102. Ein Hauenstiel 103. Ein Schwengel zum Plumpbrunnen 104. Eine Schwengel zum Plumpbrunnen 105. Ein Holzref                                                                                         | bis — 21  bis — 3  bis — 6  bis — 14  bis — 2  bis — 2  bis — 2  bis — 2  bis — 9 |                           |
| Beckmanns Gesetze II, Theil. Gg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                                                 | Das                       |

### 20.

Das Indigenatrecht, wodurch der Zugang 382 Aemtern in den Königlichen Staaten den eingebohrnen Unterthanen, oder denen, die ihnen gleich zu achten sind, alless vorbehalten wird. Gegeben auf dem Schlosse Christiansburg den 15ten Januar 1776.

S) Lir Christian ber Siebende, von Gottes Gnaben Konig zu Dannes mart, Morwegen 2c. 2c. thun tund biemit, bag es fcon lange Unfer Ente foluf gewesen, burch ein Grundgejes unter gewiffen und nothigen ausbrucklichen Gine forantungen festuntellen, bag alle Hemter in Unferen Staaten, es mogen Sofe Beiftliche Civile ober Militairamter, von groffer ober geringer Wichtigfeit fenn, an fonft niemen ben . als eingebohrne tanbestinder und die ihnen gleich ju achten fenn mogten . vergeben merben tonnen und follen. Die Billiafeit felbft will, bag bes landes Dienft bie Rinber Des tandes nabre und die Vortheile im Staate den Burgern deffelben ju Theil merben. Die Erfahrung aller Zeiten bat auch gelehret, baß es in einem tanbe, mo fur bie Eries hung ber Jugend Gorge getragen wird, nie an tuchtigen Leuten feble, wenn ber Regent fie nichet. Wir tonnen auch bieben mit Wergnugen an die Geschichte Unsers Barerlane bes juruetbenten, weil fie aus allen Standen Danner aufweisen fann, Die bem Lande gedienet, Chre gemacht und es gerettet, und mit ber edelften Entschloffenbeit fic. m ibrem unterblichen Rachrubm, für die Ronige, Unfere Borfabren, um ibr Regiment in verherrlichen oder ju befestigen, aufgeopfert haben. Ilm beswillen haben auch bie Romi ibr Bolf gartlich geliebet, und bagegen von ibrer gutragenevollen Liebe bie ftarffte Beime gehabt, die Sie ftere in Bereitschaft gefunden, wenn diefelbe am nothwendigften und de Beiten am gefährlichften gewesen.

Alle diese Betrachtungen haben ben Uns den Borsaß gewürket und unterhaltet, durch eine feverliche und unveränderliche Anordnung die Aemter des kandes den Andetu besselben zu versichern. Denn obgleich der Staat Auswärtige gehabt und Wir anneh Auswärtige in Diensten haben, die mit einem rühmlichen Gifer Uns und dem Staate gebeinet haben, und noch diese Stunde zu Unserer vollkommenen Zufriedenheit dienen; de konnen Wir Uns doch nicht entbrechen, dem Gesehe der Billigkeit, der Liebe und selft bes Gewissens zu folgen, wenn Wir nunmehr, nachdem Wir zur Tuchtigkeit Unserer eigenen Jugend gute Anstalten gemachet und noch serner zu machen Uns vorgesesse haben, in einer so landesväterlichen Absicht gebieten und beschlen:

T

Es foll, von dem Tage dieses Gesetzes an, sur eine nothwendige Eigenschaft, um in Unseren Konigreichen und kanden Aemter und Bedienungen, wie sie Namen haben mogen, es sen ben hofe, oder in dem Geistlichen, Civil, und Militairstande, zu erhalten, geachtet werden, daß die zu befördernde Person in Unseren Staaten, oder von solchen daselbst geburtigen Unterthanen, die sich auf Reisen oder um Unsers Dienstes willen außerhalb kandes aufhalten mogten, gebohren sen. Zu dem Ende sollen Unsere samtliche Collegien, oder wer ben Uns wegen Besehung einigen Amts oder Dienstes Worstellung thut, gleichwie auch sonst ein jeder, dem das Ernennungsrecht in Ansehung einiger Besbienung im Staate zusteht, ben Unserer Ungnade genan darauf Acht haben, keine andere als Danen, Norweger, Holsteiner, oder die ihnen gleichzuachten sind, vorzuschlagen; und in allen Wocationen, Briesen und Bestallungen soll ausdrücklich angesühret werden, daß der Impetrant die Eigenschaften habe, die in dieser Unserer unveränderlichen Anords nung sestgesetz sind.

2.

Den Eingebohrnen sollen gleichgeachtet-werden alle diejenige, die am 29sten Januar 1776 bereits in Unseren und des Staats wurklichen Aemtern und Diensten steben, obschon sie in Unseren Landen nicht gebohren sind.

2.

Den Eingebohrnen sollen ferner gleichgeachtet und angesehen werden alle Ausslander von Geburt, die kandguter oder andere Immobilien, wenigstens Dreißigtausend Reichsthaler werth, es senn vollständige Frenguter in Dannemart, Eisens oder andere Werte und Besigthumer in Norwegen, kandguter in Holstein, oder Plantagen auf Unsseren westindischen Enlanden, eigenthumlich innehaben, oder nach diesem durch Erbschaft, Heirath, Kauf oder auf andere rechtmußige Weise zu eigen überkommen, oder die Hause oder Fabriken, wenigstens Zehntausend Reichsthaler werth, in Unseren danischen, norwegischen und holsteinischen Stadten, oder auch Manusakturen und Fabriken auf dem kande, wo dergleichen sich besinden und zugelassen werden, erwerben und an sich bringen; doch daß diese Eigenthumer mit rechtsgultigen Beweisthumern klarlich darthun, daß die Besistungen ihnen selbst, die auf obbestimmte Summe, zuständig sind.

4.

Den Eingebohrnen sollen weiter gleichgeachtet werden die Fremde, die fich in Unseren Landen niederlassen und daselbst verbleiben, und mit klaren und gultigen Beweisthis mern vor Augen legen, daß sie in Unseren Handlungscompagnien, oder sonst in der Handlung Unserer Königreiche Zwanzigtausend Reichsthaler zu eigen besigen und steben baben.

.5٠

Den Gingebohrnen follen endlich gleichgeachtet werden:

2) Die lebrer, die von fremden Orten nach Unserer Universität Riel, nach der St. Petrifirche zu Kopenhagen, zu der Mission in Tranquebar, oder auch zu den in Unseren Staaten besindlichen reformirten Gemeinen berufen werden; wie auch G a 2

- b) Die auswartige Fabricanten, Kunstler und Meister, die zu einem und anderm neuen Werke oder Ginrichtung in Unseren Staaten vonnothen senn mogten.
- e) Mit den Werbungen bleibt es auf dem bisherigen Fuße, und die Unterofficiers und Soldaten, die sich durch Tapferkeit in Unseren Dieusten auszeichnen, pelobnen, behalten Wir Uns vor.

6.

Alle Auswartige, die, nach vorstehendem zwenten, dritten, vierten und funften Artickel, den Singebohrnen gleichgeachtet und angeschen werden sollen, und nun in Unferen Landen oder in Unseren Diensten sind, muffen innerhald Jahredfrist, von der Berkanntmachung dieser Anordnung an zu rechnen, ben Unserer Danischen Sanzlen mit ihrem allerunterthänigsten Ansuchen um Ertheilung eines Naturalisationsbrieses, so weit sie damie nicht bereits versehen sind, einkommen, welcher dann auch für sie gratis auszusertigen ist. Alle diezenige, die dieses nicht in Acht nehmen und erfüllen, werden von Uns unveranders lich als solche anzusehen senn, die sich von dem Zugange zu Alemtern, den Wir ihnen zus gedacht hatten, selbst ausgeschlossen haben.

7.

Die Auswartige,' bie nach biesem in Unsere lande tommen, und nach Maasges bung bes zwenten, britten, vierten und funften Artickels, gleicher Rechte mit den Einger bohrnen fabig find, haben, gegen Entrichtung der gewöhnlichen Abgaben, einen Naturalisationsbrief auszuwurken, bevor sie gewärtig senn konnen, daß ihnen, den Eingerbohrnen gleich, der Weg zu Memtern offen sen.

8.

In Ausehung Unserer Pagen sowohl, als der Cadetten ben denen benden Misstairetaten, wollen Wir und sehen hiedurch ausdrucklich fest, daß tein Knabe, als der für eingebohren geachtet werden kann, dazu angenommen werden solle und möge. Wober Wir vollkommen versichert sind, daß Unser Königliches Haus zu allen Zeiten mit seinen Pagen derselben unveränderlichen Regel unverbruchlich solgen, und sich überhaupe zu einem angenehmen Besehe machen werde, keine Personen benderlen Geschlechts im Dienste des Hoses zu gebrauchen, als die eingebohren sind oder dafür gehalten werden konnen. Wie Wir dann auch von nun an alle Stifter und Klöster in Unseren Staaten einzig und allein Frauen und Jungfrauen aus den Eingebohrnen des Landes oder denen, die deuseben ben gleichgeachtet werden, vorbehalten haben wollen.

9.

Alle Auswartige, die nicht, nach vorherstehendem zwenten, dritten, vierten und fünften Artickel, den Eingebohrnen gleich, zur Beforderung und zu Aemtern berechtiget gehalten werden konnen eder follen, haben doch, sowol als diese, vollommene Frenheit, in Unseren Königreichen und Landen zu wohnen, und sich in alle die Wege, die Unsere Besche und Verordnungen zulassen und bisher zugelassen haben, zu ernahren, sollen auch dasselbst allen Schuß und Achtung genießen, die ein jeder von einer christlichen und mile

ben Regierung nach feinem Stande erwarten tann; gleichwie auch ibre im lande gebobrne Rinder, menn fie in Unferen Staaten verbleiben, insacfamt fur Eingebobrne vollfommen geachtet und angesehen werden sollen. So schließet auch diese Unsere Unordnung niemans ben in feine Zunft ober Innung bavon aus, nach feiner Ordnung Meltermann ober Bers fleber der Bunft zu merben, oder zu andern Stellen biefer Urt zu gelangen. 10.

Da dieser Unfer biedurch zu erkennen gegebene Bille und Anordnung in ber uns mandelbaren Gerechtigfeit und in dem naturlichen Bande, bas bie Erb, und fouveraine Ronige Diefes Reichs mit Ihrem Bolle verbindet, gegrundet ift; fo find Wir überzeuget, daß die funftige Regenten ftete berfelben Urt zu benten folgen werden, und baber erfidren Wir biefe Unfere Anordnung fur ein unveranderliches und unberbruchliches Gefes bes Reichs, welches Wir als Kouig und Bater, allen Unferen eigenen Deftenbenten beilie zu beobachten und niemals bavon abzuweichen auflegen; es mogte bann ein folder bochte betrachtlicher und fur ben gamen Staat besonders wichtiger einzelner Rall, ben alle menfche liche Borlichtigfeir nicht vorausseben fann, eintreffen, ber eine Ausnahme in Diefen Grundgeseke unumganglich nothwendig machte; welches jedoch in folchem Ralle nie jur Kolge gerogen werben. ober bie Kraft und ftetswährende Burfung biefer Auordnung fchwachen foll.

Mus berfelben Borforge fur Unfer angestammtes Bolf und um basselbe ben bem natürlichen Rechte zu bandhaben, das Wir durch biefes Unfer Befen haben feitftellen mole len, haben Wir Unfern wertheften und einzigen Bruder, Des Erbpringen Ronial. Sobeis erfuchet, fur Sich und Seine Deftenbeuten eine Berficherungsacte babin auszustellen, bag. falls die Erbfolge bermaleinst nach Gottes Willen an die andere Linie in Unserm Sause tommen follte, Diefes naturliche und billige Wefel alsbann eben fowol ein Grundgefelt fenn und bleiben folle. Welche Ucte auch Unfer geliebter Berr Bruder mit dem größten Bergnugen unter beutigem Dato ausgestellet und jur Aufbewahrung in Unfer Archiv ges fandt bat; gleichwie Wir auch wollen, bag zwen von Uns Gelbft unterzeichnete gleichlaus tende Originalien dieses Gesekes ben bem Konigsgeseke aufgehoben werden sollen.

Bebieten und befehlen bemnach Unferen Collegien und benen, die in obenftebene bem erften Artidel genaumt find, oder barunter verftanden werben, über bie Brobachtung Diefes Gefehes genau zu machen und fich fur Die Uebertretung deffelben forgialtig zu buten. Urlundlich unter Unferm Koniglichen Sandzeichen und vorgedruckten Inflegel. Begeben auf Unferer Koniglichen Refiben; Chriftiansburg ju Ropenhagen, ben Isten Januar Anno 1776.

 $\binom{L. S.}{R.}$ 

Christian R.

E. E. Stemann.

### 2I.

# Circulare wegen Einführung der einschürigen Schafe in Schlesien, vom Jahr 1766.

### 1) Un famtliche Landrathe.

Friedrich, Konig 2c. 2c.

nsern ze. Da eines Theils in denen eingehenden Berichten noch immer über den geringen Preis und den wenigen Abgang der Wolle geklaget wird, andern Theils aber die tägliche Erfahrung giebet, was für anschnliche Summen für die zu vielen Fabriquen erforderliche einschürige Wolle, ausser tandes gesandt werden nuissen; so ist dieses ein offenbarer Beweis, wie wenig die Schlesischen tandwirthe auf ihren eigenen Vortheil bedacht sind, und diesenigen Mittel ergreisen, wodurch sie die mehrere Ahnahme ihrer Wolle befordern konnen, welches durch die Erzielung mehrerer einschürigen Wolle im tande am zuverläßigsten zu effectuiren; und um so notibiger, als dergleichen Fabriquen, welche einschurige Wolle verarbeiten, nach dem Frieden immer mehr angeleget worden und noch zäglich vermehrer werden.

Es wird euch dahero anbefohlen, nach Borschrift des publicirten Tuchreglements vom 19ten Marz a. pr. denen landstanden und landwirthen ernstlich einzuschafen, bewihrer Schafzucht solche Beranstaltung zu machen, daß mit Absehung des zehnten Theiss der lammer ein Grund zur Erzielung der einschürigen Bolle gemacht und fie in Stand geseht werden, sowohl eine als zwenschürige Wolle an die Wollarbeiter verkaufen zu konnen. Insbesondere aber habet ihr eure Attention dahin zu richten, daß die Stifter und Aisser, denen ihnen auferlegten Conditionen gemäß, jährlich den zehnten Theil der Lammer zu einschürigen Schafen erzeugen. Diejenige kandrathe, welche in ihren Ereißen dieße gemeinnußige Sache zu besordern und zur Aussührung zu bringen sich bemühen, werden sich dadurch als patriotisch gesinnet hervorthun, und ben dem Publico Ruhm und Bank verdienen; wosern aber solches von einigen nicht geschiehet, werden Wir dergleicher Bilipendenz der darunter intendirenden kandesverbesserbessern an denenselben nicht ungenschwertellsen.

### 2) An famtliche Steuerrathe.

### Friedrich, Ronig 2c. 2c.

Insern ze. Aus der copenlichen Benlage werdet ihr mit mehrern ersehn, mas wegen Grzielung der einschurigen Wolle dato an samtliche kandrathe erlassen worden, und besehlen Wir euch zugleich in Gnaden, allen Fleiß anzuwenden, daß das verordnete in Abfiche

Absicht bes jahrlichen abzusestenden zehnten Theils der Lammer zur einschurigen Bolle von den Pachtern der Cammerenguter eurer Inspection ohnsehlbar ebenfalls befolget werde, sonsten Wir Uns an euch deshalb halten werden, Sind zc.

### 3) An famtliche Beamten.

a eines Theils ic. pergatur wie an die Landrathe utque ad verba vermehret werden. Es wird dahero dem Beamten ju N. anbesohlen, der ihm obliegenden confractmäßigen Berpflichtung gehörig nachzulommen, und mit Absehung des vorgeschried benen zehnten Theils der lammer einen Grund zu Erzielung der einschürigen Wolle zu legen, um dadurch auch in Stand gesetzt zu werden, sowohl eine als zwepschürige Wolle an die Wollarbeiter verlaufen zu können.



22.

Königlich = Preußisches Reglement zur bessern Einrichtung des Bleichwesens in Schlesien und der Grafschaft Glaß. Publicatum per Circulare d. d. Glogau den 27sten Marz und Breslau den 24sten May 1766.

### Friederich, König ze. zc.

nsern ic. Nachdem verschiedene Beschwerben gesihret, auch sonsen angemerker worden, daß zum Nachheil bes Commercii, und insonderheit der in Schlesten und der Grasschaft Glaß besindlichen Leinenfabriquen, sich ben dem Bleichwesen zeinhero einige Mangel und Mißbrauche eingeschlichen, wodurch gedachte Fabriquen in Absall und Versderben gerathen könnten; die Bohlfahrt des Landes aber vorzuglich ersordert, daß diese ansehnliche und berühmte Branche des Schlesischen Commercie nicht nie in beständigem Flor erhalten, sondern auch auf alle ernstliche Weise innterstüßet, vettelser und eineklicher werde; als haben Seine Königl. Majestät in Preussen zu. Unser allerzitädigster Hert, aus der eifrigsten Sorgsalt für das Beste und Aufnehmen besagter Provinzen, sur nochig und heilfam befunden; eine den Umständen gemässe Vorschrift, welchergestalt alle dieher rige Unvolltommenheiten und Mißbrauche abgeschaffet, und die Bleichverfassungen auf einen bessen Fuß gesehet werden sollen, absalfen zu lassen, weshalb Sie nachstehendes Reglement vollzogen, und solches zu publiciren allergnädigst besohlen.

Ŧ

Wie nun ben einer jeden Kunft und handthierung, welche von einem wahren Muhen und gludlichen Erfolg begleitet werden foll, voraus gesetzt wird, daß der Werts meister sein Wert aus dem Grunde verstehen, und ben einem regelmäßigen Verhalten seinen Unt ruchnungen vollkommen gewachsen senn musse; also wird auch ben dem Bleiche wesen vor den Dungen ersordert, daß ein jeder Bleichmeister solches in allen Umstanden, die nur daben vorkommen konnen, auf das grundlichste verstehe, und daben von einer guten und ordentlichen Inssührung sen, wenn anders die Intention erreichet, die Mine gel abgestellet, und die Bleichversassungen zu mehrerer Vollkommenheit gebracht wers den sollen.

II.

Die Geschickleit und gute Aufführung der Bleichmeister, welche bermalen den Schlesischen und Glagischen Bleichen vorstehen, muß in aller Betrachtung der Kaufmanuschaft durch die fichersten Nachrichten und Proben dergestalt bekannt senn, bas nicht zu befürchten stehe, als konne jemand von einem ungeschickten und liederlichen Bleicher unwusend in Schaden gesetzt werden.

IIL.

Damit aber bas Publicum gesichert sen, bag tunftig die Bleichen nicht anders, als mit lauter ordemtichen und geschickten Bleichmeistern beseiger werden; so wird hierausch ausdrücklich verorduet, daß niemand eher als ein Bleichmeister in einer Bleiche augendimmen werden soll, bevor er sich nicht mit richtigen Attestaten, sowohl in Ansehung feines Beschicklichkeit, als Aussubrung hinlanglich legitimiret.

IV.

Bu diesem Ende wird festgesetet, daß diesenigen Bleicher, welche Meister werden wollen, sowohl von den Bleichmeistern, ben welchen sie gelernet, als auch von denenjenigen, ben welchen sie in der Folge in Arbeit gestanden, gute Attestate herbenschaffen muffen, das ihre das Bleichwesen volltommen begriffen, und in ihrer Arbeit und Auf ührung ordentlich und gut befunden worden. Solche Zeugnisse haben gedachte Meister selbst presen ober dreuen wohlbekannten geschickten und tüchtigen Bleichmeistern einzuhandigen, welche lettere darauf die sich zu neuen Meistern angegebene Bleicher in allen Stucken des Bleichwesens eraminiren mulfen.

V.

Damit aber jedermann wissen moge, ben welchen Meistern er sich um das Ermen zu melden habe, und welchen vorgedachte Uttestate eingehandiget werden muffen; fo fatt die Raufmannschaft in jeder Bandelostade, die mit den keinwand, und Schlegersabriques besidatiget ift und sich der Bleichen bediener, zween oder dreven der besten und geschicker ften keinwandbleicher als Examinatores zu ernennen, und solche in allen Bleichen, bester Stadt und auf dem kande, mit welchen sie in Connerion stehet, befannt zu machen. In Ausedung der Garubleicher muffen samtliche Berleger der Bleiche zwen der geschäcker ften Garubleicher und einen Berleger benennen, welche das Eramen verrichten sollen.

By Lot VI. Committee of the Market Committee of the

Wenn nun diese Examinatores die G. 4. verordnete Testimonia erhalten, und bie fich angegebene Bleicher in dem Examine felbft geschieft und aut befunden baben: fo ertheis len fie baruber gleichfalls ein gewiffenhaftes Zeugnig, und einer von ihnen reichet foldes famt porgebachten Atteftatis ben Aelteften ber Raufmannschaft ad affervandum ein, und wenn baben nichts auszuseken ift, fo tonnen gebachte Bleicher als Deifter, angenommen werben. Wenn ber fich angegebene Garnbleicher in bem Examine bestanden, fo ertheilen die Examinatores darüber das Beugnig, welches bem Berleger und Gigentbamer bed Bleiche eingehandiget wird, und weun diese bawider nichts einzuwenden baben. so übergeben fie biefes bem landrath des Creifes, ober wenn bie Bleiche unter ber Aurisdiction ber Stadt flebet, bem Magiftrat bafelbft, welcher alebenn nach Befinden unter bunt Beugnig bas Approbatorium binfeget, worauf benn ber Bleicher jum Meifter angenome men werden fann. NO CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Weifen aber alle diefe Præcautiones nur vergeblich fenn murben. wenn nicht ben Ertheilung ber vorgeschriebenen Atteffate Die großte Reblichfeit und Accuratelle bebbachtet werben follte: fo wird familichen Aleichmeistern, und insonverheit ben Examinatoribus ben ber nachbrudlichften Strafe und Ersekung alles Schabens auf bas ermilichfte anbes foblen, teine andere als gewissenhafte und folde Zeugnisse, die mit der Wahrheit volls kommen überelnstimmen, von fich zu geben, wie benn auch den Kaufmannsalteften, ins dleichem ben Gigenthumern und Berlegern ber Bleichen frendefteller wird, daß, wenn't fich megen ber producirten Zeugniffe wiber Bermuthen ein gegrundertes Bebenten auffernt' bilte, fie ein gwentes Eramen und Attef von andern zu benehnen Bleichmeiffern ver-Rangen tonnen? The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Dafern es fich aber treffen mogte, daß ein und ber andere, besonders aus freme Den landen bereingefommener Bleicher, Die S. 4. gebachte Utteftate nicht bepbringen tounte, fich auch wegen des verordneten Examinis Schwierigkeiten aufferten; fo muß in bem Kall von bem Eigenthumer ober Berleger der Bleicher, ben welcher der Bleiches jum Deifter angestollet werben foll, biervon ben bem Laubrath bes Creifest, ober, mann, Die Bleiche jur Stadt gehoret, ben bem dortigen Dagiftrat Ameine gefcheben, welche for Dann an Die Rriegese und Domainencammer bes Departements Bericht erstattet, und wegen der fehlenden Utteften und des unterbliebenen Examinis Dispensation suchen muffen. Prvm Carrier & Arter State Control

Ralls ein Bleichmeister mit Tode abgehet, und beffen hinterlaffene Wittib bas Merchwelen fortsufeten willens Tenn nichte; fo felk ihr zwaf foltbes; wie wieber Afcheben. ferner verflattet werden, jedoch blog unter biefer Bedingting, baf fle einen tuchtigen waen naunten Meisterfnecht engagiven und halten muß, welcher vorhero von ben bestellten Excminatoribus eraminiret worden; wie denn ben einem folden Meifterkneche alles dasientae. was wenen bet muangeselten Bleichmeister in vorstehenden gal G. verordnet ift, "auf das 

Colon & Weilten behriben Barnbleichen lebiglich barauf antonunt, wie es ber Signafilmes umb Wittleger hatiniumity: 19 :bilibure Bunfelbent überlaffent, abier bier Witterschickstube 23eckmanns Gesene II. Theil.

ren und einen Meisterknecht seinen lassen, oder aber einen neuen Meister annehmen wollen, es ware benn, daß die Bleiche denen Berstorbenen eigenthümlich gehöret; da fich denn die Wittwe mit dem Bersteger darüber sesen und einen Meisterknecht nach der Vorschrift, ang nehmen muß.

: ..i

Wenn nun auf diese Weise die beste Ordnung in Ansehung der Bleichmeister wiese ber bergestellet wird; so ist auch bochst norbig, daß solches wegen des Bleichgesindes gleichsalls geschehe; dahero tein Bleichmeister sich unterstehen nuß, einen ben einem aus dern Weister in Dieusten stehenden Bleichknecht durch Anerbietung eines bobern Listus auszummethen, ben einer Strafe von funf Reichsthalern, wovon die eine Halfte dem Ben mucianten, und die andere der Armencasse des Orts zugesprochen werden soll.

Ż.

Damit es aber ben Bleichmeistern zu keiner Zeit an dem benothigten Gefinde fete ten moge; zo wird zwar ben arbitrairer, jedoch ernftlicher Bestrasung festgeren Deleichnechte, Jungen und Mägde, welche fich ben den Bleichmeistern aus Art für ein accordires tohn versitieben, so lange, als sie sich engagitet und meister ihnen für das anfänglich ausgemachte tohn, Arbeit geben können, verdeutlich aushalten und so wenig davon laufen, als ben andern Meistern mordentlich aushalten und so wenig davon laufen, als ben andern Meistern meinen hind, sich zur Zeit den auch insonderheit des Montags früh ben den Meistern richtig einzusinden ind sich unterstehen, sich selbsten Fepertage zu machen.

Ben den Gaupbleichen muffen die Bleicher das Gefinde nicht, wie bie eine unbestimmte, fondern auf eine gewisse festgesette Zeit miethen, welche das Gefinds obuseblar ausbalten muß.

Da auch ben den Garnbleichein der Mifbranch eingerissen, daß fie dem Geftel ben ihrer Amehmung zuweilen dren, vier bis fünf Rthlr. auf ihr tohn vorausgetten, buld durch es aber gescheben, daß einige von diesem Befinde fich an mehrern Orten bermieffel von andern auch Gelo genommen, nachhero aber fich in weit davon entlegenen Gestuckt vermiethet, und dadurch die vorigen babin gebracht, daß sie ohne Gesinde geblieben: wird den Bleichern soldes hiermit ben harter Strase verboten, und ift inetanstige den Gesinde nicht nicht, als der gewehnliche Miethegroschen zu reichen, um ihnen badung die Uelegenheit zu dieser Betrügeren zu benehmen.

XI.

Wogegen, wann die Arbeit und bestimmt gewesene Zeit vorben ift, selbigebold ihrem Abzuge, den Policeversaffungen gemäß, die Zeugniffe bes Berhaltens und bei Erlassung zu errheilen find; immassen so wenig das Bleichgesinde sich künftig ohne denglich den Zeugniffe anderweuig vermiethen darf, als die Bleichmeister solches ohne dieselbien and wienen khimen. Falls dierumter contraveniret werden sollte, so haben Obeigkeiten und Verrichaften den Alagenden mit Ernit zu afiniten, und wider die Contravenienen die Beiledzung dergeidelte zu veranlassen, das des Gestinde mit Stockarest beleger werde, und der Bleicher zu geranlassen, das des Beiledzung dergeidelte zu veranlassen, das des Beiledzung dergeidelte zu veranlassen, das des Beiledzung dergeidelte und Verhalten. Der Armensusse des Orts erlegen mitfe. Bedock und

auch kein Bleichmeister dem Gesinde das Zeugniß der Erkassung versagen; wenn es ber ihm nicht langer bleiben will, und stehet in dem Falle einem jeden Dienstboten fren, sich durch die Obrigkeit des Orts Recht zu verschaffen.

#### XII.

Da es auch jum größten Nachtheil des Commercii und der Leinwandbleichen selbst gereichet, wenn Auslander als Bleichgesinde angenommen und in den einlandischen teinwandbleichen unterhalten werden; so wird ausdrücklich und ben schwerer Berantworstung anbesohlen, daß das Bleichgesinde nur allein aus den Landeseinwohnern genommen werden soll, und kein Bleichmeister sich unterstehen muß, dazu Auslander zu engagiren oder würklich zu halten. Ben den Garnbleichen hingegen stehet es jedem Bleichmeister fren, wie bishero, auch ferner sowohl Auslander als Einlander anzunehmen.

#### XIII.

Es versichet sich aber hierben von selbst, daß, wenn ein Bleichmeister unter den angenommenen Bleicharbeitern untreues und liederliches Gesinde antressen sollte, ihm fren und unbenommen bleibe, solches zu aller Zeit und nach eigenem Gefallen wieder fortzuschicken.

#### XIV:

Was nun die Bearheitung der Waare in der Bleiche und auf den Bleichplanen felbst betrift, so ist es zwar frenlich ohne Zweisel, daß ein geschickter Bleicher, der sein Merier grundlich erlernet hat, solche schon vollkommen verstehen, und alles, was vom Ausange bis zum Ende daben in Acht zu nehimen, hinlanglich wissen musse, auch ein jeder Bleichmester allen Schaden, den er durch seine oder durch seines Gestudes Nachläßigkeit, Verwahrlosung und Schuld verursachet, zu tragen und zu ersesen schuldig sen.

Damit aber allen eingeschlichenen Mangeln und Misbrauchen bestomehr vorges beuget werden nicge; so wird

#### XV.

Musbrudlich verordnet, daß ein jeder Bleicher gehalten fen, nach Empfang der Waare von dem Raufmann, folche sogleich aufzunchmen oder aufzuterbein, genau zu. und tersuchen und bald einzuweichen.

Ben den Garnbleichen hingegen, und da ein Bleicher mehrentheils die Garne nicht auf einmal, sondern nach und nach empfängt, muß der Bleicher die erhaltene Garne sogleich an einem trockenen Orte, wo keine Moderung zu befürchten, ausheben, und hiers nacht wohl beurtheilen, daß selbige in der Ginweichung nicht zu lange liegen bleiben, ferner, daß die Garne ben dem Weichen, so lange sie im Trubse liegen, bestandig mit Laugenwasser überschwemmen.

#### XVI.

Wenn sich nun unter der-Waare einige schabhafte Stude befinden follten, welches febr leicht zu erkennen ist; so muß der Bleicher folche nach dem Empfang binnen geben Tagen dem Kaufmann zuruckbringen, (als welche Zeit wegen der vielen Widerspruche von Seiten der Bleicher noch von ber Sand nachgegeben wird, wiewohl felbige schon it.

Bb 2

funf bis sechs Tagen zuverläßig wissen konnen, ob die Waare schabhaft ken oder nicht' thut der Bleicher solches in den nachgelaffenen zehen Tagen nicht, so salle die Schuld-wegen des Schadens, der sich nach der Zeit findet, ihm zur taft, so, daß er verbundenist, solchen zu ersehen. Ben den Garubleichen kann der Bleicher in vierzehen Tagen wissen, ob das Garu schadhaft sen oder nicht, dahero er nach dieser Zeit die Beschaffens beit desselben dem Eigenthumer anzeigen muß.

#### XVII.

Muffen die Bleicher nur so viele Waaren übernehmen, als sie in ihren Butten und mit den dazu habenden erforderlichen Leuten Tag vor Tag recht bearbeiten kounen, auch alle jum Bleichen nothige Materialien darauf verwenden.

#### XVIII.

Dabero benn auch feine Bleichtrubse ober Butten groffer, als ju 3 bis 400 Sche den Waare verstattet werden muffen, weilen sonsten, ober ben fogenannten boppelten Trubsen mit zween Keffeln, nach eigenem Geständniß der Bleicher, die Waaren nicht behörig burchgearbeitet werden tonnen.

Ben den Garnbleichen muffen die Butten nicht groffer, als ben den farten Packgarnen auf zwanzig, und ben den feinesten auf dreißig Schock eingerichtet- und ver-flattet werden, weil das Barn sonft nicht gut bearbeitet werden tann.

#### XIX.

Wie an einigen Orten darüber geklaget wird, daß etliche Bleicher einer Anantite Waare, wozu dren Butten erforderlich find, ofters in einer bearbeiten, und befanders vermögende Bleicher, die ben den Kaussenten in vielen Glauben stehen, die Gewohnheit haben, daß sie die Butten zwenmal voll nehmen und die Waaren wechselweise bearbeiten so daß ein Theil davon sich nur auf den Planen, der andere aber auf dem Boden bestindet, durch diesen Mißbrauch aber der Waare Schaden zugefüget und daben verursachet wird, daß solche langsamer fertig und weiß werden kann; so wird selbiges hierdurch ausbrücklich den Leinwandbleichern untersaget.

#### XX.

Desgleichen wird ben Bleichern alles Ernftes anbefohlen, tunftig ben ber Afchien lauge alle ersinnliche Procautiones zu nehmen, daß durch selbige tein Schaden verursachet werde. Dahero selbige weder Pottasche, noch Junder auf die Butten legen, sondern davon besondere laugen machen, noch sich des Salzes und Kaltes ben dem Gebrauche den lauge bedienen mussen; immassen durch die Erfahrung befannt ift, daß dadurch groffes Schaden geschiehet.

Bu ben Garnbleichen muß gar keine Pottasche genommen werden, weil die Bleie cher damit groffen Migbrauch machen, um die Garne eher zu ihrer Weiße zu zwingen wodurch dieselben aber ofters ganz verdorben werden. Der Zunderasche konnen fich bie Bleicher aber zulest zum Ausklaren der Garne bedienen.

XXL Da

#### XXI.

Da durch das übermäßige Walten die Waare ihre gehörige Breite verlieret und von Kraften kommt; so muffen die Leinwandbleicher folches einstellen, und kunftig ben Bemeidung ernstlicher Bestrafung nur einmat walten lassen, damit dieser Nachtheil der Waare verbutet werde.

#### XXII.

Wie denn auch die Bleichmeister alles Ernstes angewiesen werden, die Waaren besser und ofter, als zeithero an etlichen Orten geschehen, begießen und schweisen zu lassen, immassen solches nothwendig erfordert wird, wenn selbige zu rechter Zeit vollkommen klau und hellweiß werden soll. Ben den Winterbleichen aber haben sie wohl dahin zu sehen, daß ihnen die Waaren zum größten Nachtheil nicht einfrieren, auch zu rechter Zeit vorzungsame Pfahle und deren Einschlagung zu sorgen, auf welchen die Waaren ben einfalstendem Frost gleich ausgebangen werden konnen.

Da die Schönheit der Garne sehr von dem Schweisen abhänget; so werden die Garnbleicher vorzüglich angewiesen, solche recht rein von der Usche und Lauge zu schweisen, und sich durch einen etwa zu vermuthenden Regen davon nicht abhalten zu lassen, damit die Garne recht rein zur Butte kommen. Denn obgleich die Garne von dem Regen auch geschweiset werden; so ist doch auch bekannt, daß das Regenwasser den Plan verunreinis get, solglich kommt das Garn aledann zum großen Schaden unrein in die Butte. Jest doch nuß ben dem schwachen Garn nicht gar zu stark geschweiset werden, weil basselbe dadurch ganz murbe und raub wird.

### XXIII.

Ben dem Starken der Waaren sollen die Bleicher selbige erst aus der Walke ges borig trocken werden lassen, die ihnen dazu gegebene bloue und weisse Starke vollig darauf verwenden, damit nach der Borschrift und dem Willen des Kausmanns sich die erforders liche Starke in der Waare besinde, wie solche zu der übrigen Appretur nothig und nuslich ist. Wie denn überhaupt rechtschaffene Bleicher alle Attention darauf richten mussen, daß aus jeder Bleiche recht vollkommene weisse, gesunde, auch recht schan gestarkte, niche aber abstrapazirte Waaren geliefert werden.

Ben den Garnbleichen, wo das Walfen wegfallt, muß ber Bleicher wohl barauf feben, daß das Garn auf Stangen recht gur abgetrocknet werde.

#### XXIV.

Wenn nun alles vorstehende recht und ohne Ausnahme befolget wird, worauf mit Ernst gehalten werden nuuß; so konnen und mussen gute und dide teinwanden nach Beschaffenheit der Witterung und Jahreszeit in neun, zehn, eilf, hochstens zwolf Wochen vollkommen weiß gemachet werden, welches ben den Garnbleichen ebenfalls flatt findet.

#### XXV:

Falls aber ein Bleicher die Waaren nicht vollsommen weiß und untadelhaft ablies fern sollte; so haben auf Verlangen vest Sigenthuners zween unpartheiische Kausteute und siden derzleichen Bleichmeister die Sache zu untersuchen, und daben zur Entscheidung

andere von einem guten Bleicher wohl und recht gebleichte und gestärfte Baaren bagegen ju halten. Wann nun

#### XXVI.

Der Eigenthumer der Waare genothiget senn follte, dieselbe durch einen andern Bleicher zu ihrer Bolltommenheit bringen zu lassen, so mussen obige vier Personen die dazt erforderliche Kosten untersuchen und bestimmen, welche sodann der schlechte Bleicher dem Kausmann zu bonificiren gehalten ist.

Ben ben Garnbleichen muffen diese Untersuchungen zwen Bleichmeister und zwen Berleger, die ber Eigenthuner der Garne und der Bleiche, so den Schaden gemacht, selbst mablen tonnen, austellen, worauf aledenn der Bleicher den zuerkamten Schaden bonificiren muß.

### XXVII.

Da es hiernachst die Wohlsahrt des laubes und der Unterthanen erfordert, auf die Holzerspahrung ein besonderes Augenmerk zu haben, und der Haudlung, so wie den Bleichmeistern, zum größten Vortheil gereichet, wenn eine wohlseilere Feurung auf dem Bleichen eingesühret wird; so werden die Bleicher aller Orten, wo entweder Torf oder Steinkohlen in erforderlicher Quantität besindlich, bestens animiret und hierdurch ausschrücklich angewiesen, die Bleichart mit Toef und Steinkohlen recht kennen zu kernen, und durch alle mögliche Versinde zur Vollkommenheit zu bringen, um eines Theils sich seinen beständigen Nußen zu schaffen, und andern Theils auch sich derzeuigen beträchtlichen Wohlthaten und Præmiorum theilhaftig zu machen, welche deshalb durch besondere Camp merverordnungen dem Publico bereits bekannt gemacht worden sind (\*).

#### Commence of the Commence of the XXVIII.

unsgesetzt ift, welche keinwand bleichen, die ber in Barlem gebleichten aus nabesten tonmt; so werden geschickte, fleisige und aufmerkame Bleicher fich durch Erhaltung bied ses Præmii nicht nur vorzüglich diftinguiren, sondern auch ihr mahres Beste befordern; und sich einen beständigen Mußen schaffen, wenn sie darauf alles Ernstes nachdenken, die Harlemer Bleichart und deren Vorzüglich einzussischen und sich derfelben zu bedjenen.

#### . XXIX. .

Ilebrigens kann niemanden unbekannt senn, wie sehr alle nühliche Arbeiter, bie sich mit der tandenfabrique beschäftigen, unter Seiner Konigl. Majestat besonderm Schufe stehen, und durch Wohlthaten und Belohnungen unterstüßet und auszemunterr werden. Ind wie aus dem Grunde, daß die Arbeiten ben den tandenfabriquen auf keine Weiß unterbrochen oder verhindert werden sollen, in dem Werbereglement vom isten Angust 1-43 unter andern bereits ausdrucklich sesigesetet und verordnet ist, daß die Peleichen von aller Werbung, es sen unter was Vorwand es wolle, ganzlich bestehet sen und bleie ben sollen; so wird dieses Gesetz zur Ausmunterung der tandeseinwohner, sich zu ihrer Wohlschreit auf das Vleichwesen destomehr zu tegen, hierdurch wiederholet und bergestalt aufs neue bestätiget, daß weder Bleicher, noch Bleichtuchte, sowohl bey den Leine

(4) G. Bergius Cammlung ber ganbedgefege III. Alph. G. 51.

mands, als Garubleichen, ber Werbung unterwarfen, sondern davon überall und zu allen Beiten erimiret senn follen.

Seine Königs. Majestat befehlen babero ben in Schleffen befindlichen benden Kriegse und Domainencammern, auch derselben subordinirten lande und Steuerrathen, ins gleichen allen Grundherrschaften und Magistraten allergnadigft, mit aller Sorgfalt und Aufmerksamkeit dabin zu seben, daß diesem Reglement in allen und jeden Punceu ein politiger Gehorsam geleistet und dasselbe nach seinem ganzen Inhalt sowohl zur Aussubrung gest bracht, als auch derinnen erhalten werde. Gegeben Potsdam den gten Marz 1766.

Friedrich.

von Schläbrendorff.



23,

# Hochfürstlich-Würtembergische Medicinalordnung, vom 16ten Octob, 1755.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s Sir Carl, Bergog zu Burtemberg und Tect zc. Rachbeme Wir Die Dhe forge und Berathung des allgemeinen Besundheitzuftandes Unferer, von Gott bem bochften Beber und Erhalter beffelben, Alns zu regieren anvertrauter tande, fo biel bas von menichlicher Borfiche, Anstalt und Verordung, von feiner gottlichen Sand übers laffen und anbefohlen ift, für ein is viel wichrideres Stuff tinferet Regentenwiitlis mit ertennen, je weniger alle ubrige zeitliche Gluckeligfeit, obne bie Befundheit, ben Dene ichen geniegbar ift, und je mehr Bir Une fur Die Erhaltung bes lebens und leiblichen Wohljenns Unferer treugeborfamften Unterthanen! famt und fonders, ju forgen und ju wachen, aus landesvatterlicher Liebe innigft angetrieben befinden; als haben Wir, um es nicht an einem erwinden zu laffen, was des Umits eines forafaltigibeeiferten Landesfürs ften und Battere ift, guabiaft gut gefunden, all davienige, was ju Beforderung biefes Uns jum Bweck gefegten allgemeinen, und eines jeglichen besondern Beftens, baneben ju Abstellung allerhand eingeriffener ichablicher Migbrauche, Stumpelenen und anderer Uns ordnungen in der Uranen. Apotheters Barbierers Bebammens und aller zu Gulfe der Krans ten angescheuer Runft, Wefen und Ginrichtung nur immer gereichen mag, in reifliche Ete wagung ziehen, und das allenthalben von une nothig erachtete in nachstebende ausführliche Dedicinglordnung verfaffen zu laffen, beren genauefte Bebbachtung Wir allen, die folche angebet, auf das ernstlichste hiemit anbefehlen.

...

#### Tit. I.

Die Medicos und Physicos betreffend.

### 6. I.

Es follen bemnach forderist die Medici, mit beständiger Erinnerung ihres Staats und Endes, bem ihnen anvertraueten Amt sorgfaltig, sleißig und gewissenhaft abware ten, solches allen andern Geschäften vorziehen, und daben ihre Studia medica dergestalent unausschörlich sortsessen, daß sie nicht nur selbsten zu immer niehrerer Wissenschaft und Erschung gelangen, sondern auch dem Publico desto nüblichere Wertzeuge abgeben, und als solche, von denen nach der kandesverfassung verordneten Visitatoribus, ersunden werden mogen. Sie sollen hiernachst allen Kranten, die sie berufen, ohne Ausnahme, willigft und unverzüglichst zu Husselben Aufland und Krantheit wohl und reiflich rekundigen und überlegen, sosort die ganze Eur mit einer solchen Vorsichtigkeite Bergstand und Treue tractiren, daß ihnen keine Negligenz, Verwahrlosung oder andere Schuld, mit Grund daben zur Verantwortung oder kast sallen möge.

### €. 2÷

Bornemlich sollen fie mit allzwielen und theuren Medicamenten die Unterthange nicht in nundthige Kosten seigen, vielmehr zum Besten derselben, besonders der Ausen, auf wohlseile und leicht zu habende, gleichwohlen frestige Mittel bedacht senn; diese Armen auch nicht hintan seigen, sondern ihrer mit Nath und That sich getreulich annehmen, und in Fallen, wo die Bezahlung auf die pia Corpora oder Communen sällt, die Euren (sonderlich solche, die langwührig, beschwerlich und kostbar wären,) mit Borwissen der Obrigkeit, nach Maßgabe des sub dato 20sten Inl. 1734. erlassenen Hochsürstlichen Erd peralrestripts mit aller möglichen Sparsamteit, doch ohne Verkürzung des Pattenting volltzehmen.

### §. 30

In Besuchung der Kranken sollen sie, um mehreren Berdienstes willen, ober auch sonsten ohne Noth und ausdrückliches Begehren, die Gange, welche sie bezählt ber ben wollen, sonderlich ben gemeinen und mittellosen Personen, nicht vervielsaltigen, und solchemnach in bisigen, ansteckenden, schmerzhasten und schnellen Krankheiten, des Lags mehr nicht als zwen, im Ubnehmen einen, oder nach Bewandniß erst über den andere Lag, einen Gang auszurechnen, besugt senn.

### **§.** 4.

Wann mehrere Medici gemeinschaftlich zu Rathe gezogen werden, sollen sie mit einander gerne, aufrichtig und vertraulich, conferiren, ihre bensoder abstimmige Mernung, nach bestem Wissen und Gewissen, redlich und offenherzig, doch bescheiden und ohneassioniert, auch ohne heimliche Verkleinerung und Verachtung eines des andern, werden, und dessen Methodum medendi ohne Noth nicht verwersen, weniger einerig verdndern; aus suchendem eigenem Vortheil aber ben den Patienten sich nicht eindringen sondern erwarten, bis sie ordentlich von und zu benselben berusen werden.

#### 6. 5

Dasjenige, mas die Reanke wollen verschwiegen haben, sollen fie verschwiegen hab ten, und ausser denen Dingen, die vor die Obrigkeit gehoren, und fie Pflichten halber ans zuzeigen vorbin schuldig sind, nicht offenbaren.

### §. 6.

Die Recepten sollen fie deutlich schreiben, und wenn die Apotheker darinnen etwas nicht lefen konnen, oder mißschrieben oder ausgelassen zu senn erachten, derselben Befras gen sich in keine Wege verdrießen lassen.

### §. 7.

Auf die Apothelen sollen sie eine wachsame gute Aufsicht haben, dieselbe fleißig bes suchen, oftere duf die Krauterboden, in die Wasserleller und Materialkammern, auch Laboratoria, geben, ben Erosnung der ankommenden Materialwaaren aus denen Messen, ingleichen ben Praparirung kostbarer, weitlaufiger und start abgehender Medicamenten, wo möglich, jugegen senn, und sich alle Stucke zu selbigen vorzeigen lassen, damit kein Jeholer oder Eigennüßigkeit vorgehen, sondern sorgfältigst verhütet werden moge.

### §. 8.

Diejenige Physici, welchen insonderheit Gesundbrunnen und Adder, womit Gott unsere Lande so reichlich und vorzüglich gesegnet, anvertrauet sind, haben selbige wohl und sleißig in Acht zu nehmen, und davor zu sorgen, daß dieselbige in gutem Stand, und die Quellen wohl gereiniget und sauber gehalten, die Gesetze und Ordnungen der Brunnen und Adder, samt der obrigkeitliche angesetzten Taxa der Zimmer, auch der Speisen und Tranks, beobachtet, und die Bade und Brunnengaste wohl bedient werden mogen; ans ben sollen sie Krankheiten der Gaste, samt dem Erfolg der Euren, so viel sich thun läßt, sleißig, punctlich und zuverläßig notiren, daß die Historia aquarum mineralium, zur Ausnahme derer Brunnen und Sader, je langer je vollständiger werde.

### **§**. 9.

A to a constitution of

Nicht weniger sollen, wie alle Medici insgesamt, also vornemlich die Physici, ste chen, die Historiam naturalem patriæ, nach allen dren Regnis, nach eines jeden Bermds gen und Gelegenheit, zu perfectioniren, und beswegen ihre Berichte und Observationen von Zeit zu Zeit, an die Collegia medica obe und unter der Staig, einsenden, von welchen sie gesammelt; und in ihren, mit ordentlichen Repertoriis zu versehen sependen Officialres gistraturen, sorgfältigst aufbehalten, nothigen falls weiter untersucht, und Uns davon uns terthänigste Anzeige gethan werden solle.

### §. 10.

Leber die in den Stadten und Aemtern befindliche Chirurgos sollen die Physici eine beständige gute Obsicht tragen, zu dem Ende ben Gelegenheit in ihre Haufer geben und zuseben, wie ihre Barbierstuben beschaffen; sie zu guter Ordnung und Anschaffung nothis gen Vorrathe, der zu ihrer Prosession und ausserlichem Gebrauch dienlicher Mittel, and Beekmanne Gesese II. Theil.

halten, hingegen, mas ju innerlichem verbottenem Mediciniren gebort, wegschäfen, und foldes als gleich dem Stabsbeamten, auch ben der Bistation dem Visitatori, ameigen.

### 6. II

Es haben auch die Physici und Medici keine Gelegenheit vorben zu lassen, Seckiones cadaverum vorzunehmen, und darzu die Chirurgos, deren Gesellen und Jungen, auch ben benen Seckionibus cadaverum weiblichen Geschlechts, die Hebammen und geschworne Weiber, ad Seckionem ventris & genitalium, zu berusen, damit sie dadurch in denen ihe nen notigien Wissenschaften, je mehr und mehr unterrichtet werden. Zu solchem Ende sollen denen Medicis auf ihr Begehren, wenn anderst abseiten derer Verstorbenen oder ihrer Unverwandten und sonsten keine erhebliche Bedenklichkeiten vorwalten, die Cadavera aus denen Hospitalern, kazarethen und dergleichen armen Hausern, von denen Beamten und Vorstehern derselbigen, überlassen, solche aber ohne Migbrauchung solcher Corper, nach verrichteter Section, an ihre behörige Orte ehrlich begraben werden.

### 6. 12.

Begen die Apothefer, Barbierer und Bebammen werden die Medici fich jeberzeit aller Moderation und Williafeit, ihnen zu dienen und zu rathen, befleißigen, auch fo viel an ibnen ift, daran fenn, daß fie ben ibrem Staat und Privilegiis gehandhabt merben. Und ob fie mobl berfelben feinem, in fein 2mt zu greifen baben, fo mag boch ein Mediens m ichweren Geburten und andern tunftlichen oder gefahrlichen chirurgischen Overgrionen. teines wege aber obne Moth oder ausdruckliches Begehren, jum Aberlaffen, Blattern gies ben, Befchmur ofnen, und bergleichen, benen Chirurgis allein guftebenden Rleinigfeiten. fich gebrauchen laffen, aber anderft und eber nicht, als bis er defregen ben benen Collegiis medicis burch genugiame Testimonia ober in Discursu examinatorio, sich segitimires und von denenselben erkannt worden, daß er zu berlen Operationen binlangliche Eddeis feit babe. Der Privatbispeusation und Bertaufs aller Arrneven ofine Unterscheid binge gen follen fich die Medici, unter mas fur Pratert es immer fenn mag, ganglich enthalten; auch wo mehr als eine Apothet in ihrem Ort ober Physicat ift, feine Parthenlichfeit von fich fpuren, fondern benen Patienten überlaffen, welche Apothet fie felbften ermablen mole len : wo aber ein Apotheter den andern vorseglich unterdrucken wollte, werden fie bem leis benden Theil, fo viel thunlich, aufzuhelfen bedacht fenn.

### §. 13.

Die Legalinspectionen und Sectionen sollen mit aller möglichen Sorgsalt und Judiciam vorgenommen, dem Actuario daben alles deutlich ad Protocollum gegeben, das Judiciam medicum aber gründlich und gewissenhaft gemacht, und der Relation angesügt; ben Inspectionen verdachtiger Weibepersonen oder todtgesundener Kinder aber, nebst demen Chirurgis, auch nach Gelegenheit die Hebammen, mit zugezogen werden; woben denen Physicis die D. Manchartische Dissertation de Sectionibus & Inspectionibus legalibus, de anno 1736 zu einer guten naberen Instruction dienen kann. Es sollen ihnen auch, die sit solche Legalinspectionen und Sectionen gnadigst deterministe Gebühren, von der Obrigkeit, die stagt beruft, als gleich, jedoch præxia moderatione, bezahlt werden.

11nd ba bie Medici und Phylici ein ichweres Umt und groffe Berantwortung auf fich haben , fo befehlen Wir denen Obrigfeiten jeden Orte, ernftlich, baf fie felbige ben fole chem ihrem 2mt und gebubrender Ehre und Muctoritat bandbaben, auch zu ihren Kordes rungen ihnen ohne Umtrieb verhelfen follen: Woben Wir jugleich bie. wegen bes in Une ferm Beriogthum, benen bagu meber berufenen, noch qualificirten Perfonen, langft verbottenen innerlichen unbefugten Dedicaftrirens, in medio fenende ernftliche Berordnungen hiemit nochmale wieberholen , und wollen , daß, was bie , von Zeit ju Zeit fich einschleichenbe ausmartige Medicaftros, Markifdreper, Landfahrer, Kalberdrite, Wasserbrenner, The riac, und Burgelframer, Segeniprecher und bergleichen, bem gemeinen Wefen icabliche Leute, anbetrift, mit benenfelben, nach beiterer Difposition Unserer ausgefundeten Landse ordnung, Tit. 51. verfahren: benen im land fich befindlichen Apothetern. Barbierern, Babern . Materialiften , auch andern , fo Manne ute Weibepersonen . Schafern. Scharf richtern, Wasenmeistern, und bergleichen leuten aber, welche wider die Orbnuffg, bes innerlichen ohnerlaubten Armenens fich directo ober per indirectum unterfangen, foldes ben benen barauf gesetten empfindlichen Etrafen untersagt und niedergelegt, baruber auch von denen Stabsbeamten ftractlich gehalten, die Unterthanen vor folden Medicaftris. zu ibrem eigenen Beften, ernftich verwarnet, und ju Gebrauchung ordentlicher und erlaubter Mittel, auch Consulirung erfahrner bestellter Medicorum, angewiesen werden follen.

### §. 15.

Wir laffen auch, zu befferem Auskommen ber Physicorum, anddigst gerne gesches hen, daß denenfelben eine, dem Gehalt der erften Disconorum in denen groffern Landflade ten, gleichtommende Befoldung, von benen Statten und Memtern geschöpft; baferne es aber ben ein ober anderm Stadt und Umt nicht wohl thunlich fenn mochte, es folden Ralls. ben bisheriger Observang gelaffen; übrigens, ihnen Medicis, ihre fahrliche Befoldung auf feinerlen Weise schwer gemacht, sondern ju rechter Zeit richtig abgetragen, auch von der nen Beamten ibnen biergu bulfliche Sand geleiftet, und besfalls zu feiner Befchmerung Unlag gegeben werben folle.

### **6.** 16.

Wir baben auch, ju billiger Belohnung ihrer Arbeit und Mube, ben bernach gefesten Tar zu bem Ende anabigit bestimmet, bag bie Medici, im Bermeigerungefall. folden regulariter fordern tonnen; gleichwie aber benen Bermoglichen baburch bie Banbe nicht gebunden find, ein mehrere zu geben; alfo follen bingegen bie Medici. ben grmeit Leuten, folden auch ganz oder jum theil, nachzulaffen verbunden senn.

### **6.** 17.

Wenn Unfere Landestinder die Dedicin ftudiren, und in bem land bedienftet werben wollen, fo follen fie wenigstens ben Curfum medicum auf Unferer Universität Tubine gen boren; und wo nicht besondere bringende Hindernisse und Umftande vorwalten, auch Licentiam medicam und ben Gradum bafelbft annehmen, auch ihnen chender im Land. ju practiciren nicht gestattet werben, fe baben bann vorbero ihre Specimina academica vorgelegt, und senen von dem Collegio Archiatrali per discursum eraminitt, und von Kurst

Fürstlichem Rirchenrath, nach baselbst erlangter venia practicandi, beeidiget worden; zu welcher vorgangigen Eramination und Fürstlicher Concepion, Wir noch vielmehr die auswärtige gehalten wissen wollen; denenjenigen Doctoribus aber, welche nicht legitime pres moviret worden, gebenken Wir die Praxin medicam oder chirurgicam in Unsern Landen nicht zu gestatten.

### §. 18.

Endlich wollen Wir die santliche Physicos auch noch dabin gnadigft hiedurch ausgewiesen haben, daß sie, ohne vorherige Unzeige ben dem Stabsbeamten, nicht über Rache ausreisen, auch demselben, ingleichen dem Apotheter hinterlassen, wo sie hingehen, und im Fall der Noth anzurreffen oder zu finden sepen. Sie sollen auch, wenn sie solchergestalten verreisen, oder anders wohin zu Patienten berufen werden, sich daselbst nicht allzulange aufhalten, damit ihr Physicat und Amt zu Hause, um auswartiger Praxeos willen, nicht versammet werden mogen.

#### Tit. II.

### Die Apotheter betreffenb.

### §. I.

amit auch die Apotheken in Unserm Berzogthum und landen wohl bestellt werben, so verordnen und wollen Wir: daß, ehe und dann ein Apotheker an einem Ort zum Burger angenommen wird, er, nach bisheriger Observanz, von denen Collegiis medicis, neme lich ob der Staig von der medicinischen Facultat zu Tubingen, und unter der Staig von dem Collegio Archiatrali, mit Vorlegung seiner Lehrbriese und Testimoniorum, examinate, hen Unsern Fürstlichen Kirchenrath, nach Vorzeigung ihres Anestari von denen Collegiis medicis, auf diese Unsere Ordnung beeidiget, die Erbhuldigung und der Vonzeigerid aber von ihme gehöriger Orten erstattet werden. Jedoch soll zu solchem Examinatich seiner melden, oder zugelassen werden, der seine Lehrjahre nicht vollsommen erstanden, und wenigstens 6 Jahre in der Kremde in berühmten Apotheken serviret bat.

### §. 2.

Die solcher gestalten wohl geprüft angenommene Apotheler sollen sich eines efeife lichen, ehrbaren und nüchternen Wandels besleißigen, gern zu haus und ben ihrer Officer bleiben, derselben fleißig abwarten, und sowohl gegen Arme als Reiche, die ihres Dienstes bedörfen, zu aller Zeit sich bereit und willig sinden lassen, denen vorgeschten Mediche gebührenden Respect erzeigen, in denen von selbigen vorgeschriebenen Recepten nichts das dern, darüber nicht urtheilen oder erzeisten, noch weniger ihren Gesellen und Jungen ein solches zu thun gestatten, sondern wenn sie in ein: oder andern Recepten etwas undernezisches, ausgelassenes oder misschriebenes sinden, in der Stille, mit behöriger Modestie ben dem Medico dieserwegen Anfrage thun; so aber von Medicaltris oder andern Empyricis, Recepte in die Apothel sommen, solche keineswegs versertigen.

Bleichwie auch die Apotheter in ihrer Officin genug zu thun baben, wenn fie ans berft berfelben, jum Beften bes gemeinen Wefens, mit Aleif vorfteben und abwarten wollen; ale follen fich diefelbe, mit folchen Urmtern und Beichaften, die fie von ihren Upothefen abhalten . nicht beladen, es mare bann, bak fich einer an einem folden Ort. mo er nicht viel zu thun bat, befande, mithin eine folche, zu fehrem beffern Mustommen Dienende Debenverrichtung, in unnachläßiger Beforgung feiner Apothete, ibm nicht verbinderlich mare.

Ben Unnehmung berer Befellen und Jungen follen fie forgfaltig auf folche Subjella bebacht fenn, auf die man fich ficher verlaffen taun, Die ihre Profeftion rechtschaffen gelernt, und fo viel ihnen nothig, lateinisch verfieben, damit nicht nur bie Avotheten in que tem Credit erhalten werden, fondern auch niemand burch fie zu Schaden fomme; immaffen der Upothefer felbsten vor seine teute zu stehen, und diesermegen so viel niehr Ursache bat auf felbige ju feben, auch feine Officin nicht allein benen Befellen und Jungen ober Weibse leuten zu überlaffen, fondern auch selbsten mit zu arbeiten; und wo er je nicht allezeit felbe ften gegenwartig fenn fann, die Apothet jedoch mit tauglichen und verficherten Leuten obne feblbarlich zu verforgen. Im Rall er aber über Racht aus bem Drt bleiben, ober weit über land reifen mußte, foll er folches bem Physico ordinario angeigen, und wo in ber Stadt oder in der Rabe viele Krantheiten oder gar Seuchen grafiren, fich ohne brine gende Noth, und des Physici und Beamten Borwiffen und Erlaubnif, gar nicht ente fernen.

### 6. 5.

Des Practicirens, Besuchung ber Kranten und Berordnung ber Urznepen follen fich die Apotheter adulich enthalten, es fene bann im Nothfall, wo fein Medicus zu bas ben. da fie dann dasjenige, mas fie benen Datienten gegeben, ordentlich aufschreiben, und folches, nach des Medici Unsober Wiebertunft, ibm vorlegen, und folchem die weitere Eur überlaffen: wenn aber auffer bem fonften Leute in bie Apothet tommen, und bafelbft Rath fuchen, folche benen Medicis, bevorab ihrem vorgesetten Physico, jumeisen sollen.

### 6.

Alle Recepten, fie fenen von mem fie wollen, follen in benen Apotheten, entweder Monatweiß jufammen gelegt, oder, wo es fenn tann, in ein befonder Buch eingetragen, und daben gemelbet werben, wer bas Recept geschrieben, von wem und in welchem Jahr und Tag es gemacht worden. Welche Receptensammlung oder Buch ben ber Bisitation foll vorgelegt, und alfo niemalen die Originalrecepte juruch, mobl aber auf Berlangen Copiæ bavon gegeben werden.

### ٥.

Die aus denen Deffen fowohl, als ju andern Zeiten, angefommene Materialien, welche, fo viel es fenn tann, aus der erften Band in der beften Qualitat anzuschaffen, fole Ien in Begenwart des Physici, und obne denselben nicht anderft, als wenn eines ober das andere burch den Bergug Schaden litte, ober man etwas bavon unauficieblich vonnothen 3i 3 batte,

batte, ausgepackt, noch in ihre gehörige Gefaffe und Derter, ohne des Phylici Befichtis gung, gebracht werden; wie bann auch die Preife der aufe und absteigenden Baaren, von denen Apothetern nicht eigenmächtig allein, sondern mit Zuziehung des Medici ordinarii, nach denen neuesten Preifizetteln, ausgesetzt werden sollen.

### §. 8.

Die Upotheker auf dem kande gedenken wir zwar wegen des geringern Abgangs, und boch erforderlichen groffen Berlags, zu Anschaffung und beständiger Bereithaltung aller und jeder Medicamentorum compositorum, die in dem Wurtembergischen Dispensatorio und neuen Tax stehen, præcise nicht zu verbinden; desto mehr aber sollen sie gehalten sen, diejenige, welche wohl abgehen, und von dem Medico ordinario verschrieben werden, zu dem Ende auch in einem besondern Auszug dem Dispensatorio angehänge sind, in quanto hinlanglich, und in quali gerecht und gut anzuschaffen, daneben sich mit einem, der Beschaffenheit des Orts und Gebrauchs gemassen zureichenden Vorrath von guten friesschen Simplicien und Materialien zu verschen, damit aus solchen im Nothsall die abges bende Composita bald versertigt werden können.

### §. 9.

Die im Lande selbst wachsende Wurzeln, Rrauter, Blumen und Saamen, follen bie Upotheter zu rechter Zeit und alle Jahr frisch sammlen, und ohne Noth nichts ausset lands, was von gleich guter Qualität in demielben zu haben, herein kommen lassen, selbige reinlich und gut trochnen, und in darzu dienlichen Rasten, Schachteln und Gefaffen, an trockenen Orten verwahren, die alte, angelossene und untraftige abschaffen, die nothige aquas simplices alle Jahr renoviren, jede Art von Medicamenten, in hierzu dienlichen Gefassen, damit sie weder an ihrer Wirtung entrastet, noch gar einen widrigen und schalben, jedes mit seinem Namen, ausbehalten, zu Berhütung alles Irrehums und Schadens, jedes mit seinem Namen, auch Jahrzahl, wenn es gesammelt oder gemacht were den, ordentlich bezeichnen, und überhaupt in allen Dingen eine accurate Ordnung und Reinlichkeit, so wohl in der Apothet, als Materialkammer, Kräuterboden, Aquario und Laboratorio, beobachten, auch ihre Gesellen und Jungen darzu alles Ernstes anhalten.

### §. 10.

Insonberheit sollen, ju Berhutung vieles ersolgen konnenden Unheils und Schatens, alle giftige und corrosivische Sachen, Materialia und Præparata, vornemlich das Arkenieum flavum & album, Cobaltum, Mercurius sublimatus, Aqua fort und dergleichen, ausser der Apothet besonders verwahrt und verschlossen werden, damit niemand, wer es auch sen, ohne Vorwissen des Apothelers, welcher davor zu stehen hat, darüber ges hen konne; woben Wir nochmalen die sub dato zosten September 1700. und 25sten Oct. 1736. dieserwegen ergangene Hochssiell, general Rescripta, alles ihres Inhalts, ernstlich allhier wiederholen; zu dieserlen Dingen sollen auch eigene Tische, Waagen, Gewicht, Reibschaalen, Morser, tossel, Spatel und Siebe gehalten, und allezeit in ein besonderes Buch, wann? von wem? wie viel? und zu was Gebrauch? von dem Arsenico oder and berst geholt worden, notiret; dergleichen geschrliche Sachen aber durchaus nicht ans derst aus sichere, besannte, redliche Leute, die es theils zu ihrer Prosession gebrauchen, binmen

hinmeg geben; von demjenigen aber, der folches abholet, sich mit versicherter hands schrift, entweder des hausvatters oder Medici, Beamten, Geiftlichen oder anderer ans gesehener, unverdächtiger Personen, legitimirt, und alsdann erft, einem solchen ebenfalls. unverdächtigen Ablanger, dieselbe wohl verwahrt und versiegelt abgefolget werden.

### 6. II.

Bleiche Borsichtigkeit foll auch ben denen start purgirenden, treibenden, Schlafe und toll machenden Sachen, beobachtet werden, und nicht erlaubt senn, daß die Gesellen und Jungen selbige, ohne Borwissen des Upothekers, verkaufen; ja, die Upotheker selbst sollen dergleichen an niemand als unverdachtige Personen, oder mit Borwissen des Medici, abgeben.

### §. 12.

Weilen der Theriac und Mithridat, um der groffen Untoften willen, nicht leichte lich felbsten von jedem Apotheker aufgelegt werden kann; als sollen diejenige, so solchen nicht selber machen, ihn von einem andern Apotheker im Lande, und nicht von fremden oder Materialisten erkaufen, hingegen aber weder einen fremden sogenannten himmlischen Theriac in das Land kommen lassen, noch dergleichen selbst componiren, sondern solchen, allein aus Unserer Hofapothek in Stuttgart, auschaffen, und ben vorkommender Apothekere visitation, mit der Quittung, von jedesmaligem Hofapotheker, sich legitimiren.

### §. 13.

In Verfertigung derer Arzenenen sollen die Apotheker und ihre Gesellen behutsam, accurat und sorgsältig, nicht aber allzulangsam senn, sondern die Leute, so bald möglich, abfertigen, und keineswegs, mit Ausforschen nach der Krankheit oder andern unnöttigen Discursen, aushalten, auch diejenige Recepte, worauf der Medicus Cied notirt, vor and dern fertigen, die Signaturen dentlich schreiben, und die Spirituosa oder Volatilia, auch was über Land gehöret, wohl verwahren.

### §. 14.

Wo mehr als ein Apotheker sich in der Stadt besindet, sollen dieselbe mit einander in gutem Vernehmen, Freundschaft und Harmonie stehen, einer dem andern im Nothfall aushelsen, und keineswegs die Kunden, Gesellen oder Jungen abspannen oder verführen, auch nicht mit Empyricis oder Medicaltris, Unsern Verordnungen zuwider, und zum Nachtheil des Publici, aus Eigennuß, heimliches Verständniß, oder andere Gemeinschaft und Umgang haben.

### §. 15.

Damit auch die Apothefer selbsten, sowohl als ihre Gesellen und Jungen, in ihrer Kunft sich immer mehreres perfectioniren; als sollen erstere sich bewährte und gute phare maceutische, chymische, und von der Kräuterwissenschaft handelnde Bucher, sonderlich das neue Dispensatorium anschaffen, darinnen steißig lesen, auch ihre Gesellen und Jungen, ein gleiches zu thun, anhalten.

### §. 16.

Wenn besondere grosse Compositionen, als Theriac und Mithribat, ju machen worfallen, sollen die Apothefer die auserlesenste Stude dazu nehmen, und solche, vor der Mischung, denen Medicis vorzeigen, auch sonsten alle, eine besondere Borsichtigkeit und Fleiß erfordernde Præparata chymica selbsten machen, und nicht von Materialisten oder Laboranten erkaufen, damit man sich darauf verlassen könne, und weder dem Medico, noch Patienten, daraus einiger Nachtheil und Schaden entstehen moge. Wo aber der Ort klein, und dergleichen Præparata nicht fark abgehen, da mogen sie solche wohl, von and dern geschieften und gewissenhaften Upothefern im Lande, nach Nothdurft sich auschaffen.

### 6. 17.

Auf diese vorstehende Ordnung sollen alle Apotheter, die sich in Jutunft in Ungern Gerzogthum und kanden sehen wollen, beeidiget; diejenige aber, so schon auf die ate Ordnung verpflichtet, sollen dem Staabsbeamten Handtreu geben, auch dieser gegenwarisgen neuen stracklich nachzusommen, mit der angehangten Erinnerung: daß, gleichwie seine Apothet in einem Dreisen zu übernehmen haben, also auch und besonders, wo mehr alse eine Apothet in einem Ort ist, sie einander selbst nicht vervortheilen, und eigennüßigers weise die Kundschaften an sich zu ziehen suchen; darneben auch allezeit accurate Waag. Gewicht und Maaß subren, mit armen und durftigen Patienten mitleidig versahren, dem selben einen billigen Nachlaß thun, oder auch ihnen Urznenen umsonst, als ein Allmosen, abreichen, und sich dadurch gottlichen Segen und Wohlgesallen zuwegen zu bringen trache ten sollen.

### §. 18.

Die Provisores sennd zu allem bemjenigen, was diese Unsere Ordnung entfalle, eben sowohl, als die Apotheter selbsten, verbunden, haben gleiche Verantwortung, sollen besthalber von den Collegiis medicis eraminiret, und von Unserm Fürstlichen Kirchenrant, beeidiget werden. Sie konnen Gesellen und Jungen annehmen, und sollen ben den Apoe thekenvisitationen die Stelle des Eigenthumers der Apotheke vertreten.

### §. 19.

Die Apothekergesellen sollen ihre glaubwurdige Ancestata haben, den Physicis vorderist prasentiert, von ihnen gepruset, und sosort diese Unsere Ordnung vorgelesen werd den, auf welche, so viel sie darinnen angehet, sie dem Physico Handtreue ablegen; det Apotheker selbsten aber sosort dem Beamten des Orts anzeigen solle, daß er einen neuen Gesellen angenommen habe, damit auch selbiger das ihme dissalls obliegende, den Bochs surstlichen Verordnungen gemäß, zu beobachten wissen möge. Diese Gesellen sollen ser Obrigseit unterthänig, ihrem Principalen gehorsam, treu, sorgsältig, und in allem fleißig und willig senn, ben ihrer Apothek und Verrichtungen allein verbleiben, ohne des Apothekers Vowissen und Willen nicht ausgehen, auch den Ort, wohin sie gehen wollen, aim zeigen, und daselbsten, wenn sie erfordert werden, sich sinden lassen. Die Recepten und Arznenen haben sie mit Fleiß und Vorsichtigseit bedächtlich und sorgsältigst zu versertigen, den Medicis mit gebührendem Respect zu begegnen, solche über die fremde Recepte, wogset undeutlich oder gesährlich schienen, zu bestagen, auch ohne Vorwissen und Erlanduig istere

ihrer Principalen beraleichen nicht zu verfertigen; niemanden sollen fie etwas auf Bora abfolgen laffen, es fene bann juvor im Buch eingeschrieben, feine verborbene Baare follen fie fur aute bingeben, und ju ben Urzuepen gebrauchen, auch feine alte Sachen unter neue mifchen; ohne des Avothefers Bormiffen follen fie von purgirenden und farten Dedicas menten nicht bas minbefte, noch vielweniger aber von treibenben und giftigen Sachen. etmas componiren oder ausgeben, und eben fo wenig auch Vafa aus ber Apothet für fich binmeg leihen; benebens einen chriftlichen, ehrbaren, fillen und nuchternen Wanbel fuh. ren, in ber Officin feine Befellichaft ober Bebritatt balten, auf Die Jungen qute Achtung geben , fie ju ternung ber Profesion mit allem Bleik getreulich anweisen, jur Urbeit, Saus berhaltung der Officin und Geschirren, gebubrender Sorge vor Reuer und licht, Lesung auter Bucher, auch aller übrigen guten Ordnung und Treue, ernftlich, jedoch beicheis Dentlich, anhalten, und ihnen in allen Studen mit eigenem autem Eremvel vorachen. Wann fie aber in ber Apothet etwas ungebubrliches, wider diefe Unfere Berordnung laus fendes, unanftandiges, ober gar ftraffiches, mabrnehmen, ob es auch ben Upothefer felbe ften betrafe, jollen fie foldes dem Phylico, und bewandten Umftanden nach, dem Stabse amt, nicht weniger ben den Vilitationibus alles, darum fie befragt werden, getreulich anzuzeigen verbunden fenn.

§. 20.

Die Lebriungen follen, ihrer ehrlichen Abkunft balber, genugsames Zeugnift baben. und ebender nicht angenommen werben, ale bie fie in ben Schulen fo viel erlernet, bag fie alle Simplicia und Composita mit ihrem namen und Praparation, auch im Lateinischen verstehen konnen; des Endes sollen sie den Physicis vorgestellt, von diesen approbiret, und in Sandtreue genommen werden, follen fromm fenn, fleifig beten, lebrbegierig, und niemalen mußig fenn, ihren Principalen in allen Studen foulbige Trene beweifen, ihnen, gleichwie auch ben Gefellen, in der Lebre und Bucht folgen und geborchen, und milliglich alles thun, wohn fie angewiesen werden, in so weit es nicht wider Gott, wider die Obrige Teit und Gefehe, wider das bonum publicum und ihre Borgefehte lauft, denen fie billig mehr zu geborchen ichuldig find. Rur fich und ohne Borwiffen ber Befellen follen die Rungen nichts aus der Upothet binmeg geben, giftige oder fonft gefährliche Urznenen und Cachen aber, ohne ausbrucklichen Befehl bes Apothelers, felbsten burchaus nicht tractie Die Officin, das Laboratorium, auch die samtliche Vasa und Instrumenta, follen fie rein halten, und jedes an feinen Ort, wo es bingeboret, vermabren; fleißig in Araus ter- Apotheter- und chnmischen Buchern leien, auch fich felbsten Rrauter zu einem Herbario vivo sammlen; auf die handgriffe und Bortheile in Praparation der Medicamenten fleißig Uchtung geben, mo fie Zeit baben, eine Buchse nach der andern aufe jedoch auch wieder wohl zuthun und inverwechselt reponiren, mithin fich foldergestalten die Materiam medicam recht bekannt machen; baneben allezeit mit Reuer und licht nicht nur felbften forgfaltigft umgeben, fondern auch überbaupt barauf allentbalben wohl Acht baben, und wo fie von den Gefellen einige Untreu wider den Principalen, oder fonften etwas Orde nunge, und Pflichemidriges gewahr werden, folches anzeigen, und wenn fie, jumalen ben den Apothefervifitationen, ober von dem Medico, ober gar von der Obrigfeit felbsten, befraget werden, nichts verschweigen, sondern, es betreffe auch wen es wolle, die Wahre beit fagen.

### §. 21.

Machbeme Wir auch anabiaft ertennen, bag burch rechtschaffene und geschickte Upotheter der Dienft und Rufen des gemeinen Wesens nicht wenig befordert wird, woben Diefelbe gleichwohlen burch Berberbung vieler oftmale theurer Materialien, welche fie auf alle Ralle im Borrath anschaffen muffen, die ihnen aber nachmals nicht abgeben, nicht minder durch die langfame ober schlechte Bezahlung nicht felten empfindlich ju Schaben tommen; ale bestärigen Wir ihnen biemit, die in der Anno 1720 ausgekundeten Apethes terordnung, fub Tit. V. bereits enthaltene Privilegia, und befehlen ieden Orts Obriateit ernillich. fie daben ungeschnidlert zu laffen. zu ichuken und handzuhaben; nemlich bamie ein jeder Avotheter feinem Beruf beito beifer abwarten tonne, fo folle er der gemeinen Brobn und Bacht, ingleichem ber Colbateneinquartirung, fur feine Verson und Saus, befrenet fenn, und daben die Erlaubnik baben, neben feinen Apothefermaaren auch Eper cerenen, Gewurt und Rarben, doch alles probmagig, gerecht und gut, auch im fleinen w verlaufen und feil zu baben, ohne daß fie beftwegen in die Rramergunft fich einzulaffen qes balten fenen. Huch folle bie Obriafeit ieden Orts, wo fie etwas erbebliches ju flagen bas ben, den Rurftlichen Ordnungen gemäß, ibnen bulfliche Sand, und zwar bedurfenben Ralls, alsaleich executive, leiften.

Um willen auch dem Dublico baran gelegen, daß die Profesionen nicht überfest. und durch alluntarte Unight der Professioneverwandten, von diesen einander felbsten bie Rabrung gehemmet werbe, jumalen in biefem Bergogthum an genugfamen Aporbeten fein Mangel ericheinet; fo find Bir die Angabl beren im land icon befindlichen Apotheten (ohne befondere erhebliche, Unierer auddigiten Dipenfation vorbehaltende Urfachen) fite aus vernichren zu laffen, fo gar nicht gemeinet, daß Wir vielmehr guddigft gestatten mob len, woferne in einer fleineren Stadt, barinnen bis babero zwen Apotheten gemefen, eine bavon abgeben, und ber Proprietarius ohne Notherben verfterben follte, auch bas Dubli cum den Abgang folder Apothet ohne Rachtbeil gescheben laffen tonnte, daß in foldent Rall getrachtet werden moge, auf eine billige und thunliche Urt beebe zu combiniren. Be ferne auch in einem Ort, allwo der Apotheten mehrere find, fich Spitale, Sichen und andere bergleichen publique Saufer befinden, fo folle man, baferne nicht ein und anderer Orten etwas besonders diffalls eingeführt oder bergebracht mare, von Jahr ju Jahr ums wechseln, und die Arznegen bas eine Jahr aus diefer, bas folgende aus der andern, net men. Und.weilen biebero die Materialiften, welche Wir fowohl der bestandigen Infe etion ber jeden Dite bestellten Physicorum, als auch ber gewohnlichen Upothefermaaren Bistation, biermit ausbrucklich unterworfen baben, und wegen tunftiger ftracticher De folgung diefer Unferer Furfilichen Berordnung, mit einem leiblichen Gid beleget wiffen wollen, den Aporbetern, in Bertaufung ber besten und conrantesten Aporbetermaaren, vielen Abbruch gethan; fo befehlen Wir ernftlich, bag felbige fich nicht alleine alles Receptverschreibens und Practicirens, Rrantenbesuchens, Arznegenausgebens und Bertaufs der Compositorum & Præparatorum, des Arsenici und aller giftigen, den Menfchen fchablichen Dinge, ganglich enthalten, und einig ben den Simplicibus bergeftalten verbleis ben follen, daß fie die von geringerem Preif, als da find :

Enzian, Fænum græcum, Roßichwefel, Bolus, torbeer ic. nicht anderst als zu halben Pfunden; Die von mittleren, als:

Folia Sennæ, Rhabarbarum, Jalappa, Sassaparilla, Sassafras, Lignum san-Etum. Cremor Tartari, Sal Anglicanum, Chinæ radices, China Chinæ, Cascarilla, Manna, Camphora, Semen Cynæ, Sperma Ceti &c. nicht unter ein Biertelbsund; die fostbare, als:

Castoreum, Oleum nucistæ, Opium, Balsamum Peruvianum, de Copaiva, und alle Olea destillata,

nicht weniger als eine Unze verkaufen dorfen, auf den unverhoffenden Contraventionsfall aber fich nicht nur ernstlicher Bestrafung, sondern auch, wosern sie sich hierunter wieders holter betreten lassen, noch hoberer Ahndung, und besindenden Dingen nach, dieser ihret verbotenen Waaren Confiscation sich zu gewärtigen haben.

Die Kramer und Zuckerbecker sollen gar nichts von Apothekerwaaren, es senen Simplicia oder Composita, ben gleicher Strase seil haben, damit der Handkauf den Apotheckern nicht gar benommen werde, welches insonderheit auch von den auslandischen Compositis und vermeinten Arcanis zu verstehen, deren man so viel weniger nothig hat, als vorhin schon nur zu viele Composita, so vormals Arcana gewesen, in den Officinis sich besinden; jedoch sollen sich die Apotheker diejenige auslandische Arzneyen, so in besonderer Renommée sind, darunter die hallische Waisenhaus Præparata vornemlich gehoren, und zu welchen sonderlich die Medici selbst ein Vertrauen haben, gerecht und gut anschassen, die aber ihnen dagegen alsgleich baar zu bezahlen sind.

Den Italianern, Thuringern, Schweißern, Enrolern und andern Burgelfras mern oder Deltragern, fo mit Simplicibus & Compositis, nemlich Theriac, Mithribat, Drvietan, Balfam, Delen, Spiritus &c. baufiren, folle foldes ben ernftlicher Strafe, und nach Befinden der Confiscation ihrer Baare, in Butunft verboten, und ihnen weiter nicht als mit Delen, welche die Sandwerter ju ihren Farben und Professionen gebrauchen, auf offentlichen Jahrmarkten ju bandeln; ben Medicaftris aber durchgebends, weber Arringpen, eben fo menig ju verfertigen und ju bifvenfiren, ale ju verordnen, erlaubt fenn. Und gleichwie den Apothefern dasjenige, mas fie fur verhafte und andere, ex Fisco ober einem andern publiquen Fundo, ju verforgende Patienten bergeben, von ber geborigen Calla, falvo fi datur regreffu, berfelbigen an bie, Die folde Unfoften verurfachen, nach vorgangiger Moderation und behöriger Decretirung, unverzuglich bezahlt werden folle; alfo befehlen Wir auch Unfern Beauten biedurch ernftlich, daß fie ben Apothetern gegen ibre morofe Babler alle antliche Bulfe leinen, und felbige zu Bezahlung ibrer Schuldige keiten, in rechtlicher Ordnung, nachbrucklich anhalten follen. Weilen auch bergleichen boje Zahler, wenn man ihnen an einem Ort nicht mehr borgen will, ju andern Upothes tern ju geben pflegen, fo follen diefe, auffer dem Rothfall, ihnen feine Urznegen in die Barre absolgen laffen, bie ber vorige bezahlt worden. Go ift auch ben Inventuren und Theilungen den Erben nicht ju gestatten, die rechtmäßige Forderungen der Medicorum. Upotheter und Chirurgorum ihres Gefallens unter fich ju verweifen, fondern folche Schulden follen fogleich ex communi Malla bezahlet werden; in Berganthungen aber find diefelbige, und zwar was die in der letten Krantheit gebrauchte Medicamenta betrift, unter die leichkoften, mas hingegen auf andere vorhergebende gegangen, den Rechten nach, in die funte Claffe ju feben, und biernach ju begablen. Endlich mann giner von den Apothefern über disproportiouirte Commerciensteuren und Anlagen, ju flagen batte, St 2

folle, auf geboriger Orten beschebendes Unbringen, nach Befinden hierunter remedite werden.

#### Titulus III.

٠.,

### Die Chirurgos betreffent.

#### δ. <sub>1</sub>.

Profesion treiben wollen, sollen sich ben Unsern Collegis medico-chirurgieis, obs ober unter der Staig zuvorderist melden, ihre kehrbriese und Attestata vorlegen, damit man sehen moge, ob sie die, nach der Barbiererordnung gehorige kehr, und Wanderjahre erstanden, und die ersorderliche Qualitäten, ad Examen admittirt zu werden, haben: und hat jeden Orts Obrigkeit darob zu halten, daß deren keiner zum Burger angenommen werde, er habe dann zuvor, daß er wirklich erammirt und zum Meister tuchtig ersunden worden, mit seinem Meisterbrief sich legitimirt.

### §. 2.

Bu solchem Examine aber solle keiner admittirt werden, der nicht von seiner ehrlischen Herkunft, redlich ausgestandenen Lehrjahren und sechsjahriger Wanderzeit, genugs same Zeugnisse bengebracht, oder deßfalls Unsere kandessürstliche gnadigste Dispensation erhalten, nach deren Vorweisung er, von gedachten Collegiis medico-chirurgiets, ex Anatomia & Chirurgia examinirt, und wann er tüchtig besunden, eben die Frenheit, seine Prosession zu treiben, genießen, als andere, so ihre Wanderjahre würklich erstanden haben. Auch solle kein Feldscherer, oder gar ausständischer Chirurgus, wie als oder jung er sene, wenn er auch gleich anderswo eraminirt, oder schon lang im kande gedultet wärz, die Praxin chirurgicam, ausser seinem angewiesenen Regiment oder Compagnie, in dem kande zu treiben, oder sich als Nieister zu sehen, besugt senn, der nicht, vorgemeldere massen, von Unsern Collegiis medicis approbirt, und von Uns gnadigst recipirt worden.

### §. 3

Und gleichwie, nach ausgestandenem Examine, dem Candidato die Barbiererord nung deutlich vorzulesen, und von ihme, den Examinatoribus, darauf, so viel Punctum artis betrift, Handtreu zu geben, das übrige aber den Beamten, wie oben in der Upper theker, auch Unserer Lands, und andern Fürstlichen Ordnungen versehen, zu überlaffen ift so solle auch ein jeder Chirurgus oder Barbierer dieser Unserer gegenwärtigen Ordnung in allen Stücken nachleben, einen ehrlichen, nüchternen und ehristlichen Wandel sühren, seiner vorgesehten Obrigkeit Gehorsam leisten, alle Rauf, und Schlaghandel, so bald er die Beschädigte oder Blefirte verbunden hat, derselben getreulich anzeigen, sonften aber, was die Patienten verschwiegen haben wollen, in alle Wege verschwiegen halten.

### §. 4.

Die Chirurgi sollen die Medicos, als ihre in arte chirurgica Vorgeschte, respectiven, in schweren und gesährlichen Fallen sie zu Rath und Husse ziehen, ihnen mit Umberen, in schweren und gesährlichen Fallen sie zu Rath und Husse ziehen, ihnen mit Umberen.

ternehmung innerlicher Curen keinen Gingrif thun, weniger fie ben den Kranken verache ten oder verleumden, noch einen dem andern vorziehen, fondern ben ihrer Chirurgie verbleiben.

#### 6. 5

Die Zustande, so den Chirurgis zu besorgen vorkommen, bestehen in allerhand Verwundungen, von Stechen, Hauen, Schießen, Schlagen, Fallen, Verrenkungen, Quetschen, Geschwulften, Geschwuren, offenen Schaden, Vrand, Beinbruchen, Blassens und Schnürzichen, Fontanellschen, Aderlassen, und andern mehreren und schweres ren Operationibus, die unten ben der Taxa specificiret sind; worzu noch das Barbieren, Haarschneiden, und ben den Scarificanten das Schröpfen, zu rechnen. Unlangend aber die Eur der sogenannten venerischen Krankbeit, per Salivationem, so solle kein, auch erfahrner Chirurgus, ohne Vorwissen der Medicorum, dieselbe vornehmen; die ans dere aber sollen sich dergleichen wichtiger und gefährlicher, gleichwie aller innerlicher Susten ben Straf ganzlich enthalten.

### 6. 6.

Und ob zwar denfelben erlaubet ift und verbleibet, diefenige Stude, fo fie ju ibrer Profesion, aufferlich, und zu Mundtranten, interlich, nothte baben, in Borratt, wo fie folche am besten und wohlfeilsten baben tonnen, fich anzuschaffen, fo bleibt ihnet jedennoch ben Strafe verboten, eine Officin ober Apothet, unter mas fur Pratert es fenn mag, in ibren Saufern aufurtichten, und von ben pagirenden Materialiften afferbant purgirende und andere, ju innerlichem Gebranch geborige Marrillien fich muntegen oder felbige ju bifpenfiren, und alfo bierdurch ben Upothefern Schaden jugufugen. Die dann die Physici und Obrigfeiten bierauf genaue Ucht baben, lettere Die Uebertreter nach ber Ordiuing jur Strafe groben, und bergleichen unerlaubte innerliche Argnenen confisciren follen. Im Kall aber die Upotheten ju weit entlegen, mag den Chirurgis wohl gefates werden, einige Medicamenta, als 1. E. Theriac, Birichhorngeift, Temperierpulbeis Schlebenblut, Bennienthen, Rofemmaffer, Schnallenfaft, in geringer Quantitat, um in dem Rothfall etwas ben bet Band ju haben, fich anguschaffen und in Bereitschaft gu balten. Gie tonnen'and von ben Phyficis ordinariis fich anweifen laffen; wie fie'erwan in ichnellen Krantheiten ober anfteckenben Ceuchen, wann ber Medicus nicht jugegen if oder Tent tann; fich verhalten, wie fie die Batienten tractiren, ober mas fie ihnen einges ben follen und dorfen; und wird ihnen bieben auf bas ernftlichfte anbefohlen, mann in den Orten, wo fie wohnen, fich befchwerliche oder gar epidemische Krantbeiten ereignen folle ten, als gleich dem Physico ordinario, und legtern falls auch dem Staabsamt, davon Machricht zu geben, um bas benothigte hierunter welfet vorlebren, und an Unfere Rurflie che Sanitatedeputation unterthänigst berichten zu konnen.

### \$ 7.

Die Chirurgi sollen untereinander einig und vertrausich senn, in schweren Zufallen einander mit Rath und That benspringen, die Jungere die Aeltere und Erfahrenere respestiren, mit benfelben gerne umgehen, und keine Gelegenheit verabsaumen, etwas zu sehen und zu lernen; zu solchem Ende auch ben den vorfallenden Sectionen und Anatomiens sich fleißig einfinden, gute chirurgische und anatomische Bucher lesen, und besonders fich Rt 2

D. Heisters Chirurgie auschaffen, auch ihre Besellen und Jungen, ben mußiger Zeit, in solchen, zur Chirurgie dienlichen Buchern zu lesen, anhalten. Wie dann keinem Meister ein tehrjung solle ausgeschrieben werden, er lege dann ben dem Einschreiben, ein ober anders dergleichen Buch vor, und zeige nachgehends ben dem Ausschreiben, daß der Jung mit Nußen barinnen gelesen habe. Hierüber sollen die tadenmeister jeden Orts ernstlich halten; und das Ausschreiben mehreutheils ben der Particularladen geschiehet, so sollen die Jungen, ben solcher Gelegenheit, den Physicis und tadenmeistern vorgestellt, und in einem kutzen Examine geprüfet werden, ob selbige auch ihre tehrsahre, zu Erlernung ihrer Prosession, angewendet, oder nicht von den tehrmeistern zu anderer Hausarbeit sehen gebrauchet worden; als welchen Mißbrauch Wir so viel möglich abgestellt, und die tehrmeistere dagegen, zu treulicher Unterrichtung der Jungen in ihrer Prosession, und volterlicher Sorge für ihr geistliches und leibliches Beste, angewiesen haben wollen.

#### **§.** 8.

Rein Chirurgus solle sich ber Eur eines gefährlichen Schadens allein unterzies ben; besonders haben die Junge, und erst neulich ju Meistern augenommene, sich hierinnen vorzusehen, und zu allen Schaden, die sie nicht wohl verstehen, andere Aeltere und Erfahrnere mit benjuziehen, vornemlich aber in Verrenkungen und Beinbrüchen, die Pastienten durch die geschworne Chirurgos, zuvor besichtigen zu lassen, damit sie auch nach der Hand, im Erfordernißsall, zeigen konnen, wie der Schade von Ansang gewesen, und daß der jungere Chirurgus, der solchen in die Eur bekommen, denselben nicht auß gezogen oder verschlimmert, sondern recht und unverwerslich tractiret habe.

#### **§**: 9.

Es sind aber auch die altere, wie die jungere Chirurgi, verbunden, ben wichtigen Operationen und gefährlichen Patienten, allezeit den Medicum oder Physicum, in Beiten, und nicht erst, wann der Schade schon hechstgesährlich worden, und die Sache zu weit gekommen, darzu zu rusen. Wie dann auch, zumalen fremden Oculisten, Steine und Bruchdrzten, nicht erlaubt senn solle, ohne Vorwissen eines ersahrnen Medici, ine sonderheit des Umtes oder Stadts Physici, eine solche Operation, weder auf dem Land, noch in Stadten, vorzunehmen, vielweniger allerhand, zumalen innerlicher Euren, sich zu unterfangen; und wo dieses geschehen sollte, haben die Chirurgi, oder wer davon Wissenschaft hat, solches der Obrigkeit und den Physicis anzuzeigen.

#### §. 10.

Es solle zwar kein Meister ber Chirurgie bem andern seinen Verband ausmachen, und unangefragt, oder wider dessen Wissen, an seine Stelle treten; wenn aber ber Chirurgus ordinarius nicht zu Haus oder krank ift, und es entstehet ben dem Patienten schull ein bedenklicher oder gefährlicher Infall, der zumalen keinen Verzug leidet, oder es will der Patient einen andern Chirurgum haben, und hat den ersten bereits befriediget, oder seiner Befriedigung halber sicher gestellt, so soll ein anderer darzu berufener Chirurgus die Erlaubnis haben, das von dem ersten angelegte Verband aufzulosen, und den Patienten in die Eur zu nehmen; da er dann von selbst die Vorsichtigkeit haben wird, das solche Uebernahm, nicht ohne vorhero geschehene Besichtigung, und in Ben

senn des ersten Chirurgi, oder eines darzu erbetenen Medici, geschehe, damit, wann allenfalls Streit entstehen sollte, man wissen moge, wie der Schade gewesen, und wer an der Berwahrlosing schuld sene? Aber ohne vorbemeldte Umstände, und nur and Neid, Ehrgeiz, Eigennuß und andern Absichten, dardurch dem Parienten selhsten nur Schaden; und bem Chirurgo ordinario Berdruß erwecket wird, solle es ben Gtraf verboten senn, und sich dessen Chirurgus unterfangen; den unbefugten Practicis und nicht eraminirten Chirurgis hingegen datf ein ordentlicher Meister ihre Bandage, ohne alles Unfragen, er wollte es dann um stiner eigenen Sicherheit willen nicht thur, auf Begehren des Patiene ten ausmachen, und denselben in die Cur nehmen.

#### §. 11.

Defigleichen wo ein Medicus in Abwesenheit des Gibrurgi von einem Patienten erfordert wird, welcher den Chieurgum ordinarium nicht erwarten kann oder will, so mag solcher Medicus entweder den Berband selbsten aufmachen, oder durch einen andern erfahre nen Chirurgum ausmachen lassen, und nach solchem mit dem ordentlichen Chirurgo darüber sprechen, und denselbigen instruiren. In wichtigen Justanden hingegen, wo kunstliche und sorgfaltige Berbindungen vorgenommen werden mussen, wird ein in Chirurgia nicht genugsam geübter Medicus sich von selbsten enthalten, ohne die grosseste Wette etwas eine seitig vorzunehmen oder zu andern.

#### §. 12.

Einem rechtschaffenen und christlichen Chirurgo wurde es sehr übel anstehen, mit Marktschreyern und dergleichen Gesinde Gemeinschaft zu halten; noch vielmehr aber solle er sich aller aberglaubischen Mittel und Segensprechens ben ernstlicher Strase ganzlich entehalten, keiner dem andern seine Jahrkunden, Gesellen oder Jungen, absonnen, hause ren, oder besonders zur Aderlaszeit von einem Ort in das andere deswegen lausen, sich dardurch ein und andern vorzudringen; sondern ben seiner Kundschaft in dem Ort, wo er seshbaft, bleiben, und die er ordentlich berusen wird, abwarten. Ware aber ein und ans derer Ort mit seinem Chirurgo, wegen seiner üblen Aussührung oder schlechten Ersahrung und Wissenschaft, oder aus andern erheblichen Ursachen, nicht zusrieden, so sollen desselben Vorsiebere sich vorhero ben dem Veamten und Physico bestagen, ehe und dann man einen andern Chirurgum zu ben ordinairen Verrichtungen, Varbieren, Schröpsen, Aderslassen zu gebrauchet, und in locum kommen lässet. Hingegen kann jeder Patient wegent eines Veinbruchs, oder Verrenkung, oder andern Schadens, einen andern Chirurgum, zu welchem er sein Vertrauen hat, kommen, und sich von ihme curiren lassen.

#### §. 13.

Wenn ein oder anderer Chirurgus in Unsern Landen sich zu wichtigen und gefahre lichen Operationen, als da sind Steine und Bruchschneiden, Staarstechen, Krebszusstände, operiren, schwere Geburten z. will gebrauchen kassen, so solle er besonders darauf gerciset, schon wurtliche Proben seiner Wissenschaft abgelegt haben, und in specie darüber von einem Unserer Collegiorum medico - chirurgicorum obs und unter der Staig eramis nirt worden senn.

#### 6. 14

Weilen aber zu dergleichen und andern wichtigen Operationibus chirurgieis, viele, auch theils kostbare Instrumenta erfordert werden, und ein jeder Chirurgus, wegen beren seltenem Gebrauch, dergleichen Unkosten sich nicht machen kann; als sollen ben und van den Particularladen dieserlen Instrumenta successive angeschaft werden, damit jeder Chirurgus, ben Eristirung eines oder des andern Casus, sich derselben bedienen konne, welche er aber nach der Operation alsbald wiederum gut und reinlich zur kaden zu liesern, derselben auch von seinem damit machenden Verdienst einige Indemnisation dasur zusommen zu sassen, schuldig sehn solle, welches unter sich auszumachen, ihnen selbst überlassen bleibet.

#### §. 15.

Se kann und mag ein Meister der Chirurgie so viel Gesellen halten als er nothig befindet; hingegen ift keinem erlaubt, mehr als einen kehrjungen auf einmal anzunehnen, sondern er solle warten, die der erstere dimittirt oder ausgeschrieben worden; und sollen binfuhro, um allen Migbrauch hierunter zu verhüten, die Meister ihre Sohne, so die Prosession ben ihnen lernen, nicht mehr zugleich eine und ausschreiben lassen, sondern diese sollen, gleich andern Jungen, nach der Ordnung eine und nach dren Jahren, wann sie ausgelernt haben, ausgeschrieben werden.

#### §. 16.

Die Wittfrauen der Chirurgorum konnen die Profesion durch einen oder zwer erfahrne und wohlbewanderte Gesellen fortsubren lassen, und sollen solche Gesellen, oder wo derselben zwen sind, wenigstens der altere, von dem Physico und Jurato zuvor examinirt werden, ob sie im Stande senen der Prosession vorzustehen, und der Wittstauen die Kundschaft zu erhalten.

#### 5. 17.

Soit teinen Gesellen hatte, die Profesion aber fortsubren wollte; so sollen die andere Chirurgi des Orts oder Mittels dabin seben, daß folde Wittsrau mit einem tuchtigen Gesellen beforget und ihre Kundschaft erhalten werde. Und obschon ausser diesem Fall nicht erlaubt ift, daß ein Gesell von einem Meister zu einem andern in eben diesem Ort in Dienste gebe, so soll es doch zum Besten der Wittsrauen gestattet, und ihr, nothigen Falls, ein schon in loco servirender Gesell gegeben werden.

#### §. 18.

Ben einem folchen, von dem Physico und dem Jurato zuvor eraminirten Gesellen einer Wittfrau, kann zwar, der nach Absterben seines Meisters etwa noch vorhandene Jung, wo er nur noch ein Jahr die tehrzeit zu vollenden hat, auslernen; wo ihme aber noch mehrers daran abgehet, solle er zu einem andern Meister in die tehr gethan werden; dieser aber sich mit der Wittfrauen wegen des schon empfangenen oder noch zu zahlenden tehrgelds, der Billigkeit nach, vergleichen.

#### §. 19.

Es haben aber die Wittfrauen, wann fie die Profesion durch Gefellen forttreiben, die nemliche Privilegia, als ihre verstorbene Manner, und sollen deswegen ben den Zussammentunften die gewöhnliche Leggelder, wie andere Meister der Chirurgie, einsenden, und darüber halten, daß ihre Gesellen dieser und Unserer vorhin ausgekundeten Barbies rerordnung in allen Studen nachleben.

#### §. 20.

Die Gesellen find, gleichwie die Meister ber Chirurgie, die Barbiererordnung gu halten . auch fich . zu Ableaung der in Unferer Rurftlichen Landesordnung vorgeschriebes nen Dienstbulbigung, inner ber bargu gesehten vierzehntägigen Zeit, ben bem Staabse beamten zu fiftiren, vervflichtet; und follen mit Damen, Baterland, und mo fie gelernet. ben der taden aufgeschrieben werden, darueben einen chriftlichen und ehrbaren Wandel führen, verschwiegen, und ihren Meistern treu und gehorsam fenn, ohne beren Borwiffen und Willen nicht über Macht aus dem Saufe bleiben, vielweniger hinter benfelben Das tienten annehmen, mit unbefugten Practicanten, Marktichrenern und bergleichen Leuten feine Gemeinschaft baben, noch in beren Dienste fich begeben, und mit ihnen berumgieben. aller aberglaubiider Mittel und Segenfprechens ben bober Straf fich enthalten : bingegen follen insonderheit biejenige, welche in Unsern tanben funftig als Meister fich nieberlaffen wollen, fich durch lefung auter, jur Chirurgie bienlicher Bucher, befonders D. Beifters Chirurgie, und fleißiger Ginfindung ben Scetionen und Ungtonien, je langer je mehr in ihrer Profesion ju babilitiren suchen, uud nicht etwan nur in dem land von einem Ort ju bem andern gieben, fondern auch auswartig in hofpitalen und ben geschickten Chirurgis. etwas zu erlernen fich angelegen fenn laffen.

#### §. 21.

Die Lehrjungen betreffend, follen dieselbe in Bensenn der Turatorum und labene meister eingeschrieben und aufgedingt, vorbero aber ihrer ehrlichen Untunft halber, und ob fie jur Profesion tauglich, auch in ben Schulen, fo viel ihnen nothig, erlernet baben. mobl eraminiret werden; fie follen bren Jabre ju lernen, und ben ihrer Lossprechung in bem Examine (fo von dem Physico, mit Zuziehung der Juratorum ober tadenmeifter, gescheben folle,) darzuthun gehalten fenn, mas fie ben ihren Lebrmeistern profitirt, und sonderlich obgedachtermaffen auch in Buchern gelesen und gelernet haben. Währender Lebrzeit follen fie fich fromm, ehrbar, gehorfam und getreu aufführen, und alle Mabe anwenden, ibre Profession mobl und grundlich ju erlernen; mann aber ein Sung ohne erhebliche Urfache feinem Deifter entlauft, (baruber die Obrigfeit, allenfalls mit Bugie bung der Bunftmeister, nach der Barbiererordnung de anna 1663 Cap: IV. Tie, von June acn, 6. 8. zu judiciren bat.) solle das Lebraeld vollig verfallen senn. Und weil die mehre faltige Erfahrung gegeben, daß die ausgeschriebene Jungen; fo teme Pelicanisten, in bem Reich und anderer Orten nicht überall als Gefellen pagirt werden wollen, wenn beren Briefe nur von den labenmeistern und andern Zunftangeborigen unterfchrieben worden. obichon bes Amtmanns Sigill bengebruckt ift; als folle binfubto, aller Ungelegenheit vorgutonimen, jedesmalen bas Stadtinflegel, wie es von ben Auslandern befiberire wirb, allen Lehrbriefen bengebruckt merden. But the second street in

#### Titulus IV.

Die Hebammen, geschworne Weiber, Krankenwärter und Wärterinnen betreffend.

#### Ş. I.

Du dem Hebammenamt solle keine Person angenommen werden, sie sene dann ehrlicher Gerkunft, gotteefürchtig, guten Wandels, nicht zu alt oder zu jung, habe selbst etliche Kinder gebohren, seine mit keiner ansteckenden, oder soust ekelhaften, und ihre Berrichtungen verhindernden Krankheit behastet, habe natürlichen guten Berstand, konne, (wann anderst dergleichen zu haben,) lesen und schreiben, seine ben dieser Berrichtung neben andern Hebanimen schon gewesen und von ihnen unterrichtet worden.

#### §. 2.

Eine jede folche hebamme folle von dem Collegio medico obs oder unter ber Staig, oder von den ausgeschieften Visiratoribus medicis, nach der bisherigen Observanz, über alles, was ihro zu wiffen nothig ift, eraminirt, und wegen gewissenhafter Berrichung ihres Unte durch den Staabsbeamten beeidiget werden.

#### S. 3.

Damit es aber an erfahrnen und geschickten Hebammen nicht sehlen moge, als solle, besonders in jeder Amtsstadt, eine in dieser Kunft wohl und dergestalten grundlich unterrichtete Hebamme bestellet werden, daß sie im Stande seine, auch den andern mie Unterweisung, Rath und That an Janden zu gehen; alldieweilen sich aber, nach dem Ber richt der Visitatorum an derzleichen Personen ein grosser Mangel erzeiget, so wollen Wir, deme abzuhelsen, daß ben allen, wenigstens grossen Aualitäten versehene Person ausgesicht, sofort nach Stutgart oder Tubingen zur Leher, zu tüchtigen Accoucheurs und erfahrnen Hebammen geschieft, derselben aber zum Kose und Lehrgeld ein hinlanglicher Bentrag aus der Amtor Pflege oder Burgermeisterense und den pils Corporibus gegeben werde.

#### §. 4.

Die Hebammen sollen gegen Arme und Reiche, Gesunde und Kranke, pu aller Zeit, sowohl Tags, als Nachts, sich willig und bereit finden lassen; alles unnothigen Geschwähes, leichtsertiger Reden und Geberden sich enthalten, hingegen verschwiegen und nüchtern, sittsam und nicht eitler Ehre begierig senn, sich in ihren Saufern, oder an fabe den Orten allezeit sinden lassen, wo man sie alsobald haben kam, insonderheit, wo hade schwangere und der Entbindungszeit nahe Weiber in dem Ort sich besinden. Wo mehr als eine verpflichtete Bebamme in einem Ort angenommen worden, solle keine der andere zum Berdruß sich ben den Weibern selbst andieten, sondern warten, bis sie berusen wird; sie sollen vielmehr miteinander in guter Verständniß leben, keine die andere verkleinen oder verläumden, die mehr erfahrnere und altere, wie auch die geschworne Franzen in Ehren halten, in schweren Fallen sie zu Rath ziehen, und wann auch hierben kein glücksten.

cher Fortgang fenn wollte, den Medicum ben Zeiten berufen laffen, felbigem die Ums Rande der gebahrenden Frauen getreulich anzeigen, und feinem Rath fodann folgen.

#### §. 5.

Wann eine gebahrende Frau, die ihre gewöhnliche und sonften zur Geburtsarbeit gebrauchte Bebamme nicht haben kann, im Nothfall eine andere rufen laffet, soll diese ohne Weigerung alsobald erscheinen und der Gebahrerin Sulfe leiften, auch wann die Kindbetterin nachgehends zu übriger Beforgung ihre ordentliche Bebamme wieder haben kann und will, derselbigen dieses williglich überlaffen.

#### §. 6

Wo ben lang verweilenden und schweren Geburten noch eine Hebamme verlanget wird, solle die erstere darüber sich nicht unwillig oder murrisch bezeugen, sondern der darzu gerusenen nicht nur getreulich erösnen, wie es um das Kind und die Gebahrerin stehe, sondern derselben auch willig den Plas überlassen, daß sie Hand anlegen, und sich, ob es also, wie die erstere berichtet, sich befinde, erkundigen könne.

#### §. 7.

Es sollen aber die Sebammen ihre Verrichtung ben den Gebahrenden mit Gebat anfangen, denselben freundlich und troftlich zuiprechen, die Widersinunge mit bescheidents lichem Ernst zur Urbeit anmahnen, aber auch andere nicht ohne Noth und vor der Zeit dazu anhalten; hingegen wo es ordentlich stehet, und nur die Gebahrerin ihre Schuldigs keit nicht thun will, konnen sie auch andere Personen, und besonders die Geistliche jeden Orts, darzu nehmen.

#### §. 8

Wann eine Bebamme ben einer Frau ist, die murkliche Geburtswehen hat, oder ben welcher schon alles zur Geburt stehet, so solle sie dieselbige keineswegs, da sie etwan zu einer andern Reichen, oder von mehrerem Ansehen, berusen wurde, verlassen und übereilen, sondern dieser Entbindung und notigen Besorgung zusorderist abe und auswarten, und alsbann erst zu der andern gehen. Es ware dann ben der ersteren noch kein reche ter Ernst, oder die Geburt nicht so nabe, auch keine misliche oder besorgliche Umstände vorhanden, so mag sie wohl der letzteren gebührend zu Hulfe kommenz doch solle sie, auch in diesem Fall, noch zuvor eine geschworne Frau holen lassen, die in ihrer Abwesenheit ben der Kreisenden an ihrer statt bleibe; wurde aber eine Hebamme wider diese Berorde nung handlen, oder es wurde gar die Frau, welche sie verlassen, oder ihr Kind verwahre loset und versaumet, oder litte dadurch Schaden; so solle sie deswegen ernstlich und eme pfindlich an Leib und Gut gestrasset werden.

#### **§.** 9.

Wann es sich begiebt, daß die Frucht in der Mutter Leib tod, die Mutter aber lebendig; oder wann die Mutter tod, und das Kind in ihr noch lebendig befunden wird, so solle die Hebanme ohne Verzug einen Medicum und Chirurgum kommen lassen, damit die Frau aus der Lodesgefahr gerissen, oder wann sie wurksich und gewistlich tod, das in

ihr lebende Rind noch gerettet werde. Und hieben follen die Medici und Chirurgi nach Pflichten und Gewissen ihr Umt thun, und fich darinnen von niemand hindern laffen, baf ein solches noch zu errettendes Rind nicht sterben musse, ehe man ihm mit der Operation zu Gulfe zu kommen entschlossen wird.

#### §. 10.

So etwan eine Bebamme ein todtes Kind ben verdachtigen Umstanden empfangt, solle sie es gleich selbigen Tages dem Physico und Pfarramt, samt der Ursache, warms dieses Kind tod gebohren worden, oder auch nach Wichtigkeit der Sache, der Obrigkeit anzeigen. Es soll auch keine Hebamme eine Operation oder Wendung mit dem Kind in Mutterleib vornehmen, sie habe es dann in den Stadten dem Physico, in den Vorsets aber dem Pfarrer angezeigt, und sollen allezeit ben diesen Operationen und schweren Ges burten andere Hebammen und geschworne Frauen mit zugegen senn.

#### §. 11.

Weil auch der üble Gebrauch unter den Hebammen eingeriffen, daß fie, wann es gleich noch gut fiebet, denen freisenden Frauen angst machen, und bald diese bald jene Gesahr vorhanden zu sein, unerfindlich vorgeben; als sollen sich die Hebammen beffen ganzlich enthalten, oder allenfalls einen Medicum oder geschworne Frau bolen, und sie auch darüber urtheilen laffen; dabingegen, wann es mit der Frau oder dem Kinde wurtsich und in der Wahrheit nicht recht ftunde, sollen sie es auch nicht verschweigen, damt der Medicus in Zeiten zu Nath könne gezogen werden.

#### §. 12.

Wann eine Sebamme zu verdächtigen, unverheuratheten Weibspersonen gerufer wird, solle fie denielben ohne Anftand zu hulfe kommen, aber sobald sie solche verforge, der geifte und weltichen Obigseit davon Nachricht geben; und dieses um so viel mehr, wann sie vernuthet daß es vor ihrer Unkunft nicht richtig zugegangen, oder dem Lind durch Versaumniß, unerlaubte Vittel, oder auf andere Urt Gewalt geschehen senn mehre Gleicherweise solle sie auch, wo ihr dergleichen verdächtige Versonen zu besichtigen ander sohlen wird, auf alle Umstände genaue Uchtung geben, und das erfundene nach bestimt Wissen mid Gewissen der Obrigkeit hinterbringen, und woserne ihre Wissenschaft in fabrien Fällen nicht hinlanglich ware, sich ben den Medicis darüber Raths erholen.

#### §. 13.

Bleichwie die Hebammen keine Gelegenheit zu verabsaumen haben, in ifeen Beruf durch Erfahrung, zumalen ben Sectionen und Unatomien von Personen weiblichen Geschlechts, insonderheit schwangerer oder in der Geburt verstorbener Weiber, so ofe se darzu Gelegenheit haben, immer mehrers zu lernen; also sollen sie auch fleißig darzu diem liche Bucher lesen, und was sie darinnen nicht recht verstehen, von Medicis oder Chieveris sich besehren lassen; und werden sie desfalls noch ferner an das Würtembergische Hebammenbuch, welches Christoph Volter herausgegeben, gewiesen, in welchen, was eine Hebamme ben der Frau vor, in, und nach der Geburt zu thun hat, deutlich enthalten. Dagero solle auch die Obrigseit jeden Orts schuldig senn, ihnen solches Buch, weist

D. Riedens Hebammenunterricht anzuschaffen, welche Buther die alteste Hebamme jeden Orts in Verwahrung haben, und ben andern, so oft sie darinnen lesen, oder etwas nache schlagen wollen, solches communiciren, aber auch von ihnen wieder unbeschädigt zurucks fordern solle.

§. 14.

Bor, in, und nach der Geburt follen bie Bedammen fich aller aberglaubischen Mittel und Segensprecherenen, auf mas Art es immer fem mogte, adnglich, und ben ju befahren babenber bober Strafe, enthalten, fondern ibr obbabendes Imt allein in bem Mamen bes Berrn, unter Unrufung feines Benftandes, getroft und gewiffenhaftig verrichten : in miklichen Kallen aber, wie fchon oben befohlen, ben Beichtvater ober Pfarrer bes Orts, jum benothigten Bufpruch, und ben Medicum jur Bulfe erforbern, auch nach beiterer Difposition Unferer Rurftlichen Sonobalverordmungen, in ben vorfallenden, und von ihnen anderft nicht, als mann in ber Gil fein Prediger un befommen . ober fontt feine ebrliche Manneperson vorhanden, zu verrichtenden Gabraufen alle beborige Borficht ane wenden. Gie follen daneben ben ben Gebahrenden feine Urinepen, ale nichere und moble bewahrte Sausmittel gebrauchen, welche ihnen ber Medicus auf alle Ralle vorschreiben, und wie folde, ober andere, ihnen auf den Rothfall an Sand gebende Medicamenta ane juwenden, Jufteuction geben wirb. Die felbft aber follen feiner Curen fich unterfangen, teine ichlafmachende oder purgirende Armenen geben. nicht bofe Brufte ober andere bes gleichen Schaben ber Weiber beilen. fondern ben ihrem Umt allein verbleiben. Borneme lich aber, und ben unausbleiblicher ichwerer Strafe wird ihnen ernftlich geboten, feiner einigen, vielweniger verbachtigen Derfon, treibenbe Mittel, Rufaberlaffen und bergleis den Dinge, ju rathen, davon die Rrucht Schaden nehmen oder gar getobtet werden tonnte; vielmehr follen fie, wo bergleichen Mittel ben ihnen gefucht werden, folches obne Bergug der Obrigfeit ameigen.

§. 15.

Wo den Hebammen andere Weiber zu unterrichten gegeben werden, fo sollen sie solches getreulich thun, ihnen nichts verhalten, sie zu den Gebährenden mitnehmen, in ihrem Bensenn Kinder empfangen lassen, keineswegs aber gestatten, daß, ehe dieselbige noch genugsame Wissenschaft und Ersahrung haben, sie derzleichen zu thun, unternehmen; wie dann auch keiner Hebamme erlaubt ist, zu Erhaltung ihrer Kundschaft, an einem Dre, wo mehrere Hebammen sind, eine gebährende Frau solcher lernenden Person alleinig zu überlassen, sondern, wo sie nicht selbsten kommen kann, hat sie dieses einer andern beeidige ten, ordentlichen Hebamme zu übergeben.

§. 16.

Wegen Wichtigkeit des Hebammendiensts, und damit allen Fehlern so viel moge lich vorgebogen werde, solle jeden Orts eine oder zwo geschworne Frauen bestellet, und denselben, nach der bisherigen Gewohnheit, das Geordnete oder Herkommliche willig abs gefolgt werden.

Ş. 17.

Bu solchem Dienst sollen ebenfalls vernünftige und chriftliche Frauen, welche nicht zu alt und nicht zu jung, daneben guten Russ sind, ermablet werden, die den Hebamwen 11 2 unt Nath und Sandreichung helfen konnen; und da auf dem Lande mehrern Theils die geschworne Weiber zu Hebammen nachgezogen und bestellet werden, als sollen sie von dem Sedammen fleißig zu den gebahrenden Frauen mitgenommen, und ihnen von denselben and Weid oder andern Ubsichten nichts verheelet werden. Damit sie auch in der Bedammen kunft zum Dienst des gemeinen Wesens desto geschiefter werden, sollen sie allezeit, wann eine Bedamme eraminirt wird,, mie zuhoren, sleißig ausmerken, und im übrigen allem dem, was den Hebammen besohlen ift, getreulich nachkommen.

#### **§.** 18.

In Unsebung biefes, ber Bebammen ichweren Umts, follen fie von ber Obriefeit teben Orts geschükt, ihnen, nach bes Orts Ertraglichfeit, ein billiamaffiges Barreel geschopft und willig gereichet, fie auch ben ihren Privilegiis erhalten merben: wie Wie bann beren Dannern, Die in ber Cynolura ecclefiaftica, pag. 422 legg. enthaltene Befremung von allen Versonalfrohnen und Beichwerben, Sagen, Jagen, Sundführen, and pon ben Ginguartirungen, bergeftalten anabigft beftatigen: baf gmar, mas biefe leite betrift, weilen Die Ginguartirungen bem fleuerbaren Bermogen nach pflegen umgeleger m merben, gedachte Sebammen und ihre Danner, berfelben in Ungehung folcher befigenben Buter . wegen welcher fie die obliegende Realbeichwerden zu tragen baben. nicht gam zu befrenen: ieboch aber, weilen die Webemutter ofters etliche Tage von Saus, und ber es bahrenben Weibern ober Rindbetterinnen fich aufhalten muffen, und alfo ibrer Sanshel tung nicht abwarten tonnen, fie mit mirflichen Ginguartirungen und Goldgeneinlegen nicht beschwert, sondern bas Quartier ju Geld, und nach Proportion ihres ftenerbaren Bermegens. leidentlich und unvarthenisch angeschlagen, und glie von ihnen bezahle mer ben folle: es mare bann, bag bie Bebammen ober ibre Manner felbft lieber ben Solberen im Quartier baben, als das Geld dafur ju achen, ermablen wollten.

#### **§**. 19.

Weilen auch baran gelegen, daß den Kranken, sollen sie anderst wieder ju rechter-Gesundheit kommen, neben der Arzuen auch gewartet und gepflegt werde, und an folder ten Personen, die sich hierzu wollen und konnen gebrauchen laffen, diters ein Abgang grunden worden; als sollen in allen, besonders aber den Hauptstädten und, wo es rhundig, auch in den Fleden, dergleichen keute, sowohl manuliche als weiblichen Geschlechts, ber stellet, und denselben jahrlich einiges Wartgeld bestimmet werden.

#### §. 20.

Solcherlen Krankenwarter sollen nicht zu jung und nicht zu alt, aber forgfältig, nuchtern, und eines christlichen und ehrlichen Wandels, auch erbaulichen Zuspruchs fabit senn, in Seuchen und Krankheiten aus dem Ort nicht weichen, wo man sie nothig tie, ohne alle Weigerung, die Krankheiten senen so gefährlich und anstedend als sie wollen, sich gebrauchen lassen, den Kranken sorgfältig abwarten, die Urznenen zu rechter Bie geben, auf ihre Umstände und Zusälle Ucht haben, damit sie dem Medico davon Bericht erstatten konnen, den Patienten nach Vorschrift des Medici punctlich besorgen, ben ihm bleiben, seine Zustände verschwiegen halten, oder wo ein Fremder oder sonst Unberander

ner in ihrer Beforgung versterben follte, folches alsbald gehöriger Orten anzeigen, und sich an bessen Berlassenschaft nicht vergreifen.

#### §. 21.

Und weilen zu bergleichen Dienst selten andere als arme Leute sich gebrauchen last sen, so versehen Wir Uns zu jeden Orts Vorstehern gnabigst, daß, wann dergleichen Personen sich ehrlich und getreu aufgeführt, und um das Publicum sich verdient gemacht, Alsters oder Unvermöglichkeit halber aber ihrem Beruf nicht ferner abzuwarten, oder auch sich selbst vollends zu ernähren im Stande senn sollten, man solcherlen Leute, ihrer vorbin geleisteten treuen Dienste auch in solchen Fallen werde genießen lassen, und vor ihre Versorgung den billigen Bedacht möglichster Dingen tragen.

#### T A X A.

T.

#### Bas bie Medici por ihre Bemuhung forbern burfen.

|     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fi.        | fe.  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| T.  | Bor eine Legalinspection und Section, in loco, jusamt dem Judicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3          | -    |
| -,  | ausser dem Ort, oder wann man über Land zu reisen bat, pagirt dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |      |
|     | Physico vor die Mablzeit , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I          |      |
|     | und vor den Postillion, Roglobn, Futterung, wie es fonften ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠.         |      |
|     | Fürstlicher Rentcammer ublich; wo aber das Inspectionsgeschafte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e          |      |
|     | langer als einen Tag mabren follte, gebuhrt dem Physico, nebst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |      |
|     | der Zehrung und Reglementmäßigen andern Kosten, vor die Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | }    |
|     | samniß taglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7          | 30   |
| 9.  | Bor die Inspection eines Cadaveris putridi, oder eines Korpers, mel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •          | 50   |
| -1  | cher schon unter ber Erben gelegen, sant dem Judicio medico,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      |
|     | in loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 30   |
|     | und follen, auffer ber Umteftadt, dem Medico die gewöhnliche Beb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 1        | 50   |
|     | rung, Roßlohn, Ruterrung und Postillion, ebenfalls paßire mer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | cr.  |
|     | ben, auch jedes Orts Obrigfeit, welche ben Medicum requirirt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          |      |
|     | folche Belohnung demfelben alsobald abfolgen lassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ł          |      |
| 2   | Bor die Section eines, so am bigigen Fieber, oder sonften an einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · 1        |      |
| ٥٠  | Rrantheit gestorben, welche auf Requisition ber Bermandten ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |      |
|     | figichet s s s s s s s s s s s s s s s s s s s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.         | ~ ¥  |
| 1   | Bor eine Inspection, abequo Soctione, auf Oberamtliche Requisition,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |      |
| т.  | samt dem Bericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 30   |
| ۲.  | Vor Privatinspection eines impotentis, leprosi, cancrosi &ce. auf Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | ;c . |
| "   | quisition der Patienten s 1 fl. 30 fr. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2          |      |
| 6.  | Bor eine Confultation und Conferenz wegen eines michtigen Casus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 1        |      |
| •   | jedem Medico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.         |      |
| . , | Account automore, Commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission of the commission o | <b>#</b> : | Mar. |
| • • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.         | Vor  |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fL,     | tr.                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| 7. Bor ein schriftliches ausführliches Confilium medicum, von ein bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                              |
| zwen Bogen, incl. der Consultation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3       | -                            |
| 8. Bor einen weitlaufigen Auffag und Beichreibung eines morbi, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _       |                              |
| dessen Abschickung an einen answartigen Medicum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 1     | 30                           |
| 9. Vor dergleichen an einen Medicum im kand s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I       | -                            |
| 10. Bor ein Recept in des Medici Sans : 10, 12 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -       | 15                           |
| 11. Bor die erstere Besuchung eines Parienten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -       | 30                           |
| 12. Wann der Medicus in der Nacht ben Schlafzeit, oder aus dem Bette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                              |
| gerufen wird, nach den Umftanden der Witterung und der Urmuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                              |
| 30 fr. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I.      | -                            |
| 13. Bor einen jeden Gang und Besuchung mit und ohne Recept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -       | 15                           |
| 14. Wann der Medieus über land gerufen wird, nebst Frenhaltung', nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                              |
| Beschaffenheit der Witterung, der Entfernung und der leute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                              |
| 1 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2       | <b> </b> —                   |
| und wo er etliche Tage sich verweilen und Versaumniß haben muß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | l I                          |
| táglid) ; 1 fl. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1       | 30                           |
| 15. Wann der Medicus ju armen Patienten, auf Koften der piorum oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                              |
| anderer Corporum, auf das land berufen wird, solle ihme, nebst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                              |
| Frenhaltung aller Unkosten, täglich paßiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | l 45                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | ,                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | • • •                        |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -       | ,                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı bürfe |                              |
| II.<br>Was die Chirurgi vor Verdienst und Versäumniß forderr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _       | H.                           |
| Was die Chirurgi vor Verdienst und Versäumniß forderr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fi.     | n.<br>  fr.                  |
| Was die Chirurgi vor Verdienst und Versäumniß fordern<br>1. Vor eine Legalinspection und Section in loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fi.     | i.<br>  fr.<br>  30          |
| Was die Chirurgi vor Verdienst und Versaumniß fordern<br>1. Vor eine Legalinspection und Section in loco<br>2. Auf dem land, ohne Robsohn und Zehrung, eben so viel, nemlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fi.     | n.<br>  fr.                  |
| Bas die Chirurgi vor Verdienst und Versaumniß forderr<br>1. Vor eine Legalinspection und Section in loco<br>2. Auf dem Land, ohne Roblohn und Zehrung, eben so viel, nemlich<br>Wann aber zu diesen Geschaften und der Reise mehr als ein Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fi.     | ft.<br>  fr.<br>  30         |
| Was die Chirurgi vor Verdienst und Versaumniß forderr<br>1. Bor eine Legalinspection und Section in loco<br>2. Auf dem land, ohne Roßlohn und Zehrung, eben so viel, nemlich<br>Wann aber zu diesen Geschäften und der Reise mehr als ein Tag<br>muß zagebracht werden, solle ihm vor den andern und solgende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fi.     | E.<br>  fr.<br>  30          |
| Was die Chirurgi vor Verdienst und Versaumniß forderr<br>1. Vor eine Legalinspection und Section in loco<br>2. Auf dem land, ohne Roblohn und Zehrung, eben so viel, nemlich<br>Wann aber zu diesen Geschaften und der Reise mehr als ein Tag<br>muß zugebracht werden, solle ihm vor den andern und folgende<br>Tage, nebst Zehrung und Roblohn, wegen Versaumniß taglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fi.     | fr.<br>  fr.<br>  30<br>  30 |
| Was die Chirurgi vor Verdienst und Versaumniß forderr<br>1. Vor eine Legalinspection und Section in loco<br>2. Auf dem land, ohne Roßlohn und Zehrung, eben so viel, nemlich<br>Wann aber zu diesen Geschäften und der Reise mehr als ein Tag<br>muß zugebracht werden, solle ihm vor den andern und folgende<br>Tage, nebst Zehrung und Roßlohn, wegen Versaumniß täglich<br>paßirt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fi.     | ft.<br>  fr.<br>  30         |
| Was die Chirurgi vor Verdienst und Versaumniß forderr  1. Vor eine Legalinspection und Section in loco 2. Auf dem Land, ohne Roßlohn und Zehrung, eben so viel, nemlich Wann aber zu diesen Geschaften und der Reise mehr als ein Tag muß zugebracht werden, solle ihm vor den andern und folgende Tage, nebst Zehrung und Roßlohn, wegen Versaumniß taglich paßirt werden 3. Vor eine amtlich anbesohlene Inspection, ohne Section, wo kein Me-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fi.     | fr.<br>  fr.<br>  30<br>  30 |
| Was die Chirurgi vor Verdienst und Versaumniß forderr  1. Vor eine Legalinspection und Section in loco 2. Auf dem kand, ohne Roßlohn und Zehrung, eben so viel, nemlich Wann aber zu diesen Geschäften und der Reise mehr als ein Tagmuß zugebracht werden, solle ihm vor den andern und solgende Tage, nebst Zehrung und Roßlohn, wegen Versaumniß täglich paßirt werden  3. Vor eine amtlich anbesohlene Inspection, ohne Section, wo kein Medicus daben, und der Chirurgus eine schriftliche Relation zu erstat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ff.     | fr.<br>30<br>30              |
| Was die Chirurgi vor Verdienst und Versaumniß forderr  1. Vor eine Legalinspection und Section in loco 2. Auf dem kand, ohne Roßlohn und Zehrung, eben so viel, nemlich Wann aber zu diesen Geschäften und der Reise mehr als ein Tag muß zugebracht werden, solle ihm vor den andern und folgende Tage, nebst Zehrung und Roßlohn, wegen Versaumniß taglich paßirt werden  3. Vor eine amtlich anbesohlene Inspection, ohne Section, wo kein Medicus daben, und der Chirurgus eine schristliche Relation zu erstatzten hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fi.     | fr.<br>30<br>30<br>45        |
| Was die Chirurgi vor Verdienst und Versaumniß forderr  1. Vor eine Legalinspection und Section in loco 2. Auf dem kand, ohne Roßlohn und Zehrung, eben so viel, nemlich Wann aber zu diesen Geschäften und der Reise mehr als ein Tag muß zugebracht werden, solle ihm vor den andern und folgende Tage, nebst Zehrung und Roßlohn, wegen Versaumniß täglich paßirt werden  3. Vor eine amtlich anbesohlene Inspection, ohne Section, wo kein Medicus daben, und der Chirurgus eine schristliche Relation zu erstatzen hat ohne Relation, wo der Casus leicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ff.     | fr.<br>30<br>30              |
| Wor eine Legalinspection und Section in loco  2. Auf dem land, ohne Roßlohn und Zehrung, eben so viel, nemlich Wann aber zu diesen Geschäften und der Reise mehr als ein Tag muß zügebracht werden, solle ihm vor den andern und solgende Tage, nebst Zehrung und Roßlohn, wegen Versäumniß täglich paßirt werden  3. Vor eine amtlich andesohlene Inspection, ohne Section, wo kein Medicus daben, und der Chirurgus eine schristliche Relation zu erstatten hat ohne Relation, wo der Casus leicht.  4. Vor eine Inspection und Section eines Cadaveris, so schon saul, übel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ff.     | fr.<br>30<br>30<br>45        |
| Was die Chirurgi vor Verdienst und Versaumniß forderr  1. Vor eine Legalinspection und Section in loco  2. Auf dem kand, ohne Roßlohn und Zehrung, eben so viel, nemlich Wann aber zu diesen Geschäften und der Reise mehr als ein Tag muß zugebracht werden, solle ihm vor den andern und solgende Tage, nebst Zehrung und Roßlohn, wegen Versäumniß täglich paßirt werden  3. Vor eine amtlich andesohlene Inspection, ohne Section, wo kein Medicus daben, und der Chirurgus eine schristliche Relation zu erstatten hat ohne Relation, wo der Casus leicht.  4. Vor eine Inspection und Section eines Cadaveris, so schon saul, übel riecht, und in dem Grabe gelegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ff.     | fr.<br>30<br>30<br>45        |
| Was die Chirurgi vor Verdienst und Versaumniß forderr  1. Vor eine Legalinspection und Section in loco  2. Auf dem land, ohne Roßlohn und Zehrung, eben so viel, nemlich Wann aber zu diesen Geschäften und der Reise mehr als ein Tag muß zugebracht werden, solle ihm vor den andern und solgende Tage, nebst Zehrung und Roßlohn, wegen Versaumniß täglich paßirt werden  3. Vor eine amtlich anbesohlene Inspection, ohne Section, wo kein Medicus daben, und der Chirurgus eine schristliche Relation zu erstatzen hat ohne Relation, wo der Casus leicht.  4. Vor eine Inspection und Section eines Cadaveris, so schon saul, übel riecht, und in dem Grabe gelegen in solche auf dem land, werden dem Chirurgo Zehrung und Roß:                                                                                                                                                                                                                                                          | ff.     | fr.<br>30<br>30<br>45        |
| Wor eine Legalinspection und Section in loco  2. Auf dem land, ohne Roblohn und Zehrung, eben so viel, nemlich Wann aber zu diesen Geschaften und der Reise mehr als ein Tag muß zugebracht werden, solle ihm vor den andern und solgende Tage, nehst Zehrung und Roßlohn, wegen Versäumniß taglich paßirt werden  3. Vor eine amtlich anbesohlene Inspection, ohne Section, wo kein Medicus daben, und der Chirurgus eine schristliche Relation zu erstatten hat  ohne Relation, wo der Casus leicht.  4. Vor eine Inspection und Section eines Cadaveris, so schon faul, übel riecht, und in dem Grabe gelegen  ist solche auf dem Land, werden dem Chirurgo Zehrung und Roßlohn, nach dem Reglement, besonders bezahlt.                                                                                                                                                                                                                                                                      | ff.     | fr.<br>30<br>30<br>45        |
| Wor eine Legalinspection und Section in loco  2. Auf dem kand, ohne Roblohn und Zehrung, eben so viel, nemlich Wann aber zu diesen Geschaften und der Reise mehr als ein Tag muß zugebracht werden, solle ihm vor den andern und solgende Tage, nehst Zehrung und Roßlohn, wegen Versäumniß täglich paßirt werden  3. Vor eine amtlich anbesohlene Inspection, ohne Section, wo kein Medicus daben, und der Chirurgus eine schristliche Relation zu erstatten hat ohne Relation, wo der Casus leicht.  4. Vor eine Inspection und Section eines Cadaveris, so schon saul, übel riecht, und in dem Grabe gelegen ist solche auf dem kand, werden dem Chirurgo Zehrung und Roßlohn, nach dem Reglement, besonders bezahlt.  5. Vor eine Inspection und Section eines Korpers, der an einer anster                                                                                                                                                                                                 | ff.     | fr.<br>30<br>30<br>45        |
| Was die Chirurgi vor Verdienst und Versaumniß forderr  1. Vor eine Legalinspection und Section in loco  2. Auf dem land, ohne Roßlohn und Zehrung, eben so viel, nemlich Wann aber zu diesen Geschäften und der Reise mehr als ein Tag muß zägebracht werden, solle ihm vor den andern und folgende Tage, nebst Zehrung und Roßlohn, wegen Versäumniß täglich paßirt werden  3. Vor eine amtlich anbesohlene Inspection, ohne Section, wo kein Medicus daben, und der Chirurgus eine schristliche Relation zu erstatten hat ohne Relation, wo der Casus leicht.  4. Vor eine Inspection und Section eines Cadaveris, so schon saul, übel riecht, und in dem Grabe gelegen ist solche auf dem land, werden dem Chirurgo Zehrung und Roßlohn, nach dem Reglement, besonders bezahlt.  5. Vor eine Inspection und Section eines Korpers, der an einer anster ckenden Krankheit gestorben, auf Verlangen der Unverwandten                                                                           | ff.     | fr.<br>30<br>30<br>45        |
| Wor eine Legalinspection und Section in loco  2. Auf dem kand, ohne Roblohn und Zehrung, eben so viel, nemlich Wann aber zu diesen Geschaften und der Reise mehr als ein Tag muß zugebracht werden, solle ihm vor den andern und solgende Tage, nehst Zehrung und Roßlohn, wegen Versäumniß täglich paßirt werden  3. Vor eine amtlich anbesohlene Inspection, ohne Section, wo kein Medicus daben, und der Chirurgus eine schristliche Relation zu erstatten hat ohne Relation, wo der Casus leicht.  4. Vor eine Inspection und Section eines Cadaveris, so schon saul, übel riecht, und in dem Grabe gelegen ist solche auf dem kand, werden dem Chirurgo Zehrung und Roßlohn, nach dem Reglement, besonders bezahlt.  5. Vor eine Inspection und Section eines Korpers, der an einer anster                                                                                                                                                                                                 | ff.     | fr.<br>30<br>30<br>45        |
| Bas die Chirurgi vor Berdienst und Versaumniß forderr  1. Vor eine Legalinspection und Section in loco  2. Auf dem kand, ohne Roßlohn und Zehrung, eben so viel, nemlich Wann aber zu diesen Geschäften und der Reise mehr als ein Tag muß zügebracht werden, solle ihm vor den andern und folgende Tage, nebst Zehrung und Roßlohn, wegen Versäumniß täglich paßirt werden  3. Vor eine amtlich anbesohlene Inspection, ohne Section, wo kein Medicus daben, und der Chirurgus eine schristliche Relation zu erstatten sat ohne Relation, wo der Casus leicht.  4. Vor eine Inspection und Section eines Cadaveris, so schon saul, übel riecht, und in dem Grabe gelegen  ist solche auf dem kand, werden dem Chirurgo Zehrung und Roßlohn, nach dem Reglement, besonders bezahlt.  5. Vor eine Inspection und Section eines Körpers, der an einer anster ckenden Krankbeit gestorben, auf Verlangen der Unverwandten  6. Vor eine Consultation etsicher Chirurgorum, unter dem Præsidio eines | ff.     | fr.<br>30<br>30<br>45        |

|                                                                                                                                         | fi.      | l ft.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 7. Nor den Benftand eines Chirurgi Jurati, in schweren Fallen :30 bis                                                                   |          | 40 -       |
| 8. Vor eine Trepanirung oder jedesmalige Upplicirung des Trepans                                                                        | 3        | -          |
| bis jur Heilung, inclusive des Trepans                                                                                                  | 15       | <u> </u>   |
| und wann der Patient bald sterben sollte                                                                                                | 7        | 30         |
| 9. Bor Stabrenstechen an einem Mug, wann die Operation glucklich, je                                                                    | ,        |            |
| nachdem die Cur einige Wochen währt 8 bis                                                                                               | 15       | <b>—</b> , |
| 10. An benden Augen, von                                                                                                                | 20       | <b>i</b> — |
| 11. Bor eine Bafenscharte mit weit von einander ftebenden Leffen 8 bis                                                                  | 10       | <b> </b> — |
| 12. Bor eine geringere                                                                                                                  | 6        | · —        |
| 13. Bor Operation einer Fistulæ lacrymalis mit einer Carie, und nothiger                                                                | •        | 1          |
| Perfotation                                                                                                                             | 20       |            |
| 14. Ohne Petforation                                                                                                                    | 15       | <b>—</b> , |
| 15. Bor einen groffen Krebsschaden an Rasen und Lippen zu operiren, samt                                                                |          | ļ          |
| der Eur                                                                                                                                 | 20       | _          |
| 16. Bor einen geringern bergleichen , 6 bis                                                                                             | 12       | _          |
| 17. Bor Ertraction und Eur eines Polypi aus der Nase , 6 bis                                                                            | 12       | _          |
| 18. Vor die karnngotomie , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                          | 15       | _          |
| 20. Vor Ertirpation und Ausschneidung eines Kropfs . 12 bis                                                                             | 4        |            |
| 21. Bor die Umputation einer Bruft, wegen eines Krebsschadens, samt                                                                     | 20       |            |
| der Wiederheilung # 12, 15 bis                                                                                                          | 20       |            |
| 22. Bor die Defnung der Bruft, Paracentelis genannt, nach Beschaffen-                                                                   | 20       | İ          |
| heit der Umstande , ; 6 bis                                                                                                             | 10       | <b> </b>   |
| 23. Bor die Defining des Unterleibs in Baffersucht; vor die Punction                                                                    |          |            |
| selbsten, ein bis zwenmal : 1,2 bis                                                                                                     | . 3      | _          |
| und wo die Operation ofters wiederholt werden muß . 30 fr. bis                                                                          | ĭ        |            |
| 24. Pro Paracentesi scroti eines Kinds, von                                                                                             | . I      | 30         |
| 25. Ben alten Versonen . 1 fl. 30 fr. bis                                                                                               | 2        | _          |
| 26. Vor einen Wend, und Regbruch zu schneiden, ohne Castration auf                                                                      |          | ĺ          |
| - einer Scite, in inguine ;                                                                                                             | 12       | _          |
| 27. In Scroto                                                                                                                           | 15       | _          |
| 28. Wann die Hernia incarcerata ist                                                                                                     | 30       |            |
| 29. Bos Ertirpation eines Testiculi cancrosi                                                                                            | 15       |            |
| 30. Vor eine Lithotomie oder Steinschnitt auf die Hohlfehle, ben Alten,                                                                 | •        |            |
| Erwachsenen :                                                                                                                           | 24       | ! —        |
| 31. Ben Jungen s s                                                                                                                      | 15       | _          |
| 32. Unf den Handgriff, ben alten Personen \$ 12 bis 32. Ben Kindern \$ 8 bis                                                            | 18       | -          |
|                                                                                                                                         | 10       |            |
|                                                                                                                                         | 6        | -          |
| 25. Wor Operation und Exturation eines groffen featomatischen und can- crofen Gewächses, an gefährlichen und nervolen Orten, von 15 bis | 200      | 1          |
| 36. Un fleischigten Theilen                                                                                                             | 20<br>15 |            |
| 200 m. 12. 1. M. Atomic Atomic                                                                                                          | * *)     | , —        |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ft.          | ft.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 37. Bor die Amputation eines Buges, ob bem Knie, famt ber Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24           |            |
| 38. Unter bem Rnie, mit der Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 ·         | _          |
| 39. Bor die Amputation eines Arms, obs oder unter dem Chlenbogen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •            | ł          |
| die Cur mitbegriffen , 12 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15           | 1 —        |
| 40. Einen Finger oder Zehen abzunehmen, mit der Cur , 3 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 5          | <b>-</b>   |
| 41. Bor Operation einer Fistulæ ani, die Cur mitgerechnet 15 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20           | <b>!</b> — |
| 42. Bor die Reposition eines ausgefallenen Darms, oder bes Reges,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | i          |
| mit einer Verwundung, ohne Gastroraphie , 3, 8 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12           | 1          |
| 43. Obne Berwundung, in passione iliaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3            | -          |
| 41. Bor eine Gastroraphie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6            | -4         |
| 45. Bor die Applicirung des Catheters, ben Mannern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I            | 30         |
| 46. Wann ce oftere geschiehet, jedesmal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 40         |
| 47. Ben Weibspersonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E            | 1 +        |
| 48. Wo es diters geschehen muß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <del>-</del> | 34         |
| 49. Ben Kindern, von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 20         |
| 50. Vor die Reposition der Vaginæ uteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I            | 30         |
| 51. Por die Ertraction eines Kindes aus Mutterleib, in schwerer Geburt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | I          |
| nach den Umständen, von s 2, 8 bis 52. Die angewachsene Nachgeburt beraus zu holen, von s 2 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12           |            |
| 52. Die angewachsene Nachgeburt veraus zu polen, von 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2 | 12           | 1 =        |
| and Compain Community about Assessments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20           |            |
| 55. Eines groffen Varieis oder Blutaderkropfs , 8 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12           | i _        |
| 56. Vor Ertirpation eines Bulbi oculi cancrosi, wann sie von glucklicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |            |
| Heilung , s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24           | <b>!</b> — |
| 57. Wann der Patient bald hernach flirbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10           | _          |
| 58. Bon Lofung der Zungen mit einem Instrument . 30 fr. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I .          | _          |
| 59. Vor Abnehmung des Zapfleins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I            | 50         |
| 60. Bor eine Saarfthnur in dem Benick zu gieben, bis jum gluß .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3            | _          |
| 61. Bor eben diese Operation in andern Theilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | í            | 30         |
| 62. Bor eine Fontanell auf dem Wirbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3            | _          |
| 63. Bor Defnung des Mundes, der Ohren, Masen, des Afters, ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |
| Atretis oder Imperforatis, nach Beschaffenheit der Umftande,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠.           |            |
| von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8            | _          |
| 64. Bor Berausziehung einer Erbfen oder andern Cachen aus dem Sals,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |
| Ohren, oder Majen s s 1, 2, 4 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8            | _          |
| 65. Pro Applicatione speculi oris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I            | 30         |
| 66. Pro Applicatione speculi in vagina uteri & ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2            | -          |
| 67. Vor die Reposition des Afters, ben Kindern . 20 fr. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I            | -          |
| 68. Ben Alten . 45 fr. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1</b> .   | 30         |
| 69. Vor ein Fontanell auf dem Arm oder Juß zu schneiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2            | _          |
| 70. Mit Silber Corroliv oder brennen, beede bis jum Bluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3            |            |
| 71. Vor die Scarification oder Schröpfen auf dem Kopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _            | 30         |

| To. Bor das Schröpfen auf dem Rucken und andern Orten, vor jeden Chrispfforf auf, dem tand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _   |            | Market & Committee of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the cont | a ,  | •             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| auf dem kand 73. Bor eine Blase zu ziehen und auszuheilen 74. So deren etliche zumal gesetst werden, vor jede NR. in contagiosen Krankbeiten kana paßirt werden 75. Bor einen Zahn auszuziehen 76. Bor Jahn einschen, brennen, mit Blen aussüllen und puhen 77. Bor eine Aberlässe an der Stirn 78. Am Hals 79. Unter der Jungen 80. Bor Aberlasse an der Hand, auf dem Arm, an Füssen, von geeinsgen keuten oder auf dem kand in der Stadt und von vermöglichen keuten 81. Bor Blutzegl am Hals, Stirn und hinter den Obren, von jedem Egel, welchen der Chirurgus dazu anschassen muß 82. Am Aster und heimsischen, ohne die Materie 83. Bor ein Elnstir zu applieiren, ohne die Materie 84. Bor eine kupation oder Berrentung des untern Kiefers einzurichten, von 85. Des Schlüsselbeins 86. Der Schlüsselbeins 87. Ohne Fractur 88. Die kuration der Kactur des Procassus aeromii, 86. Der Schlüsselbeins der Halten, wenn es curirt 88. Die kuration des Ehlenbogens einzurichten, von 92. Des Schenkselbeins oder Halten, wenn es curirt 89. Der Hand 90. Des Schenkselbeins oder Halten, wenn es curirt 91. Der Kniescheibe, von 92. Des vordern Kusses 93. Bor eine Berstauchung oder Subsuration, von 94. Bor eine Berstauchung oder Subsuration, von 95. Scheiße und Glaichbrüche sind und den Wochen zu rechnen, und zwar in den ersten 8 Wochen, vor jede vor nachfolgende ziehe Woche ware der Patient über kand, so kann auch wochentlich paßiren, voer lang anhaltender Geschwulsten zu werden und hen Kochen gerechnetz, und die Wochen zu retenen und den Kochen gerechnetz, und die Wochen zu retenen und den gerechnetz, voer lang anhaltender Geschwulsten zu werden und Kochen gerechnetz, und die Wochen zu einer Ausgewen werden, wochentlich paßiren, voer lang anhaltender Geschwulsten zu werden und Kochen gerechnetz, und die Woche der ställich zuwenmassen werden, ohne Koch und Logis  180. Die Tractation der Fissun, wenneren, per salivationen met werden, ohne Koch und Logis  180. Die Lutuu veneren, per salivationen met der einemalen ohne Busiehung eines Medici soll vorgenousmen we | 7   | 72.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ur I | rr.           |
| 73. Bor eine Blase zu ziehen und auszuheilen 74. Go deren eiliche zumal gesetzt werden, vor jede NR. in echnotogiosen Krantheiten fann paßirt werden 75. Bor einen Zahn auszuziehen 76. Bor Zahn einsehen, brennen, mit Blen aussüllen und putzen 77. Bor eine Aberlassen, brennen, mit Blen aussüllen und putzen 78. Am Hals 79. Unter der Zungen 80. Bor Aberlassen an der Hand, auf dem Arm, an Füssen, von geeins gen keuten oder auf dem kand in der Stadt und von vermöglichen keuten gen keuten oder auf dem kand in der Stadt und von vermöglichen keuten 81. Bor Blutzgel am Hals, seirn und hinter den Obren, von jedem Egel, welchen der Chirurgus dazu anschaffen muß 82. Am Aftern und heiwischen Orten 83. Bor ein Enstitt zu appslieiren, ohne die Materie 84. Bor eine kupation oder Verrentung des untern Kiefers einzurichten, von 85. Des Schlissselbeins 86. Der Schlisselbeins 87. Obus Fractur 88. Die kupation des Ehlenbogens einzurichten, von 88. Die kupation des Ehlenbogens einzurichten, von 89. Der Hand 90. Des Schenkelbeins oder Histen, wenn es cutirt 89. Der Kniesselbeins 90. Der Kniesselbeins oder Histen, wenn es cutirt 89. Der Kniesselbeins 91. Der Kniesselbeins oder Histen, won ist. 30 fr. die 92. Des vordern Fusses 93. Bor eine Bractur des Cranii, wo deri Trepan nicht nötzig ist. 94. Bor eine Fractur des Cranii, wo deri Trepan nicht nötzig ist. 95. Chilis und Glaichbriche sind nach den Wochen zu rechnen, und zwar in den ersten 8 Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Wochen, langwühriger Geschwüre, vder lang anhaltender Geschwich, worden und berforderung vieler Arzwenn, wochentlich paßert,  97. Bor die  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |               |
| 74. So derem etliche umal geset werden, vor jede NB. in edntagiosen Kransspeiten kann pasirt werden 75. Bor einen Zahn ausgusiehen 76. Bor Jahn einsehen, brennen, mit Blen aussüllen und pußen 30. kr. bis 77. Bor eine Aberlässen, brennen, mit Blen aussüllen und pußen 30. kr. bis 78. Am Hals 79. Unter der Lungen 80. Wor Aberlassen an der Hand, auf dem Arm, an Küssen, von geringen teuten oder auf dem kand in der Stadt und von vermöglichen keuten 81. Wor Buttegel am Hals, Stirn und hinter den Ohren, von jedem Egel, welchen der Chirurgus dazu anschassen muße, 6. 8. bis 82. Am Alstern und heinrichten, ohne die Materie 83. Wor eine kuration oder Verentung des untern Kiefers einzurichten, von 84. Wor eine kuration oder Verrenstung des untern Kiefers einzurichten, von 85. Des Schüsselbeins 86. Der Schüsselbeins 87. Ohne Fractur 88. Die kuration des Schlenbogens einzurichten, von 88. Die kuration des Schlenbogens einzurichten, von 88. Die kuration des Schlenbogens einzurichten, von 89. Der Hausselbeins oder Hüssen, wenn es cutirt 89. Der Hausselbeins oder Hüssen, wenn es cutirt 89. Der Kniescheibe, von 2 bis 3 90. Des Schenselbeins oder Hüssen, wenn es cutirt 89. Der Kniescheibe, von 2 bis 3 91. Der Kniescheibe, von 2 bis 3 92. Des vordern Jussen 93. Wor eine Berstauchung oder Subluration, von 1 st. 30 fr. bis 94. Wor eine Berstauchung oder Subluration, von 1 st. 30 fr. bis 30 91. Der Kniescheibe, von 2 bis 3 92. Des vordern Jussen 93. Wor eine Berstauchung nocher Eubluration 1 spar in den ersten 8 Wochen, vor jede von nachfolgende jede Woche, vor jede von nachfolgende jede Woche, vor jede von nachfolgende jede Woche, vor jede vor nachfolgende jede Woche ber schälchen und Ersocherung vieser vore lang anhaltender Geschwulsten zu werden noch den Wochen gerechner, und die Woche ber schälchen und Ersocherung vieser Arnsonen, wochentsich paßert, 97. Wor der Eur Luis venereæ, per salivationem, melder viernalen ohne 3uniebung eines Medici soll vorgenoumen werden, ohne Sost                                                         | _   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |               |
| NB. in contagiosen Krankseiten kann paßirt werden 75. Bor einen Zahn ausgusiehen 76. Vor Jahn einseigen, brennen, mit Bley aussüllen und pußen 30 fr. bis 77. Bor eine Aberlässe an der Stirn 78. Am Hals 79. Unter der Jungen 80. Bor Aberlassen an der Hand, auf dem Arm, an Füssen, von geringen keuten oder auf dem kand 30 in der Stadt und von vermöglichen keuten 30 in der Stadt und von vermöglichen keuten 30 in der Stadt und von vermöglichen keuten 30 in der Stadt und von vermöglichen keuten 31 in der Stadt und den Krim und hinter den Ohren, von jedem Egel, welchen der Chirurgus dazu anschaffen muß 32 in Am Azirern und heimlichen Orten 33 vor ein Elystir zu appliciren, ohne die Materie 34 vor eine kuration ober Verrenkung des untern Kiefers einzurichten, von 30 is des Schlüsseins 32 die Ausgeschaften 34 vor eine kuration des Schlendogens einzurichten, von 35 ver Schlüsseins 36 ver Schlüsseins 36 ver Schlüsseins oder Hüssen, wenn es curirt 37 die Sis 38 ver Insiesseins oder Hüssen, wenn es curirt 38 bis 39 ver Kniesseins oder Hissen 30 ver Kniesseinsen der Kniesen, wenn es curirt 30 is 3 ver Kniesseinsen stilles 30 ver Kniesseinsen der Kractur des Cranii, wo der Arenn ein und in echnen, und zwar in den ersten und see Subsuration, von 30 is 3 ver eine Berstauchung oder Subsuration, von 30 is 3 ver eine Berstauchung ober Subsuration, von 30 is 3 ver eine Berstauchung ober Subsuration, von 30 is 3 ver eine Berstauchung ober Subsuration, von 30 is 3 ver eine Berstauchung ober Subsuration, von 30 is 3 ver eine Berstauchung ober Subsuration, von 30 is 3 ver eine Berstauchung ober Subsuration, von 30 is 3 ver eine Berstauchung ober Subsuration, von 30 is 3 ver eine Berstauchung ober Subsuration in den Wochentlich paßiren, 30 is 3 ver eine Berstauchung ober Gubsuration, von 30 is 3 ver eine Berstauchung ober Gubsuration, von 30 is 3 ver eine Berstauchung ober Gubsuration, von 30 is 3 ver eine Berstauchung ober Gubsuration, von 30 is 3 ver eine Berstauchung ober Gubsuration, von 30 is 3 ver eine Berstauchung ober Gubsuration |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |               |
| 76. Bor Jahn einseigen, brennen, mit Bley aussüllen und pugen 30 ft. bis 77. Bor eine Aberlasse an der Stirn 78. Am Hals 79. Unter der Jungen 80. Bor Aberlassen an der Hand, auf dem Arm, au Füssen, von geringgen keuten oder auf dem kand in der Stadt und von vermöglichen keuten 10 bis 81. Bor Blutegel am Hals, Stirn und hinter den Ohren, von jedem Egel, welchen der Chirurgus dazu anschaffen muß 6. 8. bis 82. Am Altern und heimlichen Deten 83. Bor ein Elystir zu appliciren, ohne die Materie 83. Bor ein Elystir zu appliciren, ohne die Materie 84. Bor eine kuration oder Berrenkung des untern Kiefers einzurichten, von 85. Des Schüsselbeins 86. Der Schüsselbeins 87. Ohne Fractur 88. Die kuration des Ehlenbogens einzurichten, von 88. Die kuration des Ehlenbogens einzurichten, von 89. Der Hand 90. Des Schenselbeins oder Historien, wenn es curirt 80 bis 81 c 92. Des vordern Jusse 93. Bor eine Berstauchung oder Subsuration, von 84. Boi einzelbeibe, von 95. Des Schenselbeibens oder Historien, wonn es curirt 85 bis 96. Der Hand 97. Bor eine Berstauchung oder Subsuration, von 18. 30 in 98. Die Kractur des Cranii, wo der: Arepan nicht nöchig 6, bis 99. Bor eine Berstauchung oder Subsuration, von 18. 30 in 99. Der Miles 90. Echlies und Glaichbrüche sind nach den Wochen zu rechnen, und zwar in den ersten 8 Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Woche ware der Patient über kand, so kann auch wochentlich paßiren, 18. 30 ft. die 96. Die Tractation der Fistuln, alter Schäden, langwühriger Berbindung oder auch nach Seschenber in des ich stirgen und ben Wochen gerechner, und die Woche ben staglich zwenmaliger Berbindung oder auch nach Seschenber des dabens und Erforderung vieler Arzusenen, wochenklich paßiert, 97. Bor die Eur Luis venereæ, per sallvationem, melde viemalen ohne Busiehung eines Medici soll vorgenoumen werden, ohne Sosk und Logis 12. 18, bis 24                                                                                                                                                                                   |     | (4•        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | -             |
| 77. Bor eine Aberlasse an der Stirn  78. Am Hals  79. Unter der Zungen  80. Bor Abertassen an der Haud, auf dem Arm, an Füssen, von gering gen keuten oder auf dem kand  in der Stadt und von vermöglichen keuten  81. Bor Blutegel am Hals, Stirn und hinter den Ohren, von jedem Egel, welchen der Chirurgus dazu anschassen muß  82. Am Astern und heimtlichen Orten  83. Bor ein Elnstir zu applieiren, ohne die Materie  15, bis  84. Wor eine kuration oder Berrenkung des untern Kiesers einzurichten, von  85. Des Schlüsselbeins  86. Der Schulter, mit einer Fractur des Processus acromii,  87. Ohne Fractur  88. Die kuration des Ehlenbogens einzurichten, von  88. Die kuration des Ehlenbogens einzurichten, von  89. Der Haussen des Ehlenbogens einzurichten, von  90. Des Schenselbeins oder Hüssen, wenn es curirt  16 bis  91. Der Kniescheibe, von  2 bis  92. Des vordern Fusses  93. Bor eine Verstauchung oder Subsuration, von  1 st. 30 fr. bis  94. Wor eine Verstauchung oder Subsuration, von  1 st. 30 fr. bis  95. Schlüs und Glaichbrüche sind nach den Wochen zu rechnen, und  2 wor nachfolgende ziede Woche  woter der Patient über kand, so kann auch wochenslich passiren,  96. Die Tractation der Listus, of kann auch wochenslich passiren,  2 woer lang anhaltender Geschwulken zu merden nach den Wochen  gerechnet, und die Woche der schilden zu werden nach den Wochen  3 oder auch nach Seschassens und Ersorderung vieler  Arzungen, wochenskah paßers,  97. Wor die Eur Luis venerez, per salivationem, welche niemaslen ohne  3 und Logis  12. 18. 1866  24. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 75.        | Bor einen Rahu ausunziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |               |
| 77. Bor eine Aberlasse an der Stirn  78. Am Hals  79. Unter der Zungen  80. Bor Abertassen an der Haud, auf dem Arm, an Füssen, von gering gen keuten oder auf dem kand  in der Stadt und von vermöglichen keuten  81. Bor Blutegel am Hals, Stirn und hinter den Ohren, von jedem Egel, welchen der Chirurgus dazu anschassen muß  82. Am Astern und heimtlichen Orten  83. Bor ein Elnstir zu applieiren, ohne die Materie  15, bis  84. Wor eine kuration oder Berrenkung des untern Kiesers einzurichten, von  85. Des Schlüsselbeins  86. Der Schulter, mit einer Fractur des Processus acromii,  87. Ohne Fractur  88. Die kuration des Ehlenbogens einzurichten, von  88. Die kuration des Ehlenbogens einzurichten, von  89. Der Haussen des Ehlenbogens einzurichten, von  90. Des Schenselbeins oder Hüssen, wenn es curirt  16 bis  91. Der Kniescheibe, von  2 bis  92. Des vordern Fusses  93. Bor eine Verstauchung oder Subsuration, von  1 st. 30 fr. bis  94. Wor eine Verstauchung oder Subsuration, von  1 st. 30 fr. bis  95. Schlüs und Glaichbrüche sind nach den Wochen zu rechnen, und  2 wor nachfolgende ziede Woche  woter der Patient über kand, so kann auch wochenslich passiren,  96. Die Tractation der Listus, of kann auch wochenslich passiren,  2 woer lang anhaltender Geschwulken zu merden nach den Wochen  gerechnet, und die Woche der schilden zu werden nach den Wochen  3 oder auch nach Seschassens und Ersorderung vieler  Arzungen, wochenskah paßers,  97. Wor die Eur Luis venerez, per salivationem, welche niemaslen ohne  3 und Logis  12. 18. 1866  24. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 76.        | Bor Zahn einseken, brennen, mit Blen ausfüllen und pukent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | -,            |
| 77. Bor eine Aberlasse an der Stirn 78. Am Hals 79. Unter der Jungen 80. Bor Aberlassen an der Haud, auf dem Arm, an Kullen, von geringen gen keuten oder auf dem kand in der Stadt und von vermöglichen keuten  Egel, welchen der Chirurgus dazu anschassen muß 6.8. bis 81. Bor Mittern und heimtlichen Orten  Egel, welchen der Chirurgus dazu anschassen muß 6.8. bis 82. Am Altern und heimtlichen Orten  Egel, welchen der Chirurgus dazu anschassen muß 6.8. bis 83. Wor eine Klystir zu applieiren, ohne die Materie  15, bis 84. Wor eine klystir zu applieiren, ohne die Materie  15 bis 85. Des Schüsselbeins 86. Der Schulssen  16 bis 87. Dene Schulssen  16 bis 88. Die kuration des Ehlenbogens einzurichten, von  17 bis 88. Die kuration des Ehlenbogens einzurichten, von  20 bis 89. Der Hauflesen  90. Des Schenselbeins oder Histen, wenn es curirt  20 bis 31  91. Der Kuisscheibe, von  22 bis 32  92. Des vordern Fusses  93. Bor eine Verstauchzung oder Subluration, von  16 bis 91. Der Kuisscheibe, von  22 bis 33  92. Des vordern Fusses  93. Bor eine Verstauchzung oder Subluration, von  16 30 ft. bis 95. Schieße und Glaichbrüche sind nach den Wochen zu rechnen, und zwar in den ersten 8 Wochen, vor jede  von nachfolgende jede Woche  ware der Patient über kand, so kann auch wochentlich paßiren,  16 30 ft. bis 96. Die Tractation der Fistuln, alter Schäden, langwühriger Geschwüre,  vder lang anhaltender Geschwulken zu werden aach den Wochen  gerechner, und die Woche den stalich zwennaliger Veschwüre,  vder lang anhaltender Geschwulken zu werden aach den Wochen  gerechner, und die Woche den stalich zwennaliger Veschwüre,  vder lang anhaltender Geschwulken zu werden aach den Wochen  gerechner, und die Woche den stalich zwennaliger Veschwüre,  vder lang anhaltender Weschwulken zu werden aach den Wochen  gerechner, und die Woche den stalich zwennaliger Veschwüre,  vder lang anhaltender Weschwulken zu werden aach den Kochen  gerechner, und die Woche den stalich zwennaliger Weschwellen  17. 18 18 18  17. 18 18  17. 18 18  18. 19. 19. 19. 19.  | •   | , -,       | 30 fr. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I    | ·<br>         |
| 78. Um Hals 79. Unter der Zungen 80. Wor Aberlassen an der Hand, auf dem Arm, an Füssen, von gering gen keinen oder auf dem kand in der Stadt und von vermöglichen keinen  Egel, welchen der Chirurgus dazu anschaffen muß 8. Wor Blutegel am Hals, Siten und hinter den Ohren, von sedem  Egel, welchen der Chirurgus dazu anschaffen muß 8. die 82. Am Altern und heimkichen Orten 83. Bor ein Elystir zu appliciren, ohne die Materie 83. Bor ein Elystir zu appliciren, ohne die Materie 84. Bor eine kuration oder Verrenkung des untern Kiefers einzurichten, von 85. Des Schlüsselbeins 86. Des Schlüsselbeins 87. Ohne Fractur 88. Die kuration des Chlenbogens einzurichten, von 89. Der Hand 90. Des Schenselbeins oder Hüssen, wenn es curirt 91. Der Kniescheibe, von 92. Des vordern Jusse 93. Vor eine Verstauchung oder Subluration, von 94. Vor eine Verstauchung oder Subluration, von 95. Schliss und Glaichbrüche sind nach den Wochen zu rechnen, und zwar in den ersten 8 Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Woche, vor jede vor nachfolgende jede Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Kochen ware der Patient über kand, so kann auch wochenkich paßiren, voer eing anhaltender Geschwulsten ze werden nach den Wochen gerechnet, und die Woche ber stasich, langswühriger Geschweire, voer lang anhaltender Geschwulsten ze werden nach den Wochen gerechnet, und die Woche ber stasich, wwennasser Verbingung oder auch nach Beschaffenheit des Schadens und Ersorderung vieler Arznegen, wochenstich paßirt, 97. Wor die Eur Luis venereæ, per salivationem, welche niemalen ohne Busiehung eines Medici soll vorgenommen werden, ohne Kost und Logis  12. 18, Set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •   | 77.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    | 30            |
| Nor Aberlassen an der Hand, auf dem Urm, an Füssen, von geringen keuten oder auf dem kand sind sinder Stadt und von vermöglichen keuten Io bis in der Stadt und von vermöglichen keuten Io bis in der Stadt und von vermöglichen keuten Io bis Is. Wor Blutegel am Hals, Stirn und hinter den Ohren, von jedem Egel, welchen der Chirurgus dazu anschassen muß 6.8. dis Is. Um Alteren und heiwlichen Orten 85. Um Alteren und heiwlichen Orten 85. Um Alteren und heiwlichen Orten 86. Ror ein Elystir zu appliciren, ohne die Materie 15 bis Is. Wor eine kuration oder Verrenkung des untern Kiefers einzurchten, von 1 bis Is. Des Schlüsseliens 2 bis Is. Des Schlüsseliens 2 bis Is. Der Schlüsseliens Is. Die kuration des Ehlenbogens einzurchten, von 8 bis Is. Die kuration des Ehlenbogens einzurchten, von 8 bis Is. Die kuration des Ehlenbogens einzurchten, von 8 bis Is. Die kuration des Ehlenbogens einzurchten, von 8 bis Is. Die Luration des Ehlenbogens einzurchten, von 8 bis Is. Die Luration des Ehlenbogens einzurchten, von 8 bis Is. Die Kniescheibe, von 2 bis Is. Die Kniescheibe, von 2 bis Is. Die Kniescheibe, von 2 bis Is. Die Kniescheibe, von 8 bis Is. Die Kniescheibe, von 8 bis Is. Die Wor eine Fractur des Cranii, wo der Texpon nicht nöchig 6 bis Is. Die Schlüssund Glaichbrüche sind nach den Wochen zu rechnen, und zwar in den ersten 8 Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Woche, wor jede vor nachfolgende jede Woche, ware der Datient über kand, so kann auch wochentlich paßiren, 1 st. zo kr. die Wochen gerechnet, und die Woche ben täglich zwenmasiger Verbamüre, voder lang anhaltender Geschwulsten zu werden aach den Wochen gerechnet, und die Wochenklich paßiren, 2 die Kurkung ausgehensten des Schadens und Ersorderung vieler Arznegen, wochentlich paßiren, welchenklich paßiren, 2 die Kurkung eines Medici soll worgenommen werden, ohne Kost und Logis                                                                                                                                                                                                | •   | 78•        | Am Hals , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I    | -             |
| 80. Bor Aberlassen an der Haud, auf dem Arm, an Jussen, von geringen keinen oder auf dem kand in der Stadt und von vermöglichen keinen 10 bis 15  81. Bor Blutegel am Hals, Siten und hinter den Ohren, von sedem Egel, welchen der Chirurgus dazu anschafsen muß 6.8. bis 10  82. Am Alteren und heiwlichen Orten 8 bis 12  83. Bor eine Kustion oder Berrenkung des untern Kiefers einzurchten, von 1 bis 3  85. Des Schusselseins 2 bis 4  86. Der Schuster, mit einer Fractur des Procassus acromii, 6 bis 88. Die kuration des Ehlenbogens einzurchten, von 8 bis 10  87. Ohne Fractur 88. Die kuration des Ehlenbogens einzurchten, von 8 bis 10  90. Des Schenselseins oder Husten, wenn es curire 16 bis 18  91. Der Kniescheibe, von 2 bis 3  92. Des vordern Jusses 3 bis 10  93. Bor eine Berstauchung oder Subsuration, von 1st. 30 fr. bis 3  94. Vor eine Fractur des Cranii, wo der Texpan nicht nötbig 6 bis 10  95. Schlis und Glaichbrüche sünd nach den Wochen zu rechnen, und zwar in den ersten 8 Wochen, vor jede von andstolgende jede Woche, wor jede von andstolgende jede Woche, wor jede von andstolgende jede Woche ware der Patient über kand, so kann auch wochentlich paßiren, 1st. 30 fr. bis 20  96. Die Tractation der Fistuln, alter Schäden, langwühriger Geschwüre, voder lang anhaltender Geschwulsten zu werden nach den Wochen gerechnet, und die Woche ber täglich zwenmasiger Verdindurg vieler Arznegen, wochentlich paßiren, und die Wochenstein des Schädens und Ersorderung vieler Arznegen, wochentlich paßiren, welche niemalen ohne 3uziehung eines Medici soll worgenommen werden, ohne Kost und Logis 12, 18, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   | 79.        | Unter der Zungen s s 15 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    |               |
| 81. Wor Blutegel am Hals, Stirn und hinter den Ohren, von jedem Egel, welchen der Chirurgus dazu anschassen wurde, von 12 20 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 30.        | Bor Aderlassen an der Haud, auf dem Urm, an Fussen, von gerin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | •             |
| 81. Wor Blutegel am Hals, Stirn und hinter den Ohren, von jedem Egel, welchen der Chirurgus dazu anschassen wurde, von 12 20 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |            | gen keuten oder auf dem kand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 8             |
| Egel, welchen der Chirurgus dazu anschaffen muß 6. 8. bis — 12  82. Um Astern und heiwlichen Orten 8 bis — 12  83. Bor ein Elzstir zu applieiren, ohne die Materie 15 bis — 20  84. Wor eine kuration oder Verrenkung des untern Kiefers einzurichten, von I bis 3 — 16  85. Des Schlüsselbeins 2 bis 4 — 20  86. Der Schulter, mit einer Fractur des Procassus acromii, 6 bis 8 — 22  87. Ohne Fractur 6 bis 8 — 6  88. Die kuration des Ehlenbogens einzurichten, von 8 bis 10 — 20  90. Des Schenkelbeins oder Hüssen, wenn es curirt 16 bis 18 — 20  91. Der Kniescheibe, von 2 bis 3 — 20  92. Des vordern Jusse 8 bis 10 — 20  93. Vor eine Verstauchung oder Subsuration, von 1st. 30 st. bis 3 — 20  94. Vor eine Verstauchung oder Subsuration, von 1st. 30 st. bis 3 — 20  95. Schliez und Glaichbrüche sind nach den Wochen zu rechnen, und zwar in den ersten 8 Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Wochen, vor jede vor nachfolgende sede Wochen zunden den Wochenstüch paßiren, 1st. 30 fr. bis 2 — 30  96. Die Tractation der Fistuln, alter Schädden, langwühriger Geschwüre, voer lang anhaltender Geschwulsten zu werden nach den Wochen gerechnet, und die Wochen kont den und der Gorderung vieler Arzusgen, wochentlich paßirt, 20  97. Vor die Eur Luis venerez, per salivationen, melche niemasen ohne 3uziehung eines Medici soll vorgenoummen werden, ohne Ask und Logis 12. 18, bis 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | _          | in der Stadt und von vermöglichen leuten 10 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    | 15            |
| 82. Am Aftern und heiwlichen Orten 83. Bor ein Elnstir zu applieiren, ohne die Materie 83. Bor ein Elnstir zu applieiren, ohne die Materie 84. Wor eine turation oder Verrenkung des untern Kiefers einzurichten, von 85. Des Schlüsselbeins 86. Der Schusselbeins 87. Ohne Fractur 88. Die turation des Shlenbogens einzurichten, von 88. Die turation des Shlenbogens einzurichten, von 89. Der Hand 90. Der Hanselbeins oder Hüsten, wenn es curirt 91. Der Kniescheibe, von 92. Des vordern Jusses 93. Vor eine Verstauchung oder Subluration, von 94. Vor eine Verstauchung oder Subluration, von 95. Schlis und Glaichbrüche sind nach den Wochen zu rechnen, und zwar in den ersten Awchen, vor jede vor nachfolgende jede Woche ware der Patient über kand, so kann auch wochentlich pasiren, voter lang anhaltender Geschwulsten ze werden nach den Wochen gerechnet, und die Woche ben täglich zweymaliger Veschzwüre, voter lang anhaltender Geschwulsten ze werden nach den Wochen gerechnet, und die Woche ben täglich zweymaliger Veschzwüre, voter lang anhaltender Geschwulsten ze werden nach den Wochen gerechnet, und die Woche ben täglich zweymaliger Veschzwüre, voter lang anhaltender Geschwulsten ze werden nach den Wochen gerechnet, und die Koche ben täglich zweymaliger Veschzwüre, voter lang anhaltender Geschwulsten zu werden und den Wochen der Lussen, wochentlich pasirt, 97. Vor die Eur Luis veneræ, per salivationen, melche niemalen ohne Zuziehung, eines Medici soll vorgenoumen werden, ohne Kosk und Logis  12. 18, 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   | 81.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |               |
| 84. Bor eine kuration oder Verrenkung des untern Riefers einzurchten, von 1 bis 3 — 85. Des Schlisselbeins 2 bis 4 — 86. Der Schusselseins 3 — 86. Der Schulter, mit einer Fractur des Procassus acromui, 12 — 87. Ohne Fractur 3 — 8 bis 8 — 88. Die kuration des Schlenbogens einzurchten, von 8 bis 10 — 89. Der Hand 6 — 90. Des Schenkelbeins oder Hüsten, wenn es curirt 16 bis 18 — 91. Der Kniescheibe, von 2 bis 3 — 92. Des vordern Fusses 8 bis 10 — 93. Vor eine Verstauchung oder Subluration, von 1 st. 30 fr. bis 3 — 94. Vor eine Fractur des Cranii, wo der Trepan nicht nötbig 6 bis 10 — 95. Schliss und Glaichbrüche sind nach den Wochen zu rechnen, und zwar in den ersten 8 Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Woche, wor jede 1 30 vor nachfolgende jede Woche, wor jede 1 30 vor nachfolgende jede Woche, wor jede 1 30 fr. bis 2 — 96. Die Tractation der Fistuln, alter Schäden, langwühriger Geschwüre, voer lang anhaltender Geschwussen, langwühriger Geschwuse, voer lang anhaltender Geschwussen, langwühriger Verschwung oder auch nach Beschessen taglich zwenzmaliger Verschwung oder auch nach Beschessen togs Schadens und Ersorderung vieler Arzneven, wochentlich paßirts, 30 % 30 vor die Eur Luis veneræ, per salivationem, melde niemalen ohne Zuziehung eines Medici soll vorgenoumen werden, ohne Kost und Logis 12. 18, bis 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | <b>^</b> - | Egel, welchen der Chirurgus dazu anschaffen muß . 6. 8. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |               |
| 84. Bor eine kuration oder Verrenkung des untern Riefers einzurchten, von 1 bis 3 — 85. Des Schlisselbeins 2 bis 4 — 86. Der Schusselseins 3 — 86. Der Schulter, mit einer Fractur des Procassus acromui, 12 — 87. Ohne Fractur 3 — 8 bis 8 — 88. Die kuration des Schlenbogens einzurchten, von 8 bis 10 — 89. Der Hand 6 — 90. Des Schenkelbeins oder Hüsten, wenn es curirt 16 bis 18 — 91. Der Kniescheibe, von 2 bis 3 — 92. Des vordern Fusses 8 bis 10 — 93. Vor eine Verstauchung oder Subluration, von 1 st. 30 fr. bis 3 — 94. Vor eine Fractur des Cranii, wo der Trepan nicht nötbig 6 bis 10 — 95. Schliss und Glaichbrüche sind nach den Wochen zu rechnen, und zwar in den ersten 8 Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Woche, wor jede 1 30 vor nachfolgende jede Woche, wor jede 1 30 vor nachfolgende jede Woche, wor jede 1 30 fr. bis 2 — 96. Die Tractation der Fistuln, alter Schäden, langwühriger Geschwüre, voer lang anhaltender Geschwussen, langwühriger Geschwuse, voer lang anhaltender Geschwussen, langwühriger Verschwung oder auch nach Beschessen taglich zwenzmaliger Verschwung oder auch nach Beschessen togs Schadens und Ersorderung vieler Arzneven, wochentlich paßirts, 30 % 30 vor die Eur Luis veneræ, per salivationem, melde niemalen ohne Zuziehung eines Medici soll vorgenoumen werden, ohne Kost und Logis 12. 18, bis 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ì   | 82.        | 21m Aftern und heimlichen Orten 8016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |               |
| 85. Des Schlüsselbeins  86. Der Schlüsselbeins  87. Ohue Fractur  88. Die Luration des Chlenbogens einzurichten, von  89. Der Hand  90. Der Hand  90. Der Schenkelbeins oder Hüsten, wenn es curirt  91. Der Kniescheibe, von  92. Des vordern Fusses  93. Bor eine Verstauchung oder Subluration, von  94. Vor eine Verstauchung oder Subluration, von  95. Schliße und Glaichbrüche sind nach den Wochen zu rechnen, und  20. Des vordern Verses  96. Die Tractation der Koche  war in den ersten Vochen, vor jede  vot nachfolgende jede Woche  war der Patient über kand, so kann auch wochentlich passiren,  voder lang anhaltender Geschwulsten ze werden und den Wochen  gerechnet, und die Woche ben täglich zwenmasiger Verbindung  oder auch nach Veschassendeit des Schadens und Ersorderung vieler  Arzungen, wochentlich passirs,  97. Vor die Eur Luis veneres, per salivationem, welche niemalen ohne  Zuziehung eines Medici soll vorgenoumen werden, ohne Kost  und Logis  12. 18, bis 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 1 | 83•        | Bon eine Constitut ju appliciren, obne die Waterte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 20            |
| 86. Der Schulter, mit einer Fractur des Processus acromit, 87. Ohue Fractur 88. Die kuration des Shlenbogens einzurichten, von 88. Die kuration des Shlenbogens einzurichten, von 89. Der Hand 90. Der Schenkelbeins oder Hüsten, wenn es curirt 91. Der Kniescheibe, von 92. Des vordern Jusses 93. Vor eine Verstauchung oder Subluration, von 94. Vor eine Fractur des Cranii, wo der Trepan nicht nötig 6, bis 95. Schlis und Glaichbrücke sind nach den Wochen zu rechnen, und 1 war in den ersten 8 Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Woche ware der Patient über kand, so kann auch wochentlich passiren, ware der Patient über kand, so kann auch wochentlich passiren, 1 st. 30 fr. dis 96. Die Tractation der Fissuln, alter Schäden, langwühriger Geschwüre, weder lang anhaltender Geschwulsten zu werden nach den Wochen gerechnet, und die Wache ben täglich zwenmaliger Verschwüre, voter lang anhaltender Geschwulsten zu werden nach den Wochen gerechnet, und die Wache ben täglich zwenmaliger Verschwüre, voter lang anhaltender Geschwulsten und Ersorderung vieler Arznenen, wochentlich passire, 97. Vor die Eur Luis venerez, per salivationem, welche niemalen ohne Zuziehung eines Medici soll vorgenoumen werden, ohne Kost und Logis 12. 18, bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | <b>04</b>  | non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |               |
| 86. Der Schulter, mit einer Fractur des Processus acromit, 87. Ohue Fractur 88. Die kuration des Shlenbogens einzurichten, von 88. Die kuration des Shlenbogens einzurichten, von 89. Der Hand 90. Der Schenkelbeins oder Hüsten, wenn es curirt 91. Der Kniescheibe, von 92. Des vordern Jusses 93. Vor eine Verstauchung oder Subluration, von 94. Vor eine Fractur des Cranii, wo der Trepan nicht nötig 6, bis 95. Schlis und Glaichbrücke sind nach den Wochen zu rechnen, und 1 war in den ersten 8 Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Woche ware der Patient über kand, so kann auch wochentlich passiren, ware der Patient über kand, so kann auch wochentlich passiren, 1 st. 30 fr. dis 96. Die Tractation der Fissuln, alter Schäden, langwühriger Geschwüre, weder lang anhaltender Geschwulsten zu werden nach den Wochen gerechnet, und die Wache ben täglich zwenmaliger Verschwüre, voter lang anhaltender Geschwulsten zu werden nach den Wochen gerechnet, und die Wache ben täglich zwenmaliger Verschwüre, voter lang anhaltender Geschwulsten und Ersorderung vieler Arznenen, wochentlich passire, 97. Vor die Eur Luis venerez, per salivationem, welche niemalen ohne Zuziehung eines Medici soll vorgenoumen werden, ohne Kost und Logis 12. 18, bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Q c.       | Des Schliffelheins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | _             |
| 87. Ohue Fractur  88. Die turation des Shlenbogens einzurichten, von  89. Der Hand  90. Des Schenkelbeins oder Hüften, wenn es curirt  90. Des Schenkelbeins oder Hüften, wenn es curirt  91. Der Kniescheibe, von  92. Des vordern Juses  93. Vor eine Verstauchung oder Subluration, von  94. Vor eine Fractur des Cranii, wo der Trepan nicht nötbig  95. Schliße und Glaichbrüche sind nach den Wochen zu rechnen, und  zwar in den ersten 8 Wochen, vor jede  von nachsolgende jede Woche  water der Vatient über kand, so kann auch wochentlich paßiren,  1 st. 30 fr. dis  96. Die Tractation der Fistuln, alter Schäden, langwühriger Veschwüre,  voter lang anhaltender Geschwulsten ze. werden nach den Wochen  gerechnet, und die Woche ben täglich zwenmaliger Veschwüren  oder auch nach Beschassens und Ersorderung vieler  Urznonen, wochentlich paßirs,  97. Vor die Eur Luis venereæ, per salivationem, welche niemalen ohne  Juziehung eines Medici soll vorgenoumen werden, ohne Lost  und Logis  12. 18, sie  24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 26.        | Der Schulter, mit einer Practur des Procellus geromii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |               |
| 92. Des vordern Fusses \$\ 8 \ bis \ 10 \\ 93. Vor eine Verstauchung oder Subluration, von \$\ 1 \text{sl. 30 fr. bis} \ 3 \\ 94. Vor eine Fractur des Cranii, wo der Trepan nicht nothig \$\ 6 \text{bis} \ 10 \\ 95. Schliße und Glaichbruche sind nach den Wochen zu rechnen, und zwar in den crsten 8 Wochen, vor jede \$\ \text{vor nachfolgende jede Woche ware der Patient über kand, so kann auch wochentlich paßiren, \$\ \text{ls. 30 fr. bis} \ \ \text{2} \\  96. Die Tractation der Fistuln, alter Schäden, langwühriger Geschwüre, vder lang anhaltender Geschwulsten ze. werden uach den Wochen gerechnet, und die Woche ben täglich zwenmaliger Verbindung vieler Arznenen, wochentlich paßire,  97. Vor die Eur Luis venereæ, per salivationem, welche niemalen ohne Zuziehung eines Medici soll vorgenoumen werden, ohne Kost und Logis  12. 18, bis 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 87.        | Obue Kractur : 6 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |               |
| 92. Des vordern Fusses \$\ 8 \ bis \ 10 \\ 93. Vor eine Verstauchung oder Subluration, von \$\ 1 \text{sl. 30 fr. bis} \ 3 \\ 94. Vor eine Fractur des Cranii, wo der Trepan nicht nothig \$\ 6 \text{bis} \ 10 \\ 95. Schliße und Glaichbruche sind nach den Wochen zu rechnen, und zwar in den crsten 8 Wochen, vor jede \$\ \text{vor nachfolgende jede Woche ware der Patient über kand, so kann auch wochentlich paßiren, \$\ \text{ls. 30 fr. bis} \ \ \text{2} \\  96. Die Tractation der Fistuln, alter Schäden, langwühriger Geschwüre, vder lang anhaltender Geschwulsten ze. werden uach den Wochen gerechnet, und die Woche ben täglich zwenmaliger Verbindung vieler Arznenen, wochentlich paßire,  97. Vor die Eur Luis venereæ, per salivationem, welche niemalen ohne Zuziehung eines Medici soll vorgenoumen werden, ohne Kost und Logis  12. 18, bis 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 88.        | Die Luration des Chlenbogens einzurichten, von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 つ |               |
| 92. Des vordern Fusses \$\ 8 \ bis \ 10 \\ 93. Vor eine Verstauchung oder Subluration, von \$\ 1 \text{sl. 30 fr. bis} \ 3 \\ 94. Vor eine Fractur des Cranii, wo der Trepan nicht nothig \$\ 6 \text{bis} \ 10 \\ 95. Schliße und Glaichbruche sind nach den Wochen zu rechnen, und zwar in den crsten 8 Wochen, vor jede \$\ \text{vor nachfolgende jede Woche ware der Patient über kand, so kann auch wochentlich paßiren, \$\ \text{ls. 30 fr. bis} \ \ \text{2} \\  96. Die Tractation der Fistuln, alter Schäden, langwühriger Geschwüre, vder lang anhaltender Geschwulsten ze. werden uach den Wochen gerechnet, und die Woche ben täglich zwenmaliger Verbindung vieler Arznenen, wochentlich paßire,  97. Vor die Eur Luis venereæ, per salivationem, welche niemalen ohne Zuziehung eines Medici soll vorgenoumen werden, ohne Kost und Logis  12. 18, bis 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | _          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6    |               |
| 92. Des vordern Fusses \$\ 8 \ bis \ 10 \\ 93. Vor eine Verstauchung oder Subluration, von \$\ 1 \text{sl. 30 fr. bis} \ 3 \\ 94. Vor eine Fractur des Cranii, wo der Trepan nicht nothig \$\ 6 \text{bis} \ 10 \\ 95. Schliße und Glaichbruche sind nach den Wochen zu rechnen, und zwar in den crsten 8 Wochen, vor jede \$\ \text{vor nachfolgende jede Woche ware der Patient über kand, so kann auch wochentlich paßiren, \$\ \text{ls. 30 fr. bis} \ \ \text{2} \\  96. Die Tractation der Fistuln, alter Schäden, langwühriger Geschwüre, vder lang anhaltender Geschwulsten ze. werden uach den Wochen gerechnet, und die Woche ben täglich zwenmaliger Verbindung vieler Arznenen, wochentlich paßire,  97. Vor die Eur Luis venereæ, per salivationem, welche niemalen ohne Zuziehung eines Medici soll vorgenoumen werden, ohne Kost und Logis  12. 18, bis 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 9ó.        | Des Schenfelbeins oder Huften, wenn es curirt . 16 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18   |               |
| 92. Des vordern Fusses  93. Vor eine Verstauchung oder Subluration, von 1st. 30 fr. bis  94. Vor eine Fractur des Cranii, wo der Arevan nicht notibig 6 bis  95. Schliß und Glaichbrüche sind nach den Wochen zu rechnen, und  zwar in den ersten 8 Wochen, vor jede  vor nachfolgende jede Woche  ware der Patient über kand, so kann auch wochentlich paßiren,  1st. 30 fr. dis  96. Die Tractation der Fistuln, alter Schäden, langwühriger Geschwüre,  voer lang anhaltender Geschwulsten ze. werden uach den Wochen  gerechnet, und die Woche den täglich zwenmaliger Verbindung  oder auch nach Veschassenstich paßirt,  1rznenen, wochentlich paßirt,  97. Vor die Eur Luis venerese, per salivationem, welche niemalen ohne  Juziehung eines Medici soll vorgenoumen werden, ohne Kost  und Logis  12. 18, 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 91.        | Der Kniescheibe, von , , 2 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.   |               |
| 94. Bor eine Fractur des Cranii, wo der Trepan nicht nothig 6 bis 70  95. Schliß und Glaichbrüche sind nach den Wochen zu rechnen, und zwar in den ersten 8 Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Woche ware der Patient über kand, so kann auch wochentlich paßiren, Ist. 30 kr. dis 2  96. Die Tractation der Fistuln, alter Schäden, langwühriger Geschwüre, wder lang anhaltender Geschwulsten ze. werden nach den Wochen gerechnet, und die Woche ben täglich zwenmaliger Verbindung oder auch nach Veschaffenheit des Schadens und Ersorderung vieler Urznenen, wochentlich paßirs, 30  97. Vor die Eur Luis veneren, per salivationem, welche niemalen ohne Zuziehung eines Medici soll vorgenommen werden, ohne Kost und Logis  12. 18, 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 92.        | . Des vordern Fusses s s bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,  |               |
| 95. Schlis und Glaichbrüche sind nach den Wochen zu rechnen, und zwar in den ersten 8 Wochen, vor jede 1 30 vor nachfolgende jede Woche ware der Patient über kand, so kann auch wochentlich paßiren, Ist. 30 kr. die Tractation der Fistuln, alter Schäden, langwühriger Geschwüre, wer lang anhaltender Geschwulsten ze. werden nach den Wochen gerechnet, und die Woche den täglich zwenmaliger Verbindung oder auch nach Veschaffenheit des Schadens und Erforderung vieler Urznenen, wochentlich paßirs, 20  97. Vor die Eur Luis veneren, per salivationen, welche niemalen ohne Zuziehung eines Medici soll vorgenoumen werden, ohne Kost und Logis 12. 18, 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 93.        | Bor eine Verstauchung ober Subluration, von , 1 st. 30 fr. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _3   | -             |
| war in den ersten 8 Wochen, vor jede vor nachfolgende jede Woche ware der Patient über kand, so kann auch wochentlich paßiren, Ist. 30 kr. bis 2.  96. Die Tractation der Fistuln, alter Schaden, langwühriger Geschwüre, werden und den Wochen gerechnet, und die Woche ben täglich zwenmaliger Verbindung oder auch nach Beschaffenheit des Schadens und Ersorderung vieler Arznenen, wochentlich paßirs, Irzunenen, wochentlich paßirs, Irzunenen, wochentlich paßirs, Irzunenen, wochentlich paßirs, Irzunenen, ohne Kost und Logis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | To   | -             |
| vor nachfolgende sche Woche ware der Patient über kand, so kann auch wochentlich paßiren,  Ist. 30 fr. die 2  96. Die Tractation der Fistuln, alter Schäden, langwühriger Geschwüre, wer lang anhaltender Geschwulsten ze. werden nach den Wochen gerechnet, und die Woche ben täglich zwenmaliger Verbindung oder auch nach Beschaffenheit des Schadens und Ersorderung vieler Arznenen, wochentlich paßirs,  97. Vor die Eur Luis veneren, per salivationem, welche niemalen ohne Zuziehung eines Medici soll vorgenommen werden, ohne Kost und Logis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 95.        | . Sonige und Glaichbruche sind nach den Wochen zu rechnen, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _    |               |
| ware der Patient über kand, so kann auch wochentlich paßiren,  Ift. 30 fr. bis  96. Die Tractation der Fistuln, alter Schäden, langwühriger Geschwüre, weder lang anhaltender Geschwulsten ze. werden nach den Wochen gerechnet, und die Woche ben täglich zwenmaliger Verbindung oder auch nach Beschaffenheit des Schadens und Erforderung vieler Arznenen, wochentlich paßirt,  30  97. Vor die Eur Luis veneren, per salivationem, welche niemalen ohne Zuziehung eines Medici soll vorgenommen werden, ohne Kost und Logis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            | mar nachtstands ind Macha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3    | • -           |
| of. Die Tractation der Fistuln, alter Schaden, langwühriger Geschwüre, werden lang anhaltender Geschwulsten ze. werden nach den Wochen gerechnet, und die Woche ben täglich zwenmaliger Verbindung oder auch nach Beschaffenheit des Schadens und Ersorderung vieler Arzuspen, wochentlich paßirt, wochentlich paßirt, wolche niemalen ohne Zuziehung eines Medici soll vorgenommen werden, ohne Kost und Logis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            | mire has Mericus fiber land to four auch machantlish national                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | · <del></del> |
| 96. Die Tractation der Fistuln, alter Schaden, langwühriger Geschwüre, wert lang anhaltender Geschwulsten ze. werden nach den Wochen gerechnet, und die Woche ben täglich zwenmaliger Verbindung in der auch nach Beschaffenheit des Schadens und Ersorderung vieler Urzuspen, wochentlich paßirt, west werden, welche niemalen ohne Zuziehung eines Medici soll vorgenommen werden, ohne Kost und Logis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            | THE Set There is a second of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second seco |      |               |
| oder lang anhaltender Geschwulsten ze. werden nach den Wochen gerechnet, und die Woche ben täglich zwenmaliger Verbindung in der auch nach Veschaffenheit des Schadens und Ersorderung vieler Arzuspen, wochentlich paßirs, son die Eur Luis veneren, per salivationem, welche niemalen ohne Zuziehung eines Medici soll vorgenommen werden, phue Kost und Logis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 06         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | •             |
| gerechnet, und die Woche ben täglich zwenmaliger Verbindung oder auch nach Beschaffenheit des Schadens und Ersorderung vieler Arznenen, wochentlich paßirs, 30 97. Vor die Eur Luis veneren, per salivationem, welche niemalen ohne Zuziehung eines Medici soll vorgenommen werden, ohne Koft und Logis 12. 18, 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 70         | wher lang anhaltender Geschwulsten ie werden nach den Wochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | `             |
| oder auch nach Beschaffenheit des Schadens und Ersorderung vieler Arznenen, wochentlich paßirs,  30  37. Vor die Eur Luis veneren, per salivationem, welche niemalen ohne Zuziehung eines Medici soll vorgenommen werden, ohne Koft und Logis  12. 18, 166  24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | -             |
| Arznenen, wochentlich paßirt,  97. Bor die Eur Luis venerem, per salivationem, melde niemalen ohne Zuziehung eines Medici soll vorgenommen werden, ohne Koft und Logis  12. 18, 166  24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |               |
| 97. Bor die Eur Luis venereæ, per salivationem, welche niemalen ohne<br>Zuziehung eines Medici soll vorgenommen werden, ohne Coft<br>und Logis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            | Arznenen, wochentlich paßirt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I.,  | 30            |
| Jusiehung, eines Medici soll vorgenommen werden, ohne Coft und Logis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 97         | . Bor die Eur Luis venereæ, per falivationem, melde niemalen ohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | • /           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | -          | Zuziehung eines Medici soll vorgenommen werden, ohne Koft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | ••            |
| Wm 2 98. Vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | •          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ~             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |            | wm 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98.  | <b>Wor</b>    |

|                                                                                                                          | 16. | Res.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 98. Vor gemeine Fleischwunden oder geringe Geschware                                                                     | 1   | _        |
| 99. Wenn die Beilung fich uber eine Woche erstreckt, auch I fl. 30 fr. bis                                               | 2   | _        |
| 100. Groffe Berwundungen, welche Glaich, Rerven, Blutgefaffe, Ten-                                                       | •   |          |
| dines und Beine betroffen, sennd ebenfalls, nach Beschaffenbeit des                                                      |     |          |
| Schadens, nach den Wochen zu rechnen, und zwar vor jede                                                                  |     |          |
| 1 fl. 30fr. bis                                                                                                          |     | -        |
| 101. Bor tiefe, in ben Leib eingedrungene Bermundungen, nachdem fel-                                                     |     | • •      |
| bige beschaffen, täglich                                                                                                 |     | 45       |
| wenn es aber etliche Wochen wahrt, wochentlich                                                                           | I   | 30       |
| 102. Bo der Chirurgu's felbst, oder ein Gefell, um der Gefahr willen,                                                    |     | :        |
| beständig zugegen senn muß, täglich                                                                                      |     |          |
| 103. Bor Bunden und Contufionen, wo viele Medicamenta und fostbare                                                       |     |          |
| Umschläge gebraucht werden, nach Proportion des Auswandes, die                                                           |     |          |
| erstere 6 Tage, taglich # # 24 bis                                                                                       |     | 30,      |
| die folgende aber find nach den Wochen zu rechnen.<br>Es fennd zwar in dem vorstehenden Tax allbereits diejenige Mittel, |     | 1        |
| welche die Chirurgi jur Cur des Patienten aufferlich gebrauchen,                                                         | ļ   | ,        |
| schon eingerechnet; jedoch aber, wenn viele und koftbare Medica-                                                         |     |          |
| menta erfordert murden, so wird dem Chirurgo erlaubt, etwas                                                              |     |          |
| mehrers zu fordern, oder der Patient ist gehalten, dieserlen beson-                                                      |     | <b>{</b> |
| dere Mittel anzuschaffen.                                                                                                | •   | i .      |
| 104. Bor bas Rafiren in ber Stadt, jahrlich :                                                                            | 2   | -        |
| auf dem kand s s s                                                                                                       | ī   | 30       |
| Das Ertrarafiren wird eines jeben Discretion überlaffen; bingegen                                                        | ľ   | "        |
| werden die Barbierer und Baber erinnert und befehligt, ihren                                                             |     |          |
| Mitbrudern die Rundschaft, wie biebero vielfaltig geflagt worden,                                                        | •   |          |
| nicht abzuspannen.                                                                                                       | ŀ   | . >      |
| III.                                                                                                                     | -   | •        |

### Der Hebammen und geschwornen Weiber Verbienst betreffend.

|    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                       | ft. | l ft.  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| I, | Bor eine gluckliche Geburt in den Hauptstädten , 1fl. 30 fr. bis                                            | 2 " | _      |
|    | In andern geringen Stadten , , , Ifl. bis                                                                   | I   | 30     |
| 3. | In Dorfern , , , 45 fr. bis                                                                                 | 1   | -      |
| 4. | Bor eine schwere fich lang verweilende Geburt mit vieler Zeitverfaum-                                       |     | 1      |
| -  | niß und Wachen in den Hauptstädten , 3 bis                                                                  | 4 i | _      |
| 5. | In geringern Orten , 2 fl. bie                                                                              | 2   | 30     |
| 6. | In Dorfern , , 1 fl. 30 fr. bis                                                                             | 2:1 | -      |
|    | alles mit Einschluß der allezeit gewöhnlichen Berforgung der Rindbet- terin und Kinder in den ersten Tagen. |     |        |
| 7. | Bor das Bachen ben fcmachen Rindbetterinnen in den Stadten, vor                                             |     |        |
| •  | Tag und Mache , , ,                                                                                         | -   | 15     |
|    |                                                                                                             | R   | . Yief |

| Medicinalor Knung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *        | 277                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| And the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o | fl.      | j fr.              |
| 8. Auf dem Land oder Dörfern , 10 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 12                 |
| 9. Vor die Upplicirung eines Clustirs ben einer schwangern Frau oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · .      | 1                  |
| Kindbetterin s s 12 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 15                 |
| 10. Ben einem Kind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 8                  |
| 11 Bor die aufferordentliche Berufung einer Bebammen in ber Stadt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 1                  |
| ben Tag , , , , , 8 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 10                 |
| 12. Ben der Nacht s 16 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 20                 |
| 13. Auf den Dorfern, ben Tag s s 5 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -        | 6                  |
| in der Nacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -        | 12                 |
| glucklich von statten gebet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نست      | 1                  |
| 15. Wo es sich verweilet, und ben schweren Geburten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 15                 |
| 16. Wenn fie die Stelle der Bebamme in derfelben Ubwesenheit vertritt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 30                 |
| den halben Theil des Lohns; der andere halbe Theil gehort der Bebamme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                    |
| 17. Bor die Besichtigung einer verdichtigen Beibsperson , 30 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _        | 40                 |
| 18. Vor die Besichtigung eines todtgebobruen oder gefundenen Rindes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 40                 |
| 15 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 24                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |
| IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                    |
| Der Krankens und Kinderwärterin Berbienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                    |
| 200 biominion and biometricularities October 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fī.      | į fr.              |
| 1. Einem Krantenwarter ober Barterin in gefährlichen bigigen und ane ftedenben Krantheiten auf etliche Tage lang, alle 24 Stunden nebft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>,</b> | ""                 |
| der Kost , , 20 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 24                 |
| 2. Wenn es langer mabret, mochentlich , , Ifl. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1      | 15                 |
| 3. Einem Krankenwarter ohne Roft in 24 Stunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _        | 30                 |
| 4. Einer Warterin ohne Roft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 24                 |
| 5. Bor die Abwartung einer melancholischen Person oder eines Maniaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . [      | , - <del>-</del> - |
| neben ber Roft, wochentlich s s 45 fr. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T I      | i                  |
| 6. Bor die Bartung eines, ber am Rrebs oder andern übelriechenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | j                  |
| Krankheiten laborirt, wochentlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | 15.                |
| 7. Einer Rindbettmarterin gebuhret, nebft der Roft, die erfte 14 Lage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · ·      |                    |
| wochentlich s s s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _        | 30                 |
| 8. Die übrige Zeit aber wochentlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _        | 24                 |
| 9. Einer Kindsfrau oder Magd, nach denen 6 Wochen, wochentlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _        | 20                 |
| Woben Wir Uns aber allezeit anddiaft verseben, baf ber nunmehro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | anáhia   | ft tde             |

Woben Wir Uns aber allezeit gnabigst versehen, daß der nunmehro gnadigst rds tisicirte Medicinal und Apothekertar nicht allein von niemanden überschritten, sondern auch, in Ansehung der armen und mittellosen Personen, jedesmalen ein christliches und mitleis diges Sinsehen und Nachsicht werde beobachtet werden. Jedoch behalten Wir Uns aus landesherrlicher Macht bevor, diese Tare und Medicinalordnung nach Erforderniß ter Umstände zu andern, zu mindern und zu mehren, mit angehängtem Beschl, daß solche unverlängt behörig publicirt und zum Bollzug gebracht werde. Daran beschiehet Unser Wille. Stutgard den 16ten Oct. 1755.



# 24.

## Consirmirte Dorf- und Feldordnung des Dorfs Fremerswalde vom Jahre 1761.

T.

- a aller Segen und Nahrung in der Wirthschaft lediglich von Gott dem Mundchigen berkommt, und durch andachtiges Gebat, genaue Beobachtung des gottlichen Ger seiges und fleißige Abwartung des Gottesdienstes zu erlangen; so sollen und werden same liche Einwohner sich des Sonntags aller Feldarbeit, ingleichen unter der Predigt aller hauslichen Handthierung, insonderheit des Bier- und Brandweinschanks, ausgenommen ben Reisenden, enthalten, im Gegenfall aber zu gewärtigen, daß die Contravenients benm Amte angezeiget, und zu behöriger Strase gezogen werden sollen.
- 2. Wenn die Gemeinde in einer oder der andern Gelegenheit zusammen gefordert, und ben dem Zusammenrusen von dem Richter der Hammer herumgeschieft wird; so fill der oder diejenigen, so solchen aus Nachläßigkeit liegen lassen, und nicht sofore weiere schaffen, der Gemeinde 1 Gr. zur Strase und
- 3. Wenn nach Berlauf einer Stunde, nach herumgebung des hammers, einer ober der andere auf dem Gerichte nicht erschiene, und ohne erhebliche Ursache wegbliche, gleichfalls I Gr., und der oder diejenigen, die zu spate tommen, 6 Pf. Ruhr erlegen.
- 4. Wenn einem oder dem andern ben vorhabenden erheblichen Verhinderungen felbst auf dem Gerichte zu erscheinen nicht möglich ware; so soll demjenigen nachgelaffen seine, diesfalls seinem Nachbar Vollmacht aufzutragen, jedoch aber ift er verbunden, das jenige, was in seiner Abwesenheit auf dem Gerichte ausgemacht und beschlossen worden, für genehm zu halten.
- 5. Sollen, ben Vermeidung 6 Pf. Kuhr, keine Weiber, ausgenommen Wiesen, fo ihre Wirthschaften allein fortstellen, auf dem Gerichte erscheinen, weil durch the ren unnothiges und vieles Gewasche jum oftern Streit und Jank erreget, und badurch wielen Unordnungen Anlaß gegeben wird.

15. Dies

- 6. Da ben Fassung eines Gemeindeschlusses und zu Erhalting guter Ordnung auf eine gute Harmonie und Ginigkeit vicles ankommt; so soll ein jeder auf dem Gerichte, sowohl gegen Richter und Schöppen, als seine Mitnachbarn sich bescheidentlich und ehrbar verhabten, und weder Zankeren, noch sonst unfertige Sandel veranlassen, die Contravenienten aber zu Erlegung 1 Gr. Gemeindestrafe angehalten und nach Befinden noch überdieß benm Umte zur Bestrafung angezeiget werden.
- 7. Wer Sausleute jur Miethe einnehmen will, foll foldes zuvorderft, ben Bers meidung 2 Gr. Ruhr, dem Richter, diefer aber sodann dem Umte anzeigen.
- 8. Sind Richter, Schöppen, Schenkwirthe und jeder in der Gemeinde nach Anleitung ihrer abgelegten Unterthanenpflicht verbunden, alle und jede mahrnehmende Mighandlungen dem Amte zur Bestrafung anzuzeigen.
- 9. Ift jeder Wirth und Sinwohner insbesondere schuldig, seine Kinder und Gessinde dabin anzuhalten, daß sie auf dem Dorfe und sonst sich ehrbar und bescheidentlich, wie Christen gebuhret, auführen, auch alles Muthwillens, unfertiger Sandet und Schrenens auf dem Dorfe und andern Orten sich enthalten.
- 10. Wer des Nachts auf dem Dorfe angetroffen wird, daß er Muthwillen treis bet, foll 2 Gr. Gemeindestrafe erlegen, und noch überdieß dem Umte zur Bestrafung ans gezeigt werden.
- 11. Sollen zwar alle Bemeindediener, als Ochsen-Anh- Schaf und Schweines hirten von dem ordentlichen Dorfrichter der Gemeinde vorgeschlagen, jedoch aber von dies ser, nach vorgängiger Einwilligung der meisten Membrorum, angenommen und gemiethet werden.
- 12. Soll zwar ben Ausbringung der Steuern und Gaben, so ferne Zeit und Umsstände es verstatten, der Gemeinde 2 bis 3 Tage solches vorher wissend gemacht, sodann aber, wenn der hammer zur Zahlung herumgeschieft worden, solche langstens nach Verstauf 2 bis 3 Stunden ohne Ruckstand bezahlet, und diejenigen, so aus Nachläsigkeit sols verabsaumen, mit I Gr. bestraft werden.
- 13. Ift jeder Wirth verbunden und gehalten, sein Wieh dem Birten ordentlich vortreiben zu lassen, widrigenfalls aber, wenn folches in die Felder oder Garten gehet, der Sigenthumer von jedem Pferde und Stuck Rindvieh 6 Pf., von einem Schaf und Schwein aber 3 Pf. und von einer heerde Gause I Gr. Gemeindestrafe zu erlegen, und überdieß nach vorgehender gerichtlichen Taration den verursachten Schaden zu ersegen.
- 14. a) Zur Einnahme und Berechnung der Gemeindegelder soll jedesmal jahrlich ein Feldrichter nach der zeitherigen Ordnung erwählt werden, welcher ben seinem Abgang der Gemeinde die Rechnung vorzulegen, und von den Gerichten justificiren zu lassen, wie nicht weniger die Gelder von den Restanten einzutreiben, oder dafern er selbige durch seine Nachläßigkeit ausschwellen läßt, aus seinen eigenen Mitteln zu ersehen, schuldig und geshalten senn, dargegen ihm von jedem Thir. I Gr. Einnehmergebühren in Ausgabe paßisten soll.
- 14. b) Sollen die Geheege jederzeit auf des Feldrichters Unmelden in tuchtigen Stand gesetzt, und wer darwider handelt und solches unterläßt, mit z Gr. Gemeindestrase belegt werden, wie auch

- 15. Diejenigen, so des andern Geheege aufmachen und durchfahren, soldes bine wiederum in guten Stand jegen, und wenn es nicht geschieht, 2 Gr Gemeindeftrafe gut erlegen schuldig, überdieß aber dennoch zu Erganzung des Geheeges angehalten werden sollen.
- 16. Sollen dicjenigen, welche fich geluften laffen, von ihrer nachbarn Bebeege, Pfable oder Stangen zu entwenden, 4 Gr. Ruhr erlegen, und überdieß zur Beftrafung benm Amte angezeigt werden.
- 17. Burde jemand in der Bemeinde aus eigner Willfuhr fich unterfangen, das Bich in das Deegefeld oder andere Beheege zu treiben, ehe es von dem Feldrichter und Bemeinde aufgethan wird, fo foll derfelbe von jedem Stud Bieh 6 Pf. Gemeindestrafe erlegen.
- 18. Wer die Nachthuthung oder Geheege des Tages oder sonft jur verbotenen behithet oder betreiben lagt , foll 2 Gr. Ruhr erlegen.
- 19) Soll jeder hirt, wenn er durch seine Nachläßigkeit ein Stud Wieh von Ber Hoerbe wege und aufs Jeld geben laßt, den dadurch verursachten Schaden, nach vorzie giger gerichtlicher Tare, ersegen.
- 20. Da zeithero die Hebung der Feldgraben von den meisten entweder gar unter lassen, oder nicht tuchtig gemacht, badurch aber ben einfallendem Regenwetter die Jedge erstufet worden; so soll in Jukunft ein jeder in der Gemeinde die Feldgraben, Weste fahren und Einzuge, und zwar in den Winterseldern jedesmal Martini, in den Sommet selbern aber 8 Tage vor Johannis tuchtig machen und in gehörige Ordnung bringen. Wer hingegen diesem Artikel zuwider handelt, der Gemeinde, im Fall er die Graben, Johin und Einzuge gar nicht macht, I Gr., da solche aber nicht tuchtig besunden worden, 6 P. und wenn ein Einzug nicht gemacht worden, sur jeden 4 Ps. Kuhr erlegen; dabere aus

21. Ben Besichtigung der Graben, Wasserfahren und Einzuge tein Wirth der erhebliche Ursachen, welche er dem Richter anzuzeigen, ben Vermeidung I Gr. Gemib bestrafe, weableiben darf.

- 22. Sollen die Zaune und Geheege in den Winter, und Sommerfeldern, auch Machthuthuna, und zwar in Winterfeldern jedesmal Martini, und im Sommerfelle gage vor Pfingsten, in tuchtigen Stand geseht werden, und wenn einer oder der dere die ihm zugehörige Kabel nicht in guten Stand setzet, sondern einen luderlichen, wichtigen und schlechten Zaun halt, den seinem Nachbar dadurch zugefügten Schaden absehen, und überdieß der Gemeinde 2 Gr., und wenn ein toch im Zaun befunden wie 6 Pf. Kühr erlegen.
- 23. Den Saustern und Sausteuten wird nebft ben Ihrigen das Grafen an allen De ten und zu allen Zeiten verboten, und die darüber betroffen werden, find nicht mur pur Erfat bes Schadens anzuhalten, sondern auch dem Umte zur Bestrafung anzuzeigen.
- 24. Wer ohne Noth über eines oder des andern besteten Ader, es fen der Lage oder Queere, reitet oder fabret, erleget i Gr. Ruhr, und erseget ben baburch verurfatten Schaden, nach vorgangiger gerichtlicher Taration.
- 25. Soll derjenige, so sich unterstebet auf die abgeerndteten Felber zu biten und solche mit dem Bieb zu betreiben, che und bevor dieselben von der Bemeinde und Felbrige ter aufgethan worden, 2 Gr. Gemeindestrafe erlegen.

- 26. Damit in bem Relbermaller Bant und Streit, auch Unethnung um defto eber permieben merbe; fo foll ein jeder fich an demienigen, mas nach bem proentlichen Dufene ichlag ihm gufommt. begungen laffen, ju bem Ende zwifchen den Swiffen ein Raini-moran jeder Machbar eine halbe Rabre gibt, liegen bleiben muß. Dabingegen
- 27. Derienige, fo unerlaubter Weise und aus Gigennug an feines Machbars Mcer fich vergreift, und won der Scheidfabre abgepfluget, oder auch durch Sagung der Raune feinem Nachbar ju nabe tritt, ber Bemeinde 5 Br. Rubr erlegen, und überdief ben bas burch verurfachten Schaben, nach vorgangiger gerichtlicher Taration erfegen muß, wie auch deraleichen Ralle dem Umte jur Enticheidung und Bestrafung anzuzeigen find.
- 28. Goll in ber Saatzeit, zu Bermeibung aller Unordnung und Schadens, fo burch bas oftere Bin-und Berfabren jugefügt wird, mit bem Gden ber Unfang jugleich gemacht werben, weshalb die Dachbarn mit einander Abrede ju nehmen haben, und wer Darwider bandelt, ift der Gemeinde 4 Gr. Strafe ju erlegen fculbig.
- 29. Wenn der Reldbuter im Relbe ober fonft an unerlaubten Orten Bieb trift und foldes pfandet; jo ift der Eigenthumer bes Biebes demfelben 1 Br. Pfandgeld ju geben ichuldig, Rrembe bingegen baben fich mit ibm ber Billigfeit gemäß zu vergleichen.
- 30. Goll der Reidbuter, oder mer fouft pfandet, schuldig und gehalten fenn, das abgenommene Pfand, es jen ein tobtes ober lebendiges, fofort auf das Bericht ober jum Reldrichter ju bringen, mofur berielbe, melder bas Dfand ubernunmt, 6 Df. jur Ergobe lichkeit und vor feine Bemubung erhalt. Wenn es aber
- 31. Ein lebendiges Pfand mare, und, ebe ber Gigenthumer foldes ablosete, in Rutterung aufbehalten werden mußte; fo ift der Abgepfandete gebalten der Rutterung und bes Standgeldes balber fich in vergleichen, und bafur fofort Abtrag ju leiften.
- 22. Soll in der Ernotezeit, ebe und bevor es von der Bemeinde verabredet, und von dem Richter angesagt worden, niemand mit bem Gras-oder Betraidemaben ben Ans fang machen, ben Bermeidung 4 Gr. Bemeindestrafe. Und da auch
- 33. Seithero ein ftarter Mangel an Kraut, Ruben und Strob verspuret worden, welches baber rubret, daß ein ganges Stuck Reld von ben Sufnern jur Brache liegen ges laffen wird; als foll nunmebro und vors funftige festgescht fenn, daß alle Rrubjabre von ben Berichten und Retbrichter ein gewiffes Stud Reld zu Rraut, Ruben, und Befamung folden Sommergetraides und Brachschlage, so sich am besten darzu schiedt, angewiesen und verbraucht werden, berienige aber, fo fich beffen weigert, mit Imtermangsmitteln darju angehalten merden.
- 34. Wenn in der Bemeinde von Richter und Schoppen ein Schluß gemacht wird. fo in diefer Bemeindeordnung nicht enthalten und feste gefegt, die meisten Membra aber , barein confentiren; fo foll demfelben unverbruchlich nachaegangen werden.
  - 35. Goll ein jeder Ginwohner schuldig und gehalten fenn, die Baume jedesmal jahrlich jum Ausgang des Martini abzuraupen, die Contravenienten aber zu Erlegung 5 Gr. Rubr, und werm bie Abrunpung bembeb nicht erfolget, fobann dem Unte jur bes

ŧ.

36. Diefe Gemeindes und Feldordnung jabrlich wenigstens einmal ben Annehmung bes Feldrichters, welche jedesmaliben ersten Abvent geschichet, vor offentlich versammleter Gemeinde zur bessern Nachachtung von Richter und Schoppen laut, beutlich und vers ftandlich vorzulesen, auch dieselbe zu beren genauen Rachlebung anzuweisen ift.



## 25.

# Approbirte Armenordnung des Amts Plauen, vom Jahre 1772.

ieweilen das Bettelwesen dergestalt überhand genommen, daß viele Müßigganger benderlen Geschlechts die Bosheit so weit getrieben, daß, theils ohne Nach, theils aber, um ihren Unsug desto besser auszuüben, im kande herumgezogen, und den wirklich Armen die mildeste Bensteuer, so zu deren Unterhalt dienen sollen, entrissen worden; els haben Ihro Chursurst. Durchl. Unser gnadigster Herr, den daraus entstehenden großen Berderd, und da besonders Kinder und Jugend zeithero zu gleichem Unsug angereist, in der Wildnis herumgelausen, und in der Erkenntnis ihres Heils unwissend verblieben, in der Bosheit aber zugenommen, die höchstgnadigste Bersügung getrossen, daß alles Betteln ausgehoben, und dagegen den würklich Armen und Hülfsbedürstigen sur die die die besnahrung und Nothdurst, in sosene nicht etwa eines oder das andere sein Brod geinder, dum Theil erwerben kann, auch ben keibesschwachheit und Krankheiten, ingleichen deren Beerdigung hülsliche Hand geleistet, wie nicht weniger für der armen Kinder, welche leider! die daher in Unwissenheit und Bosheit, zur kast des gemeinen Wessus zu ihrem zeitlichen und ewigen Verderben, östers ausgewachen, gesorget werden sollis habe ich Amtswegen nunmehro solgende Armenordnung entworsen.

#### CAPUT I.,

Von den unter dem Amte Plauen befindlichen unmittelbaren einheimischen Armen und deren Verforgung.

- A) Soll jeder verpflichtete Umteschultheiß die in jedem Dolfe vorhandenen Mente mit Tauf und Zunamen schriftlich anzeigen; daben aber auch
  - B) In was vor Umständen ber Armuth fich jeder befindet; und
  - 1) Db er gar nichts mehr im Bermegen habe?
  - 2) Wie alt er ist?

- 2) Db er frant und elend ?
- 4) Ob er Eltern, Rinder, oder nabe Unverwandte bat?
- 5) Ob diese oder jene Bermogen haben, den Urmen zu ernahren, oder bulfliche Sand zu leifgen?
- 6) Ob der Urme oder Elende selbst noch etwas, und wie viel? Ob er einen, zwen, dren, oder mehr oder wenigere Theile seines Unterhalts zu verdienen im Stande?
- 7) Und wieviel er wochentlich, oder monatlich, oder jahrlich zu seinem unumgangs lichen Unterhalt als Zuschuß nothig habe?
- 8) Wieviel er, wenn er gar nichts mehr verdienen kann, auch sonst von niemanden einigen Zuschuß zu genießen habe, zu seinem nothburftigen Unterhalt wochente lich braucht?
- 9) Db, wenn es Kinder find, folche in die Schule geben oder nicht?
- 10) Wieviel das mochentliche Schulgeld beträgt, und andere erforderliche Umflande mehr bemerket werden muffen.
- C) Und da zeithero von dem jedesmaligen Justizbeamten bestimmt worden, was und wieviel nach obigen befundenen Umstanden, ein jeder Armer wochentlich, oder mos natlich, oder quartaliter an Zuschuß, oder zu seinem völligen Unterhalt bekommen soll und auch bekommen habe; so ist es geschehen, daß, Gott sen dasur herzlich gedankt! von den unmittelbaren Amtsunterthanen und Einwohnern kein einziger Betteln gegangen. Mit dieser Einrichtung nun soll auch hinführe fortgesahren, und die einheinnischen Urmen mit den einzusammlenden Allmosen unter Hulfe, Benstand und Segen Gottes versorget, in Krankheiten ihnen Medicin gereicht, und vor Wartung, auch Begräbniß, Bedacht gesnommen, auch die Kinder zugleich zur Schule und zur Arbeit angehalten, und nach Umsständen mit Kleidungsstücken versehen werden. Und dieses wird
- D) Desto leichter und füglicher geschehen können, wenn über die zeitherige Eine richtung auch alles dasjenige, was in dem unterm Dato Dresden den 1 Iten Upril 1772 emanirten gnädigsten Mtandate, auss punctlichste beobachtet und vollsührt. wird, dahero auch ben fremder oder neuer Hausgenosseninehmung dahin gesehen wird, daß keine and dere eingenommen werden, als solche Personen, die entweder noch etwas im Bermögen haben, oder doch im Stande sind, sich durch ihrer Hande Arbeit ihren nothdurstigen Unsterhalt zu verdienen, auch sich verbindlich machen, wochentlich 3 Ps. zur Allmosensammelung benzutragen, auch sich sonst christlich und wohl verhalten, damit, wenn eines oder das andere verstirbt, oder alt und schwach wird, oder unerzogene Kinder hinterlässet, sie sich sodann auf ein oder andern Fall des Benesicii des Allmosenempfangs erfreuen können. Und wenn
- E) Was die angefessen Amesunterthauen betrift, ben Bertauf und Verdusserung ber Guter, Saufer und Grundstücken, noch fernerhin, wie zeithero, der Bedacht dahin genommen wird, daß den alten und verlebten Guter Laus und Grundstückenbesigern, Din 2

so die Haushaltung und Wirthschaft nicht mehr fortzustellen vermögen, sondern an ihre Kinder, oder auch Freunde überlassen, so, wie es nach Beschaffenheit des Guts oder Grundstücks thunlich senn will, so viel an Gelde, oder Naturalauszügen stipulire und ausgeseht wird, als sie zu ihrem nothigen Unterhalt bedürftig son mogten; so wird die Allmosencasse um so weniger durch dergleichen Personen belästiget werden.

#### CAPUT IL .... for

# Non Colligirung und Sammlung der Allmosengelder vor die Amte Dlauischen Armen.

- A) Wie aber beh biesem zu Gottes Chre, und zu famtlicher Amesunterthanen groffete Etleichterung gereichenden Werke, sowohl von den vorgesetzten Beaunten, Subalternen und Unterthanen, alle nur mogliche hulfliche Sandleistung erforderlich ist; als soll, so wie zeithero quartaliter geschehen, numniehro monatlich, von den Amesschuleheißen auf den Borfern, von den unmittelbaren Amesunterthanen und Sausgenoffen jeden Orts eine fremwillige Collecte gesammlet, und zu dem Ende
  - 1) Jedem Umteschulzen ein darzu verfertigtes Buch jugestellt, worinnen bie Befe ger der Guter, Saufer und Sansgenoffen nach Rummern aufgeführet werben.
  - 2) In diefes Buch foll ein jeder feinen Bentrag felbft einschreiben, oder burch bei Schulgen einzeichnen laffen.
  - 3) Die Sammlung foll Frentags vor Endigung jeden Monats, oder ben Entrichtung der Steuern geschehen.
  - 4) Ich hege auch ju jedem redlichen Amtsunterthauen und hausgenoffen, als pe Christen, das sichere Zutrauen, da jedem bekannt, daß, wer den Armen fille Jesu Christo selbst hilft, und dem herrn leihet; es wird ein jeder sich als eit frendiger Geber sinden lassen, und eingedenk senn; daß derjenige, weichet seinen armen Bruder, Schwester, Nächsten werlaßt, auch nimmermehr von dem Allerhöchsten Gnade, Segen und Gedeihen in seiner Nahrung verhoffen darf; sollte man aber wider Verhoffen daben einige als lieblose Unchristen bestinden, so sollen solche genau bemerket, und wird ihnen nicht fren ansgehen, daß sie des armen Nachsten und Einwohner tast durch ihre Undaranherzigket vermehren, und durch das Schrenen und Seuszen der Armen Unglück und liebsen über das Land ziehen wollen.
  - 5) Die colligirten Gelder werden Sonnabends nach erfolgter Sammlung, ster wenn die Steuern eingeliefert werden, mit Borlegung des Collectenbuchs, and den, vom Justizbeamten jedesmal bestimmten und auf die Constitution vom anvertrauten Gute verpflichteten Sinnehmer abgeliefert, und ins Buch unter die Sammlung quittiret.
  - 6) Werden noch ferner, wie zeithero, von allen Contracten, Kaufen, Laufthen, Wergleichen, Erbtheilungen, Testamenten, von jeden 100 ft. jur Akmofen casse 2 Gr. bezahlet, und

7) 23es

- 7) Won Dato an fellen auch ben allen in unmittelbaren Umteblufern vorfallenden Bochzeiten, Rindtaufen, Begrabnige ober Trauermabigeiten, wie auch offente lichen Berlobniffen, verschloffene blecherne Buchfen, so jederzeit bemm Amte. icultheißen, ber Schluffel aber benm Umte verbleibet, aufgesehet werden, bergeftalt, daß wenn dar Umtefchuttheiß felbften ben der Befellschaft mit anwes fend fich befindet, fo fest derfelbe die Budife auf die Tafel und laffet folche ben der Mahleit berumgeben, und zwar ben Sochzeiten und. Bertobniaseffen wird folche juerft dem Brautigam prafentiret, welcher folche ber Braut giebt. und Die fodann an allen Tifthen und von einer Derfon jur andern fo lange berume gehet, bis jeder seinen Bentrag in felbige gegeben und gesteckt, und wenn endlich die Buchfe berum, fo nimt folche ber Amtofchultbeiß wieber zu fich. Beim ber Amesichulge felbst nicht baben ift, fo ichieft er die Buchse dem Rinde tauf ober Sochzeitvater, oder denjenigen, fo das Dabl ausrichten, ins Saus, die fodann bas Berumgeben der Urmenbuchse beforgen muffen. Woben anzumerten: bag nach Borichrift bes anabiaften Generalis, benen, fo bas Mabl ausrichten, nicht verstattet ift, überhaupt etwas aus ihrem Beutel für alle zu bezihlen, und sodann die Urmenbuchse gar nicht aufzusegen, sondern es foll und muß folche jedesmal aufgesett und berumgegeben, auch die versammles ten Gafte jur Prengebigfeit gegen bas Urmuth anermabnet merden, und wenn foldbergefialt ber Bentrag von ben famtlichen anweitinden Baften gefcheben, fo nimt ber, fo das Mabl ausrichtet, die Buchse zu fich und giebt fie dem Umtse schultbeißen, der Umteichultheiß aber tragt folche mit der monatlichen Mumo. fensammlung jum Umte, und liefert es an den verpflichteten Ginnehmer ab. welcher barüber ins Buch quittiret und in Ginnahme bringet. Es follen auch
- 8) Nunmehro alle ben den Kirchen, als: zu Altensalz, Treuen, Bergen, Werda, Theuma, Stadt Plauen, Closchwiß, Rodersdorf, Thosen, Leubniß, Rodan, Schwand und Chemniß, ingleichem Steinsdorf, in welche Amts. Plauische Unsterthanen eingepfarret sind, vor die Armen einkommenden Gelder, so viel nems lich von jeder Kirche auf den Amtsantheil kommt, massen in allen vorherbes merkten Kirchen anderer Gerichtsobrigkeiten Unterthanen, und zwar wohl drens und viererlen und mehrere eingepfarret sind, und mithin ben jeder, daren nur ein inskunstige noch in bestimmender gewisser Antheil zur Amtsarmencasse kommen kann; wie nicht weniger
- 9) Das, von den Sandwerten in dem guddigften Mandat bestimmte, und
- Dasjenige, was etwa in den Wirthshausern, als: zu Theuma, Trieb, Poppengrun, Altensalz, Gospersgrun, Fasendorf, Schonberg, Demeusel und Thossen, als welche unmittelbar ins Amt gehoren, und in welchen biecherne verschlossene Buchemangemacht worden, gefunden wird, gestalt die Gast und Schenkwirthe den Sich ihnen einkehrenden Fremden und Reisenden von dem guten Endzwecke hinlangliche Nachricht zu ertheilen, und dieselben zur Milde thätigkeit gegen die Armen anzuermahnen, bedeutet worden. Nicht mins der auch

portion berfelben einiger Bentrag abgegeben werden tann, mit zur Armencafe genommen werden.

#### CAPUT III.

Vom Cafierer und von Austheilung ber Allmosen an die Armen bes Amts.

Anlangend den Ginnehmer, fo ift derfelbe, wie zeithero

- 1) Jederzeit einer von den hiefigen Amtssubalternen, von dessen Redlichkeit, Trem und hinlanglicher Unhaltung man versichert ift, und der zur Armencasse, be sonders auf die Constitution vom anvertrauten Gut, verpflichtet worden. Dieser hat
- 2) Wenn sich ein Armer, ber vorhero noch kein Allmosen erhalten, gemeldet, und ber Amtsschulze im Dorfe, aus welchem solcher ift, bessen Umstande angezeigt hat, von dem jedesmaligen Justizbeamten, unter dessen Direction und Aussiche das ganze Allmosenwerk stehet, eine schriftliche Anweisung, wieviel er deuste ben wochentlich, monatlich, oder quartaliter, vor sich oder seine Kinder zum Bersorgungszuschuß und respect. Schulgeld und sonst bezahlen solle, zu erhebt ten, und nach dieser hat er jedem Armen das deterministe Quantum auszusch len, und sich, wenn der Arme des Schreibens unersahren, über die beschehene Auszahlung vom Amtesschulzen des Orts, wo der Arme wohnet, Quittung geben zu lassen.
- 3) Rach Ablauf jeden Jahres hat der Ginnehmer oder Caffierer die eingenomment Gelber, famt Ausgabe und Caffenbestand, in eine ordentliche, richtige und behorige Rechnung mit nurgedachten rechnungsmäßigen Pauptabschnitten pu bringen und dem Justigbeamten zu übergeben; welche
- 5) Dem obangezogenen gnabigsten Mandat gemaß, nach Ablauf jeden Jahres phochlobl. Landesregierung eingefendet werden foll.
- 6) Bor die Bemühung paßiret dem Einnehmer, ausser den Schreibematerialing von jedem Thaler i Gr. Einnehmergebuhren. Uebrigens soll jederzeit denen die das ihrige bentragen, hinlangliche Nachricht auf Berlangen, wie mit den Armengeldern umgegangen, ertheilt; wenn jemand zur Ausnahme des Berts etwan gute Vorschlage auzubringen wüßte, solche mit Dank aufgenommen und zu Nuhe gemacht werden. Inzwischen soll ben der Diftribution auf das Alter, Gesundheitszustand, voriges Betragen und dergleichen Umstande gerreulich gesehen, und die in ihrem Wohlstande einen fleißigen Bentrag gethan, und

etwan berunter getommen, tonnen fich versichert halten, daß die ausgeubte Liebe gewiß an ihnen und ben Sprigen erwiedert und vergolten werden foll.

Wann dann, die heut Dato versammlete Umtelandschaft, nachdem dorstehende Armenordnung derfelben deutlich vorgelesen, und Punct vor Punct mit ihnen durchgegansgen worden, insgesamt ihre Zufriedenheit daben bezeiget, auch nichts zu erinnern gefunden; als soll, nach bochster Approbation dieser Armenordnung, solche sofort gedruckt, und die erforderlichen Buchsen angeschaft, jedem Amtsschulzen ein Exemplar und eine Buchse, ingleichem das Einschreibebuch, behandiget, wegen des Bentrags aus den Kirchen, mit den Behörden communiciret, und der Bentrag selbst kunftig bestimmet werden. Urkundslich ist dieses alles den Armencassen Actis einverleibt, und diese Armenordnung unter des Amts grössern Insiegel, und meiner des Justizbeamten eigenhandigen Unterschrift bestätigt und ausgestellt worden. So geschehen Ant Plauen den zen Junii 1772.



26.

Mevidirtes und erweitertes Edict und Reglement der Königlichen Chiro, und Lehnbanquen zu Berlin und Breslau. Publicatum per Circulare d. d. Breslau den 15ten und Glogau den 19ten December 1766.

dir ic. thun tund und fugen biermit jedermanniglich ju miffen : daß, nachdem Wir von je ber Unfer furnehmftes und ernftlichftes Augenmert auf die Erweiterung ber Sandlung, ben Klor und Wachsthum der Manufacturen, die Bequemlichkeit der Wechsel, und den schleunigen und vortheilhaften Umlauf der Belder in Unseren landen, baben gerichtet fenn laffen, Dir in biefer Abficht, und um dem commercirenden Dublico, nach Unferer landesvaterlichen Sorafalt, alle Erleichterung in feinen Bandlungsgefchafe ten ju verschaffen, im vorigen Sabre eine Chiro, Banco querft in Unferer Reliden; Berlin, und bernachmals auch bergleichen in Unferer Schlefischen Bauviffadt Breslau, auf Unfere eigene Roften haben etabliren laffen, deren fich bann Unfere getreue Raufmannichaft an benden Orten auch zeithero, ju Unferer allergnabigften Bufriedenheit bedienet bat. Allbies weil Wir aber mahrgenommen baben, daß die übrigen Stadte und Derter Unferer Lande, wegen ihrer Entlegenheit, fich nicht bes Bortbeils diefer Chiro. Banquen und der Actis vitat, fo diefelben dem Commercio geben, mit erfreuen konnen; fo haben Wir Uns nach reifer Ueberlegung entichloffen, mit vorgebachten Unfern benden Banquen ichon befindlie chen, theils in Unfern vornehmsten Sandelostabten annoch in der Folge anzulegenden Discontocaffen ausgegeben werden, und von ba in Unfern gesamten landen vom erften Januar

Januar des zukunftigen Jahres 1767 an, rouliren, das Bancogeld gleich und fur alle Unfere Unterthanen allgemein machen, auch ohne Unterschied mit dem geprägten Gelde eirculiren, hiedurch dessen Masse vermehren, die Zinsen vom Gelde aber verringern, die Handlungsgeschäfte erleichtern, und dem Commercio überhaupt ein ohnsehlbares Mittel verschaffen sollen, sich immer mehr und mehr auszubreiten, und die Hindernisse, welche bishero dessen Flor und Fortgang aufgehalten haben, möglichst aus dem Wege purdumen.

Bu diesem Ende, und um obiger heilsamen Absicht durch ein fortgesehtes Arrangement Unserer Bancoanstalten ju statten zu kommen, haben Wir nicht nur das unterm 17ten Junii des vorigen Jahres emanirte Chiros und kehnbancoreglement, nebft den in der Folge nach und nach ergangenen und dahin gehörigen speciellen Avertissements, noch mals revidiren, und solche der kage der Sachen gemäßer einrichten, sondern auch Unfere hierunter hegende hochste Willensmeinung, in gegenwartigem erneuertem und bestimmtem Bancoedict, und dem solchem angehängten Reglement, mit ganzlicher Ausbedung des vor jährigen Banco Edicki, zu jedermanns Wissenschaft bringen, und durch den öffentlichen Druck bekannt machen wollen.

Wir verordnen demnach und befehlen, daß fernerhin die Chirobanquen mu Berfin und Breslau, nehft den sowohl ausest schon damit verknupften Discontocussien und kombards, als auch denjenigen, die Wir noch in der Folge davon in den vornehmlen Staten Unserer Provinzien aulegen nichten, lediglich von dem Direktorio der Banque m Berlin abhängen, deren Einrichtungen, Dispositionen und Reglement folgen, und in benanntes Direktorium ihre Rechnungen ablegen sollen.

Für die Sicherheit bender Banquen und der darinn eingelegten Gelder wollen Wir auch weiterhin, Kraft dieses, für Uns und Unsere Thronfolger aufs bundigste, ofer Ausnahme der Zeit und Person haften, und da Wir alle Unkosten der Errichtung und Bewwaltung dieser Banquen und der davon abhängenden Discontocontoirs und Lomberts, aus Unseren eigenen Mitteln bestreiten lassen; so haben Wir noch überdies dem Bande Directorio nunmehro einen besondern Commissarium bengeordnet, der vor allen Dingen dahin sehen soll, daß alles und jedes ordentlich und der habenden Absicht gemäß, von the ten gehe, und jedermanniglich gleich und Recht wiederfahre; inzwischen verstehet es sch hieben von selbsten, daß, wann über Privat Bancegeschafte der Contrabenten unter fic oder deren Handels und Wechsels Negoce, Streit entstehet, alsdann die rechtsiste Erkenntniß Unseren geordneten Justiz Collegiis vorbehalten bleibet.

Schlüßlich ift Unsere hohe und ernstliche Willensmeinung, daß die übrige Berordnungen und Vorschriften, welche in denen, in nachstehendem Reglement enthaltens 45 Articuln begriffen sind, insgesamt nach ihrem eigentlichen und buchstablichen Verfant sonder Ausnahme, und ohne einiger widrigen Auslegung, oder Verfalschung des Sinnes und Inhalts, aufs genaueste befolget werden sollen.

1

# Reglement der Königl. Chiro: und Lehnbanquen zu Berlin und Breslau.

#### Art. I

Mle Bucher dieser Banquen und dazu gehörigen Discontocassen und tombards sollen in Bancopsunden geführet werden, deren jedes zu 24 Bancogroschen, und der Groschen zu 12 Bancopsennigen gerechnet werden soll.

Der immerwährende Bestandtheil eines solchen Bancopfundes soll 25 pro Cent. mehreren Werth enthalten, als Unsere Friedrichsd'or, welche zu 21 Kargt 9 Gran ausges munget sind, und deren 35 Stud eine Mart enthalten, solchergestalt, daß 4 Pfund Banco: unveranderlich einen Friedrichsd'or ausmachen.

- Art. II. Gleichergestalt wollen Wir, daß alle in Unsern Stadten Berlin und Breolau aufesige Kausseute ihre gesante groffe und kleine Sandlungsbucher ebenfalls fernerhin in Bancopfunden fuhren sollen.
- Art. III. Alle Wechseibriefe, die über 100 Rthlr. find, und von Unfern Untere thanen oder Einwohnern zu Berlin und Breslaur, an die Ordre eines andern Unserer Und terthauen, auf einen Fremden gezogen und ausgestellet werden; sollen samtliche in Bancos pfiniden lauten, und durch Unsere Banquen bezahlet werden. Sandelt jemand dagegen, so soll er so viel Strafe geben, als der Belauf des, oder der Wechselbriefe ausmachet, die auf andere Weise versaffet, und ausser Unseren benden Banquen bezahlet hat.

Bon diesen Strafgelbern foll die Halfte dem Angeber, und die andere Balfte Une! ferer Invalidencasse aubeim fallen.

- Art. IV. Alle auf Berlin oder Breslau von auswarts pasirte Tratten Alignationes &c. welche aufs wenigste 100 Rthlt. importiren, mussen auf vorhergegangene Ordreder dießeitigen Kausseute in Bancopfunde ausgestellet, acceptiret, und per Banco zur Berde fallzeit; abgeschrieben und bezahlet werden; widrigenfalls und wann dergleichen Wechselbriefe oder Alignationes in amberer Geldsorte, als in Bancopfund lauten sollten, der Bestogene solche nicht anders, als in Bancogeld acceptiren darf.
- Art. V. Haben Wir zwar in dem vorjährigen Bancoreglement Art. 4. verordnet, daß alle Unsere commercirende Unterthanen und Einwohner in solchen Dertern, wo Wir keine Banco etabliret, ihre Wechselbriefe auch diejenigen Derter domiciliiren, oder bezahelen lassen sollten, wo Wir Unsere Banquen etabliren wurden; wann aber dieses Unsere getreue und dem Lande nugliche Kausmannschaft nur geniren durfte. Wir hingegen nacht Unserer Landesväterlichen Sorgfalt hieben lediglich zur Absicht haben, das Commercium Unserer Unterthanen auf alle mögliche Weise zu erleichtern, und keinesweges irgend beschwerlich zu machen; so soll zur allgemeinen Bequemlichkeit dieser Articul vor das Zuskunstige cesiren.

Art. VI. Aller und jeder, ju Berlin und Breslau milden Commercianten vom tommender Gine und Berfauf von Baaren, Sandlungscontracte und baber eneftebende Unleiben, Binfen, Affecurangen, Action, Allignationes &c. überhaupt alle und jede Sant lungsinstrumente, worinn ein Werth oder Valuta bestimmet ift, follen in Bancopfunden ftipuliret fenn, und durch Unfere Banquen bejablet werden; foldergeftalt gebieten Wie Rraft diefes, allen Norgriis und Dlacklern in Berlin und Breslau, feinen Eine und Ben tauf von Baaren. Sanbhiltascontracte, bamit verfnuvfte Unleiben, Binfen, Alfecuran gen, Attien, Allignationes und bergleichen, anders, als in Bancopfunden, au fchliefer oder feitinieken, ben Strafe Gin Biertel des Betrage, io fie ex propriis ju Unferer In validengaffe beiablen follen. Das aber ben Rauf und Berfauf von liegenden Grunden. Saufern und Immobilien, auch Private Capitalia anlanget, Da laffen Bir es jederman fren, folde entweder in Bancopfunden, ober aber in bagrem Gelbe, nach feiner Come mence. ju verrichten. Dabero es tinferm gefanten Abel und Militairftanbe. auch ifici gen Particuliers, fren bleibet, ibre Sablungen in baarem Gelbe ju entrichten, unt bie Bancopfunden geschehene Stipulation . nach der Different des Majo zu reduciren . in fomit fie mitemander Bertebr baben, jum Erempel ben Berpachtungen und Beraufferung ibrer landgoter, Bertauf ibrer Producten, Bermiethung ibrer Saufer, ben Capitalien, und ben andern gerichtlichen und auffergerichtlichen Sandlungen; wann fie fich aber mit anderweitigen Dingen .. die eigentlich jum Commercio und ber Kaufmannichaft lechten. abgeben. to follen fie fich allerdinge biefem Unferen Bancoreglement unterwerkent icood nicht zu ziehen, mann ein Varticulier, abelichen ober burgerfichen Standen. Unterubied und Ausnahme, an einen Kaufmann und Commercianten, jum Betrieb Gin Sandlung, etwas leihet oder bevoniret. als welches eben nicht nothwendigerweise b Die Banquen geben barf; wofern aber ein Raufmann und Commerciant bem anden Raufmann etwas leibet, muß foldes allerdings, wie icon vorbin verordnet worden, per Banque genteben.

llebrigens verstehet es sich von felbsten, daß es einem jeglichen Particulier, abei chen oder burgerlichen Standes, mann er will, fren stehet, ein Folium in Unfern Banquen zu haben, und solchergestalt seine Geschafte ebenfalls durch die Banque geben zu in fen, angesehen man überhaupt niemand geniren, sondern allein durch die Rustichteit und Solidice der Banqueanstalten jedermann überzeugen will, daß es eine Erleichterung ifich der Banque zu bedienen.

Art. VII. Da Wir auch, jur Bequemlichkeit des Commercii, und um den Um lauf der Gelder in mehreren Fortgang zu bringen, für nothig und diensam erachter, in einer gewissen, und Unsern kandern ganz ohnschablichen Proportion, Banconoten, nach der benm Schluß dieses Reglements davon beschriebenen Form, zu creiren; so wollen und besehlen Wir hiemit, daß vom isten Januar kunftigen 1767sten Jahres an gerechnet, besagte Banconoten in Unseren gesamten kanden mit Unseren Golde und Silbermiteigen zugleich courstren, jedoch keinem Creditori, der ex Contractu, oder sousten baar Schlus soweicht ist, wider Willen an Zahlungsstatt angegeben werden sollen.

Art. VIII. Diese Banconoten, die ihre einzige und ursprüngliche Entstehung in der hiesigen Berliner Banque erhalten sollen, um von da aus in dem gangen Bezirf und Umsang

Umfang Unferer Idnber ju rouliren, werden auf den Inhaber ober Borgeider tauten. fodann numerirt, auch unter beboriger Borficht auf besonders biezu verfertigtes Dabier in Rupfer gestochen, mit verschlungenen Bierrathen und einem befondern Stempel, nebst bers gleichen Siegel, unterscheidend verseben und ordentlich enregistrirt, anch von dem Orde fibenten ber Banco, Unferm toniglichen Commissario und benen Bancobirectoren unters ichrichen, und auf Bancopfunden von gebn, zwanig, funftig, einbundert, tunfhundere. bis inclusive ein taufend Pfund gerichtet fenn.

- Art. IX. Sollen diese Banconoten in dem Caffengewolbe ber biefigen Banque, und unter 5 Schluffeln, die bem Prafidenten der Banque, dem tonialichen Commiffario. amenen Directoren ber Banque und Unferm Sofbanquier anvertrauet fenn follen, aufbes mabret merben, und nicht andere berausgenommen werden tonnen, als in Gegenmart porbenannter 5 Derfonen, und darüber jedesmal mit ihren Unterfchriften beborig aufunehe menden Registraturen, welche beminachft wiederum mit den befonders darüber zu haltens den Gegencontrollen ftimmen muffen.
- Art. X. Die foldbergeftalt aus dem Beschluß genommene Banconoten follen foe bann benen, ju der hiefigen und Breslauer Girobanquen gehörigen Disconto-Comfoirs. ausgetheilet werden, wofelbit man folde, entweder gegen baare Zablung ju 125 Reblr. Rriedricheb'or, oder 1214 Rible. Courant, gegen bundert Pfund Banco, ober benmt Discontiren auter Wechselbriefe, oder endlich bemm Berpfanden Gold und Gilbers in Barren, Stangen und Goldfand, auch fremden Golde und Gilbermungen, Desgleichen Jumelen, nach der in den folgenden Urticuln darüber gegebenen Borfdrift erhalten fann.
- Art. XI. Wollen und befehlen Bir, daß, wenn es verlangt wird, Unfern Cafe fen ju Berlin und Breslan, alle in Gilbergeld ju leiftende Gefalle und Zahlungen, fo über 100 Rible geben, in Giroaffignationen, ober Banconoten, und wenn folde unter 100 Riblr. fich belaufen, auch alsbann noch in Banconoten, ohnweigerlich annehmen fole len, und gleichergestalt foll es aller Orten in Unfern tandern einem jeden fren fteben, ob er beraleichen Bablungen an Unfere Caffen in Banconoten, ober in Unferm ausgepragten Silbergelbe leiften will, wie bann fo wenig Unfere Beneral- als Specialcaffen fich ie. une ter welcherlen Bormand es auch immer fenn nidgte, weigern follen, in jobbemerften Rallen. Giro - Affignationes oder Banconoten, nach dem bestimmten Werth ju 1314 Rtblr. Coul rant gegen 100 livr. Banco anzunehmen.
- Art. XII. Diejenigen, fo in Unfern Girobanquen ju Berlin und Breefqu fich Ronds zu machen nothig haben, follen folches ebenermaffen, entweber in Friedrichsb'or. ober Courant, nach bem im vorftebenden Toten Articul festgeseten Coure, ober auch mitz telft Banconoten, die ohne einigen Abjug angenommen werden follen, verrichten tonnen.
- Art. XIII. Wenn demnach jemand Bancogeld auf fein Folium gegen Briedrichs b'or, ober grob courantes Gilbergelo baben will, fo muß berfelbe fotbanes bagre Beld an Die Caffe ber Banque liefern, alebann bas eingebrachte Capital, nach Masgebung bes Then und toten Articule, in Bancopfunde reducire und bem Einbringer baruber pon bem Generalcafirer ein Empfangsichein ertheilt wird, womit fich berfelbe ben bem Banco Directorio melbet, welches benn die nothigen Ordres fellet, um ibm fo'viel aut an fcbreiber. als er in bie Bancocasse gebracht bat; will jemant aber Begut Bantonoten abliefern, fo

meldet sich derselbe sofort damit benm Director des Giro-Comtoirs, ber aledann, wie in vorigen Fall, das weitere Nothige besorget. Ausstrdem wird man auch Bancogeld auf sein Folium, vermittelst der kehnbanque bekommen konnen, wie die solgende Articuls mie mehreren zeigen werden.

Art. XIV. Wer einiges Capital in baarem Gelde in die Casse Unserer Banquen gebracht bat, bem foll es fren fieben, foldbes jum Theil, oder gang, wiederum beraus un nehmen, doch muß es wenigstens eine Nacht darin gestanden haben; wer aber tein ban Geld in die Banco gebracht bat, sondern dem auf fein Folium von einem andern etwas ist zugeschrieben worden, der kann dies ihm zugeschriebene Geld nicht baar aus der Banque holen.

Art. XV. Derjenige, welcher im ersten Jall, nach dem vorstehenden Artical baares Geld aus der Caffe zurücknehmen will, muß die den Buchhaltern des Gro-Comtoirs einzureichende Uffignation an sich selbst per Call's stellen, so werden sie ihm solche dergestalt fignirt zurückzeben, damit er nur nach dem Generalcaßirer gehen darf, welche ihm darauf die stipulirte Summe nach Abzug von teel pro Cent auszahlen wird.

Art. XVI. Das Giro-Comtoir Unserer Banquen wird, ausser den Sonn mit Jesttagen, alle Tage um 7 Uhr des Morgens gedsnet, da dann jedermann bis 9 Uhr nede fragen, und aufachmen lassen kann, was den vorigen Tag auf sein Falium ibm ift mas schrieben worden, von 9 bis hochstens. 12 Uhr aber kann jeder wiederum au einen andem abschreiben lassen; nach dieser Zeit aber sind die Bancoschreiber uncht verbunden, Banco Allignationes anzunchmen; jedoch stehet einem jeden fren, noch desselben Tages, Rachantags, über die ihm des Vormittags zugeschriebene Posten wieder zu disponiten, mit solche im Giro-Comtoir, das solcherhalb von 3 bis hochstens 5 Uhr offen senn wird, au andere abschreiben lassen zu können.

Art. XVII. Berbicten Wir, um den bisherigen Misbrauchen vorzubeugen, bein Kaufmann oder Commerciant dem andern Bancogeld mittelft seines Folii, obne Banco Directorin Borwiffen leihe, ben Berluft der ganzen, solchergestalt geliebenn Summe für den Ausleiher, wovon die Salfte dem Denuncianten, und die andere Salfte Unsern Invalidenhause zufallen soll.

Art. XVIII. Alles, was ein Negotiant dem andern in Unsern Girobanquen wid abs oder zuschreiben lassen, muß auch von den Contrabenten selbst in ihren eigenen Dand lungsjournalen auf Italianische Buchhaltungsart notiret, und von da in ihren Sauptitchern übertragen werden, von welchen letztern sie dem Bancos Directorio, so oft es und langt wird, zuverläßige Auszüge, mit Bemerkung der Blattseiten, des Dati ic. so wie fe und ihre Buchhalter solche ersordernden Falls eidlich zu erharten vermögen, zu geben gehalten sind; wie dann derselben Buchhalter im Uebertretungsfall ebenermassen als Contrabenen mit der im vorigen Articul darauf stehenden Strafe angesehen werden sollen.

Art. XIX. Derjenige, der einem andern etwas will zuschreiben laffen, soll in den im 16ten Articul angesehten Zeit, in dem Giro-Comsoir perfonlich erscheinen, und den Buchhaltern eine, in behöriger Form abgesafte Bancoasignation einreichen, weein deutlich der Vor, und Zuname desjenigen, an den er etwas abschreiben lassen will, ausgeddrickt ist. Auch soll darin die abzuschreibende Summa doppelt, mit Buchstaben und mit Zissen.

Biffern, ferner auch fein Folium und das Datum feutlich angezeigt, auch endlich sein Vor- und Zuname unten wohl ausgedruckt sein. Wer hierinnen Fehler macht, soll an die Bancoschreiber eine Geldbuffe von 2 Riblr. erlegen.

Desgleichen foll eine jede Bancoassignation nicht mehr als einen Posten in sich fassen. Ben Compagniehandlungen soll jeder Compagnon seinen Bor- und Zunamen unter die Ufffignation seinen, obwohl nur einer von ihnen dieselbe dem Buchhalter überreichen darf.

Art. XX. Um auch allen doppelten und vervielsältigten Unweisungen und Umschlagen von einer und derselben Post, fürs Zukunftige mit eins zuvorzukommen, so wollen und besehlen Wir jedermann, der Giro-Alignationes auf Unsere Banquen einreichen wird, daß er zugleich in solchen Uffignationen deutlich bemerken musse, ob solches für eis gene Nechnung, oder im Namen desjenigen, für dessen Nechnung er einem Britten was aßigniret, geschehe, anderergestalt, und wenn solches nicht beobachtet wird, die Zahlung ben entstehenden Failliten für null und nichtig geachtet senn soll.

Art. XXI. Diejenigen, die nicht felbst in Person auf der Banco erscheinen konnen oder mogen, um etwas im Giro-Comtoir abe oder zuschreiben zu lassen, konnen an ihrer Stelle ihre Handlungsdiener oder andere von ihren Bekannten, die mit einer, von dem Banco-Direktorio gezeichneten Bollmacht versehen senn mussen, substituiren, welche sodaun, nach Borzeigung jestgedachter Bancovollmachten an den Buchhalter im Giro-Comtoir allda die Assignationes ihrer Committenten prafentiren konnen, um über ihr in Banco habendes Bermögen zu disponiren. Besagte Assignationes der Committenten aber mussen von ihnen selbst unterschrieben senn, wenn anders die Zeichnungen der Bevollmachetigten gultig senn sollen. Falls aber einer oder der andere Committente wegen Abwesens heit, oder anderer erheblichen Ursachen vorgedachte Assignationes selbst zu unterschreiben, verhindert werden mögte, so soll berselbe alsdann einen Bevollmachtigten constituiren, der von ihm vor einem Notario specialiter autorisiret worden, seinen eigenen Namen, kraft des von dem Constituenten erhaltenen Austrags, keineswegs aber den Namen des Constituenten selbst zu unterzeichnen.

Art. XXII. Die Bollmachten, so Unser Banco Directorium ertheilet, sollen bas erstemal, jum Rugen Unserer Banco mit einem Friedriched'or geloset werden, und demnachst jahrlich ben Wiedererofnung der Banquen mittelft Zahlung eines halben Friedbriched'or erneuert werden muffen.

Art. XXIII. Wenn jemand, der auf die Articul. 21. vorbeschriebene Art keinen constituiret bat, statt seiner etwas abzuschreiben, durch Krankheit verhindert wurde, selbst nach der Banco zu geben, so kann er nur den Bancoschreibern solches ameigen lassen, welche ihm dann den Bancoknecht zusenden werden, um die Banco Alignationes aus seinen Handen zu empfangen, wosur dem Bancoknecht 6 Gr. für jede Assignation bezahlet wers den sollen.

Art. XXIV. Der, oder diejenigen, so von ihrem Folio mehr abschreiben lassen wollen, als sie wirklich noch darauf zu gute haben, sollen für ihr Verschen, wenn das abzuschreiben verlangte fur plus bis 50 Pfund Banco gehet, eine Geldbuße von t Pfund Banco erlegen; wenn aber sothanes fur plus die Summe von 50 Pfund Banco übersteigt, noch überdieß 3 pro Cent Strafe von der ganzen zu viel aßignirten Summe bezahlen.

Art XXV. Wer ein Folium in Unsern Banquen nehmen will, soll für die erften Unkosten Unserer Banco ein sur allemal Einen Friedrichsd'or, hiernachst aber für je des Folium, so aus 20 Posten bestehet, ein Pfund Banco zahlen, und wird man am Ende des Jahres das letzte Folium, wenn es auch gleich erst angesangen, für ein volles rechnen.

Art. XXVI. Wir verbieten allen und jeden nachzusorschen, wie viel ein anderer auf fein Folium zu gute habe; auch soll niemand von den Bancoschreibern sich unterfesten, folches zu offenbaren, weder durch Worte, Zeichen oder Schrift, ben Verluft ihrer Bedienungen, und ben den Strafen, die Meineidige zu erwarten haben. Zu dem Ende sollen sie, ben Antretung ihres Antes, besonders schwören, daß sie alle die Geschäfte, die sie als Bediente der Banco unter Handen haben werden, als das größte Geheimnis mit in ihre Grube nehmen werden.

Art. XXVII. Alle Gelder in Unsern Banquen sollen nicht konnen mit Arreft ber legt werden. Wenn aber einer offentlich faillirt, so soll deffen Saldo den samtlichen Eres bitoren jum Besten, auf Requisition der Richter, anheim fallen.

Art. XXVIII. Bur Erleichterung des Commercii Unserer Unterthanen find and ben benden Unsern Girobanquen zu Berlin und Breslau eine tehnbauco angelegt werden, welche aus einer Discontocasse und tombard bestehet. Diese werden Wir sernerhin aus Unsern eigenen Jonds sourniren und von dem Direktorio der Banquen dirigiren lassen.

Art. XXIX. Diese benden Comtoirs der kehnbanco sollen ausser Sonne und Feste tagen täglich von 9 Uhr des Morgens bis um 1 Uhr des Nachmittags offen sepn.

Art. XXX. In dem Disconto-Comtoir wird man kunftighin nur solche Bechele briefe discontiren, die hochstens nur zwen Monat zu laufen, und dren Giranten haben. Selbige konnen von Ginlandern auf Fremde, von Fremden auf Einlander, oder von And landern auf Anslander gezogen senn, und wird man ben den Disconto-Comtoirs in Micht ihrer eben der Vorsicht sich bedienen, dergleichen unter Banquiers gebrauchlich in namlich daß man diejenigen Wechselreiese, welche noch nicht acceptiret senn werden, zu Acceptation schiefen wird, und im Fall letztere nicht ersolget, soll derjenige, der solche nen goeieret haben wird, gehalten senn, wegen Sicherheit der Zahlung, Caution zu stellen. Bleibt hiernachst die Zahlung aus, und der Wechsel kommt mit Protest zurück, so soll ser sort hierauf rechtlicher Urt nach, ohne Ansehne der Verson, des Rangs und Sparacters, der personliche Arrest verhängt werden.

Uebrigens wird das Discontiren allemal gegen 3 pro Cent Zinsen per Monat geschehen.

Art. XXXI. Weil bem Disconto-Comtoir die genaue Ausrechnung der Lage ben den zu discontirenden Wechseln gar zu viele Arbeit verursachen wurde, so wird man webenm Discontiren bis auf Itel Monat rechnen, solchergestalt daß, wenn der Werfelles ürclusive der Respectage, auch nur einen Lag den vierten Theil eines Monats überschrifte soll dieser eine Lag gleich wiederum als & Monat gerechnet werden.

Art. XXXII. Gleichergestalt werden die Discontocassen und tombardel auf gwen Monat, und gegen & pro Cent Zinsen, p. Monat, auf Gold und Silber in Barren, Geane

gen und Goldsand, desgleichen auf Golde und Silbergeschirre, jedoch nie unter bem Werth von 400 Pfund Banco, auch auf fremd gemunztes Gold und Silber Gelder vorschießen, und zwar

Auf Gold in Stangen von 21 à 24 Karat Gehalt ic. jede Mark fein Ginhundert und funfzig Pfund Banco dito — von 16 à 21 Karat Gehalt p. jede Mark fein, Einhundert acht und vierzia Pfund Banco.

Auf Gold von geringerem Gehalt, p. jede Mart fein, Einhundert und vierzig Pfund Banco.

Den Gehalt des gemungten Goldes wird man folgendergestalt rechnen :

Portugiesen d'awen und swanzig Karat.
Souverains

Allte Species Ducaten, ausgenommen die Turfischen und Rußischen, a dren und zwanzig Karat a Gran.

Louisneuf oder Schild. Louisd'or } à ein und zwanzig Karat.

Braunschweigische 5 Athlr. Stücke à ein und zwanzig Karat 8 Gran.

Muf Gilberbarren

von 12 bis 16 toth Gehalt fur jede Mark fein nenn Pfund 14 Grofchen von 6 bis 12 toth Gehalt far jede Mark acht drenviertel Pfund von geringerem Gehalte acht Pfund

Den Gehalt des gemunzten Silbers wird man folgender magen bestimmen : Reine geel Stucke à Runflebn toth 15 Gran Species Thaler à Bierzehn . Reichsthaler auf den alten Ruß & Bierzehn ... Ordinaire alte & Stucke Gilf Piasters Vierzehn Prangofische Laubtbaler Bierichn . Alte Louis blanc Bierzehn .

Desgleichen wird man auch auf Juwelen gegen & pro Cem Zinsen p. Monat, auf zwen Monat Gelder anleiben.

Art. XXXIII. Die Verfallzeit aller und jeglicher aus den Distontocassen und tombards geschehenen Darlehne soll kunftig, unter was für Vorwaud es auch immer sen, nicht prolongiret werden konnen, und wenn nach Verlauf der stipulirten Fristen die Sinlosung der versetzen Pfander nicht sofort geschiehet, so sollen selbige für Rechnung und Gesahr der Verpfander, so wie auf ihre Kosten den Meistbietenden verlaufe werden.

Art. XXXIV. Wer nun Gold, Silber und Juwelen ben Unserer lehnbanco vers fegen will, bem wird man ein in gehöriger gorm abgefastes Recepule ertheilen, welches

er verbunden ift, wiederum jurud ju liefern, wenn er die verfesten Pfander wieber einlofet.

Art. XXXV. Alles, was die Discontocassen und kombarts solchergestalt benen Berpfandern, entweder durch Discontiren guter Wechselbriese, oder durch Darlehne auf Pfander zahlen werden, soll kunftig nicht durch die Giro-Comtoirs, oder deren Anweissungen, sondern auf alle und jede Posten, die prasentiret werden, mit Banconoten gesichehen, und mit solchen, nach vorgängigem Abzug der stipulirten Zinsen gezahlet werden.

Art. XXXVI Unter vorgemeldeten Bedingungen konnen fich alle Einheimische und Auswärtige durch ihre Commillionairs der hiefigen und Breslauer Lehnbanco bedies nen, und sich desfalls in den Disconto-Comtoirs und kombards allda melden.

Art. XXXVII. Wenn jemand, um etwas zu verpfanden, etwa nicht perfonich im Lombards-Comtoir erscheinen will, so kann er sich darzu der Geschwornen und von Uns geordneten Mackler bedienen.

Art. XXXVIII. Behalten Wir Uns vor, auch in der Folge der Zeit, in den Abrigen Unsern Provinzien Lombards etabliren zu lassen.

Art. XXXIX. Wenn die Wiedereinlofting der Pfander jur gefehten Berfallzeit ge schiehet, foll es von den Verpfandern abhangen, ob fie folche mit Banconoten, ober in flingender Munge, nach dem im voten Articul determinirten Cours wieder einlofen wollen.

Art. XI., Rachdem Wir auch folche nichere und zuverläßige Magereguln getroffe haben , bağ funftig , vermittelft Unferer Sofbanquiere ju Berlin und Breslau , und Unfere Discontocaffen Directeurs in den übrigen Sandeloftadten Unferer Lander, auch übrigen Parriculiersmechslern, nach Proportion der Bedurfnig der Remittenten Die Bechiel bef Einheimifchen auf Fremde, beständig und jur Bnuge rouliren follen; fo verbieten Bir de len Unfern Unterthanen und Ginwohnern, vom iften Januar des gutunftigen Jahres 1-67 an, dieffeitige jest courfirende gute Pricoriched'or jowohl als fremde Geldminien besgleichen von ben Silbermungen, was nicht nach dem alten Leipziger und fogenannten Conventionemunifuß, ober beffer, ausgepragt worden, ferner ungemunites Gold und Gilber, meder in Barren, noch Ctangen, oder Goldfand, nicht weniger fogenanners Bruchfilber ober Gold, alte und abgenutte Treffen, Frangen und Golde und Gilberere pinen auffer Landes ju bringen ober ju verfenden, ben Strafe nicht allein der Confifcation beffen, mas foldergeftalt verfaudt ober beraus gebracht merben mollen, fondern and Aberdieß bem Befinden nach mit einer aufferordentlichen schweren, nach dem 17ten Arrical Diefes Reglements, unter dem Denuncianten und Unferer Invalidencaffe jur Salbicheid m vertheilenden Geld oder auch leibes und Reftungsftrafe, womit die Uebertreter beleert werben follen. Bu bem Ende foll funftighin ben reifenden Raufleuten und andern Ber fonen burgerlichen Civilftandes, in Betracht es einem jeden fren bleibt, fich des quer Silbercourants und ber Ducaten, als welchem Wir, ju Unfrechthaltung bes Commerci inu, und aufferhalb landes den fregen Cours verftatten, ohngehindert zu bedienen, nur bis 250 Rible, in Golde, ju ihrem Gebrauch aufferhalb Landes mitzunehmen verftattet: ben Abelichen und vom Militairstande Reisenden aber bis 400 Riblr. in Golde mit fich angene führen erlaubt fenn.

paltern, Casirern und allen Officianten Unserer Banquen zu Berlin und Breslau, überghaupt frigend einiges Commerz zu treiben, zu agiotiren, macklen, weder inne noch ausserschalb der Banquen: sollte sich jemand derfelben unterstehen, gegen dieses Unser ernstliches Berbot zu handeln; so soll er seiner Bedienung nicht allein verlustig senn, sondern auch noch überdieß eine Gelbousse von 500 Pfund Banco erlegen.

Art. XLII. Die Girobanquen sowohl, ale damit verbundene Discontocassen und tombarde sollen alle Jahr auf ultimo Maji geschlossen, und den uten Junii desselbent Jahres wieder geofnet werden, unter welcher Zeit alles in Richtigkeit gebracht werden soll.

Art. XLIII. Wenn alsbann um vorbenannte Beit die Banco wieder aufgebet, sollen die Creditores vor dem Directorio der Banco erscheinen, und ben solchem, wegen ihres zu gut habenden Restes, Nachfrage halten, ehe sie auf ihre Rechnung wiederum ets was son neuem abschreiben lassen.

Art. XLIV. Berbieten Wir allen Macklern, wenn sie etwas schließen, sich das ben jemalen ihrer Kinder oder unvereideter Commisen zu bedienen, ben Strafe einer Gelde busse von 500 Athler., dem Berlust ihres Umts und Unserer scharsten Uhndung, auch bes sindenden Umständen nach schweren Leibesstrafe, Wieden

Art. XLV. Endlich gebieten und befehlen Wir hiermit jedernichnniglich, insone berheit aber Unsern Kausteuten und Commercianten, so gnadig als ernstlich, sich nach dies sem Unsern revidirten Bancoreglement auf das allergenaueste zu richten.

Urkundlich unter Unserer bochft eigenhandigen Unterschrift und bengedruckten Konie glichen Innsiegel. Go geschehen und gegeben zu Berlin ben 29ften October 1766.

(L. S.) Friederich.

Graf von Reuß. v. Jariges. v. Massow. v. Blumenthal. v. Hagen.

111.

.15.

و درون و ده



No. I.



Vorzeiger dieses hat von den königl. Banquen zu Berlin und Breslau Liv. 10 Bco, schreibe zehn Psund Banco zu fordern, wosür diese Banquen die Valuta empfangen zu haben hiemit versichern. Diese Liv. 10 Bco sollen nicht allein in allem Verkehr coursiren, sondern auch nach dem königlichen allerhöchsten Ediest vom 29. October 1766. in allen königl. Cassen, d 131½ Rthlr. p. 100 Liv. Banco, zu 13 Rthlr. 3 Gr. Brandenburgisch Courant in Zahlungen angenommen werden. Berlin, Anno 17

fignirt

Not.

Registr.

Centr. not.



No. I.

Vorzeiger dieses bat von den königl. Banquen zu Berlin und Breslau Liv. 1000 Bco, schreibe ein Tausend Pfund Banco zu fordern, wosür diese Banquen die Valuta empfangen zu baben biemit versichern. Diese Liv. 1000 Bco sollen nicht allein in allem Verkehr coursiren, sondern auch nach dem königlichallerhöchsten Edict vom 19 Octobr. 1766. iu allen königl. Cassen à 131½ Rthlr. p. 100 Liv. Bco zu 1312 Rthlr. 12 Gr. Brandenburgisch Courant in Zahlungen angenommen werden. Berlin, Anno 17

fignirt

Not.

Registr.

27.

# Thur = Braunschweigische Verordnung wegen Vertilgung der benden Unkräuter: der Wucherblume und des Dovefrauts, vom 18ten Nov. 1737.

Der botanische Name ber Bucherblume ift Chrysanthemum segetum; und bes Dobefrants: Equisetum arvense. Bon bepben findet man mehrere Nachricht in meinen Grand fagen der teutschen Landwirthschaft §. 103.

ir Georg der Andere 20. Es ergibt die tägliche Erfahrung, was für ein groffes Uebel durch die an verschiedenen Orten in den hiefigen kanden einreiffende, auf den Acckern sich hervorthuende, an ihrem groffen Kraute und hochgelben Farbe fige kennbare Bucherdlunen verursachet, und den Unterthanen an ihren Kornfrüchten was füget werde, und wie an unterschiedenen Orten diese Wucherblumen bereits dergestalt über hand genommen, daß damit die Früchte auf vielen Relbern gamt überzogen, und von verschiedenen Stucken kein Korn niehr, sondern lediglich diese bose Blumen geerndret werden, mithin ganze Communen von ihrer zum Theil sonst guten landeren ben weitem das nickt bekommen, was sie sonst darauf gewinnen konnten, sondern dadurch gänzlich zurückgeseis werden und verarmen mussen.

Es ift auch der an folden inficirten Orten und der Rachbarschaft daber noch fernet zu beforgende Schade um so viel gröffer und empfindlicher zu halten, als dieses Unfrant vor vielen andern von gar schablicher Sigenschaft und Wurtnug ift; benn

## Chabliche Gigenschaften ber Bucherblumen.

- 1. Bestehet die schabliche Eigenschaft dieser Bucherblumen vornemlich in feiner funbertfältigen Vermehre und Fottpflanzung bergestalt; baß, wenn solches Unfraut nicht gleich Anfangs ausgerautet und vertilgt wird, es sich in einen Jahre so sehr vermehret und ausbreitet, baß an dem Orte, allwo das eine Jahr nur eine Blume gestanden, in dem solgenden sich ein ganzer Klump von mehr als hundert zeiget, und
- 2. Dasjenige, wovon der Same auf dem Felde nicht etwa auskrumet, oder burch den Wind auf benachbarte Alecker gewehet, oder auch ben groffen in die Marfchen Idnderen austretenden Waffer, in andere an solchen Gewasser belegene Marfchen gebracht wird, als wodurch bereits ganze Alemter insticiret worden, fich soger durch Ruh, oder Pferdemist, auch Strob und Heu, weniger nicht durch das zur Aussaat gebrauchte damit vermengte Korn, wie auch tein und Rübesames auf andere Alecker ausgebreitet, und gewaltig fortgepflanzet wird, ja so gar von

ben Pferden selbst, welche nur von den Orten, allwo dergleichen Wucherblumen vorhanden, ber senn, wenn felbige auf einen reinen Ucker jum Pflugen ges braucht werden, und allda ihren Koth fallen lassen, solcher Ucker dadurch anges fteckt worden.

- 3. Wann diese ichabliche Wurzel und Blume gleich ausgerantet wird, und nur auf der Erde liegen bleibt, dennoch sogar die Zweige wieder Burzeln schlagen tone nen, und falls auch
- 4. Einiges Land, so mit Wucherblumen bewachsen gewesen, 10 und mehr Jahre in Dreische und ohnbestellt gelegen, solches dennoch nicht hinlanglich senn können, dieses Unkraut zu tilgen, weilen solches zwar so lange zuruck bleibt, dennoch aber nicht vergeht, sondern dessen Same in der Erde viele und lange Jahre uns versehrt liegen bleibt, und nachdem das Land wieder bearbeitet und murbe ges macht und zur Saat bestellt wird, solcher dennoch wieder hervor kommt und aufläust. Es bat dieses Unkraut auch
- 5. Die schädliche Wirkung, daß es alle Geile aus dem Lande an sich ziehet, und der guten Frucht die Nahrung nimmt, welches aus dem Angenschein, und da das Korn auf solchen Feldern sehr dunce stehet, genugsam zu ersehen ift.
- 6. Ift angemerkt, daß kein Wieh diese Blume und Krant, wenn es ihm allein vors gelegt wird, fressen wolle, wenn soldes aber unter anderm Futter vermengt bleibt, dasselbe fast ben keinem Wieh verdauet werde; woraus dann ferner leicht zu schließen, daß, wenn dergleichen Blumen sich unter dem Futter finden, dem Wieh davon zu fressen verdrießlich senn musse, und also auch das übrige Futter dem Bieh keine rechte Kraft geben konne, indem es auf diese Art nur gefressen wird, um den Hunger zu ftillen.

Wie nun ein jeder forgfaltiger haushalter aus obangeführten Umständen den groffen Schasten, so ihm dieses Unkraut verursachen konne, und dessen geschwinde Fortpflanzung erkens nen, und daher selbst ermäßigen wird, wie nothig es sen, in Zeiten darauf bedacht zu senn, sowohl diejenige Felder, auf welchen dergleichen Unkraut sich noch nicht sinder, das für zu bewahren, als auch die damit bereits insicirten Felder, ausscriften Fleisses und fors dersamst davon zu reinigen, und dessen fernere Ausbreitung zu verwehren;

So haben Wir aus kandesvaterlicher Vorsorge nothig erachtet, sothanem einreifendem Uebel durch eine allgemeine kandesverordnung vorzubauen, damit solches nicht noch weiter zu Deteriorirung der kanderen, und zum groften Schaden und Nachtheil der Untersthanen um fich greifen, und andere benachbarte Aemter und Feldmarken auf gleiche Arkinstein moge.

Wir ordnen und wollen demnach

I.

Wie die reinen Mecker vor Wucherblumen ju bewahren, und reine Aussaat ju nehmen;

Daß ein jeder mit landeren versehener, oder fich des Ackerbanes gebrauchender Unterthan, auf dessen Beldern dergleichen schalliches Unkraut noch nicht vorhanden, fich auffersten Fleisses angelegen senn tassen solle, kein Korn von solchen mit Wucherblumen

insicirten Orten zur Saat oder Jutterung zu gebrauchen, fein dergleichen Strob zu fur tern, auch keinen Mist von solchen Orten zu nehmen, damit solchergestalt seine kanderen fernerhin davon befreyet bleiben, und er nicht nothig haben moge, die sich aussernde Wescherblumen mit desto grosserer Muhe und Sorgfalt nach Inhalt gegenwartiger Werord nung auszuräuten, und sonstige dawider nothige Mittel anzuwenden.

II.

## ober bas Commerforn auszusichten;

Dafern aber ein und anderer Orten der Hausmann kein ander Korn haben, noch die Ginfaat anderwarts anzuschaffen im Stande senn sollte, hat selbiger sodann das jur Ginfaat von seinem Lande nehmende Korn durchzusichten, und sonsten wohl zu reinigen, und wenigstens seinen Feldnachbaren, welche mit darunter leiden konnen, wann keine reine Ginfaat gebrauchet wird, vorzuzeigen, damit man solchergestalt gesichert sen, daß die Einsfaat gehörig gereiniget worden; und wie demnach hiezu insonderheit ersodert wird, daß

III.

## und ben Saamen ber Bucherblumen fennen tu lernen.

Ein jeder Sauswirth fich bemube, den Samen der Wucherblumen tennen ju lernen, und felbigen von den guten Samen, worinnen folder etwa vorhanden, burch fleißiges sichten oder sonst abzusondern, und den Samen entweder zu verbreunen, ober tief in die Erde zu graben; also soll nicht weniger

IV.

## Rein unreines Rorn und Dift foll fur reines vertaufet merben.

Niemanden erlaubt senn, bergleichen unreines Korn, Stroh und Mift vor rein zu verkaufen, und den Kaufer solchergestalt zu hintergeben, sondern wer sich solches unter nehmen, mithin dadurch veranlassen wurde, daß auf dem reinen Lande dieses Unfraut sch zeiget, derselbe soll dafür nach Befinden der Umstande und dem Ermessen wies jeden Dem Civilobrigkeit ernstlich gestraset, dem Denuncianten aber der vierte Theil der Strafe daves zugebilliget werden.

V.

## Wie bie unreinen Mecker von ben Bucherblumen ja befrepen.

An den Orten nun, wo solch schabliches Unkraut und Blumen fich bereits eines wurzelt haben, und auf den Acckera seben lassen, ift nicht allein in Ansehung der Dingung und Aussaar gleiche Vorsicht zu gebrauchen, und dazu gutes reines Korn, auch pviel möglich, unschäblicher oder doch gnugsam durchgebrennter Mist zu nehmen, sondern es sollen auch

VI.

## Die Bucherblumen follen mit ber Burgel reine ausgezogen werben.

Won einem jeden, welcher dergleichen land besitet, oder in Pacht hat, ohne terscheid, er sen von was Stande oder Wurden er wolle, die auf dem lande sich einsten dende Wucherblumen, ehe und bevor solche jur Blute und volligen Reise gelangen, auf das jorgfaltigste ausgegatet werden.

Solch Reinigen des Uders muß aber nicht so obenhin, und nur durch Abreissen des Krautes, sondern auf das allersorgsältigste, mit Ausziehung der Wurzel, welche durchaus nicht in der Erde zu lassen, und überall also geschehen, als wenn das kand ges wütet wird, gestalten denn, und damit man um so sicherer darunter zu Werke gehe, die Anntsunterbediente, weniger nicht die Feldgeschworne und Bauermeistere, wenn dieses Wüten geschiehet, zu Zeiten in den Feldstuhren daben gegenwärzig senn, und dabin Aussicht sücht sühren sollen, daß das Ausmuten aufrichtig und tüchtig geschehen moge.

#### VII.

Das Ausräuten foll jährlich ju verschiebenenmalen von Urbanus bis an bie Ernbte acicheben.

Mit solcher Ausgatung soll allichrlich zu verschiedenenmalen von Urbanus an bis zur Erndte fortgefahren, und nicht, wie ben vielen nachläßigen Haushaltern verspüret ist, damit gesaumet, oder angestanden werden, gestalten man lediglich dieser Ursache zuzus schreiben hat, daß sowol in den Feldern, welche vorhin rein gewesen, als andere, worinn sich diese höchstschälliche Blume einzeln sehen lassen, und welche durch geringes Ausgaten leicht wiederum davon gereiniget werden konnen, dieses Unkraut über alle Maasse einges wurzelt ist und dergestalt überhand genommen hat, daß derselben sernerm Anwachs nuns mehro mit desto grösserer Mühe durch das verordnete sleißige Ausrauten vorgebauet werden muß.

#### VIII.

## Die eigentliche Zeit Diefer Ausrautung.

Die Zeit dieser Ausrautung ift absonderlich alsdenn wohl wahrzunehmen, wann naß Wetter eingefallen und die Wurzel im Lande loß ist. Begabe sich aber eine anhaltende Durre, ist mit dem Ausgaten dennoch nicht anzustehen, bis das Kraut ganz in die Blute geschlagen, sondern es sind sodann die frühen Worgenzeiten, wenn vieler Thau gefallen und der Erdboden seucht geworden, gebuhrend dazu in Acht zu nehmen.

#### IX.

## Wie mit bem ausgegateten Rraut zu verfahren.

Das solchergestalt aufgezogene Kraut und Blumen ift sofort an Aborter tief zu vergraben und mit Erde zuzuwerfen, oder zu verbrennen, und möglichst dabin zu schen, damit es zu Fortschleppung des Uebels nicht hingeworfen werde, oder offen liegen bleibe. Gleich dann auch in den Hecken und an andern Orten stehende Wucherblumen ebenfalls mit Kleiß ausgezogen werden mussen.

#### X.

# Die Bestellung ber Feldgeschwornen und Besichtigung ber mit Mucherblumen inficirten Kelber.

Damit man aber auch vergewissert senn tonne, daß diese verordnete Ausrdutung von einem jedweden ohne Unsehn der Person geschehen moge; so soll die Civilobrigkeit jeden Orts, woselbst dergleichen Wucherblumen vorhanden, aus jeglicher Gemeinde von den Vernünstigsten gewisse Feldgeschworne bestellen und annehmen, auch besonders bazu beeibie

beeidigen, daß selbige allidhrlich zu unterschiedenenmalen, mit Zuziehung ein paar von ben Sauswirthen jeder Gemeine, wann selbige fich dazu verstehen wollen, die Feldstuhrent durchgeben, und in deren Gegenwart die Stude, auf welchen sich die Wucherblumen sinden, verzeichnen, damit solchergestalt der ganzen Gemeinde vor Augen komme, daß alles rechtlicher Art nach zugehe.

## XI.

## Die Beit ber Befichtigung.

Mit Besichtigung dieser Felder soll den Tag vor Johannis angefangen, folche den Tag nach Maria Beimuchung und darauf den Tag nach Jacobi wiederholet, auch damit nachmalen alle vierzehn Tage einmal, die das Sommertorn gemähet, fortgefahren werden, woben dann einem jeden Hauswirth zu verstatten, an dem Tage der Besichtigung sich auf seinem Acter einzusinden, und zuzusehen, wenn die Wucherblumen nicht ausgegatet jenn.

#### XII.

## Die Runbmadung ber Befichtigung.

Damit auch ein jeder wissen und sich darnach richten tonne, um welche Zeit eigend lich sothane Besichtigung von den Feldgeschwornen gescheben soll; so ift jeden Orts, des Sountags zuvor, dazu der eigentliche Tag auf den Kirchhofen tund zu machen, damit einjeder Zeit habe, seine Acker nochmalen durchzugehen und gebuhrend zu reinigen, mithin sich nicht beschweren tonne, daß er ohnverwarnet in Strafe gesetzt sen.

#### XIII.

## Die Beftrafung wegen gefundener Buderblumen.

Diejenigen Acker nun, worauf ben vorgenommener Besichtigung dergleichen Wenterblumen sich sinden, haben die Feldgeschworne ohne Ansehen der Verson, sie gehörm wem sie wollen, zu verzeichnen und der Obrigkeit anzumelden. Gehörete nun das land, worauf die Wucherblumen befunden, solchen Eigenthumern, über deren Persen dem Amt oder Gerichtsherrn keine Jurisdiction zusommt, als Stiftern, Klöstern, Pfarrern und Schulbedienten, oder aber denen von Abel und sonsten; so hat das Annt oder Gerichtsherr einen Ertract oder Verzeichniß Unseren geheimen Rathen zu fernerer Versügung immediare zuzuschiefen. Gehörete das land aber den Unterthanen, über welche dem Amt oder Gericht die Jurisdiction competiret; so haben die Feldgeschworne, mittelst des Verzeicht die Jurisdiction onwetiret; so haben die Feldgeschworne, mittelst des Verzeicht die Jurisdiction Orten auf dem lande hergebrachten sogenannten Gemeinder Vanges und an vielen Orten auf dem lande hergebrachten sogenannten Gemeinder Vangeschaft vor Blume alsosort zu vermögen, und selbige nochmalen zu erinnern, mit solcher Ausreitz tung nicht weiter Ausland zu nehmen.

Wurde sich aber ben der zwenten und drittent Besichtigung ergeben, daß demohnt geachtet solche Ausgatungen nicht gescheben, sind die Eigenthumer solcher Landeren file jede Blume mit i ggr. zu bestrafen, und solche Strafe sofort benzutreiben; und wird is solchem Fall den Feldgeschwornen zugleich hiemit aufgegeben, die gefundene Wucherblumen, welche der Eigenthumer oder Besiger solcher Landeren auszurauten vergessen, auf bessen durch andere sofort ausziehen zu lassen.

XIV. WE

#### XIV.

Wie mit ber ganberen, worinn Mucherblumen gar gu febr überhanb genommen,

Anlangend diejenige kanderen, woselbst die Wucherblumen gar zu sehr überhand genommen, und daher eine allgemeine zu wiederholtenmalen vorzunehmende Ausgatung dieser Blumen besto nothiger ist; so ist dasjenige, was von einigen Haushaltsverstandisgen, wie mit Bestellung solcher kanderen, um die Wucherblumen besto süglicher daraus zu vertilgen, sowol in der Braats als übrigen Saatzeit, zu versahren, in Borschlag ges bracht worden, aus der in sine dieser Berordnung bengefügten Nachricht in mehrern zu ersehen, und wird zu eines jeden Unterthanen Ermäßigung gestellt, darunter dasjenige zu wählen, was nach Beschaffenheit der an jedem Orte besindlichen kanderen und deren Sigenschaft am süglichsten geschehen kann, und der Sachen Nothdurst ersodert.

## XV.

Die Bucherblumen follen mit gefamter Sand von ben Feldnachbarn ausgegatet merben.

Immittelst bleibet veste gestellet, daß an den Orten und in den Feldern, wo dies ses Unkraut völlig überhand genommen, sobald daselbst das Bucherblumenkraut zu erkensnen ist, in die Hohe schießet, und Anospen zur Blute setzen will, von eines jeden Orts Feldgeschwornen die Ansage zur Ausgatung zu thun, darauf die Felder von der ganzen Dorfschaft, oder daserne solches nicht hinlanglich senn sollte, von mehrern Dorfschaften, auf obrigkeitliche Unordnung, eins oder zwenmal völlig durchgangen, das Korn jedoch so viel möglich geschonet, alle Blumen ausgezogen, und hiernachst von jedem Innhaber des kandes selbst die noch nachkommende, oder zurück gebliebene Blumen mit seinem ganzen Hause, auch aller übrigen Husse, so er nur zu erlangen vermag, nachgesuchet und ausges gatet, auch damit, wie auch mit den nachmalig vorzunehmenden Besichtigungen, wie oben 5. VI. bis §. XIII. verordnet, versahren werden soll.

#### XVL

## Ein Nachbar foll bem andern ben ber Ausgatung ju Sulfe tommen.

Collte sich sinden, daß ein Hauswirth mit mehrer kanderen begütert mare, als et mit seinen Hausgenossen in zwen die dren Tagen ausgaten, er auch, alles angewandten Fleises ohngehindert, die dazu benothigte kente nicht überkommen konnte; so sollen die in solcher Feldsluhre belegene Nachbarn auch ausser den obverordneten allgemeinen Aussegätungen schuldig senn, benzutreten und hulsliche Hand zu leisten, auch einen gleichmäßisgen Gegendienst zu gewarten, ben etwanigem Weigerungsfalle aber sollen dieselbe obeigst keitlich dazu angehalten werden; gleich dann die Beamten jeden Orts dahin Gorge zu tragen, daß an demjenigen Tage, an welchem diese Ausgatung geschiehet, die dienstessichtigen Unterthanen, so viel möglich, mit dem sonst zu leistenden Dienste verschonet, mithin an dieser Ausgatung dadurch nicht behindert werden.

#### XVII

Betreffend bie unter Bormunber Sanben flebenbe, und muffe Bofe, und beren Banberen.

Wegen berjenigen Hofe, welche unter Vormunders Handen fieben, und wovon die Pertinentien entweder jum Besten der ummundigen Kinder von den Vormundern entie Deckmanns Gofene II. Theil.

viret und bestellet werden, oder an andere ausgethan senn, haben die Vormandere mit Austautung der Bucherblumen gleiche Sorgfalt zu tragen, oder de me sie darunter etwas vernachläßigen, oder daß solches von den Pächtern der zum Hose etwa gehörigen Landeren geschehe, ohne es gehörigen Ortes der Obrigseit zu melden, dulden, vor die Strase einzustehen und solche zu erlegen; salls aber in ein oder anderm Umte einige His gar wuste senn, mithin die dazu gehörige Landeren andern unterm Pflug gegeben senn soller; so haben die Beamte und Gerichtspersonen jeden Orts dasur zu sorgen, daß diesenigen Platter und Eingesessen, welche solche Landeren cultiviren, die Ausrautung der Bucher blumen ordnungsmäßig vornehmen, und falls solches von ihnen vernachläßiget werden sollte, ben angestellter Besichtigung vor den Schaden haften, und die darauf gestige Strase, ohne Ausnahme, ohnweigerlich entrichten.

## XVIII.

Bie mit ben gereinigten Meckern auffer bem Ausrauten ju verfahren.

Wie mit solchem Acker, wenn das Wucherblumenfraut ausgezogen und das Sent ganz reine abgewütet ist, zu verfahren, solches ist aus den am Ende dieser Berordnung augesügten Vorschlagen zu ersehen, und werden die samtlichen Unterthanen daben lander vaterlich ermahnet, die Obrigkeiten jeden Orts aber ernstlich hiemit angewiesen, daßie getracht werden, daß dergleichen, so viel möglich, beobachtet und zum Stande gebracht werden möge.

#### XIX.

Insonberheit foll mit bem Ausgaten ber Bucherblumen und ben Felbbefichtigungen fortgefahren merben.

Es mogen nun solche Vorschläge an einem oder anderm Ort ganglich, oder me jum Theil bewerkstelliger werden; so haben jedoch die Feldgeschwornen die verordnese Beschrigungen vorgeschriebener massen sernerhin beständig zu thun, die Eigenrhamer stäße tauderen aber das Ausgaten der sich nachmalen wieder hervorgebenden Bucherblumen vorzunehmen, und damit in den solgenden Jahren ohnausgeseht sortzusahren, auch blange einige Stellungen über zu continuiren, die das Unheil ganzlich getilges und bes land gereiniget worden.

## XX.

## Die Feldgeschwornen follen von der Strafe participiren.

Den solchergestalt bestellten Feldgeschwornen soll von den einbringenden Gamfen die Halfte zur Ergöhlichkeit für ihre habende Mühe gereichet werden, die andere Balle aber der Obrigseit bleiben, die Strafen sollen auch nach Beschaffenheit der mit Bucher blumen viel oder wenig bezogenen Meder, auch nach besindender Halestarigkeit bie Ausgatung zu verrichten sich weigernder Personen, von jeden Orts Obrigseit regulier und erhöhet werden.

#### XXI.

## Das Berhalten ber Belbgefdwornen felbft und beren Beftrafung.

Daferne sich jedoch ergeben sollte, daß diese Feldgeschwornen ihr Amt nicht unpan thepisch und ausrichtig verwalteten, sondern jemand, welcher auf seinen Acker dergleichen Wacker

Wucherblumen gehabt, übersehen hatten, als weßhalb von der Obrigkeit oder den Unterbedienten zu gewiffen Zeiten Visitationes anzustellen; so sollen selbige gleich jenen dafür angesehen, und die Strafe nicht von den Innhabern des landes, auf welchem sich dere gleichen Blumen finden, sondern von den Aussehern und Feldgeschwornen selbst eingetries ben werden.

#### XXII.

Welcherley Borficht zu gebrauchen, bamit bie Bucherblumen nicht wieber in bie gereinigten Meder fommen.

Gleichwie aber alle biefe Borsicht umsonft und vergeblich angewendet werden durfte, wenn ein jeglicher hauswirth nicht selbst so vernünstig und behutsam senn wird, zu Erlangung der so heilsamen Ubsicht seine haushaltungsanstalten mit der Behutsamkeit zu machen, daß die zur Saat benothigte Früchte von einem ganz reinem Orte angekauset, der von den bereits gereinigten Uedern gendminen, oder von den Neutern, woselbst dere gleichen zum Vorg zu erlangen stehen, angeschaffet, das von dem gereinigten Ucker eine geerndtete Korn, Stroh und Kav aber nicht mit dem, was von unreinem kande gekommen, vermenget, sondern allein geleget, das reine Korn auf keiner Deele, woselbst einiges Korn von ungereinigtem kande gedroschen, ohne solche vorhero allen Fleises tuchtig zu reinigen, angeleget, noch auch das Wieh mit der Jutterung separiret merden; so hat ein jeder dars unter sich seiner Schuldigkeit zu erinnern, und daran keinen Fleiß zu sparen.

## XXIII.

Die insonderheit mit bem Strob von inficirten Medern ju verfahren.

Bor allen Dingen aber ift dabin ju feben, daß das auf den inficirten Feldern ges wachsene Strob den Pferden und Hornvieh weder zu Jutterung, noch Streuung vorgeles get werde.

Ware aber ein Sauswirth nicht im Stande, fich foldes Strobes vor die gange Beit zu enthalten, derfelbe mag fich besten zwar im bechften Rothfall bedienen, jedoch die, in der bengehenden Unmerkung angeführten Vorsorgen, oder mas etwa sonsten hinreichig senn mogte, daben gebrauchen.

#### XXIV.

Welchergestalt die Verordnung ju publiciren und in beständiger Dbacht ju baben.

Von dieser Verordnung sollen einer jeden Gemeinde einige Exemplaria zugestellet, auf dem Lande dergleichen in die Bauerladen geleget, und, ben jedesmaliger Abwechselung des Bauermeisters, solche den Bauern vorgelesen, selbige auch sonst vertheilet und affigiert, auch auf den Kirchhösen nach geendigtem Gottesdienste am Sonntage vor Urbanus diffentlich abgelesen, solche Ablesung jährlich wiederholet, auf den Aemtern ben Abhaltung der Landgerichte nach Beobachtung der Verordnung gefraget, auch von allen und jeden Obrigseiten alle Jahr um Michaelis pslichtmäßig berichter werden, welchergestalt dieser Verordnung ihres Orts gelebet, was sur ein Effect von diesen Veranstaltungen verspüret sen, und wie es sich an jedem Orte ihres Districts mit den Wucherblumen anlasse, weniger nicht in welchem Stuck diese Verordnung zum Nußen der Landleute verbessert werden könnte, als zu welchem Ende die Obrigseiten sowol vor sich, als mit Zuziehung der Untersthanen, ob und welchergestalt etwa mehr und bestere Mittel zu Erhaltung dieses nücklichen Da 2

Endzwecks zu erfinden und auszumachen seyn, überlegen, und ben Abstatung Bes etiche lich verorducten Berichts darauf reflectiren sollen, damit zu dem Ende das nothige weiter verfüget, allenfalls auch nach Beschaffenheit der Unntande eine Commission in Loco besowders veranstaltet, mithin alles versuchet werden konne, wodurch die hiesige tande und Une terthanen am füglichsten von solchem einreissendem Uebel zu bestehen. Urfundlich habet Wir solche Berordnung in Unserem Namen vollziehen, und Unser geheimes Cauzlepsiegel darunter drucken lassen. Gegeben Hannover den 18ten November 1737.

Ad Mandatum Regis & Electoris speciale.

S. Ihr. Grote,

Anmerkungen einiger Saushaltsverståndigen, welchergestall sowol mit der von den Wucherblumen, als auch mit dem sogenammen Dovekraut sehr inficirten Landeren zu verfahren.

## I. Won ben Wucherblumen.

Fo ift bekannt, daß die Feldbestellungen in hiesigen Landen fo fehr unterfchieben fen, daß einige Gegenden gewisse Belder in Blagen haben, andere aber keine Felder halen, sondern allerlen Fruche durcheinander fden.

In den Gegenden nun, wo ordentliche Felder gehalten werden, ift am feide fin ber verordneten Ausrautung zu gelangen, und find diejenigen die besten, fo der haben, allermassen das erste zu Braaten, das zwente und dritte nadername mit Binterforn, und das vierte mit Sommertorn zu bestellen ist, folglich, wenn mit datung in dem Braat angefangen, und dann von Jahren zu Jahren in den abein dern fortgefahren wird, solchem Unbeil am füglichsten vorgebauet werden tanu.

Diejenigen Derter, so keine ordentliche Felder halten, sondern allerlen Fruckt durcheinander saen, konnen auch gar leichtlich dazu kommen, ihr kand in gewiffe Felder einzutheilen. Da es nun höchstnothig ift, diese schälliche Blumen zu vertreiben; so ben dergleichen Derter sich wenigstens so lange, als dieses Uebel noch dauret, gefallen lassen, daß nicht, wie biober geschehen, allerlen Frucht durcheinander gesaet, sondern beschriebenen vier gelder Drts, nach ihren Flagen in gewisse Theile getheilet, und beschriebenen vier Felder angeleget, und sodann die vorsennde Reinsqung Districts ober Flagenweise vorgenommen werde; wie denn sonst, wenn einer sein Stud im Felde reinkt gen, der Nachbar aber es nicht thun, sondern an einem anderm Orte die Reinigung vorsenhmen wollte, alsdenn das ungereinigt bleibende Stud so viel Saamen auf des Nachbarn gereinigte Stude zum kunstigen Jahres Ausschlag wieder abwersen wurde, als die Neinigung getragen.

Es tann ben Sintheilung des landes in gewiffe Felder teine weitere Ginwendung gemacht werden, als daß ein Hauswirth in einem Diftrict ofters mehr oder weniger, mancher auch wohl gar alle sein kand bensammen liegen hat, dieser aber kam daben gar leicht mit einem oder anderm etwas umselzen, oder anderweites kand heuren, mithin auf die wenige Zeit Rath schaffen, als wozu ein Nachbar dem andern, in Verracht der daben intendicten heilsamen Absicht behällsich zu sein, verbunden ist, daher dann ein jeder kands interessent solcher Feldmarken sich diesem Reglement, so lange als die Reinigung der Feld weber, billig zu unterwerfen hat.

Will man nun ausser dem verordneten Ausgaten den Feldern, welche stark mit Wucherblumen angesüller, auf andere Art zu Hulfe kommen, so hat man aus der Ersaherung, daß ein guter Theil des Unkrauts vertilget werde, wenn dergleichen kand steißig gebraaket, dren oder viermal im Braakjahre tief gepflüget, und zwischen seder Pflugzeit so viel Zeit gelassen wird; die Wucherblumen wieder auskeimen und ind Blatt kommen. Wenn man darauf ein solches Feld mit Rubesaamen besäet, so kommen das nachste Jahr die Blumen nicht hervor, man kann auch das Araut unter dem Rubesaamen wenig voder gar nichts spüren; ferner, weil das Rubesaat um Johannis gemehet wird, so kommt das Kraut weder zur Blüte, noch weniger aber zum Saamen. Ist nun jemand, wels cher sein kand etliche Jahre aneinander mit reinem Winterrübesaamen besäen, und das kand wegen der Viehfutterung so lange entrathen samme. Ist nun jemand, wels sieht kand etliche Jahre aneinander mit reinem Winterrübesaamen besäen, und das kand wegen der Viehfutterung so lange entrathen samm, der sinder das kand durch die dstermalige Düngung demnacht viel ergiebiger zu alkerley Frührt, auch viel reiner von Unkraut. Man kann auch ein oder andern Ort mit Tobark bepflänzen, und wem das Tobackland etlichemat gepflügt, behackt und gereinigt wied, ninnnt das Unkraut auch ab und wird nimmer zeitig, und auf diese Are hat man Oerter, so durch auswartiges Saas menkorn mit Wucherblumen institet worden, völlig wieder gereiniget.

Wie aber dieser Haushalt durchgehends nicht eingeführet werden kann, so ist am besten, wenn die Felder zuvor in gewisse Theile getheilet senn, mit Bestellung dieser kans deren folgendergestalt zu versahren, damit hiedurch dem eingerissenn Uebel vornemlich vors gebauet, mithin das Ausgesen des Unkrauts demnachst desto süglicher vorgenommen wers den konne:

Der erste Theil oder Reld ist die Braat, als welche ein jeder ohnedem nach der Zehntordnung vom Isten Julii 1709 ju halten schuldig ift.

Mit der Braat wurde demnach der Unfang dieser Reinigung von einem seden kande inhaber, sowol zur Geeft, als zur Marsch auf einerlen Art nachbarlich folgendergestalt zu machen senn:

Alfobald im Berbste, vor dem Braakjahre, ift das in einer Fluhre liegende Braakland zu Winterfelgen, und darauf des folgenden Fruhjahrs im April zu pflugen und zu eggen, und demnachst tuchtig zu dungen, es ware dann, daß einige Marschen zum Dungen zu schwer waren.

So viel es immer geschehen kann, hat sich ein Hauswirth das erste Reinigungs, jahr des kurzesten Schafe und Schweinemistes, auch Hurdeschlages dazu zu bedienen, und sich des Ruhe und Pferdemistes, so von Wucherblumenstroh getreten, möglichstermassen zu enthalten, und daserne er sich ohne dergleichen Wist nicht sollte behelfen konnen, solchen Q q 3 wenige

wenigstens vorher tuchtig durchbrennen ju laffen. Bald darauf nach Mantag ift die Pferdedungung tief unterzupflugen, und das Braafland überall fo ju bestellen, als wenn wurflich Sommerfrucht darinn ausgeworfen ware, solches Pflugen aber muß nicht von einem viel später, als vom andern, sondern, so viel moglich, ju einer Zeit geschen, danis der folgende Auflauf des Wucherblumenkrauts gleich werde.

Und wie sodann bieses Unkraut baufig aufgeben wirb, fo bat man ihnen Die Bent gunnen, bis es in die Sobe schießet und Anospen jur Blute feget.

Sobald es dabin gedieben, ift die Ausgatung vorzunehmen, das Wucherblaumene Fraut auszuziehen, und das kand ganz reine abzuwüten, wenn dieses geschehen, muß man es gleich wieder tief umpflügen, und als wann es besamet werden sollte, bereiten, auch sodann die, nach einiger Zeit hervorkeimende und ins Blatt kommende Blumen aber malen aufs forgfältigste auswiten.

Mit folder Umpflige und fbriger Bearbeitung muß gang bis Michaells contlined ret, ersteres auch allenfalls brepe bis viermal vorgenommen werden, banit man bas schabliche Kraut um so sicherer vertilge.

Es ift immittelft zwischen einer jeden Pflugzeit nicht zu verabsaumen, daß, wenn einig Wucherblumenkraut ferner ausschlagen sollte, baffelbe jedesniat aufgezogen, und die Land bavon ganzlich gereiniget werde,

Um Michaelis ift denn endlich die Winterfrucht zum erften Saatjahre mit Roggen oder Weißen, oder auch mit Rubesamen, darnach des kandes Art ift, auszustellen, wiewol der Roggen, weil er im Fruhjahr zeitiger schießet, vor dem Weißen allemal beffer ift, und so leicht, absonderlich wo das Winterfeld nicht murbe ift, keine Wucherblumen auftonimen laffet.

Wenn diese erfte Winterkornsaat abgeerndtet ift, muß das Land auf bes beiter oder jum zwenten Saatjahre, nochmalen mit Winterfrucht bestellet, vorhero aber, weite es immer möglich, und ein hauswirth dazu kommen kann, drenftal gepflüget werben.

Im letten und vierten oder dritten Saatjabre kann denn endlich wieder Sommer frucht barauf gestet werden, woben jedoch gleichfalls zu beobachten, daß das land vor bero im Herbste geborig zu Winterfelgen, und in folgendem Jahre, so fruh als immig möglich, und die Gegend und landesart es leider, zu bestellen ist. Gestalten ben den Wucherblumen angemerket worden, daß, wenn eine Frucht so fruh gestet ist, duß sie eheme der einen Stamm bekommt, als die Wucherblume aus der Erde teitt, jene diese nicht auf kommen lässet.

Es ist jedennoch die Bestellung im Sommerfelde nicht mit Gersten, sondern Erfen, oder haber vorzunehmen, aledann gar wenig von diesen Bucherblumen auftommet tann, woben aber bennoch mit der Ausgatung, von Urbanus an, weiter zu come einuiren ist.

Auf gleiche Weise nun, wie mit dem ersten vierten Theil eines Ortes Feidsubren, und dem darinn befindlichen, einem jeden Hauswirthe gehörigen lande versahren, muß es darauf alsofort im zwenten Jahre mit dem andern Theil des Feldes, im dritten Jahre mit dem britten, und im vierten Jahre mit dem letten Theile gehalten werden.

fedoch teine Aussaat von unreinem lande in ein gereinigtes land zu bringen, sondern die Saat zu dem ersten Braatjahre von einem ganz reinen Orte anzukausen, im 2ten Jahre aber auf dem andern Theile des gereinigten Ackers die Saat der Wingerfrucht von dem zu nehmen, was auf dem ersten gereinigten Theile gewachsen, und so solglich weiter im zien Jahre auf dem gereinigten ersten Theile die erste Sommersvucht von ganz reinen Dertern anzukausen, aufs zie Braakfeld aber die Saat der Winterfrucht von dem das Jahr auf ges reinigtem kande geerndteten Korn gleichfalls zu nehmen.

Da auch in etlichen Gegenden, allwo fich die Wucherblumen ausgebreitet, nur 3 Felder find, und es fich nicht füglich thun läßt, darunter eine Nenderung zu machen, das land es auch nicht vertragen will, eine Saat zwen Jahre nach einander darin zu bringen, so unterbleibt an solchen Orten nur allein das zwenmalige auseinander vorzunehmende Saen der Winterfrucht, im übrigen aber wird in solchen Feldern eben also versahren, wie hieselbst weitlauftig vorgeschrieben ist.

Wurde fich denn nach solchen respective dren und vier Saatjahren zeigen, daß ans noch einige Wucherblumen in solchem tande aufkommen, so ift nach Befinden, mit fleißis ger Ausgatung von Urbanus an, fortzusahren, oder der obenerwehnte Haushalt mit solchem tande durchs Braaken und Aufziehen der Blumen zu wiederholen, und damit ferner zu continuiren.

Bor allen Dingen ift ben biefem vorgeschriebenen Ackerbau babin ju feben, bak von dem lande, worauf Bucherblumen befindlich, das geerndtete Korn in einem besone bern Gebaude, oder wenn biefes nicht thunlich, in besondere wohl bewerkte Sacher ju banfen, das davon fallende Strob bernachmalen ebenmaßig besonders ju legen, und den Pferden und Bornvieh weder jur Rutterung, noch Strenung vorzulegen, ober boch den Davon machenden Dift, fo viel moalich, in ben Garten und an folden Orten ju verbraus den, wo nich bas burch den Mift etwa fortpflanzende Unfraut am leichteften wieder ause gaten lagt; und thut ein guter Bausbalter, welcher Berlangen tragt, fich biefes verberbe lichen Uebels zu entladen, febr mobl. daß er reine Aussaat ankaufe, und fich der Ruttes rung des Wucherblumenftrobes, auch Rave, fo viel immer thunlich, enthalte, vielmehr fich lieber in die Unfosten fege, fein Wieb ben erften Winter mit angufaufendem Strobe oder Rutter von reinen Orten burchzubringen, und dagegen feine von diefen Blumen une reine Rave auf die Schweine ju futtern, als ben welchem Bieb feiner Sige wegen nicht ju befahren ift, daß der Came unverdauet durchgebe und Schaben ihne; das Strof aber, um baffelbe auch zu diensamen Gebrauch zu bringen, und qualeich zu den auf reine Auttes rung verwandten Roften wieder zu tommen, fo viel bas aus bem Winterfelde betrift, zu Dachstrob wieder ju verfaufen, das Sommerftrob aber, als welches das gefahrlichfte ift, fo wenig dem Bornvieh ju freffen ju geben, als demfelben, oder den Pferden unterjuftrenen, bevor es nicht von ben Schafen befressen worden. Ware aber ein Sauswirth nicht ins Stande fich foldes Strobes ben dem Ackerbau zu enthalten, hat derfelbe die Borforge zu tragen, daß er überhaupt dergleichen Strob, wie allbier eben fest von dem Sommerftrob gedacht ift, erft von Schafen befreffen, ben bavon tommenden Dift aber nicht anders als auf dem Braaflande, und überalt nicht zur Sommerfrucht gebrauchen, und folchen im Aprilmonat unterpftagen laffe, bamit burd' die Rettigleit bes Diftes der Samen bicfes Unfrauts vollig aufleime, gufichlage, und barauf durch das oben bereits angeführte Auss miten.

waten, wie auch durch das darquf folgende mehrmalige Unipflugen ganglich vertilget were ben moge.

Weil aber bas hornvieh bas von ben Schafen befressene Strob nicht mehr lang frift, die Schafe auch wenig barin zu laffen pflegen, so tann bergleichen Strob, wenn es ordentlich wieder aufgebunden wird, jedennoch mit heu oder Grummet gefchnitten und turz gesuttert werden.

Un einigen Orten ift bisher die Vorsicht genommen, daß sogar nicht einst herrend bienstrferde von solchen Orten, wo Wucherblumen vorhanden, an andere damit nicht infe einte Derter ben Bestellung des Uders gebraucht werden, damit nicht durch dergleichen Pferde, wenn solche kohten, die Wucherblumen durch den Mist in reine Felder gebracht merden.

Es wird foldemnach ein jeder vernünftiger hauswirth aus obigen und bergied chen Borfchlagen, aufferdem verordneten Ausgaten ber Bucherblumen, in Anfehung bet borzunehmenden Bestellung seiner Aecker dasjenige mablen, was er nach Beschaffenbeit ber Umstande jeden Orts am bequemften halt, und wodurch er am suglichsten fein Land von den Bucherblumen befrepen zu konnen vermennen sollte.

## II. Von bem Dovefraut.

Ausser den Wucherblumen ist auch noch ein ander Untraut, Dovrusch ober Dove fraut genannt, so noch weit schablicher und mubsamer auszutilgen als die Wucherblamen; denn durch Dreischliegen des Ackers läßt solches sich unter 12 Jahren nicht ausrotten, fo lange aber den Acker zu entrathen, ist keine mögliche Sache; überdem ist es der Winters frucht, als Weizen und Roggen, als der besten, einträg- und nötsigsten Frucht schablich, worinnen es sich allein zu sinden pfleget, und derselben nicht allein die Gailung des Landes entziehet, sondern den Stamm selbsten vertreibt, und was endlich aaf dem Acker noch bleibt wird nur ein kummerlicher Halm und die in den Aehren sich sindende wenige Korner werden so mager und dume, daß sie vor blose Drespe zu achten.

Sollten nun die Bucherblumen, wie in obigen Anmerkungen enthalten, burch Saen zwenmaliger Winterfrucht, als Weizen und Roggen getilget werden; so wurde der Dovrusch oder Dovelraut, an den Orten, wo davon schon Urt ift, derzestalt überhand nehmen, daß von dem Acker wenig über doppelte Einsaat und dazu untaugliche Frucht zu erndten senn wurde.

Es ist dagegen also noch kein besteres und sicheres Mittel ausgesunden, als das ber Acker, worin sich derselbe findet, dren Jahre unmittelbar hintereinander mit Sommer frucht bestellt werde, da sodann dieses schädliche Unkraut auf einmal vergeht. Weiten aber durch dieses so oft nacheinander zu saende Sommerkorn oder Sommerkrucht die Wuchen blumen wieder überhand nehmen mögten; so ist kein bester Mittel, von dem Dovrusch aber Dovekraut und Wucherblumen zugleich sich loszumachen, als daß der Acker gebraaker, und im Braaksahre frühzeitig gedünget und viermal gepflüget, und nach jedem Pflügen den and dern oder dritten Tag darauf wieder zugeegget werde, welches viermalige Pflügen und Eggen dazu dienet, daß alle dasselbe Jahr hervorgekommene Wucherblumen ganzlich gerifs get werden.

In diesem Braatjahre muß der Acker mit gutem reinem Rübesamen bestellt wers ben, und wenn nichts destoweniger dennoch einige Wucherblumen in der Saat auf dem Acker sich hervor thun sollten, kommen dieselbe wohl zur Blute, segen aber keinen Samen, mithin wenn sie nebst dem Wintersoder Rubesamen, als welches um Johannis nachsten Jahrs reif wird, rein vom Lande gebracht werden, thun dieselbe weiter keinen Schaden.

Wenn diesemnachst der Rubesame abgebracht, muß der Acker sogleich, je tiefer je besser, und nach vier Wochen von neuem wieder gepfluget und zugeegget werden. Daben ift aber sehr gut, wenn der Acker zuvor ein wenig mit gutem wohl durchgebranntem Mist erfrischet, und selbiger demnachst zugleich mit untergepfluget wird, wozu denn das Hurdes lager mit Schafen am allerbesten gebraucht werden kann.

Wenn hierauf der Acker zu gewöhnlicher Zeit wieder mit Wintersoder Rübesaat bestellt, und das nächste Jahr, wie im vorigen, alles abermalen rein abgebracht ist, alss denn kann man sich versichert halten, daß das Dovrusch oder Dovekraut getilget sen, und wenn demnächst im folgenden Jahr sich ja wider Verhoffen noch einige Wucherblumen wies der hervor geben sollten, können selbige mit weniger Mühe und Kosten ausgezogen, und auf eine solche Art das kand von diesem benderlen schädlichen Unkraut auf einmal gereiniget, solglich der Acker mit solcher Art Frucht bestellt werden, wie es einem jeden am zuträgs kichsten sällt.

Damit aber das zwenmalige Bestellen mit Rubesamen nicht gar zu groffen Abgang an Strobsutter verursache, so kann das erfte Jahr in die Braak die Halbschied mit Wintersgersten bestellt werden, welcher gleichfalls zu Johannis nebst dem Rubesamen reif wird, mithin die etwa darin sich noch hervorgegebene Wucherblumen keinen Samen sehen, und also nebst der Gersten rein abgebracht werden konnen.

Die andere Halbschied fann mit Rubesamen bestellt, und das darauf folgende nachste Jahr dergestalt damit umgewechselt werden, daß dasjenige land, welches mit Geresten bestellt gewesen, mit Rubesamen, und was mit Rubesamen bestellt, wiederum mit Gersten besamet und bestellet werde. Es wird aber daben nochmalen erinnert, daß das oftmalige Psiugen das Hauptwerk ben der ganzen Sache und also nicht ausser Acht gelassen, sondern vor allen Dingen wohl beobachtet werden musse.



28.

Churbraunschweigische Verordnung wegen der durchreisenden Emigranten, vom 31sten Aug. 1754.

ir Georg der Andere 2c. Fugen hiemit zu wissen: Wasgestalt Wir zuvers läßig benachrichtiget worden, wie von Zeit zu Zeit die Salzburger und Pfalzische Emigranten sich in einer so starten Anzahl in Unsern teutschen Landen einfinden, daß deren, Zeckmanns Gesetze U. Theil.

oftermal sehr ungestumme Bettelen Unfern getreuen Unterthanen zur grösseten Beschwerde gereiche, daben aber auch die begründete, und hin und wieder durch die Ersahrung bereits bewährte Bensorge entstehe, es mögte sich unter diesem Namen eine Menge liederlichen Gesindels und kandstreicher in Unsere kande einschleichen, und selbige und Unsere Untertiennen in Unsicherheit und Schaden setzen; insonderheit, als angemerkt worden, daß die wenigsten Emigranten gerades Weges von dem Orte, den sie zuerst verlassen, kommen, sondern, um etwas zu sammlen, von einem Orte zum andern ziehen, ihre ben sich habende Urkunden und Beweisthumer oft 1, 2 ja mehrere Jahre alt sind, und man also weber wissen, noch aussündig machenkann: Ob die jestigen Inhaber derselben eben diezenigen sinh, denen sie zuerst ertheilet worden: wenigstens dieserhalben vielmals wichtige Bedenklichkeiten übrig bleiben.

Wir sind nun zwar nicht gemennet, diesen Leuten, die aus einem wahren Relegionseiser, und um einem unbilligen Gewissendzwang zu entgeben, ihr Baterland und wiedemselben ihre Haab und Guter verlassen mussen, den Sintritt in Unfre teutsche Lande zwersagen. Wir wollen auch gnadigst, daß denselben, so wie bishero, also auch kunfrighte nach Bermögen unter die Arme gegriffen, mithin ihnen ihr mitleidenswurdiger Zustand erträglicher gemacht werbe.

Gleichwie es aber im Gegentheil eben so unbillig senn wurde, gegen andere Bertrüger, die unter dem Vorwand einer exdichteten Emigration, als unverschänte Bertler, das kand durchstreichen, eine gleiche Mildthatigkeit auszuüben, mithin dadurch den, das die Armuth ohnehin genug beschwerten Unterthanen eine neue kast auszuburden, den inter dischen nothdurftigen Armen aber die zu ihrem Unterhalt und Verpstegung gewidmete Gaber zu entziehen;

Also haben Wir in solcher Absicht der Nothdurft und Wohlsahre Unserer lander und Unterthanen es gemäß zu senn ermessen, den aus einer uneingeschranten Bulatien aller für Entigranten sich angebenden Leute entstehenden und entstehen konnenden Incen venlentien abzuhelsen, und des Endes nachfolgendes Regulativum zu jedermanns Geleine und Rachachtung bekannt zu machen.

I.

Sollen alle und sede Emigranten, welche Unsere tentsche lande gu berühren, mit durch selbe ihre Reise fortzuseigen gewillet, mit zuverläßigen Passen und Arcestaris entwe der von dem Corpore Evangelicorum zu Regenspung, oder von den Churpfalzischen gewittelichten Consistoriis, oder von andern glaubwürdigen Personen versehen, die Weten lassung ihrer Emigration darinnen namentlich ausgedruckt, sie selbst aber nach ihren Namen, Alter, Statur und sonstigen Kennzeichen in denselben bemerklich gemacht, diese Passe und Bezeugnisse auch nicht über ein Jahr alt senn.

Welche dergleichen Atteltata nicht benbringen und vorzeigen konnen, denen foll ber Gingang in Unsere tande überall nicht gestattet: vielmehr bieselbe an den Grenzen zurüst gewiesen, und, wenn sie sich dem ohnerachtet darinnen betreten lassen, wider selbe nach Maaßgabe Unserer wider die fremden Bettler ergangenen Betordnungen verfastel werden.

II.

Es bleibt nur zwar benjenigen, die mit solchen in vorhergehendem Articulo bes schriebenen Passen und Artestatis versehen sind, der Eintritt in Unsere kande unverwehrt: damit aber die Absicht dieser Berordnung destoweniger versehlt werden moge; so versügen Wir hiemit gnädigst, daß sothane Emigranten, sie kommen ber, woher sie wollen, der in der angehängten Berzeichniß bemerkten Grenzörter sich bedienen, auf einen derselben, mit Bermeidung aller übrigen, namentlich nicht mit benannten, und also ganzlich verbotenen Derter, ben ihrer Ankunft in Unsern kanden den Weg nehmen, ben den daselbst wohnens den, und in der angesügten Berzeichniß gleichfalls nahmhaft gemachten Beamten und Bedienten, denen Wir zu dem Ende hiemit gnadigsten Austrag thun, sich angeben, dens selben von ihrer Ankunft, Reise und Absücht Red und Antwort geben, ihre Passe und ben sich habenden Attestata vorweisen, und nach deren Untersuchs und Examinirung von dens selben sernere Bersügung erwarten sollen: ob und wie sie ihre Reise durch Unsere kande anzustellen haben.

Wurde einer ober anderer von ihnen sich gelüsten lassen, durch andere, als die verordnete Wege in Unsere kande sich einzuschleichen, derselbe soll an dem ersten Ort, wo er sich betreten laßt, angehalten, an die Obrigkeit des Orts geliefert, und, im Fall er etz wa eine Unwissenheit dieser Verordnung vorschüßen, solche auch einigermassen glaublich machen mögte, an den nachstelegenen bestimmten Grenzort gebracht; im widrigen Fall aber, und woserne ein begründeter Verdacht vorseslicher und muthwilliger Entgegenhands lung wide ihn sich aufgeben sollte, Inhalts Unserer vorangezogener Verordnung wider die fremden Bettler gegen ihn procedirt werden.

#### III.

Gleichwie Wir zu Unsern Beamten, Bedienten und sonstigen Obrigfeiten, benen Wir in dieser Angelegenheit specialem Commissionem ertheilet, das guddigste Zutrauen haben: es werden dieselbe mit allem Fleiß und nach ihren obhabenden Pflichten sich anges legen senn lassen, Unsere wohlmennende, und auf das Beste Unserer kinder und Unterthasnen gerichtete Intention zur Aussührung zu bringen; also haben sie von den ben ihnen sich anmelbenden Emigranten in Anschung des Orts, woher sie kommen, der Ursachen ihrer Emigration, der Absichten, die sie ben ihrer Reise führen, und der Noute, die sie zu nehsmen gesonnen, auch sonsten das weitere notigige genau zu erforschen, ihre dessalls habende Passe und Antestam zu erfordern, selbe nach den, in Articulo I. an Hand gegebenen Umsständen gehörig zu eraminiren, und hauptsächlich darauf ihr Augenmert zu richten: Obsolche die erforderliche und vorgeschriebene Beschaffenheit haben, und ob der Vorzeiger derselben die darinnen beschriebene Person sen.

Woben ihnen nachrichtlich ohnverhalten verbleibt, daß, wenn die Emigranten aus dem Berzogthum Holftein, königl. Danischen Untheils, der Grafichaft Oldenburg und den Stadten Hamburg und Bremen zu kommen vorgeben, selbe, nebst ihren Attestatis, auch Passe vortigen resp. königl. Regierungen und Magistraten, oder den von ihnen dazu autorisers Personen produciren und vorzeigen mussen immaßen dazunter mit denselben bereits bas indiffer contentirt und sesses worden.

viret und bestellet werden, oder an andere ausgethan senn, haben die Vormundere mit Ausrautung der Bucherblumen gleiche Sorgsalt zu tragen, oder daserne sie darunter etwas vernachläßigen, oder daß solches von den Pachtern der zum Hose etwa gehörigen Landeren geschehe, ohne es gehörigen Ortes der Obrigkeit zu melden, dulden, vor die Strase einzustehen und solche zu erlegen; falls aber in ein oder anderm Umte einige Hose gar wuste senn, mithin die dazu gehörige kanderen andern unterm Pflug gegeben senn sollte; so haben die Beamte und Gerichtspersonen jeden Orts dasur zu sorgen, daß diezenigen Pachter und Einzesessen, welche solche kanderen cultiviren, die Ausrautung der Buchers blumen ordnungsmäßig vornehmen, und falls solches von ihnen vernachläßiget werden sollte, ben angestellter Besichtigung vor den Schaden hasten, und die darauf gesetze Strase, ohne Ausnahme, ohnweigerlich entrichten.

## XVIII.

Wie mit ben gereinigten Meckern auffer bem Mubrauten ju berfahren.

Wie mit solchem Acker, wenn das Bucherblumentraut ausgezogen und das kand ganz reine abgewütet ist, zu verfahren, solches ist aus den am Ende dieser Berordnung augesügten Borschlägen zu ersehen, und werden die samtlichen Unterthanen daben kandese vaterlich ermahnet, die Obrigkeiten jeden Orts aber ernstlich hiemit angewiesen, dahin pu tractien, daß dergleichen, so viel möglich, beobachtet und zum Stande gebracht were den möge.

#### XIX.

Insonderheit foll mit dem Ausgaten ber Buderblumen und ben Felbbesichtigungen fortgefahren werben.

Es mogen nun solche Vorschläge an einem oder anderm Ort ganzlich, oder nur zum Theil bewerkstelliger werden; so haben jedoch die Feldgeschwornen die verordnete Bes sichtigungen vorgeschriebener massen sernerhin beständig zu thun, die Eigenthumer solchet Landeren aber das Ausgaten der sich nachmalen wieder hervorgebenden Bucherbumen vorzunehmen, und damit in den solgenden Jahren ohnausgeseht fortzusahren, auch so lange einige Stellungen über zu continuiren, die das Unheil ganzlich getilges und das land gereiniget worden.

#### XX.

## Die Felbgeschwornen follen von ber Strafe participiren.

Den soldergestalt bestellten Feldgeschwornen soll von den einbringenden Strafen die Halfte jur Ergoblichkeit für ihre habende Muhe gereichet werden, die andere Halfte aber der Obrigkeit bleiben, die Strafen sollen auch nach Beschaffenheit der mit Bucherdumen viel oder wenig bezogenen Necker, auch nach besindender Halostarrigkeit ber, die Ausgatung zu verrichten sich weigernder Personen, von jeden Orts Obrigkeit regulires und erhöhet werden.

#### XXI.

## Das Berhalten ber Belbgefdwornen felbft unb beren Beftrafung.

Daferne fich jedoch ergeben follte, daß diese Feldgeschwornen ihr Amt nicht unpare Senisch und aufrichtig verwalteten, sondern jemand, welcher auf feinen Acker dergleichen Wondere

Wucherblumen gehabt, übersehen hatten, als weßhalb von der Obrigkeit oder den Unterbedienten zu gewissen Zeiten Visitationes anzustellen; so sollen selbige gleich jenen dafür angesehen, und die Strafe nicht von den Innhabern des landes, auf welchem sich dere gleichen Blumen finden, sondern von den Aussehern und Feldgeschwornen selbst eingetries ben werden.

## XXII.

Welcherlen Borficht zu gebrauchen, bamit die Bucherblumen nicht wieber in bie gereinigten Meder fommen.

Gleichwie aber alle biese Vorsicht umsonst und vergeblich angewendet werden durfte, wenn ein jeglicher Hauswirth nicht selbst so vernünftig und behutsam senn wird, zu Erlangung der so heilsamen Ubsicht seine Haushaltungsanstalten mit der Behutsamkeit zu machen, daß die zur Saat benothigte Früchte von einem ganz reinem Orte angekauset, der von den bereits gereinigten Aeckern genhumen, oder von den Aentern, woselbst ders gleichen zum Vorg zu erlangen siehen, angeschaffet, das von dem gereinigten Ucker eine geerndtete Korn, Strob und Kav aber nicht mit dem, was von nnreinem kande gekommen, vermenget, sondern allein geleget, das reige Korn auf keiner Deele, woselbst einiges Korn von ungereinigtem kande gedroschen, ohne solche vorhero allen Fleises tüchtig zu reinigen, angeleget, noch auch das Vieh mit der Futterung separiret werden; so hat ein jeder dars unter sich seiner Schuldigkeit zu erinnern, und daran keinen Fleiß zu sparen.

## XXIII,

Die infonberheit mit bem Strob von inficirten Medern gu verfahren.

Bor allen Dingen aber ift dabin ju feben, daß das auf den inficirten Feldern ges wachsene Strop den Pferden und Hornvieh weder zu Jutterung, noch Streuung vorgeles get werde.

Ware aber ein Hauswirth nicht im Stande, sich solches Strobes vor die gange Beit zu enthalten, derselbe mag sich dessen zwar im bochsten Rothfall bedienen, jedoch die, in der bengehenden Unmerkang angeführten Vorsorgen, oder was etwa sonsten hinreichig senn mogte, daben gebrauchen.

#### XXIV.

Welchergestalt die Verordnung ju publiciren und in beständiger Obacht ju haben.

Von dieser Verordnung sollen einer jeden Gemeinde einige Exemplaria zugestellet, auf bem tande dergleichen in die Bauerladen geleget, und, ben jedesmaliger Abwechselung des Bauermeisters, solche den Bauern vorgelesen, selbige auch sonst vertheilet und affigiert, auch auf den Kirchhösen nach geendigtem Gottesdienste am Gonntage vor Urbanus öffentlich abgelesen, solche Ablesung jährlich wiederholet, auf den Nemtern ben Abhaltung der tandgerichte nach Beobachtung der Verordnung gefraget, auch von allen und jeden Obrigseiten alle Jahr um Michaelis pslichtmäßig berichter werden, welchergestalt dieser Verordnung ihres Orts gelebet, was sur ein Effect von diesen Veranstaltungen verspüret sen, und wie es sich an jedem Orte ihres Districts mit den Wucherblumen anlasse, wenig ger nicht in welchem Stuck diese Verordnung zum Nußen der tandleute verbessert werden könnte, als zu welchem Ende die Obrigseiten sowol vor sich, als mit Zuziehung der Untersthanen, ob und welchergestalt etwa mehr und bestere Mittel zu Erhaltung dieses nüssichen

Endzwecks zu erfinden und auszumachen senn, überlegen, und ben Abstattung bes allichverlich verordneten Berichts darauf restectiren sollen, damit zu dem Ende das notige weiter versüget, allenfalls auch nach Beschaffenheit der Unntande eine Commission in loco besons ders veranstaltet, mithin alles versuchet werden konne, wodurch die hiesige tande und Une terthanen am füglichsten von solchem einreissendem Uebel zu besreyen. Urkundlich haben Wir solche Verordnung in Unserem Namen vollziehen, und Unser geheimes Canzlepsiegel darunter drucken lassen. Gegeben Hannover den 18ten November 1737.

Ad Mandatum Regis & Electoris speciale.

S. Ihr. Grote.

Anmerkungen einiger Haushaltsverständigen, welchergestalt sowol mit der von den Wucherblumen, als auch mit dem sogenannten Dovekraut sehr insicirten Länderen zu verfahren.

## I. Von den Wucherblumen.

Se ift bekannt, daß die Feldbestellungen in hiesigen tanden so febr unterschieden fern, daß einige Gegenden gewisse Felder in Blagen haben, andere aber keine Felder halten, sondern allerlen Frucheburcheinander fden.

In den Gegenden nun, wo ordentliche Felder gehalten werden, ift am leichtefter zu ber verordneten Ausrautung zu gelangen, und find diejenigen die besten, so vier Felder haben, allermassen das erste zu Braaken, das zwente und dritte nacheinstäder wir Winterforn, und das vierte mit Sommertorn zu bestellen ist, folglich, wenn mit der Ause zautung in dem Braak angefangen, und dann von Jahren zu Jahren in den übrigen dern sortgesauet werden kann.

Diejenigen Derter, so keine ordentliche Felder halten, sondern allerlen Fruckt durcheinander saen, konnen auch gar leichtlich dazu kommen, ihr Land in gewisse Felder einzutheilen. Da es nun höchstnothig ift, diese schabliche Blumen zu vertreiben; so her dengleichen Derter sich wenigstens so lange, als dieses Uebel noch daurer, gefallen naffen, daß nicht, wie dieber geschehen, allerlen Frucht durcheinander gestet, sondern die samtlichen Aecker eines jeden Orts, nach ihren Flagen in gewisse Theile getheilet, und bie beschriebenen vier Felder angeleget, und sodann die vorsennde Reinigung District ober Flagenweise vorgenommen werde; wie denn sonst, wenn einer sein Stud im Felde reinigen, der Nachbar aber es nicht thun, sondern an einem anderm Orte die Reinigung vom nehmen wollte, alsdenn das ungereinigt bleibende Stud so viel Saamen auf des Nachbarn gereinigte Stude zum kunstigen Jahres Ausschlag wieder abwerfen wurde, als die Reinigung getragen.

Es kann ben Sintheilung des kandes in gewisse Felder keine weitere Sinwendung gemacht werden, als daß ein Hauswirth in einem District ofters mehr ober weniger, mancher

mancher auch wohl gar alle sein kand bensammen liegen hat, dieser aber kam daben gar leicht mit einem oder anderm etwas umsehen, oder anderweites kand heuren, mithin auf die wenige Zeit Rath schaffen, ais wozu ein Rachbar dem andern, in Betracht der daben intendicten heilsamen Ubsicht behälslich zu sein, verbunden ist, daher dann ein jeder kands interessent solcher Feldmarken sich diesem Reglement, so lange als die Reinigung der Beis der wahrer, billig zu unterwerfen hat.

Will man nun auffer bem verordneten Musadten ben Relbern, welche fart mit Buderblumen angefüller, auf andere Urt zu Bulfe tommen, fo bat man aus ber Erfabe runa. baf ein auter Theil bes Unfrauts vertilget werde, wenn bergleichen land fleißig gebraatet, bren ober viermal im Bragfiabre tief gepfluget, und mifchen feber Pfluggeit To viel Zeie gelaffen wird; bie bie Wudierblumen wieder auskeimen und ine Blatt tome men. Wenn man darauf ein foldes Reld mit Rubesaamen befaet, fo fommen bas nachte Stabr die Blumen nicht bervor. man tann auch das Kraut unter dem Rubesaamen wenig oder gar nichts fouren; ferner, weil das Rubefaat um Johannis gemehet wird, fo kommt bas Kraut weder jur Blute, noch weniger aber jum Samen. Ift nun jemand, mele der fein land etliche Jahre aneinander mit reinem Binterrubesamen befden, und bas Land wegen ber Biebfutterung fo lange entrathen tann, ber finder das tand burch die oftermaliae Dungung bemnachte viel ergiebiger auf ullerlen Frucht; auch viel reiner von Unfraut. Man fann auch ein ober andern Ort mit Tobat bevflangen; und wemt bas Tobackland etlichemat genflugt, behackt und Bereinigt wird; munt bas Unfraut auch ab und wird nimmer zeitig, und auf diese Art bat man Derter, fo burch auswartiges Sage mentorn mit Wucherblumen inficiret worden, vollig wieder gereiniget.

Wie aber dieser Hausbalt durchgebends nicht eingeführet werden kann, so ist am besten, wenn die Jelder zuvor in gewisse Theile getheilet senn, mit Bestellung dieser kanderen folgendergestalt zu versahren, damit hiedurch dem eingerissenen Uebel vornemlich vors gebauet, mithin das Ausgeten des Unkrauts demnachst desto süglicher vorgenommen werd den konne:

Der erste Theil oder Feld ist die Braat, als welche ein jeder ohnedem nach der Zehntordnung vom Isten Julii 1709 zu halten schuldig ist.

Mit der Braat wurde demnach der Unfang diefer Reinigung von einem jeden tande inhaber, sowol zur Geeft, als zur Marsch auf einerlen Art nachbarlich folgendergestalt zu machen senn:

Alfobald im Berbste, vor dem Braakjahre, ift das in einer Fluhre liegende Braakland ju Winterfelgen, und darauf des folgenden Fruhjahrs im April zu pflugen und pu eggen, und dennacht tuchtig zu dungen, es ware dann, daß einige Marschen zum Dungen zu schwer waren.

So viel es immer geschehen kann, hat sich ein Hauswirth Das erste Reinigungss jahr des kurzesten Schafe und Schweinemistes, auch Hurdeschlages dazu zu bedienen, und sich des Ruhe und Pferdemistes, so von Wucherblumenstroh getreten, möglichstermassen zu enthalten, und baserne er sich ohne dergleichen Wist nicht sollte behelsen konnen, solchen Q q 3 wenige

wenigstens vorher tuchtig durchbrennen ju lassen. Bald darauf nach Mantag ift die Pferdedungung tief unterzupflugen, und das Braafland überall so zu bestellen, als wenn wurflich Sommerfrucht darinn ausgeworfen ware, solches Pflugen aber muß nicht von einem viel später, als vom andern, sondern, so viel möglich, zu einer Zeit geschehen, damit der folgende Auflauf des Wucherblumentrauts gleich werde.

Und wie sodann dieses Untraut haufig aufgeben wird, fo hat man ihnen die Bek ju gannen, bis es in die Sobe schießet und Anospen jur Blute feter.

Sobald es dabin gedieben, ist die Ausgatung vorzunehmen, das Wucherblumener traut auszuziehen, und das land gang reine abzuwüten, wenn dieses geschehen, muß man es gleich wieder tief umpflügen, und als wann es besamet werden sollte, bereiten, auch sodann die, nach einiger Zeit hervorkeimende und ins Blatt tommende Blumen abem malen aus forgfaltigste auswüren.

Mir folder Umpflige und fibriger Bearbeitung muß gang bis Michaelis continue ret, ersteres auch allenfalls brepe bis viermal vorgenommen werden, damit man bus schabliche Kraut um fo sicherer vertilge.

Es ist immittelft zwischen einer jeden Pflugzeit nicht zu verabfaumen, daß, wenne einig Wucherblumenfraut ferner ausschlagen sollte, dasseibe jedesmat aufgezogen, und die tand bavon ganzlich gereiniget werde.

Um Michaelis ift benn enblich die Winterfrucht jum erften Saatjahre mie Roggen ober Weißen, ober auch mit Rubesamen, barnach des kandes Art ift, auszustellen, wiewol der Roggen, weil er im Fruhjahr zeitiger schießet, vor dem Weißen allemal beffer ift, und so leicht, absonderlich wo das Winterfeld nicht murbe ift, keine Wucherblumen aufkommen laffet.

Wenn diese erste Winterfornsat abgeerndtet ift, muß das land auf das beitelle bettellet, vorhero aber jum zwenten Saatjahre, nochmalen mit Winterfrucht bestellet, vorhero aber, weit es immer möglich, und ein Sauswirth dazu kommen kann, brenmal gepflüget werben.

Im legten und vierten oder dritten Saatjabre kann benn endlich wieder Sommer frucht darauf gestet werden, woben jedoch gleichfalls zu beobachten, daß das tand vor bero im Berbste gehörig zu Winterfelgen, und in folgendem Jahre, so fruh als immer möglich, und die Gegend und tandesart es leidet, zu bestellen ist. Gestalten ben den Wucherblumen angemerket worden, daß, wenn eine Frucht so fruh gester ist, daß sie Gebene ber einen Stamm bekommt, als die Wucherblume aus der Erde tritt, jene diese nicht angenmen lässet.

Es ist jedennoch die Bestellung im Sommerselde nicht mit Gersten, sondern Erfen, oder Haber vorzunehmen, aledann gar wenig von diesen Wucherblumen auftommer kann, woben aber dennoch mit der Ausgatung, von Urbanus an, weiter zu constinuiren ist.

Auf gleiche Weise nun, wie mit dem ersten vierten Theil eines Ortes Feldsinfren, und dem darinn befindlichen, einem jeden Hauswirthe gehörigen lande versahren, maß es darauf alsofort im zwenten Jahre mit dem andern Theil des Feldes, im dritten Jahre mit dem britten, und im vierten Jahre mit dem letten Theile gehalten werden.

fedoch keine Aussaat von unreinem lande in ein gereinigtes land zu bringen, sondern die Saat zu dem ersten Braakjahre von einem ganz reinen Orte anzusaufen, im 2ten Jahre aber auf dem andern Theile des gereinigten Ackers die Saat der Winterfrucht von dem zu nehmen, was auf dem ersten gereinigten Theile gewachsen, und so solglich weiter im zten Jahre auf dem gereinigten ersten Theile die erste Sommerfrucht von ganz reinen Dertern anzukausen, aufs zie Braakfeld aber die Saat der Winterfrucht von dem das Jahr auf ges reinigtem kande geerndteten Korn gleichfalls zu nehmen.

Da auch in etlichen Gegenden, allwo fich die Wucherblumen ausgebreitet, nur 3 Felder find, und es fich nicht füglich thun läßt, darunter eine Nenderung zu machen, das land es auch nicht vertragen will, eine Saat zwen Jahre nach einander darin zu brins gen, so unterbleibt an solchen Orten nur allein das zwenmalige auseinander vorzunehmende Saen der Winterfrucht, im übrigen aber wird in solchen Feldern eben also versahren, wie bieselbst weitlauftig vorgeschrieben ift.

Wurde fich denn nach solchen respective dren und vier Saatjahren zeigen, daß ans noch einige Wucherblumen in solchem tande auftommen, so ift nach Befinden, mit fleißis ger Ausgatung von Urbanus an, fortzusahren, oder der obenerwehnte haushalt mit sols chem tande durchs Braaten und Aufziehen der Blumen zu wiederholen, und damit ferner zu continuiren.

Bor allen Dingen ift ben diesem vorgeschriebenen Ackerbau dabin zu seben, daß von dem lande, worauf Bucherblumen befindlich, das geerndtete Korn in einem besone dern Gebaude, oder wenn diefes nicht thunlich, in besondere wohl bewerkte Sacher ju banfen, das davon fallende Strob bernachmalen ebenmäßig besonders zu legen, und den Pferden und hornvieh weder jur Rutterung, noch Strenung vorzulegen, oder doch den Davon machenden Mift, fo viel moglich, in ben Garten und an folden Orten ju verbraus den, wo fich bas burch ben Dift etwa fortpflangende Unfraut am leichteften wieber auss gaten lagt; und thut ein guter Bausbalter, welcher Berlangen tragt, fich biefes verberbe lichen Uebels zu: entladen, fehr mobl, daß er reine Aussaat ankaufe, und sich ber Ruttes rung des Wucherblumenftrobes, auch Rave, fo viel immer thunlich, enthalte, vielmehr fich lieber in die Unfosten feke, fein Wieb den erften Winter mit anzufanfendem Strobe oder Butter von reinen Orten burchzubringen, und dagegen feine von diefen Blumen une reine Rave auf die Schweine ju futtern, als ben welchem Wieh feiner Sile megen nicht ju befahren ift, daß der Same unverdauet durchgebe und Schaben thne; das Strob aber, um baffelbe auch zu diensamen Gebrauch zu bringen, und zugleich zu ben auf reine Ruttes rung verwandten Roften wieder ju tommen, fo viel bas aus bem Winterfelde betrift, ju Dachstrob wieder zu verfaufen, das Sommerftrob aber, als welches das gefahrlichfte ift, so wenig dem Bornvieh ju freffen ju geben, als demfelben, oder den Pferden unterzuftreuen, bevor es nicht von den Schafen befressen worden. Ware aber ein Sauswirth nicht im Stande fich folches Strobes ben bem Ackerbau zu enthalten, hat derfelbe die Borforge zu tragen, daß er überhaupt dergleichen Strob, wie allbier eben fest von dem Sommerftrob gedacht ift, erft von Schafen befreffen, ben davon tommenden Dift aber nicht anders als auf bem Braaflande, und überall nicht zur Sommerfrucht gebrauchen, und folchen im Aprilmonat unterpflugen laffe, bamit burch die Fettigkeit des Miftes der Samen diefes Unfrauts vollig aufleime, aufschlage, und barauf durch das oben bereits angeführte Ausmiten.

waten, wie auch durch das darquf folgende mehrmalige Umpflugen ganglich vertilget were ben moge.

Weil aber das hornvieh das von den Schafen befressene Strob nicht mehr lang frifit, die Schafe auch wenig darin zu laffen pflegen, so tann dergleichen Strob, wenn es ordentlich wieder aufgebunden wird, jedennoch mit heu ober Grummet geschnitten und Eurz gesuttert werden.

Un einigen Orten ift bisher die Vorsicht genommen, daß sogar nicht einst Serrens bienstoferde von solchen Orten, wo Wucherblumen vorhanden, an andere damit nicht infeite Derter ben Bestellung des Uckers gebraucht werden, damit nicht durch dergleiches Pferde, wenn solche kohten, die Wucherblumen durch den Mist in reine Felder gebracht werden.

Es wird solchemnach ein jeder vernünftiger hauswirth aus obigen und bergleichen Borschlägen, ausserbem verordneten Ausgaten der Bucherblumen, in Ansehung bet vorzunehmenden Bestellung seiner Aecker dasjenige wählen, was er nach Beschaffenheit der Umstände jeden Orts am bequemften halt, und wodurch er am suglichsten fein tand von den Bucherblumen befrepen zu konnen vermennen sollte.

## II. Bon bem Dovefraut.

Ausser den Wucherblumen ift auch noch ein ander Unkraut, Dovrusch oder Dobes kraut genannt, so noch weit schablicher und nubsamer auszutilgen als die Bucherblumen; denn durch Dreischliegen des Ackers läßt solches sich unter 12 Jahren nicht ausrotten, so lange aber den Acker zu entrathen, ist keine mögliche Sache; überdem ist es der Winters frucht, als Weizen und Roggen, als der besten, einträg-und nötsigsten Frucht schablich, worinnen es sich allein zu finden pfleget, und derselben nicht allein die Gailung des Landes entziehet, sondern den Stamm selbsten vertreibt, und was endlich aaf dem Acker noch bleibe wird nur ein kummerlicher halm und die in den Achren sich sindende wenige Korner werden so mager und dume, daß sie vor blose Drespe zu achten.

Collen nun die Bucherblumen, wie in obigen Anmerkungen enthalten, burch Seigen zwenmaliger Winterfrucht, als Weizen und Roggen getilget werden; so wurde der Dovrusch oder Dovelraut, an den Orten, wo davon schon Art ift, derzestalt überhand nehmen, daß von dem Acker wenig über doppelte Einsaat und dazu untaugliche Frucht zu erndten senn wurde.

Es ist dagegen also noch kein besseres und sicheres Mittel ausgefunden, als das der Acker, worin sich derselbe findet, dren Jahre unmittelbar hintereinander mit Sommer frucht bestellt werde, da sodann dieses schadliche Unkraut auf einmal vergeht. Weilen aber durch dieses so oft nacheinander zu saende Sommerkorn oder Sommerkrucht die Wuchen blumen wieder überhand nehmen mögten; so ist kein besser Mittel, von dem Dovrusch aber Dovekraut und Wucherblumen zugleich sich loszumachen, als daß der Acker gebraaket, und im Braaksahre frühzeitig gedünget und viermal gepflüget, und nach jedem Pflügen dem dern oder dritten Tag darauf wieder zugeegget werde, welches viermalige Pflügen und Eggen dazu dienet, daß alle dasselbe Jahr hervorgekommene Wucherblumen ganzlich gerife get werden.

In diesem Braakjahre muß der Acker mit gutem reinem Rübesamen bestellt wers ben, und wenn nichts bestoweniger dennoch einige Wucherblumen in der Saat auf dem Acker sich hervor thun sollten, kommen dieselbe wohl zur Blute, setzen aber keinen Samen, mithin wenn sie nebst dem Wintersoder Rubesamen, als welches um Johannis nachsten Jahrs reif wird, rein vom kande gebracht werden, thun dieselbe weiter keinen Schaden.

Wenn diesemnachst der Rubesame abgebracht, muß der Acer sogleich, je tiefer je besser, und nach vier Wochen von neuem wieder gepfluget und zugeegget werden. Dabep ift aber sehr gut, wenn der Ucker zuvor ein wenig mit gutem wohl durchgebranntem Mist erfrischet, und selbiger demnachst zugleich mit untergepfluget wird, wozu denn das Hurdes lager mit Schafen am allerbesten gebraucht werden kann.

Wenn hierauf der Acker zu gewöhnlicher Zeit wieder mit Winter-oder Rübesaat bestellt, und das nachste Jahr, wie im vorigen, alles abermalen rein abgebracht ist, alse denn kann man sich versichert halten, daß das Dovrusch oder Dovekraut getilget sen, und wenn demnachst im folgenden Jahr sich ja wider Verhoffen noch einige Wucherblumen wies der hervor geben sollten, können selbige mit weniger Mühe und Kosten ausgezogen, und auf eine solche Art das kand von diesem benderlen schablichen Unkraut auf einmal gereiniget, solglich der Acker mit solcher Art Frucht bestellt werden, wie es einem jeden am zutrags lichsten sallt.

Damit aber das zwenmalige Bestellen mit Rubesamen nicht gar zu groffen Abgang an Strohsutter verursache, so kann bas erste Jahr in die Braak die Halbschied mit Winters gersten bestellt werden, welcher gleichsalls zu Johannis nebst dem Rubesamen reif wird, mithin die etwa darin sich noch hervorgegebene Wucherblumen keinen Samen sehen, und also nehst der Gersten rein abgebracht werden konnen.

Die andere Salbichied fann mit Rubesamen bestellt, und das darauf folgende nachste Jahr dergestalt damit umgewechselt werden, daß dasjenige land, welches mit Geresten bestellt gewesen, mit Rubesamen, und was mit Rubesamen bestellt, wiederum mit Gersten besamet und bestellet werde. Es wird aber daben nochmalen erinnert, daß das oftmalige Pslugen das Sauptwert ben der ganzen Sache und also nicht ausser Acht gelassen, sondern vor allen Dingen wohl beobachtet werden musse.



28.

Churbraunschweigische Verordnung wegen der durchreisenden Emigranten, vom 31sten Aug. 1754.

ir Georg der Andere 2c. Fügen hiemit zu wissen: Wasgestalt Wir zwere läßig benachrichtiget worden, wie von Zeit zu Zeit die Salzburger und Pfalzische Emigranten sich in einer so starten Anzahl in Unsern teutschen Landen einfinden, dast deren, Zeckmanns Geserge II. Theil.

oftermal sehr ungestumme Bettelen Unfern getreuen Unterthanen zur groffesten Beschwerde gereiche, baben aber auch die begründete, und hin und wieder durch die Erfahrung bereits bewährte Bensorge entstehe, es mogte sich unter diesem Namen eine Menge liederlichen Gesindels und kandstreicher in Unsere kande einschleichen, und selbige und Unsere Unterthannen in Unsicherheit und Schaden sehen; insonderheit, als angemerkt worden, daß die wenigsten Emigranten gerades Weges von dem Orte, den sie zuerst verlassen, kondenn, sondern, um etwas zu sammlen, von einem Orte zum andern ziehen, ihre ben sich habende Urkunden und Beweisthumer oft 1, 2 ja niehrere Jahre alt sind, und man also weder wissen, noch aussündig machenkann: Ob die jesigen Inhaber derselben eben diejenigen sind, denen sie zuerst ertheilet worden: wenigstens dieserhalben vielmals wichtige Bedenklichkeiten übrig bleiben.

Wir sind nun zwar nicht gemennet, diesen Leuten, die aus einem wahren Reife gionseifer, und um einem unbilligen Gewissenszwang zu entgeben, ihr Vaterland und mit demselben ihre Haab und Guter verlassen mussen, den Sintritt in Unfre teutsche kande zu versagen. Wir wollen auch gnadigst, daß denselben, so wie bishero, also auch kunfrighten nach Vermögen unter die Arme gegriffen, mithin ihnen ihr mitleidenswurdiger Zustand erträglicher gemacht werbe.

Gleichwie es aber im Gegentheil eben so unbillig senn wurde, gegen andere Bestrüger, die unter dem Vorwand einer erdichteten Emigration, als unverschamte Bettler, das land durchstreichen, eine gleiche Mildthatigkeit auszuüben, mithin dadurch ben, burch die Armuth ohnehin genug beschwerten Unterthanen eine neue last auszuburden, den intendiffen nothdurftigen Armen aber die zu ihrem Unterhalt und Verpstegung gewidmete Geleder zu entziehen;

Also haben Wir in solcher Absicht der Nothdurft und Wohlfahrt Unferer Lander und Unterthauen es gemäß zu senn ermessen, den aus einer uneingeschränkten Bulaffing aller für Entigranten sich angebenden Leute entstehenden und entstehen konnenden Incompeniern abzuhelsen, und des Endes nachfolgendes Regulativum zu jedermanns Gelebung und Nachachtung bekannt zu machen.

I.

Sollen alle und jede Emigranten, welche Unsere tentsche lande zu berühren, und durch selbe ihre Reise fortzusehen gewillet, mit zuverläßigen Passen und Artestaris entweder von dem Corpore Evangelicorum zu Regenspurg, oder von den Churpfalzischen protestantischen Consistoriis, oder von andern glaubwürdigen Personen versehen, die Weren tassung ihrer Emigration darinnen namentlich ausgedruckt, sie selbst aber nach ihren Ramen, Alter, Statur und sonstigen Kennzeichen in denselben bemerklich gemacht, diese Passe und Bezeugnisse auch nicht über ein Jahr alt senn.

Welche bergleichen Atteltata nicht benbringen und vorzeigen konnen, benen foll der Singang in Unsere kande überall nicht gestattet: vielmehr bieselbe an den Grenzen zuräck gewiesen, und, wenn sie sich dem ohnerachtet darinnen betreten lassen, wider selbe mach Maaßgabe Unserer wider die fremden Bettler ergangenen Berordnungen verfassen werden.

II.

Es bleibt nur zwar denjenigen, die mit solchen in vorhergehendem Articulo bes schriebenen Paffen und Attestatis versehen sind, der Eintritt in Unsere kande unverwehrt: damit aber die Absicht dieser Berordnung destoweniger versehlt werden moge; so versügen Wir hiemit gnadigst, daß sothane Emigranten, sie kommen her, woher sie wollen, der in der angehängten Berzeichniß bemerkten Grenzörter sich bedienen, auf einen derselben, mit Bermeidung aller übrigen, namentlich nicht mit benannten, und also ganzlich verbotenen Derter, ben ihrer Ankunft in Unsern kanden den Weg nehmen, ben den daselbst wohnens den, und in der angesügten Berzeichniß gleichfalls nahmhaft gemachten Beamten und Bedienten, denen Wir zu dem Ende hiemit gnadigsten Austrag thun, sich angeben, dens selben von ihrer Ankunft, Reise und Absicht Red und Antwort geben, ihre Passe und ben sich habenden Attestata vorweisen, und nach deren Untersuch und Eraminirung von dens selben sernere Bersügung erwarten sollen: ob und wie sie ihre Reise durch Unsere kande anzustellen haben.

Wurde einer oder anderer von ihnen sich gelusten lassen, durch andere, als die verordnete Wege in Unsere lande sich einzuschleichen, derselbe soll an dem ersten Ort, wo er sich betreten laßt, angehalten, an die Obrigkeit des Orts geliefert, und, im Fall er etz wa eine Unwissenheit dieser Verordnung vorschüßen, solche auch einigermassen glaublich machen mögte, an den nachstbelegenen bestimmten Grenzort gebracht; im widrigen Fall aber, und woserne ein begründeter Verdacht vorsesslicher und nuthwilliger Entgegenhande lung widel ihn sich aufgeben sollte, Inhalts Unserer vorangezogener Verordnung wider die fremden Bettler gegen ihn procedirt werden.

III.

Gleichwie Wir zu Unsern Beamten, Bedienten und sonstigen Obrigfeiten, denen Wir in dieser Angelegenheit specialem Commissionem ertheilet, das guddigste Zutrauen haben: es werden dieselbe mit allem Fleiß und nach ihren obhabenden Pflichten sich angeslegen senn lassen, Unsere wohlmennende, und auf das Beste Unserer Lander und Unterthas nen gerichtete Intention zur Aussührung zu bringen; also haben sie von den ben ihnen sich anmeldenden Emigranten in Anschung des Orts, woher sie kommen, der Ursachen ihrer Emigration, der Abssichten, die sie ben ihrer Resse sühren, und der Noute, die sie zu nehs men gesonnen, auch sonsten das weitere nothige genau zu erforschen, ihre deskalls habende Passe und Artestam zu erfordern, selbe nach den, in Articulo I. an Hand gegebenen Umsständen gehörig zu eraminiren, und hauptsächlich darauf ihr Augenmerk zu richten: Obsolche die erforderliche und vorgeschriebene Beschaffenheit haben, und ob der Vorzeiger derselben die darinnen beschriebene Person sen.

Woben ihnen nachrichtlich ohnverhalten verbleibt, daß, wenn die Emigranten aus dem Berzogthum Holftein, königl. Danischen Untheils, der Grafschaft Oldenburg und den Stadten hamburg und Bremen zu kommen vorgeben, selbe, nebst ihren Attestatis, auch Passe von ihren baju autorifieten Personen produciren und volzeigen mussen darunter mit denselben bereits bas indiblige contextire und festgefeht worden.

2 1 17 1

Fande sich nun an einem oder anderm dieser Erforderniffe ein Mangel, oder geben sich sonsten baben erhebliche Bedenklichkeiten hervor; so haben sie die sich anmeldende Personen sofort zuruck zu weisen, und ihnen behusige Bedeutung zu thun, Unsere tande gange lich zu meiden, und in denselben ben Vermeidung der den fremden Bettlern angedroheten resp. Karren- und Zuchthausstrafe sich nicht antreffen zu lassen: im Gegentheil aber, und woserne die Passe und Documenta richtig befunden werden sollten, ihnen nebst deren Invitalieserung zu ihrem Fortsommen durch Unsere Lande behusige Reisepasse ohnentzeltlich wertheilen, und in solchen.

- 1) Die Personen nach ihrem Alter, Statur, Saaren, Aleidung und sonstigen unt terfcheidenden Merkzeichen kenntlich ju machen: benfelben
- 2) Die nachfte Route durch Unsere lande, welche nach bem Orte, wohin fie gebew ten, fuhret, vorzuschreiben: nicht weniger
- 3) Gine Tour von 2 bis 3 Meilen, wie es fich am besten fugen will, ju einer Lage reise zu bestimmen: auch
- 4) Ginen Tag um ben andern ihnen einen Rubetag ju geftatten: vornemlich aber
- 5) Dabin zu feben, daß sie nicht alle einen Strich nehmen: in welcher Absicht dans den folgenden eine neue Route vorgeschrieben, oder, wenn felbe zu gleicher Zeit in zahlreicher Meuge ankommen sollten, sie proportionirlich vertheilet, und einem jeden ein besonderer Weg angewiesen werden muß.

IV.

Wir sind nun zwar der gnddigsten Zuversicht, es werden diejenigen Emigranten, denen der Zu- und Durchgang zu und durch Unsere kande verstattet wird, sich nach der ihnen an den Grenzörtern von den dasigen Beamten und Bedienten zu ertheilenden Berschrift genau richten, und selbige exact befolgen, mithin sich dessen nicht selbst durch eigen nes Verschulden verlustig machen: sollte indessen sich ein oder anderer untersangen, die ihm angewiesene Route zu verlassen, von derselben sich eigenmachtig zu entsernen, und andere, als die bestimmte Wege zu wählen, der soll unter Verwarnung sonstiger Bestrafung absolieber auf den rechten Weg gebracht, auch demselben, wenn er sich deffen abermals vorselslich zu Schulden kommen lassen würde, der ertheilte Reisepaß abgenommen, und er überher als ein muthwilliger kandstreicher bestraft werden: immaßen Wir denselben das willkührliche Durchstreisen Unsere kande durchaus nicht gestatten wollen.

Wir befehlen dabeneben allen Unfern Beamten, Bedienten und sonktigen Obrige keiten im kande hiemit ernftlich und ben Vermeidung Unserer Ungnade, darauf genaue Acht geben zu lassen, daß diese keute von der vorgeschriebenen Route nicht abstreisen, noch an den auf derselben belegenen Octtern sich langer, als es ihnen vergönnet ist, aushalten: zu welchem Ende sie den Emigranten, die auf der Grenze von den dazu verordneten Bediens ten ihnen gegebene Passe zur Einsicht abzusordern, die darinnen von Tag zu Tag bestimmte Reisezeit mit der Zeit ihrer Aufunft an den vorgeschriebenen Oertern zu vergleichen, im Fall selbe nicht zusammen treffen sollte, nach der Ursache der etwanigen Berspätung sich zu erkundigen, und, wosern daben eine bösliche Ausserachtlassung dieser Berordnung entbeckt werden wurde, die wider solche Uebertreter verordnete Mittel vorzulehren haben. Alle

Diemeil auch

V

Die eigenmächtige und willührliche, ohne Vorwissen und Genehmigung jedes Orts Obrigkeit unternommene Gassen- und Hausbettelen Unsern getreuen Unterthanen zur grössestellt aft gereichet; und verschiedentlich angemerkt worden, daß die unter dem Namen der Emigranten herumgehende Bettler die Allmosen besonders auf dem Lande mehr erpochet, als erbeten; so untersagen Wir ihnen solche hiemit ganzlich: Wir verordnen jedoch dahingegen gnädigst, daß ihnen aus den Aerariis publicis und Armencassen desto reithlicher mitgetheilet, oder aber, wenn deren Justand solches nicht erlauben mögte, ihnen zwar die Sammlung eines Allmosen von der Obrigkeit, der Wir, wiewohl nur blos in diesem Fall, und mit ausdrücklicher Aufrechterhaltung der in Unsern Landen wegen Ertheis lung der Bettelattestaten ergangenen Edicten, hierinnen die Anordnung lediglich überlassen, verstattet, gleichwohl aber selben entweder jemand zur Aussischung den gewissen, oder auch, daserne dieses aller Orten nicht thunlich, schristliche Concessiones aus eine gewisse zu determinirende Zeit ertheilet, von den Armenvoigten aber darauf Acht genommen werden soll, daß sie solche nicht überschreiten.

Wurde jemand von ihnen an der aus den Aerariis publicis oder Urmencassen gestreichten Bensteuer sich nicht genügen lassen, und ausserdem sich erdreisten zu betteln: oder aber ben Gestattung der Allmosensammlung die Coucesion übertreten, und, wie wohl bies hero geschehen, Unsug anrichten, der soll des ihm zugewandten Benefici unwürdig grachetet, ihm der Reisepaß abgenommen, durch den nachsten Weg ausserhalb kandes gebracht, und ben der Jurucksehr in selbe als ein fremder Bettler angesehen werden.

VI.

Wie diese Verordnung nur alleine diejenigen Emigranten angehet, welche in Unseren Landen zu ihrem desto bestern Fortkommen eine milde Gabe zu suchen gemennet; also sind dahingegen diejenigen, welche dergleichen nicht begehren, darunter nicht mit begriffen: vielmehr bleibt denselben fren, aller Orten, wo es ihnen gefällig ist, sich auszuhalten, ihre Rife in und durch das Land nach ihrer Willsuhr anzustellen, und haben sie alle mögliche Willsahrigkeit zu erwarten. Schließlich und

VII

Befehlen Wir allen Obrigkeiten, Landdrosten, Oberhauptleuten, Droften, Beamsten, Grefen und andern Gerichtsinhabern, wie auch den Magistraten in den Stadten und denen, die über die Armencassen im Lande die Aufsicht führen', hiemit ernstlich, dieser Berordnung in allen Stucken nachzuleben, so lieb ihnen ift, Unsere Ungnade und schwere Berantwortung zu vermeiden.

Damit nun folde zu jedermanns Wiffenschaft gelangen moge, foll diefelbe jedent Orts von den Canzeln verlesen, und sowohl an den sonst gewöhnlichen Orten, als auch ins onderheit an den in der Anfuge benannten Grenzpaffen, Anfurten und Haven, sodann auch in den Wirthshausern offentlich angeschlagen werden. Gegeben Sannover, den 31. Aug. 1754.

L. S. Ad Mandatum Augustissimi Regis & Electoris speciale.

S. A. v. Munchhausen. E. v. Steinberg. E. Diede zu Fürstenstein. A. B. v. Schwichelbt. J. E. A. v. b. Buffche.

Behner.

## 29.

# Churbraunschweigisches Verbot des Handels mit Caffee auf dem platten Lande, vom 24sten October 1780.

Seorg ber Dritte 20. Wir haben ungerne vernemmen, wasmaffen ber Dies brauch bes Caffeegetrantes ben Unfern gerreuen Unterthanen, vornemlich in den niedern Standen, in Stadten, Fleden und auf dem tande, bin und wieder foldergeftalt eingeriffen sen, daß nicht nur geringe Handarbeiter, Tagelohner und Befinde, fondens auch Bauern und andere tandleute,! und in einigen Gegenden sogar deren Anechee und Magde sich biefes Getrants täglich einmal, ja wahl zweis und mehrmal zu bedienen, durch Borurtheile und Gewohnheit verleitet worden sind.

Wir wurden nun, in Betracht daß durch dieses Unwesen die Gesundheit gebachter Unserer Unterthanen geschwächt, ihre Nahrung, Gewerbe und hausliche Ginfeligleit jum Theil in Berfall gebracht, die einlandische Braunahrung durchgehends aufchnlich vermindert, idhrlich eine sehr groffe Summe Geldes ohne Rucktehr aus dem Lande gezos gen, und allenthalben ein merklicher Nachtheil des allgemeinen Wohlstandes verfofinet wird; auf ein ganzliches Berbet dieses schällichen Gerrantes, nach dem Bepfpiele anderer Staaten Bedacht genommen haben, wenn es Uns weniger am Berjen läge, einem jeden Unferer Unterthanen ohne Unterscheid, ben dem frenen Genuffe seines durch Fleife und Arbeit erwordenen Bermögens so weit zu laffen, als es mit dessen eigner und der allem meinen Wohlsahrt nur immer bestehen kann.

Wenn ingwijchen ben forafaltiger Untersuchung ber Urfachen, weburch ber brauch bes Caffees fo febr eingeriffen, fich ergeben, welchergeftalt felbiger vornemlich bee burch veranlaffet merbe, dag auf bent tante fait in jedem Dorfe, und in den Stadten und Alecten allenthalben, ber Caffee in ben geringften Quantitaten, ja foggr bereits gebrand und gemablen, bieber vertaufich gemefen; wodurch bann bie Unterthanen zu einer rauf geringen, im gangen Jahre aber febr betrachtlich merbenden Ausgabe, auch mormen Weiber , erwachsene Kinder und Gefinde , ju allerhand Berpartirungen an Rlache. Lebensmitteln und andern Sausbedurfniffen verleitet worden; ben biefem allem aber it eingetauschte Baaren bennoch gemeiniglich gu ben bochften und unbilligften Preifen. pornemlich den gebrannten und gemablenen Caffee oftmals verfalfcht, vom Seemaffer so borben, ober fonft in einer der Gefundheit ichablichen Qualitat erhalten; fo erforbert bie fes landverderbliche Unmejen in allem Betracht Unfer ernftliches Ginfeben um fo mebrad obnebin der Sandel mit Caffee nicht fur das platte land, fondern fur Die Ctabet nebere Diese aber eine Ginichrantung beffelben sich um besto williger gefallen laffen wiffen, als badurch eine ihnen murflich nubliche Vermehrung der Braunahrung, und jedes andern wurtlich vortheilhaften Geldumlaufes bezielet und bewirket wird.

Wir ordnen und wollen alfo, nach gepflogener Communication mit Unfern gestreuen tanbichaften, für Unfere Fürstenthumer Calenberg, Gottingen und Grubenhagen, auch das Fürstenthum tuneburg und die Grafichaften Sona und Diepholz, wie folget:

Erstlich wird hiemit in besagten Unsern Landesprovinzen, auf den Dorfern, in eins standigen Hofen, Wirths, und andern Saufern, also auf dem platten Lande überhaupt, aller Handel mit Caffee, sowohl ungebranntem, gebranntem, als gemahlnem, verboten; mithin daselbst alle Caffeetrameren, Hockeren oder Vertauschung, sie moge bisher exerciret senn von wem und unter welchem Vorwande sie wolle, ganzlich abgestellt, auch jede dessalls etwa specialiter ertheilt gewesene Concesion damit aufgehoben.

Wer diesem zuwider, er sen wes Standes er wolle, nach Verlauf zwener Monate von Publication dieser Verordnung anzurechnen, als welche Frist zu dem Ende offen gestassen wird, damit ein jeder von dem zu debitiren gehoften Vorrath sich losmachen könne, auf dem platten kande ungebrannten, gebrannten oder gemahlnen Cassee verkaust, gegen Naturalien vertauscht, oder es sen auf welche Art es wolle, seil hat; soll zum erstenmal mit Consiscation der Waare und vier Athlr., zum zwentenmal gleichfalls mit Consiscation der Waare und sechszehn Athlr., zum drittenmal ebenmäßig mit Consiscation der Waare und sechszehn Athlr. Geldstrafe belegt, auch ben solchem drittem Falle noch dazu mit ganzlichem Berluste der etwa habenden Concession oder Besugniß zum Handel mit andern Waaren, unabbittlich bestrafet werden.

Sollte ein oder der andere von den im Lande vergleiteten Schutzuden, dem solcher Handel ohnehin nicht zustehet, sich dergleichen Contravention zu Schulden kommen lassen; so wird er ben Confiscation der Waare in das Doppelte der für jeden Fall eben bestimmten Gelostrafe genommen, und zum drittenmal noch dazu des Schutzes verluftig erklart.

Unvergleitete Juden und Hausterer aller Art, welche nach den desfalls emanirten tandesverordnungen ohnehin nicht zu dulden sind, werden, wenn sie Caffee, es sen in welcher Quantität oder Qualität es wolle, verkaufen, vertauschen oder zuschleppen, nebst Confiscation der Waare, gleichfalls, wie eben bestimmt worden, in doppelte Gelds oder dem Besinden nach, proportionirliche Leibesstrafe genommen, und demnachst unverzuglich sortgeschaft.

Zwentens wird in den Stadten und Flecken gleichfalls aller Handel; Verkauf und Vertauschung des gebrannten oder gemahlnen Caffees überhaupr und ohne Ausnahme, es sen in welcher Quantitat es wolle, solchergestalt verboten: daß sich subrohin niemand untersangen soll, Cassee zum seiten Verkauf zu breunen oder zu mahlen, vielweniger seil zu haben, gegen Naturalien zu vertauschen und zu debitiren.

Drittens bleibet zwar der Handel mit robem und ungebranntem Caffee denjenigen Rausteuten, Rramern und Hottern in Stadten und Flecken, welche sonst dazu berechtiget sind, unbenommen; es wird sedoch der Verlauf oder die Vertaus schung bessehen unter einem Pfunde hiemit ganzlich verbeten, foldergestalt,

daß alfo überall an niemanden ungebrannter Caffee in geringerer Quantitat vers lauft, vertaufcht, oder gegen Credit überlaffen werden foll.

Wer diesen benden lettern Puncten zuwider handelt, mithin sofort nach Publicastion dieser Berordnung, gebrannten oder gemahlnen Caffee überhaupt, oder roben unges brannten Caffee unter einem Psunde verlauft, vertauscht, oder in fraudem dieser Bersordnung, nach und nach, bis dahin, daß es die Quantitat eines Psundes Beträgt, gegen Eredit veräusser; wird zum erstenmal in vier Rthlr., zum zwentenmal in acht Rthlr., zum drittenmal in sechszehn Rthlr. Strafe genommen; ben solchem dritten Contraventionse salle aber zugleich auch alles übrigen erlaubten Handels mit Caffee verlustig erklart, und solches nehst Benennung seines Namens, mittelst der diffentlichen Anzeigen allgemein bestannt gemacht, damit demnacht von der Obrigseit sleißige Visuationen in seinem Hause angestellet werden konnen, ob er etwa dennoch Caffee in Quantitat, nemlich über vier Pfund, vorrächig habe, als welcher alsdann sosort zu consistiren ist.

Wer ben allen diesen Fallen die Gelbstrase nicht aufbringen kann, wird mit pros
portionirlicher Gesangnis ober anderer Leibesstrase unabbittlich belegt. Bon bezehlter Geldstrase aber erhalt diejenige Obrigkeit, welcher die Policenstrasen zusommen, die eine Halfte, die andere Halfte aber bekommt derjenige, welcher einen Coutravenienten solchers gestalt zur Anzeige bringt, daß er überführt werden kann. Ben den Fallen, wo der Caffee confisiert wird, erhalt ein solcher Denunciant gleichfalls die Halfte, und wenn er es verlangt in natura, nemlich den Caffee selbst; die andere Halfte bekommt die Obrigkeit.

Wenn auch der Kaufer oder Consument selbst, welcher also auf dem platten Lande, Caffee überhaupt, oder in den Stadten, gemahlnen, gebrannten oder roben Caffee unter einem Pfunde getauft, oder gegen Naturalien eingetauscht, oder unter einem Pfunde nach und nach gegen Credit erhalten hat; solches ben der Obrigseit anzeigt; so wird solcher Rawster nicht bestraft; sondern besommt vielmehr die Halfte der von dem Verlaufer zu erlegen den Geldstrafe, und des resp. confisierten Caffees, massen dadurch der Zweck dieser Ber ordnung am sichersten erreicht, und der Verkaufer am strengsten controllirt wird.

Giebt aber der Adufer oder Consument es nicht an, und wird überwiesen, daß er auf dem platten lande überhaupt Caffee erhandelt, oder in Stadten und Flecken unter einem Pfunde, oder gebrannten auch gemahlenen Caffee gekauft, eingetauscht, oder vorbestimme termassen auf Credit genommen habe; so wird er auf dem lande zur Wroge geschrieben, und auf den landgerichten nach Besinden der Umstande bestraft; in Stadten und Flecken aber in die Halfte derzenigen Geldstrafe genommen, welche in jedem Falle der Bertaufe erlegen nuß, und welche sodann der Obrigkeit allein zusällt.

Wie nun ben dieser Verordnung Unsere Landesvaterliche Absicht lediglich bofin gerichtet ift, den leider so sehr eingerissenen Misbrauch des Caffeegetrantes möglicht per vermindern; so verstehet sich von selbst, daß nach nunmehre auf dem platten Lande gemelich aufgehobenem handel mit Caffee in Bohnen und Mehl, subrohin keinesweges nach gesehen werden konne und solle, wenn etwa ein oder andere Wirthe, Kruger, Brannes weinseller, oder sous irgend jemand, sich bengehen lassen sollte, nunmehre gelochten Caffee

an die Landleute zu verlaufen, oder gar Caffeegaste zu segen; es wird vielmehr alles Schensten und Aussellen des gekochten Caffees auf dem platten Lande, in den Krugen, Wirthes bauern, Brannteweinschenken und sonst überhaupt, an Bauern und Landleute, ben eben der auf den Berkauf des Caffees im ersten Abschnitt gesetzten Gelds oder Gefängnißstrase biemit autowicklich verbsten.

Jedoch bleibet in den an groffen Post- und heerstraffen, auch schifbaren Strofe men, wie auch nahe um die Stadte belegenen Wirthshausern, Schenken und Krugen, nach wie vor gestattet und fren gelassen, den Fremden, Reisenden und andern Gasten nach Verlangen Caffee vorzusehen und auszuschenken.

Wenn in Gefolge dieser Berordnung Sachen vorfallen, welche weitere Erörterung erfordern, oder woben dieser oder jener von den Unterobrigkeiten beschweret zu senn versmennet; so gehören selbige lediglich für Unsere Landesregierung, zu allenfallsig weiterer Untersuchung und endlicher Entscheidung.

Wir befehlen bemnach allen und jeden Obrigfeiten in Stadten und auf dem Lande hiemit ernstlich, dahin zu sehen, daß die gegen diese Verordnung eintretenden Contravens tionen entdeckt, ohne Nachsicht zur bestimmten Strafe gebracht, und dem eingerissenen Uebel so viel möglich gesteuert werde; wie dann auch die Policens und Licentbediente, wes niger nicht die bestellten Sausteraussehr biemit angewiesen sind, auf die Veobachtung dies serordnung fleißig zu vigiliren, und die ihnen zur Wissenschaft kommenden Contras ventionsfallt gehörigen Orts zur Anzeige zu bringen.

Und damit sich niemand mit der Unwissenheit entschuldigen tonne; soll diese Bere ardnung nicht nur mittelft der offentlichen Unzeigen und Unschlags publiciret, sondern auch in den Stadten und Flecken den Kramere und Hockergilden einige Eremplare zugestellet; auf dem Lande aber auf den Kuchhofen zum erstenmal, nachmals aber alljährlich auf den Borgerichten verlesen werden.

Geben auf Unferm Palais ju St. James ben 24sten October 1780, Unfers Reichs im Zwanzigsten.

(L. S.)

GEORGE REX.

3. F. C. v. Alvensleben.



# 30.

# Nassausches Verbot der Hazardspiele, .....

on Gottes Snaden, Carl, Fürst zu Nassau, Graf zu Saarbrücken und Saarwerden, Herr zu Lahr, Wißbaden und Idstein zc. zc. sügen hiermit zu wissen: Nachdeme Wir in zuverläßige Erfahrung bringen mussen, daß, obserachtet Wir ein so sorgsältiges Auge auf den blübensten Wohlstand Unseres kandes und eines jeden einzelen Bewohner desselben, gerichtet, dennoch überhaupt und insbesondere in Unserer Residenzstadt Kirchheim die kandverderbliche Hazardspiele im Schwang geben, wodurch maucher sein sonst sauer erworbenes Vermögen stündlich auf die Spike dessen Zugrundrichtung, und alle Augenblicke der Gesahr einer ganzlichen Verarmung fich ausseleget;

So haben Wir, da Uns nichts fo febr als das allgemeine Gluck Unferes Lautes und die Entfernung jeden Unfalls deffelben am Bergen liegen, Uns bewogen gefeben, bieruber sowohl,

Alls, da Wir noch auserbeme hochst mißfallig vernehmen mussen; wie fich reife und arme, hohe und niedere Bewohner und Unterthanen Unserer tanden verleiten latit in fremde und auswartige totterien und totto einzulegen, einen gewissen Theil ihrer habet schaft auf einen ganz unsichern Glücksfall, der unter Tausenden kaum einen beitelt, wagen, und sich unvermerkt in den tiessten Disstand zu versenten;

Machstehende aus mabrer Gute und Suld fließende, jedoch ernstgemeffenfte Ber

**1.** (....d.)

Sollen alle und jede Hazardspiele, sie mogen Namen haben, wie sie immer wollen teines ausgenommen, es mag auch noch so niedrig gespielet, oder durch irgend ein Commerce-Spiel verlarvet und verdecket werden, auf immerhin aus Unsern Landen und allen Unsern Memtern dergestalten verbannet senn, daß, wer sich von nun an bengehen laffe, wes Standes, Rangs und Ordnung er sepe, in seinem Hause ein dergleichen Hazardspiel zu dulden, mit einer unnachlissigen Strafe von hundert Reichsthaler belegt, dem Anbeim ger aber die Halfte davon zu Theil werden solle;

Jede einzele Person aber, die aledann ben sothaner Spielparthie gewesen und als mitspielend glaubhaft angezeiget werden kann, soll eben sowohl in die gleich zu erlegende Strafe von funfaig Gulden verfallen senn.

IL Miles

Allen und jeden Unfern Unterthanen Unscrer gesamten Aemter soll nicht nur ben Bermeidung Unserer hochsten Ungnade hiermit verboten senn, in fremde und auswärtige totterien, totto, Gluckshäsen und dergleichen, es sene viel oder wenig, einzusezen, sondern es soll auch der oder diejenige, welche Unseres hochsten Berbots ohnerachtet sich hierzu bereden lassen, sobald sie Uns angegeben worden, mit willtührlicher Gelds oder teibess strase beleget, der ihnen allenfalls zu Theil werdende Gewinn aber confisciret sehn und wers den; alle und jede andere Bewohner Unserer tanden aber, welche diesem Berbot zuwider handeln, welch Standes, Rangs und Ordnung sie senn mögen, sollen mit ungnädigen Augen von Uns angesehen und solches in alle Wege gegen sie geahndet werden; damit jedoch alle und jede Gelegenheit hierzu aus dem Wege gerdumet werde; so gebieten Wir sernerhin, daß, wer sich in Unsern tanden, er sene wer er wolle, als einen Collecteur sols cher auswärtigen totterien und totto von nun an öffentlich oder ins geheim gebrauchen lass son, wann er dessen zum erstenmal überführet wird, in eine willsührliche Gelds oder Leibess standes verwiesen werden werden sollen zum zwentenmal zu Schulden kommen lasse, des Landes verwiesen werden solle.

Gleichwie Wir nun zu Unferer gesamten Dienerschaft sowohl, als zu allen und jeden Unsern Landeseingesessen, wes Standes, Range und Condition fie senen, gnadigst und ernitlichst Uns versehen, daß ein jeder in Erwägung Unserer heilsamen und zu jedermanns eigenem wahrem Besten abzielenden Rucksicht dieser Unserer hochsten und geschärftesten Ordnung nachzuleben, von selbsten bestissen sein werde;

Alls befehlen Wir gleichwohlen hiermit: daß Unfere nachgesette Regierung, auch alle Unfere Beamte auf die Festhaltung dieser Unserer Berordnung nachdrucksamst machen, und gegen diejenige, welche dewider handeln, mit ohnnachsichtlicher Strafe nach Maass gabe der Umständen verfahren sollen.

Ulfo, daß auch derjenige Beamte, jeden Orts Schultheiß, Burgermeister, Ges richtsschöffe, oder Policendiener, (welche lettere besonders hiezu angewiesen werden) der einen dergleichen Verbrecher zwar in Erfahrung gebracht, aber nicht gehörigen Orts ans gezeiget hat, als Theilhaber des Verbrechens angeseben und gestrafet werden soll.

Wie dann diejenige, welche einen oder den andern Uebertreter diefes Gebots ente beden und angeben, allemal die Salfte der angesetzen Strafe eigende beziehen, und wann fie es verlangen, ihre Namen verschwiegen gehalten werden sollen;

Damit endlich sothane Unsere Verordnung zu jedermanns Wissen gedeihe, und niemand sich des Nichtbewustsenns halben entschuldigen könne; so soll nicht nur derselben eine ziemliche Anzahl gedruckter Eremplarien ausgetheilt und alsobalden in jedem Ort Unser rer Landen publiciret, sondern auch jeder Veamte und Schultheiß angewiesen werden, ben Vermeidung schwerer Strafe auf den Unterlassungsfall diese Publication durch offentliche Ablesung vor versammleter Gemeinde auf den ersten Werkag jeden Jahrs zu wiederholen und einzuschärfen.



324 31. Beffen = Caffeliches Werbot des unnothigen Schi

Wornach fich jedermann zu achten, auch für Strafe und Schaden Urkundlich Unsere eigenhandigen Unterschrift und bengedruckten Fürstlich Begeben in Kirchheim den Isten Junii 1770.

(L. S.)

Carl, Fürst zu Raffau.



31.

Hessen : Casselsches Verbot des uns Schießens, vom 25sten November 1776

Von Gottes Gnaden Wir Friedrich, Landgraf ju Beff

#### Liche Getreue!

achdem das unerlaubte Schießen auf Neujahr, desgleichen ben Hod meisen und andern Gelegenheiten zwar durch verschiedene Ordnun zuleht durch das unterm 13ten Febr. 1775 ergangene Ausschreiben wied worden, solches aber nach der misfälligen Erfahrung disher an manchen L um deswegen noch immer fortgedauert hat, weil dergleichen Frevler von de wohnern des Orts zur jedesmaligen Bestrasung nicht angezeigt werden; Uns endlich, um diesen Unsug und alle damit verknüpste schäbliche Fe Grunde zu heben, guddigst bewogen, hierdurch weiter zu verordnen, daß und Dörfer, worinn auf die Kirchmesse und auf Neujahr, oder sonst ungeb geschossen wird, so lange Mann sur Mann, die sie den Thater entdecken, zeicht nicht geben sollen. Ware auch der Ercedent ein Soldat; so soll arretirt, und cum Protocollo an die nachste Garnison geliesert werden. jedermann, den es angehet, sich unterthänigst zu achten hat. Gegeben 1 gierung zu Cassel den 25sten November 1776.

Ad Mandatum speciale Serenissin

S. Lennep.

3. Eb. S

# Fuldasches Verbot gefährlicher Bücher, vom 15ten May 1775.

Deil. Römischen Weichs Fürst, Ihro Majestät der Römischen Kaiserin Erzkanzlar, durch Germanien und Gallien Primas 2c. 2c. sügen jedermanisslich zu wissen: Der Verfall guter Sitten und der Religion ist die unmittelbare Ursache des gewissen Umsturzes eines Staats. Da nun die allzugrosse Frenheit der Presse die Mutter des Unglaubens, der Empörung und der schändlichsten Ausgelussenheit werden kann; so haben Wir in dieser wichtigsten Beherzigung Unsere Wischossliche und Regentenpslicht ges gen solches verderbliche Unwesen nicht länger gleichzültig senn lassen damen; zumal Wir, leider! den wichtigsten Unlaß hiezu in den heut zu Tage wider alles bessere Vermuthen auch in die Häube des niederen Standes und der Jugend eindringenden solcherlen Drucksschriften wahrnehmen mussen, die unter der gefährlichen tarve des Wißes das Ehristensthum hämisch behandeln, den Geist seiner Veschäftigung, Psiichten und geheiligten Bande entledigen, die Natur nur zum Reize der Weichlichkeit bis zur Unehre des höchsten Schöspfers erklären, und wo sie am unschuldigsten scheinen, nur den Müßiggang zu seinen gesstährlichen Folgen nähren.

Db nun schon die allgemeinen Reichsgesetze, Unsere Christatholische Glaubensstehre und die Vernunft diesen schädlichsten Vergehungen kraftigst widersprechen; so finden Wir Uns doch insbesondere gnadigst bewogen, hierwider folgendes ernstgemeinte Geset in Unsern Fürstl. Landen zur stracklichen Gelebung dabin verkunden zu lassen:

- 1) Daß alle nur immer gegen die Religion, gute Sitten und Geundregeln des Staats gerad oder auch in verblumter und heimlicher Weise anstossende, oder auch nur zwendeutige Bucher, Drucks oder andere Schriften, worunter das von ausswarts in hiesige Lande eingeschlichene hochstanstößige Werk, unter dem Titul philosophischen Arztes, insbesondere, auch Bilder und Aupserstiche, die eine Art offentlicher Uergerniß an sich tragen, in Zukunst ben 50 Athle. Strafe ges gen die Verbreiter und Leser derselben ganzlich verboten senn sollen.
- 2) Gleichwie aber die genaueste Einhaltung dieses Verbots zwen befondere Ruckscheten ersodert, nemlich auf diejenigen Schriften, die in dem Lande gedruckt, und auf jene, welche auswarts eingeführet werden, ein wachsames Aug zu haben; so verordnen Wir in Unsehung ersterer, daß, nachdem bereits fürsichtig alle Wistelbuchdruckerenen weggeschaft und, dahier in Unserer Hofe und Universsstätschaften nichts gedrückt werden solle, es sene dann, es habe vorhin von Unsen guädigst bestellten Bucherrensoren auf das Manuscript das Imprimatur

- matur erhalten, und zwar nach Beschaffenheit des geistliche oder weltlichen Censore, und sofern der Inhalt vermischt ift, von beeden. Sollte sich hierwisder der Buchdrucker versehlen; so hat derselbe nebst der Conficirung und Bersluft des Privilegii, auch nach Beschaffenheit der Umstande schwerere Afndung zu gewartigen.
- 3) In Ansehung der einzusührenden fremden Schriften werden alle auswärtige Buch sübrer ben Strafe der Confiscation gewarnet, daß sie derien gefährliche Schriften in Unsern Fürst. Landen unter keinem Vorwande absehen, und hievon eine Niederlage machen, noch weniger sich untersiehen mögen, gefährliche Buches auf Ordres Anderer, die von Uns derlen Bücher zu lesen die ausdrückliche Ebstaubniß nicht haben, ohne davon den Censoribus die Anzeige zu machen, and derst woher zu beschreiben, den Strafe, wie hieroben gemeldet; insbesondere aber sollen sich Unsere Buchhändler eine unverzügliche Sorge senn lassen, den Bucherverlag und Vorrath in ein Verzeichniß zu bringen, und davon den Censoribus Librorum die unhinterstellige Vorlage zu machen, und dawit von West zu Mehe, oder wenn sonst ein neuer Transport einlangt, ununterbrochen sowe zusehen.
- 4) Die Buchbinder, Sandelsleute und Juden follen ben schwerester Strafe fich ber Commissionen und Bucherbeschreibungen ganglich enthalten.
- 5) Ben offentlichen Bucherauctionen follen die Verzeichniffe davon vorher ben Cenforibus behändiget werden, um auf den Befund argerlich frengeisterischer Beder genau zu sehen, welche also ohne alle Rucksicht weggenommen und confiscirt werden sollen.
- Damit aber die Censores selbst hierunter mit stracker Pflicht und nicht mit übere triebener Strenge in der Censur, die wirklich auch dem Wachsthume der Wissenschaften nachtheilig sein kann, ju Werk geben; so sollen sie mit hinlanglichen Instruction von Unsern geiste und weltlichen Regierungen versehen, und darauf eidlich verpflichtet, besonders aber dahin angewiesen werden, daß, wo sie der falls ben einer Schrift einen Zweisel finden, das Bedenken an Unsere nachges seigte Regierungen nach Beschaffenheit des geists oder weltlichen Stoffes beim gen sollen.
- 7) Rebst biesen Censoren legen Wir es auch den Fiscalen zu ihrer besondern Pfice auf, die Achaltnisorte oder den Gebrauch solcher verderblichen Bucher gegen jedermann hoch, und niederen Standes, ausser, welchen Wir solche. Bucher plesen nach ihrem tragenden Umte verstatten, die schafeste Achtsambeit zu besten, wie sie dann auch andurch sabig erklaret werden, alle verdachtige, Bucher transporte ben Fuhrleuten, auch Postwagen, jedoch mit Beobachtung alle baben notigiger Ordnung und Behutsamkeit zu untersuchen, und den verdachtigen Bestund den Regierungen zu weiterer Einsicht und Vernaum vorzulegen, zu welchem Ende Unsere Universität von halb zu halb Berzeichnis derzleichen nichtswerther Bücher schriftlich ben Unseren nach eines bat.

- Beebe Unfete Regierungen weisen Wir auch andurch noch inebesondere hiermit ernstlich an, daß sie mehrmal so in Buchladen, als andern verdachtigen Orten unversehene Bistrationen vornehmen, und überhaupt dem Aufbringer wirklich bofer Bucher nach Beschaffenheit ex ærario publico einen guten tohn verabreischen laffen.
- 1) Um aber Unsern Ernst vollkommen erkennen zu geben, wollen Wir alle boche und niederen Standsunterthanen und Unsere Dienerschaft insbesondere warnen, daß, wo sie sich in solchem Unsuge der Lesung oder Verbreitung derzleichen vers botener Bucher betreten lassen wurden, mit schäfester Uhndung, auch Cassas tionsstrafe unrucksichtlich angesehen, alle und jede diesem Unserem Verbote zus wider vorgesundene bose Bucher, Schristen, Gemählde aber sogleich casire, unterdungs und perbremet werden sollen. Hieran geschiehet Unser Vischoft. und Fürstl. ernstlicher Wille. Gegeben Fuld den I zeen Man 1775.

(L. S.)

Deinrich, B. und F.



# 334

# Hildesheimische Kleiderordnung, vom 13ten December 1779.

on Gottes Gnaden, Wir Friderich Wilhelm, Bischof zu Hile desheim, Coadjutor zu Paderborn, des Heil. Rom. Reichs Fürst zc. zc. thun kund und sügen hiemit zu wissen: Nachdem seinher wahrgenommen, und Uns von Unsern treugehorsamsten Standen unterthänigst vorgestellet worden, daß unter den ges meinen Burgers und Bauersleuten, und ihren Weibern ein übermäßiger Kleiderpracht eingerissen, und daher Unsere getreue Stande von Uns verlanget haben, daß Wir diesem zum Verderben und Urmuch sührenden Auswand einen Einhalt thun mögten; so haben Wir, diesem zum Landesbesten gereichenden Verlangen zu willsahren, keinen Unstand genommen;

Wir fegen, verordnen und wollen demnach, daß hinführo die gemeine Burgerund Bauersleute, nebst ihren Weibern und Kindern, (worunter Wir auch die Muller und Krügere, nebst ihren Frauen und allen Dienstmadgen mit begriffen haben wollen,) alles Gold und Silbers auf den Kleidungen, und insonderheit auf ihren Hauben und Muben Müßen alles Sammets und Seiden, wie auch Brabandt en, oder Spiffen wie weniger nicht alles Cammertuchs und Bikes sich gangli..., entzellen sollen; find fingleichwohl mit dergleichen Kleidungen seho versehen, so wird ihnen zwar erlaubt, dieskist fernerhin bis den isten Januar funstigen 1781sten Jahrs zu tragen und zu: gebranchen in Julinst aber soll ihnen, dergleichen wieder anzuschaffen, ganzlich verboten, und dieset pabende, welche von nun an diese verbotene Kleidungen sich angeschaft zu haben, und die jeht habende, nach den isten Januar 1781 zu tragen, betreten und überschaftern sollen in 5 Rible. Strafe verfallen, und darauf von den Beamten und Bericheshaftern serden, und sell solche consistere Kleidung sowehl, als verbenieldte Gelostrase den Wericheshaften in ihren Jurisdictionsdistricten anheim fallen, in Unsern Fürstlichen Nemtern aber Und zwei Drittel berechnet, das eine Drittel hingegen Unseren Beamten für ihre hierenden zu werden Wachdamkeit und Handhabung dieser Berordnung zu Theile werden;

Damit aber auch den Kaufe und Handelsleuten, bergleichen Rleiderwaaren abie Krüger und Muller, gemeine Burgere und Bauerweiber, ader deren Spemdung auch an die Dienstmäße zu ereditiren, die Gelegenheit benommen werde; so follen fit ihrer ganzlichen Forderung, welche aus dem Borg biefer Waaren herrühret, in soften der Borg nach Berfundigung dieser Unferer Berordnung geschehen ift, welchte funn und nit der desfalls anzubringenden Klage abgewiesen, auch, auf Erfordern des Schullen ners eidlich zu erharten, angehalten werden, daß in der Waareurechnung unter einen verstellten Namen obige verbotene Kleiderwaaren nicht begriffen sen; wornach sich Umfere samtliche Obers und Untergerichte in judicando, wie auch die Beamte und Gerichte habere, Kaufleute und alle übrige, benen es angehet, gehorsamst zu achten haben; desse heimen Canzlevinsiegel bedrucken lassen, auch gewöhnlicher Orten zu affigiren; und den Kanzeln zu publieiren besohlen. Geben in Unserer Etadt Hildesheim den Tym December 1779.

(L. S.)

Friderich Wilhelm, Bifchof und Furft zu hilbesbeim.

g. 2. Rerfting



# Hildesheimische Verordnung wegen der Wittwencasse, vom 21sten Junii 1782.

51 on Gottes Gnaben, Wir Friderich Wilhelm, Bischof zu Bilbesheim, Coabiutor zu Daderborn, Des Beil. Rom. Reichs Rurft 2c. 2c. fugen biemit zu miffen : Machdem Wir bisber mit mabrer Freude den auten Fortgang der von Une fur die weltliche Dienerschaft Unseres Bochfliftes errichteten Witmenvervfleaunase anstalt mabraenommen, und daber noch immer anabigft entschloffen find, alle Maakregeln ju ergreifen, modurch biefem die Berforgung ber Witwen und Baifen jum Endzweck has benden, mithin in jedem Betracht febr intereffanten Inftitut Dauer und Aufnahme verschaffet werden tann; fo baben Wir dermalen, da Wir Uns von dem Directorio ber Witwenverpflegung ben gangen Buftand berfelben vorlegen laffen, für notbig erachtet. Die von Une dieferhalb unterm 21ften Mar; 1770, und 25ften Rov. 1772 \* erlaffene Lane besberrliche Berordnungen in Machfolgendem theils zu erklaren, und theils abzuandern. Wir verordnen und wollen demnach

- 1) Daß von nun an tein Fremder oder Auslander in biefe Wittmenverpflegunges gesellschaft, es fen unter was Vorwande es immer wolle, weiter aufgenommen werden foll. Wenn aber
- 2) Jemand Unferer Landesunterthanen, der fich unter ber Bahl Unferer Bochftiffe ichen Bedieuten nicht befindet, folglich jur Theilnehmung an diesem, die Witmen und Rinder der Bedienten allein bezielenden Institut nicht qualificirt ift, in Die Cocietat aufgenommen ju werden verlangt, fo foll derfelbe nicht anders, als auf vorberige Unzeige des Directorii und Unsere zu ertheilende schriftliche ande bigfte Genehmigung aufgenommen werden, und daben verbunden fenn, fate der in Unferer Berordnung bom 24ften Diary 1770 f. 12 bestimmten Ginkaufs. geldern, nunmehr

für die 1ste Classe 80 2te 120 4te 5te 200 6te 240 7te 320 Ste 400

als ein Antritsgelb zu erlegen. Da nun auch

<sup>3)</sup> Unfæ

### 35. Reglement ben Den Armenanstalten

- 3) Unfer gnadigster Wille ift, daß ein jeder Unserer Bedienten nach dem Berhalte niß seines Gehaltes einen gleichen Antheil an dem Institut haben foll; so ver ordnen Wir abermals, daß jeder Bediente von seinem Gehalt das erste Oner tal zur Witwencasse erlege, und ein jeder für jede volle 25 Athle., die er von dem ersten Quartal seines Gehaltes benträgt, eine Classe zu wählen sehn, und ihm auch noch fren stehen soll, nicht allein eine höhere zu wählen, sondern auch, wenn über die 25 Athle. eine Summe, die nicht 25 Athle. ber tragt, überschießt, sodenn das an den 25 Athlen sehlende nachzugablen und in eine noch höhere Classe einzutreten. Zu dessen mehrerer Erläuterung Wie denn eine besondere Tabelle haben versertigen und dieser Unserer gnaddigsen Verordnung benfügen lassen.
- 4) Ueber diese hier bestimmte Classenwahl soll kein Bedienter schreiten. Sollen Wir aber aus wichtigen bewegenden Ursachen diesem oder jenem Unserer Bedienten gnadigst verstatten, noch eine höhere Classe zu wählen, so foll er fie jede Classe, die er höher fleigt, 30 Rthr., und für die 7te oder 8te file jede 60 Rthr. zur Wiewencasse erlegen.

Se wird demnach jedem, ben es angehet, hiermit gnadigst anbesohlen, fich dem nach zu richten; ber Capirer aber hiemit besonders angewiesen: die Antritsgelder nach die fer Verordnung auf das genaueste einzusordern und zu berechnen, und wenn jemand wie der Bezahlung zurückbleiben sollte, solches sofort Uns unmittelbar, oder dem angesednund Directorio anzuseigen, damit jeder zur Leistung seiner Schuldigkeit angehalten welcht tonne. Urfundlich gnabigsten handzeichens und bengedruckten Jürstichen geheimen Combensiegels. hildesheim den 21sten Junii 1782.

(L. S.) Friberich Wilhelm, Bifchof und Surft.

g. L. Kerfing.



# 35.

Meglement ben den Armenanstalten in der Bergfickt Zellerfeld, vom 26sten Februar 1782.

T.

Deil alle Armenanstalten dabin abzielen muffen, daß der Bettelte gewessen, ber Mort der Elenden abgeholfen. der faule, der übel haushaltende, der blaubstende, der blaubstende beit gebenft wolf.

nwählen nachgelaffen ift.

| Wer zum<br>Antrittsquartal<br>zahlet | muß<br>wählen | zum<br>Squartal<br>Ölet | muß<br>wählen | fann<br>wählen | giebt<br>Nachschuß | 3ut       |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------|--------------------|-----------|
| Rible.                               | Classe        | blr.                    | Classe        | Classe         | Reble.             | Classe    |
| 25                                   | r             | 65                      | 6             | _              | 10                 | 7         |
| 30                                   | 1             | 170                     | 6             | _              | _ 5                | 7         |
| 35                                   | Ī             | 175                     | 7             |                | -                  | <b></b> - |
| 40                                   | 1             | 180                     | 7             | _              | 45                 | 8         |
| 45                                   | 1             | 185                     | 7             | .—             | 40                 | 8         |
| 50                                   | 2             | 190                     | 7             |                | 35                 | 8         |
| 55                                   | 2             | 195 -                   | 7             | -              | 30                 | . 8       |
| 60                                   | 2             | 200                     | 7             | -              | 25                 | 8         |
| 65                                   | 2             | 205                     | 7             |                | 20                 | 8         |
| 70                                   | . 2           | 210                     | 7             |                | 15                 | 8         |
| 75                                   | 3             | 215                     | 7             | _              | 10                 | 8         |
| ,<br><b>%</b> o                      | 3             | 220                     | 7 .           | <b> </b>       | 5                  | 8         |
| 85                                   | 3             | 225                     | 8             | _              | _                  | _         |
| <b>9</b> 0                           | 3             | 230                     | 8             | -              | _                  |           |
|                                      |               |                         | l             | 1              |                    |           |

| ·          |                |     | <b>.</b> | -  -        |     | ••  |  |
|------------|----------------|-----|----------|-------------|-----|-----|--|
|            |                | :   | :        |             |     |     |  |
| <b>.</b>   | , r            | 5-  |          | į,          | • ; | 116 |  |
| 7.         |                | 7:  | ٠        | ,           | ;   | 3.5 |  |
| •          | i              |     | !        | :           |     | ſ.  |  |
|            | 1              | ;   | į -      | <u>.</u> I, | _   | : 4 |  |
|            |                | ••• |          |             |     | ;   |  |
| C - A      |                |     |          |             | •   |     |  |
|            | •              |     |          |             |     |     |  |
| • : •      | - <del>i</del> | •   |          | :           | •   |     |  |
| .,.1       | ;-             | :   |          | 7           |     |     |  |
|            | •              |     |          |             |     |     |  |
| <b>;</b> . | •              |     |          | !<br>1      |     | :   |  |
| i          |                |     |          | :           |     | :   |  |

diese Absicht jedoch nicht erreicht werden kann, wofern nicht die Armen nach ihren Umfilde ben recht bekannt, und einer naberen, unter mehreren Personen vertheilten Aussicht unterworfen sind: so soll ben den hiesigen Armenanstalten 1) eine Direction, 2) eine Adminischtration, und 3) eine besondere Aussicht auf die Armen in jedem Viertel der Bergestadt senn.

2.

Die Direction foll ben Busammentunften jufteben, welche alle Bierteliahr auf bem Rathbaufe zu Untersuchung und Regulirung aller zum Armenwesen geborigen Sachen zu halten find. Benbe Brebiger nebit einigen Burnern aus jedem Biertel ber Bergftabt find bazu mit einzuladen, und auffer Richter und Rath follen die zur Abministration und besondern Aufucht bestellte Versonen baben mit gegenwartig fenn. Es verstebet fich bieben aber von felbit, baf bie Berghauptmannichaft vermoge ibret Obergufficht über biefe Ars mens so wie über alle Policepsachen die Macht bat, jemand ex speciali commissione dieset Direction annoch benufugen. Benn auffer der Zeit diefer quartglichen Zusammentunfte wegen Berforgung der Urmen unvermutbet etwas vorfallt, woruber die Administratores und Gemeinevorsteber teine Borfdrift baben, und dennoch eine Entschließung nicht aufe geschoben bleiben tann: fo bat ber Richter allein, und wenn ein Berghauptmannichaftlie cher Commiffarius vorbanden ift, mit diesem gemeinschaftlich bas Motbige zu verfigen jedoch ift in Dingen, woran die Prediger, vermoge ihrer Seelforge, Unibeil ju nehmen. Urfache baben, mit diesen Abrede ju nehmen, und alle bergleichen Berfugungen find pont ben Abministratoren ben ber nachsten quartalichen Zusammenkunft wieber mit vore zubringen.

3•

Die Abministration soll den dren Rechnungssührern der Armencasse, der Hospistalcasse, und der Frenschulen und Waisenanstalten senn. Diese haben nach ihren erhaltes nen Vorschriften zu versahren, und alle Entschlüsse der Direction zur Aussührung zu brind gen. Und obgleich ein seder von ihnen eine besondere Rechnung sühret, und eigentlich 1) der Administrator der Armencasse für den Unterhalt und andere Bedürsnisse der Armen überhaupt, 2) der Administrator der Hospitalcasse sür die armen Kranken, und hospitals mäßige Beerdigung der in Armuth Verstorbenen insbesondere, und 3) der Administrator der Frenschulen, und Waisenanstalten für den Unterricht und Erziehung armer Kinder zu sorgen hat; so sollen dennoch ihre Verwaltungen in so fern gemeinschaftlich senn, und ges meinschaftlich geschehen, daß sie notdigenfalls einander sich ablösen, auch wöchentlich an einem gewissen Tage zusammen kommen, und wegen ihrer Verwaltungen gemeinschaftliche Abrede nehmen, vor welchen Zusammenkunsten alle Urmen, die um etwas ausser det Zeit der quartalichen Urmenuntersuchung nachsuchen, sich anzusinden haben.

4.

Die besondere Aussicht soll ein jeder der vier Gemeinevorsteher auf die, in feinent Wiertel der Bergstadt wohnende arme Leute, deren Lebensart und Kinderzucht suhren. Diese Gemeinevorsteher sollen von den Umstanden der Armen stets grundliche Kenntnis sich verschaffen, und zu diese Absicht sowohl alle Quartal ben der Gelegenheit, wenn sie Pflicht halber die Schornsteine und Feueressen in ihrem Viertel der Vergstadt wistiren, als auch

٤,

Alle Beneder fill ichleckertings nicht gebalbet werben, und ben einfeinischen benten allenal. ber Fremben aber ben maberthilter Bentler findigen fenn. Und und fremte Bentler, kanntenker und Aufgeginger ben embrunden Armen das Brud, figun, vor bem Diaule wegnehmen, ober wohl gan ben uper Bentler Beitegenheit pus Beifien fachen: is fill nieber alle Gaffen und Haubeneilen jedergen der fremgte Beifie gung von bem Richter in Ausübung gebracht werben.

6.

In dem Ende find die Wirthehaufer fleißig zu viffinen. Gaftwirthe follen fremte Bettler gar nicht, und von andern fremden Personen, die einen Rachtgettel nichts haben, niemand ihne dergleichen Nachtgettel ten zwer Thaler Strafe begerbergen. Es nich and aus ten Monits generalitus für die Communionbergftabte bier in Erunerung geftrate bag ter Richter eben sowohl, als die Rathsglieder dahin zu feben fichen verpflichent fich daß teine fremde und unnothige Leute ohne Berghauptmannschaftliche Concession allfin wehnhaft werben.

7.

Mur folden fremten durchreisenden durftigen Personen, welche nicht der Bengin fondern loblicher Ursachen halber diefen Ort pafiren, und um eine Gabe nachfinden, solche nach Befinden der Umflande von dem Richter oder demjenigen, welcher dengleiche fremte Personen ju eraminiren hat, aus der Armencasse ju reichen.

8.

Wenn eine wechentliche Allmosensammlung, die von den handwirthen auf ber Reihe geschiehet, nicht füglich fich will einführen laffen: jo soll unterdeffen die jehige Sammlung, welche durch besondere Collectanten verrichtet wird, jederzent mit obrigkeitlacher Afflicht in Ordnung erhalten werden; und zweifelt man nicht, jeder Emwohner werde get Bersorgung der Armuth wochentlich einen milden Bentrag geben, und dafür die gouficht Bergeltung erwarten.

9•

Daß die Allmosen nur solchen Armen zu reichen sind, welche wegen perfontichen Unvermögens entweder gar nicht, oder nur jum Theil sich ernahren konnen, und einfeld misch sind, verstehet sich von selbst. Die armen Leute baben ihr Armentheil alle Soull abend auf dem Rathhause zu empfangen, und es soll daben auffer dem Rechnungsstehell der Armencasse, entweder noch ein anderer Administrator, oder emer von den vier Gennis nevorstehern mit gegenwartig senn. Ein zeder Armer soll sein Armentheil piloft holen.

Niemand foll feiner Schulden wegen fein Armentheil einem andern abtreten durfen, auch foll von niemand einiger Foderungen halber ein Armentheil in Befchlag genommen werden tonnen, damit fo wenig dem leichtstemigen Aufborgen, als dem wucherlichen Borghalten Borschub gegeben wird.

10

Das beste Mittel wider die Armurh ist, armen leuten, die noch arheiten konnen, Gelegenheit dazu zu verschaffen, und bem Mußiggange, dem Ursprung so vieler Aebel, zu steuren. Und da zu hoffen ist, daß ben den hiesigen Bergwerken durch gottlichen Segen noch sernerhin die Mannspersonen ihr Brod sinden werden, und in dieser Gegend, wo weder Korn, noch Flachsbau ist, es nur noch darauf ankommen will, daß arme Frauendspersonen nicht über Mangel an Berdienst klagen dursen, und um dergleichen Borwand abzuhelsen, eine besondere Arbeitstanstalt dergestalt eingerichtet ist, daß ein jeder, det ow dentlich und ehrlich senn will, Bolle zum Spinnen erholten kann; so ist diese Arbeitvanstalt in der besten Ordnung, und unter strenger obeigkeitlicher Aussicht zu halten, auch aller Betrug, zumal wenn er von armen Leuten geschlehet, auss schafste zu bestrafen.

Ħ.

Besonders erfordern qute Urmenankalten, dabin ju feben, daß armer Leute Rine ber nicht, wie fo oft geschiebet, unwiffend, ungesittet, und im Mugiggauge, bem genteis nen Welen jur taff aufwachfen mogen. Und weit Rinder, welche anjegt nicht arm find, es aar leicht durch Todes, und andere Unglucksfalle ihrer Eftern wetben tonnen, überbaupt aber eine gute Rinderzucht allbier um fo notbiger in, weil ben Duchkindern. Die alle Tage nicht mobr benn eine einzige Stunde in ber Schule unterrichtet werden fonnen, ber Schaden fowohl fur fie felbit, als fur das gemeine Weien um fo groffer ift, wenn fie verfaumt, und Berg. Duche und Buttenwerte in Gefahr find, bereinften an ihnen ichlechte und untreue Urbeiter ju haben : fo follen alle Rinder von dem fechsten Jahre an fchlechter. Dings fleißig jur Schule gehalten werden. Und bamit Diefer Bunct unter einer Aufficht fenn moge, welche jenen beilfamen Endamed befordert: fo follen die Gemeinevorfteber allee mal die Woche vorber, wenn die quartaliche Busanmentunft fenn soll, das Biftiren ber Schornfteine und Reuereffen vornehmen, und ben diefer Belegenheit, nach Anleitung des ibnen jugeftellten Ginwohnerverzeichniffes, mit nach ben jur Schule ju baltenben Rinbern fich grundlich erfundigen, hierauf zu weiterer Rachfrage auch alle beutichen Schulen befuchen, und das Befundene, und was fonft ju Berbefferung des deutschen Schulwefens gereichen mag, ben der guertalichen Busammentunft gewissenbaft zur Ameige bringen. Es foll ben Pucharbeit tein Anabe angelegt werden, welcher nicht wenigftens fertig lefen fann : und diejenigen Eltern, welche das Schulgeld fur ihre Rinder zu bezahlen , wohl vermogend find, und dennoch ihre Rinder ohne erhebliche Urfache aus der Schule bleiben laffen, follen schuldig fenn, das Schulgeld von jeder Boche, ba die Kinder bie Schule versaumen, Demohngeachtet an den Schulmeifter, welcher das Berfaumte mit doppeltet Mube nache zuholen harmin begabien. Die gemanne bei 12. Teile bier ber beitenen

Ben Redicher ver armen leute hat man es nicht bloß ben mientgeklicher Bersabsolgung der Medicamente bewenden zu lassen, fondern die Administratores haben nebst den

e **E** Compliation of the complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete complete compl

| <u>.</u> ! | ray 2 2          | *        | :        |          |               |    |
|------------|------------------|----------|----------|----------|---------------|----|
|            | •                |          | 1 -      |          |               |    |
|            | ,                | :        |          |          | •             |    |
| 1          | [ <b>.</b>       |          | cr.      |          | 1             |    |
|            | ? - <sup>*</sup> |          | 60<br>21 | ٥        | 1             |    |
| i<br>i     |                  | 1        | !        | !<br>. • | 1             | •  |
| :          | -                | <b>!</b> |          |          |               |    |
| i          |                  | ;<br>;   | !        |          | :             | 1  |
|            | ,<br>, i. k      | 1        | •        | 1        |               | ٠. |
| ;          |                  | I        |          |          |               | •  |
|            |                  |          |          |          | ٤             | ;  |
|            | ; · ·            |          |          |          | :<br><u> </u> |    |
| i          |                  | į        |          |          |               |    |
|            | . <b>?</b> ·     | ,        |          |          | 1<br>•        |    |
|            | -/·              |          |          |          | 1             |    |
|            |                  |          |          |          | :             |    |
|            |                  |          |          |          |               |    |

diese Absicht jedoch nicht erreicht werden kann, wofern nicht die Armen nach ihren Umftanden recht bekannt, und einer naheren, unter mehreren Personen vertheilten Aussicht unterworfen sind: so soll ben den hiesigen Armenanstalten 1) eine Direction, 2) eine Adminischtration, und 3) eine besondere Aussicht auf die Armen in jedem Viertel der Bergestadt senn.

2.

Die Direction foll ben Zusammenkunften zusteben, welche alle Biertelighr auf bem Rathhaufe zu Untersuchung und Regulirung aller zum Armenwesen gehörigen Sachen zu halten find. Bende Brediger nebft einigen Burnern aus jebem Biertel ber Bergftabt find dazu mit einzuladen, und auffer Richter und Rath follen die jur Abministration und besondern Aufficht bestellte Bersonen daben mit gegenwartig fenn. Es verftebet fic bieben aber von felbst, daß die Berghauptmannschaft vermoge ibret Oberaufsicht über diese Ars mens so wie über alle Volicepsachen die Macht bat, jemand ex speciali commissione dieset Direction annoch benjufugen. Wenn auffer der Zeit diefer quartalichen Zusammentunfte wegen Berforgung der Urmen unvermutbet etwas vorfallt, woruber die Administratores und Gemeinevorsteber feine Borfdrift baben, und dennoch eine Entidlieftung nicht aufe aeichoben bleiben tann: fo bat ber Richter allein, und wenn ein Berabauptmannichaftlie cher Commissarius vorbanden ift, mit diesem gemeinschaftlich bas Rotbige zu verftaen: iedoch ift in Dingen, woran die Drediger, vermoge ibrer Seelforge, Untheil ju nehmen. Urfache baben, mit diesen Abrede ju nehmen, und alle bergleichen Berfugungen find pont ben Abministratoren ben ber nachften quartalichen Busammenkunft wieber mit pore zubringen.

3•

Die Abministration soll den dren Rechnungssubrern der Armencasse, der Hospistalcasse, und der Frenschulen und Waisenanstalten senn. Diese haben nach ihren erhalten nen Borschriften zu versahren, und alle Entschlusse der Direction zur Aussührung zu brind gen. Und obgleich ein seder von ihnen eine besondere Rechnung sühret, und eigentlich i) der Administrator der Armencasse für den Unterhalt und andere Bedürsnisse der Armen überhaupt, 2) der Administrator der Hospitalcasse sür die armen Kranken, und hospitals mäßige Beerdigung der in Armuth Berstorbenen insbesondere, und 3) der Administrator der Frenschulen, und Waisenanstalten sür den Unterricht und Erziehung armer Kinder zu sorgen hat; so sollen dennoch ihre Verwaltungen in so fern gemeinschaftlich senn, und ges meinschaftlich geschehen, daß sie nothigensalls einander sich ablösen, auch wöchentlich an einem gewissen Tage zusammen kommen, und wegen ihrer Verwaltungen gemeinschaftliche Abrede nehmen, vor welchen Zusammenkunsten alle Urmen, die um etwas ausset det Zelt der quartalichen Urmenuntersuchung nachsuchen, sich anzusinden haben.

4.

Die besondere Auflicht foll ein jeder der vier Gemeinevorsteher auf die, in Kinenk Biertel der Bergstadt wohnende arme Leute, deren Lebensart und Kinderzucht führen. Diese Gemeinevorsteher sollen von den Umstanden der Armen stets grundliche Kenntnis sich verschaffen, und zu dieser Absicht sowohl alle Quartal ben der Gelegenheit, wenn sie Pflicht halber die Schornsteine und Feueressen in ihrem Viertel der Vergstadt visitiren, als auch

wenn sie jahrlich zu Auszeichnung der Einwohner wegen des sogenannten Burgerregisters behülflich senn muffen, in sofern auch um die Menschen sich mit bekummern, daß sie auf die in den Sausern wohnende arme, und auf alle teine Aufenthaltsconcesion habende teme ein Augenmert haben, und von dem Befundenen ben der quartalichen Jusammentunkt mit berichten. Ginem jeden Gemeinevorsteher soll auch das Verzeichnis von den, in sein nem Viertel der Vergstadt wohnenden Personen aus dem Vürgerregister alle Jahr in Abschrift zugestellet werden.

۲.

Alle Bettelen foll schlechterdings nicht geduldet werden, und ben einheimischen teuten allemal, ben Fremden aber ben wiederholter Bettelen strafbar senn. Und mit fremde Bettler, tandstreicher und Mußigganger den einheimischen Armen das Brod, pu sagen, vor dem Maule wegnehmen, oder wohl gar ben ihrer Bettelen Gelegenheit mit Stehlen suchen: so soll wider alle Gassen, und hausbettelen jederzeit die strengste Beiste gung von dem Richter in Ausübung gebracht werden.

6.

Bettler gar nicht, und von andern fremden Personen, die einen Nachtzettel nothig haben, niemand ohne dergleichen Nachtzettel ben zwen Thaler Strafe beherbergen. Es nich end aus den Monitis generalibus für die Communionbergstädte hier in Erinnerung gefracht, daß der Richter eben sowohl, als die Rathsglieder dahin zu sehen schon verpflichet find bag teine fremde und unnothige Leute ohne Berghauptmannschaftliche Concesion allie wohnhaft werden.

7•

Nur solchen fremden durchreisenden durftigen Personen, welche nicht der Bengen sondern loblicher Ursachen halber diesen Ort pasiren, und um eine Gabe nachstucken, solche nach Befinden der Umstande von dem Richter oder demjenigen, welcher bergleich fremde Personen zu examiniren hat, aus der Urmencasse zu reichen.

ጸ.

Wenn eine wochentliche Allmosensammlung, die von den hauswirthen auf Deihe geschiehet, nicht füglich sich will einführen lassen: so soll unterdessen die jehige Sammlung, welche durch besondere Collectanten verrichtet wird, jederzeit mit obrigteitlicher bicht in Ordnung erhalten werden; und zweiselt man nicht, jeder Einwohner werde Bersorgung der Armuth wochentlich einen milden Bentrag geben, und dasur die genitet Bergeltung erwarten.

9.

Daß die Allmosen nur solchen Armen zu reichen sind, welche wegen personlichen Unvermögens entweder gar nicht, oder nur jum Theil sich ernahren konnen, und einselt misch sind, verstehet sich von selbit. Die armen keute haben ihr Armentheil atte Souls abend auf dem Rathbause zu empfangen, und es soll daben ausser dem Rechnungsstähns der Armencasse, entweder noch ein anderer Administrator, oder einer von dem vier Genals nevorstehern mit gegenwartig senn. Ein jeder Armer soll sein Armen heil selbst holen. Riemand

Diemand foll feiner Schulden wegen fein Armentheil einem andern übereten burfen, auch foll von niemand einiger Roderungen halber ein Urmentbeil in Befchlag genommen werden tonnen, damit fo wenig dem leichtstmigen Aufborgen, als dem wucherlichen Borghalten Borichub gegeben wird.

Das befte Mittel miber big Urmurh ift, armen Leuten, Die noch arbeiten konnen, Belegenbeit dagu zu verschaffen, und bem Duffiggange, bem Urfprung fo vieler Gebel, ju fteuren. Und da ju boffen ift, daß ben ben biefigen Berawerten durch gottlichen Gegen noch fernerbin die Mannspersonen ibr Brod finden werden, und in diefer Begend, wo weder Korns noch Flachsbau ift, es nur noch darauf ankommen will, daß arme Frauenss perfonen nicht über Dangel an Berdienft flagen burfen; und um bergleichen Bormanb abzuhelfen, eine besondere Arbeitranstalt dergeftalt einnerichtet ift, bag ein feber, bet om bentlich und ehrlich fenn will', Bolle jum Spinnen erhalten tann; fo ift diefe Arbeitvans falt in der beften Ordnung, und unter ftrenger obrigfeitlicher Aufficht zu balten, auch aller Betrug, jumal wenn er von armen Leuten geschiebet, aufe schaffte ju bestrafen.

Befonders erfordern aute Urmenauftalten, babin ju feben, bag armer Leute Kins ber nicht, wie so oft geschiebet, unwissend, ungesittet, und im Mugiagauge, dem genteis nen Welen jur taff aufwachfen mogen. Und weit Rinder, welche anjege nicht arm find, es aar leicht durch Todes, und andere Unglucksfalle ihrer Effern metden tonnen, überbaupt aber eine aute Kinbergucht allbier um fo notbiger ift, weit ben Duchkindern, Die alle Tage nicht mehr benn eine einzige Stunde in der Schule unterrichtet werden fonnen, Der Schaden fowohl fur fie felbit, als fur das gemeine Wefen um fo groffer ift, wenn fie verfaumt, und Berge Duche und Buttenwerte in Befahr find, dereinften an ihnen ichlechte und untreue Urbeiter zu haben : fo follen alle Rinder von dem fechsten Jahre an fchlechter. Sings fleifig jur Schule gehalten werden. Und bamit Diefer Bunct unter einer Mufficht Senn moge, welche jenen beilfamen Endamed befordert: fo follen die Gemeinevorfteber allee mal die Boche vorber, wenn die quartaliche Zusammentunft fenn foll, das Bifitiren der Schornfteine und Reuereffen vornehmen, und ben Diefer Belegenheit, nach Anleitung des ibnen jugestellten Ginwohnerverzeichniffes, mit nach ben jur Schule ju baltenden Rindern fich grundlich erfundigen, bierauf zu weiterer Nachfrage auch alle deutschen Schulen bes fuchen, und das Befundene, und was fonft ju Berbefferung des deutschen Schulwefens gereichen mag, ben der guertalichen Busammentunft gewissenhaft zur Anzeige bringen. Es foll ben Pucharbeit tein Anabe angelegt werden, welcher nicht wenigftens fertig lefen tann: und biejenigen Eltern, welche das Schulgelb fur ihre Rinder zu bezahlen', wohl vermogenb find, und dennoch ibre Rinder ohne erhebliche Ursache aus der Schule bleiben laffen, sollen schuldig fenn, das Schulgeld von jeder Boche, da die Kinder die Schule versaumen, Demohngeachtet an den Schulmeifter, welcher das Berfaumte mit doppeltet Mube nache zuholen bater in begehlen. Bieber in bei ber beiten ber beiten ber beiten ber beiten ber beiten ber beiten ber

Ben Krantbelten ber arment leute bat man es nicht blof ben unentgelelicher Berabfolgung der Medicamente bewenden zu laffen, fondern die Administretores haben nebst

er in ingenantigen intere in 12. The co

den Gemeinevorstehern auch um andere dufferliche Umftande der Kranten fich mit zu befammern, und die Kranten in folden Fallen zu besuchen, wenn es nicht sowohl auf eheme Medicamente, als vielmehr darauf antommt, daß zur Wartung und Pflege, oder wehl gar zu Stillung bes Hungers und Rummers hinreichende Veranstaltungen und zwar zeing genug zu machen sind.

13

Bur Berforgung und Erziehung der unehelichen Kinder find die Bater obrigteitlich anzuhalten, und tein Bergleich der Alimentation halber soll gultig senn, der nicht gericht lich zu Stande gebracht, oder gerichtlich nach vorgaugiger Erwägung aller Umitande bestiget ist. Wenn nun aber alle Mittel und Wege sehlen, den unehelichen Kindern die nit thige Berforgung und Erziehung von ihren Eltern zu verschaffen: so soll sur dergleiche unschnloige, und so oft der Berwahrlosung und einer schlechten Erziehung ausgesehre Linder, wenn sie einheimisch sind, eben so gut, als für andere arme Kinder gesorger, jedes wegen des Unstoffen, den einige Einwohner irrig daran nehmen, die Rosten nicht wie ber aus der Armen, sondern vorerst und bis zu weiterer Berfügung aus der Dospitalent genommen werden, als welche Hospitalcasse ihre Einnahme nicht den Einwohnern, fein dern der Landesherrlichen Gnade zu danken hat.

14.

Was alle andere Kosten zum Besten des Armenwesens betrift, so soll eine Cate der andern zu Hulfe kommen; und weil ben allen zum Armenwesen gehörigen Saden einerlen Direction statt finden mußt: so folget von selbst, daß diese Direction auch auf die sogenannten Spenden, und auf die Casse der armen Currendenschuler sich mit erstreckt, und die Administratores derselben eben so, wie die Administratores der Armensachen die Worschriften der Direction zu befolgen haben.

15.

Alle zum Armenwesen gehörige Rechnungen sollen so zeitig settig seyn, das se put spatesten ein halbes Jahr nach Ablauf eines jeden Jahrs nicht allein revidiret, sondert auch abgenommen seyn können. Und da es vorerst ben der neuerlich gemachten Sincide tung sein Bewenden behalt, wornach die Nevision dieser Rechnungen einer Person, de ben den quartalichen Zusammenkunsten mit gegenwartig ist, ausgetragen wird, und die Nechnungen ben solchen Zusammenkunsten auch abgenommen werden: so verstehet es se von selbst, daß der Berghauptmannschaft fren stehet, nach Erfordern der Umstande hieren ter wieder eine Aenderung zu machen, und mit Nevision und Abnahme dieser Nechnungen es wieder wie vorbin, andern Stadtrechnungen gleich halten zu sassen.

16.

Die Zinsen auf ausstehende Capitalia sollen zu rechter Zeit von den Rechnunge führern eingesodert, die alten Zinsrestanten ben jedesmaliger Abnahme der Rechnungen verlesen, wie dergleichen Ruckstände benzutreiben, erwogen, und daß jemand fernetzlich die currenten Zinsen schuldig bleibe, kunftighin nicht weiter gestattet werden. Aussterden soll dasjenige, was der Zinsen halber in den Monitis generalibus, bereits pongeschwieden ift ben diesen Armensachen ebenfalls in Kraften bleiben.

17. 9Best

Wenn übrigens, welches Gott andbig verhuten wolle, burch allgemeine kandplas gen, oder burch besondere, diese Bergftadt allein betroffene Ungludefalle, Urmuth und Doth fich fo febr vergroffern follten, daß die Sauptfache, nemlich die besondere Aufsicht auf die Urmen, von den vier Gemeinevorfiebern in eines ieben Wiertel der Bevaftade nicht bestritten werden tonnte: fo ift die Bergstadt in mehrere Diffricte , und Die besondere Aufe ficht auf die Urmen unter mehreren Personen ju vertheilen; von Geiten ber Direction find alsdann die Zusammentunfte mehrmals, etwa alle Monat zu balten: ber benfelben ift ber Medicus und Chirurgus jur Zeit graffrender ichmeren Rrantheiten mit jungieben; ben groffer Theurung bat man unter obrigfeitlicher Aufficht Brob baifen, und foldes theils unentgeltlich, theils um einen leiblichen Preif an die Armen verabfolgen zu laffen; zu teis ner Zeit mehr, als alsbann ift bie. Urbeitsanftalt in ber beften Drbumg in baken, und auch auf andere gute Borichlage. um ben armen leuten es nur nicht an Arbeit feblen zu laffen, ju denken, und davon an die Berghauptmannichaft von Richter und Rath ju bee richten, weil es eine ausgemachte Wahrheit ift, bag wenig Gelb, ju rechter Beft und meekindfig angewandt, unglaublich viel auerichtet, burch Ordnung und eruftlich gemeinte Aufficht aber in Diefer Bemeine es dabin gebracht werden tann, bag arme Leute nur nicht ber Bettelen, bem Mußiggange und einer fchlechten Lebensart fich ergeben, noch burch fchlecht erzogene Kinder Untugenden und Boobeiten auf bie Machtommenfchaft ferigepflane get werden. Bellerfeld ben 26ften gebruar 1782.

Konigl. Großbrittannische und Churs auch Jurftl. Braunschweig-Lunes burgische verordnete Bergs und Viceberghauptleute

F. W. H. von Trebra. E. von Praim.

÷

# Reglement ben der Wollespinneren in der Bergstädt Rellerfeld.

# .... L. Sur ben Auffcher.

- 1) Der Auffeber auf die Spinneren bat von allen Spinnern nicht allein fur fich ein Register, sondern auch noch mit jedem Spifffer ein besonderes Bud ju balten, worinn der Rame des Spinners, der Tag der jugewogenen Wolle, und des gurud gelieferten Garus, imgleichen die Babt ber toppe und bas Spinnlohn verzeichnet ift.
- 2) Derfelbe hat in Gegenwart des Spinners Molle und Garn ju wagen, die loppe ju jablen, und ein ober ein Daar loppe megen ber lange bes Safpels, der Gebinde und der Fadengahl zu untersuchen; auf das Barn ift ein Zettel mit bem Ramen des Spinners ju befestigen, damit aller Betrug, wenn berfelbe ber Aufmerksamkeit des Aufsehers entgangen ware, und nachgebends noch von bem Jabricanten entdecket wird, mittelft Burucksendung des Zettels und Dele

### 336 35. Reglement ben ben Armenanftalten ic.

bung der Mangel ben jedem Spinner fogleich flar gemacht und bestraft were den moge.

#### II. Bur bie Spinner.

- 1) Jeber Spinner muß einen richtigen, und zwar einen Bablhafpel haben.
- 2) Jeder Spinner muß die erhaltene Wolle binnen acht, hochstens vierzeben Lagen auffpinnen.
- 3) Der Saspel muß dren und eine halbe Elle lang senn, der Lopp muß 6 Bebinde, und das Gebinde 96 Faden halten, und fur jeden Lopp werden anjegt 5 Pfemning Spinnlohn bezahlet.
- 4) Aus zwen Pfund Wolle muffen 17 bis 18 toppe Garn gesponnen werden, das Garn muß gleich, nicht zu lofe, und auch nicht zu drall gesponnen fepn.
- 5) Wer die erhaltene Wolle versetzet, vertaufet, oder fich sonst daran, als an frem des Gut vergreifet, soll mit Befangnis bestraft werden; wer dergleichen Bolle an sich bringt, soll solche unentgeltlich wieder heraus geben, und ebenfalls ber straft werden.
- 6) Wer ben Saspel verkurget, und an der Fadengahl etwas mangeln laffet; wer das Garn anseuchtet, Del hinchn schmieret, Sand darunter bringt, oder iber flußig diete Bander ben den Gebinden gebraucht, soll fein Spinulohn haben und von der Spinneren ausgeschlossen werden; arme Leute, die jenes thun, sollen noch dazu bestraft werden.
- 7) Jeder Spinner muß an Gewichte so viel Garn jurud liefern, als ihm Bolle pogewogen ift; und einzelne toppe, die auf Abschlag gebracht werden, sollen nicht angenommen, noch ein Spinnlohn dafür bezahlt werden.
- 8) Menn es mit dem Garn zwar feine Richtigkeit bat, an dem Gewichte aber etwes fehlet: fo follen fur jedes toth, welches fehlet; 6 Pfenning an Spinnlein abgezogen werden.
- 9) Miemand foll Garn des Abends ben Licht dem Auffeher bringen, ober Botte for fen durfen, damit eben sowohl Feuersgefahr, als verstedter Betrug verfierter werde.

Rellerfeld ben 26ften Februar 1782.

Ronigl. Großbrittannische und Churs auch Furftl. Braunschweig : 20000 burgische verordnete Bergs und Wiceberghauptleute

K. W. H. von Trebra.

C. von Prann.



# 36.

# Instruction vor Schultheiß, Mener und Burgermeister 2c. in den Fürstlich Nassau-Weilburgischen Landen, vom 1sten September 1772.

#### δ. i.

aben respective Schultheißen, Mener, Burgermeister und hemener vor allen Dine gen gnavigster herrschaft, treu, hold und gewärtig zu senn, hochsteroselben und beren Unterthanen Ruß und Bestes möglichst zu fördern, allen Schaden und Nachtheil zeitig zu warnen und abzuwenden, auch selbsten keinen zu thun, noch daß durch andere dergleichen gethan werde, durch die Finger zu sehen, noch zu schaffen.

#### §. 2.

Die Unterthanen in gebuhrender Shrfurcht, Gehorfam und Treue gegen ihre ans gebohrne guabigste respective tandes, und teibesherrschaft zu erhalten, tein heimliches Zussammenlaufen und Bersammlungen, noch vielweniger das geringste zu gestatten, was nur auf eine Widersesslichkeit, Meuteren und aufrührisches Wesen abzwecken kann, sondern wann sie dergleichen Vorhaben in Ersahrung bringen, es nicht allein zu verhindern, sons dern auch sofort behörigen Orts die pflichtmäßige Unzeige davon zu thun.

#### §. 3.

Für die Aufrechthaltung der landesherrlichen und ihres Orts Grenzen und Gestechtsamen, und davonkabhangender Ginkunften und Nugungen mit besorgt fu senn, tes Endes die hierzu gehörige Beschreibungen und Urkunden sich bekannt zu machen und solche wohl zu verwahren, und woferne zu der landesherrschaft oder der Gemeinde Nachtheil etwas vorgehen oder unternommen werden sollte, solches zu hintertreiben, oder Falls sie es nicht vermögten, solches ohnverlängt ben der Behörde zu weiterer Maasnehmung anzuzeigen.

#### §. 4.

In Ausrichte und Befolgung der herrschaftlichen Berordnungen und an fie erges benden Befehlen und Auftragen sich jederzeit munter, willig und ausmerksam zu erweisen.

#### **§.** 5

Sowohl vor fich selbsten eines stillen, gottfeligen, ehrbaren und nuchternen Wandels sich zu besteißigen, als auch andere darzu anzuweisen, und alle darwider laufende Schandethaten und tafter gebührend anzuzeigen.

#### 6. 6.

Insonderheit forgidlig darauf zu feben, daß von jedem Eingesessennen der ihrer Aufficht anvertrauten Gemeinden der Felde und Wiesenbau fleißig und sorgidlig getrieben, anben eine ordentlich und sparsame Haushaltung gesubrt, auch ohne Noth kein Geld aufgeborgt oder Schulden gemacht werden; und da ben eine oder anderm wahrgenommen wurde, daß er dem zuwider handeln, in dem Feldbau nachläßig, oder in der Haushaltung lüderlich und verschwenderisch werden wolle, oder ohne Noth Schulden mache, sollen se zusorderft selbigen davon getreulich abwarnen, auch, in dem Fall ein solcher lüderlicher Hauswirth sich darauf in kurzer Zeit nicht bessern sollte, davon alsbald ben ihren vorges sesten Beanten zur nöthigen Correction die Anzeige zu thun, auch in solchen Fallen keine Guterschatzung zur Schuldverschreibung fertigen zu lassen, widrigenfalls die Aussteller ges strafet und dem Gläubiger für den daraus erwachsenden Schaden haften sollen.

#### §. 7

Ift darauf ju feben, damit alle Rauf- Tausche Pfande und Uebergabsverschreibene gen ben der lande oder Umtsschreiberen ohnverlangt behorig ausgefertiget, und ben Ime demnachst bestätiget werden.

#### **§.** 8.

Ueber Einnahme und Ausgab aller so herrschaftlich, als gemeinen Gelber eine er bentlich und richtige Rechnung nach dem vorgeschriebenen Modell zu führen, folche wie Urkunden und Quittungen zu bescheinigen, und zu Ansang des folgenden Jahre ben Impur Justification einzubringen und abzulegen.

#### **§.** 9.

Unter ber Sinnahme keine leer laufende Rubriquen aufzuführen, es fene bann von einem Gerichtes oder Gemeindsmann jeden Orts dem Rechner beurkundet, daß forhame Rubrique in selbigem Jahrgang nichts ertragen.

#### §. 10.

Ben den Ausgaberubriquen teine ohnnothige und überflußige Zehrungen, Botter lohn, Didten und dergleichen einfließen ju laffen, oder zu gewartigen, daß felbige gefte chen und jum Reces geschlagen werden.

#### §. 11.

Alle Herrschaftliche, sowohl in Geld, als Früchten bestehende Sinkunfte mit erfer berlichem Eifer benjutreiben, und die Erzielung beschwerlicher Ruckstanden zu verhand, zu dem Ende in Bentreibung der Gelder auf die Zeit zu schen, wann der Unterthan am leichtesten zu zahlen im Stande ift, widrigenfalls wo sie den erforderlichen Fleiß und Sorg salt nicht gebrauchen, und sich ben Abhor der Rechnungen annoch ohnbengetriebene, ober ohneingeklagte Ausstände befanden, selbige dem Rechner zur Last geschrieben werden sollen, überhaupt aber

### in den gurffl. Massau = Weilburgischen Landen. 339

#### 6. 12.

Sich in getreuer und sorgfaltiger Berwaltung der Gemeinen Ginkunften, Ges meindes und Allmandsgutern, auch jährlicher Stellung der Gemeindes und Burgermeis sterrechnungen nach der bekannten Herrschaftlichen Generalverordnung vom 20sten Nov. 1748 sträcklich zu verhalten.

#### §. 13.

Ben Subrepartition der Gelder und anderen vorfallenden Gemeindssachen, die Beldgeschworne mit benjuziehen und fich deren Raths und Sulfe zu bedienen.

#### 6. 14.

lleberhaupt ben der Einnahme und Ausgabe, so herrschaftliche als gemeiner Geleber nichts zu unterschlagen, oder zu veruntreuen, noch zum eignen Vortheil oder Mußen, es geschehe mit oder ohne Absicht der Wiedererstattung, zu verwenden, sondern sich in alle Wege ohneigennußig, treu und redlich zu verhalten, und sich hierunter nach der bengefügten gedruckten Generalverordnung vom 20sten Sept. 1765 genau zu achten. Ben Verpachetungen und Versteigerungen sollen jedoch die Schultheiße, ausser den Fallen, wo sie selbesten die Commissari davon sind, zugelassen werden.

#### §. 15.

Nicht weniger haben Schultheiße und Burgermeistere zu Erhaltung, Benbringe und Einziehung der zu Kirchen- Pfarr- Schule und zu andern milden Sachen gestifteten und gewidmeten Renthen, Zinsen und Gefallen, den bestellten Erhebe und Rechnern allen Borschub zu leisten.

#### §. 16.

So ein Auswartiger sein im Land besigendes Sigenthum verlaufen, oder einem Fremden eine Erbschaft in dieseitigen Orten zusallen wurde, den vorgesetzten Bramten, wegen der davon zu entrichtenden Nachsteuer, oder Abscheben und sonstigen Abgaben die ohnverweilte Anzeige zu thun.

#### §. 17.

So oft auch an denjenigen Ortschaften, wo die Leibeigenschaft eingeführet, ein Leibeigener verstirbt oder wegziehet, in Unsehung der Best Saupts Theidigung oder Loss kaufgeldes ben Umt das nothige anzuzeigen, nicht minder

#### §. 18.

Diejenige Unterthanen, so ohne ausgebrachte Erlaubniß, gegen die herrschaftliche Berordnung, in fremde Kriegsdienste treten, den vorgesetzten Beamten namhaft zu machen, und deren Bermogen in Beschlag zu nehmen und einzuziehen.

#### §. 19.

Wo Eltern mit hinterlassung unmundiger Kinder versterben, ober auch wann erwachsene Versonen ohne wegen Verwaltung ihres entweder durch Erbschaft ihnen zuges sallenen, oder sonsten zuruckgelassenen Vermögens vorhero Anordnung gemacht zu haben, u 2 geraume

geraume Zeit sich abwesend befinden wurden, und deren Aufenthalt nicht in Erfahrung zu bringen senn sollte, davon ben Umt und kandschreiberen die Auzeige zu thun, damit den Waisen und Abwesenden tuchtige Vormunders bestellet, und über deren Vermögen durch die kands und Waisenschreiberen ein richtiges Inventarium gefertiget, mithin wegen deffen Verwaltung die weitere Verfügung gemacht werden moge. Welches eben so auch ben lüberlichen Verschwendern, ingleichem ben unberathenen Wahns oder Vlodifunigen zu beobachten ist.

#### 6. 20.

Ben sich begebenden dringenden Nothfällen, daß Capitalien auf die Gemeinden aufgenommen werden mußten, die Gemeindsglieder darüber zuforderft mit ihrer Benftime mung zu vernehmen, nicht minder den ihnen vorgesetten Beamten davon die Anzeige pe thun, und von Fürstlicher Regierung ein Consendderret darüber zu erwürken, sodam aber auch dahin zu sehen, daß dergleichen Capitalien bald möglich wiederum abgeleget werden.

#### 6. 21.

Damit auch die Gemeinden nach und nach von ihrer etwan auf sich habenden Schuldenlaft befrenet werden, dagegen aber zu einer Anlage gemeiner Einkunften gelemgen mogen, die Gemeindsdefer und Wiesen nicht mehr (wie an theils Orten geschen) unter die Gemeindsleine, ohne daß selbige etwas hiervon zur Gemeindstaffe abreichen, auszutheilen, sondern zum gemeinen Nuben in Bau zu bringen und an den Meistbietenden zu verpachten, am wenigsten aber von Ullmandsgutern und Gerechtsamen etwas zu verpauffern, oder darüber eigenmachtig und ohne Worwissen des Amts Vergleiche zu treffen.

#### §. 22.

Die gemeine Schafe und andere entbehrliche Weidstriche, wo deren verhanden find, nicht minder die Bachduser, gemeine Wohnungen, hallen und Rathhaufer, abere flußige und entbehrliche Mastungen und dergleichen, durch Verpachtungen zu gemeinem Rugen in Rechnungseinnahme zu bringen.

#### §. 23. ·

Auf die Sandhabung und Reparation gemeiner Gebaude wohl Acht gu haben, und barunter das nothige ohnverlangt zu veranstalten.

#### §. 24.

Richt weniger zu forgen, damit die gemeine Weden, Brunnen, Weg und Singe im Stand erhalten, die Graben zu rechter Zeit aufgehoben, auch wo nothig und dienka, neue gezogen, und mit Wafferung der Wiesen zur Frühlings- und herbsteit gute Ordenung beobachtet, sumpfige Wiesen durch Ableitung des stehenden Wassers ausgetrodung, und überhaupt der Graswachs allenthalben, so viel immer möglich, vermehret werde.

#### 6. 25

Auf die Verhatung berer zumal in den Feldern fich zutragenden Unordungen, und besonders gemeinschädlicher Dieberenen sorgsaltigen Bedacht zu nehmen, und des Endes

# in ben Surfil. Maffau = Weilburgischen ganden. 341

Endes die bestellte Feld, und Waldschufen ihres Amts fleißig zu erinnern', auch nothigen Falls zu Entdeckung der Diebstalen auf frischer That haussuchung vorzunehmen.

#### §. 26.

Ben Unnehme und Dingung gemeiner Hirten und Diener nicht nach eigenem Sntounken und Gefalten zu verfahren, sondern darüber die Gemeinde mit ihren Boreschlägen und Mennung zusorderst zu horen, wornemlich aber auf Einheimische die Rucksucht zu nehmen, woserne aber in beren Ermangelung Fremde angenommen werden mußten, diese nach geendigter Zeit hinwiederum fortzuschaffen, damit selbige nebst ihren Familien zu gemeiner Belästigung in den Orten nicht siehen mogen.

#### §. 27.

Fur die ordentliche Bestellung der Tage und Nachtwachten stelfig Sorge zu tragen.

#### 6. 28

Auf Mord, Raub, Brand und dergleichen wohl zu invigiliren, dem herumvagis renden Zigeuner: auch anderm Raub. Diebs. Bettel und dergleichen herrnlosen Gesins del keinen Aufenthalt, noch Gebegnus zu verstatten, sondern selbiges nach Maasgabe der deshalben ergangenen herrschaftlichen, auch des gesamten toblichen Oberrheinischen Ereises Ponalvevordnungen, auftreiben und gefänglich niederwerfen zu lassen, wie dann niemand, der nicht zur Gemeinde gehoret, oder durch ein Decret von Fürstlicher Regies rung ausgenommen worden, der Ausenthalt oder hausliche Niederlassung in dem Ort nachs zusehen ist.

#### §. 29.

Auf die besonders gedruckte Feuerordnung auf das genaueste zu halten, und Sorge zu tragen, daß die Feuerinstrumenten und lederne Simer jederzeit in tuchtiger Bereitschaft stehen, die Feuerstätte zeitig visitiret, die erfindende Mangel sofort abgestellet, zumalen aber kein Jolze oder Flachsborren, noch dessen Bereitung, an gesährlichen Otten gestattet und nachgesehen werde. Nicht weniger

#### §. 30.

Ein sorgfaltiges Augenmerk barauf zu richten, daß die Sinwohner des Ortes ihre Gebande in keinen ruinosen Stand verfallen laffen; sondern selbige zur zeitigen Reparation und Herstellung getreulich zu erinnern, und wo sie sothane Erinnerung auffer Acht schlagen sollten, ben Umt davon in Zeiten, ehe der ganzliche Ruin oder Ginfturz erfolgt, zur weitern Verfügung die Anzeige zu thun.

#### 6. 31.

Saben die Schultheiße und Burgermeistere vor ihre Bemuhung die jeden-Orts hergebrachte Nugbarkeiten und Frenheiten zu genießen, dagegen aber keines unerlaubten Bortheils ben Strafe sich anzumaßen. Weildung den Isten September 1772.

### Fürstliche Regierung hieselbst.

# 37.

# Churbraunschweigische erneuerte und extendirte Verordnung wegen der Banquerouten und Fallimenten, von 1759.

nien 20.20. Fügen hiemit zu wissen, wasmassen Wir zwar gehoft, es wurde duch bie untern 13. Martii 1726, von Unsers in Gott rubenden Herrn Vaters Majest. ergangene nachdrückliche Verordnung den vielfältigen Vanquerouten und Fallimenten in Unsern teutschen tanden gesteuret worden senn; Nachdem Wir aber zu Unsern besondern Misser gnügen in Ersahrung gekommen, daß seither dem in denselben dennoch verschiedene Van querouten entstanden, hingegen solche Verordnung nicht allemal zur Observanz gebrack, auch die Debitores, welche wider ihr besseres Wissen und Gewissen dagegen gehandelt, nach deren Inhalt nicht bestraft worden; so haben Wir nothig erachtet, zumalen Unsere allergnädigste Gesinnung und kandesväterliche Vorsorge dahin gehet, Unsere getreue Untershauen in hinlänglicher Sicherheit ihrer wohlerwordenen Mittel zu conserviren, folgsich gegen allen Verrugnusbrauch des Eredits und die daher entstehende muthwillige Vanquer routen, so viel an Uns ist, nachdrüctlich zu schüsen, ausangs besagte dagegon ergangene Verrordnung zu erneuren und zu wiederholen, welche von Wort zu Wort lautet wie solgen.

Denry, von Gottes Gnaden Konig von Großbrittannien ic. ic. Demnad Wie nit besonderm Migfallen vernommen, wasgestalt eine zeithero in Unserm Chursie stenthum und dazu gehörigen teutichen tanden verschiedene vorsehliche und murhwisige Banquereuten von ansehnlichen Summen Geldes entstanden, dadurch denn nicht allem allgemeine Trene und Glauben, Handel und Wandel geschwicht, dem so nothig als gemeinnuhtlichen Commercienwesen große Beschwerde, Berhinderniß und Berftorung zuge suge, sondern auch viele von Unsern getreuen Unterthanen, worunter öfters Witewen und Waisen, Kirchen und Schulen, auch andere pia Corpora sich mit besinden, um des Jerige gebracht und zum theil in die aussert Armuth gestürzet worden;

Und Wir dann, foldem einreiffenden und fast überhand nehmenben land verleich fichem Uebel und Unwesen vorzukemmen, und mit Rachdruck zu steuten, aus landereich terinder Vorsorge billig um domehr bedacht find, als dergleichen berrügliche Sandlingen dem gemeinen Weisen sichald, und gefährlicher, wie ein ander wurflicher, namhafter und gemeiner Diebstal, alle billig beste harter zu bestrasen, ie weniger man sich im Sandel und Landel für dergleichen Verrug und Borben zu huten und vorzusehen vermog;

Alls haben Wir iber die in Unsern landen schon vorhandene heisaute-Reichs und laubes Constitutiones, insonderheit den Reichsabschied de Anno 1548. tit. 22, und 1577. tit. 23. die Constitution von Exequirung untadelhafter Briefe und Siegel de Anno 1617. vom 3. Nov. wie auch Unserer Policenordnungen, ben den täglich sich mehrenden Falls menten und ereignenden Concursen auch die Gesete dagegen zu schäffen, und diesfalls diese Unsere Constitution zu promulgiren, Uns gemüßiget befunden:

Segen demnach, ordnen und wollen, in Rraft hoher Landesfürstlicher Macht und Obrigkeit hiemit:

- 1. Da jemand in Unferm Churfurstenthum und Landen gesessen, und fich darin ente bielte, er fen von was Condition und Stande, Burben und Befen er wolle, fich untersteben follte, die aufgeliebene Gelber entweder durch übermäßigen Pracht oder uppiges und wollustiges leben oder Spielen, oder toftbare Gebaude, oder andere unnothige und verschwenderische Ausgabe und geführten üblen Sausbalt berdurch zu bringen, also burch fein vorfekliches und bosbaftes Berschulden banqueroute zu machen und seine Creditores dadurch in Schaden zu feben und vorsestlich ju betrügen, berfelbe, nach Befindung folches begangenen porfeklichen Berrugs und ber Groffe des Doli und bes Banquerouts, ohne eis nige Gnade am Leben gestraft, oder mit einer Leibenftrafe, entweder ju ewiger Gefangniß oder Condemnation jum Karrenichieben, oder in bas Buchte und Werthaus, oder ewiger kandesverweisung condemniret werden folle, als woben auf die ben einem Criminalproces gegen Diebe fonft gewohnliche Urt ju proces diren, und nach Gelegenheit ber Umftande auf Gefangniß, Banden und auch die scharfe Frage, vornemlich zu Manifestirung des Corporis bonorum, zu ere fennen.
- 2. Auf eben selbige Weise soll auch gegen diejenige verfahren werden, welche übers subret werden konnen, daß, wenn sie in Abfall ihres Vermögens geratheu, kurz vorhero, wenn sie ihren ohnvermeidlichen Banquerout bereits vor Augen sehen, sie noch von andern keuten boshafter und betrüglicher Weise, mit Verschweise, gung ihres Unvermögens und schlechten Zustandes, Gelder entlehnen, und auf ein oder andere Art solche Creditores an den Ihrigen verkurzen, oder auch von ihren Vaarschaften, Effecten, Waaren, Bucher, Bilancen, Documens ten und dergleichen heimlicher Weise ab Seite, auch wohl gar ausserhalb kandes bringen.
- 3. Nicht weniger auch gegen diejenige, welche jum Nachtheil ihrer Glaubiger, so ein Vorzugsrecht haben, sich mit einigen jungern, ober wohl gar angegebenen falschen und simulirten Creditoribus beimlich vergleichen, scheinbare, jedoch ungultige Wechsel auf sich stellen lassen, oder ihren Kindern, Unverwandten und andern Personen einige Guter beimlich abtreten, übergeben, verlaufen oder schenken, ihnen einige Gelder und Baarschaften zupartiren, damit sie, die Banqueroutiers, nachber davon Unterhalt haben mogen, sodann boshafter und betruge

### 344 37. Churbraunschweigische Berordnung

- 4. Sobald ein begründeter Berbacht eines obsenenden Jalliments sich herver fint, oder auch ein selcher berrüglicher, boshafter Schuldner austreten, und fin auf die Flucht begeben mutde, sell eines jeden Orts Obrigseit, unter deren In risduction das Falliment sich begiedt, den Bermeidung Unserer höchsten Unguste, sofiert er officio, und ohne daß die Creditores darum Ansuchung siem, impiliaten und untersuchen, woher seldes Unglud und Uebel entsiehe, michen alle mögliche und übleunige Sorgialt vorlehren, daß von den einer annach und handenen Editorn, Baarstaaften, Pandelsdückern, Mendlen und Schum, nacht des allergeringste abhanden und von der Seite, sondern alles den dame sies Grinden und denachtzeitigen Ereditoren jum Besten, aussilt ins Gerichte. Oder sond in üdere Verwahrung gebracht, was aber an ander Orten eines aussilehende Ansochweiten, Maaren und Schum, bestehen Arreit belegt und uber des ganze annoch verhandene Corpus bewerten ein rechtiges und vollständiges Inventarium errichtet werden möge, passe Ende dann übert au andere Corpus bewerten ein rechtiges und vollständiges Inventarium errichtet werden möge, passe Ende dann übert au anteren ein das der und möge, passe Ende dann übert au anteren eine Constant meine Bestehen.

Server has he Carametrical for he commune Charles with mile with hater and handle had his Cammanana in particular grands as hand answer north.

Cafer and on when anomalous bestation and hereighted Coulors of quality and anomalous in the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed at anomalous Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country and the allowed Country a

felbe fodann nicht allein von Zeit des Austritts für infam zu halten, fondern auch diejenige Strafe, fo er verwirket, und wider ibn, wenn er personlich ans getroffen, erkannt und vollzogen worden ware, allenfalls in effigie zu erequiren.

- 7. Diejenige, welche sich unterstehen, einem dergleichen muthwilligen Banquerous tier zu dessen Austritt und heimlichen Wegbringung seiner Sachen und Effecten Hulfe und Vorschub zu leisten, oder auf andere Weise mit ihm zu colludiren, und seines boshaften Unternehmens sich theilhaftig zu machen, sollen, wenn as auch gleich des Flüchtigen naheste Anverwandte, Bediente oder Hausgenossen wären, nach Besindung mit harter nachdrucklicher Strafe, als des Karrens schiebens, auch wohl Juchts oder Werthauses und kandesverweisung angeses ben werden.
- Bachdem anch die Erfahrung bezeuget, daß solcher gescheichen und boshaften Banquerontirer Weiber gemeiniglich um die von ihren Mameen weit über Wermogen aufgeborgte Gelder mit Wisse schaft, auch wohl gar inweilen dafür in Burgschaft sich eingelassen haben, und sodam ihren Mannern zu übermaßssigem Pracht, ohnnothigen verschwenderischen Antsguben Anlaß geben, and sowohl zu ihrem selbst eigenen und ihrer Manner, als auch zusorderst vieler anderer Leute unwiederbringlichen Schaden, Verderben und Untergang, durch ihr üppiges leben, die von den Ereditocen angeliehene Gelder verbringen und verprassen helsen, nachmals aber ben erangenden Concursibus Creditorum mit ihren weiblichen Beneficiis sich behelsen wollen, und vor den Ereditoren in der Bezahlung die Präsetenz und ben! Vorzug verlangen; solches aber nur dahin abzielet, daß die Creditores dadurch wieden alles Recht und Billigkeit verkurzet und um das Ihrige gebracht wetden;

Als flatuiren und ordnen Wir biemit, daß (1) eines folchen fallie gewore benen Mannes Schenkungen an feine Krau, er mag lange ober kurze Zeit in ber Che gelebet haben, damaien folvendo genocien kon ober nicht, fie mag an bem Berfall mit ober nicht Schuld baben, fle mogen von Importance ober auch geringe fenn, alle und und nichtig fenn follen; und es bestehen folche Schenkune gen entweder in Kleinodien, Silbergefchirr, Rleidern ober Leinengerathe, fole ches alles jum Concurs gezogen, und dabin von den Rrauen ausgeliefert merben; (2) constimiren Wir, daß, wenn die Creditores mit Grund bartbun und benjubringen vermogen, daß ber Mann burch uppiges und verfcwenderisches Leben, ober fonft durch Betidulben kiner Krau in Uebelftand und Fallimene gerathen; Alebenn folde ben Rrauen fouften in beit Rechten ju dute verorde nete Beneficia betfelben feinesweges ju ftatten tonunen, fonbern fe- beren viele mehr ganglich verluftige michin von ihren eingebrachten Doie und übrigen Illatis ebender nichts zu fordern befugt sehn follen, bie die familiche Creditores, es mogen dieselbe Hypothecarii, ober andere fchlechte Glaubiger fenn, wenn fie nur, daß die liquidire Koderungen richtig fenn, doctet und bengebracht, ihre vollige Befriedigung-etlanget.

- 9. Als fich auch oftere juridat, daß iemand zwar teinen porfeklichen und muthmillie gen Banquerout intendiret, jedoch aber einige Bandlungen, Kaufmanufchaften und dergleichen Negotiationes und Gewerbe übernimmt, welche er nicht pertie bet, und felbigen nicht gemachien ift, ober auch fonften bas Seinige nebft to nen von den Creditoren entlehnten Geldern unvorüchtig und lieberlich Sagorbine. auf feine Sachen und Buffand feines Bermbaeus nicht genugiam Acht giefe. ubel und fabridfin bausbalt, wenn er ein Raufe und Sandelsmann ift , in Sabe resfrift, ober fonft binnen behoriger Beit feine Bilance giebet, und burch feinen Unverftand, Dachlaginfeit und Berfchulden Banqueroute macht, mithin feine Glaubigere baburch verfurget oder benachtbeiliget werden, welches benn jeben Drts Obrigleit, morunter biefer Banqueroutier gefeffen, gleichfalls jofort er Officio genau zu untersuchen und zu eraminiren bat, berfelbe foll, nach Befer bung ber Umitanbe und Erfenntuig bes Rechtens, entweder auf emig. aber aber auf eine gewiffe zu beterminirende Zeit mit Condemnation des Karrenichiebeng. Buchte und Werthauses, auch wohl tandesverweisung, oder Gefdmanif beitrat merben.
- Do. Wenn jemand ohne fein Verschulden nicht durch uppiges, bofes leben, fondern burch Unglücksfälle Schaden erlitten, und in Abgang feines Vermogens gerethen; ift derfelbe zwar mit keiner Strafe zu belegen, jondern vielmehr Commiser ration, und Mitleidens wurdig, Wir wollen auch einem solchen wider fein Bew schulden verunglückten Debitori die in den Rechten verordnete Beneficia anger deiben laffen:

Es bat aber auch berfelbe folche wider fein Berfchulden ihm maeftoffere und betroffene Unglucksfalle, wenn er burch folden Rall allein in folden Stand gefeht mirb, baf er Ronis ju cebiren gemufiget ift, fo bald fie nich jugetrager. und amar binnen monatlicher ober langftens amen monatlicher Krift; wefern a aber nicht durch einen ichweren Unglucksfall, fondern nach und nach in Alberne ber Nabrung gerathen, fo foll ein folcher, fo bald er mabrnimmt, bag er mie mebr folvendo, auch teine mabricheinliche Mittel uch wiederum auf ubelfen fen bet, (die er aber bernach, ben bennoch erfolgtem Concurs dem Richter au bee fcheinigen und fich baburch zu entschuldigen baben wird, daß er es niche ebenden angezeigt,) es der Dbrigfeit, worunter er gefeffen, geborig anzumelden, und erweislich zu machen, fein annoch vorhandenes Bermdacu treulich und aufriche tig, wie er es vermittelft abauftattenden corperlichen Eides ju bestarten fich es trauet, ju entdecken und anzugeben, ju dem Ende feine Bucher, nebit eine gezogenen richtigen Bilant feines annoch vorbandenen Bermogens zu produciren. mithin Borfchlage zu thun, wie und auf was Beije feine Creditores, nach Ores portion des annoch vorhandenen übrigen Bermogens, bezahlet und beiriebiert werben tonnen; barauf dann jeden Orts Obrigfeit foldes gles wohl und genaf ju craminiren, und die Repartition, mas einem jeden Creditori den Rechtes nach bavon jutommt, mit moglichfter Ginziehung ber Koften und ober einen langwierigen Droces zu machen und einzurichten bat;

**Soficial** 

### wegen ber Banquerouten und Kallimenten ...

Sebieten und befehlen demnach Unsern hoben und niedern Gerichten, wie anged denen von der Nitterschaft; und andern Obrigkeiten, daß sie bepieraugenden Fallen nach dieser Unserer Constitution und Verordnung sich richten und achten, auch dieselbe den peiner auswärtigen einholenden peinlichen oder Prioritäturtheln hinkunftig zu verschickenden Ucten mit beplegen sollen. Damit auch diese Constitution zu jedermanne Notis und Wissenschaft komme, so soll dieselbe in Unserm Chursurstung und Landen aller Ends, ger wöhnlichen Orten affentlich angeschlagen und allabenich einmal von den Causeln verlesen werden. Signatum St. James, den 35. Martii 1726.

## (L. S.) a see a reGEORGE REX.

Thun bas auch hiemit und ift Unfer ernster Wille und Mennung, daß ben ders gleichen sich begebenden Fallen, ohne allen Unterscheid und Ansehung der Personen, wes Standes sie auch senn mogen, nach deren Inhalt in allen Studen aufs genaueste gegen solche muthwillige und gewissenlose Debitores versabren werden solle.

Als übrigens ben den Obergerichten sowol, als ben den Untergerichten in den Stadeten und auf dem kande, so keine Eriminaljurisdiction haben, ben entstehenden Concurse processen nicht allemal gehörige Untention darauf genommen wird, ob die Debitores durch Berschwendung, üppiges keben oder sonst ihr eigenes Verschulden in Verfall und grosse Schuldenlast gerathen; so ordnen Wir hiemit insonderheit, daß die Civilgerichte ben vors kommenden Banquerouten und Fallimenten sofort Ansangs in die Causas des Verfalls insquiriren, die ben deren Untersuchung abgehaltene Protocolla besonders registriren, und damit der Concursproces dadurch nicht ausgehalten werde, einen Auszug von dem statu Debiti & Crediti mit beylegen, mithin dieses besondere Volumen Actorum an dassenige Justis. Collegium, unter welchem der Debitor ratione Criminalitatis gesessen sich, einsschiesen; dieses aber alsdenn mit weiterer Untersuchung und dem Besinden nach inquisitorie und dieser Unserer Verordnung gemäß wider denselben versahren solle.

Demnach Wir auch vernommen, daß auf mehrbesagte Verordnung ben dem Mislitairstande in Unsern teutschen kanden noch nie restectiret, noch ben Unserm Generals friegsgerichte solche zur Observanz gebracht worden; Wir aber nicht gewillet sind, Unsern Officiers mehrere Frenheit als andern zu verstatten, gutwillige Creditores um das Ihrige zu bringen: so soll oftbesagte Verordnung und diese Unsere Declaration auch ben Unsern Regimentern gehöriger massen bekannt gemacht, und ben Unserm Generalfriegsgerichte gleichsalls nach deren Inhalte versahren werden; zu welchem Ende dann Unsere Kriegssgerichtscommission, wann dergleichen Casus vorfällt, so bald durch das von dem Debitore abgeschworne juramentum manifestationis oder sonst zuverläßig klar gemacht worden, daß die Schulden das Corpus bonorum übersteigen, Unserm Generalfriegsgerichte solches anz zuzeigen, und dieses wider den dolosum Decoctorem gehörige Inquisition anzustellen und denselben nach Inhalt der Verordnung zu bestrafen hat.

Wir gebieten und befehlen demnach hiedurch nochmalen und ernstlich Unsern samt lichen Justig. Collegiis, dann auch den Magistraten und Obrigkeiten in den Stadten und

### 348 37. Churbraunschweigische Werordnung wegen x.

und auf dem lande, fo mit der Eriminal- und Civiljurisdiction verfeben find, fich nach bies fer Unferer Berordnung, ben Bermeidung Unferer Ungnade und nachbrudlichen Beftrafung, in allen Studen geborig zu achten und feinen Mangel baran ericheinen zu laffen.

Damit auch niemand mit der Unwissenheit sich entschuldigen konne, soll felbige ge höriger Orten affigirt und offentlich von den Canzeln verlesen werden. Geben auf Unferm Palais St. James, den 13. Jan. Des 1750sten Jahres, Unsers Reichs im Den und Zwanzigsten.

(L. S.)

GEORGE REX.

P. A. v. Manchausen

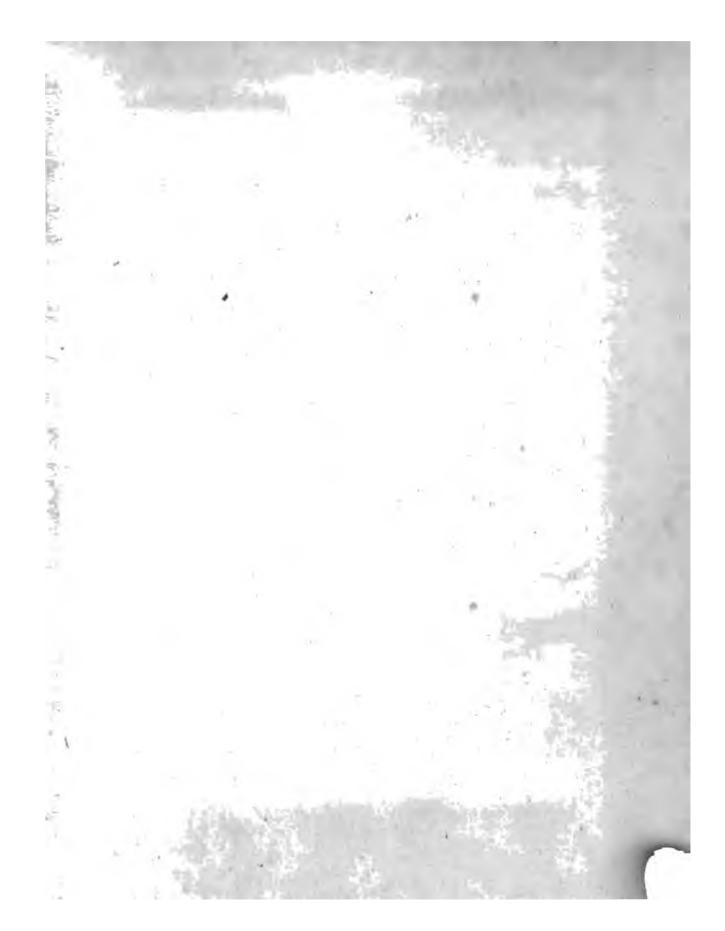

geraume Beit fich abmefend befinden murben, und beren Aufenthalt nicht in Erfahrung zu bringen fenn follte. Davon ben Umt und Landichreiberen Die Unzeige zu thun. Damit ben Maifen und Abmesenden tuchtige Bormunder bestellet, und über beren Bermogen burch Die Lande und Baifenichreiberen ein richtiges Inventarium gefertiget, mitbin megen beffen Bermaltung die meitere Berfugung gemacht merben moge. Beldes eben fo auch ben luberlichen Berichmendern, ingleichen ben unberathenen Babne ober Bibbunigen in beobachten ift.

Ben fich begebenden dringenden Mothfallen, daß Cavitalien auf die Bemeinden aufgenommen werden mußten, die Bemeindsglieder barüber juforderft mit ihrer Bepftime mung zu vernehmen, nicht minder ben ihnen vorgesekten Begmten bavon bie Unieige zu thun, und von Rurillicher Regierung ein Confensberret barüber zu ermurten, fobann. aber auch babin ju feben, baf bergleichen Capitalien balb moglich wieberum abgeleget merden.

#### 21.

Damit auch die Bemeinden nach und nach von ihrer etwan auf fich habenbem Schuldenlaft befrenet merben, bagegen aber zu einer Unlage gemeiner Ginfunften gelanaen mogen, Die Gemeindsacker und Wicien nicht mehr (wie an theils Orten gefchen) unter die Gemeindsteine, obne daß felbige etwas biervon jur Bemeindscaffe abreichen. auszutheilen, fondern zum gemeinen Ruken in Bau zu bringen und an den Deiftbietenben ju verpachten, am wenigsten aber von Allmandsgutern und Gerechtsamen etwas ju vers auffern, oder baruber eigenmachtig und obne Bormiffen des Unte Bergleiche zu treffen.

Die gemeine Schafe und andere entbehrliche Beibftriche, wo beren verhanden find, nicht minder die Backbaufer, gemeine Wohnungen, Sallen und Rathbaufer, übers flufige und entbehrliche Maftungen und bergleichen, burth Berpachtungen ju gemeinem Rugen in Rechnungseinnahme zu bringen.

#### 6. 22.

Auf die Sandhabung und Reparation gemeiner Gebaube wohl Acht in haben. und barunter das nothige obnverlangt zu veranstalten.

#### 6. 24.

Nicht weniger zu forgen, damit bie gemeine Weden, Brunnen, Weg und Stege im Stand erhalten, die Graben ju rechter Beit aufgehoben, auch wo nothig und dienlich, neue acrogen, und mit Wafferung der Wiesen jur Rrublings- und Berbfteit gute Drbs nung beobachtet, fumpfige Wiefen burch Ableitung bes ftebenben BBaffers ausgetrochnet. und überhaupt der Grasmachs allenthalben, jo viel immer moglich, vermehret werbe.

#### . 6. 25.

Auf die Berhutung berer jumal in ben Felbern fich jutragenben Unordutungen. und besonders gemeinschablicher Dieberenen forgidltigen Bedacht ju nehmen, und bes Endes

## in ben Surftl. Maffau = Weilburgischen ganden. 341

Endes die bestellte Feld, und Waldschufen ihres Amts fleißig zu erinnern', auch nothigen Falls zu Entdeckung der Diebstalen auf frischer That haussuchung vorzunehmen.

#### §. 26.

Ben Unnehme und Dingung gemeiner Hirten und Diener nicht nach eigenem Sntounken und Gefalten zu verfahren, sondern darüber die Gemeinde mit ihren Boreschlägen und Mennung zusorderst zu horen, wornemlich aber auf Einheimische die Rucksicht zu nehmen, woserne aber in deren Ermangelung Fremde angenommen werden mußten, diese nach geendigter Zeit hinwiederum fortzuschaffen, damit selbige nebst ihren Familien zu gemeiner Belästigung in den Orten nicht siehen mogen.

#### §. 27.

Für die ordentliche Bestellung der Lage und Nachtwachten steißig Sorge zu tragen.

#### §. 28

Auf Mord, Raub, Brand und dergleichen wohl zu invigiliren, dem herumvagis renden Zigeuners auch anderm Raubs Diebs. Bettels und dergleichen herrnlosen Gesins del keinen Aufenthalt, noch Gehegnus zu verstatten, sondern selbiges nach Maasgabe der deshalben ergangenen herrschaftlichen, auch des gesamten toblichen Oberrheinischen Ereises Ponalverordnungen, auftreiben und gefänglich niederwerfen zu lassen, wie dann niemand, der nicht zur Gemeinde gehoret, oder durch ein Decret von Fürstlicher Regies rung aufgenommen worden, der Ausenthalt oder hausliche Niederlassung in dem Ort nachs zusehen ist.

#### §. 29.

Auf die besonders gedruckte Fenerordnung auf das genaueste zu halten, und Sorge zu tragen, daß die Fenerinstrumenten und lederne Eimer jederzeit in tuchtiger Bereitschaft steben, die Fenerstätte zeitig visitiret, die erfindende Mangel sofort abgestellet, zumalen aber kein Jolze oder Flachsborren, noch dessen Bereitung, an geführlichen Otten gestattet und nachgesehen werde. Nicht weniger

#### §. 30.

Ein forgfaltiges Augenmerk barauf ju richten, daß die Sinwohner des Ortes ihre Gebaude in keinen ruinosen Stand verfallen laffen; sondern selbige jur zeitigen Reparation und herstellung getreulich zu erinnern, und wo sie sothane Erinnerung ausser Acht schlasgen sollten, ben Umt davon in Zeiten, ehe der ganzliche Ruin oder Ginfturz erfolgt, zur weitern Verfügung die Unzeige zu thun.

#### 6. 21.

Saben die Schultheiße und Burgermeistere vor ihre Bemühung die jeden-Orts hergebrachte Nugbarkeiten und Frenheiten zu genießen, dagegen aber keines unerlaubten Bortheils ben Strafe sich anzumaßen. Weildurg den Isten September 1772.

### Fürstliche Regierung hiefelbst.

# 37.

# Churbraunschweigische erneuerte und extendirte Verordnung wegen der Banquerouten und Fallimenten, von 1750.

nien 2c. 2c. Fügen hiemit zu wissen, wasmassen Wir zwar gehost, es wurde durch die unterm 15. Martii 1726. von Unsers in Gott ruhenden Herrn Vaters Majest. ergangene nachdruckliche Verordnung den vielfaltigen Vanquerouten und Fallimenten in Unsern teutschen Landen gesteuret worden senn; Nachdem Wir aber zu Unsern besondern Misver gnügen in Erfahrung gekommen, daß seither dem in denselben dennoch verschiedene Vanquerouten entstanden, hingegen solche Verordnung nicht allemal zur Observanz gebrack, auch die Deditores, welche wider ihr besseres Wissen und Gewissen dagegen gehandelt, nach deren Inhalt nicht bestraft worden; so haben Wir nothig erachtet, zumalen Unsere allergnädigste Gesinnung und tandesväterliche Vorsorge dahin gehet, Unsere getreue Untershauen in hinlänglicher Sicherheit ihrer wohlerwordenen Mittel zu conserviren, solgsich gegen allen Verrugmißbrauch des Eredits und die daher entstehende muthwillige Vanques routen, so viel an Uns ist, nachdrücklich zu schüsen, ausangs besagte dagegen ergangene Verordnung zu erneuren und zu wiederholen, welche von Wort zu Wort lautet wie solget:

eorg, von Gottes Gnaden König von Großbrittannien 2c. 2c. Demnach Wie mit besonderm Mißfallen vernommen, wasgestalt eine zeithero in Unserm Churstie stenthum und dazu gehörigen teutschen Landen verschiedene vorsehliche und muthwillige Banquerouten von ansehnlichen Summen Geldes entstanden, dadurch denn nicht allein allgemeine Treue und Glauben, Handel und Wandel geschwächt, dem so nothig als gemeinnuklichen Commercienwesen große Beschwerde, Berhinderniß und Zerstörung zuges süge, sondern auch viele von Unsern getreuen Unterthanen, worunter öfters Wittwen und Waisen, Kirchen und Schulen, auch andere pia Corpora sich mit besinden, um das In rige gebracht und zum theil in die ausserte Armuth gestürzet worden;

Und Wir dann, solchem einreissenden und fast überhand nehmenden land verberte lichem Uebel und Unwesen vorzukommen, und mit Nachdruck zu steuren, aus Landervik terlicher Vorsorge billig um domehr bedacht find, als bergleichen betrügliche Sandlungen dem gemeinen Wesen scholaund gefährlicher, wie ein ander wurtlicher, namhafter und gemeiner Diebstal, also billig desto harter zu bestrafen, je weniger man sich im Sandel und Wandel für bergleichen Verrug und Bosheit zu huten und vorzusehen vermag;

Alls haben Wir über die in Unsern Landen schon vorhandene heilfame Reichs und Laudes Constitutiones, insonderheit den Reichsabschied de Anno 1548, tit. 22, und 1577, tit. 23, die Constitution von Erequirung untadelhafter Briefe und Siegel de Anno 1617, vom 3. Nov. wie auch Unserer Policenordnungen, ben den täglich sich mehrenden Falls menten und ereignenden Concursen auch die Gesetze dagegen zu schäffen, und diessalls diese Unsere Constitution zu promulgiren, Uns gemüßiget befunden:

Segen demnach, ordnen und wollen, in Kraft hober Landesfürstlicher Macht und Obrigfeit hiemit:

- 1. Da jemand in Unferm Churfurftenthum und Landen geseffen, und fich barin ente bielte, er sen von was Condition und Stande, Burden und Befen er wolle, fich unterfteben follte, die aufgeliebene Gelber entweder burch übermaßigen Pracht oder uppiges und wolluftiges leben oder Spielen, oder toftbare Gee baude, oder andere unnothige und verschwenderische Ausgabe und geführten üblen Saushalt berdurch ju bringen, also durch fein vorsestliches und boshaftes Bere schulden banqueroute zu mochen und seine Creditores dadurch in Schaden zu feben und vorfeslich zu betrugen, derfelbe, nach Befindung folches begangenen porfeslichen Betrugs und der Groffe des Doli und des Banquerouts, ohne eis nige Gnade am leben gestraft, oder mit einer Leibenstrafe, entweder ju ewiger Gefangniß oder Condemnation jum Karrenschieben, oder in bas Buchte und Werkhaus, oder ewiger landesverweifung condemniret werden folle, als woben auf die ben einem Criminalproceg gegen Diebe fonft gewöhnliche Urt zu procediren, und nach Gelegenheit ber Umftande auf Gefangniß, Banden und auch die scharfe Frage, vornemlich zu Manifestirung des Corporis bonorum, zu ere fennen.
- 2. Auf eben selbige Weise soll auch gegen diejenige verfahren werden, welche übers subret werden konnen, daß, wenn sie in Absall ihres Vermögens geratheu, kurz vorhero, wenn sie ihren ohnvermeidlichen Banquerout bereits vor Augen sehen, sie noch von andern keuten boshafter und betrüglicher Weise, mit Verschweis- gung ihres Unvermögens und schlechten Zustandes, Gelder entlehnen, und auf ein oder andere Art solche Creditores an den Ihrigen verkurzen, oder auch von ihren Vaarschaften, Effecten, Waaren, Bucher, Bilancen, Documens ten und dergleichen heimlicher Weise ab Seite, auch wohl gar ausserhalb kandes bringen.
- 3. Nicht weniger auch gegen diejenige, welche jum Nachtheil ihrer Glaubiger, so ein Vorzugsrecht haben, sich mit einigen jungern, ober wohl gar angegebenen falschen und simulirten Creditoribus heimlich vergleichen, scheinbare, jedoch ungultige Wechsel auf sich stellen lassen, oder ihren Kindern, Unverwandten und andern Personen einige Guter heimlich abtreten, übergeben, verlaufen oder schenken, ihnen einige Gelder und Baarschaften zupartiren, damit sie, die Banqueroutiers, nachher davon Unterhalt haben mogen, sodann boshafter und betruas

### 344 37. Churbraunschweigische Berordnung

betrüglicher Weise einen Abfall ihres Bermogens angeben, bonis cebiren, ihre ubrige Baarschaften, ausstehende Schulden und Effecten verbergen und beime lich halten, also schandlichen Profit und Gewinnst zu machen suchen.

- 4. Sobald ein begründeter Werbacht eines obsessenden Falliments sich hervor eben, ober auch ein solcher betrüglicher, boshafter Schuldner austreten, und fich auf die Flucht begeben wurde, soll eines jeden Orts Obrigseit, unter deren In risdiction das Falliment sich begiebt, ben Vermeidung Unserer hochsten Unguade, sofort ex officio, und ohne daß die Creditores darum Anjuchung thun, inquide ren und untersuchen, woher solches Unglück und Uebel entstehe, mithin alle mögliche und schleunige Sorgsalt vorkehren, daß von den etwa annech vor handenen Gütern, Baarschaften, Handelsbuchern, Meublen und Effecten, nicht das allergeringste abhanden und bon der Seite, sondern alles den darme ter Schaben leidenden und benachtheiligten Creditoren jum Besten, entwebte ins Gerichte, oder sonst in sichere Verwahrung gebracht, was aber an andern Orten etwa ausstehende Activschulden, Waaren und Effecten sich besindet, se sort unt Arrest belegt, und über das ganze annoch vorhandene Corpus bondeum ein richtiges und vollständiges Inventarium errichtet werden möge, zu dem Ende dann sosort ad interim ein, oder mehr Curatores bonorum zu bestellen.
- Damit auch ein solcher entwichener muthwilliger Banqueroutier jur gefänglichen Saft, und audern jum Abscheu und Erempel zu der verwirften Strafe gezogen werden moge; so geben Wir hiemit einem jeden dessen Creditori ferner frege Macht und Gewalt, deuselben aller Orten und Enden, wo er ihn auguspuren vermennet, anzuhalten und gefänglich hinsehen zu lassen, zu welchem Ende dans jedes Orts Obrigseit, worunter der ausgetretene Schuldner sein Domicilium gehabt, sosort den Creditoribus auf ihr Verlangen offene Patente und Stede briefe, vermittelst Beschreibung dessen Statur, Angesichts und Kleidung, welche er ben seinem Austritt angehabt, mitzutheilen haben, und salls der entlausene Schuldner angetroffen werden sollte, ist solches an diejenige Obrigseit, worme ter er gesessen gewesen, und salls dieselbe die Eriminalpurisdiction nicht hat, au Unsere Obergerichte sosort zu melden, worauf dann zu dessen Abholung schlew nige Anstalt gemacht, und mit ordentlichem Eriminalproces wider deuselben ver fahren werden soll.

Beboch, daß der Concursproces ben der ordinairen Obrigfeit nicht aufge halten, noch derfelbe durch den Criminalproces im geringften gehindert ober barnach ausgesest werde.

6. Dafern aber ein solcher entwichener boshafter und betrüglicher Schuldner nicht wieder anzutreffen senn sollte, ist derselbe durch ein offentliches und sowohl in loco Delicti, als auch an verschiedenen andern Orten zu affigirendes Proclama edickaliter, binnen 3 Monaten, ein vor allemal zu eitiren, auch deffen Fincht und entstandener Concurs in den offentlichen Zeitungen kund zu machen, und falls nach Ablauf des darin gesehren Termini, er nicht einem sollte, der

felbe fobann nicht allein von Zeit des Austritts für infam zu halten, fondern auch diejenige Strafe, so er verwirket, und wider ibn, wenn er personlich ans getroffen, erkannt und vollzogen worden ware, allenfalls in effigie zu erequiren.

- 7. Diejenige, welche sich unterstehen, einem dergleichen muthwilligen Banquerous tier zu bessen Austritt und heimlichen Wegbringung seiner Sachen und Effecten Hulfe und Vorschub zu leisten, oder auf andere Weise mit ihm zu colludiren, und seines boshaften Unternehmens sich theilhaftig zu machen, sollen, wenn es auch gleich des Flüchtigen naheste Anverwandte, Bediente oder Hausgenossen wären, nach Besindung mit harrer nachdrucklicher Strafe, als des Karrensschiebens, auch wohl Juchts oder Werthauses und kandesverweisung angeses ben werden.
- Bachdem anch die Erfahrung bezeuget, daß solcher geschen und boshaften Banqueroutirer Weiber gemeiniglich um die von ihren Mamiern weit über Wermogen aufgeborgte Gelder mit Wisse schaft, auch wohl gar susveilen dafür in Burgschaft sich eingelassen haben, und sodann ihren Mannern zu übermaßigem Pracht, ohnnothigen verschwenderischen Alusguben Untaß geben, and soe wohl zu ihrem selbst eigenen und ihrer Manner, als auch zusorberst vieler ans berer teute unwiederbringlichen Schaden, Verderben und Untergang, durch ihr üppiges leben, die von den Ereditocen angeliehene Gelder verbringen und verpraffen helsen, nachmals abet ben erdugenden Concursibus Creditorum mit ihren weiblichen Beneficiis sich behelsen wollen, und vor den Ereditoren in der Bezahlung die Prafetens und ben! Vorzug verlangen; solches aber nur dahin abzielet, daß die Creditores bedutich wieder alles Recht und Billigkeit verlutzet und um das Ihrige gebracht wetden;

Als flatuiren und ordnen Wir hiemit, daß (1) eines folchen fallit gewore benen Mannes Schenkungen an feine Krau, er mag lange ober kurze Zeit in ber Che gelebet haben, bamalen folvendo gewesen fenn ober nicht, fle mag an bem Berfall mit ober nicht Schuld haben, fle mogen von Importance ober auch geringe fenn, alle und nichtig fenn' follen; und es besteben folde Schenkune gen emweber in Kleinodien, Gilbergeschirr, Rleidern ober Leinengerathe, fole ches alles jum Concurs gezogen, und dabin von den Frauen ausgeliefert merben; (2) constituiren Wir, daß, wenn die Creditores mit Grund bartbun und benaubringen vermogen, daß ber Mann burch uppiges und verstbivenderisches Leben, oder sonft durch Betschulden seiner Frau in Uebeftahd' und Fallimene gerathen; Alebenn folche ben-Reauen fouften in beit Rechten gu fute verorde nete Beneficia betfelben keinesweges gu'flatten konunen, fonbetn fe beren viele mehr ganglich verluftig; miebin von ihren eingebrachten Doie und übrigen Illatis ebender nichts zu fordern befugt seint sollen, bie die familiebe Greditores, es mogen dieselbe Hypothecarii, ober andebe fchlechte Glaubiger fenn, menn fie nur, daß die liquidirte Roderungen richtig fenn, dociret und bengebracht, ihre 

.

- 9. Ale fich auch oftere juridat, daß iemand zwar teinen porfestichen und muthwillie gen Banquerout intendiret, jedoch aber einige Bandlungen, Kaufmannichaften und dergleichen Negoriationes und Gewerbe übernimmt, melde er nicht perties bet, und felbigen nicht gewachsen ift, oder auch fonften bas Seinige nebft benen von den Creditoren entlebnten Geldern unvorsichtig und lieberlich Sagardinet. auf feine Sachen und Buffand feines Bermogens nicht genugiam Richt giefe. ubel und fabridfig bausbalt, wenn er ein Raufs und Sandelsmann ift , in Labe resfrift, ober fonft binnen beboriger Beit feine Bilance giebet, und burch feinen Unverfand, Rachlagiateit und Berfchulden Banqueroute macht, mitbin feine Glaubigere baburch verfurget oder benachtbeiliget merden, meldes benn jeben Dres Obriateit, worunter biefer Banqueroutier gefeffen, gleichfalls jofort en Officio genau zu untersuchen und zu eraminiren bat, berfelbe foll, nach Beine bung ber Umftande und Erkenntnif des Rechtens, entweder auf emig, ober aber auf eine gewiffe zu beterminirende Zeit unt Conbemnation des Karrenichiebens. Buchte und Wertbaufes, auch wohl kandesverweifung, oder Geldmanis beitrat merben.
- Denn jemand ohne fein Berschulden nicht durch uppiges, bofes leben, sondern durch Unglücksfälle Schaden erlitten, und in Abgang seines Bermogens gerethen; ist derfelbe zwar mit keiner Strafe zu belegen, jondern vielniehr Commises ration, und Mitleidens murdig, Wir wollen auch einem solchen wider sein Berfchulden verunglückten Debitori die in den Nechten verordnete Beneficia anges deiben laffen:

Es bat aber auch berfelbe folche wider fein Berfchulden ihm maeftoffere und betroffene Unglucksfalle, wenn er burch folden Rall allein in folden Swal gefeht mird, bag er Ronis ju cediren gemußiget ift, fo bald fie uch juggerager. und gwar binnen mongelicher ober langftens gwen monatlicher grift; m. fern a aber nicht durch einen ichweren Unglucksfall, fondern nach und nach in Ribaene ber Nahrung gerathen, fo foll ein folder, fo bald er mahrnimmt, daß er mid mehr folvendo, auch feine mabricheinliche Mittel uch wiederum auf ubelfen fen bet, ( bie er aber bernach, ben bennoch erfolgtem Coucurs dem Richter au be fcheinigen und fich baburch zu entschuldigen haben wird, daß er es nicht ebenden angezeigt,) es ber Dbrigfeit, worunter er gefesseu, geborig anzunelben, und erweislich ju machen, fein gunoch vorhandenes Bermogen treulich und aufriche tig, wie er es vermittelit abjuffattenden corperlichen Eides ju beitarten fich an trauet, ju entdecken und anzugeben, ju bem Ende feine Bucher, webit eine gezogenen richtigen Bilang feines annoch vorhandenen Bernidgens ju producten mithin Borfchlage ju thun, wie und auf was Beise seine Creditores, nach Pres portion des annoch vorbandenen übrigen Bermogens, bezahlet und befriediget werben tonnen; barauf dann ichen Oris Obrigfeit foldes alles wohl und genei ju eraminiren, und bie Repartition, mas einem jeden Creditori ben Rechen nach davon jutommt, mit möglichfter Ginziehung ber Koften und obus einen langwierigen Proces zu machen und einzurichten bat;

Colicia

### wegen ber Banquerouten und Kalitmenten-

Sebieten und befehlen bemnach Unsern hoben und niedern Gerichten, wie anne benen von der Nitterschaft: und andern Obrigkeiten, daß sie ben eraugenden Fallen nach dieser Unserer Constitution und Verordnung sich richten und achten, auch dieselbe den und einer auswärtigen einholenden peinlichen oder Prioritäturtheln hinkunftig zu verschickenden Ucten mit beplegen sollen. Damit auch diese Constitution zu jedermanne Notis und Wissenschaft komme, so soll dieselbe in Unserm Chursurstung und landen aller Ends, ger wöhnlicher Orten affentlich angeschlagen und alligherich einmal von den Causeln verleses werden. Signatum St. James, den 35. Martii 1726.

# (L. S.) TO TO GEORGE REX.

Thun das auch hiemit und ift Unfer ernster Wille und Mennung, daß ben ders gleichen sich begebenden Fallen, ohne allen Unterscheid und Ansehung der Personen, wes Standes sie auch senn mogen, nach deren Inhalt in allen Studen aufs genaueste gegen solche muthwillige und gewissenlose Debitores versahren werden solle.

Als übrigens ben den Obergerichten sowol, als ben den Untergerichten in den Stade ten und auf dem tande, so keine Eriminaljurisdiction haben, ben entstehenden Concurse processen nicht allemal gehörige Artention daranf genömmen wird, ob die Debitores durch Berschwendung, üppiges teben oder sonst ihr eigenes Berschulden in Berfall und grosse Schuldenlast gerathen; so ordnen Wir hiemit insonderheit, daß die Civilgerichte ben vore kommenden Banquerouten und Fallimenten sofort Ansangs in die Causas des Berfalls insquirten, die ben deren Untersuchung abgehaltene Protocolla besonders registriren, und damit der Concursproces dadurch nicht aufgehalten werde, einen Auszug von dem statu Debiti & Crediti mit beplegen, mithin dieses besondere Volumen Actorum an dasjenige Justig. Collegium, unter welchem der Debitor ratione Criminalitatis gesessen sich, einsschiesen; dieses aber alsdenn mit weiterer Untersuchung und dem Besinden nach inquisitorie und dieser Unserer Verordnung gemäß wider denselben versahren solle.

Demnach Wir auch vernommen, daß auf mehrbesagte Verordnung ben dem Mie litairstande in Unsern teutschen kanden noch nie restectiret, noch ben Unserm Generale kriegsgerichte solche zur Observanz gebracht worden; Wir aber nicht gewillet sind, Unsern Officiers mehrere Frenheit als andern zu verstatten, gutwillige Creditores um das Ihrige zu bringen: so soll oftbesagte Verordnung und diese Unsere Declaration auch ben Unsern Regimentern gehöriger massen bekannt gemacht, und ben Unserm Generalkriegsgerichte gleichfalls nach deren Inhalte versahren werden; zu welchem Ende dann Unsere Kriegse gerichtscommission, wann dergleichen Casus vorfällt, so bald durch das von dem Deditore abgeschworne juramentum manifestationis oder sonst zuverläßig klar gemacht worden, daß die Schulden das Corpus bonorum übersteigen, Unserm Generalkriegsgerichte solches anz zuzeigen, und dieses wider den dolosum Decoctorem gehörige Inquisition anzustellen und denselben nach Inhalt der Verordnung zu bestrafen hat.

Wir gebieten und befehlen bemnach hiedurch nochmalen und ernstlich Unsern samt lichen Justig Collegiis, dann auch den Magistraten und Obrigkeiten in den Städten Er 2

### 348 37. Churbraunschweigische Werordnung wegen 2c.

und auf dem lande, fo mit der Eriminal und Civiljurisdiction 1 10, fich nach dies fer Unferer Berordnung, ben Bermeidung Unferer Ungnade und immerucklichen Beftrafung in allen Studen gehorig zu achten und leinen Mangel daran ericheinen zu inffen.

Damit auch niemand mit der Unwissenheit sich entschuldigen konne, soll felbige ge höriger Orten affigirt und offentlich von den Canzeln verlesen werden. Geben auf Un ferm Palaia St. James, den 13. Jan. Des 1750sten Jahres, Unsers Reichs im Den und Zwanzigsten.

(L. S.)

GEORGE REX.

P. A. v. Minchaufen.

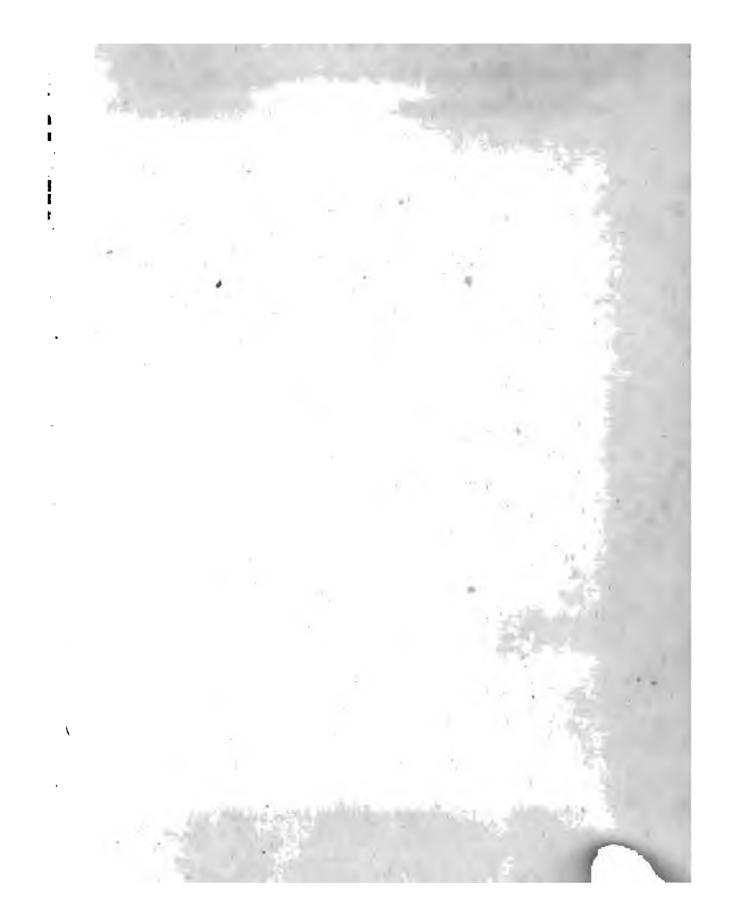

--. • •

